

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

M. 11.5.0 at!

.

.

,

•

•

3-4-2-4 874.9 -7+7-4-7 870.9 1297 ge.

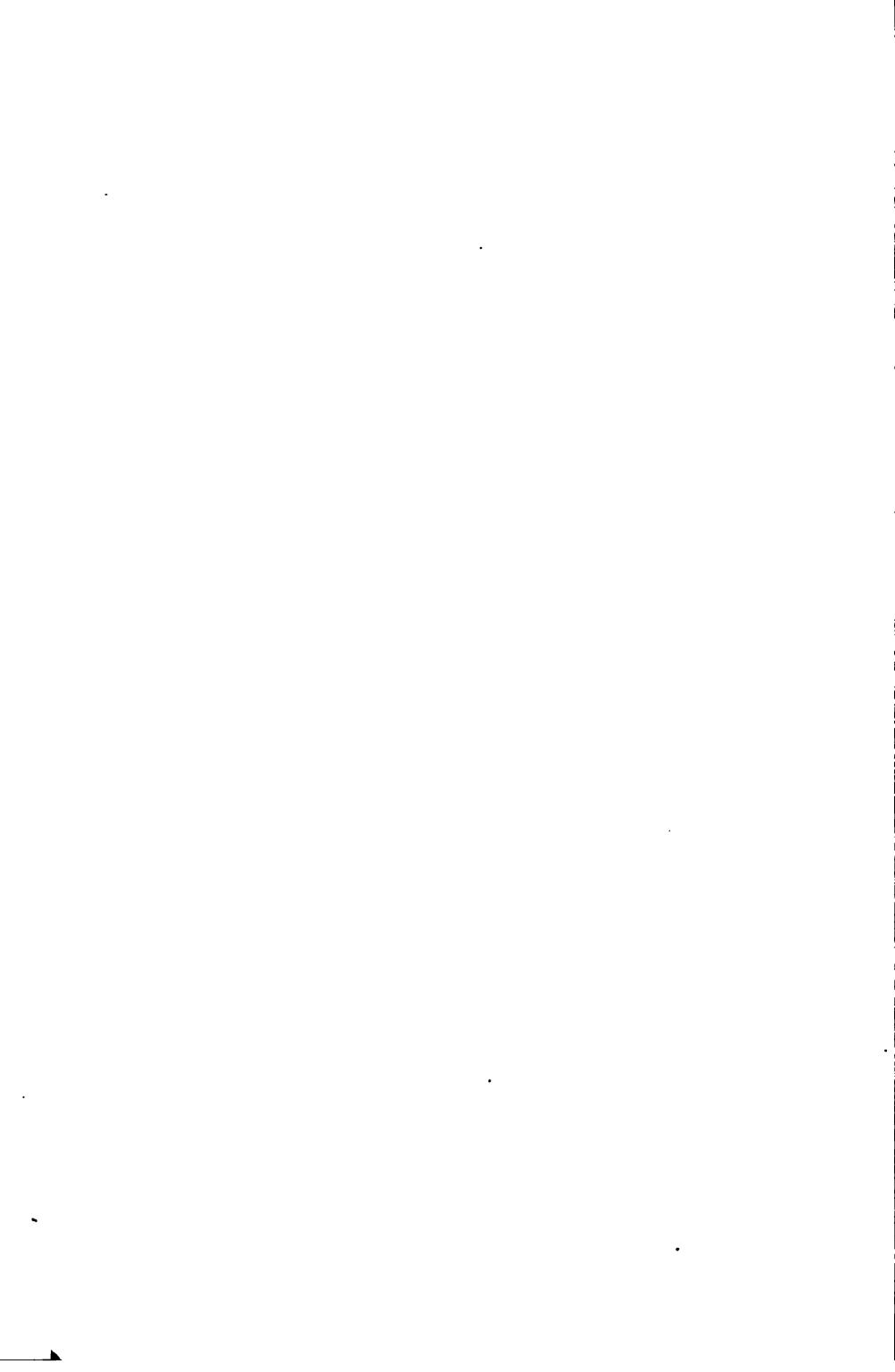

## Geschichte

34934

ber

# römischen Literatur.

Für Symnasien, höhere Bildungsanstalten und zum Selbstunterrichte

pon

Professor Dr. Eduard Munk.

3meite Auflage.

Bearbeitet

pon

Dr. Oskar Senffert, Oberlehrer am Sophien-Gymnasium zu Berun.

Erfter Banb.

Geschichte der Literatur der Römer bis jum Ansgange der Republit.

Berlin,

Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung Harrwitz und Goßmann. 1875. 11 1150 at 1

.

ı

•

| • |  |   |   |
|---|--|---|---|
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  | • | • |
| • |  |   |   |
| • |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |

### Geschichte

34934

der

# römischen Literatur.

Für Symnasien, höhere Bildungsanstalten und zum Selbstunterrichte

nod

Professor Dr. Eduard Munk.

3weite Auflage.

Bearbeitet

nod

Dr. Oskar Senffert, Oberlehrer am Sophien-Symnasium zu Rerkin.

Erfter Banb.

Geschichte der Literatur der Römer bis jum Ansgange der Republit.

Berlin,

Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung Harrwitz und Goßmann.
1875.

### Vorwort

zur zweiten Auflage.

Wie schon eine oberflächliche Bergleichung lehren wird, hat das Werk in der neuen Ausgabe eine nicht unbedeutende Zahl von mehr oder minder wesentlichen Beränderungen erfahren, weniger hinsichtlich der Anlage des Ganzen, als im Einzelnen. Daß die vorgenommenen Aenderungen die Brauchbarkeit des Buches einiger Maßen erhöht haben, glaubt der Unterzeichnete ohne Ueberhebung behaupten zu dürfen; wenigstens hat er Zeit und Mühe nicht gespart, um nach Kräften dem ihm mit der Uebertragung dieser Arbeit geschenkten Vertrauen zu entsprechen.

Berlin, den 9. September 1875.

Dr. O. Senffert,

Oberlehrer am Cophien-Gomnafium."

## Inhalt

### des ersten Banbes.

| æ  | mlaiteen a                                                    | Seite          |          |
|----|---------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| e  |                                                               | 1—             |          |
|    | Aufgabe der Römer                                             | 7—             | 3        |
|    | Abstammung, Verfassung                                        | 3—             | -        |
|    |                                                               | 4              |          |
|    | Religion, Sprache, Literatur                                  | 8-             | 24       |
| l. |                                                               | 25—            | 61       |
|    | Religiöse Gesänge, Weissagungen, Zaubersprüche 2              | <b>14</b> —    | 28       |
|    | Vaterländische Poesse                                         | 8-             | 30       |
|    |                                                               | 1—             | 34       |
|    | Chroniken, Urkunden, Gesetze, Berhandlungen                   | 4              | 42       |
|    | Bolkspoesie                                                   | 2-             | 61       |
|    | Fescenninen                                                   | 3              |          |
|    | Satiren                                                       |                |          |
|    | Atellanen                                                     |                |          |
|    | Spottverse, priapeische Berse, Räthsel, Sprüchwörter, Fabeln, | . •            | -        |
|    |                                                               | 6—             | ണ        |
|    |                                                               | ю́—            |          |
| II | Römische Kunstliteratur.                                      | , <del>,</del> | OI.      |
|    | Erster Abschnitt. Die archaistische Literatur                 | :9             | )QQ      |
|    |                                                               | 2-2<br>2-2     |          |
|    |                                                               |                |          |
|    | 1. Livius Andronicus                                          | )Z             | קם<br>קם |
|    | 2. Cn. Naedius                                                | )サーー<br>17 1   |          |
|    | 3. T. Maccius Plautus                                         | ( — )          |          |
|    | 4. O. Ennius                                                  | 18 — J         | 131      |
|    | 5. Fernere Entwicklung des Dramas                             | ) <b>[</b> -]  | 197      |
|    | a. Tragödie (Pacuvius, Attius u. A.) 13                       | 4—]            | 149      |
|    | b. Comödie                                                    |                |          |
|    | a. Fabula palliata                                            |                |          |
|    | 1. Caecilius                                                  | 1—]            | 155      |
|    | 2. Terentius u. A                                             | 5—1            | 179      |
|    | β. Fabula togata (Afranius u. A.) 18                          | <b>10</b> 1    | 185      |
|    | $\gamma$ . Atellana, Mimus                                    | <b>15</b> —1   | 197      |
|    | Bomponius, Novius                                             | 35             |          |
|    | Laberius                                                      | 37—1           | 193      |
|    | Publilius Sprus                                               | <b>3</b> —1    | 197      |
|    | 6. Die Satire. C. Lucilius                                    |                |          |
|    |                                                               | _              | -        |

|                                          |                     |                 |      |       |       | Seite                |
|------------------------------------------|---------------------|-----------------|------|-------|-------|----------------------|
| B. Prosa                                 |                     |                 | • •  |       |       | 218—282              |
| B. Prosa                                 | rius .              |                 |      |       |       | 218—241              |
| 2. Entwicklung ber Geschich              | te                  | • •             |      |       |       | 241-250              |
| 3. Entwicklung ber Berebtsc              |                     |                 |      |       |       |                      |
| 4. Wissenschaften                        |                     |                 |      |       |       |                      |
| a. Grammatif                             |                     |                 |      |       |       | 270-273              |
| b. Rhetorik                              |                     |                 |      |       |       |                      |
| c. Jurisprudenz                          | • • •               | • •             | • •  | • • • | • • • | 277279               |
| d. Philosophie                           |                     |                 |      |       |       |                      |
| e. Reale Wissenschaften                  |                     |                 |      |       |       |                      |
|                                          |                     |                 |      |       |       |                      |
| Zweiter Abschnitt. Die classische Lite   | etatut<br>B. Eisana | • •             | • •  | • • • | • • • | 202 III.             |
| Erste Abtheilung. Die Zeit bes           |                     |                 |      |       |       |                      |
| A. Prosa                                 | • • •               | • •             | • •  | • • • | • • • | 202— <del>4</del> 22 |
| 1. M. Tullius Cicero                     |                     |                 |      |       |       |                      |
| 2. C. Julius Caesar                      | • • •               | • •             | • •  | • • • | • • • | 376-383              |
| 3. C. Sallustius Crispus .               |                     | • •             | • •  |       |       | 383—401              |
| 4. Gleichzeitige Historiker:             |                     | • •             | • •  |       |       | 401—405              |
| T. Pomponius Atticus                     |                     |                 |      |       |       | 401—403              |
| Cornelius Nepos u. A.                    |                     |                 |      |       |       | 403—405              |
| 5. Polyhistoren:                         |                     |                 |      |       |       | 405-422              |
| P. Kigidius Figulus                      |                     |                 |      |       |       | 406-407              |
| P. Terentius Barro Rea                   | tinus               |                 |      |       |       | 407 - 422            |
| B. Poesie                                |                     |                 |      |       |       |                      |
| 1. Enifer. T. Lucreting Co.              | arıı <b>s</b> 11.   | 91.             |      |       |       | 422-435              |
| 1. Epiker. T. Lucretius Co<br>2. Lyriker | w                   | •••             | • •  | • • • | • • • | 435_459              |
| En. Matius. Laevius.                     | Roleria             | . a . ()        | atn  | ഞ     | Anrin | 8                    |
| Bibaculus. C.                            | Qieinina            | ₩ ₩.<br>'^ Ω `' | mus. | au.   | Quitt | <b>436 430</b>       |
|                                          |                     |                 |      |       |       |                      |
| O. Balerius Catullus .                   | • • •               | • •             | • •  | • • • | • • • | 40J—40Z              |

### Einleitung.

Das vorrömische Alterthum zeigt uns die verschiedenen Bölker in einer gegenseitigen Abgeschlossenheit. Jedes Bolk erfüllt für sich seine ihm eigenthümliche Mission, bis die Zeit gekommen ist, in welcher die Bölker auf einander und mit einander wirken follen, daß das Getrennte sich immer mehr an einander reihe und zu einem Ganzen zusammenfüge. Das Vorbild solcher harmonischen Einheit ist in der Griechenwelt in der schönen Zeit ihrer Blüthe Eine Mannigfaltigkeit von Stämmen und Staaten erkennt sich als ein Zusammengehörendes, und aus dem Zusammen= wirken der verschiedensten Kräfte entfaltet sich jene schönste Frucht des Alterthums, der humane Geist, wie er Staat, Religion, Kunst und Wissenschaft durchweht und beseelt. Was hier im Rleinen nur auf kurze Zeit erreicht worben ist, das soll im Ganzen und Großen für immer erstrebt werden; benn barin besteht die Aufgabe der Geschichte, die Menschheit immer mehr der Einheit zuzuführen. War es das griechische Volk, das der Menschheit ihren Entwicklungsgang vorbildete und burch Runft und Wissenschaft ein geistiges Band um sie schlang, so war es die Mission der Römer, nachdem ihnen Alexander und seine Nachfolger im Osten und die Karthager im Westen vorgearbeitet hatten, zuerst / praktisch die Hand ans Werk zu legen und die widerstrebenden Bölker mit Gewalt zu ver= einen und mit eisernen Fesseln an einander zu ketten. strengen Schule römischer Bucht mußten bie Bölker Europa's unb eines Theiles Afiens und Afrika's ihre politische Freiheit und ihre religiösen und socialen Eigenheiten aufgeben und sich fremdem Willen und Worte fügen lernen, bis der Geift der Gefittung sie durchdrungen hatte und ber Grund zu neuen Bildungsstufen des Menschengeschlechtes gelegt war. Der Römer selbst erkannte seine Aufgabe, daß, wie es die Bestimmung von Hellas sei, durch Kunft und Wissenschaft die Welt zu bilden und zu belehren, so ihm der

Auftrag geworden, mit eisernem Willen die Bölker zu zügeln durch strenge Zucht und an Sitte und Ordnung zu gewöhnen durch das Gesetz:

Andere werden dem Erz einhauchen ein zarteres Leben, Mein' ich, und werden den Stein umwandeln in sprechende Züge, Führen im Rathe geschickter das Wort, mit dem Stabe beschreiben Himmlische Kreis' und mit Namen benennen die steigenden Sterne: Du, o Kömer, gedenke mit Macht die Völker zu leiten —

Deine Künste sind dies —, sie an friedlich Gesetz zu gewöhnen,

Unterworfne zu ichonen und niederzukriegen die Stolzen. 1) Deutsche Kraft brach ben Völkern Europa's das Sklavenjoch ber Aber die Sieger beugten sich der höhern Geistescultur der Besiegten, und zum zweiten Male schlang Rom ein gemeinsames Band um die Bölker. Das religiöse Bilbungselement, das iu dem Gottesbewußtsein der Hebräer lag, ward durch das Chriftenthum Gemeingut, und die Macht Roms schuf auch hier durch die Autorität seiner Päpfte die Einheit, die der Zersplitterung und Auflösung entgegentrat, bis mit dem auferwedten Geifte des classischen Alterthums die schlummernben Reime einer freiern Entwicklung wieder aufgehen konnten. Der Muth eines deutschen Mönches zerriß die Retten, mit welchen Rom die Geister gefesselt hatte. Ein neues Culturleben erwuchs, befruchtet von den wieder erschlossenen Quellen alter Bildung, wie sie aus den biblischen Schriften und ben Classifern strömten und burch ben Bücherdruck verbreitet wurden. Mit der Entdeckung neuer Welttheile rundete sich die Erde zu einem Ganzen, und auf tausend Wegen zieht seit= dem europäische Gesittung in die fernen Reiche barbarischer Rationen. Immer näher ruden die Bölker an einander, "und es ist keine Schwärmerei zu hoffen, daß, wo irgend Menschen wohnen, einst auch vernünftige, billige und glückliche Menschen wohnen werben; glücklich nicht burch ihre eigene, sondern durch die gemeinschaftliche Vernunft ihres ganzen Brudergeschlechtes." (Herber.)

"Es wäre lächerlich zu glauben," sagt Plato in seinem Staat (IV, 435), "daß der Volkscharakter nicht aus dem Einzelnen in das Ganze hineingekommen sei; denn da in den Seelen der Einzelnen sich drei Arten von Kräften finden: Wissenstrieb, Thatendrang

<sup>1)</sup> Excudent alii spirantia mollius aera,
Credo equidem, vivos ducent de marmore voltus,
Orabunt causas melius, caelique meatus
Describent radio et surgentia sidera dicent:
Tu regere imperio populos, Romane, memento
(Hae tibi erunt artes) pacisque imponere morem,
Parcere subiectis, et debellare superbos.

(Verg. Aen. VI, 847—853.)

und Begierde, so ift, je nachdem dieses ober jeues in ben Einzelnen vorherrscht, das Streben der Bölker entweder nach dem Wissen gerichtet, wie bei ben Hellenen, ober nach Krieg und Kampf, wie bei den Schthen und Thraciern, ober nach Erwerb zur Befriedi= gung bes Begehrlichen, wie bei ben Phöniciern und Aegyptern." — Giebt nun die Sage dem Gründer Roms den Kriegsgott zum Bater und eine Wölfin zur Amme, so hat sie damit aussprechen wollen, daß das Muthige, die ungebundene Willenstraft, der Grundcharafter bes römischen Staates von seinem Anfange an "Wenn es irgend einem Volke," sagt Livius in ber Borrede zu feinem Geschichtswerke, "geftattet sein barf, seinem Ursprunge eine göttliche Weihe zu geben und ihn auf die Götter als seine Gründer zurückzuführen, so hat das römische Volk einen solchen Kriegsruhm, daß, wenn es als seinen und seines Stifters Bater vor Allen den Mars nennt, dies sich die Völker ber Erde ebenso ohne Widerspruch gefallen laffen muffen, als seine Herrschaft selbst."

Es ist neuerdings durch Mommsen's römische Geschichte recht zur Anschauung gebracht worden, daß die Geschichte Roms nichts Anders ist, als die einer Stadtgemeinde, die anfänglich das um= liegende Land beherrscht und mit den Nachbarstädten in ein Bundesverhältniß tritt, dann von der Hegemonie zur Herrschaft zuerst über das nächste Gebiet und im Laufe der Zeit über ganz Italien gelangt, hierauf durch ben Zusammenstoß mit Karthago in Sicilien aus einer Continentalmacht zu einer Seemacht wird und durch die Umstände getrieben allmälig ihre Herrschaft bis zu den Grenzen der damals bekannten Erbe erweitert. — Die Römer sind nicht ein Bolk in dem Sinne, wie die Griechen, Persex, Aegypter, Hebräer, Inder und andere Nationen des Alterthums, die durch Abkunft, Sprache, Sitten und Religion ftreng von einander geschieden find; sie sind vielmehr nur ein Zweig der latinischen Bölkerschaft, die zusammen mit den stamm- und sprachverwandten umbrischen, sabellischen und ostischen Stämmen einen Haupttheil der italischen Bevölkerung bilbete. Außer biesen sogenannten Stalikern bewohnten die apenninische Halbinsel noch zwei von ihnen wie unter fich verschiedene Hauptstämme, die Japygen und Etrusker. -Der bewegliche Charakter der Japygen läßt sie zu einer nationalen Eutwicklung nicht gelangen, und sie verschwinden allmälig, da sie dem umbildenden Einflusse der hellenischen Cultur, die ihnen von Ansiedlern gebracht wird, sich nicht entziehen können. Die Entwicklung des geschichtlichen Lebens ber etruskischen und italischen Bölkerschaften beruhte auf der Bilbung von einzelnen Stadtge= meinden, die bald unter einander verbündet, bald gegen einander im Rampfe erscheinen, Berhältnisse, die im Mittelalter in densel= ben Gegenden wiederkehren. In Latium, wo bisher Alba eine

Art Begemonie über bie kleinern Stadtgemeinden geübt hatte, er= wuchs Rom, das, durch seine natürliche Lage begünstigt, bald feine Macht über die Umgegend ausdehnte und den Staat erweiterte nicht burch Bündnisse, sondern durch Bereinigung des eroberten Gebietes, indem die Mark der Eroberten zur römischen geschlagen, fie selbst nach Rom übergesiedelt und ihren Göttern in Rom eine neue Heimath gegründet wurde. Mit bem Falle von Alba und ber Vereinigung seiner Bewohner mit der römischen Gemeinde ging die Hegemonie über die Latiner auf Rom über, das jedoch mehr als selbständiger Staat, benn als Bundesglied die Hegemonie führte und so die Hauptstadt Latiums wurde. Die Verfassung Roms im Gegensatzu ber ber andern Stadtgemeinden ber italischen Bölkerschaften trug alle Elemente in sich, die Bürger fest an die Stadt zu ketten, bei immer größerer Ausbehnung bes römischen Gebietes doch den Schwerpunkt immer in Rom selbst zu erhalten und bei allem Wechsel äußerer Formen doch immer ihrem Wesen nach unverändert zu bleiben. Sie ist als Gemeindeverfassung ber Familie nachgebildet, beren Glieder alle gleiche Rechte haben, un= beschabet der Pflicht des unbedingten Gehorsams gegen das Oberhaupt. "Die römische Gemeinbe," sagt Mommsen (R. G. I 3, S. 81), "ein freies Bolt, bas zu gehorchen verstand, regierte sich in klarer Absagung von allem mystischen Priesterschwindel, in unbedingter Gleichheit vor dem Gesetz und unter sich, in scharfer Ausprägung der eigenen Nationalität, während zugleich dem Verkehr mit dem Auslande so großherzig wie verständig die Thore weit aufgethan Diese Verfassung ist weder gemacht, noch erborgt, son= bern erwachsen in und mit dem römischen Bolke. Sie ist es, die bie Grundgebanken des römischen Staats für alle Zeiten thatsächlich festgestellt hat; benn trop ber wandelnden Formen steht es feft, so lange es eine römische Gemeinde giebt, daß der Beamte unbedingt befiehlt, daß der Rath der Alten die höchste Autorität im Staate ist, und daß jede Ausnahmsbestimmung der Sanctioni= rung bes Souverains bebarf, das heißt ber Bolksgemeinbe."

Die italischen Bölker erscheinen, sobald sie in der Geschichte auftreten, nicht als Wilde oder Barbaren, sondern sie sind schon im Besitz einer gewissen Cultur, die im Verkehr mit andern gesbildeten Nationen sich im Lause der Zeit immer mehr erweitert. Die Landwirthschaft war ihre Hauptbeschäftigung. In Kom lag, wie Mommsen sagt, der Schwerpunkt des Staates in der Bauernschaft. Nur der Ansäßige bildete den Kern der Gemeinde; die keinen Grundbesitz hatten, die Proletarier, waren zwar von manchen Lasten befreit, entbehrten aber auch dafür mancher wichtigen politischen Rechte. Die Eroberungen der Kömer waren immer mit Colonisirung durch römische Bauern verbunden: "was die Lanze gewonnen hatte, das wurde mit der Pflugschaar zum zweiten Male

erworben." Darum ist es nicht zu verwundern, daß die Neigung für das Landleben einen charakteristischen Zug der Römer bildet. Die Beschäftigung mit dem Landbau galt selbst noch in der spätern Beit des verseinerten Lebens sür die edelste nächst der mit Staats= und Kriegssachen:

Beglückt ber Mann, ber vom geschäft'gen Drange sern, Wie in der Vorwelt Sterbliche,

Mit eignen Stieren adernd baut bas Batergut,

Bom Wucher ganz die Seele frei! 1) läßt Horaz noch den Wucherer Alphius sagen. Aus dieser Beschäftigung erklärt sich die kräftige und gesunde Natur, die strenge Sittlichkeit, das ernste, gegen Fremde abstoßende Wesen des Rö= mers, Eigenschaften, die bas auf den engen Familienkreis beschränkte und zu einer regelmäßigen und anstrengenden Thätigkeit zwingende Leben auf dem Lande nothwendig mit sich bringt. Fleiß und Arbeitsamkeit sind hervorstechende Tugenden des Römers. Ihm erschien ber nach Lebensgenuß haschende Grieche, der Graeculus otiosus (Cic. de orat. I, 22), verächtlich. "Ich bin nie weniger mußig, als wenn ich Muße habe" (nunquam minus otiosus sum, quam cum otiosus sum), pflegte ber ältere Scipio Africanus zu sagen (Cic. de off. III, 1). Pünktlichkeit und Ordnung herrschte im Hause des Römers. Man hielt auf eine sorgsame Führung der Wirthschaftsbücher (codices accepti et expensi) und verstand sich auf das Rechnen ganz Nur das Praktische, die materiellen Interessen Förbernde wohl. fand Aufnahme und Pflege; ein nach bem Ibealen gerichtetes Streben wurde als unpraktisch verachtet. Treffend bezeichnet Horaz (Epist. II, 3, 323 sqq.) diesen charakteristischen Unterschied ber Griechen und Römer:

Griechen verlieh die Muse Genie und Griechen der Rede Rundung; darum auch erstreben sie sonst Nichts außer dem Ruhme.

Römische Knaben erlernen das As in langer Berechnung Theilen in Hundertstel selbst. — Es sage der Sohn des Alsbinus:

Von fünf Zwölfteln des Asses die Unze genommen, was bleibt da?

Rasch nur! du weißt es. — Ein Drittel des Asses. — Getroffen! Verstehen

Wirst du, dein Geld zu erhalten. Ein Zwölftel abdiret? — Ein halb As. —

Beatus ille, qui procul negotiis,
Ut prisca gens mortalium,
Paterna rura bobus exercet suis,
Solutus omni fenore. (Hor. Epod. 2, 1—4.)

Hoffft du, wenn einmal den Geist solch Rost und die Sorg' um den Geldsack

Also ersaßt, er vermöge Gedichte zu schaffen, die werth sind, Daß man mit Cedrus sie spreng' und bewahr' in chpressenem Rästchen? 1)

Die patriarchalische Sittenreinheit der Römer dauerte nur so lange, als die Existenz der einzelnen Bürger auf dem Ertrage ihres Grundstücke beruhte, und das moralische Verderben riß ein mit der ungleichen Vertheilung des Grundbesitzes und des bewegslichen Vermögens, als es neben wenigen Reichen eine underhältzeismäßig große Schaar von besitzlosen Proletariern gab, die für Panem et Circenses Jedem seil war. Wie nach einem verlorenen Paradiese sehnte sich das spätere entartete Geschlecht nach der Sitteneinsalt, der Mäßigkeit, der Treue und Redlichkeit der bäurischen Vorsahren. "Unsere Großväter und Urgroßväter, wenn auch ihre Wortahren. "Unsere Großväter und Urgroßväter, wenn auch ihre Worte nach Knoblauch und Zwiedeln rochen, waren doch Männer von der tüchtigken Gesinnung," sagt Varro (avi et atavi nostri, cum alium ac cepe eorum verda olerent, tamen optume animati erant; Varro ap. Non. cepe).

Reben den Tugenden offenbarten die Kömer aber auch die dem Bauernstande anhaftenden Fehler, vor Allem jene Zähigkeit und das Feschalten an dem Alten, jenen Widerwillen gegen alles Fremde, auch wenn es als das Bessere erkannt wurde. Hiermit hing der Stolz auf das Eigene zusammen. Der Bauernstolz wans dette sich in der Stadt in den Bürgerstolz um. Kom ist die erste Stadt der Welt und ein römischer Bürger ein bevorzugtes Wesen. Civis Romanus sum, war der höchste Kuhm eines Kömers. Hieraus erwuchs das römische Nationalgesühl, der römische Patriotismus, der sich jedoch nicht auf das italische Heimathsland, sondern einzig auf die Stadt Rom bezog. Rom groß und geseiert zu machen, war der Wunsch jedes Bürgers. Die Citelkeit und Cisersucht auf Kom dukdete keine Rebenduhlerin, und so ward durch die Energie seiner Bürger aus der Metropole Latiums später die Hauptskadt Italiens und endlich die Herrin der Welt. Uehnliche Erscheinun-

<sup>1)</sup> Grais ingenium, Grais dedit ore rotundo
Musa loqui, praeter laudem nullius avaris.
Romani pueri longis rationibus assem
Discunt in partes centum diducere. — Dicat
Filius Albini: si de quincunce remota est
Uncia, quid superat? Poteras dixisse. — Triens. — Eu!
Rem poteris servare tuam. Redit uncia, quid fit? —
Semis. — At haec animos aerugo et cura peculi
Cum semel imbuerit, speramus carmina fingi
Posse linenda cedro et levi servanda cupresso?

gen, wenn auch in bedeutend kleinerem Maßstabe, bieten im Mittelsalter die Städterepubliken in Italien und Deutschland. In der assimilirenden Kraft der römischen Politik lag es, daß die meisten verbündeten und unterworfenen Nationen bald die Erinnerung an ihren frühern Zustand und jede nationale Eigenthümlichkeit aufsgeben und zu Römern wurden, deren Interesse mit dem Roms eins war, und so nur wurde es möglich, daß Kom die Welt in

sein Weichbild zog.

In der äußern Sitte zeichnete den Römer eine gewisse Derbbeit und Entschiedenheit aus. Er trat mit dem Selbstgefühl seiner Würde auf, und das gab ihm jene gravitas, jenen männlichen Sparakter, der ihn von dem schmiegsamen Wesen, der levitas, der Griechen durchaus unterschied. In der Rede war er kurz gebunden, kein Freund von vielen Worten, im Gegensah zu dem Graeculus loquax. Der gemeine Kömer war grob wie eben ein Bauer; davon zeugt der Reichthum an Schimpswörtern in der Komödie, und das Fescenninische Schimpsspiel war eine echt däuerische Beslustigung. Die geschlechtlichen Beziehungen wurden durchaus nicht mit Bartheit behandelt. Die gemeine römische Sprache ist überaus reich an obsednen Ausdräcken, und der Bolkswih gesiel sich in derben Umschreibungen und Bergleichungen unehrbarer Begriffe. Greller noch wie auf dem Lande mochte die Rohheit bei dem römischen Stadtpöbel hervortreten.

Unheil'gen Pöbel hass ich und halte sern, 1) war gewiß nicht Horazens Herzensmeinung allein. — In der höhern städtischen Gesellschaft schliff sich allmälig der bäuerische Ton ab, und die urbanitas, der seine städtische Ton, bildete einen Gegensatz zu der rusticitas des gemeinen Bolkes. Der Spott und der derbe Schimps wurde in der Umgangssprache der bessern Gessellschaft zur seinen Fronie (cavillatio) und zum tressenden Biswort (dicacitas). Doch selbst noch in der Zeit der höchsten Bildung

Magt Horaz:

Es haben die Spuren des Dorfes

Lange nachher sich gezeigt und sind noch heut nicht verschwunden. 2)

Worin eigentlich die urbanitas bestehe, das war schon den Alten schwer zu bestimmen. Cicero selbst bekennt (Brut. 46), nicht zu wissen, worin im Grunde die eigenthümliche Färbung der hauptstädtischen Redeweise bestehe: zum Theil wohl in den Ausbrücken, ganz besonders aber in dem eigenartigen Klange und Tone der

Odi profanum vulgus et arceo. (Hor. Od. III, 1, 1.)

Sed in longum tamen aevum

Manserunt hodieque manent vestigia ruris.

(Hor. Epist. II, 1, 159.)

Rebe, und zwar nicht allein im Munde der Redner, sondern auch aller Uebrigen. Quintilian befinirt (VI, 3, 107) die urbanitas als ben richtigen Tact, der alles Ungereimte, Bäuerische, Robe, Fremdartige in Gebanken, Worten, Aussprache und Geberben zu vermeiben wiffe (illa est urbanitas, in qua nihil absonum, nihil agreste, nihil inconditum, nihil peregrinum neque sensu, neque verbis, neque ore gestuve possit deprehendi). Die urbanitas ist das großstädtische Wesen, wie es die Hauptstadt jedes großen Reiches heute noch er= zeugt. Der Zusammenfluß einer zahlreichen Bolksmenge, in ber sich die verschiedenartigsten Interessen durchkreuzen, fördert die Ausbildung des Verstandes, schärft den Blick für die Fehler und Unvolltommenheiten Anderer und schleift die Eden und Unebenbeiten in den Manieren ab. Die große Stadt ist die Schule bes Biges und Anstandes. Phantasie und Gemüth finden auf solchem Boben wenig Nahrung; baher ist jede Literatur, die aus dem Schoße des großstädtischen Lebens hervorgeht, mehr ein Product bes Verstandes, als der Phantasie und des Herzens. Sie verbankt ihre Wirkung meist nur gewissen rhetorischen Mitteln; fie blenbet burch Wit und gefällt burch Glätte und Eleganz, läßt aber kalt und erregt nur ein vorübergehendes Interesse, wenn nicht andere Umstände, wie eben der römischen Literatur, zu Hülfe kommen, ihr eine bleibende Bedeutung zu verschaffen.

Der sicherste Maßstab ber geistigen und sittlichen Bilbungs= stufe eines Boltes ist die religiose Anschauung und das religiose Leben besselben. Die Religionen ber verschiedenen Bölkerschaften ber Italiker beruhten im Wesentlichen auf denselben Grund= anschauungen, wenn sie auch in äußern Formen und Riten ab= Ihre Götter sind Abstractionen des Irdischen und als solche nicht persönliche Wesen wie bei ben Griechen; sie sind die vergötterten Begriffe bes Gemeinwesens, ber Stammgenossenschaft und ber Familie, Staats-, Stamm-, Haus- und Felbgötter. Staatsgöttern ward ein öffentlicher Cultus zu Theil, bessen Be= forgung den einzelnen Prieftern übertragen war, während den re= ligiösen Genossenschaften die Erhaltung der Tradition für die gottesbienstlichen Verrichtungen oblag, was in Rom um so nöthi= ger war, als bei Aufnahme neuer Gemeinden auch immer neue Gemeindeculte als staatlich berechtigt anerkannt wurden. ward bafür gesorgt, daß ber Priesterschaft jeder politische Einfluß genommen wurde. Beruhte ber öffentliche und Privatcultus im Allgemeinen auf benselben Anschauungen, so war auch ihr Charakter im Wesentlichen gleich. Die Religion ber Italiker gab ber Freube an dem Irbischen ben Ausbruck, baber ber Göttercultus ein bei= terer, allem Mystischen und Ascetischen frember war. Man empfing die Gaben der Götter mit Dank und freute fich ihrer bei Scherz und Spiel, und bem Opfer folgte ein fröhliches Festmahl. In ber

Religion der Italiker herrschte das Berständige vor; das Gemüthliche und Phantastische war ihr fremb. Man verhielt sich bes eigenen Bortheils wegen gut mit ben Göttern und beobachtete daher mit der äußersten Strenge den von Alters her bewährten Cultus; die hergebrachten Ceremonien und Riten wurden, selbst nachdem ihre Bedeutung im Laufe der Zeit vergessen worden war, mit ber ängstlichsten Gewissenhaftigkeit verrichtet. Die Disciplin beherrschte, wie das ganze Wesen des Römerthums, so auch die Religion, die selbst als das Band betrachtet wurde, womit der Gott den Menschen an sich knüpfte (nomen religionis a vinculo pietatis est deductum, quod hominem sibi deus religavit; Lact. Inst. IV, 28) und burch das der Mensch zu den Göttern gezogen wurde in immer wiederkehrender Uebung und gleichsam Sammlung alles bessen, was auf ben Dienst ber Götter Bezug hat (qui omnia, quae ad cultum deorum pertinerent, diligenter retractarent et tamquam relegerent, sunt dicti religiosi ex relegendo; Cic. de nat. deor. II, 28). Einer Religion, in der die Götter bloße Abstractionen find, mußte eine Mythologie fast ganz abgehen, und schon deshalb waren die römischen Dichter genöthigt zu der griechischen Mythologie ihre Buflucht zu nehmen und die römischen Götter so gut als möglich ben griechischen anzupassen. Wie die Phantasie, so ließ auch das Herz der römische Glaube unbefriedigt, und auch hier holte man aus fremdem Glauben, was der eigene nicht gab. Soon früh schlich sich die etrustische Mystik und Mantik mit ihren abergläubischen und barbarischen Gebräuchen ein, und später fan= den die ägyptischen und orientalischen Superstitionen die willkommenste Aufnahme. Die vielgepriesene Religiosität der alten Kömer war mehr eine äußerliche Gesetlichkeit und Gewöhnung an Gehorsam, als eine aus einem lebendigen Gottesbewußtsein hervorgegangene Hingebung an den göttlichen Willen; sie entbehrte des innern Haltes, und als daher die Berührung mit fremden Völkern den Bäterglauben wankend machte, waren die Verordnungen der Obrigkeit fruchtlos; denn das Volk selbst sah dem Untergange desselben gleichgültig entgegen. Der edle Römer wandte sich vorzugsweise der stoischen Philosophie als der seinem sittlichen Gefühle am meisten zusagenden zu, oder er suchte aus der epikureischen sich die Welt ohne Götter zu erklären, und der große Haufe fiel dem crassesten Unglauben und Aberglauben anheim. Dabei litt ber äußere Mechanismus der Staatsreligion Nichts; er dauerte noch fort, als der Glaube an sie längst geschwunden war, und ging zum Theil in das von Constantin zur herrschenden Religion erhobene Christenthum über.

Als die Römer anfingen sich eine Kunstliteratur zu schaffen, zur Zeit des zweiten punischen Krieges, hatten sie schon durch die Berührung mit den Griechen in Unteritalien und Sicilien die griechische Götterwelt und den die Sinne bezaubernden griechischen Göttercultus kennen gelernt. Die italische Bolksreligion war nicht start genug, bem Einflusse bes Fremben zu widerstehen, und es begann seitdem die Identificirung italischer Gottheiten mit griechi= Dichter und Historiker brachten die Urgeschichte Roms theils mit ber griechischen Mythengeschichte, theils mit ber römischen Bolkssage in Zusammenhang, und so bildete sich, namentlich burch die ersten römischen Epiker und Dramatiker, die römischegriechische Mythologie, die bald Gemeingut der Gebildeten wurde. meine Volk, besonders die Landbewohner blieben jedoch unberührt von diesem modificirten Glauben und verehrten lange noch ihre italischen Haus- und Feldgötter nach alt-väterlichem Brauche. Ganz so war auch der Heroendienst den Römern ursprünglich fremd und wurde ebenfalls erst burch bie Bekanntschaft mit den Griechen in die Religion ber Römer hineingetragen. Sehr richtig bemerkt Mommsen (R. G. I 3, S. 164): "Wie jung und schlecht die Gründungssage von Rom erfunden ist, zeigt schon die ganz unrömische Berwandlung bes Königs Romulus in ben Gott Quirinus. Ruma, ber älteste und ehrwürdigste Name in der römischen Sage, ist in Rom nie als Gott verehrt worden, wie Theseus in Athen." Römern die Göttermythen und Hervenculte fehlten, darum entbehrten sie auch eines echten Nationalepos, wie es die Griechen Die spätern Gpen bes Naevius, Ennius und Bergilius find künstliche Nachbildungen und nicht aus dem Bolke selbst er-Ebenso wenig konnte sich die höhere Lyrik entwickeln. Sie hat ihre Wurzel in dem religiösen Cultus; bei den Römern aber waren die Gebete an die Götter nicht freie Aeußerungen frommer Empfindungen, sondern liturgische Formeln, die nicht ge= ändert werden durften und bie mit der Beit selbst den Priestern unverständlich wurden. Wenn bei gewissen außerordentlichen Gelegenheiten besondere Lieder gedichtet wurden, wie das des Livius Andronicus zu Ehren der Juno Regina oder das Carmen saeculare bes Horaz, so waren diese eben nur Ausnahmen und zeugen auch als solche von der geringen Befähigung der Römer zur religiösen Lyrik. Aus dem Epos und der religiösen Lyrik hat sich bei den Griechen das Drama entwickelt. Da beibe ben Römern ursprünglich fehlten, so konnte in Rom auch kein nationales Drama entftehen, und selbst die vaterländischen Stude bes Naevius, Ennius, Pacuvius und Attius waren ebenso Nachbildungen des Griechischen, wie die romischen Epen ber beiben ersteren. Hätten bie Römer, wie Niebuhr meint, ein nationales Epos gehabt, so hätte sich baraus auch wie bei ben Griechen eine nationale Geschichtschreibung entwickeln muffen. Die Historiographie beschränkte sich aber nur auf die Aufzeichnung historischer Facta in Staats- und Familiendroniken. Die Römer schrieben Annales, bis sie von den Griechen

ternten, den hiftorischen Stoff zu kunstgerechten Historien zu ver-Ebenso blieb die Beredtsamkeit eine kunftlose, bis das arbeiten. Studium der griechischen Rhetoren und Rhetoriker auch hier die Runft der Rebe schuf. Die Philosophie und die strenge Wissenschaften waren ben praktischen Römern ganz fremb. In Weisheitssprüchen ertheilte man Regeln für das Leben, und die Wissenschaft bestand in einzelnen dem praktischen Leben entnommenen Erfahrun-So beschränkte sich überhaupt das geistige Schaffen der gen. Romer, bevor eine Kunftliteratur eingeführt wurde, einerseits auf die nothwendigen Aeußerungen bes öffentlichen Lebens, auf die Abfaffung religiöfer, gesetlicher und gerichtlicher Formulare, Hanbels- und Bundesverträge, auf die Aufzeichnung hiftorischer Facta, Inschriften öffentlicher Denkmäler und Grabstätten, andererseits auf die eigentliche Volkspoesie, die den rein menschlichen Empfindungen den Ausbruck gab. Trägt jene Art gang das römische Gepräge, so zeigt biese ben allgemeinen italischen Charafter. beiben liegt das Gigenthümliche, das auch in der spätern Runft= literatur als bas Echtrömische und Echtitalische im Gegensate zu dem aus dem Griechischen Entlehnten hervortritt.

Die Kunstliteratur der Römer ist in der That eine Tochter

ber griechischen:

Hellas bezwungen bezwang den ungebildeten Sieger, Bracht' in das bäurische Latium Kunft. So endlich verlor sich Jener rauhe saturnische Bers; ein reiner Geschmack trieb Herbes und Widriges aus; doch haben die Spuren des Dorfes Lang noch nachher sich gezeigt und sind noch heut nicht verschwunden. 1)

Der Römer giebt sich dem Einflusse hellenischer Bildung hin, doch nicht ohne Widerstreben und mit einem gewissen Schamgefühle, sich als Sieger der höhern Geistesmacht der Besiegten beugen zu müssen. Darum war es nicht sowohl der Geist, als die gefällige Form, die er von dem Griechen entlehnte und nicht ohne eigene Schöpfertraft sich anpaste. Was des Römers Gemüth schon früher erfüllte: die Heldengeschichte seines Volkes, die Größe und der Ruhm des zur Weltherrschaft bestimmten Roms, das tiese Gesühl für Sittlichteit und Recht, das selbst die Anarchie der Bürgertriege und die Despotie der Kaiserzeit nicht gänzlich ersticken konnten spiegelte sich auch in den Werken der Dichtfunft, Beredtsamkeit

Graecia capta ferum victorem cepit, et artes
Intulit agresti Latio: sic horridus ille
Defluxit numerus Saturnius, et grave virus
Munditiae pepulere; sed in longum tamen aevum
Manserunt hodieque manent vestigia ruris.

(Hor. Epist. II, 1, 156 sqq.)

und Geschichte wider. Deshalb ift die römische Literatur ein treues Abbild des Römerthumes, und nur dem oberflächlichen Beschauer erscheint sie als sklavische Nachahmung griechischer Kunft. allem fremden Einfluß verleugnet sie ihre Originalität nicht. Denn trägt die griechische Literatur mehr den allgemeinen Charakter des menschlich Schönen und Wahren, so ist die römische ber besondere Ausdruck eines großartigen Bolksbewußtseins, das in seiner Stadt die Welt sieht, "das Größte, das die Sonne schauen kann;" strebt jene von dem beschränkten Particularismus sich loszumachen und zur schönen Blüthe der Humanität zu entwickeln, so ist diese der Ausfluß eines zwar selbstsüchtigen, doch durch Würde und Urbanität gemilberten Patriotismus; führt uns jene in das Reich ber Ibeen und Gebanken, so spricht aus bieser ber mächtige Wille ber Weltgebieter; ist jene ber Inbegriff ber Kunft und Bissenschaft, woraus Künftler und Gelehrte ihre Vorbilder und Theorien nahmen, so ist diese die Quelle der Praxis, aus der für den Mann des Krieges und bes Staates bie militärische Erfahrung, die politische Beisheit und die Kunde bes Rechtes und ber gesetlichen Ordnung In ben römischen Schriftwerken ist uns das erste Beispiel und lehrreiche Mufter gegeben, wie bei einer verftändigen Benutung des Fremden zur Darstellung des Eigenen eine recht vaterländische Literatur geschaffen werden kann. Zugleich aber liegt in ihrer Ausartung die warnende Lehre, wie mit dem sinkenden Staate und Volke auch Literatur und Sprache sinkt und verkummert. ber römischen Literatur gegen bie griechische an schöpferischer Kraft und Genialität, an wissenschaftlichem und philosophischem Geiste, an Driginalität und Anmuth ber Darstellung abgeht, bas ersest sie durch einen energischen, stark ausgeprägten Charakter, durch praktischen Sinn und eine das wirkliche Leben umfassende Erfahrung, burch würdevolle Haltung und feine Urbanität. sichtstreis ist ein weiterer, die ganze damals bekannte Belt umfassender, indeß die griechische Literatur sich in den engen Grenzen einer beschränkten Localität bewegt. Die Verhältnisse, die jene schilbert, sind großartiger, folgenreicher; wir fühlen uns, wenn wir von ber griechischen Literatur uns zur römischen begeben, wie nach einer Fahrt auf einem freundlich hellen Flusse mit lachenden Ufern voll Frische und Abwechselung in das weite Weltmeer versett, bessen Größe unser Staunen erregt, bessen Ginförmigkeit aber uns die Erinnerung an die anmuthige Fahrt auf dem Strome griechis ider Runft um fo werther macht.

Der Entwicklungsgang der römischen Literatur ist ein anderer als der der griechischen. Die einzelnen Gattungen der Poesie und Prosa entstehen nicht wie bei den Griechen organisch aus einander, sondern, da der Römer, als er sich eine Literatur schuf, sie alle ausgebildet vorfand, ergriff er die, welche seinem jedesmaligen

Bwede am besten entsprach, und verwarf, was seinem Geiste ober Geschmade widerstrebte. In Griechensand wirkten alle geistigen Factoren mit zur Entstehung und Fortbildung der Literatur; denn sie war ein wesentlicher Theil des Bolkslebens selbst und hielt gleichen Schritt mit der allgemeinen geistigen, religiösen, politischen und socialen Entwicklung. In Rom hingegen war die Literatur nicht unmittelbar aus dem Bolke hervorgegangen; sie hatte keine oder nur schwache Burzeln in den nationalen, religiösen und politischen Institutionen; sie war vielmehr Sache Einzelner, nicht einsmal immer geborener Römer, und bedurfte zu ihrem Bestehen der besondern Pflege kunstliebender Männer, die das dem Bolke fremde Element förderten und vor dem nationalen Borurtheile schützten, und daher mußte sie sich auch oft den Neigungen ihrer Mäcesnate fügen.

Das Lateinische ist ein Joiom der italischen Sprache, in der sich bie brei Hauptidiome: das Lateinische, Umbrische und Sabellische, die Sprache der sabinischen Bolter und der Samniten ober Bölter oftischer Zunge, unterscheiben laffen. Sie alle gehören bem inbogermanischen Sprachstamme an und haben baber auch Berwandtschaft mit bem Griechischen, namentlich mit bem ältesten äolischen Dialett, weichen aber wieberum in wesentlichen Stüden ab, so baß fie neben ber griechischen Sprache selbständig dastehen. einander theilen sie sich nicht als verschiedene Sprachen, sondern Dialekte. Nach Mommsen verhält sich die lateinische Munbart zu ber umbrisch-samnitischen etwa wie die ionische zur borischen, wäh= rend sich die Berschiedenheiten des Offischen und Umbrischen und ber verwandten Dialekte etwa vergleichen lassen mit denen des Dorismus in Sicilien und Sparta. Rein italischer Dialekt außer bem lateinischen hat einen Entwicklungsgang burch eine eigene Literatur burchgemacht; sie blieben Bolksbialekte und verschwanden mit ber Beit, als die Bölkerschaften, die sie sprachen, dem römischen Reiche einverleibt wurden. — Die Schrift ist frühzeitig nach Latium gebracht worden, und zwar erhielten die Latiner ihr Alphabet von den kumanischen und ficilischen Griechen. Es stimmt in der Folge seiner Buchstaben mit dem phonicischen System ziemlich treu überein. Fehlen ihm einerseits bie Zeichen für die Afpiraten q, x, I, Laute, die das alte Latein nicht kannte, so sind andrerseits die Hauche des Digamma und bes Spiritus asper durch besondere Buchftaben f und h ausgebrückt. Die griechischen Laute y, z und ζ, σ fielen allmälig zusammen, baber kamen z und ζ wahrscheinlich schon vor ber Abfassung ber XII Tafeln außer Gebrauch, nur daß fich erfteres in ber Schreibweise einzelner Wörter erhielt. Die Stelle bes lettern im Alphabete nahm später bas g ein, eine römische Erfindung, dessen Laut bisher durch c mit vertreten worden war. Einen letten Zuwachs erhielt bas lateinische Alphabet zum Zwede der Rechtschreibung griechischer Wörter durch y und das wieder aufgenommene z, die beide hinter dem schon früher von seiner ursprünglichen Stelle zwischen n und o an das Ende des alten Alphabetes versetzen x angefügt wurden. Für das hohe Alter der Schreibekunst in Latium spricht die Ueberlieferung von Urstunden aus der Königszeit. Das Schreiben war ein Ritzen (scribere) oder Malen (linere, daher littera) auf Blättern (folium), Bast (liber) oder Holztafeln (tabula, album), später auch auf Leder und Leinen.

Die lateinische Sprache ist nicht wie die griechische ursprünglich durch die Poesie durchgebildet worden; sie neigt daher ihrem Wesen nach mehr zur prosaischen Darstellung. Als Organ eines kriegerischen, praktisch verständigen Volkes von energischer Willend= kraft, dem die That mehr galt als das Wort, ist sie rauh und fräftig im Klange, voll männlichen Ernstes, doch unfähig dem Geistesfluge in die Reiche der Phantasie und Ideen zu folgen, daher arm an Bezeichnungen ber seinern Nuancen ber Empfindungen und Gebanken, bagegen von einer logischen Bestimmtheit und ausbrucksvollen Kürze, die keine Zweideutigkeit zuläßt und fich unvertilgbar bem Gebächtniß einprägt. Sie hat sich als die ewige Beredtsamkeit der Monumente von Erz und Stein und als der passenbste Ausbruck bes gebietenden Willens in Berordnungen und Gesetzen bewährt. Was ihr an Innerlichkeit und Gemüthlichkeit abging, das suchte sie später durch rhetorischen und poetischen Pomp zu ersetzen, wobei sie, was sie an äußerm Schmuck gewann, an dem eigenthümlichen Reiz kunstloser Unmittelbarkeit und naiver Ratürlichkeit einbüßte. In dem Munde edler Frauen erhielt fich bie jugenbliche Frische ber Sprache länger als bei ben griechischen Mustern folgenden Männern. "Wenn ich," läßt Cicero ben L. Crassus sagen (de orat. III, 12), "meine Schwiegermutter Laelia höre, so glaube ich Plautus oder Naevius zu hören; denn Frauen bewahren die unverdorbene Alterthümlichkeit leichter, da sie, weniger mit verschiedenen Menschen mündlich verkehrend, das immer festhalten, was sie in der Jugend gelernt haben."

Biele Jahrhunderte wird Sprache und Schrift nicht zur besabsichtigten künstlerischen Wirkung angewendet, sondern dient bloß dem religiösen, politischen oder geselligen Bedürfnisse. Uns sind aus dieser Zeit nur wenige unverfälschte Sprachdenkmäler erhalten. Alles, was im öffentlichen Leben dem Gedächtnisse des Volkes überliesert werden sollte, erhielt eine Art von Rhythmus und führte daher mit Recht den Namen carmen (= casmen, von canere). Dieser Ahythmus, der sogenannte versus Saturnius, in dem, wie Ennius zur Bezeichnung seines uralten Gebrauches sagt, die Faunen und Seher gesungen, besteht aus zwei Vershälften, von denen die erste mit einer Anakruse ansautet und beide drei Hebungen mit

darauf folgenden Senkungen enthalten, und fügt sich bei diesem gewiffermaßen jambisch strochäischen Maße leicht bem natürlichen Sprachaccente. Dieses Metrum, das sich von den griechischen hauptsächlich baburch unterscheibet, daß es Unterdrückung Senkungen zuließ, fand beim Beginne ber römischen Runftliteratur durch Livius Andronicus und Naevius vorübergehend literarische Benutung, wurde aber bann burch bie neueingeführten griechischen Metren immer mehr verbrängt, bis es schließlich ganz außer Gebrauch Abweichend von den Griechen trat in der römischen Boltsfam. dichtung zu dem rhythmischen Element noch ein melodisches durch hänsige Anwendung von Alliterationen, Assonanzen und anbern Tonfiguren, die wir noch überaus häufig in den Versen des Plautus und Ennius finden. Diese Eigenthümlichkeit theilte Die römische Bolkspoesie gewiß mit der italischen überhaupt. Es waren die sogenannten fescenninischen Berse, aus benen bie Bechselreben und Schimpfspiele bei fröhlichen Ernte- und Hochzeitsfesten, die Spottverse ber die triumphirenden Feldherren begleitenden Soldaten, die Dialoge in den extemporirten Volkspossen bestanden. Leidenschaftlichen lyrischen Stimmungen mochten sich ähnlich in andern paffenden Magen äußern. Die Sprache in den poetischen, wie in den prosaischen Erzeugnissen war herb und rauh, in unverbundene Sätze zerstückelt, von einer nüchternen, fast schroffen Bestimmtheit. — In allen biesen Leistungen erblicken wir die Anfänge einer nationalen Literatur, die jedoch zu einer selbständigen Entwicklung nicht kamen, da die eindringende griehische Literatur einen überwiegenden Ginfluß geltend machte.

Mit Livius Andronicus, 514 (240), beginnt die Runft-Die griechischen Meisterwerke bes Epos und literatur der Römer. des Drama werden durch Uebertragungen und Nachbildungen auf den latinischen Boben verpflanzt und römische Stoffe in die den Griechen entlehnten Formen gekleibet. Die aufstrebende Literatur steht unter dem Schute kunstliebender Großen. Nur Naevius und Plautus huldigen ber Neigung bes Bolkes und sind die einzigen volksthümlichen Dichter. Durch bes Ennius poetische Annalen wird die römische Geschichte popularifirt und der epische Hegameter eingebürgert. Das saturnische Maß verschwindet, die strenge Silbenmessung gewinnt immer mehr die Herrschaft und die Sprace nimmt zu an Wortfülle, Wohlflang und Geschmeibigkeit. Die Lust an scenischen Darstellungen weckte die Talente zur Bearbeitung der Tragödie und Comödie. Ennius, Pacuvius und Attins schufen den hohen Ausdruck der Leidenschaft, und Terentius die feine Umgangssprache des gewöhnlichen Lebens. — Die Prosa blieb länger unbebaut. Römer wie Fabius Pictor, Cincius Alimentus u. A. schrieben die römische Geschichte griechisch. Der Gefahr, die durch den Einfluß der griechischen

Literatur dem römischen Wesen drohte, trat mit patriotischem Gifer M. Borcius Cato entgegen. Er ward Schöpfer ber römischen Prosa in seinen historischen, pratorischen, ethischen und ökonomischen Werken, in benen er bas ganze Wissen und Können bes Römers in einer rauben, boch fräftigen und ben echt römischen Beist athmenden Sprache barstellte. Seine Opposition gegen grie= chische Bildung war jedoch eine vergebliche; er selbst mußte schließ= lich die Nothwendigkeit griechischer Studien erkennen. Wirksamkeit mag es indessen hauptsächlich zugeschrieben werden, daß von jest an die Literatur sich mit Borliebe römischen Stoffen zuwandte und echt italische Gattungen in sich aufnahm. Naevius, Ennius, Pacuvius und Attius tragoediae praetextatae, bes Ennius römische Annalen, bes Afranius und Anderer fabulae togatae, des Pomponius und Novius Atellanae und des Laberius und Sprus Mimen sind anerkennenswerthe, aber vergebliche Versuche, eine echte Nationalpoefie zu schaffen. Das Heimische in dem fremben Gewande konnte nur auf die Ge= bildeten eine Wirkung üben, und auch biese war blos eine vorüber= Auf bas Bolt hatten biese fünstlichen Erzeugnisse nach griechischen Borbilbern umgeschaffener vaterländischer Poefie feinen merkbaren Einfluß. Allein dem Lucilius gelang es, in ber Satire eine echt römische Dichtgattung zu schaffen, die einzige von den Griechen nicht entlehnte. Er erregte wie kein anderer Dichter dieser Zeit ein nachhaltigeres Interesse, verscherzte sich jeboch bas classische Ansehen durch bie Schnelligkeit, mit ber er arbeitete, und den Mangel an Sorgfalt in der Behandlung der sprachlichen und metrischen Form. — Durch die Gesandten Athens, Kritolaos, Karneades und Diogenes, 599 (155), war die Luft an der Redekunst und der Gifer für philosophische Belehrung unter ber römischen Jugend geweckt worden, und schon Etwas früher hatte Krates von Mallos das grammatische Studium in Rom Der Einfluß zeigte sich besonders in den Fortbeimisch gemacht. schritten ber Beredtsamkeit und ber Geschichtschreibung; boch auch hier trat kein so hervorragendes Genie auf, das bestimmend auf die Zeitgenossen gewirkt batte und der Nachwelt für ein Muster gelten konnte. Der Mangel an formeller Bollenbung, an um= faffenden Studien der griechischen Borbilber und die für den Gebrauch in den verschiedenen Gattungen der Boefie und Proja noch nicht völlig durchgearbeitete Sprache ließ die Schriftsteller dieser Reit schon in der nächsten Periode als veraltet (prisci) erscheinen, und baber bezeichnet man treffend diesen Zeitraum ber Literatur als ben archaiftischen.

Die classische Periode charakterisirt das Streben nach Alleinherrschaft in der Literatur. Sie wird erlangt weniger durch Ueberlegenheit des Geistes, als durch harmonische Ausbildung des

Stofflichen und Formellen, wozu ein gründlicheres und umfaffen= deres Studium des Griechischen, zu bem jett alle Mittel zu Gebote stehen, verhilft. Die politischen Verhältnisse treiben die meisten und besten Kräfte der Beredtsamkeit zu und nächst dieser ber Geschichtschreibung. Bestimmend für seine und die folgenden Reiten ift Cicero als Gründer ber muftergültigen Prosa. Er ver= dankte seine literarische Macht weber ber Neuheit seiner Ideen, noch ber Großartigkeit seiner Stoffe, sonbern bem feinen Tacte, womit er bie Borzüge der griechischen Rebe bem Genius der römischen Sprache anzupassen wußte. Die Haupttugend des ciceronianischen Stils ift Die Eleganz, jene eble, gewählte Art bes Schmuckes, ber, von berschwenderischer Ueppigkeit und karger Dürftigkeit gleich weit entfernt, die natürlichen Borzüge hervorhebt und die Fleden unbemerkt verdeckt und so ein Wohlgefallen erregt, wie es der unverdorbene Geschmack an jeder schönen, vom unverfünftelten Schmude gehobenen Gestalt empfindet. Bas bei den Griechen Natur ift, das ist freilich bei Cicero Runft, aber eine solche, die die Natur nicht verunstaltet. "Er wußte," wie Quintilian sagt (X, 1, 108), "ba er sich ganz der Rachahmung der Griechen hingegeben hatte, die Kraft des Demosthenes, den Reichthum bes Plato mit ber Anmuth bes Fokrates zu vereinen, und nicht blos hat er sich bas Beste von jedem dieser Männer angeeignet, sondern die meisten, ja vielmehr alle Vorzüge aus fich selbst vermöge ber glücklichen Fülle seines unsterblichen Genies entwickelt; und so ift Cicero's Rame von der Nachwelt für den der Beredtsamkeit selber genommen worden." -Das Beispiel bes Cicero mar von dem größten Einflusse auf seine Beitgenoffen, wenn sich auch Einzelne gegen die moderne Richtung zu stemmen und die altväterische Weise zu wahren suchten, wie der gelehrte M. Terentius Barro. Was bei diesem Aussluß der Gesinnung war, war bei Anderen Affectation, so bei Sallustius, ber des Thucydides Ernst und ausdrucksvolle Kürze durch alterthumliche Formen und eine geschraubte Sprache zu erreichen glaubte. — Gang seinem Genius überließ fich Caesar, und in dieser Hingebung schuf er seine durch schmucklose Einfachheit und lichtvolle Darstellung unübertroffenen Denkwürdigkeiten, nicht als geschickter Rachahmer, sondern als glücklicher Nebenbuhler des Xenophon. — Durch diese Männer bildete sich die classische prosaische Schriftsprache, die sich einerseits von der in der frühern Periode herrschenden durch eine gewähltere Phraseologie, abgeschliffenere Wortformen und einen abgerundetern, durch sym= metrische periodische Glieberung und rhythmischen Wohllaut gehobenen Sathau unterschieb, andererseits in immer schärfern Gegensat als Sprache ber Gebilbeten, sermo nobilis, mit ber Sprechweise des gemeinen Volkes, dem sermo plebeius, trat, und da in dieser Zeit die römische Sprache über Rom hinaus in die Provinzen

überall durch Krieger und Ansiedler verpflanzt worden war, so ward sie die Norm, wonach die Gebilbeten in den Provinzen ihre Provinzialismen berichtigten. — Die Prosa war in der Entwicklung ber Poesie vorausgeeilt. Die Zeiten ber Bürgerunruhen waren dem Spiele der Poesie nicht günstig. Auf dem Gebiete der tragischen Dichtung hat diese Zeit keine irgend wie bedeutende Leistungen aufzuweisen. In der Comödie waren die Mimen des Laberius und Sprus die letten Ausläufer der von Runst= dichtern behandelten Bolksposse, die von da an wieder, mit weni= gen Ausnahmen in der Kaiserzeit, dem Volke überlassen wurde. Stoff zur Satire boten die Zeitverhältnisse im reichsten Maße, und so finden wir auch einen Vertreter dieser Gattung in M. Terentius Barro mit einer neuen Art von Satiren, den sogenannten menip= peischen; doch scheinen dieselben nicht im Entferntesten den Gindruck wie die Satiren des Lucilius gemacht zu haben. Für das hist orische Epos fehlte den Dichtern der erhebende Stoff, den Lesern die Ruhe des Gemüthes, daher die Versuche in demselben ohne Wir= kung waren. Dagegen hat das did actische Epos eine bedeutende Leistung aufzuweisen, vielleicht die bedeutendste poetische Leistung dieser Zeit, in dem Lehrgedicht des Lucretius de rerum Der Verfasser sucht die Sehnsucht des Herzens nach dem Göttlichen durch die poetische Darstellung des in ein System ge= brachten epikureischen Materialismus zu beschwichtigen. dicht giebt Zeugniß von der Gesinnung des Mannes, der in einer bem Göttlichen entfrembeten Zeit in der Betrachtung der Natur einen sittlichen Halt zu gewinnen sucht, und von dem Talent des Dichters, der den spröden Stoff durch mahre Poesie zu bewältigen verstanden, wenn auch die sprackliche und metrische Form noch die archaistische Farbe trägt. Neben dieser alterthümlichen Richtung macht sich wie in der Prosa dieser Zeit auch auf dem Gebiete der Poesie eine neue Strömung geltend in der Nachahmung der gelehrten alexandrinischen Dichtung. Zunächst äußerte sich diese Rach= ahmung in Uebersetzungen alexandrinischer Dichtwerke, bald aber in freieren Nachbildungen, und zwar nicht allein epischen, sondern Die ersten ernstlichen Versuche in der Lyrik fallen auch lyrischen. Wie ihre Vorbilder zogen die Nachahmer der in diese Zeit. Alexandriner allerlei unzeitige Gelehrsamkeit in ihre Dichtungen; dagegen haben sie das Verdienst, durch sorgfältigere Behandlung der Sprache und des Verses den Dichtern der nächsten Periode vorgearbeitet zu haben. Der erste bedeutende Lyriker Roms ist Catullus, zwar auch ein Anhänger des Alexandrinismus, doch so, daß er neben der fremden Manier seine Natürlichkeit und seinen eigenen Geist zu wahren weiß.

Die monarchische Zeit des Augustus bringt auch die Poesie zur classischen Vollendung. Die Beredtsamkeit hatte durch den

Untergang der politischen Freiheit ihren Boben verloren, und die Reigung der Gebildeten wendete sich jett der Dichtkunst zu, die durch die Gunst des Augustus und seiner Höflinge, besonders des Maecenas, geförbert wird. Wie jebe hösische Literatur war auch die römische Zeit des Augustus weniger durch den Geist und die Driginalität des Inhaltes, als durch die geschmackvolle und elegante Form ausgezeichnet. Durch bas Streben, es ben Griechen, unter denen jedoch die Alexandriner nicht mehr so ausschließlich als Muster gelten, in der Vollendung der Form möglichst gleichzuthun, treten die Dichter der monarchischen Zeit in einen Gegensatz zu denen der republikanischen Periode, die namentlich von der ältern Generation als die wahren Nationaldichter betrachtet und jenen vorgezogen wurden. Die moderne Richtung, der die jüngere Generation huldigte, trug jedoch leicht den Sieg bavon, zumal die Dichter an sich selbst die strengsten Forderungen in der technischen Bolltom= menheit ihrer Erzeugnisse stellten und durch die glänzende Form ihre Borgänger weit überstrahlten. Aus der großen Zahl der Dichter waren es jedoch nur wenige, die durch die glückliche Wahl bes Stoffes und die geschmackvolle Behandlung den Preis davon= trugen und zu dem classischen Ansehen gelangten. Was Cicero für die Prosa, das wurde Birgil für den poetischen Ausbruck, das freilich nicht erreichte Borbild der spätern Dichter. Geschmackvolle Eleganz und Wohlklang sind seine Haupttugenden. Der epische Hexameter erhält durch ihn die technische Vollendung. In den Eclogen huldigt Virgil der gewöhnlichen Reigung einer überfeinerten Gesellschaft, Personen und Verhältnisse ber Gegenwart in dem Bilde des idyllischen Naturlebens zu sehen; in den Georgicis behandelte er einen Lieblingsstoff der Römer, die Regeln der Landwirthschaft in einem Lehrgedicht von künstlerischer Bollendung vortragend, und in seiner Aeneis wußte er mit be= wundernswürdigem Geschick dem Nationalstolze der Römer und der Familie des Alleinherrschers zu schmeicheln. Wie Virgil in dem epischen, so ist Horaz in dem lyrischen Stile und in dem Gebrauch lyrischer Maße nicht Nachahmer, sondern Nachbildner der Griechen, und in seinen Satiren und Episteln Meister der hu= moristischen und geistreichen Darstellung. — Birgil und Horaz hatten ihre Bildung in dem noch republikanischen Rom erhalten und die freiere Gesinnung in das monarchische Rom zwar mit hinübergetragen, sie aber in kluger Resignation mit der Ergeben= heit gegen den Alleinherrscher zu verbinden gewußt. Ovid ist ganz ein Kind der Monarchie, der echte Repräsentant der durch den Umsturz der Republik veränderten geistigen und politischen Richtung der Römer. Die feine Bildung, die frivole Gefinnung, die üppige Phantasie, der geistreiche Wip, die veränderte politische Anschauung, die in Rom nicht mehr die Herrscherin der Welt und ben Sitz ber Freiheit, sondern die Residenz des Kaisers und ben Mittelpunkt alles Luxus und aller Unnehmlichkeiten bes Lebens sah, spiegelte sich in Ovid's Werken wieder. Seine Sprache ist ber Ton der damaligen feinen Welt in Rom; fie harakterisiren Glätte und Leichtigkeit, gefälliger Ahythmus, behagliche Breite, schimmern= ber Wit und treffende, oft auch gesuchte Gegensätze. Die metrische Form beherrscht er wie Keiner fonst. Er ist am wenigsten abhängig von den Griechen; wenn er auch aus dem reichen Schatze ber griechischen Literatur geschöpft hat, so ist er doch in ber Behanblung ber mythischen Erzählung, ber ervtischen Elegie und des socialen Lehrgedichtes durchaus selbständig. ihn hinderte, der größte Dichter seiner Zeit zu werden, war der Mangel an tüchtiger Gesiunung und an Ernst, mit seinen reichen Mitteln in weiser Beschränkung hauszuhalten. — Die wahrere Empfindung, die fich in Tibull's Glegien ausspricht, giebt seiner Sprache auch bas Gepräge ber größern Ratürlichkeit, währenb Bropertius, seinen alexandrinischen Borbilbern treu, durch den Schimmer ber Gelehrsamkeit zu blenden sucht. — Wie die eben genannten Dichter die Poesie die augustischen Zeit, so repräsentirt Livius die Prosa. Die Beredtsamkeit hat sich aus bem öffentlichen Leben in die Geschichte geflüchtet. Livius ist ein rhetorisi= render Geschichtschreiber, ber jedoch die Wahrheit der Phrase nicht opfert. Der Schmud ber Rebe bient ihm zur Berberrlichung seines Boltes: boch weiß er mit fünstlerischem Tacte Daß zu halten und bie Sprache dem Stoffe anzuschmiegen. Bezeichnend ist Quintilian's Ausbruck lactea ubertas von des Livius mildem, doch voll hin= ftrömenbem Rebefluffe.

Es scheint schon unter Augustus eine Reaction gegen die classische Richtung, besonders durch Asinius Pollio, versucht worden zu sein. Er vermißte den alt-römischen Geist und die alt-römische Sprache in ben Schriften und Reben ber Beitgenoffen und empfahl durch Lehre und Beispiel die kräftige, aber herbe und trodene Weise ber frühern Zeit. Die Rückehr war jedoch unmöglich; nicht daß der bessere Geift durchans gefehlt hätte — denn ihn konnte felbst die schamloseste Despotie eines Tiberius, Caligula, Nero und Domitian nicht ganz ersticken -, nur durfte er sich nicht frei und offen äußern. Der äußere Zwang und die Ueberfüllung mit rhetorischen Studien und Uebungen schufen eine eigene Manier, die in Bezug auf die classische als das corruptum dicendi genus von Krititern, die ben Classitern huldigen, bezeichnet wird (Quint. XII, 10, 73). Bu einer reifen Entwicklung fehlt ben Meisten die Zeit und die Ruhe, daher ihre Erzeugnisse das Gepräge jugendlicher Ueberstürzung tragen. Man sucht nicht mehr burch Eleganz und Geschmack zu gefallen, sonbern burch bas Interessante und Picante Effect zu machen. Die Grenzen ber

poetischen und profaischen Rebe werben nicht mehr geachtet; die Prosa wird mit poetischen Blumen, die Poesie mit rhetorischen Figuren überladen, und spielender Wit gefällt sich in gezwungenen Antithesen und gesuchten Bilbern, in bunklen Anspielungen und gelehrtem Prunt. Dabei gewinnt die Sprache an Gefügigkeit ber Structur und Mannigfaltigkeit ber Phraseologie, verliert aber an Schönheit des Sathaues und an Harmonie und Abothmus der Rebe. — In der Poesie erscheint diese Manier in den zehn unter Seneca's Ramen erhaltenen Tragöbien auf die höchste Spipe getrieben. In den epischen Gebichten bes Lucan, Balerius Flaccus, Silius Italicus und Papinius Statins ist sie etwas gemildert, theils durch die weniger Pathos zulassende Gattung felbst, theils burch die Rücksicht auf Birgil, dem diese Gpiker als ihrem Vorbilde mehr ober weniger folgen. In den Satiren bes Persius und Juvenalis spricht sich bie düstere Stimmung. und der Unwille über das Verderben der Zeit mehr auf rhetorische, als poetische Weise in einer gebrängten, oft bunklen Rebe ans, indeß die wißigen Epigramme des Martialis die Lächerlichkeiten der Zeit in einer leichten Sprache vorführen und die aesopischen Fabeln des Phaedrus allgemeine Grundsätze ber Moral in einer trockenen Manier und ungleichen Sprache empfehlen. Dea Petronius satirischer Roman liefert ein lebendiges Sittengemälde in einer mit Ibiotismen der süd-italischen Bevölkerung gemengten leichten und fließenden Prosa, indeß die eingeflochtenen paetischen Stude an der Manier der Zeit leiden. — In der Prosa macht sich die Abweichung von bem bessern Geschmade und der einfachern Sprache der classischen Zeit zuerst in den Declamationen bes Abetons Seneca bemerklich. In bem Geschichtswerke des Belleius Patereulus ist die Nachahmung des Sallust unverkennbar; boch äußert fich neben ber gebrängten Rurge bas Streben, burch poetischen Schmud, durch Antithesen und audere Redesiguren zu glänzen. Natürlicher ist ber Stil bes Curtius, ber meist nur in Schil= derungen und Reden der falschen Manier huldigt. In des Balerius Maximus historischer Anekvotensammlung ist bas Haschen nach Effect in dem declamatorischen Stile sichtbar. wissenschaftlichen Werke bes Celsus und Pomponius Mela empfehten sich durch eine einfache Sprache, indeh die bes Bitruvius, der schon unter Augustus schrieb, bes ältern Plinius und des Columelta an den Fehlern ber Beit leiben. Um ausgeprägtesten erscheint die charakteristische Manier dieser Periode in den Schriften bes Philosophen Seneca. Seine glänzenden Borzüge und Jehler, sagt Quintilian (X, 1, 125), empfahlen ihn besonders der unersahrenen Jugend, doch waren es mehr die Fehler als die Tugenden, die nachgeahmt wurden, und darum war sein Einsluß mehr verderblich als förbernd. Seine Sprache gefällt sich in einer affectirten Rurze, die dennoch an einer gewissen Breite leidet, und burch gesuchten Effect wird den erhabenften Gedanken ein falscher Schimmer verliehen, ber ihrer Wirkung Eintrag thut. Tacitus' Geist brudt ber Berirrung bes guten Geschmades ben Stempel ber Genialität auf; benn was im Munbe Anderer affectirte Kraft und unnatürlicher Schwulft ist, das wandelt sich bei ihm zum carafteristischen Ausbruck ber Zeiten und Personen, bie er uns vorführt, um. - Dem falschen Geschmacke seiner Zeit entgegen zu arbeiten bemühte sich ber Rhetor Quintilianus. Er verwies wieder auf die Nachahmung der frühern classischen Mufter, besonders des Cicero, und seine eigenen Schriften zeugen von bem sorgfältigsten Studium seines Borbildes. Nach ihm bilbete fich ber jungere Plinius, ber in seinen Reben und Briefen als ein nicht unwürdiger Nebenbuhler Cicero's erscheint; doch find bei allem Glanze ber Sprache eine gewisse Absichtlichkeit, ein Haschen nach Antithesen und wizigen Ginfällen und ein Mißbrauch mit ge= wiffen Lieblingsausdrücken Beichen bes gesunkenen Geschmacks. Die Rückehr zu ber einfachern Schreibart ber frühern Zeit zeigt sich auch in den historischen Schriften des Suetonius, eines Freunbes bes jüngern Plinius, indeß in der paneghristischen Uebersicht ber römischen Geschichte bes Florus die allzu üppige poetische Sprache unangenehm auffällt.

Die Schöpferkraft war mit dem Tode des Trajan aus der römischen Literatur geschwunden. Die Gebilbeten wandten sich mehr der griechischen Literatur zu, die um diese Zeit gerade einen neuen Aufschwung nahm, und schrieben meift selbst griechisch. Die schriftstellerische Thätigkeit wurde größtentheils von Grammas tikern und Rhetoren geübt, die, meift Ausländer, in pebantischem Dünkel die Fehler der Vorgänger zu vermeiden und wieder alt= römisch zu schreiben glaubten, wenn sie alterthümliche und provinziale Ausdrücke und Wendungen bunt unter einander mengten. Die Borliebe des Raisers Habrian für die archaistische Literatur mochte den ersten Anstoß gegeben haben, daß man die längst ver= gessenen Schriften ber vorclassischen Zeit wieder hervorsuchte und Alterthümler (antiquarii) trugen Börter, Phrasen eifrig studirte. und Structuren aus den ältesten Schriftstellern zusammen, und so entstanden Sammlungen, die von der Geistlofigkeit solcher Studien Beugniß geben, boch für uns von Wichtigkeit find, weil burch sie uns viele Bruchstücke und Notizen verlorener Schriftsteller erhalten Dies gilt namentlich von des Nonius Marcellus find. Collectaneen. Die Reinheit ber Sprache, die bisher trop allen Auswüchsen ziemlich unangetastet geblieben war, verlor sich seit Habrian immer mehr, weil meist Fremde, besonders Afrikaner, Gallier und Spanier, die Literatur anhauten. Doch war der Berfall mehr in ber prosaischen Rebe als in ber Poesie sichtbar, in welcher man noch immer mehr den classischen Mustern folgte. Den Haupteinfluß übte der Rhetor M. Cornelius Fronto aus Cirta in Afrika, der Lehrer und Freund des Kaisers M. Aurelius, als Stifter einer eigenen Schule, der Frontonianer. Der gekünstelte Stil, der durch Phrasen und Declamationen die Gebankenarmuth verbeden sollte, stropte von unrömischen Wendungen, archaistischen Broden und neuen Floskeln. Des Fronto Schülex, der gelehrte A. Gellius, zeichnete sich zwar als geborener Römer burch eine correctere Sprache aus, boch ist auch er in bem Wahne, durch Aufnahme veralteter Wörter und Phrasen der Rebe wieder das altrömische Ansehen geben zu können. Auffallender noch ift diese verkehrte Manier in den Schriften des gleichzeitigen Appuleius aus Madaura in Afrika, offenbar bes geistvollsten Schriftstellers dieser Zeit, der eine gewisse Originalität durch einen von ungewöhnlichen und veralteten Ausbrücken stropenden Stil erstrebt. Um reinsten erhielt sich bie lateinische Sprache in ben Schriften ber Staats- und Rechtspersonen, weil in dem Jache der Verwal= tung und Justiz ber römische Geist noch immer lebendig war. Sonst löste sich die lateinische Sprache immer mehr vom Leben ab; sie hatte bereits ihre organische Bildsamkeit verloren, und vergebens suchte man ihr durch die künstlichen Mittel, welche die zahlreichen rhetorischen und grammatischen Schulen und Schriften boten, auf-Die Ausbreitung des Christenthums, obgleich ihm die lateinische Sprache ihre Erhaltung verdankte, förderte die allmälige Bersetzung und endliche Auflösung des antiken Geistes und ber antiken Anschauung und so auch mittelbar ber antiken Sprache, wenn auch einige ber driftlichen Dichter und Prosaiker sich burch eine ben classischen Mustern nachgebilbete Form empfahlen. Durch die Verlegung des Kaisersitzes nach Byzanz hörte Rom auf der Mittelpunct des Römerreiches zu sein. Die literarische Thätigkeit, früher schon unbedeutend, vertheilte sich jest an verschiedene Orte, und die Sprache, gleichsam aus ihrem heimathlichen Boben gerissen, entartete immer mehr. Zeugniß des immer größern Berfalls geben die Panegyriker und die Geschichtschreiber der Kaiser (scriptores historiae augustae). Eine Ausnahme macht bas Ge= schichtswerk bes Griechen Ummianus Marcellinus, bas, wenn auch die Sprache incorrect und die Darstellung schwülstig und schwerfällig ift, boch eine klare Auffassung ber Beitverhältnisse und eine tüchtige Gefinnung an den Tag legt. Die bessere Sprache in ben Compendien bes Juftinus, Eutropius, Aurelius Victor u. A. ist mehr das Verdienst der Quellen, die die Berfaffer benutt haben. — Bedeutend besser als die prosaischen sind bie poetischen Leistungen. Die Erzeugnisse bes Namatianus, Claubianus und Ausonius find Beweise achtungswerther Talente, die die frühern Muster nicht ohne Geschick nachgeahmt haben

Die Literatur überlebte die Herrschaft der Römer in Italien. Unter der milden Regierung des Oftgothenkönigs Theodorich erblühte ein kurzer Rachsommer. Cassiodorus, der Geheimschreiber, und Boethius, der Freund des Königs Theodorich, förberten das Studium der Alten und zeigten in ihren Schriften manche Spuren der Einwirkung eines bessern Geschmackes und eines bessern Geistes. Die letzten Spuren des antiken Lebens gehen in den Kämpsen der Griechen mit den Gothen und dei dem Einsalle der Langobarden unter. Die lateinische Sprache hat aufgehört eine lebende zu sein und dauert nur noch im kirchlichen Gebrauch und in den dürftigen Leistungen der Geistlichen sort, und die Erinnerung an das Alterthum erhält sich nur durch die in den Schulen sleißig gebrauchten enchclopädischen Lehrbücher des Martianus Capella und des Isidorus Hispalensis und die grammatischen des Donatus, Priscianus u. A.

## I. Anfänge der römischen Literatur.

Die uralten religiösen Gefänge der Römer, von denen noch Spuren vorhanden sind, waren nicht aus bem religiösen Bedürfnisse des Bolkes selbst hervorgegangen, sondern stehende Gebets= formeln, welche, da die Religion an ihnen Etwas zu ändern verbot, selbst den Priestern mit der Zeit unverständlich wurden (Quint. I, 6, 40). Als die ältesten solcher Lieder galten schon den Alten die Gefänge ber salischen Priester, die carmina saliaria. Nach der Sage fiel zu Numa's Zeiten ein heiliger Schild (ancile) vom Himmel als Bürgschaft, daß Rom so lange stehen würde, als ber Schild daselbst bliebe. Numa ließ, damit der wahre nicht erkaunt würde, von dem Künstler Veturius Mamurius elf ähnliche machen und wählte dem Mars Gradivus zwölf Priefter, Salier genannt von dem Tanze, den fie aufführten (dederat Saliis a saltu nomina dicta; Ovid. Fast. III, 387), gab ihnen als Abzeichen eine gesticte Tunica und darüber eine eherne Brustbedeckung und verordnete, daß sie von jeden Calenden des März an den Monat hindurch die heiligen Waffen (ancilia) unter Absingung der salischen Lieber ober, wie sie als liturgische Gebetsformeln auch hießen, der axamenta (am wahrscheinlichsten als "Opferlieder" gedeutet) nach bestimmten Weisen, in seierlichem breitrittigem Tanze burch die Stadt tragen sollten (Liv. I, 20.) Dem Mamurius wurde zum Lohne für seine Geschicklichkeit die Ehre zu Theil, daß am Schlusse der Lieder sein Name von den Priestern gerufen (Mamuri Veturi) und das Fest der Mamuralien, am 14. ober 15. März, gefeiert Der Inhalt ber Lieder, beren Abfassung ausdrücklich auf Ruma zurückgeführt wurde, bezog sich auf Mars, Janus, Juppiter Lucetius, Juno, Minerva und andere Götter in ber Weise, daß die einzelnen Versreihen einem bestimmten Gotte galten, weshalb diese auch nach den betreffenden Gottheiten als versus Janui, Jovii, Junonii u. s. w. benannt wurden. Später wurde auch Menschen nach ihrem Tobe die Auszeichnung, in den salischen Liebern erwähnt zu werden, so dem Germanicus (Tac. Annal. II, 83) und dem Berus. Sohn bes Kaisers Antoninus Philosophus, der als siebenjähriger Anabe gestorben war (Capit. Ant. Phil. 21), bem Augustus sogar noch bei seinen Lebzeiten (monum. Ancyr.; Dio LXI, 20). — Die metrische Form ber Lieder war wahrscheinslich das saturnische Maß, und die alterthümliche Sprache wich so sehr von der spätern ab, daß selbst die Bemühungen eines L. Aelius Stilo, der nach Barro (de l. L. VII, 2) einen Commentar über die carmina saliaria geschrieben hat, nicht viel Licht über dieselben verbreitet zu haben scheinen, da Horaz klagt (Epist. II, 1, 86), daß die Bewunderer alt-römischer Poesie des Numa saliarisch Lied, wenn sie sich auch mit der Kenntniß desselben brüsten, doch ebenso wenig verständen wie er selber, und Quintilian bezweiselt, ob die Priester selbst den Sinn kennen. Wir besitzen nur noch einzelne unbedeutende Bruchstücke.

Ein ähnliches uraltes religiöses Lieb, das der arvalischen Brüder, ist in zwei im Jahre 1778 unter Papst Pius VI. zu Rom ausgegrabenen Marmortafeln vom Jahre 218 n. Chr. erzhalten. Das nicht ganz unverstümmelt auf uns gekommene Denkmal enthält die Beschreibung eines Opfers an den Ambarvalien oder dem Feste der Flurenweihe im Mai nebst dem dabei von der arvalischen Brüderschaft abgesungenen uralten Liede. Saturnischer Rhythmus scheint zu Grunde zu liegen; die Sprache ist von dem spätern Latein ziemlich abweichend. Nach Mommsen's (R. G. I., S. 217) Interpretation und Eintheilung hat es so geheißen:

uns, Lasen, helset! Nicht Sterben und Verderben, Mars Wars, laß einstürmen auf Mehrere! Satt sei, grauser Mars! an die einzelnen

Brüber Auf die Schwelle springe! stehe! tritt sie! an alle Brüber Den Semonen, erst ihr, dann ihr! rufet zu, allen!

an den Gott | Uns, Mars Mars, hilf!

an die einzelnen | Springe! 1)

Die ersten fünf Zeilen werden je breimal, der Schlußruf fünfmal wieberholt. In späterem Latein würde das Lied etwa sauten: Nos, Lares,

Neve lue rue, Marmar, sins incurrere in pleores!
Satur fu, fere Mars! limen sali! sta! berber!
Semunis alternei advocapit conctos!
Enos, Marmor, juvato!
Triumpe!

Uralt find auch die Drakelsprüche und Weissagungen, benen es ganze Sammlungen, "betagete Blätter der Seher" (annosa volumina vatum), wie sie Horaz nennt (Epist. II, 1, 26), ober libri fatales, gab. Die sibyllinischen Sprüche freilich waren in griechischer Sprache. Die Uebersetzung eines Drakelspruches, den ber belphische Gott ben Beji belagernden Römern ertheilt hat, giebt Livius V, 16. — Unter ben römischen Wahrsagern waren besonders En. Marcius und sein Bruder, und ein gewisser Publicius berühmt (Cic. de divin. I, 40; II, 55). Bon ben Sprüchen bes Sebers Marcius, ber geraume Beit vor bem zweiten punischen Kriege gelebt haben muß, erwähnt Livius (XXV, 12) zwei, beren einer sich auf die Schlacht bei Cannae, ber andere auf die Einrichtung ber apollinarischen Spiele bezieht, freis lich in modernisirtem Latein; boch ist die Ausbrucksweise durchaus poetisch und scheint saturnisches Metrum hindurchzubliden, wenn auch eine überzeugende Herstellung besselben nicht möglich ist. Der erstere lautet: "Flieh, Troja's Enkel, ben Strom Canna, daß Frembe auf Diomed's Gefilde nicht zur Schlacht dich zwingen! Doch wirst du mir nicht glauben, bis mit beinem Blute das Feld bu füllst und bis viel tausend Leichen ber Deinen trägt ber Strom ins große Meer vom früchtereichen Lande. Den Fischen, Bögeln und bem Wilde, das im Lande hauft, soll bein Fleisch zum Raube So that Juppiter mir kund." 1) — Derselbe Marcius soll auch zuerst ein Sittenbuch (praecepta) geschrieben haben, woraus uns nur ein Spruch erhalten ift:

Sprich zulett, schweig zuerft! 2)

Wie alle alten Völker, hatten auch die Römer ihre Zauber= sprüche und magischen Schriften, auf die Horaz anspielt, wenn er sagt (Epist. I, 1, 33):

Rocht bein Herz vor Geiz und unglüchjeliger Gierbe:

Giebt es Wort' und Lieber, die solchen Schmerz dir zu lindern, Ja dir zum Theil wohl auch die Krankheit zu heben vermögen.

iuvate! Ne luem ruem (= ruinam), Mamers, sinas incurrere in plures! Satur esto, fere Mars! In limen insili! sta! verbera (limen?)! Semones alterni advocate (? advocabitis) cunctos! Nos, Mamers, iuvato.

<sup>1)</sup> Amnem, Troiugena, fuge Cannam, ne te alienigenae cogant in campo Diomedis conserere manus. Sed neque credes tu mihi, donec compleris sanguine campum multaque milia occisa tua deseret amnis in pontum magnum ex terra frugifera. Piscibus atque avibus ferisque quae incolunt terras, is fuat esca caro tua. Nam mihi ita Juppiter fatus est.

<sup>2)</sup> Postremus loquaris, primus taceas. (Mall. Theod. p. 95 Heus.)

Schwellt dich die Liebe zum Ruhm, giebt's sichere Mittel ber Sühnung:

Dreimal ein Büchlein gläubig gelesen, und sort ist das Uebel. 1) Einen Zauberspruch gegen die Sicht, wahrscheinlich einen Saturnier, dessen beide Hälften sich reimen, wie der gewiß die Bolksweise nachahmende Hexameter bei Virgil ecl. VIII, 80, hat Barro (de re rust. I, 2, 27) ausbewahrt. Man denke, heißt es, nüchtern an einen Andern und sage dreimal neunmal die Erde berührend die Worte: Ich denke dein, hilf meinen Füßen;

Die Erde Pest soll halten, hier Gesundheit walten!2)

Der religiösen Poesie pflegt die vaterlandische zur Seite zu gehen. Rächst ben Gottern werben bie Helben ber Beimath gepriesen. Auch die Romer hatten ihre historischen Sagen wie andere Bölker. Die früheste Geschichte, die als Sage im Gebächtnisse bes Volkes lebte, war lückenhaft, einzelne Epoche machende Ereignisse mit Ausführlichkeit behandelnd, andere dem Bolte minber wichtige übergebend ober nur furz berührend. Die Gründung Roms, ber Sieg über ben Mutterstaat Alba longa, der Sturz bes Königthums, ber beginnende Streit ber Patricier und Blebeier. die Tyrannei der Behnmänner, der Kampf um Beji, endlich der Rrieg mit den Galliern, sind die Ereignisse, deren sich die Boltssage besonders bemächtigt hatte und die sie in echt romischem Geiste mit patriotischer Uebertreibung des eigenen Ruhmes und. ba sie meist Eigenthum ber plebejischen Volksmasse war, mit einer gewissen Parteilichkeit gegen die Patricier behandelte. Rach dem gallischen Kriege, besonders aber nachdem die Plebejer das Consulat errungen hatten, verliert sich die Sage immer mehr, wenn auch noch die spätere Geschichte mit vielen Wundern und sagenhaften Einzelbeiten gemischt erscheint. — Daß die sagenhaften Darftellungen ber älteren römischen Geschichte bis ins 5. Jahrhundert der Stadt hinein vielfach episches Gepräge tragen, ift unleugbar, und so ift auch die Unnahme, daß manche ber älteren Darstellungen auf alten epischen Liebern bernhen, burchaus nicht unwahrscheinlich. Denn daß die alten Romer allein von allen verwandten Bölkern ihre heimathlichen Sagenstoffe nicht zu epischen Dichtungen, wenn auch nicht in arie-

1) Fervet avaritia miseroque cupidine pectus:
Sunt verba et voces, quibus hunc lenire dolorem
Possis et magnam morbi deponere partem.
Laudis amore tumes: sunt certa piacula, quae te
Ter pure lecto poterunt recreare libello.

Torra pestem teneto; salus hic maneto.

Hor tor moviens cantare jubet, terram tangere, ieiunum despuere.

chischer Fülle und Schönheit, gestaltet haben sollten, wäre auch ohne weitere Zeugnisse an sich schon gerabezu unbegreislich, zumal ja auch eine althergebrachte volksthümliche Versform in bem Sa= turnier vorhanden war. Ein eigentliches nationales Helbenepos freilich in der Beise ber homerischen Gesänge, auf das die auf uns gekommene Darftellung der ältesten romischen Geschichte zurückanführen wäre, wie namentlich Niebuhr (Rom. Gesch. I, S. 263) gemeint hat, haben die Römer auf keinen Fall beseffen: bazu fehlen bei ihnen alle Elemente und Bedingungen, vor Allem waren fie zu derartigen idealen Schöpfungen zu nüchtern und practisch. Da= gegen fehlt es nicht an Beugnissen für die Existenz epischer Lieber überhaupt. So berichtet Barro (bei Non. s. v. assa voce), daß chebem bei Gaftmählern ehrbare Anaben alte (alfo traditionelle) Lieber, die das Lob der Vorfahren zum Inhalte hatten, mit und ohne Flötenbegleitung zu singen pflegten. Einer andern, wahrideinlich fpateren und unter griechischem Ginflusse entstandenen Gattung von Tischgefängen als einer Sitte ber Alten erwähnte Cato in seinen origines (Cic. Tusc. I, 2; IV, 2; Brut. 19), daß nämlich bei feierlichen Mahlzeiten die Gafte im Rundgesange die Verdienste und tapferen Thaten berühmter Manner zur Flöte gesungen hatten, eine Sitte, auf die auch Horaz Od. IV, 15, 25 ff. anspielt:

Dann werden erst wir unter des fröhlichen Weingottes Gaben Wochen- und Feiertag Mit Weib und Kind nach frommer Sitte Unser Gebet an die Götter richten; Hierauf der Führer Tugend, erprobt im Kampf, Nach Bäter Branch zum lydischen Flötenton Und Troja singen und Anchises

Nebst dem Erspross'nen der holden Benus. 1) Daß man die Sitte solcher Tischlieder für ursprünglich hielt, geht deraus hervor, daß man ihren Ursprung wie den der Salierlieder auf Numa zurückührte (Cic. de or. III, 51; Quint. I, 10, 20). Diese Tafelgesänge kamen aber schon viele Jahrhunderte, d. h. eine geranme Zeit, vor Cato außer Gebrauch (Cic. Brut. 19) und geriethen dann ganz in Vergessenheit. Es scheint, daß, als fremde, besonders griechische Sänger und Künstler nach Rom kamen und

Nosque et profestis lucibus et sacris
Inter iocosi munera Liberi
Cum prole matronisque nostris
Rite Deos prius apprecati,
Virtute functos more patrum duces
Lydis remixto carmine tibiis
Troiamque et Anchisen et almae
Progeniem Veneris canemus.

sich für Geld hören ließen, was ziemlich früh wegen der Nähe der griechischen Niederlassungen in Unteritalien und Sicilien ber Fall gewesen sein mag, das Dichten, Singen und Spielen. für Künste, die eines edlen Römers unwürdig wären, gehalten wurden. fagt Cato (Gell. XI, 2) von ber alten Zeit: "Das Dichterhand= werk war nicht angesehen; wenn sich Jemand damit abgab ober gern an Gelagen Theil nahm, so hieß er ein Bummler," 1) und Cicero bemerkt (Tusc. I, 2) hinsichtlich jener alten Sitte, bei den Gastmählern zu singen: "Daß bergleichen nicht für anständig galt, zeigt eine Rede des Cato, in welcher er dem M. Nobilior den Vorwurf macht, baß er Poeten (ben Dichter Ennius) mit sich in die Provinz geführt habe." — Mit erzählender Poesie berührten sich auch die sogenannten neniae, beim Begräbnisse zum Lobe der Berstorbenen unter Flötenbegleitung gesungene Lieber, in benen gewiß auch wie bei den Leichenreden des Ruhmes der Vorfahren Erwähnung geschah. Da sie jedoch meist von gedungenen Klageweibern (praesicae) gesungen wurden, so mögen sie sich wohl in der Regel nur in hergebrachten Formeln bewegt haben, und wegen der Uebertreibungen und Verfälschungen, die sich die Klagenden erlaubten, geriethen sie so in Verachtung, daß nenia überhaupt die Bebeutung von leerer, widersinniger Rede erhielt (Non. s. v. nen.). - Die Bolksfage wurzelte bemnach unmöglich in diesen Gefängen, sondern knüpfte sich vielmehr an die ganze classische Localität, an die vielen Monumente und Denktafeln, an die Jahres= und Er= innerungsfeste, an die berühmten Namen und die Ahnenbilder (imagines) in ben Häusern der Vornehmen, an die Institutionen und Gesetze, kurz, an das gesammte öffentliche und Privatleben der Römer. Bei den Griechen und andern Bölkern waren die sichtbaren Spuren von den Thaten der Bäter über eine weite Länderstrecke verbreitet und die Beschauung aller bem Einzelnen unmöglich; bei dem Römer beschränkte sich der Schauplat seiner Urgeschichte auf die Stadt und ihre nächste Umgebung; er hatte sie als ein Ganzes vor Augen und bedurfte keiner Sänger und Rhapsoben, die sie seinem Gedächtnisse im Zusammenhange überlieferten. Die zahlreichen Bau- und Schriftbenkmäler, von denen jest noch nicht unbedeutende Ueberreste vorhanden sind, bilbeten gleichsam ein monumentales und epigraphisches Helbenbuch, das das Volk die vaterländische Geschichte besser lehrte, als es Dichter hätten thun können. Freilich hat dadurch die Sage einen mehr prosaischen Anstrich erhalten; vergebens suchen wir die Phantasie, die Anmuth und die Mannigfaltigkeit der griechischen Mythengeschichte. hört es den Sagen an, daß sie auf dem Forum und in dem

<sup>1)</sup> Poeticae artis honos non erat: si quis in ea re studebat aut sese ad convivia adplicabat, grassator vocabatur.

Kriegslager, nicht an fröhlichen Festen beim Tanze und bem Spiele

der Cither ihren Ursprung hatten.

Von den auf Ereignisse älterer Zeit bezüglichen Inschriften hat sich uns ein bedeutendes Bruchstück der zum Andenken an des C. Duilius Seesieg über die Carthager, 494 (260), errichteten columna rostrata erhalten; dasselbe rührt freilich nicht mehr von dem Originale her, sondern von einer überarbeitenden Erneuerung der ursprünglichen Inschrift aus der Zeit der ersten Kaiser. Wit den muthmaßlichen Ergänzungen lautete die Inschrist etwa:

er befreite die Segestaner von der Belagerung, und es sliehen die ganzen carthagischen Legionen und ihr Oberfeldherr am hellen Tage nach neun Tagen aus ihrem Lager, und er ersoberte die Stadt Macella im Sturme, und in demselben Amte kämpste der Consul zuerst glücklich mit Schiffen zur See und rüstete zuerst Seetruppen und Seeschiffe aus und besiegte mit diesen Schiffen die ganze punische Flotte, sowie die bedeutende carthagische Truppenmacht in Gegenwart ihres Oberansührers Hannibal auf hohem Meere im Kampse und eroberte an Schiffen sammt der Mannschaft einen Siebenruderer und 30 Fünfs und Oreiruderer, 13 bohrte er in den Grund (es folgen die Sumsmen der Beute an Gold und Silber). Auch hat er zuerst das römische Volk mit einer Seebeute beschenkt und zuerst eingeborene Carthager im Triumphe aufgeführt sammt den Schnäbeln der carthagischen Flotte. 1)

Häusig waren die Inschriften auf den im Capitol aufgestellten Triumphaltaseln und an den von siegreichen Feldherren gestisteten Heiligthümern und Denkmälern in saturnischem Maße; sogar der Dichter Attius soll noch im Ansange des 7. Jahrhunderts für seinen Gönner D. Brutus Gallaecus eine saturnische Inschrift absgesaßt haben. Livius hat den Inhalt einiger solcher Taseln ershalten, so von der Triumphaltasel des Dictators T. Duinctius Cincinnatus wegen seines Sieges über die Pränestiner, 374

<sup>1) (</sup>Secest)ano(s . . . . obsidioned) exemet. lecione(sque cartaciniensis omnis ma)ximosque macistr(a)tos l(uci palam post dies n)ovem castreis exfociont Macel(amque opidom vi p)ucnandod cepet enque eodem mac(istratud bene r)em navebos marid consol primos c(eset copiasque c)lasesque navales primos ornavet pa(ravetque) cumque eis navebos claseis poenicas omn(is item max)umas copias cartaciniensis praesente(d Hanibaled) dictatored ol(or)om in altod marid pugn(andod vicet v)ique nave(is cepe)t cum socieis septer(esmon unam quinqueresm)osque triresmosque naveis X(XX merset XIII) — — (primos qu)oque navaled praedad poplom (donavet primosque) Cartacini(ens)is (ince)nuos d(uxit in triumpod cum rostr)eis (clasis) cart(aciniensis).

(380) (VI, 29), serner von der Weihinschrift am Tempel der Seegeister (lares permarini) auf dem Markselde, den L. Aemiliuk Regilluk zum Danke für seinen Sieg über die Flotte des Königk Antiochuk bei Myonnesuk, 564 (190), gelobt hatte (XL, 52), endslich von der Inschrift des Tib. Semproniuk Gracchuk, der 577 (177) Sardinien unterworsen, im Tempel der mater Matuta (XLI, 28). Erhalten hat sich von dieser Gattung saturnischer Inschriften im Originale oder wenigstenk in einer Copie desselben die Weihinschrift des L. Mummiuk vom Tempel des Hercules Victor in Rom, den er nach seinem Triumphe über Achaja und Corinth, 609 (145), einem im Kriege gethanen Gelöbnisse gemäß sammt einer Statue des Gottes errichtet hatte. 1) — Platz möge hier noch sinden die saturnische Inschrift von einem Weihgeschenke, welches die Gebrüder M. und P. Bertuleiuk, Kausseute in Sora, dem Hercules von dem Zehnten ihres Verwögens dargebracht hatten:

Was, Mißgeschick befürchtend schwer betroffnem Wohlstand, Besorgt der Ahn gelobte, deß Gelöbniß eintraf, Bu Weih' und Schmaus den Zehnten bringen gern die Kinder Dem Hercoles zur Gabe dar, dem Hochverdienten. Sie flehen zugleich dich an, daß oft du sie erhörest. 2)

Von den Grabschriften berühmter Männer gehören die der Scipionen, die in den Jahren 1614 und 1780 vor dem capenischen Thore in Rom entdeckt worden sind, theilweise zu den frühesten uns erhaltenen Sprachdenkmälern. Vier von diesen Grabschriften sind noch in Saturniern abgefaßt. Die erste dersselben ist die des L. Cornelius Scipio Barbatus, Urgroßbaters des ältern Scipio Africanus, Consul 456 (298):

Cornelius Lucius Scipio Barbatus, Erzeugt vom Bater Gnaevus, tapfer und auch weise, Des Schönheit seiner Tugend völlig gleich gewesen, Der Consul, Censor bei euch und Aedil gewesen,

1) L. Mummi L. F. Cos.

Ductu auspicio imperioque eius Achaia capta
Corinto deleto Romam redieit triumphans.

Ob hasce res bene gestas, quod in bello voverat,
Hanc aedem et signu Herculis Victoris
imperator dedicat.

Quod re sua difeidens aspere afleicta
Parens timens heic vovit, voto hoc soluto
Decuma facta poloucta leibereis lubentes
Donu danunt Hercolei maxsume mereto,
Semol te orant se voti crebro condemnes.

(Wommien R. G. 13, 220.)

Taurasia, Cisauna nahm er ein in Samnium, Bezwingt Lucanien ganz und führet weg die Geiseln. <sup>1</sup>) Die nächste Grabschrift ist auf dessen Sohn, Lucius Scipio, Consul 495 (259):

Daß dieser Eine von den guten Männern Romas Der beste sei gewesen, sind die Meisten einig, Lucius Scipio. Er, der Sohn des Barbatus, Ist bei euch Consul, Censor und Aedil gewesen, Hat Corsica erobert nebst der Stadt Aleria, Seweiht auch nach Gebühr den Winden einen Tempel. 2)

Die dritte ist auf Publ. Corn. Scipio, Sohn des Publius, wahrscheinlich des älteren Africanus, also Aboptivvater

des jüngeren, Augur 574 (180):

Der du des Flamen Dialis hohen Hauptschmuck trugest, Dein Tod nur war dran schuld, daß alles dieses kurz war: Amtsehre, Ruf und Tugend, Ruhm und Geistesgaben. Hätt' längres Leben dir zu nuten sie verstattet, Leicht hättest an Thaten du der Ahnen Ruhm besieget. Darum nimmt gerne auf in ihren Schoß dich, Scipio, Die Erde, Publius, Sohn des Publius, Cornelius. 3)

Die vierte auf L. Cornelius, des Gnaeus Sohn, des Gnaeus Enkel, Scipio (Corn. Scipio Hispallus, Consul 578):

Viel Weisheit und von guten Eigenschaften viele Bei kleinem Lebensalter schließet dieser Stein ein.

Cornelius Lucius Scipio Barbatus,
Gnaivod patre prognatus, fortis vir sapiensque,
Quoius forma virtutei parisuma fuit,
Consol, censor, aidilis quei fuit apud vos,
Taurasia, Cisauna Samnio cepit,
Subigit omne Loucana, opsidesque abdoucit.

Phone oino ploirume cosentiont R[omai]
Duonoro optumo fuise viro [viroro]
Luciom Scipione. Filios Barbati,
Consol, censor, aidilis hic fuet a[pud vos].
Hec cepit Corsica Aleriaque urbe [pugnandod],
Dedet Tempestatebus aide mereto[d votam].

Quei apice insigne Dialis flaminis gesistei,
Mors perfecit tua, ut essent omnia brevia:
Honos, fama, virtusque, gloria atque ingenium,
Quibus sei in longa licuiset tibe utier vita,
Facile facteis superases gloriam maiorum.
Qua re lubens te in gremiu, Scipio, recipit
Terra, Publi, prognatum Publio, Corneli.

Dem Leben, Ehre nicht, zum Ehrenamte fehlte, Der liegt hier, er, der niemals ward besiegt in Tugend. Alt zwanzig Jahre ward der Erd' er übergeben.

Fragt nicht nach seinem Amte, da er keins erhalten. 1)

Auf den Bruder des letteren, Cn. Cornelius Scipio Hispanus, Prator 615 (130), bezieht fich eine in elegischem Dage: Meines Geschlechtes Verdienst mehrt' ich durch eigene Sitten,

Kinder hab' ich erzeugt, Thaten des Baters erstrebt, Ruhm der Ahnen behauptet, daß sie sich freuen, daß ich ward Ihnen geboren; mein Ruhm adelte künftigen Stamm. 2)

Von den anderen Grabschriften möge noch erwähnt werden

die aus den Sohn des Siegers über Antiochus:

L. Cornelius, des Lucius Sohn, des Publius Enkel, Scipio; Quaestor (587), Kriegstribun, starb 33 Jahr alt; sein Bater hat

ben König Antiochus unterworfen. 3)

Neben der Sagengeschichte, die im Munde des Bolkes fortlebte, geht eine von Prieftern und Magistratspersonen geleitete fcriftliche Aufzeichnung der merkwürdigsten Ereignisse her. Schon früh sollen die Pontifices, welche von Amtswegen die Listen der jährigen Gemeindevorsteher (fasti) zu führen hatten, bei den Namen der Beamten die wichtigsten unter ihrer Amtsführung vorgefallenen Ereignisse angemerkt haben. So bildete sich die Sitte aus, daß ber pontisex maximus alljährlich auf einer geweißten Tafel (album, tabula dealbata) neben den Namen der Beamten die verschieden= artigsten Vorfälle bes Jahres, Theurung, Pest, Himmelserschei= nungen, Wunderzeichen, Kriegsereignisse, nach dem Datum geord= net und ohne jede Berücksichtigung bes inneren Zusammenhanges der Ereignisse in nüchterner und schmuckloser Form aufzeichnete und diese Tafel dann in seinem Hause zur öffentlichen Kenntniß=

Cn. Cornelius Cn. F. Scipio Hispanus Pr. Aid. Cur.

Q. Tr. mil. II Xvir sl. judik. Xvir sac. fac. Virtutes generis mieis moribus accumulavi, Progenie mi genui, facta patris petiei, Maiorum optenui laudem, ut sibei me esse creatum Laetentur, stirpem nobilitavit honor.

3) Corneli L. F. P. N. Scipio. quaist. tr. mil. annos gnatus XXXIII mortuus. pater regem Antioco subegit.

<sup>1)</sup> L. Cornelius Cn. F. Cn. N. Scipio. Magna sapientia multasque virtutes Aetate quom parva posidet hoc saxsum. Quoiei vita defecit, non honos, honore, Is hic situs, quei nunquam victus est virtutei. Annos gnatus XX is tereis(?)mandatus. Ne quairatis honore, quei minus sit mandatus.

nahme ausstellte. Bei dem gallischen Brande gingen diese Chroniken, annales pontisicum ober maximi genannt (letteres angeblich wegen ihrer Anfertigung durch den pontisex maximus) nebst an= bern öffentlichen und Privatdocumenten unter (Liv. VI, 1), wurden aber so gut als möglich wieder hergestellt und fortgesett, und zwar bis auf das Pontificat des Mucius Scaevola, 624 (130). Später wurden sie zu 90 Büchern vereinigt. Von diesen mochten sich die libri oder commentarii pontisicii dadurch unterscheiden, daß sie weniger historischen, als rituellen und religiösen Inhaltes waren, ähnlich wie die libri augurales. Die libri ober fasti magistratuum: consulares, libri praetorum, commentarii quaestorum, tabulae censoriae waren amtliche Schriften ber höchsten Magistratspersonen und enthielten bas, was von und unter ihnen in ihrem Amte geschehen. Die libri lintei, die in dem Tempel der Juno Moneta, der von Camillus auf der Stelle, wo früher das Haus des Manlius Torquatus gestanden, der Erinnerung (moneta a monendo) geweiht worden war (Ovid. fast. VI, 183), aufbewahrt wurden, waren vielleicht eine Art von officiellen, von Magistratspersonen redigirten Urkundenbüchern. — Bu diesen öffent= lichen historischen Quellen kamen noch Familiendroniken, Stammbäume, die Inschriften unter ben Ahnenbilbern (elogia) und die allem Anschein nach aufgezeichneten und aufbe= wahrten Leichenreben auf Mitglieder vornehmer Familien (laudationes funebres), über beren Unglaubwürdigkeit jedoch Cicero (Brut. 16) und Livius (VIII, 40) mit Recht klagten.

In der legislativen und abministrativen Thätigkeit, bie ursprünglich ein Eigenthum der Patricier war, sind von Anfang an die Römer originell, und hierin spiegelt sich ihre Rationalität am reinsten. Das erkannten auch schon die alten Rö= mer, daß in ihren Gesetzen und Verhandlungen im Gegensatz zu ber spätern römischen Literatur. ber Römergeist sich unmittelbar ausspreche. Sie stellten fie den Werken der Dichter, Redner und Philosophen mit einem gewissen patriotischen Stolze entgegen. "Die pontificischen Bücher," sagt Crassus bei Cicero (de orat. I, 43), "die zwölf Tafeln, das gesammte bürgerliche Recht liefern uns das treueste Bild des Alterthums; wir erkennen aus ihnen die alte Sprachweise, und gewisse Arten ber Verhandlungen erklären uns die Gewohnheiten und das Leben ber Vorfahren. Sie lehren uns nicht durch unendliches Hin= und Widerreden, soudern durch das Unsehen und ben Willen ber Gesetze bie Leibenschaften zähmen, alle Begierden im Zaume halten, bas. Unfrige besorgen, von Fremdem Sinn, Augen und Hände fernhalten. Mögen auch alle Ginspruch bagegen thun, ich behaupte boch meine Meinung: bas einzige Büchlein der zwölf Tafeln übertrifft die Bibliotheken aller Philo= sophen an Gewicht des Ansehens und an Fülle des Nutens." — "Die Sahungen der Zehner, die Verträge unserer Könige mit den Gabiern oder den festen, ehrsamen Sabinern, der Priester Zeitregister und die betagten Blätter unserer Propheten haben vom Alban herab die Musen selbst uns zugesungen," rühmte sich der patriotische Römer gegen die gräcisirenden Schöngeister, die Nichts, was nicht den Stempel der griechischen Kunst trug, gelten lassen wollten (Hor. epist. II, 1, 24 sig.). Und in der That, in dem praktischen Inhalte und der kurzen, präcisen Form der ältern Gesehe äußert sich der Geist der spätern Weltgebieter ebenso charakteristisch, wie in den homerischen Gesängen das seine Gesühl für das Schöne und Passende, das die Griechen zu Lehrern in Kunst und Wissenschaft berusen hat. — Es sind uns freilich aus der frühesten Zeit nur geringe Ueberreste und auch diese größtentheils nicht in ihrer ursprünglichen Form überliesert; doch genügen sie, auch aus ihnen den Berus der Kömer zu Gesehgebern der Welt zu erkennen.

Von den angeblichen Geseten der Könige (leges regiae) sind uns einzelne ihrem Inhalte nach erhalten: von Romulus über Impietät der Kinder gegen die Eltern; von Numa über vor= fählichen und unvorsählichen Mord; über Beerdigung ber Schwangern; von Tullus Hostilius über ben Incest; über die Ernährung von Drillingen auf Staatskosten. Da sie durchaus sacralen Inhaltes sind, so hat man wohl uralte Priestersatzungen barin zu sehen, die den einzelnen Königen willkürlich zugetheilt wurden. Bald nach Vertreibung der Könige soll ein gewisser C. Papirius biese Gesetze in eine Sammlung gebracht haben, das sogenannte ius Papirianum. — So ist auch bas bekannte römische Landrecht ber XII Tafeln von den Jahren 303 und 304 (451 und 450) jeden= falls zum weit überwiegenden Theile nur schriftliche Festsetzung längst bestehender ungeschriebener Gewohnheitsrechte, neben benen von fremden, angeblich auch griechischen Bölkern entlehnte Gesetze gewiß nur in beschränktestem Maße Aufnahme gefunden haben. Außer in politischer und juristischer Beziehung — Livius bezeich= net (III, 34) mit Recht dieses einzige allgemeine Landrecht Roms als die Quelle des gesammten öffentlichen und Privatrechtes in bem unermeglichen Berge von Gesetzen zu seiner Zeit, wo eines auf das andere geschichtet sei — hat diese Aufzeichnung auch literar = historisch eine große Bedeutung. Obwohl die bündige Rurze dieser Gesetze von den Alten selbst gerühmt wird, ein Lob, das durch die auf uns gekommenen Bruchstücke bestätigt wird, so war es boch jedenfalls eine größere schriftliche Abfassung als jede frühere und "ist wohl das älteste römische Schriftstück, das ben Namen eines Buches verdient." "Wie Homer das älteste gricchische, die Zwölftafeln das älteste römische Buch waren, so wurden auch beide in ihrer Heimath die wesentliche Grundlage des Unterrichts und das Auswendiglernen des juristisch=politischen Katechismus ein

Hauptstück ber römischen Kinbererziehung." Noch in Cicero's Jugend wurden die XII Tafeln von den Knaben auswendig gelernt (de legg. II, 4; 23). Da im Laufe ber Zeit manche Stellen burch Beränderung der Sprache und des Rechtes dunkel wurden, so wurden sie vielfach commentirt, so schon in der Mitte des sechsten Jahrhunderts von Sex. Aelius Catus, später von dem schon oben als Erklärer der saliarischen Lieder erwähnten L. Aelius Stilo, zulett von Gaius zur Zeit bes Antoninus Pius. Nach ben Zeiten der Republik kamen sie immer mehr außer Gebrauch, bis sie end= lich ganz und gar verschollen, und so haben sich uns nur einzelne Bruchftude burch die gelegentlichen Anführungen ber Schriftsteller Won dem gedrungenen Stile der Gesetze geben diese Bruchstücke eine volle Anschauung; dagegen haben sich die sprachlichen Formen ber Abfassungszeit bis auf wenige fast zufällige Spuren verwischt, eine Erscheinung, die sich auf ähnliche Weise erklärt wie z. B. bei ber lutherischen Bibelübersetzung: bei ber abschriftlichen Berbreitung burch bie verschiebenen Beiträume na= mentlich zum Zwecke des Unterrichts wurden ganz unwillfürlich verschollene Sprachformen durch verständlichere ersett. — Die XII Ta= feln betreffen bas ius publicum und privatum. Von ersterem, welches die Souverainetät des Volkes und die Gleichheit der Bür= ger vor dem Gesetze feststellte, haben sich Anführungen in directem Wortlaut so gut wie gar nicht erhalten; von den mehr ober min= der wortgetreuen Bruchstücken des letztern mögen einige Proben folgen. — Um die sonst unbegrenzte Gewalt des Baters über seine Kinder zu beschränken, verordnete das Geset; "Wenn ein Bater seinen Sohn dreimal verkauft hat, soll ber Sohn frei sein vom Bater. "1) — Hinsichtlich bes Erbrechtes hieß es: "Wenn ein Familien= vater ohne Testament stirbt, ber einen leiblichen Erben nicht hat, so soll der nächste Agnat den Familienbesitz erhalten; wenn ein Agnat nicht vorhanden ist, sollen die Gentilen den Familienbesit erhal= ten. 2) — Hart war bas Gesetz gegen die Schuldner: "Wer nach gesetlicher Verhandlung die Schuld eingestanden hat, der soll dreißig Tage Frift haben. Hierauf erfolge die Verhaftnehmung und man führe ihn vor Gericht. Erfüllt er seine gerichtlich fest= gestellte Verbindlichkeit nicht und erhebt nicht Jemand auf ihn vor Gericht Anspruch, so soll man ihn mit sich führen und ihn binden mit einem Strice ober mit Jußeisen von 15 Pfund Gewicht, nicht schwerer, aber, wenn man will, leichker. Wenn er will, kann er von dem Seinigen leben; wenn nicht, soll man ihm täglich ein

<sup>1)</sup> Si pater filium ter venum duit, filius a patre liber esto.

<sup>2)</sup> Si pater familias intestato moritur, cui suus heres nec escit, adgnatus proximus familiam habeto; si adgnatus nec escit, gentiles familiam habento.

Pfund Mehl geben, wenn man will, auch mehr. "1) Hatte ber Schuldner nach breimal neun Tagen noch nicht bezahlt, so konnte ihn der Gläubiger töbten oder über die Tiber in die Fremde verkaufen; für den Fall, daß mehrere Gläubiger vorhanden waren, bestimmte bas Geset; "Nach breimal neun Tagen sollen sie ihn in Stude schneiben; wenn sie mehr ober weniger schneiben (als Jebem an seinem Theile zukommt), so soll es Nichts schaben." 2) -Das Strafrecht bei körperlichen Verletzungen beruhte auf dem Wiedervergeltungsrechte (ius talionis), wenn es nicht zu einem Vergleiche über eine anderweitige Entschädigung kommt, 3) und zwar soll ein Knochenbruch bei einem Freien mit 300, bei einem Sclaven mit 150 As gebüßt werden. 4) Für anderweitige Kränkungen soll die Buße 25 As betragen. 5) — "Wenn Jemand bei Nacht einen Diebstahl verübt und man ihn dabei tödtet, soll er mit Recht getöbtet sein." 6) — "Wer sich hat zum Zeugen nehmen lassen ober Kaufzeuge gewesen ift, foll, wenn er sein Zeugniß verweigert, unehrlich und zur weiteren Zeugnißablegung unfähig sein. "?) — Andere Gesehe enthalten polizeiliche Bestimmungen: "Gine Leiche soll man in der Stadt weder begraben noch verbrennen." \*) — Hinfictlich der Todtenbestattung hieß es: "Den Scheiterhaufen soll man nicht mit der Art fünstlich bearbeiten. 9) Wer sich einen Kranz selbst ober. durch sein Eigenthum als Auszeichnung erworben hat, wenn ber ihm ober seinem Bater beigegeben wirb, so soll es Richts schaden. Auch Golb sollft bu nicht mitgeben; boch wer Bähne mit Gold befestigt bat, ben barf man mit jenem unbeschabet

Post deinde manus iniectio esto. In ius ducito. Ni iudicatum facit aut quis endo eo in iure vindicit, secum ducito. Vincito aut nervo aut compedibus. XV pondo ne maiore, aut si volet, minore vincito. Si volet, suo vivito. Ni suo vivit, libras farris endo dies dato. Si volet, plus dato.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Tertiis nundinis partis secanto. Si plus minusve secuerunt, se fraude esto.

<sup>3)</sup> Si membrum rupsit, ni cum eo pagit, talio esto.

<sup>4)</sup> Manu fustive si os fregit libero, CCC, si servo, CL poenam subito.

<sup>5)</sup> Si iniuriam faxsit, viginti quinque poenae sunto.

<sup>5)</sup> Si nox furtum faxsit, si im occisit, iure caesus esto.

<sup>7)</sup> Qui se sierit testarier libripensve suerit, ni testimonium fatiatur, improbus testabilisque esto.

<sup>8)</sup> Hominem mortuum in urbe ne sepelito neve urito.

<sup>9)</sup> Rogum ascea ne polito.

begraben ober verbrennen." 1) — "Weiber sollen der Trauer wegen ihre Wangen nicht zerkraßen noch laute Todtenklage halten." 2)

Boltsbeschlüssen und Rathsverordnungen, Verträgen, Boltsbeschlüssen und Rathsverordnungen wird uns in den Historikern und Rednern meist nur der Inhalt ohne die urssprüngliche Form mitgetheilt. Einzelne solcher Documente sind uns jedoch noch vollständig erhalten, so die beiden Handelsversträge zwischen Rom und Carthago von den Jahren 245 (509) und 406 (348) oder 448 (306) in griechischer Sprache bei Polybius III, 22 und 24 und das Senatsconsult gegen die Bacchanalien vom Jahre 568 (186), auf einer 1640 aufgessundenen Erztafel, das Livius im Auszuge mittheilt (XXXIX, 18).

Die Prazis ber öffentlichen und gerichtlichen Verhandlungen. bernhte wie die religiösen Acte, mit benen sie in einem gewissen Zusammenhange standen, auf dem richtigen Gebrauch gewisser Formeln (carmina solemnia), die ihnen die religiöse ober poli= tische Weihe gaben. Der Ritus bei Opfern und andern religiösen Handlungen bedurfte eines genauen Studiums. Davon handelten die alten Ritual= und Pontificalbucher. Noch besitzen wir ein Denkmal dieser Art in den iguvinischen Tafeln, 1444 bei Gubbio, dem alten Jauvium in Umbrien, aufgefunden, die zugleich in umbrischer (5 Tafeln) wie in lateinischer Sprache (2 Tafeln) die bei einem fühnenden Umzuge um die Stadt zu beobachtenben Ritualien enthalten. — Offenbar stammen aus solchen Ritualbüchern, denen bes Fetialencollegiums (fetialis = orator, Sprecher, Gefandter), eines allen italischen Stämmen gemeinsamen, in Rom angeblich von Numa ober Ancus Marcius eingeführten Institutes zur Wahrung der völkerrechtlichen Beziehungen, die von Livius erhaltenen Formeln bei Abschluß eines Vertrages und bei ber Kriegserklärung — benn beibes waren hochheilige religiöse Handlungen —, wenn sie auch in der Fassung der livianischen Quelle erheblich jünger sind als die Königszeit, in die sie Livius verlegt. Die ersteren erwähnt er bei dem Zweikampfe der Horatier und Curiatier; seine Darstellung sautet ungefähr (1, 24): "Als vor dem Kampfe der Horatier und Curiatier Römer und Albaner den Bertrag abzuschließen im Begriffe waren, wonach bas Bolf ber Partei, die im Wettstreit Sieger bliebe, über das andere Bolk herrschen sollte, fragte ber Fetialis ben König Tullus Hostilius folgender Maßen: "Befiehlst du, König, daß ich mit dem Schwur-

<sup>1)</sup> Qui coronam parit ipse pecuniave eius virtutis ergo, si arduitur ei parentique eius, se fraude esto. Neve aurum addito. Cui auro dentes iuncti escunt, ast im cum illo sepeliet uretve, se fraude esto.

<sup>2)</sup> Mulieres genas ne radunto neve lessum funeris ergo habento.

vater (pater patratus 1. ... qui jusjurandum pro toto populo patrat sive sancit) des albanischen Boltes II. Bündniß schließe?" zcachdem es der König bejaht hatte, fuhr Jener fort! "So verlange ich benn, o König, von dir die geweihten Grasbuschel (sagmina i. e. sancimina, herbae, quas legati ferre solebant, ne quis eos violaret; Pand. I, 8, 8). — Der König sagte: "Hole reines Grün!" und der Fetialis brachte aus der Burg reines Grün von Gras (graminis herba pura) und fragte hierauf den König: "König. machst du mich zum königlichen Boten bes römischen Bolkes ber Quiriten, meine Geräthschaften und meine Begleiter?" — Der König antwortete: "Ich mache bich, mir und dem römischen Volke - ber Quiriten unbeschabet." — Fetialis war bamals M. Valerius, zum Schwurvater wählte er den Spurius Fusius, indem er ihm mit bem Grasbüschel Haupt und Haare berührte. Dieser sprach nach der Vorlesung der Bertragsbedingungen: "Höre, Juppiter, höre, Schwurvater des albanischen Volkes, höre, albanisches Volk! Wie jenes öffentlich von Anfang bis Ende aus diesen Wachstafeln ohne List und Trug vorgelesen und wie es hier heute richtig ver= standen worden ist; so wird jene Puncte das römische Volk nicht zuerst brechen. Bricht es sie aber nach öffentlichem Beschlusse. durch List und Trug, so schlage, Juppiter, an jenem Tage das römische Bolk, sowie ich hier heute dieses Schwein schlage, und um so mehr schlage, je mehr du Macht und Vermögen hast." Und nach diesen Worten schlug er ein Schwein mit einem Kieselsteine zu Boben. — Die Form der Kriegserklärung beschreibt Livius bei Gelegenheit, als Ancus Marcius gegen die Latiner zu Felde zog (I, 32). Der Gesandte geht an die Grenzen und verlangt, das haupt mit einer wollenen Binde umhüllt, die Wiedererstattung bes unrechtmäßig Angeeigneten mit folgenden Worten: "Höre, Juppiter, höret, ihr Grenzen (hier nennt er den Namen des betreffenden Volkes); höre es auch das Recht! Ich bin ein öffent= licher Bote des römischen Volkes und komme mit Jug und Recht als Gesandter; meinen Worten sei Glaube." — hier nennt er die Forderungen. — Dann ruft er Juppiter zu Zeugen: "Wenn ich ohne Jug und Recht die Auslieferung jener Menschen und jener Dinge an mich verlange, so laß mich niemals wieder meines Baterlandes theilhaft werden." — Das spricht er, wenn er die Grenze überschreitet, bas, wenn er dem ersten Manne begegnet, bas, wenn er durch das Thor geht, das, wenn er den Markt betritt, mit weniger Beränderung der Botschafts= und Eidesformel. Wird ihm die geforderte Auslieferung nicht bewilligt, so kündigt er nach 33 Tagen, denn so lange bauert die gesetzliche Frist, den Krieg folgender Maßen an: "Höre, Juppiter, und du, Janus Quirinus, und all ihr Götter des Himmels, der Erde und der Unterwelt, höret! Ich nehme euch zu Zeugen, daß jenes Bolk (hier wird ber Name desselben genannt) ungerecht ist und uns unser Recht nicht

gewährt. Doch hierüber, wie wir zu unserm Rechte gelangen, werden wir im Baterlande die Alten fragen." — Und so kehrt der Bote nach Rom zur Befragung zurück. Alsbald befragte ber König mit folgenden Worten die Bäter: "In Betreff welcher Dinge, Zwiste und Streitpuncte ber Schwurvater bes römischen Bolkes der Quiriten mit dem Schwurvater der Alt-Latiner und mit den Alt-Latinern selbst verhandelt hat, welche Dinge sie geben, thun, erstatten sollen, aber nicht gegeben, gethan und erstattet haben, sprich, was ist beine Meinung?" fragte der König den ersten der Senatoren. — Dieser antwortete: "Ich bin der Meinung, daß man sie in einem ehrlichen und gerechten Kampfe wiederzuerlangen suchen musse. So stimme und beschließe ich." --Hierauf wurden die Uebrigen der Ordnung nach gefragt, und wenn der größte Theil der Anwesenden derselben Meinung war, so war der Krieg beschlossen. Dann pflegte der Fetialis eine mit Eisen beschlagene ober vorn im Feuer gehärtete blutige Lanze an die feindliche Grenze zu tragen und in Gegenwart von minbestens drei erwachsenen Personen zu sprechen: "Dieweil das Volk ber Alt=Latiner und einzelne alt=latinische Männer fich gegen das rö= mische Volk der Quiriten verschuldet und vergangen haben; die= weil das römische Volk der Quiriten befohlen hat, daß Krieg mit den Alt-Latinern sein solle, und ber Senat des römischen Volkes ber Quiriten Meinung, Stimme und Beschluß abgegeben hat, baß Krieg mit den Alt=Latinern werde: also sage ich und das römische Bolk der Quiriten den Bölkern der Alt=Latiner und den einzelnen alt-latinischen Männern ben Krieg an und eröffne ihn." Und mit diesen Worten schleuderte er die Lanze in das feindliche Gebiet. — In etwas veränderter Fassung giebt dieselbe Formel Gellius (XVI, 4) aus des Cincius drittem Buche de re militari.

Das carmen, womit die heimischen Götter aus einer bela= gerten Stadt gerufen werden, hat Macrobius (Sat. III, 9) aus bes Sammonicus Serenus fünftem Buche rerum reconditarum, ber es wieder in einem sehr alten Buche eines gewissen Furius gefunden haben will, erhalten: "Sei es ein Gott ober eine Göttin, unter beren Obhut das Volf und der Staat der Carthager steht, und zwar dith vor Allen, der du die Obhut dieser Stadt und dieses Bolkes übernommen haft, bitte und flehe ich ehrfurchtsvoll an und ersuche euch um die Huld, daß ihr von dem Bolke und dem Staate der Carthager scheidet, die Pläte, die Tempel, die Heiligthümer und die Stadt derselben verlasset und von ihnen gehet und diesem Bolke und Staate Furcht, Schreden und Vergessenheit einflößet und nach Rom zu mir und ben Meinen kommet, und baß euch unsere Plätze, Tempel, Heiligthümer und Stadt angenehmer seien und wohlgefälliger und ihr mir und dem römischen Volke und. meinen Solbaten porstehen wollet, daß wir es wissen und erkennen. Wenn ihr also gethan, dann gelobe ich, euch Tempel und Spiele zu stiften." — Aehnlich ist die ebenfalls von Macrobius mitgetheilte Formel für die Verfluchung eines feindlichen Staates und Volkes, die nur von einem Dictator ober Imperator ausgesprochen werden konnte.

Die Formel bei der Uebergabe einer Stadt giebt Livius (I, 38) bei Gelegenheit der Erzählung von der Eroberung Colstatia's. — Der König fragte: "Seid ihr die Gesandten und Sprecher, vom collatinischen Volke abgeschickt, euch und das collatinische Volk zu übergeben?" — "Wir sind es!" — "Kann auch das collatinische Volk frei über sich verfügen?" — "Es kann!" — "Gebt ihr euch, das collatinische Volk, die Stadt, die Aecker, das Wasser, die Grenzen, die Tempel, die Geräthe, alles Göttliche und Menschliche in meine und des römischen Volkes Gewalt?" —

"Wir geben!" — "So nehme ich es denn au!"

Den bei gerichtlichen Verhandlungen und Processen gebräuchlichen solennen Formeln (legis actiones) wurde eine solche Bedrutung beigemessen, daß das geringste Versehen leicht den Versluft des ganzen Processes zur Folge haben konnte. Die Kenntniß derselben blied lange ausschließlich ein Eigenthum der Patricier, bis sie Appius Claudius Caecus, ein Urenkel des Decemvir, Consul 447 und 458 (307 und 296), sammelte und sein Schreiber En. Flavius zum Aerger der Patricier veröffentlichte nebst dem Verzeichnisse der Gerichtstage (fasti): es ist dies das sogenannte ius Flavianum. Eine um etwa 100 Jahre spätere Sammlung ward von S. Aelius Catus veranstaltet (ius Aelianum): zu jedem Saze der XII Taseln schrieb er die Erläuterung und das entsprechende Klagesormular hinzu (tripertita). Beide Sammlungen sind die auf einzelne Bruchstücke verloren gegangen.

Den Gegensatz zu dieser religiösen und politischen Thätigkeit bes patricischen Volkselementes bildet das geistige Schaffen ber großen Masse, die eigentliche Bolkspoesie. Die römische Bolkspoesie ist ein Zweig der italischen. Die natürlichen Anlagen des italischen Bolksstammes waren der Kunft überhaupt, wie besonders ber Poesie nicht günftig. Der praktischverständige Italer umfaßte bas Reale, dem wirklichen Leben Dienende, und hielt das Ideale so viel als möglich fern von sich. Die Zersplitterung in eine Menge einzelner Bölkerschaften ohne gemeinsames nationales Band, auf die sich früh schon fremder Einfluß geltend machte, drängte die religiöse und nationale Tradition zurück. Die Religion entbehrte der Göttermythen, die Geschichte der Hervensagen; daher konnte auch die Poesie nicht, wie bei den Griechen, durch die Tradition die Vergangenheit in die Gegenwart hineinziehen und ber nationalen Religion und Geschichte Ausbruck und Leben geben, sondern beschränkte sich auf die allgemein menschlichen Verhältnisse

und war mehr auf die Gegenwart und ben engen Kreis bes Einzellebens angewiesen. Die Poesie bleibt eine private, gesellige, die ein= zelnen Borfalle des Lebens begleitende Runft. Sie spricht die Berehrung und ben Dankt gegen die Götter aus; fie giebt ben Gefühlen bes Herzens, der Liebe und dem Hasse, Worte; fie leiht der Freude und der Trauer bei glücklichen und unglücklichen Familienereig= niffen Ausbruck; fie gewährt praktische Belehrung über Verwaltung bes Hauses, Bestellung bes Aders u. bergl.; sie bespricht endlich die localen Vorfälle, besonders solche, in welchen der Volkswiß und die Spottlust reiche Nahrung finden. Eine nationale Poesie, bie in der Tradition wurzelt, wie die griechische, erhebt sich über die gemeine Wirklichkeit, sie strebt nach dem Idealen; sie geht vom Epos aus und entwidelt sich durch die Lyrik zum Drama. gesellige Poesie, wie die der Italer, die sich nur in allgemein menschlichen Berhältnissen und in ber Gegenwart bewegt, ift mehr prattischreal: die epische Poesie wird zur bidaktischen; die höhere religiöse und patriotische Lyrik fehlt, ihre Stelle vertritt das Lied und die Satire; das Drama erscheint als der die Birtlichteit copirende Mimus mit seinen stehenden Charaftermasten.

Uralt ift bei den Römern wie bei ben übrigen Stalikern ber Gebrauch, bei feierlichen Gelegenheiten ernfter wie heitrer Art Tanze unter Mufitbegleitung aufzuführen. Mit Tänzen waren die Umzüge der Salier verbunden; Tänzer (ludii) durften überhaupt bei keinem öffentlichen Aufzuge, namentlich bei keiner Leichenfeier fehlen. In dem großen Feierzuge, mit dem die römischen Spiele eröffnet wurden, spielten eine hervorragende Rolle auch die ernsten und luftigen Tänzer. Jene waren getheilt in drei Grup= pen, ber Manner, Jünglinge und Anaben, das Costum bestand in purpurnen Tunicen, bie von einem mit Erz belegten Gürtel zusammengehalten wurden; an der Seite trugen sie Schwerter, in den Händen turze Lanzen; die Männer hatten eherne Helme mit Buschen und Febern geschmückt. Jede Gruppe führte ein Mann, der den Uebrigen die Tanzweisen angab, welche in harmonischen, triegerischen Bewegungen bestanden. Begleitet wurden die Tänze von Mufitern, welche auf alterthümlichen Flöten bliesen, und Bitherspielern, welche fiebenfaitige Lauten ober bas sogenannte Barbiton schlugen. Die lustigen Tänzer waren in zwei Schaaren getheilt, die einen in Schafpelzen mit Blumen umwunden, die anbereff nur bekleibet mit einem Schurz und einem Ziegenfelle, bas Haupthaar struppig und emporftebend, und fie verspotteten und ahmten die ernsten Tanzbewegungen der ersteren ins Lächerliche nach (Dion. Halie. VII, 72).

Neben diesen Tänzen gab es gewisse Spiele, die von der fröhlichen Fugend bei ländlichen Festen und sonstigen feierlichen Gelegenheiten aufgeführt wurden. Sie hießen Fescenninen (Fescennini) von der Stadt Fescennium in Süd-Etrurien. **Bes-** halb sie gerade nach dieser Stadt benannt waren, ist nicht mehr ersichtlich; sicher aber waren sie nicht blos auf den engen Bezirk einer einzelnen Stadt beschränkt, sondern erstreckten sich über ganz Etrurien und Latium und wohl auch, wenn schon nicht unter dem-selben Namen, noch weiter. Bon ihrem Ursprunge und ihrer Beschaffenheit giebt uns Horaz (epist. II, 1, 139 sq.) eine treffende Schilderung:

Wenn nach geborgener-Ernte vor Zeiten das biedere Landvolk, Glücklich mit Wenigem, gütlich dem Leib am festlichen Tage That und dem Geist, der die Mühen in Hoffnung des Endes getragen,

Sammt dem treuen Gemahl und den Kindern, der Arbeit Genossen,

Brachten sie Tellus ein Schwein zum Opfer und Milch bem Silvanus,

Blumen und Wein dem an Kürze des Lebens sie mahnenden Schutzeist.

Solcher Gebrauch schuf ihnen die fescenninische Freiheit, Wechselnd einander in Versen zu necken mit bäurischen Späßen. Jahr für Jahr kehrt wieder erwünscht die Zeit der Erholung, Mit ihr das harmlose Spiel, dis endlich der beißende Scherz sich Wandelt' in offene Wuth und straflos ehrbare Häuser Selber bedrohend nicht schonte. Getroffen vom Zahne der Schmähsucht

Fühlten sie blutig verlett sich, und Andere, welche verschont noch Waren, befürchteten gleiches Geschick; drum gab ein Gesetz man, Welches bei Strafe verbot, Schmählieder auf Jemand zu dichten. Jeho stimmten den Ton sie um, und die Furcht vor dem Stocke Lehrte sie artig sich äußern und nur auf Ergötzung bedacht sein. 1)

Condita post frumenta, levantes tempore festo
Corpus et ipsum animum spe finis dura ferentem
Cum sociis operum, pueris et coniuge fida,
Tellurem porco, Silvanum lacte piabant,
Floribus et vino Genium memorem brevis aevi.
Fescennina per hunc inventa licentia morem,
Versibus alternis opprobria rustica fudit;
Libertasque recurrentes accepta per annos
Lusit amabiliter, donec iam saevus apertam
In rabiem coepit verti iocus et per honestas
Tre domos impune minax. Doluere cruento
Dente lacessiti; fuit intactis quoque cura

Diese Scherzspiele, die in dem scharfen Blide der Italiener für alles Lächerliche und in ihrer Reigung für persönlichen Spott ihren Grund haben und durch ihre Befähigung zur Improvisation und zur treffenden Wechselrebe außerorbentlich begünstigt wurden, waren nicht blos bei Erntefesten gewöhnlich, sondern fanden bei allen Gelegenheiten statt, wo sich die gesellige Freude zu äußern pflegte, besonders häufig bei Hochzeiten, so daß später die muth= willigen nedenben Hochzeitsgefänge vorzugsweise Fescenninen hießen. Daß diese Scherze nach der Individualität der Scherzenden bald frohlich und harmlos, bald, besonders wenn der Wein gewirkt hatte, roh und verlegend sein mochten, kann man sich leicht vorstellen, und so läßt es sich wohl benken, daß das XII Tafel-Geset gegen die Schmähgebichte, auf bas Horaz anspielt, wenn auch nicht ausschließlich, so boch auch auf diese Art bäurischer Spaße gerichtet war, wenn sie Andern wirklich Schimpf und Schande (infamiam flagitiumve) brachten. — Die Fescenninen hatten durchaus kein Runstgepräge; sie waren freie Ergüsse ber festlichen Laune unb der übermüthigften Luftigkeit, überströmend von persönlichen Unzüglichkeiten, Nedereien, obscönen Anspielungen. Giner suchte ben Andern darin zu übertreffen, daher der Wechsel der Rede gewiß bei den Fescenninen wesentlich war. Verbunden damit waren ohne Zweifel komische Bewegungen und Geberben, groteske Tanze und Gefänge; auch benutten die Theilnehmer Masten aus Baumrinde (Verg. georg. II, 387) oder färbten sich das Gesicht mit Mennig (Tibull. II, 1, 55). Die Sprache hatte einen wenn auch rohen Rhythmus, wahrscheinlich ben saturnischen:

Die einst Troja gesandt, der ausonischen Fluren Besteller, Feiern mit rohem Gedicht ihr Fest und freiem Gelächter, 1)

fagt Birgil (georg. II, 385—386).

In Rom belustigte sich die Jugend bei öffentlichen Festen in ähnlicher Weise. Die Einführung etruscischer Tänze gab Veranlassung zu einer Art von komischer Parodie. Im Jahre 390 (364) wurde nach Livius VII, 2, als eine andauernde Pest in Rom wüthete, zur Sühnung des göttlichen Jorns zum ersten Wale in Rom eine Bühne (scaena vom griechischen  $\sigma x \eta \nu \dot{\eta}$ ) errichtet und, neben den dis dahin allein üblichen circensischen, scenische Spiele veranstaltet, indem aus Etrurien geholte Schauspieler nach tuscischer Sitte zu den Tönen der Flöte ohne Gesang und ohne

Condicione super communi: quin etiam lex Poenaque lata, malo quae nollet carmine quemquam Describi. Vertere modum formidine fustis Ad bene dicendum delectandumque redacti.

Nec non Ausonii, Troia gens missa, coloni Versibus incomptis ludunt risuque soluto. mimische Darstellung in gewissen zierlichen Bewegungen bestehenbe Tänze aufführten (sine carmine ullo, sine imitandorum carminum actu ludiones ex Etruria acciti ad tibicinis modos saltantes haud indecoros motus more Tusco dabant). Diese Tänze ahmte bie römische Jugend nach und verband sie mit ben altgewohnten Schimpfspielen, indem die Tanzenben einander in roben Bersen Scherzreden unter dazu passenden Geberben zuwarfen (imitari deinde eos iuventus, simul inconditis inter se iocularia fundentes versibus, coepere, nec absoni a voce motus erant). Aus biesen Anfängen leitet Livius den Ursprung des Theaters in Rom Diese neue Gattung von Spielen fand Anklaug und kam durch häusigere Uebung in Schwung (accepta res saepiusque usurpando excitata). Die scenischen Aufführungen hatten die Bilbung eines eigenen Gewerbes von einheimischen Schauspielern zur Folge, histriones nach den estruscischen istri genannt. Diese brachten die beliebten Bolkspossen auf die Bühne, gaben ihnen aber allmälig eine kunstmäßigere Gestalt, wahrscheinlich unter dem Einflusse ber scenischen Darstellungen auf griechischen Theatern, wie sie die Römer in Folge der engeren Berührung mit Unter - Italien kennen zu lernen Gelegenheit hatten: während die fescenninischen Possen, mit denen die römische Jugend nach wie vor sich und ihr Bublikum belustigte, extemporirt waren, legten sie ihren von Flötenspiel und dem Inhalte entsprechenden Gesticulationen be= gleiteten Gesangvorträgen, saturae genannt, eine bestimmte musika= lische Composition zu Grunde (non sicut ante fescennino versu similem incompositum temere ac rudem alternis iaciebant, sed impletas modis saturas descripto iam ad tibicinem cantu motuque congruenti agebant). Ihren nach ber Erklärung ber Alten ein mannigfaltiges Gemisch bezeichnenben Namen führten diese Borträge entweder von der Mannigfaltigkeit ihres Inhaltes oder von ber Mischung aus Rede, Gesang, Musik und Tanz. Als Fort= setzungen der volksthümlichen Possenspiele war ihr Inhalt jedenfalls vorwiegend scherzhaft, zum guten Theile wohl auch obscön. Fehlte vielleicht auch eine eigentliche Fabel, so umfaßte doch gewiß schon ein bestimmter, wenn auch lockerer Faben bas Ganze. Darf man aus dem Inhalte einer Satire des Ennius auf den der ältesten Satiren schließen, so ließ man zuweilen auch allegorische Personen auftreten und handeln; denn nach Quintilian (IX, 2) führte En= nius in einer Satire ben Tob und das Leben unter einander um ben Vorzug streitend ein. Auch Götter mochten nicht selten eine Rolle haben, wie Horaz möglicherweise auf solche Possen anspielt, wenn er Sat. I, 1, 4 flg. Leute verschiebener Stände vor Juppiter erscheinen und über die Leiben ihres Berufes klagen und die An= nehmlichkeiten der andern rühmen läßt, und als Juppiter ihnen den Tausch gestattet, ba wollen sie nicht, sondern Jeder bleibt lieber, was er ist; worauf bann ber Gott mit aufgeblasenen Backen sie grimmig ansieht und sich rund heraus erklärt: er wolle nicht so zahm mehr sein, sein Ohr den albernen Gebeten herzugeben. Ueberhaupt mochten diese ältesten Satiren so ziemlich den Local= possen gleichen, wie sie heute noch in Italien, namentlich in Benedig und Neapel, gegeben werden. "In ihnen," sagt W. Müller (Rom 2c. II, S. 110), "wird weder Jusion, noch innere Wahrscheinlichkeit gefordert, und Alles kommt darauf an, das Publicum zum Lachen zu reizen, wie? darnach fragt Niemand: persönliche Rachahmungen, locale Zweibeutigkeiten in Anekboten und Spruchwörtern werben zu Hülfe genommen, und Regel, Convenienz, Bahrscheinlichkeit und Möglichkeit recht vorsätzlich mißhandelt; benn die allgemeine Kunstlosung ist: je toller, desto besser! " — In dieser ersten Satire, woraus die spätere Satire, die einzige den Römern eigenthümliche poetische Runstgattung, hervorgegangen ift, sprach sich gewiß schon neben der den Italienern überhaupt eige= nen Spottsucht zugleich ber ben Römern eigenthümliche praktische Sinn aus, Alles, selbst Spiel und Scherz, auf das Leben zu be= ziehen, die Rüge des Lasters und der Thorheit mit der warnenden Lehre zu verbinden und lachend die Wahrheit zu sagen (ridendo dicere verum, Hor. sat. I, 1, 24).

Die Satiren verdrängte vom Theater nach einiger Zeit (post aliquot annis, Liv. VII, 2) das durch Livius Andronicus 514 (240) nach Rom verpflanzte griechische Drama, namentlich bie aus bem Griechischen übersetten Tragödien. Doch das Bolk hing zu sehr an seinen altgewohnten Possen, als daß es dieselben ganz auf ber Bühne hätte missen mögen. Der größern Kunst, die die Dar= stellung einer Satura erforderte, fühlte sich theils die römische Ju= gend nicht gewachsen, theils auch verschmähte sie aus echt römi= ichem Stolze die Nebenbuhlerschaft mit den für unehrlich geltenden Histrionen, die als solche der Ehrenrechte römischer Bürger verluftig gingen, indem sie in keine Tribus aufgenommen wurden und vom Kriegsdienste ausgeschlossen waren. Damit daher dem volksthüm= lichen Scherze und der alten festlichen Lust einiger Maßen wieder ihr Recht werbe, pflegten römische Jünglinge nach Schluß ber bramatischen Aufführung in sogenannten Exodien ober Nach= spielen aufzutreten, indem sie nach alter Sitte wieder einander Scherzreden in Versen zuschleuberten (iuventus histrionibus fabellarum actu relicto ipsa inter se more antiquo ridicula intexta versibus iactitare coepit, quae exodia postea appellata sunt. Liv. l. l.). Indeß scheinen die roben und jedes zusammenhängenden Inhaltes entbehrenden Späße der Borzeit mit ihren persönlichen Anzüglichkeiten jest weniger Anklang bei bem Publicum gefunden zu haben, dem der Contrast mit dem feinen griechischen Drama doch allzu stark scheinen mochte, und bie römische Jugend gab baber ben

Nachspielen eine bestimmtere dramatische Form, namentlich durch bie Aufnahme der Atellane ober ber oscischen Posse (ludicrum Oscum) (ridicula, quae — postea conserta fabellis potissimum Atellanis sunt, Liv. l. l.), worin der Spott und der Wit nicht mehr bie wirkliche Person, sondern den angenommenen Charakter traf. Unter ben campanischen Samnitern nämlich, welche wie die übrigen 'samnitischen Stämme die oscische Sprache rebeten, hatte sich aus bem altitalischen Scherzspiele eine Art von extemporirtem Schauspiel entwickelt, das auf gewissen feststehenden Bolkscharakteren beruhte, die in hergebrachter Form und meist immer unter denselben Namen in jedem Stücke wiederkehrten. Die höchst einfache Fabel schmiegte sich leicht den Charakteren dieser Masken an, und es bedurfte zur Darftellung nur einer mündlichen Berabredung ber Spielenden, die bei dem den Italienern angeborenen mimischen Talente die Rollen, wenn auch nicht auf eine ästhetisch = künstlerische, doch auf eine braftisch-komische Beise durchzuführen wußten. Dieses Maskenspiel ist seiner ganzen Gigenthümlichkeit nach mit nur unwesentlichen Modificationen durch alle Jahrhunderte hindurch bis auf die jetige Beit das Eigenthum des italischen Bolkes geblieben. Die heutige commedia dell' arte ist die Atellane ber Alten mit den nur burch die Zeit bedingten Beränderungen.

Die komischen Bersonen dieses Maskenlustspiels theilten sich damals wie jest in Väter und Bedienten, die sich mit unver= ändertem Antlit, Kleidern und Charakter als ewige Helden fest= setzten, während die Liebespaare sich nach den Bedürfnissen bes Stückes umkleiden und mannigfach geberben mußten. Die beiden Bedienten= ober Sclavenrollen waren der Maccus und Bucco, wie bei ben Neuern Arlechino und Brighella. Beibe hießen Sanniones, wie heute bieselben Masten Zanni genannt wer= ben, von den komischen Verzerrungen des Mundes und des Gesichtes, den Grimmassen, die bei den Alten das Wort sanna bezeichnete. Die Heimath der Sanniones war Atella, wie das der mobernen Zanni Bergamo ist, "wo, wie man wissen will, diese beiden Charaktere in den besten Originalen noch zu finden sind" (W. Müller Rom 2c. II, S. 125). Atella, das heutige Aversa, ein Lanbstädtchen zwischen Capua und Reapel in Campanien, scheint im alten Stalien einen ähnlichen Ruf gehabt zu haben, wie bei den Griechen Abdera, bei den Deutschen Schilda. man Tiberius' Leiche, erzählt Sueton (Tib. 75), von Misenum nach Rom bringen wollte, schrieen Mehrere höhnend: "Bringt fie lieber nach Atella!" Bon diesem Städtchen als ber Heimath ber antiken Zanni erhielten die oscischen Possen den Namen der atel= lanischen Fabeln (fabulae Atellanae), nicht etwa weil sie dort aufgekommen waren oder vorzugsweise aufgeführt wurden; denn gewiß waren diese Mimen in ganz Campanien verbreitet.

Maccus ist ganz wie Arlechino ber Tölpel, ben Alle zum Besten haben, die allgemeine Zielscheibe bes Spottes und ber Redereien, der Sündenbod, der die Strafen und Prügel erhält für das, was Andere verbrochen haben. Der Name icon bezeich= net seinen Charakter. Maccus heißt ein Einfaltspinsel, daher das griechische Wort  $\mu \alpha x x o \tilde{\alpha} v$ , einfältig sein, und der Name Maxxed von einer einfältigen Frau. Außer der Dummheit sind die Ungeschicklichkeit, die Gefräßigkeit, die Berliebtheit charakteristische Eigenschaften des Maccus, die nicht wenig Stoff zu komischen In einer Atellane bes Pomponius fämpft Maccus Scenen boten. als Solbat nicht mit bem Feinde, soudern mit einem Beltkameraben um die Mahlzeit; in einer andern bestellt ihn ein Mädchen zu einem Rendezvous, und man kann sich das komische Erstaunen und die Wuth des Maccus benken, als er in dem Augenblicke, wo er das Mädchen umarmen will, die Entbedung macht, daß es eine verkleibete Mannsperson sei. Gleich Arlechino tritt auch Maccus in den verschiedensten Rollen auf, wie die Titel verlorener Atellanen zeigen: Maccus als Solbat, Maccus als Gastwirth, Maccus in der Berbannung, Maccus als Jungfrau, Maccus als Schiedsrichter, Die Zwillings = Macci, wahrscheinlich eine Art von Comödie der Frrungen von der luftigften Birtung. — Wir befigen noch einige Abbildungen fomischer Masten, die wahrscheinlich das Bild dieses Maccus vorstellen: ein Kerl mit einem Buckel vorn und hinten, mit glattgeschorenem Haupte - wie denn überhaupt der Rahlkopf ein harakteristisches Merkmal und ein wöhnlicher Beiname (calvus) der komischen Person des alten Lust= spiels ist -, mit einer biden Habichtsnase, beren Spipe über ben Mund weggeht und fast bas Rinn berührt, mit aufrecht stehenben Ohren, den Gselsohren nicht unähnlich, mit einem breiten, verzerrten Munde, kurz, bas leibhaftige Bild ber Dummheit. Seine Kleidung ift ein kurzer, bis auf die Knie reichender Mantel (paenula), wie ihn die Sclaven zu tragen pflegten. Daß selbst die aus hundert Heinen Läppchen bunter Stoffe zusammengeflickte Harlequinsjace ben Alten nicht unbekannt war, beweift eine Stelle bes Appuleius (apol.), wo er von dem Centunculus der Mimen spricht. die Pritsche ober, wie sie die Italiener nennen, Pistolese, womit Harlequin zu gesticuliren und zuweilen auch Schläge auszutheilen pflegt, finden wir bei den Alten als clava scirpea, Binsenkeule, wieder, mit der in einem Stücke des Atellanendichters Rovius die Phonissen, worin der Zweikampf bes Eteokles und Polynices travestirt wurde, ber eine auf den andern losgeht.

Ist Maccus der Tölpel, so ist Bucco, gleich dem modernen Brighella, der verschmitzte, spitbübische, behende Bediente. Er hat seinen Namen Bucco, Pausback (TráIwr), von den aufgeblasenen Backen (buccae), wodurch theils seine Gefräßigkeit,

theils seine Großsprecherei bezeichnet werden soll. Er entspricht dem Parasiten, Gnathon oder Kolax, der neuern Comödie der Griechen und ist wie dieser ein Vielsraß, Schmeichler, Prahler und Feigling. In des Pomponius Atellane: der adoptirte Bucco, scheint er sich die Gunst eines alten, kinderlosen, reichen Herrn erschmeichelt zu haben, und in einem andern Stück desselben: Bucco, der Gladiator für Geld (Bucco auctoratus), spielte er wahrscheinlich die Rolle eines Bramarbas, dessen Feigheit lächerlich an den Tag komm

Den Gegensatzu ben Bedientenrollen bilben die Rollen ber Bäter, die sogenannten Greisen = . ober Mantelrollen ber jetigen Italiener, Pappus und Dossennus bei den Alten, Pantalone und ber Dottore bei ben Neuern. Wie Banta-Lone ein reicher, alter Kaufmann aus Benedig ist, so war bei ben Alten Pappus, ber Papa, ber Alte, ein reicher Municipal= bürger ober Gutsbesitzer (agricola) aus Campanien. Er ist balb ein filziger Geizhals, ber auf komische Beise um sein Geld geprellt wird, bald ein alter verliebter Ged, ben sein Beibchen arg betrügt, bald ein ehrgeiziger Politicus, der sich um ein Chrenamt in seiner Heimath bewirbt, als Candidat Ales aufbietet, die Stimmen zu erhalten, die Wähler zu Gafte labet, auf allen Pläten ber Stadt umberwandelnd Jedem die Hand brückt, schmeichelt, Bersprechungen macht und boch zulett durchfällt, wie in des Pomponius und Novius Stücken: ber burch gefallene Pappus (Pappus praeteritus) und der Candidat (cretula sive petitor), bald endlich ein alter Zechbruber, wie in bes Pomponius Atellane: Pappus Flasche (hirnea Pappi). — Wir erkennen ihn in alten Abbildungen als greisen, bärtigen, kahlköpfigen Mann, auf einen Stab gestütt.

Dem Dottore der commedia dell' arte, dem intriganten Rechtsgelehrten aus Bologna, entspricht in der Atellane Dossens nus, der Philosoph, der die einfältigen Landleute um ihr Geld betrügt, indem er ihnen geheime Schätze zu entdecken verspricht oder bei einem Diebstahl den unbekannten Dieb ermitteln zu können vorgiebt, wie in der Atellane des Pomponius: die Philosophie, wo er die Leute durch die Proben seiner Kunst in Erstaunen setzt und der Bestohlene zu ihm spricht:

Also, mein Dossennus, da du dies in- und auswendig weißt, Nenn des Goldes Dieb;

und er bann antwortet:

Umsonst weissagen hab' ich nicht gelernt. 1)

<sup>1)</sup> Ergo, mi Dossenne, cum istaec memore meministi, indica, Qui illud aurum abstulerit. — Non didici hariolari gratiis.

Dossennus gehörte zu der zahlreichen Klasse der marsischen Auguren, der Dorfwahrsager (vicani haruspices), Isis-Propheten, Sternfeher, Traumdeuter, von denen Ennius bei Cicero (de divin. I, 58) sagt:

Abergläubische Propheten, Hegenmeister ohne Scham, Wüßiggänger ober Schwärmer ober schlechtes Bettelvolk;

Die sich selbst zurecht nicht finden, wollen Andrer Führer sein; Die euch Schätze schaffen wollen, betteln um 'ne Drachm' euch an. Heißt sie die Drachm' abziehn vom Schatze, geben dann den Rest heraus. 1)

Novius führte in einem Stücke zwei Dossenni zugleich vor, die wahrscheinlich einander den Rang abliesen. In des Pomponius Stücke: Maccus als Jungfrau, scheint Dossennus auch die Rolle eines Dorsschulmeisters gespielt zu haben, der weniger den Kopf, als den Sitz seiner Schüler bearbeitete (non docentem condiscipulum,

verum scalpentem nates).

Diese Masten waren es, die die Römer nach Rom verpflanzten; denn geschriebene Atellanen gab es ebenso wenig in Campa= nien, wie in Rom geschriebene Fescenninen. Die Beit ber Ginführung läßt fich nicht genau ermitteln; doch muß sie zwischen das erste Auftreten des Livius Andronicus, 517 (240), und den Tod bes Naevius, nach 550 (204), fallen, wenn anders die Vermuthung bes Berrius Flaccus (Fest. s. v. personatus) richtig ist, daß eine Comödie des Naevius das Maskenstück (fabula personata) nicht deshalb geheißen habe, weil sie etwa zuerst von maskirten Histrionen aufgeführt worden sei, denn der Gebrauch von Masken sei bei biesen erheblich später aufgekommen, sondern vielmehr weil bei ber erften Aufführung aus Mangel an Schauspielern von Atellanen= barstellern gespielt werben mußte. Berrius Flaccus erwähnt es bei derselben Gelegenheit als ein Vorrecht der Atellanenspieler noch in seiner Zeit, daß sie nicht zur Ablegung der Masken auf ber Bühne wie alle übrigen Schauspieler gezwungen werden könn= ten, und sein Zeitgenosse Livius nennt es (VII, 2) einen noch fortbestehenden Brauch, daß sie weder aus der Tribus gestoßen, noch vom Kriegsbienste ausgeschlossen würden; die Atellanen galten eben als nationales Luftspiel, durch dessen Aufführung die Ehre bes Bürgers nicht verlett wurde, weshalb man auch, wie Livius fagt, eine Bestedung besselben burch Histrionen nicht zuließ. Schauspieler von Profession als Darsteller von Atellanen erscheinen erst in der Kaiserzeit. — Um die Charaktermasken gruppirte sich das

<sup>1)</sup> Sed superstitiosi vates, impudentesque harioli, Aut inertes, aut insani, aut quibus egestas imperat; Qui sibi semitam non sapiunt, alteri monstrant viam; Quibus divitias pollicentur, ab eis drachumam ipsi petunt. De his divitiis sibi deducant drachumam, reddant cetera.

Stud, bas, höchft einfach in seiner Anlage, blos im Umriß entworfen von den Spielenden aus dem Stegreif durchgeführt wurde. Die Scene in den Atellanen war theils auf dem Lande, theils in den kleinen Provinzialftädten; sie schilderten das beschränkte, klein= liche Provinzialleben im Contraft zu dem großstädtischen Leben in Rom und der feinen, gebildeten griechischen Belt. Landleute und Personen niederer Stände: Fischer, Winzer, Handwerker, besonders die ihrer Lüderlichkeit und ihres Leichtfinns wegen berüch= tigten Walker (fullones; Fest. s. v. naccae), waren meist die hanbelnben Personen. In einem Stude bes Novius: Die Solbaten aus Pometia (milites Pometinenses), wurde wahrscheinlich eine Art kleinstädtischer Bürgermiliz "mit Säbelbeinen, didem Bauche, großen Anieen, dicem Fuß" (valgus, ventriosus; genibus magnis, talis turgidis) lächerlich gemacht. Auch mochten zuweilen Ausländer dargestellt worden sein, wie die Ramen von Atellanen vermuthen lassen: die transalpinischen Gallier, die Sprer. — Bewisse Laster und Thorheiten wurden an ihren Repräsentanten charakterisirt und gegeißelt, wie die Titel zeigen: Spieler, Ruppler, Beizhälse, Reibische, Hetaren, Busbamen (munda). Atellanen als Charakterstücke enthielten daher einen Schatz von Lebenserfahrungen, ähnlich wie ber sicilische Mimus. rühmt wohl auch Balerius Maximus (II, 4, 4) ben italischen Ernft, ber in diese Spiele gemischt gewesen sei. — Der Spott auf wirkliche Personen und politische Anspielungen fehlte in ben Atellanen nicht, und die Darsteller konnten sich um so eher eine solche Freiheit erlauben, als sie nicht, wie die andern Schauspieler, Mieth= linge, sondern freie römische Jünglinge und durch die Mastenfreiheit einiger Maßen geschützt waren. Aus der Kaiserzeit führt Sueton mehrere Beispiele an. So wurde Tiberius durch einen zweibeutigen Scherz in einem atellanischen Nachspiele verspottet, weshalb er, wie Tacitus berichtet, im Senat auf die Beschränkung bes oftischen Spieles, einer leichtfertigen Bolksbelustigung (levissimae apud vulgum oblectationis), antrug, worauf die Schauspieler aus Italien vertrieben wurden (annal. IV, 14). Caligula ließ einen Atellanendichter wegen eines Scherzes in der Arena des Amphitheaters verbrennen (Suet. Cal. 27), und Rero verbannte ben Atellanenbarfteller Datus aus Italien, weil er in einem "Bleib gesund, o Bater! bleib gesund, o Liebe die Worte: Mutter!" (ύγίαινε πάτερ, ύγίαινε μήτερ) mit den Geberden eines Trinkenben und Schwimmenden, das Ende des C. Claudius und der Agrippina bezeichnend, begleitet und in dem Schluß= gesange: "Der Orcus zieht euch bei den Füßen" (Orcus vobis ducit pedes) auf ben Senat gezeigt hatte (Suet. Ner. 39). Galba, dem bas Gerücht ber Harte und Habsucht vorausgegangen war, als Kaiser nach Rom kam, ward bei seinem ersten Theater=

besache gerabe eine Atellane gegeben, worin, wie es scheint, ein geiziger Alter, Onesimus, zum größten Leidwesen seiner Leute vom Lande in die Stadt kam, und als die Schauspieler das bekannte Lieb: "Onesimus kommt vom Lande" (venit Onesimus a villa) anstimmten, sielen die Zuschauer ein und wiederholten den Bers mehrmals (Suet. Galb. 13). Auch Privatpersonen entgingen dem Spotte nicht, wie nach Judenal VI, 71 Urbicus in einer Atellane durch seine Gesten eine gewisse Autonoe dem Gelächter Preis gab.

Als wahre Volksbramen führten die Atellanen oft Bolksgebräuche bei Festen und andern Gelegenheiten vor, wie wir ans
den Titeln späterer Atellanen schließen können. So schrieb Pomponius ein Stück: das Weihefest des Walkers (decuma
fullonis), die Quinquatrien und die Calenden des März,
an welchen es gewöhnlich war, daß Gatten und Liebhaber ihren
Frauen und Geliebten Geschenke machten, und hierauf scheint die Intrigue des Stücks beruht zu haben, indem eine Mannsperson
als Frau verkleidet sich ein Geschenk von dem getäuschten Liebhaber
geben läßt:

"Dämpfen mußt du deine Stimme, sprechen einem Mädchen gleich",

sagt in einem noch erhaltenen Fragmente ber Begleiter zu dem vermeintlichen Frauenzimmer, und dieses spricht:

"Laß herbei das Geschenk nur bringen; meine Stimme soll so fein

Wie ein Glöcklein tönen."1)

Endlich nahmen die Atellanen auch den Bolksglauben an übernatürliche Wesen und gespenstische Sputgestalten auf; hausgeift (lar familiaris), Lamien, Manien, ber Manbucus, der Pytho Gorgonius und andere ähnliche Dämonen spielten ihre Rolle in diesen Stücken, ganz so wie die Feen und Geister in ben bramatifirten Volksmährchen bes Gozzi. Ein Stud bes Rovius führt ben Titel: bie heilende Mania (Mania medica); in einer Atellane des Pomponius: Pytho Gorgonius, erhob, wie es scheint, Jemand einen von dem Ungeheuer bewachten Schatz. Solche Exodien waren es, die, wie Juvenal (III, 175) sagt, wenn sie in kleinen Städten an Festtagen zur Aufführung kamen, das Rind des Landmannes in Angst setzten, daß es sich vor der schauerlichen Gespenstermaste mit gahnendem Munde in den Schoß ber Mutter flüchtete. Und auf solche bramatifirte Feenmährchen spielt wahrscheinlich Horaz an, wenn er in seiner Dichtkunft (338 flg.) jagt:

Vocem deducas oportet, ut videantur mulieris
Verba. — Iube modo afferatur munus, tenuem et tinnulam
Vocem ego reddam.

Was du dichtest zur Lust, komm' immer der Wirklichkeit nahe; Alles zu glauben ihm, darf sogar das Mährchen nicht fordern, Darf nicht lebendig das Kind, das die Hege verspeist, aus dem Bauch ziehn.<sup>1</sup>)

Die extemporirten Atellanen der früheren Zeit waren zwar im Bergleich mit ben von ben Griechen entlehnten Dramen allerbings roh und kunftlos, boch waren sie als echt nationales Erzeugniß ein treuer Spiegel bes Bolksgeistes. Daß die Atellanen in Rom nicht in lateinischer, sondern in oftischer Sprache sollen dargestellt worden sein, ist ein Mißverständniß des Strabo. Dieser sagt nämlich in seiner Geographie V, 6: "Etwas Eigenthümliches hat sich mit den Ostern und Ausonern ereignet; denn während bie Ofter schon ausgestorben find, erhält sich boch ihr Dialett bei ben Römern in gewissen Dichtungen, die bei einem bestimmten heimischen Feste auf die Bühne gebracht und mimisch dargestellt werben." Rein Römer hat uns Etwas von der in den Atellanen gebrauchten ostischen Sprache berichtet, und die Fragmente der Atellanendichter Pomponius und Novius, die fast 100 Jahre vor Strabo lebten, sind durchaus in lateinischer Sprache. Bahrscheinlich verleitete der Name ostisches Spiel (ludicrum Oscum), wie auch die Atellanen hießen, den Strabo zu dem Mißverftändnisse, als seien diese Stude in oftischer Sprache gegeben worden. Wenn aber auch die Sprache der Atellanen die lateinische war, so hin= bert das doch nicht, daß nicht durch die oftischen Masten einzelne, aus bem Oftischen ftammenbe Ausbrude Aufnahme gefunden haben, was auch die Angaben der Grammatiker bestätigen.

Mit der wachsenden Bildung und der Berfeinerung der Sitten mußte die rohe extemporirte Atellane immer mehr an Gunft des Publicums verlieren und fristete wahrscheinlich zulest nur auf Wintelbühnen ihr Dasein. Um die Mitte des 7. Jahrhunderts aber wurde der Bersuch gemacht, diese vaterländische Sattung dem herrschenden Geschmacke näher zu bringen, indem L. Pomponius aus Bononia und sein Zeitgenosse Novius Atellanen in der von den Griechen entlehnten Form des regelmäßigen Lustspielsschriftlich versaßten und zur Aufführung brachten. Der Anlage der Fabel, der Charafteristif der Personen, der Sprache und den Rhythmen ward eine größere Sorgsalt geschenkt. Die ostischen Massen, deren Hauptcharafter natürlich beibehalten wurde, modisierten sich nach den Sitten und Anschauungen der Zeit und blieben nicht mehr auf die campanische Localität und auf ostische Berhältnisse beschänkt, sondern wurden in den mannig-

<sup>1)</sup> Ficta voluptatis causa sint proxima veris:
Ne quodcunque volet poscat sibi fabula credi,
Neu pransae Lamiae vivum puerum extrahat alvo.

faltigsten Situationen vorgeführt, ganz ähnlich wie die Masken in ben Bolksbramen von Gozzi und die lustige Person, der Hans=

wurft und Rasperl, in dem deutschen Bolksluftspiel.

Diese so umgesormte Atellane erhielt sich in Rom auf bem Theater als Nachspiel nach Tragöbien bis in die Zeiten des Caefar. Damals fand eine andere Gattung von Boltsschauspielen, bie gewiß ebenfalls uralt, aber bisher weniger beachtet war, ber sogenannte Mimus, kunstmäßige Ausbildung durch Laberius und Publilius Sprus und verdrängte die Atellane von der römischen Nach den vorhandenen Titeln war auch der Mimus ein Bühne. Charafterbild des gemeinen Bolfstreibens, entbehrte aber ber stehenden Masten und bewegte sich mehr auf dem Boden bes städtischen als des bäuerlichen Lebens. — Unter Augustus herrschte ber Bantomimus auf bem Theater. Erst unter Tiberius erscheint die Atellane wieder auf der hauptstädtischen Bühne. Biederhersteller berselben wird ein gewisser Mummius genannt, ber, wie Macrobius (Sat. I, 10) sagt, die nach Novius und Pomponius lange ruhende Atellane wieder auferweckt hat (qui post Novium et Pomponium diu jacentem artem Atellaniam suscitavit). Er scheint unter Tiberius gelebt zu haben, benn unter biesem Kaiser trat die Atellane wieder mit solcher Rühnheit auf, daß Tiberius im Senat auf die Ausweisung der Schauspieler aus Italien antrug, 23 n. Chr. (Tacit. annal. IV, 14). -- Unter den folgenden Raisern finden wir trot aller Strafen die Atellane wie= der mit alter Freiheit die Laster und Thorheiten der Herrscher und Bürger rügen. Die Darsteller ber Atellanen scheinen jedoch ben Schauspielern bes regelmäßigen Dramas an Achtung bes Bublicums weit nachgestanden zu haben; benn während die reichen und vornehmen Damen des verberbten Roms die Gunft der Tragöben und Comoben zu hoben Preisen erkauften, mußte sich, nach Juvenal (VI, 71), die arme Aelia, die auch die Mobe mitmachen wollte, mit dem Urbicus, einem Buffo in der Atellane, begnügen. Jebenfalls um ben rohen Geschmack bes ungebildeten Trimalchio und des mit ihm auf gleicher Linie stehenden Publicums zu kennzeichnen, läßt biesen Betronius (53) vor seinen Gaften von sich rühmen: er hätte sich Comoden gekauft, sie aber lieber Atellanen aufführen und ben Flötenspieler nur lateinische Weisen blasen lassen. — Das regelmäßige Luftspiel, die comoedia palliata, schwand im Verlaufe der Raiserzeit allmälig von der Bühne und machte dem Mimus Plat (ή νέα κωμωδία κατ' δλίγον επί την έχμιμήσεως φιλοτεχνίαν δπερούη, Μ. Ant. περί έαυτοῦ XI, 6). Pantomimen, Mimen und Atellanen herrschten allein auf dem Theater, und die Kirchenväter Tertullian (de spect. 17) und Arnobius (adv. gent. VII, 33) ereifern sich nicht wenig über die Frechheit und Unsittlichkeit ber Stücke und ihrer Darsteller. Auch

bamals noch bilbeten die Atellanen bei den scenischen Aufführungen die Nachspiele, und die Darsteller berselben hießen baber vor-Mit der Zeit flossen Mimen und Atellanen zugsweise exodiarii. zusammen, und bie scenischen Spiele bestanden uur aus gesprochenen Mimen und ftummen Pantomimen. Bährend bie Mimen mehr eine Beluftigung ber niebern Bolksklaffen abgaben und auch auf dem Lande und in den kleinern Städten leicht dargestellt werben konnten, blieben die Pantomimen wegen der größern Kunft und des bedeutendern Kostenauswandes, den sie erforderten, nur auf bie Theater ber größern Stäbte beschränkt, und als theils burch bas Einbringen ber Barbaren, theils burch ben Einfluß bes Christenthums die Theater überall geschlossen wurden, war, wie Augustinus berichtet (de con. sen. I, 33), Rom die einzige Zuflucht für die Pantomimen. Ihnen schenkte, nach einem Briefe bes Cassioborus (I, 20), ber Gothenkönig Theodorich ber Große besondere Aufmerksamkeit und Pflege. Als aber nach Einnahme Roms durch Totilas, 546 n. Chr., auch in Rom die Theater aufhörten, blieb von ber ganzen scenischen Runft ber Alten nur noch der Mimus übrig, "ein kunstloses Spiel, das nur durch bas Wort die Menge zum Lachen bringt" (μιμική ή νῦν δηθεν μόνη σωζομένη, τεχνικόν μεν έχουσα οὐδεν, λόγω μόνον τὸ πληθος έπάγουσα γέλωτι), wie Joh. Lybus, der unter Justinian dem Großen lebte und 570 starb, uns berichtet (de mag. I, 40). — So hatte ber Mimus in Italien nicht blos bas römische Reich, sondern auch die römische Sprache überlebt und dauerte als extemporirtes Spiel, wie es ursprünglich gewesen, fort, bis es gegen Ende bes 15. Jahrhunderts durch das regelmäßige Lustspiel, die commedia erudita, eine Nachahmung ber plautinischen und terentischen Comobie, von ben größern Bühnen verdrängt, als commedia dell' arte in ben Boltstheatern zur Belustigung bes niebern Haufens sich allein behauptete. In der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts verfaßte Angelo Beolco Ruzzante aus Pabua (ft. 1642), ein zweiter Pomponius, zuerst solche Bolksluftspiele mit Masken im Bolksdialekte und errang sich ben Ruhm eines geiftreichen und witigen Dichters. Er fand teine Nachahmer, und so sank das Bolkslustspiel in die frühere Berachtung, bis ungefähr 150 Jahre später Carlo Gozzi (st. 1802) als zweiter Mummius es burch seine bramatischen Bolksmährchen, das Geistreichste, was die italienische Bühne je dargestellt hat, wieder erwecte.

Die Spottlust der Kömer äußerte sich nicht blos in Fescensninen und Atellanen, sondern auch sonst in Schimpfliedern, bie man vor den Häusern unter mannigsachem Lärm absang, wostür die Bezeichnung Pipulus gewesen zu sein scheint, später durch beißende und witige Epigramme, die man theils an gewisse öffentsliche Orte anheftete, ganz so, wie noch im heutigen Rom die Spotts

verse auf die Bäpste und Cardinäle an dem Pasquino erscheis nen, theils durch mundliche ober schriftliche Mittheilung verbreitete. Die eigentlichen Volksverse dieser Art unterscheiben sich von den Spigrammen ber gebildetern Rlaffen, wie uns viele von Unbekannten durch Sueton und andere Schriftsteller erhalten sind, manche selbst in griechischer Sprache, und von den ähnlichen Gebichten des Catull und Martial durch einen berbern Ton, durch Sprace und Bersmaß. Sie sinb, wie die Spottverse der ben triumphirenden Zeldherrn begleitenden Soldaten, meist im trochäischen Metrum (versus septenarii oder quadrati) oder im jambischen (versus senarii), indeß die kunstvollern Epigramme meist im elegischen, epodischen ober phaläcischen Maße verfaßt sind. -Die Sitte ber Soldaten, auf die triumphirenden Feldherren neben bem Lobe auch Spottlieber zu singen, war uralt. Livius erwähnt (III, 29), daß beim Triumphe des L. Quinctius Cincinnatus, 296 (458), das mit Beute beladene, den Triumphator begleitende Heer von dem vor jedem Hause angerichteten Mahle genossen habe und bann unter Absingung eines Triumphliedes und mit ben gewöhn-Lichen Späßen dem Wagen gefolgt sei. Bei dem Triumphe des Dictators Mam. Aemilius, 318 (436), sangen die Soldaten in ihrer rohen Beise Lieber, worin sie ben Tribun Coffus mit Romulus verglichen (Liv. IV, 20). Als der Consul Balerius Potitus Die Ovation nach der Einnahme der Burg Carventum feierte, 344 (410), verspotteten ihn in wechselnden Bersen die Soldaten und lobten hingegen den Tribun Maenius (Liv. IV, 53); und als Camilus nach Besiegung ber Gallier, 365 (389), triumphirenb in die Stadt zurückfehrte, nannten ihn die Soldaten unter ihren rohen Späßen Romulus und Vater des Vaterlandes und den zweiten Gründer Roms (Liv. V, 49). — Bei Caesar's Triumph über die Gallier sangen nach Sueton (Caes. 49; 51) die Soldaten auf sein ausschweifendes Leben und besonders auf sein an= ftößiges Berhältniß mit Ricomedes, Konig von Bithynien, anspielend:

Caesar unterwarf sich Gallien, und den Caesar Nicomed. Sieh, nun triumphiret Caesar, der sich Gallien unterwarf; Nicomedes triumphirt nicht, der sich Caesar unterwarf. 1)

Bürger, hütet eure Frau'n; den kahlen Buhler bringen wir. Alles Gold, das hier du borgtest, nahmen Galliens Dir= nen dir.2)

Gallias subegit Caesar, Nicomedes Caesarem.

Ecce Caesar nunc triumphat, qui subegit Gallias;
Nicomedes non triumphat, qui subegit Caesarem.

<sup>2)</sup> Urbani, servate uxores; moechum calvum adducimus. Aurum in Gallia effutuisti, hic sumpsisti mutuum.

Aehnlicher Art waren die schriftlichen Spottverse und die Spottlieder des Volkes. An Caesar's Statue fand man folgende Verse angeheftet:

Brutus ward der erste Consul, weil die Könige er vertrieb;

Caesar ward zuletzt ein König, weil die Consuln er vertrieb. 1) Als Caesar viele Gallier in den Senat aufgenommen hatte, hörte man das Volk folgendes Spottlied singen:

Galler zum Triumph führt Caesar und auch in die Curie;

Galler zogen aus die Hosen, an das Senatorenkleid.<sup>2</sup>) Als Bentidius Bassus, der in seiner Jugend ein Fuhrwerksverleiher gewesen war, Consul geworden, 711 (43), sang das Bolk auf den Straßen:

> Auguren, kommt zusammen, kommt, Aruspices, Ein unerhörtes Wunder ist unlängst geschehn:

Den Eselstriegler hat zum Consul man gemacht.<sup>3</sup>) Auf den Kaiser Hadrian hatte der Dichter Florus solgende Berse gemacht:

> Raiser sein, nein, dafür bant' ich: Wandern durch der Briten Länder, Bei den Schthen Kälte dulben! 4)

Hierauf erwiderte Habrian Folgendes:

Florus sein, nein, bafür dant' ich: Wandern durch gemeine Schenken, Stecken in den Sudelküchen, Runder Schnacken Stiche dulben! 5)

Machte sich die Spottlust des Volkes in solchen Versen gelztend, so gesiel sich die rohe Sinnlichkeit eines ungebildeten Pöbels

(Gell. XV, 4.)

(Spart. Hadr. 15.)

<sup>1)</sup> Brutus, quia reges eiecit, consul primus factus est; Hic, quia consules eiecit, rex postremo factus est. (Suet. Caes. 80.)

Gallos Caesar in triumphum ducit, idem in curiam; Galli bracas deposuerunt, latum clavum sumpserunt. (Suet. ibid.)

Concurrite omnes augures, aruspices,
Portentum inusitatum conflatum est recens:
Nam mulcs qui fricabat, consul factus est.

<sup>4)</sup> Ego nolo Caesar esse, Ambulare per Britannos, Scythicas pati pruinas.

<sup>5)</sup> Ego nolo Florus esse, Ambulare per tabernas, Latitare per popinas, Culices pati rotundos.

nicht nur in obscönen Anspielungen, wie sie die Comödie, namentslich die echt italischen Gattungen der Fescenninen und Atellanen, in reicher Fülle boten, sondern auch in schmuzigen Gedichten, die meist als Inschriften an Priapussäulen geheftet wurden. Die versfeinerte Bildung und die raffinirte Lüsternheit verlieh auch diesen die elegantere Form, und so besitzen wir noch eine Sammlung von 87 Gedichten dieser Art unter dem Titel Priapeia, von theils unsbekannten, theils namhaften Dichtern, wie Catull, Ovid, Tibull und angeblich auch Virgil. — Die obscönen Späße bei Hochzeiten wurden ebenfalls von spätern Dichtern in seinere Worte und Verse gekleidet.

Harmloser waren die Spiele des Wizes und die Uebungen des Scharssinnes in Aufgaben und Räthseln, die, wie Gellius (XII, 6) bemerkt, bei den alten Römern scirpi hießen. Er führt als Beispiel aus Varro's zweitem Buche de sermone Latino ein sehr altes und wiziges Räthsel (per hercle antiquum perque lepidum aenigma) in drei Senaren über den Grenzgott Terminus (ter-minus) an, der bekanntlich nicht mit den andern Göttern aus dem Capitol, als es dem Juppiter geweiht wurde, weichen wollte, sondern den Tempel mit Juppiter theilte. Das Räthsel lautet ungefähr so:

Ob es sei ein, ob zwei Mal kleiner, weiß ich nicht;

Doch daß zusammen beides König Juppiter

Selbst weichen nicht gewollt hat, hört' ich sagen einst. 1)

Die Lebenserfahrungen bes Bolkes pflegen sich in Spruchwörtern und Fabeln zu äußeren. Die Römer waren reich an Sprüchwörtern, die sich durch eine gewisse sinnige und fräftige Rürze auszeichneten. Die Romiter und Satiriter enthalten einen reichen Schatz von ihnen. — Die Fabel ist ebenfalls uralt. Führte doch nach der Sage Menenius Agrippa durch die betannte Fabel von dem Bauche und den Gliedern has empörte Bolt vom heiligen Berge in die Stadt zurück. Fabeln fanden sich auch in den Satiren des Ennius, Lucilius und Horaf. Erst unter Tiberius schrieb Phaedrus in Senaren theils dem Aesop und Andern nachgedichtete, theils selbsterfundene Fabeln. — Beise Sittensprüche pflanzten sich mündlich fort und wurden auch frühzeitig gesammelt. So wird dem alten Seher Marcius eine Gnomensammlung zugeschrieben, und Appius Claudius Caecus verfaßte ein ethisches Lehrgedicht, das Cicero für pythagoreisch hält (Tusc. IV, 2, 4). Aus biesem carmen de moribus ober, wie es auch hieß, sententiae, ist der vielgebrauchte Aus-

Semel minusne an bis minus sit, nescio;
At utrumque eorum, ut quondam audivi dicier,
Iovi ipsi regi noluit concedere.

bruck facundia canina, bissige Beredtsamkeit, und ber Spruch: saber est suae quisque sortunae, Jeder ist seines Glücke Schmied. — Praktische Lehren über Haus- und Landwirthschaft waren ebenfalls in kurzen Sprüchen verbreitet. Festus (s. v. flaminius camillus) erwähnt eines alten Gedichtes, worin ein Bater seinen Sohn über den Landbau belehrt, und führt daraus den, wie es scheint, auf saturnisches Metrum hinweisenden Spruch an:

Bei Winterstaub und Roth im Frühling, wirst du, Knabe,

Einernten große Spelte.1)

Wie wenig gesanglustig auch im Allgemeinen die Könner gewesen sein mögen, so entbehrten sie doch nicht gänzlich des Bolksliedes, das freilich zu einer künstlerischen Ausbildung nicht gelangte, weil die Gebildeten solche unmittelbaren Ergüsse poetischer Empfindungen als roh und dem seinen Geschmacke zuwider verachteten. Die Schriftsteller erwähnen Soldaten-, Bauern-, Matrosen- und Bettlerlieder u. a. Uns sind nur wenige Spuren erhalten. Auf Verse, die Kinder beim Spielen sangen, weist Horaz epist. I, 1, 58 und II, 3, 417 hin; nach dem Scholiasten lautete der an erster Stelle berührte Vers:

König wird sein, wer es recht macht; wer's nicht recht macht, wird es nicht; 2)

der andere:

Mög' die Krätze friegen Jeder, der zulett bei mir anlangt. 3)

Der Netzsechter ober Retiarius, wenn er auf seinen Gegner, ben Mirmillo ober Gallus, losging, sang ben sotabischen Vers:

Nicht dich will ich, den Fisch will ich; was fliehst du mich, Gallus?4)

Reigen ober sogenannte Balistea auf den Kaiser Aures lianus, welche die Knaben an Festtagen bei ihren Kriegsspielen und Tänzen sangen, hat uns Vopiscus (Aurel. 6 und 7) mitsgetheilt:

Tausend, tausend, tausend, tausend haben wir massa=
crirt,

Jeder einzelne — tausend, tausend, tausend haben wir massacrirt —

Tausend Jahre, tausend, tausend lebe, der tausend hat erlegt. So viel Wein besitzet Niemand, als er Blut vergossen hat.

<sup>1)</sup> Hiberno pulvere, verno luto, grandia farra, Camille, metes.

<sup>2)</sup> Rex erit, qui recte faciet, qui non faciet, non erit.
3) Habeat scabiem, quisquis ad me venerit novissimus.

<sup>4)</sup> Non te peto, piscem peto: quid me fugis, Galle?

Tausend Sarmaten, tausend Franken haben wir eins und noch einmal Todtgeschlagen; tausend, tausend, tausend Perser suchen wir.1)

Manche Lieder hatten die Form eines Wech selgesanges, so das Liebeslied an die ferne Geliebte, das ein betrunkener Schiffer und Eseltreiber um die Wette sangen, und das Horaz auf seiner brundisinischen Reise im Nachtquartier zu Forum Appii wider Willen mit anhören mußte (sat. I, 5, 14 sqq.).

Ungekünstelter poetischer Ausdruck der Empfindung des Bolkes sind manche von den metrischen Inschriften, namentlich den Grabschriften. Als Probe möge hier Platz sinden die in ihrer schlichten Sprache rührende Grabschrift einer Kömerin etwa aus der gracchis

fcen Beit:

Kurz, Wandrer, ist mein Spruch; halt an und lies ihn durch. Es deckt der schlechte Grabstein eine schöne Frau. Mit Ramen nannten Claudia die Eltern sie. Mit eigner Liebe liebte sie den eignen Mann; Zwei Söhne gebar sie; einen ließ auf Erden sie Zurück, den andern barg sie in der Erde Schoß. Sie war von art'ger Rede und von edlem Gang, Besorgt' ihr Haus und spann. Ich bin zu Ende, geh.2)

# II. Kömische Kunstliteratur.

Bas der römische Geist aus sich selbst und den in Italien einheimischen Elementen unabhängig von dem Einflusse griechischer

Mille Sarmatas, mille Francos semel e semel occidimus, Mille, mille, mille, mille, mille Persas quaerimus.

<sup>1)</sup> Mille, mille, mille, mille decollavimus,
Unus homo mille, mille, mille decollavimus —
Mille, mille, mille, mille vivat, qui mille occidit.
Tantum vini nemo habet, quantum fudit sanguinis.

Heic est sepulcrum hau pulcrum pulcrai feminae.

Nomen parentes nominarunt Claudiam.

Suom mareitum corde dilexit sovo.

Gnatos duos creavit. Horunc alterum

In terra linquit, alium sub terra locat.

Sermone lepido, tum autem incessu commodo,

Domum servavit, lanam fecit. Dixi: abei.

(Bgl. Mommien, R. S. 13, p. 58.)

Kunst entwickelt hat, haben wir im Obigen bargestellt. Die eigentsliche Kunstliteratur ber Römer beginnt nach dem Ende des ersten punischen Krieges mit Livius Andronicus, der nach dem einstimmigen Zeugnisse der Alten die Reihe der lateinischen Schriftssteller eröffnet. — Die Geschichte der Gesammtliteratur der Römer umfaßt die beiden großen Zeiträume: die Zeit der Republikund die des Kaiserthums, und theilt sich in die 3 Abschnitte: die Zeit des Entstehens und Wachsthums, die der Blüthe und die des almäligen Hinweskens und Absterbens; die archaistische, classische und nachsclassische Literatur.

## Erster Abschnitt.

### Die arcaistische Literatur.

Von Livius Andronicus bis Cicero, von 514 (240) bis 674 (80).

### A. Poesie.

#### 1. Livius Andronicus.

Schon frühzeitig begegnen in Rom Spuren von Bekanntschaft mit griechischer Sprache, Sitte und Sage, die hauptsächlich wohl durch Handelsverkehr vermittelt war. Als Rom in Folge der Unterwerfung von Campanien, zu Anfang des 5. Jahrhunderts b. St., mit den griechischen Städten Unter-Italiens in nähere Berührung kam, konnte die Cultur berselben nicht ohne tiefere Gin= wirkung auf die wenn auch kriegerischen, so doch für eine höhere Gesittung durch ihre bürgerlichen und staatlichen Institutionen genugsam vorbereiteten Römer bleiben, und so zeigt sich seit biefer Beit die Bekanntschaft mit allem Griechischen nicht nur in den höheren römischen Kreisen, sondern auch, namentlich durch die Ein= wirkung ber zahlreichen griechischen Sclaven und Freigelassenen, in den unteren Ständen in steter Zunahme begriffen. Bon bedeutendem Einfluß war sodann auf die Steigerung des Interesses für griechische Bilbung im ersten punischen Kriege ber andauernbe Aufenthalt römischer Heere inmitten ber griechischen Bevölkerung Siciliens. Mochten auch früher schon Einzelne Nachbildungen griechischer Muster versucht haben, wie Appius Claudius Caecus, in dessen moralischem Lehrgedichte Cicero pythagoreischen Einfluß zu erkennen glaubte, so erfolgt boch die eigentliche Einführung der griechischen Literatur in Rom erst nach bem ersten punischen Kriege, und zwar gebührt Livius Andronicus der Ruhm, die große Menge zuerst mit den Meisterwerken des griechischen Epos und Dramas bekannt gemacht zu haben.

Livius Andronicus, ein Grieche aus Unter-Italien, wahrscheinlich aus Tarent, gerieth bei der Einnahme von Tarent, 482 (272), wohl noch in sehr zartem Alter, in römische Gefangenschaft, kam nach Rom, unterrichtete als Freigelassener eines Livius (schwerlich bes M. Livius Salinator), von dem er nach römischer Sitte den Namen Livius annahm, dessen Kinder und erweckte später als öffentlicher Lehrer in Rom das Interesse für griechische Sprache und Literatur, indem er griechische Schriftsteller erklärte und seine eigenen lateinischen Schriften vorlas (Suet. de gramm. 1). Er starb in einem hohen Alter, wie es scheint nach 547 (207).

Seiner bibaktischen Wirksamkeit verdankte mahrscheinlich seine Uebersetzung der Odyssee in saturnischen Versen ihren Ursprung. Sie blieb von da an Schulbuch in Rom durch viele Jahrhunderte. Noch Horaz klagt (epist. II, 1, 69), daß ihm aus der Schule des Orbilius die Dichterei des alten Livius burch manche Ohrfeige unvergeßlich sei. — Jedenfalls waren die Ueber= setzungsversuche des Livius höchst unvollkommen und blieben in jeder Hinficht hinter der Schönheit der Originale zurück. Auf den gebildeten Römer der späteren Zeit machten sie in ihrer naiven. kunstlosen, durch den alterthümlichen Rest ehrwürdigen Ausbrucks= weise ungefähr denselben Eindruck als ein Bildwerk aus den Ur= anfängen der Kunft; Cicero vergleicht die lateinische Odissia mit einem Werke des Daebalus (Brut. 18). In Horaz' Zeit gab es allerdings unter ben enthusiastischen Freunden alter Poesie manche, bie bes Livius Berse für schön, correct und den ausgefeiltesten nur wenig nachstehend hielten; Horaz selbst will das Gedicht durch= aus nicht vertilgt wissen, zumal wegen seiner baran haftenben Schulerinnerungen, boch muffe man nicht gleich bas ganze Werk barum hochpreisen, wenn. mitunter ein treffender Ausbruck hervor= leuchte ober der eine ober der andere Bers wohlklingender gebaut sei (epist. II, 1, 70). — Die noch vorhandenen wenigen Fragmente der Obyffee zeigen eine ziemliche Unbeholfenheit der Sprache, die durch das schwerfällige, wenig Abwechselung gewährende satur= nische Maß noch mehr hervortritt. Doch barf man nicht außer Acht lassen, daß Livius wahrscheinlich überhaupt gar nicht beabsichtigt hat, ein höheren Anforderungen genügendes Werk zu schaffen, son= dern daß sein alleiniger Zweck ber war, das Berständniß des Ori= ginals beim Schulunterricht zu fördern. Den Anfangsvers ber

ανδοα μοι έννεπε, Μοῦσα, πολύτροπον — gab er so wieber:

virum mihi, Camena, insece vorsutum.

Den Mann, Camene, nenne mir, den Bielgewandten. Der Bers Obyss. I, 64:

τέχνον εμόν ποζόν σε έπος φύγεν ξρχος δδόντων

lautete bei ihm:

mea puera, quid verbi ex tuo ore supera sugit. Mein Kind, was für ein Wort ist deinem Munde entstohen. Die Stelle II, 99, 100:

είς ὅτε κέν μιν

Μοΐρα ολοή καθέλησι τανηλεγέος θανάτοιο hat er so übertragen:

Quando dies adveniet, quem profata Morta est.

Wann kommen wird der Tag, den Morta ihm bestimmt hat, VIII, 138, 139:

οὖ γὰρ ἔγωγέ τι φημι κακώτερον ἄλλο θαλάσσης ἄνδρα γε συγχεῦαι, εί καὶ μάλα καρτερὸς εἴη, etwa folgender Maßen:

nam nilum peius corpus macerat humanum quamde mare saevom: vires, quoi sunt magnae, topper confringent importunae undae,

Denn Nichts macht ärger mürb' und morsch ben Leib bes Menschen

Als Wuth des Meeres. Auch wer große Kraft hat, schnelle Wird brechen sie der Wellen Ungestüm.

Bebeutender noch war der Einfluß, den Livius auf die Bil= bung bes Bolkes übte, indem er ihm zuerst bas griechische Drama zuführte. Schon seit bem Jahre 390 (364) bestand in Rom eine Bühne, auf der im Anschlusse an die römischen Spiele dem schau= luftigen Publicum anfangs nur bon Possenreißern und Bankelfängern allerlei Unterhaltungen geboten wurden. Im Laufe der Beit hatte sich bann ein eigenes Schauspielergewerbe und eine kunkmäßigere Gattung von Bühnenvorstellungen gebildet, die soge= nannten saturae, mit Flötenspiel und mimischem Tanze verbundene Gesangvorträge von bestimmter Composition. Da derartige Vor= stellungen schon eine gewisse Kunst erforderten, so darf man bei ben Schauspielern eine Fertigkeit voraussetzen, die sie zu etwas höheren Leistungen befähigte, und auch auf Seiten des Publicums fehlte es sicher nicht an Geschmack für solche, da ja ein großer Theil desselben während des langjährigen Aufenthaltes unter Griechen im ersten punischen Kriege kunstvollere scenische Darstel= lungen gewiß kennen gelernt hatte. Unter diesen Umständen konnte Livius Andronicus, im Jahre 514 (240), furz nach Beendigung bes ersten punischen Krieges, ben Bersuch wagen, anstatt ber jedes festeren Inhaltes und jeder bestimmten Einheit entbehrenden satura ein griechischen Mustern nachgebilbetes regelmäßiges Drama auf bie Bühne zu bringen (ab saturis primus ausus est argumento sabulam serere, Liv. VII, 2), ein Versuch der so gelang, daß sich berartige Aufführungen in Rom fest einbürgerten. Wie bisher bei ben scenischen Darstellungen Dichter und Schauspieler eine

Person gewesen waren, so blieb es fürs Erste noch, und so trat auch Livius in seinen eigenen Dichtungen selbst auf. durch das öftere Auftreten seine Stimme litt, erbat er sich die Erlaubniß, vor ben begleitenden Flötenspieler einen Anaben hin= stellen zu dürfen, der die Gesangstücke ausführte, während er selbst bazu die passenden Bewegungen machte, und seitbem tam die Sitte auf, daß die Cantica von Anderen zu den Gesticulationen bes Schauspielers gesungen wurden (inde ad manum cantari histrionibus coeptum, Liv. ib.). — Livius hat Tragöbien und Comöbien nach griechischen Muftern verfaßt. Bon ben letteren find uns nur brei Titel erhalten; vielleicht hat er auch diesem Zweige des Dramas seine Thätigkeit weniger zugewendet. Bon seinen Tragödien kennen wir 9 Titel, von benen sich allein 5 auf den trojanischen Sagentreis beziehen: Achilles, Aiax mastigophorus, equos Troianus, Aegisthus, Für diesen Sagenkreis zeigt sich überhaupt bei ben römischen Tragikern eine überwiegende Vorliebe, jedenfalls weil er bem Publicum besonders bekannt und interessant war; benn die von den Griechen erfundene Sage von der trojanischen Abkunft der Römer hatte ichon längst in Rom Eingang gefunden. der Rücksicht auf den Geschmack des Publicums ist es auch zu er= klären, daß die römische Tragödie von Livius an vorzugsweise ftart aufregende, schaurige Stoffe behandelte, wie sie ben übrigen livianischen Tragöbien Andromeda, Danae, Tereus, Ino ja burch= weg zu Grunde liegen. — Auch diese ersten dramatischen Versuche waren höchst unvollkommen; denn Cicero (Brut. 18) hält dafür, daß die livianischen Stude nicht werth seien, zum zweiten Male gelesen zu werden. Wahrscheinlich waren die Tragödien des Livius Nichts mehr als treue, aber robe Uebersetzungen; von eigner Schöpfer= traft und genialer Auffassung bes Stoffes kann wohl kaum bei ihm die Rede gewesen sein. Noch weniger scheint die Comödie durch ihn ein originelles Gepräge erhalten zu haben, da ihn Volcatius Se= digitus in der Rangliste der ältern Komiker ganz übergeht. Trop alledem bleibt ihm bas Verdienst, den späteren Dramatikern den Weg gebahnt und zuerst die Form geschaffen zu haben, welche dem römischen Drama im-Wesentlichen bis zu den Zeiten des Augustus geblieben ist. —

Hinsichtlich der spätern Entwicklung des römischen Dramas, so ist eine gerechte Beurtheilung der Tragödie dadurch außersordentlich erschwert, daß sich aus der Zeit der Republik nur Bruchstücke erhalten haben, und auch diese so spärlich, daß z. B. die verhältnißmäßig zahlreichen Fragmente des Dichters Attius zusamsmen noch nicht den Umfang auch nur einer Tragödie erreichen. Mehrfach ist es auch von den Stücken der Tragiker nach Livius bezeugt, daß sie nicht mehr waren als Uebersehungen, und manche Fragmente stimmen ziemlich genau mit den griechischen

später allgemein im Gebrauch. — Lange Zeit begnügte sich Rom mit einer aus Brettern zusammengeschlagenen Bühne, die jedesmal nach Beendigung der Spiele wieder abgerissen wurde, und zwar war der Zuschauerraum ohne Sitplätze und unabgetheilt, bis im Rahre 560 (194) ber unmittelbar vor ber Bühne gelegene Raum für die Senatoren abgetrennt wurde. Erst 618 (146) errichtete Q. Mummius ein vollständiges Theater mit Sitreihen, aber nur aus Holz, so baß es nach geschehener Benutung wieder abgebrochen Das erste steinerne Theater ließ Pompeius 699 (55) durch seinen Freigelassenen Demetrius nach dem Muster bes mity= lenäischen für 40,000 Zuschauer aufführen. Uebrigens war ber Butritt zu ben Aufführungen unentgeltlich. — Der ursprünglichen Unvollkommenheit der Bühneneinrichtung entsprach gewiß auch die Mangelhaftigkeit des übrigen scenischen Apparates. Doch steigerte sich der Aufwand im Laufe der Zeit je mehr und mehr, so daß Livius (VII, 2) schreiben konnte, bas von mäßigem Anfange ausgegangene Theaterwesen sei allmälig zu einer selbst reichen Staaten kaum zu erschwingenden unfinnigen Verschwendung ausgeartet. Namentlich benutte man später das Theater zur Enkfaltung eines riesenhaften Schaugepränges. So berichtet Cicero (ad fam. VII, 1), daß bei den scenischen Spielen, die Pompeius 699 (55) gab, in ber Clytaemnestra 300 Maulthiere vorübergeführt und im troja= nischen Pferde 3000 Mischkrüge aufgezeigt wurden. Das Schauspiel war in Rom eben nicht wie in Athen ein Theil des Gottes= dienstes, sondern eine Bugabe zu ben Feierlichkeiten festlicher Tage, ein Spiel zur Unterhaltung und Belustigung bes Volkes, wie die Gladiatoren = und Thierkämpfe im Circus. — Auch die Zahl der scenischen Aufführungen nahm schon frühzeitig zu. Ursprüng= lich fanden sie nur statt an den ludi Romani oder maximi (im September), und zwar seit 540 (210) schon an 4 auf einander folgenden Tagen, bald auch an den ludi plebei (im November), an den ludi Apollinares (im Juli) und an den Megalensia (im April), wozu noch Aufführungen bei besonderen Anlässen, wie udi funebres (bei Begräbnissen angesehener Männer) und ludi votivi, kamen.

Wir müssen noch einmal auf Livius zurücksommen, um zu erwähnen, daß er sich außer dem Epos und Drama auch in der Lyrik versucht hat. Nach Festus (s. v. scribas) hat er im zweiten punischen Kriege im Austrage des Staates ein Gedicht geschrieben, das von den Jungfrauen zum Danke, daß die öffentlichen Angelegen= heiten wieder eine glücklichere Wendung genommen, gesungen wurde. Recht bezeichneud für die tiefe Stellung, die in jenen Zeiten noch die Künstler in den Augen der Römer einnahmen, ist es, daß als Anerkennung dafür dem Livius zu Ehren, der ja Dichter und Schauspieler war, erst damals der Junst der Schreiber, wie man die Dichter nannte, und Schauspieler die Benutung eines Tem-

pels, des der Minerva auf dem Aventin, für ihren gemeinsamen Gottesdienst eingeräumt wurde. Der Historiker Livius erzählt die Geschichte etwas anders (XXVII, 37). Im Jahre 547 (207) wurden mehrere Bunderzeichen bemerkt, und die Pontifices beschloffen, daß dreimal neun Jungfrauen ein Lied fingend in feierlichem Pomp durch die Stadt ziehen sollten. Als sie das Lied, das der Dichter Livius verfaßt hatte, im Tempel bes Juppiter Stator einübten. wurde der Tempel der Juno Regina vom Blipe getroffen. Hierauf verkündeten die Aruspices, die Göttin musse versöhnt werden, und außer mehrern andern Feierlichkeiten zogen die fieben und zwanzig Jungfrauen in langen Gewändern, das Lied zu Ehren der Juno Regina singend, durch die Stadt zum Tempel ber Göttin. Gedicht," fügt Livius hinzu, "hat in der damaligen Zeit ben noch ungebildeten Römern vielleicht gefallen; jett würde man es, wenn man es läse, abscheulich und geschmacklos (abhorrens et inconditum) finden."

### . 2. Gnaeus Naevius.

Der erste Anstoß zur geistigen Bewegung war den Römern burch Livius Andronicus gegeben worden. Jetzt entwickelte sich in rascher Folge ein reges literärisches Leben in Rom.

Während des zweiten punischen Krieges drang mit flügelschnellem Schritt

Ein die Must' ins trieggewohnte, rauhe Volk des Romulus, 1) sagt Porcius Licinus bei Gellius (XVII, 21). Hat Livius Andronicus die griechische Muse lateinisch sprechen gelehrt, so hat Naevius dem römischen Geiste den römischen Ausdruck geschaffen. Er
kann als der erste eigentliche römische Dichter betrachtet werden,
der römische Tugend und Tapserkeit zu preisen, aber auch die
Ungerechtigkeiten und den Uebermuth der Großen zu rügen wußte,
und der der lateinischen Sprache das echt römische Gepräge gegeben, wie dies selbst Cicero anerkennt, der in der reinen, von
fremdem Schmucke freien Rede der gebildeten Matronen einen Anklang der Sprache eines Naevius und Plautus sindet (de orat.
III, 12), und im stolzen Selbstgefühl sagt Naevius selbst in
seiner Grabschift, wahrscheinlich in Beziehung auf den gräcisirenden Ennius, daß man nach seinem Tode lateinisch zu sprechen
vergessen habe.

Cn. Naevius, wahrscheinlich ein Latiner aus Campanien und etwa um 480 (274) geboren, diente, wie er selbst erzählt, im ersten punischen Kriege im römischen Heere (Varro bei Gell. XVII,

Punico bello secundo Musa pinnato gradu Intulit se bellicosam in Romuli gentem feram.

21), woraus zugleich hervorgeht, daß er nicht selbst Schauspieler war, und scheint nach beendigtem Kriegsdienste in Rom seinen sesten Wohnsit aufgeschlagen zu haben. Wenige Jahre, nachdem Livius den Kömern das erste Schauspiel vorgeführt hatte, brachte auch Naevius Stücke auf die Bühne, 519 (235). Er zog sich durch Schmähungen der Vornehmen Haß und Verfolgung zu; denn er war, wie es scheint, ein Mann, dem die Freiheit über Alles ging und den Nichts bewegen konnte, ein freies Wort zu unterdrücken. Er selbst sagt in einer Comödie, Agitatoria:

Weit höher ward von mir geschätzt und lieber war Bei weitem mir die Freiheit immer als das Geld! 1)

Auf den Conflict mit den römischen Großen, die, anders als Kösnige wie die Lagiden und Seleuciden, engherzig genug waren, dem Dichter für seine sreisinnigen Aeußerungen auf der Bühne hinterher Ungelegenheiten zu bereiten, deuten auch die Verse aus dem Lustspiele Tarentilla:

Was im Theater hier mir gerechten Beifall fand, Daß das kein König irgend anzufechten wagt —

Wie viel besser als hier der Freie hat's darin der Knecht! 2) Folgende Berse gegen den ältern Scipio Africanus hat uns Gelslius (VII, 8) erhalten:

Der ruhmvoll große Thaten oft mit seiner Hand vollführt hat, Deß Werke leben jetzt und blühn, ja, den die ganze Welt preist, Ihn schleppt' im bloßen Hemde heim vom Liebchen einst sein Bater. 3)

Wegen beständiger Lästerung und Rüge der Häupter des Staates nach Art der griechischen Dichter, erzählt Gellius (III, 3), ward er von den Triumvirn ins Gefängniß geworfen. Hier schrieb er zwei Comödien: Hariolus und Leon, worin er sein Unrecht wieder gut machte, worauf ihn die Volkstribunen wieder aus dem Gesfängniß befreiten. Auf seine Leiden im Gefängnisse scheint Plautus anzuspielen, wenn er im Wiles Gloriosus II, 2, 56 ffg. sagt:

(Charis. II, p. 188.)

<sup>1) —</sup> semper pluris feci potioremque ego Libertatem habui multo quam pecuniam.

Quae ego in theatro hic meis probavi plausibus, Ea non audere quemquam regem rumpere: Quanto libertatem hanc hic superat servitus! (Charis. II, p. 192; vgl. Mommsen R. S. 13, 895.)

Etiam qui res magnas manu saepe gessit gloriose, Cuius facta viva nunc vigent, qui apud gentes solus praestat, Eum suus pater cum pallio ab amica abduxit .uno.

Hat doch, hor' ich, auch ein fremder Dichter ein gefäultes Haupt,

Dem zwei Kerkermeister zu allen Stunden immer zur Seite sind. 1)

Raevius scheint jedoch später wieder in denselben Fehler verfallen zu sein. Er soll unter Andern die Familie der Meteller angesgriffen haben und unter diesen den Consul Metellus, 548 (206), mit folgendem saturnischen Verse:

Den Metellern bringt zu Rom bas Consulat ihr Glück nur; 2) worauf ihm die Meteller drohend diesen Saturnier erwidert haben

sollen:

Den Metellern soll es büßen Naevius, der Dichter; 3) und von der Partei der Vornehmen aus Rom vertrieben, starb Raevius in Utica als Verbannter, um 555 (199). Seine Grabschrift in Saturniern, die er sich selbst versertigt haben soll, hat Gellius (I, 24) ausbewahrt:

Wenn Unsterblichen geziemte, Sterbliche zu beweinen, Beweinten die Camenen Naevius den Dichter; Denn seit er in des Orcus Reich ward aufgenommen, Hat man zu Rom vergessen der Latiner Sprache. 4)

Raevius ist Schöpfer des römischen Epos, bes historischen Heldengedichtes. Er schrieb in höherem Alter (Cic. de senect. 14) in saturnischen Bersen die Geschichte des ersten punischen Krieges unter dem Titel bellum Punicum. Bei den Griechen war das Epos aus der Religion hervorgegangen; es war die poetische Berherrlichung der Thaten der Götter und Herven, wie sie als Sagen im Gedächtnisse des Boltes lebten; dem Römer war das Epos der Ausdruck des Patriotismus, die würsdige Darstellung des historischen Bewußtseins eines Boltes, das sich zum Herrn der Welt berusen fühlt. Der geschichtlichen Bahrheit, die den Hauptinhalt bildete, diente der Mythus nur zum Schmuck, und die dichterische Einkleidung und der Glanz der Rede war die äußere Hülle für den an sich prosaischen Stoff. Weit entfernt daher homerische Epopöen zu sein, entbehrten

(cf. Fest. s. v. barbari.)

(Asc. ad Cic. act. in Verr. I, 10.)

3) Dabunt malum Metelli Naevio poetae (ibid.).

<sup>1)</sup> Nam os columnatum poetae esse indaudivi barbaro, Cui bini custodes semper totis horis accubant.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Fato Metelli Romae consules fiunt.

<sup>4)</sup> Immortales mortales si foret fas slere, Flerent divae Camenae Naevium poetam. Itaque postquam est Orci traditus thesauro, Obliti sunt Romae loquier lingua Latina.

bie römischen Helbengedichte ber künftlerischen Einheit, und ber eingeflochtene Mythus stand oft genug im Widerspruche mit der historischen Wirklichkeit; dennoch waren sie ebenso treue Spiegel des römischen Geistes, wie im Homer sich der griechische Genius offenbart hat. Wie durch Homer das seine Kunstgefühl der Griezchen geweckt und genährt ward, so verdankten die Römer ihrem Epos die würdige Auffassung des Römerthums, wie sie uns später in den Werken der Beredtsamkeit und Geschichte entgegentritt. Naezvius und Ennius sind es, die diese Gattung der Poesie geschaffen haben, welche durch die ganze Zeit der römischen Literatur dis auf Claudianus von den Römern mit Vorliebe und nicht ohne eigenthümlichen Geist bearbeitet worden ist. Wenn sie auch in Einzelheiten griechische Muster nachahmten, so war doch die ganze Gattung ein echt römisches Erzeugniß, mit dem historischen Epos

eines Choerilus gewiß nicht zu vergleichen.

Naevius wählte ben ersten punischen Krieg, in welchem er selbst, wenigstens in den letten Jahren, mitgesochten, zum Haupt= stoffe seines Epos, bas er mit ber mythischen Beziehung, in der bie Stifter Carthago's und Roms, Dido und Aeneas, standen, in Busammenhang brachte, worauf er, die Machtentwicklung beiber Staaten in kurzen Umrissen andeutend, den Wettstreit um bie Herrschaft in ausführlicherer Schilderung vorführte. Wenn Naevius in der Beschreibung des Krieges theils die eigenen Erfah= rungen, theils die Berichte von Augenzeugen zu Grunde gelegt haben mochte, so folgte er in der Erzählung der Urgeschichte Roms wahrscheinlich weniger ber römischen Volkssage, als vorzüglich jenen gricchischen Mythographen, welche bie Anfänge bes Römerreiches mit ber griechischen Sagengeschichte in Verbindung brachten. Durch ibn erhielt im Wesentlichen die Urgeschichte Roms die Gestalt, in ber sie uns von ihm an bei Dichtern und Geschichtschreibern ent= gegentritt und Gemeingut bes Bolfes geworden ift. Denn Ennius, wenn er auch eine gewisse Berachtung gegen Naevius affectirte, entlehnte boch Bieles aus ihm, wie Cicero bemerkt (Brut. 18), und aus beiben wieder Vergilius, wie Macrobius nachweist (Sat. VI, 2), und daß auch die spätern Annalisten und namentlich Livius in ber Parstellung ber ältesten römischen Geschichte vorzüglich Naevius und Ennins als Führern gefolgt sind, kann wohl kaum bezweifelt werden; beutet es boch Livius selbst in seiner Borrebe an, wenn er sagt, er könne bie Geschichte vor und bei ber Gründung Roms, ba sie mehr burch Sagen der Dichter, als durch unverfälschte historische Denkmäler überliefert sei, weber bestätigen, noch widerlegen.

Bu dem echt römischen Stoffe des naevianischen Epos paßte auch die echt römische Form. Naevius schrieb seinen punischen Krieg in dem altitalischen Waße, dem saturnischen Verse. Die Sprache war noch rauh, doch kräftig und körnig. Cicero vermißt zwar die Glätte, rühmt aber die Klarheit (Brut. 19). Ueberhaupt zeugen die Schriften des Naevius gegen die des Livius von unsverkennbarem Fortschritt. Vergleicht Cicero die Odyssee des Livius noch einem rohen Werke des Daedalus, so stellt er des Naevius punischen Krieg schon einer Statue des Myron gleich, dessen Werke nach seinem Urtheile zwar noch nicht als hinlänglich lebenswahr, aber doch schon als schön bezeichnet zu werden verdienten (Brut. 18 und 19). In Horaz' Zeit wurden auch seine Dichtungen, und gewiß nicht am wenigsten sein Heldenepos, das ja dem römischen Rationalstolze besonders schmeicheln mußte, von den Freunden der alten Poesie noch viel gelesen und hochgeschätzt:

Fit nicht Naevius Allen zur Hand und lebt im Gedächtniß

Roch wie neu? 1)

fragt Horaz (epist. II, 1, 53) ärgerlich über die solchen Dichtunsen allein wegen ihres ehrwürdigen Alters gezollte Bewunderung. Den poetischen Werth des Epos darf man allerdings wohl nicht eben hoch anschlagen; der Ton der erhaltenen Fragmente ist ein derartiger, daß man es nicht unpassend mit einer Reimchronik des Mittelalters verglichen hat.

Das Gedicht bildete ein ununterbrochenes Ganze; erst der Grammatiker C. Octavius Lampadio theilte es in 7 Bücher (Suet. de grammat. 2). Wir besitzen nur noch sehr wenige Fragmente. Im Ansange werden nach Dichtersitte die Musen angerusen:

Des Juppiter neun Töchter, treuverbundne Schwestern. 2) Die Erzählung begann mit der Flucht des Anchises und Aeneas aus Troja:

Beider Frauen Troja bei Nacht verließen mit verhülltem Haupte Und weinend, beide scheibend unter vielen Thränen. — Es schließen an sich viele Sterbliche ihrem Zuge, Wie sie hinaus mit ihrem Golde dorthin zogen. 3) Sie besteigen ein Schiff, das ihnen Mercurius gezimmert hatte

(Serv. ad Verg. Aen. I, 170), nachdem Anchises,

(At. Fortun. p. 2680.)

Naevius in manibus non est et mentibus haeret Paene recens?

<sup>2)</sup> Novem Jovis concordes filiae sorores

Noctu Troiad exibant capitibus opertis
Flentes ambae, abeuntes lacrumis cum multis. —
Eorum sectam secuntur multi mortales,
Ubi foras cum auro illuc exibant — —
(Serv. ad. Verg. Aen. II, 797.)

Der greise, seinem frommen Sinn vertrauend Des höchsten Götterkönigs Bruder angerufen, Neptun, der Meere Herrscher. 1)

Auf bem Meere erfaßt fie ein Sturm. Benus

Spricht an der Götter höchsten besten, ihren Bater ") und beklagt sich bei Juppiter über die Leident der Ihrigen; dieser tröstet sie mit der Aussicht auf die künftige Größe des von Aeneas zu gründenden Reiches: eine Stelle, die Birgil nachgeahmt hat (Macrob. Sat. VI, 2). Die Schiffbrüchigen ermuthigt Ueneas mit Worten, die Birgil gleichfalls bei derselben Gelegenheit nachahmt (Serv. ad Verg. Aen. I, 198). Schon Naevius läßt den Ueneas erst zur Dido nach Carthago kommen:

Sie fragt verständig und sanft, auf welche Beis' Aeneas

Der Troer Stadt verlaffen. 3)

Die Gründung Carthago's durch Dido und Anna wurde bei dieser Gelegenheit erzählt (Serv. ad Verg. Aen. IV, 9).

Aeneas läßt sich dann in Latium nieder, wo waldbewohnende Menschen

Und friegsuntüchtige 4)

hausten. Romulus ist der Enkel des Aeneas von dessen Tochter Flia (Serv. ad Verg. Aen. I, 273). Auch Amulius wird erwähnt; es heißt von ihm in einem Fragmente:

Und seine Hände zum Himmel hob empor ber König

Amulius, bankt ben Göttern. 5)

Nach der Schilderung der Gründung Roms (im zweiten Buche) scheint der Dichter schnell über die folgenden Zeiten hinweggegansgen zu sein, um zu der Erzählung des Kampfes mit den Puniern zu gelangen. Die Veranlassungen des Krieges werden angegeben; die Kriegserklärung geschieht nach geheiligtem Gebrauche durch den Fetialis mit Grasstengeln und heiligen Kräutern. ) Eine Haupt=

Senex fretus pietatei Deum adlocutus summi deum regis fratrem
Neptunum, regnatorem marum (Prisc. VII p. 770).

<sup>2</sup>) Patrem suum supremum optumum adpellat

(Varro de l. L. VII, 57).

3). Blande et docte percontat, Aeneas quo pacto Troiam urbem liquerit —

(Non. liquerit; perconta).

4) silvicolae homines

Bellique inertes — (Macrob. IV, 5).

Manusque susum ad caelum sustulit suas rex Amulius, gratulatur divis — (Non. gratulari).

6) Scopas atque sagmina sumpserunt (Paull. Fest. sagmina).

partie des dritten Buches war offenbar der Seesieg des Duilius, wenn sich auch ein mit Sicherheit darauf bezügliches Fragment nicht erhalten hat. Auf das unter M. Atilius Calatinus 496 (258) in den Pässen von Camarina auf Sicilien eingeschlossene Heer beziehen sich wohl die Verse:

Sie wollen lieber an Ort und Stelle den Tod erleiden

Als mit Schimpf zu ihren Bolksgenossen kehren. 1) Bielleicht aus der Rede des tapferen Tribunen M. Calpurnius Flamma, der das Heer rettete, rührt die solgende Stelle:

Benn aber sie im Stiche ließen die tapfersten Manner,

Das bringe großen Schimpf dem Bolte durch alle Geschlechter.<sup>2</sup>) Die wechselvollen Kriegsthaten des Regulus bildeten den Hauptinhalt des vierten Buches. Der Consul erobert die Insel Welita:

Nach Melita schifft der Kömer; ganz und gar die Insel Berbrennt, verwüstet, verheert er, tilgt der Feinde Habe. 3) Wahrscheinlich läßt auch Naevius den Regulus nach seiner Niederslage in Afrika von den Carthagern grausam zu Tode gemartert werden. — In den folgenden Büchern wird der weitere Verlauf des Krieges erzählt. Im sechsten war der Dichter dis zum siedsehnten Jahre des Kampses, 507 (247), gekommen. Das siedente enthielt das Ende des Krieges und den Friedensschluß. Das ganze Gedicht schloß wahrscheinlich, ähnlich wie die Annalen des Ennius, mit Angaben über den Verfasser und seine Lebensvershältnisse, wobei besonders erwähnt wurde, daß er persönlich an dem Kriege Theil genommen.

Mit nicht besonderem Glück scheint sich Naevius in der Tragödie versucht zu haben; wenigstens wurde er von den folsgenden Tragitern bei weitem überstrahlt. Wir besitzen noch 7 Titel von naevianischen Tragödien, von denen sich allein 5 auf den trojanischen Sagentreis beziehen: Hesiona, Iphigenia, Hector prosiciscens (Hector's Abschied), equos Troianus (ein Gegenstand, dem wir schon bei Livius begegneten), Andromacha; außerdem wird ein Danae (gleichfalls schon von Livius behandelt) und ein Lycurgus von ihm erwähnt. Für seinen vaterländischen Sinn und seine

(Non. concinnare.)

<sup>1)</sup> Seseque ei perire mavolunt ibidem, Quam cum stupro redire ad suos popularis—

<sup>(</sup>Fest. stupr.).

2) Sin illos deserant fortissimos virorum,
Magnum stuprum populo fieri per gentes (Ib.).

Transit Melitam Romanus, insulam integram omnem Urit, populatur, vastat, rem hostium concinnat.

echte Dichternatur zeugt, daß er sich an der bloßen Nachdichtung griechischer Stoffe nicht genügen ließ, sondern auch römische Stoffe in der von den Griechen entnommenen Form dramatisch zu bes handeln ansing und so der Gründer des ernsten römischen Natios nalschauspieles wurde, der fabula praetexta, so genannt von dem Nationalcostüme der Helden dieser Gattung, der mit Purpur vers brämten Toga. Bekannt sind uns die Titel von zweien solcher Prätezten des Naevius: Romulus oder lupus, die Jugend des Nosmulus und Nemus darstellend, und Clastidium, ein Stück, welches einen Stoff der Zeitgeschichte, den Sieg des Marcellus über den Gallierfürsten Viridomar, 532 (222), behandelte.

Besser als die Tragödie gelang dem Naevius die Comödie. Volcatius Sedigitus weist ihm in der Rangliste der Komiker seinen Platz gleich hinter Caecilius und Plautus an:

Der dritte Rang gebührt dem Hişkopf Naevius. 1) Wir kennen über 30 Titel von Comödien des Naevius, aus denen wir jedoch nur unbedeutende Fragmente besitzen. Ein Fragment aus der Comödie Tarentilla, das Bild einer Coquette liefernd, zeugt von seiner Meisterschaft in der Charakteristik:

Gleich als spielt sie Fangeball, Giebt in die Runde von Hand zu Hand sie sich und theilt sich Allen mit:

Einem winkt, dem Andern nickt sie, den hat im Herzen sie, den im Arm,

Dort ist ihre Hand beschäftigt, hier tritt dem sie auf den Fuß;

Diesem reicht zum Schauen den Ring sie, Jenem wirft sie ein Rüßchen zu;

Singt mit dem Einen, während mit Andern sie durch die Finger correspondirt. 2)

Seine Lustspiele scheinen mehr freie Bearbeitungen, als treue Uebersetzungen gewesen zu sein. Bezeugt ist von ihm, daß er Contaminationen vorgenommen, d. h. in ein zu Grunde gelegtes griechisches Stück passende Theile anderer griechischen Stücke hin=

Dein Naevius, qui fervet, pretio in tertio est.

Quasi pila
In choro ludens datatim dat se et communem facit:
Alii adnutat, alii adnictat, alium amat, alium tenet;
Alibi manus est occupata, alii percellit pedem;
Alii spectandum dat anulum; a labris alium invocat;
Cum alio cantat, at tamen dat alii digito litteras.

(Isid. orig. I, 25; Fest. adnictat.)

eingearbeitet hat. Auch mischte er nach Art der alten Comödie perssönliche Satire und Angriffe auf angesehene Männer ein, vielleicht nicht allein, wie man geglaubt hat, aus politischen Antipathien gegen die Patricier, sondern auch aus Reizbarkeit seines Tempesraments, das ihn leicht in Jorn aufwallen ließ, was Sedigitus passend mit dem Ausdrucke "der Brausekopf Naevius" (Naevius qui servet) andeutet.

#### 3. T. Maccius Plautus.

War die dichterische Thätigkeit des Naevius vorzugsweise der Comodie zugewendet, so bewegte sich ausschließlich und mit nachsbaltigem Erfolge auf diesem Gebiete sein jüngerer Zeitgenosse Plautus, neben Terenz der einzige dramatische Dichter aus den Zeiten der Republik, von dem sich vollständige Stücke erhalten haben.

Bon den Lebensumständen des Dichters haben wir nur dürf= T. Maccius Plautus war aus niederm tige Nachrichten. Stande, um 500 (254) geboren zu Sarsina, einem ursprünglich umbrischen, in dieser Epoche aber wohl schon völlig latinisirten Städtchen. Nach Festus (s. v. ploti) soll er den Namen Plautus wegen seiner Plattfüße erhalten haben. Nach den hauptsächlich auf Barro's Ermittlungen beruhenden Angaben des Gellius (III, 3) hatte er sich in Rom als Handlanger an der Bühne (in operis artificum scaenicorum) einiges Gelb erworben und damit außer Rom einen Handel angefangen. Nachdem er sein Vermögen in Handelsgeschäften eingebüßt, kehrte er so arm nach Rom zurück, daß er sich, um seinen Lebensunterhalt zu erwerben, bei einem Müller zum Drehen der Handmühle verdingen mußte. Angeregt durch sein früheres Verhältniß zur Bühne und durch praktische Bühnenkenntniß unterstütt, fing er an, Comodien zu ichreiben, und soll sogar die ersten brei Stücke, von denen Gellius den Saturio und Abdictus nennt, noch in ber Mühle abgefaßt haben. Fortgesett hat er seine dichterische Thätigkeit bis in sein Alter (Cic. de senect. 14). Gönner unter Bornehmen scheint er weber gesucht, noch gehabt zu haben. Des Plautus Todesjahr setzt Cicero (Brut. 15) in das Jahr 570 (184), in dem Cato Cen= sor war, zwanzig Jahre nach dem Tode des Naevius. Blüthezeit umfaßt daher ben ganzen zweiten punischen Krieg und noch über anderthalb Decennien barüber hinaus. — Des Dichters Grabschrift hat Gellius (I, 24) erhalten, welcher bemerkt, daß er an ihrer Echtheit zweifeln würde, wenn sie nicht bei Varro im ersten Buche von den Dichtern stände. Sie lautet:

Seitdem Plautus dem Tode verfallen ist, trauert das Lustspiel, Stehet die Bühne verlassen; seitdem auch schwimmen in Thränen Lachen und Spiel und Scherz und all die unrhythmischen Rhythmen. 1)

Plautus ist zwar nicht der Schöpfer des römischen Lustspiels; benn ihm gingen ja Livius Andronicus und Naevius voraus; aber er ist berjenige, der die aus Griechenland nach Rom verpflanzte Comodie am genialsten behandelt und sie bem romischen Bolksgeiste so angepaßt hat, daß sie als echte Bolksdichtung gelten konnte und in Rom auch wirklich galt. Als Kind bes Bolkes wußte Plautus auch den Volkston am besten zu treffen und ward so der Lieblingsdichter des Volkes. Der Mangel an einer tiefern gelehrten Bildung schützte ihn vor dem Fehler, in den andere Luft= spieldichter, namentlich Caecilius und Terentius, verfallen sind, durch ein zu genaues Auschmiegen an ihre griechischen Vorbilber dem Volke unverständlich zu werden, und sein harmloser Humor und sein gutmüthiger Spott, womit er Laster und Thorheiten ohne persönliche Beziehungen rügte, bewahrte ihn vor dem Schickfale bes Naevius. Er war von Natur mit einem treffenden Wiße und einer unversiegbaren Laune begabt, und diese Eigenschaften machten ihn zum Dichter. Die griechischen Muster ber neuen attischen Comödie, von denen er nachweislich außer dem Hauptvertreter derfel= ben, Menander, noch Philemon, Diphilus und Demophilus benutt hat, lieferten ihm kaum mehr als ben epischen Stoff und die bramatische Form, und auch hier war er nicht sclavischer Nachahmer und bloger Ueberseter, sondern er verfuhr mit der größten Frei-Er benutte, was zu seinen Zwecken brauchbar war, und verwarf, was ihm nicht paßte, entlehnte, wie bas auch Naevius und Ennius und nach ihrem Vorbilde später Terenz thaten, aus andern Comödien für die, welche er gerade bearbeitete, ganze Rol-Ien und Scenen (contaminare fabulas, Ter. And. prol. 16), und erfand gewiß auch oft selber Situationen, die die komische Wir= fung erhöhten. Hervorgegangen aus dem Bolke, für das er bich= tete, war er ebenso innig vertraut mit bessen Geschmack, bem nur eine derbe, stark gewürzte Kost mundete, wie er ihn selbst theilte. So war es ganz natürlich, daß er die fremden Stoffe, die ja von ben römischen damaliger Beit völlig verschiedene Verhältnisse und Personen behandelten, so weit es innerhalb der durch die Rach= ahmung gestecten Grenzen anging, seinem Publicum munbrecht zu machen suchte. Dies konnte aber nur burch eine oft an possen= hafte Uebertreibung streifende Vergröberung der Charakterzeichnung

<sup>1)</sup> Postquam est mortem aptus Plautus, comoedia luget, Scaena est deserta, dein risus ludusque jocusque Et numeri innumeri simul omnes collacrimarunt.

und der Komik geschehen. Daher kam es, daß seine Personen, verglichen mit den Originalen in den griechischen Comödien, roh und plump erschienen; denn sie waren nicht mehr Copien eleganter Athener, wie in den Lustspielen des Menander, sondern sie hatten Manches von der urwüchsigen Derbheit des italischen Volkscharakters, vielsach sogar Aehnlichkeit mit den frazenhaften Figuren der italischen Volksspiele. In der Zeit des Augustus daher, als die Bilsdung und Verseinerung auch in die Massen gedrungen war und die frühere Rohheit sich abgeschliffen hatte, erschienen die plautinischen Charaktere contrastirend mit der Wirklichkeit und als Aussedurten eines barbarischen und unästhetischen Geschmacks; daher Horazens Tadel (epist. II, 1, 170 sqq.):

Sieh nur, wie Plautus Durchzuführen versteht die Rolle des jungen Verliebten, Wie des geizigen Vaters und die des listigen Lupplers; Wie er Possen zu reißen versteht bei gefräß'gen Schmarozern; Wie er mit schlottrigem Soccus durchläuft die Bretter der Bühne.

Will er doch nur die Tasche sich füllen; sobald er das Geld hat, Lieget ihm wenig daran, ob stehe das Stück, ob es falle. 1)

Wenn jedoch Plautus viele Geschlechter hindurch der Liebling des Volkes gewesen, wie Horaz selbst nicht leugnet, daß die Altvordern die Verse und die Scherze des Plautus hoch erhoben (epist. II, 3, 270); wenn Männer von einer so umfassenden Bildung, wie Barro und Cicero, ihm Eleganz, Urbanität, Geist und Wit im hohen Grade zugestehen (Cic. de off. I, 29): so ist bas ein Beweis, wie nur eine beschränkte Zeitanficht, die in bem engsten Anschmiegen an die griechischen Musterformen in Inhalt, Sprache und Bers das Ideal der Poesie fand, Horaz zu dem harten Urtheile über Plautus und die ältern Dichter überhaupt verleiten War doch auch in unserer Literatur der größte deutsche fonnte. Dichter des sechzehnten Jahrhunderts, Hans Sachs, ein Geistes= verwandter unseres Plautus, der Gegenstand des Spottes und ber Berachtung aller berer, die ihre Vorbilder in den französischen Classifern fanden, bis eine gerechtere Würdigung eines Wieland und Goethe ihn wieder zu Ehren brachte. Die Feile fehlte Plautus allerdings; es ist Alles wie aus augenblicklicher Eingebung extem=

Adspice, Plautus
Quo pacto partes tutetur amantis ephebi,
Ut patris attenti, lenonis ut insidiosi;
Quantus sit dossennus edacibus in parasitis;
Quam non adstricto percurrat pulpita socco.
Gestit enim nummum in loculos demittere, post hoc Securus, cadat an recto stet fabula talo.

Konnte es dabei nicht ausbleiben, daß mancherlei Fehler in der Composition und nicht selten thatsächliche Widersprüche und Inconsequenzen mit unterliefen, so haben bafür aber auch seine Stude jene Frische und Natürlichkeit, jene durch alle Kunft nicht zu erreichende, vielmehr gerade durch sie am meisten sich verwischende Unmittelbarkeit, die noch heute, obgleich uns die Zeiten bes Plautus so fern liegen, auf ben Leser eine so große Wirkung übt, und die ihn zur Quelle gemacht hat, woraus die besten Lust= spielbichter aller Zeiten geschöpft haben und noch schöpfen werden. Das Unrecht gegen Plautus entsprang, daß man ihn mit ben griechischen Komikern verglich. Er ist ebenso wenig ein Menander, wie Ennius ein Homer, und boch sind beide die hervorragendsten Dichter ber ältern römischen Literatur. Allerdings kommt es Plautus weniger auf Neuheit und feine Duchführung bes Planes an, wiewohl sich seine besseren Stude auch durch geschickte Anlage, natürliches Ineinandergreifen der Scenen, durch rasche Handlung, spannende Verwicklung und befriedigende Lösung empfehlen. Seine Comödien sind, mit wenigen Ausnahmen, nicht kunftgerechte Lust= spiele, sondern Possen, in denen Alles auf den grotest-komischen Effect berechnet ist. Ist die griechische Comodie die Mutter, so ist das echt=italische Schauspiel, wie es als Fescennine, Atellane ober Mimus auftrat, der Bater des plautinischen Lustspiels. in diesen Possen war die Fabel und Intrigue der burlesken Charakteristik untergeordnet; die Charaktermasken bedingten bas Stud und von ihrer Darftellung hing die Wirkung desselben ab. Plautus vis comica beruht daher größtentheils auf der Mannig= faltigkeit und glücklichen Durchführung der komischen Rollen seiner Sclaven, Parasiten, Kuppler, prahlerischen Soldaten, Geizigen, Lügner u. s. w. Hierdurch unterschied er sich wesentlich von Terenz, der vielmehr in der feinen und naturgetreuen Charakteristik der ernsten Personen des Studes, der Bater, Liebhaber und Liebhaberinnen, Meister war, die komischen Bersonen aber in allzu Daß jedoch Plautus nicht blos in bescheidenen Schranken hielt. der niedern Komik Meister war, sondern auch das ernste und rührende Luftspiel mit Geist und Gefühl zu behandeln verstand, hat er in den Stücken Captivi, Rudens und Trinummus gezeigt. Aber nicht diese Dramen waren es, die ihn zum beliebteften Volks= bichter machten, sondern vielmehr diejenigen, in welchen er der echt italischen Laune in einer burlesten Komik freien Lauf ließ. Sie waren freilich am meisten ben Aesthetikern ber augustischen Beit anstößig; doch gerade sie sicherten ihm die Unsterblichkeit. Denn bei aller possenhaften Uebertreibung, bei allem Caricatur= mäßigen, das seinen komischen Charakterrollen anklebt, enthalten sie boch so viel Wahres, sind sie doch so aus dem Leben gegriffen, daß es nur weniger Veränderungen bedurfte, seine Geizhälse,

Schmaroper, prahlerische Soldaten, Trunkenbolde und Lügner auf die moderne Bühne zu verpflanzen, wie dies vor allen Molière gethan, der einen nicht kleinen Theil seines Ruhmes bem Plautus verdankt, und selbst ein Shakespeare hat es nicht verschmäht, die Renachmen, eine durch ihre komischen Verwicklungen höchst ergöhliche Posse, in seiner Comodie der Frrungen nachzubilden. — Eine Hauptstärke ber plautinischen Comodie beruht auf bem Dialoge, wie auch schon die alten Aritiker das Berdienst des Plautus in dieser Hinsicht anerkennen. Nach Barro beansprucht er im Dialoge ben Preis (in sermonibus Plautus poscit palmam), und wenn in der augusteischen Zeit die Bewunderer der alten Literatur ihn mit Epicarmus verglichen und zum Aerger bes Horaz behaupteten, er eile dahin nach Art des Siciliers Epicharmus, 1) so bezieht sich bieses "eilen" auf den schnellen Fluß seiner Rede, auf die nie stodende, sprudelnde Lebendigkeit seines Dialogs. Mit genialer Sicherheit weiß er immer ben richtigen Rebeton je nach bem Charakter der handelnden Person zu treffen; nie ist er um den Ausdruck verlegen. Gewürzt ist der Dialog durch eine reiche Fülle gesunden, wenn auch oft sehr berben Wiges. Manches den Unstand und die feine Sitte Berlepende, die obscönen Zweideutigkeiten, die gemeinen Schimpfreben sind aus dem italischen Schimpfspiel mit in die plautinische Comodie übergegangen. Der Dichter folgte hierin der Volksneigung; es ist der Dorfgeruch, der, wie Horaz fagt, noch lange zurücklieb. Das Haschen nach Wortspielen, die häufigen Allitterationen, Assonanzen und ähnliche Tonfiguren sind ebenfalls Eigenthümlichkeiten der italischen Bolkspoesie, und der Dichter huldigte auch hierin dem Volksgeschmacke.

Als Beispiel plautinischer Komik geben wir die erste Scene des miles gloriosus, eine Art Borspiel, das von dem eigentlichen Stüde sogar durch einen Prolog getrennt ist und mit demselben nur dadurch zusammenhängt, daß der die Titelrolle spielende Soldat darin vorgeführt wird. Wahrscheinlich hat der Dichter diese karikirte Charakterschilderung eines Bramarbas und seines Parasiten aus einem ganz anberen griechischen Stücke entnommen und in dieser lockeren Weise angebracht, weil sich bei der sonsti= gen Anlage ber Comobie keine passenbe Gelegenheit bazu bot. Die beiden handelnden Personen find der prahlerische Soldat Pyrgopolinices, dessen eigentliches Geschäft es ist, für den König Seleucus Soldaten zn werben, ein Amt, das mehr Geld als Ehre einbrachte, und sein Parasit, Artotrogus, ein armer Teufel, der des Hungers wegen dem Soldaten schmeichelt, ihn aber hinter

dem Rücken verlacht.

<sup>1)</sup> Dicitur Plautus ad exemplar Siculi properare Epicharmi (Hor. epist. II, 1, 58).

Phrg. (in die Scene rufend.) Sorgt nur, daß meines Schildes Schimmer heller sei,

> Als die Sonnenstrahlen dann sind, wenn es heiter ist, Daß, wenn man im Handgemeng' ihn braucht, den Feinben er,

> Wenn sie scharf gezogen, der Augen Schärfe blenden mag. Denn trösten will ich diesen meinen Säbel hier, Daß er nicht mehr wein' und sinken lasse seinen Wuth, Weil ich so lange seiernd ihn schon trag' umher, Der aus den Feinden Wurst zu hacken arg sich sehnt. Doch wo ist Artotrogus hier!

Art. Er steht bei dem, Der eines Königs Blut und Muth und Gut besitzt. Als solchen Helden wagt sich Mars zu rühmen nicht, Noch seinen Kriegsruhm gleichzustellen dem deinigen.

Pyrg. Dem ich Pardon gab auf dem Krokobilensand, Wo Prahlekämpfrich Ruhmvollklugdavongerannt, Neptunus' Enkel, Generalfeldmarschall war?

Art. Ganz recht, den mit den goldnen Waffen, dem du all Die Regimenter hast verblasen mit einem Hauch, Wie ein Sturmwind Blätter oder's Rohr verweht vom Dach.

Pyrg. Auf Ehre, das ist noch gar Nichts!

Pyrg. Curate, ut splendor meo sit clupeo clarior,
Quam solis radii esse olim, quom sudumst, solent,
Ut, ubi usus veniat contra conserta manu,
Praestringat oculorum aciem in acie hostibus.
Nam ego hanc machaeram mihi consolari volo,
Ne lamentetur neve animum despondeat,
Quia se iampridem feriatam gestitem,
Quae misera gestit fartum facere ex hostibus.
Sed ubi Artotrogus hic est?

Art.

Fortem atque fortunatum et forma regia.

Tam bellatorem Mars se haud ausit dicere

Neque aequiperare suas virtutes ad tuas.

Durante one germani in compie Creedilaniis

Pyrg. Quemne ego servavi in campis Crocodiloniis, Ubi Bombomachides Clutomestoridysarchides Erat imperator summus, Neptuni nepos?

Art. Memini: nempe illum dicis cum armis aureis, Cuius tu legiones difflavisti spiritu, Quasi ventus folia aut paniculum tectorium.

Pyrg. Istuc quidem edepol nihil est.

Art. Rein, beim Henker, Nichts, Sollt' ich erst sagen — (zu ben Zuschauern) was du niemals hast gethan. Wenn Einer je ein größres Lügenmaul gesehn Und einen eitlern Prahlhans, als es dieser ist, So soll zu Dienst und Eigenthum er haben mich. Sein Olivensalat freilich schmeckt verzweifelt gut. Phrg. 280 bift du? Art. Hier! Pot Element, in Indien, Wie du mit der Faust den Arm dem Elephanten brachft. Was sagst du? Arm? Phrg. Den Schenkel wollt' ich sagen. Art. Phrg. Ja, Doch schlug ich nur nicht ordentlich zu. Art. Gewiß, denn sonst, Wenn du nur tüchtig zuschlugst, drang dem Rüsselthier Dein Arm burch Fell und Eingeweide und Mund hindurch. Schweig jett davon! Phrg. Zum Henker, ja, bas lohnte fich art. Mir aufzuzählen beine Thaten, die ich weiß. Der Magen schafft mir all bas Leib; (Bu ben Zuschauern) die Ohren muß Ich voll mir stopfen lassen, wollen die Zähne kaun, Bu allen seinen Lügen sagen: Ja, so ist's. Nihil hercle hoc quidem est Art. Praeut alia dicam — tu quae nunquam feceris. Periuriorem hoc hominem si quis viderit, Aut gloriarum pleniorem, quam illic est, Me sibi habeto, egomet me ei mancupio dabo — Ni unum epityrum apud illum estur insanum bene. Ubi tu es? Pyrg. Art. Eccum. Edepol vel elephanto in India Quo pacto pugno praefregisti bracchium. Quid? bracchium? Pyrg. Illud dicere volui, femur. Art. Pyrg. At indiligenter iceram. Pol si quidem Art. Conisus esses, per corium, per viscera, Perque os elephanti transmineret bracchium. Pyrg. Nolo istaec hic nunc. Art. Ne hercle operae pretium quidem est Mihi te narrare, tuas qui virtutes sciam. Venter creat omnes has aerumnas; auribus Perhaurienda haec sunt, ne dentes dentiant, Et adsentandumst, quicquid hic mentibitur.

Was wollt' ich sagen? Pyrg. Weiß schon, was du sagen willst. Art. Ich weiß, du thatest es. Was benn? Pyrg. Sei es, was es sei. Art. Pyrg. Hast du Die Listen meinst du; ja, und auch ben Stift. Art. Du Blitkerl siehst mir Alles gleich an den Augen ab. Pyrg. Berbammte Pflicht, zu wissen, was ber Herr begehrt, Art. Und sorgsam stets zuvorzukommen seinem Wunsch. Denkst du noch bran? Phrg. Wohl! Hundert in Cilicien, Art. Und hundertfünfzig Stück im Schthenräuberland, Und dreißig Sarber, sechzig Macedonier, Das sind die Kerle, die du getöbtet an einem Tag. Pyrg. Was macht's Summa Summarum? Siebentausende. Art. So wird's wohl stimmen; rechnen kannst du meisterhaft. Phrg. Und boch hab' ich's nicht aufgeschrieben, nur so gemerkt. Art. Ein stark Gebächtniß hast du, traun! Pyrg. Art. Der Hunger schärft's.

Quid illuc, quod dico? Pyrg. Art. Hem, scio iam, quid vis dicere; Factum hercle; memini fieri. Quid id est? Pyrg. Art. Quicquid est. Pyrg. Habes — Tabellas vis rogare. Habeo, et stilum. Art. Facete advortis tuum animum ad animum meum. Pyrg. Novisse mores tuos me meditate decet Art. Curamque adhibere, ut praeolat mihi, quod tu velis. Ecquid meministi? Pyrg. Centum in Cilicia Memini. Art. Et quinquaginta centum in Scytholatronia Triginta Sardi, sexaginta Macedones,

Sunt homines, quos tu occidisti una uno die. Quanta istaec hominum summa est?

Pyrg. Quanta istaec hominum summa est?

Art. Septem milia.

Pyrg. Tantum esse oportet; recte rationem tenes. Art. At nullos habeo scriptos; sic memini tamen.

Pyrg. Edepol memoria es optuma.

Art. Offae monent.

Pprg. Fahr nur so fort, so soll es nicht bein Schaben sein, Und immer theilen will ich meinen Tisch mit dir.

Art. Und in Cappadocien, wo du mit einem Schlag zugleich Fünshundert, wenn das Schwert nicht stumpf war, nieberhiebst?

Pyrg. Gemeines Fußvolk war's, drum ließ ich am Leben sie. Art. Was soll ich dir sagen? weiß es doch Jedermann: es giebt Auf Erden einen Pyrgopolinices nur, An Kühnheit, Schönheit, Heldenthaten unbesiegt. Das ganze Weibsvolk ist in dich verliebt — mit Recht! — Ob beiner Schönheit, so z. B. die gestern erst Wich beim Mantel zupften.

Hyrg. He, was sagten die zu dir? Art. Sie fragten: Sprich, sagt Eine, ist das nicht Achill? Um Vergebung, sag' ich, sein Bruder. Fängt die Andre an: Bei Gott, darum ist er so schön auch, sagt sie mir, Und voller Anstand. Sieh, wie steht ihm die Frisur! Beglückt das Mädchen, das er zum Schätzchen auserkor!

Pyrg. So sagten sie wirklich?

Art. Ja, und beide baten mich, Bei ihnen dich in Parade vorüberzuführen heut.

Pyrg. Recht schlimm hat's unser Einer, ist er gar so schön!

Pzrg. Dum tale facies, quale adhuc, adsiduo edes; Communicabo semper te mensa mea.

Art. Quid? in Cappadocia, ubi tu quingentos simul, Ni hebes machaera foret, uno ictu occideras?

Pyrg. At peditastelli quia erant, sivi vivere.

Art. Quid tibi ego dicam, quod omnes mortales sciunt, Pyrgopolinicem te unum in terra vivere Virtute et forma et factis invictissumum? Amant ted omnes mulieres, neque iniuria, Qui sis tam pulcher: vel illae, quae here pallio Me reprehenderunt.

Pxrg.

Art. Rogitabant: Hicin Achilles est? inquit mihi.

Immo eius frater, inquam. Infit altera:

Ergo mecastor pulcher est, inquit mihi,

Et liberalis. Vide, caesaries quam decet!

Ne illae sunt fortunatae, quae cum illo cubant!

Pyrg. Itane aibant tandem?

Art.

Quaen me ambae obsecraverint,

Ut te hodie quasi pompam illa praeterducerem?

Pyrg. Nimia est miseria, nimis pulchrum esse hominem.

Auch ich hab' meine Noth: sie bitten mich flehentlich, Art. Dich ihnen nur zu zeigen, laben mich zu fich ein, So daß ich beine Geschäfte kaum besorgen kann.

Beit scheint's, daß jeto wir uns begeben auf den Markt, Pyrg. Den Soldaten, die ich mir gestern hier hab' aufnotirt In diesen Listen, auszuzahlen ihr Tractament. Denn König Seleucus hat mich bringend brum ersucht, Daß ich ihm presse und anwerbe Kriegesvolk. Wir geruhen, diesen Tag bes Königs Dienst zu weihn.

Wohl, laß uns geben! Art.

Pyrg. Marsch, Trabanten, folget mir!

Daß es Plautus auch gar nicht so übel verstand, seinere Charafterzeichnungen seiner griechischen Vorlagen wiederzugeben, dafür bietet daffelbe Stud III, 1, 22—168 eine gute Probe. Die bandelnden Bersonen find der junge Athener Pleusicles, der nach Ephesus gekommen ift, um seine von bem Solbaten borthin entführte Geliebte zu befreien, sein ehemaliger Diener Palaestrio, jest aleichfalls in der Gewalt des Soldaten, und sein ephefischer Gaftfreund, Periplecomenus, ein liebenswürdiger, lebensfroher Greis, der seinen jungen Freund mit Rath und That in der Ausführung seines Borhabens zu unterstützen bereit ist. Sie verabreden eben eine List, wie sie das Mädchen aus den Händen des Soldaten Pleusicles bedauert, daß er dem Alten so viel Um= befreien. stände mache:

Aber Gines thut mir leid, Dringt mir scharf burch Mark und Bein. Sag, Lieber, was so sehr dich schmerzt.

Art.

Per.

Mihi

Molestiae sunt: orant ambae et obsecrant, Videre ut liceat, ad sese arcessi iubent, Ut tuo non liceat operam dare negotio. Videtur tempus esse, ut eamus ad forum. Pyrg. Ut in tabellis quos consignavi hic heri Latrones, ibus dinumerem stipendium. Nam rex Seleucus me opere oravit maxumo, Ut sibi latrones cogerem et conscriberem; Regi hunc diem mihi operam decretumst dare. Age ennus ergo.

Art. Link.

Sequimini, satellites.

At hoc me facinus misere macerat t'hum. Meunque cor corpusque cruciat.

Mr.

Quid id est, quod cruciat? cedo.

Daß ich solche Anabenstreiche dir zumuthe, einem Mann Pleus. Solchen Alters, was nicht ziemet dir und beiner Chrbarkeit, Daß ich solches von dir verlange, daß aus allen Kräften du Meiner Ehr' und meiner Liebe hilfst und solche Streiche machst, Wie fie dieses Alter eh'r zu meiden als zu suchen pflegt. Schämen muß ich mich, so zu stören eines alten Mannes Ruh'. Per. Sonderbar, Mensch, liebst du: schämest du dich irgend einer That, Liebst du nicht. Ein Schatten von Lieb' ist's, Pleusicles, wahre Liebe nicht. Aber wegen meiner Lieb' incommobiren solchen Greis! Plens. Bas? zum Henker! Seh' ich benn ganz schon aus wie'n Per. Rirchhofscandidat? Ober ein Tobtengräberbiffen? Schein' ich bir benn schon gar so alt? Hab ich doch jetzt erft vier und fünfzig Jahr' auf meinem Rücken kaum, Hell ist noch mein Auge, flink mein Juß, noch rührig meine Hand.

Palästr. Ist sein Haar auch grau, sein Geist doch ist mit nichten greisenhaft! Ginen guten Humor besitzt er, tadellos und musterhaft.

Pleus. Me tibi istuc aetatis homini facinora puerilia
Obicere et neque te decora neque tuis virtutibus
A te expetere; ex opibus summis mei te honoris gratia
Mihique amanti ire opitulatum atque ea te facere facinora,
Quae istaec aetas fugere facta magis quam sectari solet.
Eam pudet me tibi in senecta obicere sollicitudinem.
Per. Novo modo tu, homo, amas: siquidem te quicquam, quod
faxis, pudet,
Nihil amas, umbra es amantum magis quam amator,

Pleusicles.

Pleus. Hancine aetatem exercere mei me amoris gratia!

Per. Quid ais tu? tam tibi ego videor oppido Acherunticus?

Tam capularis? tamne tibi diu videor vitam vivere?

Nam equidem haud sum annos natus praeter quinquaginta et quattuor,

Clare oculis video, sum pernix pedibus, manibus mobilis. Pal. Si albicapillus hic videtur, neutiquam ab ingenio est senex; Inest in hoc amussitata sua sibi ingenua indoles.

Ja fürwahr, an mir erfahr' ich's, daß du, Freund, bie Bleuf. Wahrheit sprichst! Denn, traun, einem jungen Manne gleicht er an Dienstbeflissenheit. Stell' mich, Freund, nur mehr auf Probe, sollst erkennen Ber. immer mehr. Wie ich gern dien' beiner Liebe. Was bedarf's der Proben mehr? Pleus. Wer nicht selbst geliebt hat, weiß nicht, wie Berliebten Per. zu Muthe ist. Ich selbst habe noch ein gut Theil Liebeskraft und Lebenssaft, Bin für's Schöne, für's Bergnügen noch nicht gänzlich abgestumpft, Mach' gern mit ein feines Späßchen, bin ein art'ger Tischgenoß; Pfleg' in Tischgesellschaft nicht zu widersprechen Anderen; Tactvoll bin ich stets bei Tisch bedacht, zu meiden, was erregt Anftoß, nur so viel zu sprechen, was auf meinen Theil mir kommt, Meines Theils dann auch zu schweigen, wenn ein Andrer führt das Wort: Spuden, rauspern ober ichnäuzen, bas ist meine Mobe nicht. Nicht benehm' ich mich zum Schätzchen eines Anbern je verliebt,

Pleus. Pol id quidem experior ita esse, ut praedicas, Palaestrio; Nam benignitas quidem huius oppido adulescentuli est. Per. Immo, hospes, magis quom periclum facies, magis nosces meam

Comitatem erga te amantem.

Pleus.

Quid opust nota noscere?

Per. Nam nisi qui ipse amavit, aegre amantis ingenium inspicit;

Set ego amoris aliquantum habeo humorisque etiam in corpore,

Neque dum exarui ex amoenis rebus et voluptariis.

Vel cavillator facetus, vel conviva commodus

Itam are pegue ego sum oblecutor alteri in convivio:

Vel cavillator facetus, vel conviva commodus
Item ero, neque ego sum oblocutor alteri in convivio;
Incommoditate abstinere me apud convivas commodo
Commemini, et meae orationis iustam partem persequi,
Et meam partem itidem tacere, quom aliena est oratio.
Minume sputator, screator sum, itidem minume muccidus;
Neque alienum ego unquam scortum subigito in convivio,

Nehme nicht das beste Stück mir, fülle nicht zuerst das Glas; Fange niemals bei bem Weine mit ben Gaften Banbel an. Rann ich Einen bort nicht leiben, brech' ich ab und geh' nach Haus; Ueb' als Gaft stets feine Sitte, Anstand, Liebenswürdigkeit. Rurz, von Ephesus bin ich Bürger, kein apulischer Grobian. Ocharmantes Männchen, haft du all die Tugenden, die Pleus. du nennst: Dich hat wahrlich selbst gesäugt die Göttin der Liebenswürdigkeit. Liebenswürd'ger noch, als ich sagte, will ich mich erwei-Bet. sen dir. Ja fürmahr, bein ganz Benehmen ist das eines Gentleman; Pleus. Schaff mir brei von solchem Benehmen, gern wieg' ich mit Gold sie auf. Wahrlich, du fändest keinen Zweiten, der in solchem Bal. Alter noch Wäre gewandter in allen Dingen, wäre bem Freund' ein beffrer Freund. Wart, du sollst noch eingestehen, Jüngling sei ich in Per. meinem Thun, So will ich bir burch gute Dienst' es zeigen bei jeber Gelegenheit. Brauchst zum Beistand bu 'nen polternden, mürrischen Rauz: ich fteh' zu Dienst;

Neque per vinum unquam ex me exoritur discidium in convivio: Si quis ibi est odiosus, abeo domum, sermonem segrego; Venerem, amorem amoenitatemque accubans exerceo. Post Ephesi sum natus, non enim in Apulis, non Animulae. O lepidissimum hominem, si quas memorat virtutes habet, Atque equidem plane educatum in nutricatu Venerio. Plus dabo quam praedicavi ex me venustatis tibi: Tui quidem edepol omnes mores ad venustatem valent. Cedo tris mi homines aurichalco contra cum istis moribus. At quidem illuc aetatis qui sit, non invenies alterum Lepidiorem ad omnis res, nec qui mage amico amicus sit. Tute me ut fateare faciam esse adulescentem moribus: Ita ego ad omnis comparebo tibi res benefactis frequens. Opusne erit tibi advocato tristi, iracundo? Ecce me!

Pleus.

Per.

Pal.

Per.

Neque praeripio pulpamentum, neque praevorto poculum,

Per.

Ober 'nen sanften: sanfter werd' ich als die Meeresftille sein, Milber, als ein Zephyrwindchen immer nur zu wehen pflegt. Auch kann ich mich wieder zeigen als den luftigsten Sauf= cumpan, Ober auch als ben ersten Schmaroper, ober ben besten Bonvivant: Endlich macht ein Tänzer selber nicht so fein sich im Tanz als ich. Was läßt der bei solchen Talenten, wollt'st du wünschen, Pal. zu wünschen noch? Daß ich könnte nach Berdienste würd'gen Dank erstatten Pleus. ihm, So wie dir; benn in die größte Unruh', weiß ich, fet ich euch. Daß ich dir aber gar solche Kosten mache, thut mir leid. Per. Du Rarr! Rosten sind nur, was ein boses Weib uns kostet und ein Feind; Doch Profit ist, was ein lieber Gast uns kostet und ein Freund, Bie für heil'ge Zwede Rosten ein Gewinn bem Beisen find. Dank den Göttern hab' ich's dazu, freundlich zu be= wirthen dich.

> Opusne leni? Leniorem dices quam mutum est mare; Liquidiusculusque ero quam ventus est favonius. Vel hilarissimum convivam hinc indidem expromam tibi; Vel primarium parasitum atque obsonatorem optumum; Tum ad saltandum non cinaedus malacus aeque est atque ego.

Quid ad illas artes optassis, si optio eveniat tibi? Pal. Huic pro meritis ut referri pariter possit gratia, Pleus. Tibique, quibus nunc me esse experior summae sollicitudini.

At tibi tanto sumptui esse mihi molestum est.

Morus es! Nam in mala uxore atque inimico si quid sumas, sumptus est: In bono hospite atque amico quaestus est quod sumitur, Ut quod in divinis rebus sumas, sapienti lucro est. Deum virtute est, te unde hospitio accipiam apud me comiter.

If und trink und laß bei mir dir's wohlsein, häufe Luft auf Lust. Wie mein Haus frei ist, will ich selbst leben als ein freier Mann. Denn sonft hatte Dank ben Göttern mir mein Reichthum wohl vergönnt. Heimzuführen eine Frau mit reicher Mitgift und von Stand. Aber ich will mir ins Haus nicht bringen eine Wiberbellerin. Warum nicht? Ich sollte meinen, freien ist ganz angenehm. Pleuf. Rein, bei meiner Seele, frei sein ist weit angenehmer noch. Per. Denn hat je auch einmal Einer eine gute Frau gefreit, Wo sollt' ich grab' Eine finden? Soll ich eine solche frein, Belche niemals spricht: Kauf, Männchen, Wolle, daß ich weben kann Dir 'nen weichen, warmen Rod und gute Winterjaden auch, Daß du im Winter mir nicht frierst? — nie hört ein Weib man reden so — Sondern, welche, eh' der Hahn fräht, schon mich aus bem Schlafe weckt, Gieb Geld, Mann, zum Geschenke für Mama zum neuen Jahr,

> Es, bibe, animo obsequere mecum atque onera te hilaritudine. Liberae sunt aedes, liberum autem ego me volo vivere. Nam mihi deum virtute, dicam, propter divitias meas Licuit uxorem dotatam genere summo ducere. Sed nolo mi oblatratricem in aedis intromittere. Cur non vis? nam procreare liberos lepidumst opus. Hercle vero liberum esse, id nimio multo est lepidius. Nam bona uxor, si ea quoiquam ducta est usquam gentium, Ubi eam possiem invenire? Verum egone eam ducam domum, Quae mihi nunquam hoc dicat: Eme, mi vir, lanam, unde pallium Malacum et calidum conficiatur tunicaeque hibernae bonae, Ne algeas hac hieme? — hoc nunquam verbum ex uxore audias ---Verum, priusquam galli cantent, quae me somno suscitet, Dicat: Da mihi, vir calendis meam qui matrem munerem;

Pleus. Per.

Gieb mir Geld, Confect zu baden, gieb zu Festgeschenken mir Für die Frau Besprecherin und die Traum= und Zeichendeuterin: Dann muß ich der Kleiderjungfer auch wohl machen ein Geschenk; Längst schon, weil sie Nichts bekommen, zurnet mir bie Wärterin: Dann auch klagt mir die Hebamme, daß zu wenig sie bekam. Wie? der Amme, die unfre jungen Sclaven nährt, ber schickft du Nichts? Schande bringt's, wenn die Nichts kriegt: fie macht schon jest ein scheel Geficht. Diese und viel andre solche Weibermuden halten mich Ab, zu nehmen eine Gattin, welche solche Reben führt. Weislich, Mann, kannst bu berathen auch bich selbst, nicht Pal. Andre blos. Hold sind dir die Götter; traun, hast du erst einmal ein= gebüßt Deine Freiheit, kannst zurück bu schwer nur in ben frühern Stand. Doch ist's immer wohlanftändig einem edeln, reichen Mann, Pleus. Rinder großzuziehn, zu erhalten seinen Namen, sein Geschlecht. Per. Da ich viel Verwandte habe, was bedarf's der Kinder da? Jeto leb' ich zufrieden und glücklich, wie ich will, wie mir's beliebt.

Da, qui faciam condimenta; da quod dem quinquatribus Praecantatrici, coniectrici, hariolae atque aruspicae; Tum plicatricem clementer non potest quin munerem; Iampridem, quia nil abstulerit, suscenset toraria. Tum obstetrix expostulavit mecum, parum missum sibi. Quid? nutrici non missuru's quicquam, quae vernas alit? Flagitium est; si nihil mittetur: quo supercilio spicit. Haec atque horum similia alia damna multa mulierum Me uxore prohibent, mihi quae huius similes sermones serat.

Pal. Tu homo et alteri sapienter potis es consulere et tibi.
Di tibi propitii sunt; nam hercle si istam semel amiseris
Libertatem, haud facile eundem rursum restitues locum.
At illa laus est, magno in genere et in divitiis maxumis
Liberos hominem educare, generi monumentum et sibi.
Per. Quando habeo multos cognatos, quid opus mihi sit liberis?
Nunc bene vivo et fortunate atque ut volo atque animo

ut libet;

Sterb' ich, bann vertheil' ich meinen Anverwandten Sab und Gut. Die sind um mich, pflegen mich und sehn, wie's geht, ob was mir fehlt. Eh's noch tagt, sind schon sie ba und fragen, wie ich die Nacht verbracht. Opfern sie, so erhalt' ich einen größern Untheil als sie selbst, Romme zum Opferschmaus, zum Frühstück werd' ich, zu Mittag invitirt. Für unglücklich hält sich Jeber, ber am Wenigsten mir schickt. Benn sie mit Geschenken so wetteifern, murml' ich in ben Bart: Gilt's dem Geld' auch, um die Wette pflegt boch und beschenkt ihr mich. But berechnet und verständig siehst bu beinen Vortheil ab. Pal. Zwillings-, Drillingskinder haft bu, so gut stehst bu bich dabei. Hätt' ich Kinder, traun, so hätt' ich Sorg' und Kummer Ber. im Ueberfluß. Burbe mich in Angst aufreiben, war' mein Sohn mal fiebertrant, Denken gleich, er sterbe; fiel im Rausch er, würf' ihn ab das Pferd, Fürchtet' ich, er hab' ben Fuß gebrochen, wenn nicht gar den Hals.

Mea bona in morti cognatis didam, inter eos partiam.

Illi apud me aderunt, me curabunt, visent, quid agam, ecquid velim:

Priusquam lucet, adsunt, rogitant, noctu ut somnum ceperim.

Sacrificant: dant inde partem mihi maiorem quam sibi;

Abducunt me ad exta, me ad se ad prandium, ad cenam vocant.

Ille miserrumum se retur, minumum qui misit mihi.

Illi inter se certant donis; egomet mecum mussito:

Bona mea inhiant: at certatim nutricant et munerant

Pal. Nimis bona ratione nimiumque ad te et tua multum vides, Et tibi sunt gemini et trigemini, sic te bene habes, filii. Per. Pol, si habuissem, satis cepissem miseriarum liberis. Continuo excruciarer animi, si forte ei fuisset febris. Censerem emori, cecidissetve ebrius aut de equo uspiam; Metuerem, ne ibi defregisset crura aut cervices sibi.

Dieser Mann verdient vor Allen lang zu leben, reich zu Pal. fein. Denn er erhält das Seine, pflegt sich, zeigt gefällig Freunden sich. Ein gescheiter Kopf! So wahr mir, billig wär's, wär's Pleus. so verfügt Von den Göttern, daß nicht Alle lebten nur nach einer Schnur. Wie der Waare, was ein rechter Marktaufseher ist, den Breis Sest, wenn gut sie ift, daß sie nach ihrer Gute sich verkauft, Ist sie schlecht, entsprechend bringet dem Besitzer Geldverluft: Billig war's, daß so bie Götter maßen ab die Lebenszeit. Wer das Herz am rechten Flede hat, müßte leben lange Heit, Doch die Bösen und die Schurken müßten beißen balb ins Gras. Hätten sie 's so eingerichtet, gab's viel wen'ger schlechtes Bolf. Und es würden Frevel minder frech begangen; endlich aud Bürbe für die, so rechtschaffen find, der Brotpreis billiger. Per. Wer der Götter Rathschluß tadelt, ist ein Thor und nicht gescheit. Doch lassen wir dies jest auf sich beruh'n.

Nunciam istis rebus desisti decet.

Pal. Huic homini dignum est divitias esse et diu vitam dari, Qui et rem servat et se bene habet suisque amicis usui est.

Pleus. O lepidum caput! Ita me di deaeque ament, aequom fuit,
Deos paravisse, uno exemplo ne omnes vitam viverent.
Sicut merci pretium statuit, qui probust agoranomus:
Quae probast mers, pretium ei statuit pro virtute ut
veneat,
Quae improbast, pro mercis vitio dominum pretio pauperet:
Itidem divos dispertisse vitam humanam aequom fuit:
Qui lepide ingeniatus esset, vitam ei longinquam darent,
Qui improbi essent et scelesti, is adimerent animam cito.
Si hoc paravissent, et homines essent minus multi mali,
Et minus audacter scelesta facerent facta, et postea,
Qui homines probi essent, esset is annona vilior.
Per. Qui deorum consilia culpet, stultus inscitusque sit.

|        | Will jetzt für die Küch' einkaufen, um, wie's mir und dir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | geziemt, Gaft, bei mir dich zu bewirthen reichlich und mit leckrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pleus. | Rost.<br>'s ist genug schon an den großen Kosten, die ich dir gemacht.<br>Denn es kann kein Gast einkehren bei auch noch so gutem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | Freund',                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        | Ohne daß, weilt er drei volle Tage nur, er fällt zur Last.<br>Bleibt er gar zehn volle Tage, giebt's 'ne Ilias von Groll.<br>Sieht der Herr ihn auch nicht ungern, murren seine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Per.   | Diener doch.<br>Meine Diener hab' ich, Freundchen, mir zum Dienste an-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | geschafft,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | Nicht um Vormundschaft zu führen oder Herrschaft über mich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | Aergert sie das, was mir lieb ift, geht's doch nur nach meinem Kopf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | Müssen doch, auch was nicht ansteht, thun zum Trotz<br>und sonder Dank.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mfant  | Jepo geh' ich, wie ich wollte, einzukaufen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pleus. | Soll's denn sein, Kauf nur Bill'ges, nicht zu Theures; denn für mich ist<br>Alles gut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Per.   | Laß doch diese abgedroschne, längst verbrauchte Redensart!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | Nunc volo obsonare, ut, hospes, tua te ex virtute et mea<br>Meae domi accipiam benigne, lepide et lepidis victibus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pleus. | Meae domi accipiam benigne, lepide et lepidis victibus.<br>Nihil me paenitet, iam quanto sumptui fuerim tibi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pleus. | Meae domi accipiam benigne, lepide et lepidis victibus.<br>Nihil me paenitet, iam quanto sumptui fuerim tibi.<br>Nam hospes nullus tam in amici hospitium devorti potest,<br>Quin, ubi triduom continuom fuerit, iam odiosus siet;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pleus. | Meae domi accipiam benigne, lepide et lepidis victibus.<br>Nihil me paenitet, iam quanto sumptui fuerim tibi.<br>Nam hospes nullus tam in amici hospitium devorti potest,<br>Quin, ubi triduom continuom fuerit, iam odiosus siet;<br>Verum ubi dies decem continuos sit, east odiorum Ilias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pleus. | Meae domi accipiam benigne, lepide et lepidis victibus.<br>Nihil me paenitet, iam quanto sumptui fuerim tibi.<br>Nam hospes nullus tam in amici hospitium devorti potest,<br>Quin, ubi triduom continuom fuerit, iam odiosus siet;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | Meae domi accipiam benigne, lepide et lepidis victibus.  Nihil me paenitet, iam quanto sumptui fuerim tibi.  Nam hospes nullus tam in amici hospitium devorti potest, Quin, ubi triduom continuom fuerit, iam odiosus siet; Verum ubi dies decem continuos sit, east odiorum Ilias.  Tametsi dominus non invitus patitur, servi murmurant.  Servientis servitutem ego servos instruxi mihi, Hospes, non qui mi imperarent, quibusve ego essem obnoxius; Si illis aegrest, mihi quod volup est, meo remigio rem                                                                                                         |
|        | Meae domi accipiam benigne, lepide et lepidis victibus.  Nihil me paenitet, iam quanto sumptui fuerim tibi.  Nam hospes nullus tam in amici hospitium devorti potest, Quin, ubi triduom continuom fuerit, iam odiosus siet; Verum ubi dies decem continuos sit, east odiorum Ilias.  Tametsi dominus non invitus patitur, servi murmurant.  Servientis servitutem ego servos instruxi mihi, Hospes, non qui mi imperarent, quibusve ego essem obnoxius; Si illis aegrest, mihi quod volup est, meo remigio rem gero.  Tamen id, quod odiost, faciundumst cum malo atque                                                |
| Per.   | Meae domi accipiam benigne, lepide et lepidis victibus.  Nihil me paenitet, iam quanto sumptui fuerim tibi.  Nam hospes nullus tam in amici hospitium devorti potest, Quin, ubi triduom continuom fuerit, iam odiosus siet; Verum ubi dies decem continuos sit, east odiorum Ilias.  Tametsi dominus non invitus patitur, servi murmurant.  Servientis servitutem ego servos instruxi mihi, Hospes, non qui mi imperarent, quibusve ego essem obnoxius; Si illis aegrest, mihi quod volup est, meo remigio rem gero.  Tamen id, quod odiost, faciundumst cum malo atque ingratiis.  Nunc quod occepi obsonatum pergam. |
|        | Meae domi accipiam benigne, lepide et lepidis victibus.  Nihil me paenitet, iam quanto sumptui fuerim tibi.  Nam hospes nullus tam in amici hospitium devorti potest, Quin, ubi triduom continuom fuerit, iam odiosus siet; Verum ubi dies decem continuos sit, east odiorum Ilias.  Tametsi dominus non invitus patitur, servi murmurant.  Servientis servitutem ego servos instruxi mihi, Hospes, non qui mi imperarent, quibusve ego essem obnoxius; Si illis aegrest, mihi quod volup est, meo remigio rem gero.  Tamen id, quod odiost, faciundumst cum malo atque ingratiis.                                     |

Denn bu sprichft ba, lieber Gaftfreund, wahrlich, wie's Philister thun. Denn die pflegen ja zu sagen, kommt das Essen auf ben Tisch: Wozu braucht's benn solchen großen Aufwand blos für unser Eins? Bist, bei Gott, nicht recht gescheit; das essen ja zehn Menschen kaum. Wahrlich, ganz ist's, wie er's schildert. Pal. D wie fein er die Menschen kennt! Doch nie sprechen dieselben Leute, wird auch reichlich auf-Per. getischt: heb das auf; nimm weg die Schüssel; spar den Schinken, ich ess' ihn nicht. Trag das Schweinsfilet da raus nur; besser schmeckt ber Meeraal kalt, Fort damit; weg nur! So sprechen hörst du Reinen je im Ernst. Sondern sie langen zu, mit halbem Körper über'n Tisch gebeugt. Pal. Wie so gut der Gute schlechte Sitten malt! Rein Hunbertstel Per. Sagte ich von bem, was, hätt' ich Zeit, ich könnt' anführen noch.

Proletario sermone nunc quidem, hospes, utere: Nam i solent, quando accubuere, ubi cena adposita est dicere: Quid opus fuit tibi istoc sumptu tanto nostra gratia? Insanivisti hercle; nam idem hoc hominibus sat erat decem. Pal. Fit pol illuc ad illuc exemplum. Ut docte et perspecte sapit! Per. Sed eidem homines nunquam dicunt, quamquam adpositum est ampliter: Iube illud demi; tolle hanc patinam; remove pernam, nil moror; Aufer illam offam porcinam; probus hic conger frigidust; Remove! abi, aufer! Neminem corum hacc adseverare Sed procellunt sese in mensam dimidiati, dum appetunt. Pal. Bonus bene ut malos descripsit mores! Per. Haud centensumam Partem dixi atque, otium rei si sit, possum expromere.

1

一

Pa

 $\tilde{J}_{ik}$ 

 $N_{ij}$ 

d<sub>rd</sub>

Prächtig ist die Schilderung der Schlacht zwischen den Thebanern und Teleboern im Amphitruo, I, 1, 64—91, in cretischen Bersen, in der sich so recht die römische Kampsesfreude wiederspiegest:

Als man mit großer Zahl beiberseits ausgerückt, Theilen sich die Männer ab, theilen sich die Reihen ab: Wir gemäß unserer Sitt' und Art stell'n uns auf, Gegenseits stellt der Feind seine Schlachthausen auf. Beide Feldherrn darauf schreiten in die Mitte vor, Außer dem Gelärm der Reih'n halten sie Zwiegespräch, Reden ab: welche Partei erliegt in der Schlacht, Unterwirft sich mit Stadt, Acer, Altar und Herd. Dies geschehn, blasen Trompeten los beiderseits; Biederhallt's Feld; es hebt Schlachtruf an beiderseits. Beide Heersührer thun hier wie dort Juppiter Siegsgelübd', mahnen zur Tapferkeit beid' ihr Heer. Jeder thut seinestheils, was er kann und vermag, Schwingt sein Schwert; mancher Speer bricht; der Lustraum erdröhnt

Bom Getöß; Nebel vom Athem der Keuchenden Ballt sich dicht. Niedersinkt wundenmatt mancher Mann. Endlich nach Wunsch gewinnt Oberhand uns're Schaar: Massenweiß fällt der Feind: wir hingegen Dringen vor: unsre Bucht überwieget.

<sup>1)</sup> Postquam utrimque exitumst maxuma copia, Dispertiti viri, dispertiti ordines: Nos nostros more nostro et modo instruximus, Hostes contra suas legiones instruont. Deinde uterque imperator in medium exeunt, Extra turbam ordinum conlocuntur simul. Convenit, victi utri sint eo proelio, Urbem, agrum, aras, focos seque uti dederent. Postquam id actumst, tubae utrimque contra canunt. Consonat terra: clamorem utrimque ecferunt. Imperator uterque hinc et illinc Jovi Vota suscipere, uterque hortari exercitum Pro se quisque id, quod quisque et potest et valet, Edit, ferro ferit: tela frangunt: boat Caelum fremitu virum: ex spiritu et anhelitu Nebula conflat: cadunt vulnerum vi viri. Denique, ut voluimus, nostra superat manus: Hostes crebri cadunt; nostri contra Ingruont: vicimus vi feroces.

Dennoch nicht wendet sich auch nur ein Mann zur Flucht Ober weicht nur vom Fleck; wo er steht, kämpst er fort. Ehe daß sie räumen 's Feld, lassen sie sich niederhau'n. Jeder liegt, wo er stand, und bewahrt Reih' und Glied. Kaum hat Amphitruo, unser Herr, dies erschaut, Heißt er dreinsprengen gleich rechterhand Reiterei. Die gehorcht flugs, und mit hellem Kriegsruf von rechts Stürmet mit heftigem Stoße sie hinein, Niedermacht, niedertritt sie die Kriegsschaar des Feinds Nach Gebühr der Ungebühr.

Schließlich möge hier noch einen Platz finden das nette  $\pi\alpha$ eanlavoidveor in cretischen Versen aus dem Curculio, I, 2,
60—7, als ältestes Beispiel dieser Liedergattung in der römischen

Litteratur:

Riegel, o Riegel, euch bring' ich gern meinen Gruß; Lieb und werth seid ihr mir; ach gar sehr bitt' ich euch, Helft mir in der Liebesnoth, allerholdseligste: Wandelt für mich euch in Kunstspringer um aus fremdem Land; Bitte schön: einen Hops macht und laßt raus zur Thür Liebchen mein, das o Pein, mir das Herzblut abzapft. — Wie so sest schoen, sieh, Wollen nicht mir zu Lieb' schnell vom Fleck rühren sich. 1)

Hinsichtlich der Verskunst des Plautus, so ist zwar der Bau namentlich der gewöhnlichen Metra des Dialogs bei ihm wie überhaupt bei den alten Scenikern weit entfernt von griechischer

In fugam set tamen nemo convortitur
Nec recedit loco, quin statim rem gerat:
Animam omittunt prius, quam loco demigrent.
Quisque ut steterat, iacet obtinetque ordinem.
Hoc ubi Amphitruo erus conspicatust meus,
Ilico equites iubet dextera invadere.
Equites parent citi: ab dextera maxumo
Cum clamore incolant impetu alacri:
Foedant et proterunt hostium copias
Iure iniustas.

Pessuli, heos pessuli, vos saluto lubens,
Vos amo, vos volo, vos peto atque obsecro,
Gerite amanti mihi morem, amoenissumi;
Fite causa mea ludii barbari,
Sussilite, obsecro, et mittite istanc foras,
Quae mihi misero amanti ebibit sanguinem.
Hoc vide, ut dormiunt pessuli pessumi,
Nec mea gratia commovent se ocius.

Reinheit, die ja erft in der augusteischen Zeit zur völligen Durch= bildung kam. Tropbem haben seine Verse fast durchweg von angeborenem Gefühle für Rhythmus zeugenden Klang. ist die Fülle von Versmaßen, die er anwendete, und er ist Meister in dem passenden Gebrauche berselben. Besonders mannigfaltig und originell find die lyrischen Rhythmen in den Canticis, durch deren Menge, Umfang und Künstlichkeit die plautinischen Comödien auffallend gegen die von Terenz abstechen; wie sie sich in dieser Beziehung zu benen ber anderen alten Sceniker verhielten, läßt sich nicht mehr beurtheilen. In der Prosodie steht Plautus auf demselben Standpunkte wie die übrigen Dramatiker der alten Zeit, indem er sich im Anschlusse an gewisse Incorrectheiten der volksthum= lichen Aussprache Durchbrechungen des Positionsgesetzes und der strengen quantitirenden Silbenmessung erlaubt. Als man sich seit Einführung des Hexameters immer mehr an die genaue Messung der Griechen gewöhnte, trat diese alte prosodische Technik, von der sich selbst Ennius in seinen bramatischen Dichtungen nicht ganz hatte lossagen können, mehr und mehr zurück, so daß auch schließ= lich ihre Kenntniß ganz abhanden kam. Da war es benn unaus= bleiblich, daß man in vielen Fällen die Verse der alten Sceniker nicht mehr zu messen verstand. Konnte doch schon in der zweiten halfte des 7. Jahrhunderts Sisenna, ber erste uns bekannte Commentator des Plautus, das Metrum einer plautinischen Scene nicht mehr bestimmen, und Cicero (Orat. 55) urtheilte, daß sich in den Senaren der Komifer bisweilen kaum Ahnthmus und Metrum er= kennen lasse. Erst recht wenig Verständniß konnte daher die angusteische Zeit, in der die metrische Kunft die höchste Vollendung erreichte, für die alterthümliche Metrif haben, und so war denn and Horaz von seinem Standpuncte aus ganz im Rechte, wenn er (epist. II, 3, 270, ss.) über Plautus das folgende ungünstige Urtheil fällte:

Euere Urgroßväter jedoch belobten des Plautus Big' und Verse, sie beid' anstaunend nur allzu geduldig, Um nicht zu sagen beschränkt, sofern ich selber und ihr auch Bissen, wie Bauernspaß von dem seineren Wiße sich scheidet, Und wir mit Fingern und Ohr Verstacte zu messen verstehen. In Gest den Bemühungen der neuern Philologen ist es gelungen, dem Plautus auch in der metrischen Kunst zu seinem Rechte zu verhelsen.

At vestri proavi Plautinos et numeros et Laudavere sales, nimium patienter utrumque. Ne dicam stulte. mirati: si modo ego et vos Scimus inurbanum lepido seponere dicto. Legitimumque sonum digitis callemus et aure.

Was die Sprache des Plautus betrifft, so trägt sie nach Cicero's Urtheil das echt lateinische Gepräge. "Benn ich meine Schwiegermutter Laelia höre," läßt er ben Crassus sagen (de orat. III, 12) mit ber Bemerkung, daß die Frauen wegen ihrer zurudgezogeneren Lebensweise leichter die in ihrer Jugend übliche Ansbrucksweise unversehrt erhielten, "so glaube ich den Plautus ober Ennius zu hören." Rach Aelius Stilo's Meinung würden die Musen, wenn sie hätten lateinisch sprechen wollen, sich der plautinischen Sprache bedient haben (Quint. X, 1, 99). Gellius (VI, 17) nennt, freilich ein Wenig allzu parteiisch als Liebhaber alles Archaistischen, Plautus ben Hauptmeister in der lateinischen Sprache und im eleganten Ausbruck (homo linguae atque elegantiae in verbis Latinae princeps). Plautus hat die Volkssprache mit einer folden Meisterschaft zu handhaben verstanden, daß sie weder in das fehlerhafte Idiom des gemeinen Pöbels ausartet, noch einen fremden Anstrich von Gesuchtheit und gewählter Sorgfalt annimmt, sondern in ihrer natürlichen und schmucklosen Einfachheit ist sie bas unübertroffene Mufter bes von einem gesunden Geschmade veredelten Volkstones. Die Volksthümlichkeit seiner Ausdrucksweise zeigt sich besonders auch in den zahlreichen Wendungen aus dem Kriegs= und Rechtswesen, ben Hauptfactoren bes römischen Lebens. Daß bie fräftige und raube, mit veralteten und vulgaren Ausbrücken reich ausgestattete, häufig von den durch spätere Gram= matiker aufgestellten Normen abweichenbe Sprache bes Blautus ben zarten Ohren ber Gebildeten in der Zeit des Augustus roh und halb barbarisch klang, darf uns nicht verwundern.

Unter Plautus' Namen waren ben Alten nach Gellius (II, 3) Gellius erklärt biese hohe Zahl bamit, 130 Comödien bekannt. daß man auch diejenigen Stücke zu ben plautinischen gerechnet habe, die von anderen verfaßt, von Plautus aber für nene Aufführungen bearbeitet worden seien und daburch plautinischen Stil erhalten hätten. Auch habe man nach Barro de comoediis Plautinis Stude eines gewissen Plautius, die auch Plauti fabulae betitelt gewesen seien, wegen ber Namensähnlichkeit irrthumlich für plautinische gehalten. Aber auch so ist jene gahl noch immer nicht ausreichend erklärt. Gewiß find von ben Stücken anderer verschollener Comödienbearbeiter jener Zeit manche, die fich einiger Maßen die Gunft des Publicums erworben hatten, später ohne Weiteres auf Plautus, ben populärsten Dichter biefer Gattung, übertragen oder auch wohl von Schauspielunternehmern, um die Menge durch den Namen ihres Lieblings zu locken, ihm zuge= schrieben worden. Ist dies ein Beweis für die Beliebtheit des Plautus bei dem größeren Publicum, so zeugt es andrerseits für das Interesse ber gebildeten Kreise, daß sich frühzeitig, zum Theil schon vor der Mitte des 7. Jahrhunderts, gelehrte Männer die

Sichtung ber echten plautinischen Stücke von den unechten zur Aufgabe machten. So verfaßten außer Anberen Männer wie ber Tragiker Attius (in seiner Dibascalica) und der gelehrte L. Aelius Stilo, Barro's und Cicero's Lehrer, Berzeichnisse (indices) von ihrer Meinung nach echten Studen. Gestütt auf die Ermittlungen seiner Borgänger, von benen Aelius schon nur 25 Stücke als echt gelten lassen wollte, schied Barro in seinem Buche de comoedis Plautinis aus der ganzen Zahl 21 als allgemein anerkannt (omnium consensu) plautinisch aus, neben denen er selbst noch manche für echt hielt, und von diesen sogenannten fabulae Varronianae haben fich und 20 mehr ober minder vollständig erhalten, von der 21., ber Bidularia, nur einige zum Theil umfänglichere Bruchstücke. Bon anderweitigen Studen besitzen wir noch eine ganze Anzahl von Titeln nebst einzelnen Fragmenten. Fälschlich trägt den Ra= men der Aulularia des Plautus der sogenannte Querolus, ein Machwerk ber späteren Raiserzeit. — Daß bie Gestalt, in ber uns bie erhaltenen Stude vorliegen, in vieler Hinsicht von der ursprüng= lichen abweicht, darauf weisen viele Anzeichen hin. Es liegen die beutlichsten Spuren zu Tage, daß dieselben zum Zwecke von Aufführungen nach Plautus' Tobe, wie sie besonders in der ersten Hälfte des 7. Jahrhunderts, als nach dem kurzen Glanze der terenzischen Periode ein großer Mangel an guten Studen einge= treten war, und noch später stattfanden, mehr ober minder über= arbeitet worden find. Ganz besonders gilt dies von den Prologen, bie nur zu 6 Studen fehlen, bem Curculio, Spidicus, Berfa, Stichus, ben Bacchibes und ber Mostellaria; von dem zum Pseubolus sind nur die letten beiden Verse übrig. Mehrere von diesen Prologen find sogar ganz unplautinisch und bei späteren Aufführungen erst hinzugefügt, so der Prolog ber Cafina, wo es 3. 13 flg. heißt:

Wir führen ein altes Stück des Plautus wieder auf, 1) Das euch, den Aeltern, einstmals schon gefallen hat; Die Jüngern freilich kennen's nicht, das weiß ich wohl. Doch daß sie's kennen lernen, wollen wir uns bemühn. Beim ersten Male trug's vor allen den Preis davon. Zu jenen Zeiten standen in Blüthe die Dichter noch,

Antiquam illius edidimus comoediam,
Quam vos probastis, qui estis in senioribus;
Nam iuniorum qui sunt, non norunt, scio.
Verum ut cognoscant, dabimus operam sedulo.
Haec quom primum acta est, vicit omnes fabulas.
Ea tempestate flos poetarum fuit,

Die jetzt dahin gegangen, wohin Alle gehn; Doch noch im Tod' erfreu'n sie noch wie Lebende.

Hauptzweck des Prologs war, die Zuschauer in die Handlung einzuführen, baher der Inhalt des Stückes, besonders aber die der Handlung vorausgehenden Umstände erzählt wurden. Dazu kam noch meist die Angabe des griechischen Originals und seines Autors, nach dem der Dichter gearbeitet, und in der Regel war hiermit noch die Bitte um Ruhe, Aufmerksamkeit, gerechtes Urtheil und Beifall bes Publicums verbunden. Gesprochen wurde ber Prolog entweder von dem sogenannten Prologus, wie in der Asinaria und Cafina, den Captivi und Menaechmi, dem Pseudolus, Poenulus und Truculentus, ober von einer der mithandelnden Personen, wie von Mercur im Amphitruo, dem Sclaven Palaestrio im Miles gloriosus, Charinus im Mercator, ober aber von einer mythischen ober allegorischen Person, die mit dem Inhalte des Studes in einer gewissen Beziehung stand, wie in ber Aulularia von dem Lar familiaris, in der Ciftellaria von Auxilium; im Trinummus treten die Verschwendung und Armuth im Zwiegespräch auf, das aber bald in einen Monolog der erfteren übergeht. Der Prolog eröffnet gewöhnlich das Stück; doch machen hiervon der Miles Gloriosus und die Cistellaria eine Ausnahme, wo ber Prolog erst nach einer einleitenben Scene eintritt. — Zusammen mit ben plautinischen Comobien sind uns noch akrostichische Inhaltsangaben (argumenta) zu 19 Stücken überliefert (verloren ge= gangen ist mit bem Anfange bes Stückes bas Akrostichon zu ben Bacchibes), die aus der zweiten Hälfte des 7. Jahrhunderts zu stammen scheinen, außerbem zu Amphitruo, Aulularia, Miles, Mercator, Pseudolus nicht akrostichische Argumente, wahrscheinlich aus der hadrianisch=antoninischen Beit.

Die Reihe ber uns in wenn auch nicht streng alphabetischer Folge erhaltenen plautinischen Comödien eröffnet der Amphitruo, leider mit einer großen Lücke in der zweiten Hälfte, das einzige Stück mit mythologischem Stoffe, daher im Prologe als Tragiscomödie bezeichnet. Das Stück ist eine doppelte Comödie der Frzungen, die dadurch hervorgerusen werden, daß dem aus dem Ariege heimkehrenden Amphitruo und seinem Diener Sosia Juppiter in der Gestalt des ersteren, in der er auch während dessen Abwesensheit seiner Frau Alkumena (Alkmene) einen Besuch abgestattet, und Mercur in der Gestalt des Sclaven entgegentreten. Höchst ergöhlich ist die erste Scene, in der Sosia mit seinem Doppelgänger darüber streitet, wer der richtige Sosia sei, und von diesem durch Prügel zu der Erklärung gezwungen wird, daß er nicht er selber

Qui nunc abierunt hinc in communem locum.

Sed tamen absentes prosunt pro praesentibus.

Amphitruo geräth mit seiner Gattin hart zusammen, als fei. biese arglos von ihrem Zusammensein mit Juppiter = Amphitruo spricht. Dieser versöhnt die Beleidigte wieder in Abwesenheit ihres Mannes, und Sosia ist Zeuge der Versöhnung; dadurch wird die Berwirrung immer größer, zumal als Mercur-Sofia bem Amphitruo ben Eintritt in sein eigenes Haus verwehrt und ihn mit kaltem Wasser übergießt. In einer bis auf ben Schluß verlorenen Scene stritten bann auch Amphitruo und Amphitruo = Juppiter, wer der wahre Amphitruo sei, ein Streit, der unentschieden bleibt. Schließlich wird Amphitruo von dem als Himmelsgott erscheinenden Juppiter über Alles aufgeklärt und beruhigt. Des Molière Umphitruon ist eine Nachahmung bes plautinischen. — Die Asinaria (Eselcomödie), so benannt, weil darin die Unterschlagung des Erlöses für ver= taufte Esel eine Rolle spielt, nach dem dvayds (asinarius) des Demophilos; ein unbebeutenberes Stud von anstößigem Inhalt, aber mit einzelnen Scenen von höchft brastischer Komik. — Die Aulularia (Topfcomobie), eines ber besten Stücke in Anlage wie Charafterzeichnung, Vorbild von Molière's Avare, leider am Schlusse verstümmelt. Der Geizhals Euclio hat in seinem Hausherbe einen Topf mit Gold gefunden, ber für ihn die Quelle steter Angst und Unruhe wird. Sein Geiz, sein Mißtrauen gegen Jebermann, seine Sorge um den Schatz werden vortrefflich in einer Reihe von Situationen geschildert, die hauptsächlich durch die beabsichtigte Berheirathung seiner Tochter mit einem reichen Alten herbeigeführt Aus lauter Furcht, den Topf zu verlieren, trägt er ihn aus einem Versteck in den andern, bis er ihm schließlich geraubt Zwar erhält er ihn durch die Vermittlung eines jüngeren Liebhabers seiner Tochter zurück; doch giebt er ihn jett lieber dem jungen Paare zur Mitgift, als daß er sich der aufreibenden Sorge noch länger aussette. — Die Captivi, ein ernstes, züchtiges Stud, das wir eher ein Schauspiel als ein Lustspiel nennen wür= den, eine Mittelgattung zwischen Tragödie und Comödie. Plautus selbst sagt im Prologe von dem Stücke:

Nicht geht's nach der alten Leier, noch ist's, wie sonst sie sind,

Noch giebt's unfläth'ge, unsagbare Verse drin, Kein schuft'ger Kuppler, keine freche Buhlerin, Kein Prahlhans von Soldat kommt darin vor. 1)

Und am Schlusse (V. 4, 31) heißt es, daß das Stück nur ehrbare Sitten zeige, und daß die Dichter nur wenige solche Co= mödien vorfänden, in welchen die Guten besser werden. Die ein=

Non pertractate facta est neque item ut ceterae, Neque spurcidici insunt versus immemorabiles: Hic neque periurus leno est, nec meretrix mala, Neque miles gloriosus.

zige Person, die das komische Element bildet, ist Ergafilus, ber Parafit, der zur eigentlichen Handlung nur in loser Beziehung Lessing, ber das Stud überset hat, nennt es das schönfte, bas je auf die Bühne gekommen, weil es ber Absicht des Luftspiels, die Sitten ber Buschauer zu bilben und zu beffern, am nächften tomme und auch mit ben übrigen zufälligen Schönheiten reichlich ausgestattet sei. Der Inhalt ist kurz folgender: Dem Aetolier Begio hatte ein flüchtiger Sclave einen vierjährigen Sohn gestohlen und nach Elis verkauft; nach zwanzig Jahren fällt im Kriege mit Elis sein zweiter Sohn in Gefangenschaft. Um ihn auszuwechseln, kauft ber Bater elische Gefangene, darunter auch seinen ältesten Sohn und bessen jungen Herrn. Der treue Diener tauscht mit seinem Herrn Rleidung und Namen, um ihm die Befreiung zu erleichtern; Hegio läßt sich täuschen und schickt ben vermeintlichen Diener nach Elis, die Auswechslung zu vermitteln. Schnell tommt ber Betrug burch einen Mitgefangenen zu Tage, und ber erzürnte Hegio läßt den noch in seinen Händen befindlichen Betrüger, seinen eigenen Sohn, in die Steinbrüche bringen. Bald aber kehrt der Elier mit Hegio's anderem Sohne und bem Kinderräuber zurück, und durch das Geständniß des letteren wird die Wiedererkennung des ersten Sohnes bewirkt. — Der Curculio hat von dem gleichnamigen Parasiten, der die Hauptrolle hat, den Namen: ein unbedeutendes Stud, merkwürdig nur durch eine Art Parabase (IV, 1) über bas Treiben auf bem römischen Markte. — Die Casina, nach ben xlngovusvoi bes Diphilus! bearbeitet. Bei seiner erften Aufführung mit vielem Beifalle aufgenommen, wurde das Stud nach Plautus' Tobe wieder auf die Bühne gebracht und scheint dabei starke Berkurzungen erlitten zu haben. Benigstens scheint eine solche Ungeschicklichkeit, daß bie Titelperson, ein Findling, gar nicht auftritt und ihre Wiedererkennung als Tochter achtbarer Eltern am Schlusse blos von der Schauspielertruppe erwähnt wird, dem Plautus kaum zuzumuthen. Der Inhalt ist start anstößisch, die Komit zum Theil sehr grobkörnig. — Die Cistellaria (Rästchencomödie), benannt nach einem Rästchen, bessen Inhalt die Wiedererkennung eines Findlings durch seine Eltern herbeiführt. Das Stück ist durch den Verluft einer Reihe von Scenen in der Mitte arg verstümmelt. Aus den Schlußversen bes Prologs (1, 3, 52)

Schlagt todt den Todfeind, wirket Lorbeer euch und Lob, Daß überwunden euch der Poener leiste Poen,1)

geht hervor, daß es noch während des zweiten punischen Krieges aufgeführt worden ist. — Der Epidicus war ein Lieblingsstück

<sup>1)</sup> Perdite perduelles, parite laudem et lauream, Ut vobis victi Poeni poenam sufferant.

des Plautus selbst; denn in den Bacchides läßt er eine Person sagen (II, 2, 36):

Das Stück Epidicus lieb' ich ganz so wie mich selbst.2) Die Handlung ist außerordentlich verwickelt, wie kaum in irgend einem anbern Stude. Epibicus veranlaßt im Interesse bes verliebten Stratippocles, ber gegen die Thebaner zu Felde liegt, dessen Bater, eine Harfenistin zu taufen, unter bem Borgeben, sie sei seine aus einem früheren Berhältnisse stammende, während bes Krieges in Gefangenschaft gerathene Tochter. Unterbessen hat sich der Sohn schon wieder in eine thebanische Gefangene verliebt; um fie zu kaufen, soll Epidicus schleunigst Geld schaffen. Diefer überredet den Alten, der um die erste Liebschaft weiß, durch ihn die doch schon gekaufte Harfenistin kaufen zu lassen und sie bann wie= ber außerhalb Athens zu verkaufen, bamit sie ber Sohn bei seiner Rückehr nicht mehr vorfinde. Dem Alten führt er eine gemiethete Barfenistin zu, für das Geld wird die neue Geliebte bes Sohnes getauft. Bald kommt der zweite Betrug heraus, gleich barauf auch Noch zur rechten Zeit entdeckt Epidicus in der eben getauften Gefangenen des Alten Tochter; er geht nicht nur ftraflos aus, sondern erhält auch die Freiheit. — Die Bacchides, mahr= scheinlich nach dem die exaxov des Menander, eine der launigsten Comobien und nach Anlage wie Charakterzeichnung zu den beften Studen zu gablen, leiber im Anfange verftummelt. Hauptrolle spielt der Sclave Chrysalus, nicht das Schwesternpaar des Titels, ber, tropdem eben erst ein von ihm beabsichtigter Betrug an ben Tag gekommen ift, bennoch seinen mißtrauischen alten Herrn zu Gunsten des jungen zweimal unmittelbar nacheinander um eine bebeutende Summe prellt. - Die Mostellaria (Gespenstcomödie), wohl nach bem gásua (Gespenst) bes Philemon; gleichfalls ein vorzügliches Stud, von neueren Lustspieldichtern häufig benutt. Philolaches ist während einer langen Reise seines Baters besonders durch die Schuld des Sclaven Tranio ein lüberlicher Mensch ge= Eben ist bei ihm eine luftige Gesellschaft versammelt, da kommt der Bater zurück. Um ihn von dem Hause fern zu halten, rebet ihm Tranio vor, man habe es schon lange verlassen mussen, weil es darin spuke; in Folge dessen, lügt er weiter, als gerade ein Bucherer rückftändige Zinsen von Philolaches zu fordern kommt, habe sein Sohn bas Haus eines Nachbarn gekauft und das Drauf= geld von dem Wucherer geborgt. Durch eine weitere Lüge erwirkt er von dem Besitzer bes Hauses die Erlaubniß, dasselbe mit bem Alten zu besichtigen; letterer ist über ben billigen Rauf ganz ent= zudt. Bald aber klärt fich Alles auf; Tranio flüchtet, um bem ersten Zorne des Alten zu entgehen, auf einen Altar. Schließlich

<sup>1)</sup> Etiam Epidicum, quam ego fabulam aeque ac me ipsum amo.

erwirkt ein Freund des Philolaches sur diesen sowie für den seine Frechheit keinen Augenblick verleugnenden Tranio Berzeihung. — Die Menaechmi sind ber Urtypus ber zahlreichen neuern Luft= spiele (vor Allem von Shakespeare's comedy of errors), worin die Aehnlichkeit von Zwillingsgeschwistern zu komischen Verwechslungen Beranlassung giebt. Das Stück ist vielleicht das vollendetste von allen plautinischen. — Der Miles gloriosus, eines ber älteften Stücke bes Plautus; wenn sich die oben (S. 70 ffg.) erwähnten Berse wirklich auf ben Dichter Naevius beziehen, bann ware es zur Zeit ber Gefängnißhaft desselben geschrieben, also vor 548 (206). Den zu Grunde gelegten Stoff einer griechischen Comodie αλαζών (II, 1, 8) scheint Plautus durch Contamination bedeutend erweitert zu haben, da zwischen den beiben Intriguen des Stückes nur ein äußerst lockerer Zusammenhang besteht. Sonst ist es gleichfalls eine Perle der plautinischen Dichtung. Der Soldat Pyrgopolinices hat Philocomasium, die Geliebte des Atheners Pleusicles, nach Ephesus entführt. Palaestrio, früher Diener bes Pleuficles, jest bes Soldaten, der die Intriguen sämmtlich aussinnt, giebt erfterem heimlich Nachricht. Herbeigeeilt findet er Aufnahme und Unterstützung bei Periplecomenus, bem Hausnachbar bes Solbaten. Den Liebenden wird zunächst der Bertehr ermöglicht burch ben Durch= bruch der gemeinsamen Hauswand. Der Wächter bes Mädchens sieht vom Dache aus das Baar auf dem Nachbarhofe in zärtlicher Es wird ihm vorgeredet, er habe eine Zwillings= schwester bes Mädchens gesehen, und die Täuschung badurch voll= kommen gemacht, daß sich ihm Philocomasium vermöge des Mauer= loces bald im Hause des Soldaten bald in dem des Nachbarn zeigt. Statt nun die Flucht bes Mädchens einfach durch bas Mauerloch erfolgen zu lassen, zumal der Soldat abwesend ist, wird eine neue Jutrigue angesponnen. Dem heimkehrenden Soldaten wird vorgespiegelt, seines Nachbarn Frau sei sterblich in ihn ver= liebt, habe sich ihm zu Liebe von ihrem Manne getrennt und er= warte sehnlichst seinen Besuch in dem ihr gehörigen Nachbarhause. In seiner köstlich geschilderten Dummheit, Selbstgefälligkeit und Berliebtheit glaubt er Alles und entläßt Philocomasium mit aller ihrer Habe, schenkt ihr auch noch den Palaestrio. Pleusicles selbst als Schiffer verkleibet holt sie nach bem bereitstehenben Schiffe ab. Im Nachbarhause wird der Soldat als ertappter Chebrecher elen= diglich burchgeprügelt und erfährt zum Schlusse ben ganzen Betrug. — Der Mercator, nach dem kunogos des Philemon, ein ziemlich schwaches Stud. — Der Pseudolus, eine ber vorzüg= licheren Comobien, nach Cicero (de sen. 14) von Plautus im Greifenalter verfaßt, nach der erhaltenen Didascalie, combinirt mit Livius XXXVI, 36, 562 (192) zuerst aufgeführt an den zur Einweihung des Tempels der magna mater veranstalteten scenischen Spielen:

auf spätere Aufführungen lassen, neben dem ausdrücklichen Beugniffe des Cicero für seine Zeit (pro Rosc. com. 7), manche Spuren von Ueberarbeitung schließen. Der Sclave Pseudolus prellt den Ruppler Ballio, tropbem bieser auf alle mögliche Weise vor ihm gewarnt und auf seiner hut ist. - Der Poenulus, nach einem griechischen Original Καρχηδόνιος gearbeitet, bas aber mahrschein= lich durch Contamination bedeutend erweitert ist; auf wiederholte Aufführungen und badurch veranlaßte Ueberarbeitung weist neben anderen Anzeichen im Junern bes Stückes die boppelte Fassung der Schlußscene hin. Merkwürdig ist das Stud noch durch die darin vorkommende Scenen in punischer Sprache. Agorastocles, in Calybon wohnhaft, aber als Kind aus Carthago geraubt, liebt die eine von zwei im Besitze des Kupplers Lycus befindlichen Schwestern. Lycus läßt sich verleiten, einen als fremben Söldner verkleideten Diener bes Agorastocles mit einer bedeutenden Summe bei sich aufzunehmen. Derselbe wird für einen entlaufenen Sclaven ausgegeben, und Lycus verfällt damit Agorastocles gegenüber in eine Strafe, daß diesem sein ganzes Eigenthum, also auch die Schwestern zufallen. Bum Ueberflusse verräth noch Lycus' Diener, daß die Schwestern freigeborene Carthagerinnen sind, wie Lycus selbst wisse. Damit könnte bas Stud sein Ende finden. Statt beffen tritt noch ber die Titelrolle spielende Bunier Hanno auf, der seine als Kinder geraubten Töchter sucht. Es ergiebt sich, daß er ber Bater der beiben Schwestern und Agorastocles' Oheim ift. — Der Persa, ein einfaches, nicht schlechtes Stück; ben Titel führt es von einem als Perser verkleideten Sclaven, mittelst beffen ein Ruppler geprellt wird. — Der Rubens, nach einer Comodie des Diphilus, ernsteren Inhalts, wenn auch nicht ohne witige Scenen. Ein Ruppler will mit seiner ganzen Gesellschaft von Cyrene nach Sicilien auswandern; sein Schiff scheitert, es rettet sich außer ihm und einem gleichgesinnten Freunde nur ein Mädchen Palaestra mit ihrer Dienerin. Gin bei Cyrene in der Verbannung lebender alter Athener nimmt die letteren in seinen Schut. Sein Sclave Gripus fischt in der See einen Pa= laestra gehörigen Roffer auf, ben er für sich behalten will; ber Diener von Palaestra's Liebhaber ertappt ihn mit dem Koffer und hält ihn an einem von demselben herabhängenden Strice fest, von dem das Stück den Namen hat. Als in Gegenwart des alten Atheners der Koffer geöffnet wird, ergiebt der Inhalt, daß Pa= laestra seine Tochter ist. Sie wird ihrem Liebhaber vermählt, der sich zum Ueberfluß noch als ein Verwandter herausstellt. — Der Stichus, nach einem Stücke bes Menander, wahrscheinlich ben φιλάδελφοι, nach der erhaltenen Didascalie an den plebejischen Spielen des Jahres 554 (120) aufgeführt. Die Anlage ist über= aus seltsam. Die erste Hälfte, welche die unerschütterliche Liebe

aweier Schwestern zu ihren verschollenen Männern, gleichfalls Geschwistern, und die fröhliche Heimkehr der letteren sehr hubsch schildert, scheint nur zum Hintergrunde für die zweite kleinere Hälfte zu bienen, in ber Stichus, ber Sclave bes einen ber Bruber, und ein Sclave bes anderen sich in Gesellschaft einer Mit= sclavin bei einem geschenkten Kruge Wein für bie Strapazen ber Reise entschäbigen. — Der Trinummus, nach bem Indavods bes Philemon, aufgeführt nicht vor 560; wieder ein ernstes Stud, von Lessing in seinem Schatz nachgebilbet und nächft ben Gefan= genen als das vortrefflichste Stück bes Plautus bezeichnet. Namen führt es wie der Rubens von einem Rebenumstande: ein Sycophant hat für die Bestellung eines singirten Briefes brei nummi erhalten, beshalb nennt er ben Tag trinummus, Dreigroschentag. Lyconides hat in Abwesenheit seines Baters Charmides sich so in Schulden gestürzt, daß das väterliche Haus vertauft werben muß. Callicles, ein Freund bes Baters, bem biefer das Geheimniß eines in dem Hause verborgenen Schapes anvertraut hat, tauft und bezieht es, um dem Freunde ben Schat zu erhalten; im Bewußtsein seiner guten Absicht trott er ber üblen Nachrebe der Leute. Ein Freund des Lyconides will beffen Schwester heirathen. Um ihr die Mitgift zu beschaffen, will Callicles ben Schat öffnen; bamit aber Lyconides nicht merkt, woher das Geld komme, will er vorgeben, der Bater habe es geschickt sammt einem Briefe, den ein dazu gedungener Sycophant abgeben soll. Da kehrt Charmides gerade zurück und trifft ben Sycophanten vor seinem ehemaligen Hause. Der Sycophant, ber ihn nicht kennt, giebt sich für seinen guten Bekannten aus und ergeht sich in den abenteuerlichsten Lügen; als er schließlich merkt, daß er es mit dem wirklichen Charmides zu thun hat, nimmt er schleunigst Reißaus: die ergöplichste Scene des ganzen Stückes. Charmides weiß nicht, was er benken soll, bis er durch seinen Diener und Callicles Aufklärung über Alles erhält. Das Stud schließt mit der Verlobung von Tochter und Sohn. — Der Truculentus, nach Cicero (de sen. 14) wie der Pseudolus von Plautus im Greisenalter verfaßt. Die Hauptrolle spielt eine Hetare, die zu gleicher Zeit brei Liebhaber am Gangelbande führt. Betitelt ist das Stud nach dem brummbärigen Sclaven eines ber Liebhaber, der schließlich jedoch für weibliche Liebenswürdigkeit empfänglich gemacht wirb.

ì

....

n

Ö

T<sub>e</sub>

(ju

Je.

## 4. Quintus Ennius.

Als Naevius schon an der Schwelle seines Lebenszieles und die plautinische Comödie in ihrer höchsten Blüthe stand, kam ein Dichter nach Rom, dessen Wirksamkeit für die weitere Entwicklung

ber römischen Literatur epochemachend werden sollte, Q. Ennius. Während die schriftstellerische Thätigkeit des Plautus in der Besarbeitung griechischer Lustspiele aufging und Naevius sich neben der Rachbildung griechischer Comödien und Tragödien und dem ersten Bersuche selbständiger dramatischer Schöpfungen nationalen Inhaltes allerdings auch in epischer Dichtung versucht, aber sich von dem rohen saturnischen Metrum noch nicht loszusagen gewagt hatte: entsaltete Ennius nicht nur auf dem Gebiete des Dramas eine fruchtbare Thätigkeit in gleicher Bielseitigkeit wie Naevius, sondern ward auch durch llebertragung der Form des griechischen Epos der Begründer des römischen Kunstepos. Er selbst sieht den Naevius, seinen Borgänger in der epischen Poesie, als den letzten der rohen Naturdichter an, indem er von dessen Darstellung des ersten punischen Krieges sagt:

Es haben in Bersen beschrieben

Andre den Stoff, wie sie einst sangen die Faunen und Seher, Als noch Niemand die Klippen der Musen erstiegen und Mühe Bandt' auf die Rede: — 1)

und datirt von sich selbst die Zeit ber Runstpoesie (Cic. Brut. 18).

D. Ennius war zu Rubiae, einer Stadt Calabriens, 515 (239), geboren, ein Jahr nachbem Livius Andronicus sein erstes Stud auf die Bühne gebracht hatte (Cic. Brut. 18). Er nannte sich selbst einen Abkömmling bes Messapus, eines Häuptlings in Unteritalien, den Birgil (Aen. VII, 691) den Roffebändiger und Sproß des Reptunus nennt, und dem er, wie Servius bemerkt, in Rückficht auf Ennius Gefährten giebt, die wie Schwäne fingend in die Schlacht ziehen. Bezeugt er auf biese Weise selbst seine messapische Abkunft, so nennen ihn anbrerseits römische Schriftsteller einen halbgriechen (semigraecus, Suet. gramm. 1) ober gar einen Briechen (Verr. Flacc. b. Fest. v. solitaur) in Rücksicht auf seine hellenisirte Baterstadt und seine hellenische Bildung. Auch die Rachrichten über sein Leben sind äußerst dürftig. Er diente im zweiten punischen Kriege im römischen Heere in Sarbinien, und von hier führte ihn Cats nach Rom, 550 (204), was wir, iagt Corn. Repos in seiner Lebensbeschreibung bes Cato (c. 1), richt geringer anschlagen, als jeben noch so herrlichen Triumph über Sardinien. Daß Cato dies aus Interesse für Ennius' dich= terische Fähigkeit that, ift freilich bei seiner ganzen Richtung wenig glaublich, zumal er es später in einer Rebe bem M. Fulvius Robilior öffentlich zum Vorwurfe machte, daß er Dichter zur Ge-

Versibus, quos olim Fauni vatesque canebant, Cum neque Musarum scopulos quisquam superarat, Nec dicti studiosus erat. —

sellschaft mit in die Provinz genommen habe, womit er auf bessen Berhältniß gerade zu Ennius anspielte (Cic. Tusc. I, 2); denn dieser begleitete 565 (189) ben Fulvius nach Aetolien. Von bem Sohne besselben mit bem römischen Bürgerrechte beschenkt (Cic. pro Arch. 9; Brut. 20), 570 (184), nahm er seinen beständigen Aufenthalt in Rom. Er wohnte auf dem Aventinus in sehr dürftigen Umständen, angeblich nur von einer Magd bedient, doch mit seinem Loose zufrieden. "Denn er ertrug die beiden Lasten, bie man für die schwersten hält, die Armuth und bas Alter, so, daß sie ihm fast eine Luft zu sein schienen" (Cic. de sen. 5). In Rom ertheilte er, wie Livius Andronicus, sowohl öffentlich als zu Hause in griechischer und lateinischer Sprache Unterricht (Suet. de ill. gramm. 1). Er wußte sich die Gunst der ausgezeichnetsten Männer zu verschaffen, so des M. Fulvius Nobilior und bessen Sohnes und besonders der Scipionen. Von des Ennius vertrauter Freundschaft mit Scipio Nasica zeugt die Anekdote, die Cicero er= zählt (de orat. II, 68): "Als einst Nasica ben Ennius besuchen wollte, verleugnete die Magd ihren Herrn. Nasica merkte es. Wie daher nach einigen Tagen Ennius zu Nasica kam und er vor der Thur nach ihm fragte, rief dieser: er sei nicht zu Hause. Wie? sprach Ennius, erkenne ich nicht beine Stimme? Worauf Nasica erwiderte er: "Du loser Mensch, als ich neulich nach dir fragte, glaubte ich beiner Magb, bu seiest nicht zu Hause, und bu willst nicht mir selber glauben?" — Daß ein Mann wie Ennius bei seinen ausgebreiteten Kenntnissen — er selbst sagte von sich, daß er drei Herzen habe, weil er sich in griechischer, ofkischer und lateinischer Sprache auszubrücken verstände (Gell. XVII, 17) und bei seiner Unspruchslosigkeit und seinem redlichen, offenen Charafter sich viele Freunde erwerben mußte, war natürlich.

Niemals räth ihm Schlimmes das Herz, aus Bosheit und

Leichtsinn 1)

Frevel zu üben; er ist ein Mann von Bildung und Treue, Freundlich, beredt, mit dem Seinen zufrieden und glücklich; erfahren Spricht er zur richtigen Zeit nur Passendes; zeigt sich gefällig, Liebt viel Wort' auch nicht; weiß Altes, Verscholl'nes die Fülle; Kenntniß verlieh'n ihm die Jahre von frühern und neueren Sitten.

Auch von den Götter= und Menschengeschen von Lielen der Vorzeit;

Klüglich verstand er zu reden, so gut wie Schweigen bewahren. 1)

Ingenio cui nulla malum sententia suadet,
Ut faceret facinus levis aut malus; doctus, fidelis,
Suavis homo, facundus, suo contentus, beatus;
Scitus secunda loquens in tempore; commodus, verbum

So schildert er in seinen Annalen einen Vertrauten des Servilius, und nach Aelius Stilo soll der Dichter damit sich selbst copirt haben (Gell. XII, 4).

Ich bin ein Mensch von der Beschaffenheit, Daß ich Liebe trag' und Haß gleich offen immer an meiner Stirn, 1)

sagt er anderswo (Gell. XIX, 8) gewiß sich selbst aus der Seele. Seine echt römische Gesinnung sprechen die Verse aus dem Trauersspiele Phoenix aus (Gell. VI, 17):

Doch dem Mann von mart'gem Mannesmuth beseelt zu leben ziemt Und den Gegnern zu begegnen tapfern Sinnes, sonder Schuld. Das ist Freiheit, wo im Busen rein und fest wem schlägt das Herz;

Alles And're ist hinfällig und versinkt in dunkle Nacht. 2) Er liebte, wie viele Dichter vor und nach ihm, die Gaben des Bacchus, daher Horaz von ihm sagt (epist. I, 19, 7):

Bater Ennius selbst sprang, Helbenthaten zu singen,

Niemals anders als trunken hervor; 3)
man sagte ihm sogar nach, daß er sich durch übermäßigen Weinsgenuß die Gicht zugezogen habe (Seren. Samm. 713). Von dieser gefoltert, verlor er doch seine heitere Laune nie. "Ich poetisire nur, wenn mich die Gicht plagt,"4) äußerte er scherzend. Vis in sein spätestes Alter war er thätig; denn, wie er selbst erwähnt, vollendete er in seinem sieben und sechzigsten Jahre sein Hauptwerk, die Annalen. Er starb siebenzig Jahre alt an der Gicht 584 (170). Sein Leichnam soll ursprünglich auf dem Jasniculum bestattet, später aber nach seiner Baterstadt übergeführt worden sein; sein Bildniß aber ließen nach einer im Alterthume weit verbreiteten Sage die Scipionen in ihrer Gruft am capesnischen Thore neben den Vildern des Publius und Lucius Scipio

Paucum, multa tenens antiqua, sepulta, vetustas. Quem fecit mores veteresque novosque tenentem, Multorum veterum leges divumque hominumque, Prudenter qui dicta loquive tacereve posset.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Eo ego ingenio natus sum, Aeque inimicitiam atque amicitiam in frontem promptam gero.

<sup>2)</sup> Sed virum virtute vera vivere animatum addecet, Fortiterque innoxium stare adversum adversarios. Ea libertas est, qui pectus purum et firmum gestitat; Aliae res obnoxiosae nocte in obscura latent.

<sup>3)</sup> Ennius ipse pater nunquam nisi potus ad arma Prosiluit dicenda.

<sup>4)</sup> Nunquam poetor nisi podager (Prisc. VIII, p. 829).

aufstellen, weil er durch seinen Geist ihre Thaten verherrlicht hatte Cic. p. Arch. 9; Liv. XXXVIII, 56; Val. Max. VIII, 14). Seine angebliche Grabschrift, die er selbst verfaßt haben soll, kantet:

Schauet, o Bürger, euch an des greisen Ennius Bildniß, Welcher ben Thatenruhm eurer Vorfahren besang.

Chre' mich Niemand mit Thränen, noch hebe er an wie um Tobten

Klage. Warum? Weil ich fort lebe von Munde zu Mund. 1) Ennius ist unstreitig der hervorragenbste Geist in der ältern Literaturzeit der Kömer. In Calabrien entsprossen, eignete er sich schon in früher Jugend die griechische Bildung an, wie sie durch die griechischen Pslanzstädte, namentlich Tarent, allgemein in Unteritalien verbreitet war, und theils in den römischen Feldlagern, theils in Rom selbst lernte er im Umgange mit den ausgezeichenetsten Männern römische Sprache, Sitten und Thaten kennen. Er sühlte sich berusen, dem Siegerkranze, der Roma's Hauptschmücke, auch den Dichterkranz hinzuzusügen; denn Ennius war es, der, wie Lucretius sagt (I, 118):

niebergebracht hat den Kranz aus unvergänglichem Laube,

Der burch die Gauen der Bölker Italiens prange im Preise. 2) Ennius pflanzte ben römischen Geift auch auf bem Gebiete ber epischen Erzählung in die griechische Form und zeichnete hiermit ber römischen Literatur ben Weg vor, ben sie von nun an verfolgte. Er war es, der ben heroischen Hegameter ftatt des altitalischen saturnischen Metrums, bes Berses, worin die Faunen und Seher gesungen, in die romische Poefie einführte und ber Rebe größere Sorgfalt schenkte und so, wie er selbst meinte, ben Berg ber Musen erstieg. Durch die Einführung des bactylischen Metrums, die, namentlich wegen der damals noch im Berhältniß zu späteren Beiten erheblich größeren Fülle ber lateinischen Sprache an langen Enbfilben, mit bebeutenden Schwierigkeiten verbunden war, wurde die Gewöhnung an die strengere griechische Zeit- und Silbenmessung angebahnt und die Ausbildung bes rhythmischen Gefühls gefördert. Neben dem Bemühen, die metrische Runft ber griechischen Poesie nachzubilben, ging naturgemäß auch bas Bestreben einher, sich auch hinsichtlich bes sprachlichen Ausbruckes

Adspicite, o cives, senis Enni imaginis formam:
Hic vestrum panxit maxuma facta patrum.
Nemo me lacrumis decoret, nec funera fletu
Faxit. Cur? Volito vivos per ora virum.

<sup>2) —</sup> qui primus amoeno
Detulit ex Helicone perenni fronde coronam,
Per gentes Italas hominum quae clara clueret.

ben griechischen Mustern möglichst zu nähern. Die Sprache wurde ebler und gefügiger, und mit der rohen Form wich die Barbarei und machte einem feinern Geschmade Plat. Gine ähnliche Erscheinung, wie Ennius in der romischen, bietet in unserer Lite= ratur Klopstock, der ebenfalls baburch, daß er die griechische Muse in Deutschland heimisch machte, veredelnd auf den Geschmack und die Sprache wirkte. Allerdings war die neue Kunstrichtung die Beranlassung, daß die einheimischen Reime epischer Poesie ab= starben; daß dies aber zu bedauern war, darf man schwerlich be= Mit Recht verehrten die Römer in Ennius den Bater ihrer Literatur. Barro nennt ihn den Schüler der Musen. Cicero ist seines Lobes voll. Die römischen Kritiker in Horaz' Zeit nannten ihn weise und fräftig und einen zweiten Homer (Hor. epist. II, 1, 50). "Die ihren Geist mit den Annehmlichkeiten der iconen Wissenschaften ausgestattet haben, können nicht anders als in ihrer Brust, wie ber Götter, so bes Ennius Weihebild tragen,"1) sagt Vitruvius (IX, 3, 16), und ähnlich äußert sich Quintilian (X, 1, 88): "Den Ennius wollen wir verehren wie durch ihr Alter geheiligte Haine, in welchen die gewaltigen und alten Eichen nicht so großer Schönheit, als Heiligkeit haben." 2)

Ennius bezeichnet freilich nur den Anfang, nicht die Bollsendung der Richtung, die seit ihm die römische Literatur versolgt hat. Daher erschien er den eleganteren Dichtern der augustischen Zeit in Vers und Sprache roh und unvollkommen, wenn auch sein

Talent anerkannt wurde:

Ennius groß an Geist, aber noch roh in der Kunst,<sup>3</sup>) bezeichnet ihn Ovid (trist. II, 424). Sein Hexameter oder der lange Vers (versus longus), wie er ihn selbst nennt (Cic. de leg. II, 27), hat weder die Majestät und den Wohlklang des virzgilischen, noch die anmuthige Leichtigkeit und Zierlichkeit des ovizbischen. Man vermißt die schöne Abwechselung der Füße und Abschnitte, viele Verse sind schleppend, eintönig, die einzelnen Füße fallen entweder aus einander oder sind allzu sehr in einander verschlungen. Die Ausstoßung des Schlußes zur Vermeidung der Positionslänge ist eine Freiheit, die er mit allen alten Dichtern bis zur Zeit des Cicero theilt. Andere, von Späteren verpönte oder nur spärlich gebrauchte Licenzen kommen häusig vor; Wörter

<sup>1)</sup> Itaque qui litterarum iucunditatibus instructas habent mentes, non possunt non in suis pectoribus dedicatum habere sicuti deorum sic Ennii poetae simulacrum.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ennium sicut sacros vetustate lucos adoremus, in quibus grandia et antiqua robora iam non tantam habent speciem, quam religionem.

<sup>3)</sup> Ennius ingenio maximus, arte rudis.

werden, wenn sie sich nicht bald in das Maß fügen wollen, gewaltsam zerrissen, wie in dem bekannten

- saxo cere comminuit brum,

ober verstümmelt, wie er am Versschlusse gau, cael, do für gaudium, caelum, domum sagte. Den melodischen Klang der Verse, der sich bei Homer und Virgil ungesucht von selbst ergiebt, sucht er durch gewisse äußere Mittel herzustellen, durch Alliteration, Assonat u. dergl., was oft in das Spielende ausartet, wie in den Hegametern:

O Tite, tute, Tati, tibi tanta, tyranne, tulisti. Maerentes, flentes, lacrumantes et miserantes.

Multorum veterum legum Divumque hominumque.

und in ben scenischen Bruchstücken

stultust qui cupita cupiens cupienter cupit,

quicquam quisquam quoiquam quod ei conveniat neget. Die Tonmalerei bewirkt er zuweilen naiv durch Naturlaute, wie in dem bekannten Verse:

At tuba terribili sonitu taratantara dixit.

Doch die Trompet' im entsetzlichen Ton Taratantara tönte. Es sehlt jedoch auch nicht an trefslichen, dem Homer mit Glück nachgebildeten Versen, die dann Virgil wieder von ihm entlehnt hat, wie Macrobius (Sat. VI, 1) nachweist. Ueberhaupt betrachtete Virgil den Ennius als eine Fundgrube, woraus neben vielem todten Gestein doch auch manches kostbare Erz zu Tage gesördert werden könne.

Der Stil des Ennius trägt den Charakter seiner Zeit: er ist kräftig, doch herbe, deutlich, doch ohne höhern poetischen Schwung, nicht ohne Kunst, doch häusig auch nachlässig. Im Verhältnisse zu seinem Vorgänger Naevius erkennt Cicero allerdings an Ennius' Stile eine größere Vollendung und Glätte an (Brut. 19); aber neben der stilvollen Literatursprache der ciceronischen Zeit erschien selbst seine poetische Ausdruckweise nicht wesentlich verschieden von der gewöhnlichen Umgangssprache (Ennio delector, ait quispiam, quod non discedit a communi more verdorum, Cic. orat. 11). Erst recht stach seine Sprache gegen die seine und elegante Rede der augustischen Dichter ab, so daß, wie Macrobius sagt (Sat. VI, 3), jener harte Stil des Ennius nur seinen Zeitgenossen gestallen konnte und das folgende Zeitalter lange zu thun hatte, ehe es die weichere Rede sich zu eigen machte. 1) — Ein nicht geringes Verdienst des Ennius besteht darin, daß er die für poetische Dar-

<sup>1)</sup> Nemo ex hoc viles putet veteres poetas, quod versus eorum scabri nobis videntur; ille enim stilus Enniani saeculi auribus solus placebat, et diu laboravit aetas secuta, ut magis huic molliori stilo acquiesceretur.

stellungen noch arme lateinische Sprache aus fremden Schätzen zu bereichern suchte, namentlich durch glückliche Nachbildung grieschischer Worte und Wendungen. Darum sagt Horaz (epist. II, 3, 56):

Des Cato und Ennius Zunge

Hat heimische Sprache bereichert, für viele Begriffe Reue Benennungen eingeführt. 1)

Bon einem richtigen Tacte zeugen seine neuen Wortbildungen. Selbst Cicero schöpfte aus dem reichen ennianischen Sprachschaße, wie dies Seneca bei Gellius XII, 2, freilich von seinem Standpuncte aus tadelnd, von ihm bemerkt: "Man wird auch bei Cicero in der prosaischen Rede Manches sinden, woraus man erkennt,

baß er ben Ennius nicht umfonft gelefen." 2)

Was des Ennius Dichtergabe betrifft, so kann unser Urtheil hierüber nur ein unvollkommnes sein, ba wir nichts Ganzes von ihm besitzen. Im Allgemeinen scheint er weniger die Gabe der Erfindung, als das Talent, Vorhandenes geschickt zu benuten, gehabt zu haben. Ennius selbst betrachtete sich als einen zweiten Somer und wurde auch von seinen Bewunderern bafür gehalten. In der That bezeichnet Ennius bei den Römern, wie Homer bei den Griechen, den Anfang einer echten Nationalpoesie, die den Thatenruhm der Vorfahren preist. Aber dadurch, daß Ennius auch Helben und Schlachten fang, bazu, wie er erzählt, von Homer selbst im Traume aufgeforbert, war er noch nicht ein Homer, und Horaz hat Recht, wenn er ihm vorwirft (epist. II, 1, 52), er habe sich um seines pythagoreischen Traumes Erfüllung wenig gekum= mert. Denn es findet sich selbst unter der verhältnismäßig geringen Bahl von Bruchstücken seiner Dichtungen nicht Weniges, bas in keiner Beise ben Anforderungen wahrer Poesie entspricht. Andrerseits aber begegnet auch wieber bas Berrlichste in Gebanken, metrischer Form und Ausbruck. Selbst Seneca, ber sonst Ennius als roh und ungebildet verachtet, gesteht boch ein, daß sich in seinen Schriften manche großartige Gebanken finden, die selbst ben von Salben duftenden Schöngeistern gefallen würben. 8) Jedenfalls fehlt es seiner Dichtung durchaus an Harmonie, welche

cum lingua Catonis et Enni Sermonem patrium ditaverit et nova rerum Nomina protulerit —

<sup>2)</sup> Apud ipsum quoque Ciceronem invenies etiam prosa oratione quaedam, ex quibus intellegas illum non perdidisse operam, quod Ennium legit.

<sup>3)</sup> Quidam sunt tam magni sensus Q. Ennii, ut licet scripti sint inter hircosos, possint tamen inter unguentatos placere (Gell. XII, 2).

die romische Poesie ja überhaupt erst in der augustischen Zeit er= reichte.

Als sein Hauptwerk erkannte Ennius selbst seine Annalen an. Sie erwarben ihm durch ihren patriotischen Inhalt die Gunst und durch die Neuheit der Form die Bewunderung seiner Zeits genoffen und blieben auch in spätern Zeiten als Denkmal des echt römischen Geistes ein Lieblingsbuch der Römer. Selbst Birgil

tonnte ben Ennius nicht gang verbrängen:

Ennius liesest bu, Rom, unbeschabet bem Maro, noch immer,1) heißt es bei Martial (V, 10, 7.). Der alterthümelnde Kaiser Hadr. 16). Seine Annalen wurden in Schulen erklärt und im Theater von soge= nannten Ennianisten (Ennianistae) nicht blos in Rom, sondern auch in den Provinzen vorgelesen. Noch Gellius hörte einen Ennianisten in Puteoli (Gell. XVIII, 5). Q. Bargunteins soll ber Erste gewesen sein, der solche Borlesungen an gewissen Tagen vor einer großen Menge von Zuhörern veranstaltete (Suet. de grammat. 2). So wurden des Ennius Annalen ein Bolksbuch, woraus die Römer ihre Kenntniß der vaterländischen Geschichte schöpften. Ihn benutten auch die Annalisten und späteren Sifto= riker, namentlich scheint Livius ihn öfter vor Augen gehabt zu Grammatiker holten aus ihm vorzüglich die Kenntniß der archaistischen Sprache. — Die Annalen waren Nichts als eine dronologische Erzählung ber römischen Geschichte bis auf die Zeit des Verfassers; nur die dichterische Einkleidung, die Maschinerie ber Gotter, die Ginflechtung von Mythen, die Schilderungen, Bergleichungen, Reben, meist bem Homer nachgebildet, machten fie zu einem Gebichte. Die Eintheilung in 18 Bücher rührt von Ennins selbst ber. Die erhaltenen Fragmente betragen vielleicht noch nicht ben Umfang auch nur eines Buches.

Die Anfangsverse enthielten den gebräuchlichen Anruf an die

Musen:

Musen, die ihr im Tanze euch schwingt auf dem hohen Olympus.2) Dierauf erzählt der Dichter, wie ihm geträumt habe, er sei auf dem Parnassus, wo ihm Homer erschienen, der ihn zum Gesange dezeistert. Homer's Seele sei in einen Psau und von diesem in ihn übergegangen, daher müsse, wie Homer die hellenischen, so er die römischen Helden durch Gesang verherrlichen. Er fühlt sieher Aufgabe wohl gewachsen, und mit stolzem Selbstgefühl prophezeit er:

<sup>1)</sup> Famius est lectus salvo tibi, Roma, Marone.

Nusae quae pedibus magnum pulsatis Olympum (Varro d. l. L. VII, 10).

Unserer Dichtungen Ruhm wird tönen burch Völker und Länder Weit und breit. 1)

Er fängt die Erzählung wie Naevius mit dem Untergange Troja's an: Als Greis Priamus schon dem Mars der Pelasger erlegen. 2) Aeneas

Nebst Anchises dem Weisen, den Benus, der Göttinnen schönste, Künftiges lehret verkünden, daß Göttliches fülle die Brust ihm,3) verläßt das Vaterland. Er kommt nach Italien:

Gine Landschaft giebt's — Hesperien hieß sie ben Menschen —4)

Welche die biederen alten latinischen Bölker bewohnten. 5) Der König von Alba nimmt ihn auf. Trojaner und Latiner verseinigen sich zu einem Volke. Auch noch bei Ennius ist Komulus der Enkel des Aeneas, von seiner Tochter Ilia. Aeneas erscheint nach seinem Tode der Ilia im Traume und verkündet ihr ihr künftiges Geschick. Sie erzählt den Traum ihrer ältern Schwester, der Tochter der Eurydice:

Wie nun, erwedt, ein Licht mit zitternden Gliedern die Alte, Hatte gebracht, sprach weinend sie so, aus dem Schlase geschrecket: Tochter Eurydicens, welche geliebt einst unser Erzeuger, Kraft und Leben ist ganz aus meinem Körper gewichen; Denn mir träumt', es zöge ein herrlicher Mann mich am User Fort durch liebliches Weidengebüsch und neue Gesilde. So nun irrt' ich hieraus, o Schwester, allein, und nur zögernd Folgt' ich der Spur und suchte nach dir und konnte doch nie dich Sehnend erfassen, ein Psad nicht leitet mir sicher die Schritte. Drauf nun glaubt' ich die Stimme des Vaters zu hören und also Lautet das Wort: "O Kind, du wirst viel Jammer noch vorher Müssen erdulben, hernach wird Heil aus dem Fluß dir erstehen."

Raum hat, Schwester, er dieses gesagt, so war er verschwunden Plötzlich und zeigte sich, herzlich ersehnt, doch nimmer dem Blicke, Wocht' ich auch vielfach empor zu den bläulichen Räumen des Himmels

(Prob. in Virg. ecl. VI, 31.)

<sup>1)</sup> Latos per populos terrasque poemata nostra Clara cluebunt. (Prob. p. 1401.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Cum veter occubuit Priamus sub Marte Pelasgo.
(Prisc. III, p. 607.)

<sup>3)</sup> Doctusque Anchisa, Venus quem pulcherrima dium Fata docet fari, divinum ut pectus haberet.

<sup>4)</sup> Est locus, Hesperiam quam mortales perhibebant, (Macr. Sat. VI, 1.)

<sup>5)</sup> Quam prisci casci populi tenuere Latini.
(Varro de l. L. VII, 28.)

Weinend die Händ' ausstrecken, ihn rufen mit schmeichelnder Stimme.

Eben nur bin ich erwacht aus dem Schlaf mit krankendem Herzen. 1)

Ilia, die Bestalin, vermählt sich heimlich mit Mars. Ihre Zwillingskinder werden auf Besehl des Amulius, des Albanerskönigs, ausgesetzt. Eine Wölsin ernährt sie. Faustulus sindet sie. Sie werden als Hirten erzogen. In einem Streite mit den königlichen Hirten wird Remus gefangen und vor Amulius geführt. Faustulus entdeckt dem Romulus ihren Ursprung; dieser befreit den Remus und giebt sich dem Amulius zu erkennen. Die Brüder gründen an dem Orte, wo sie ausgesetzt worden waren, eine Stadt.

Sorgenden Herzens, mit großer Besorgniß der Herrschaft be-

gehrend,

Suchen sie eifrig zugleich Wahrzeichen und Logelverkündung.— Hier weiht Remus zur heiligen Schau sich und spähet allein aus Nach glückbringendem Vogel; doch Komulus forschet, der schöne, Hoch auf dem Aventin und späht nach dem Fluge der Vögel. Stritten sie doch, ob Roma die Stadt, ob Remora heiße. Sorge erfülte die Männer zumal, wer unter den Beiden Herr sei. Wie, wenn der Consul das Zeichen zu geben sich anschickt.

Alle zumal voll Gier hinschauen zur Gegend der Schranken, Wann er entsende den Wagen aus buntbemahleten Pforten: Also harrte der Dinge das Volk in lautloser Stille,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Excita cum tremulis anus attulit artubus lumen, Talia commemorat lacrumans, exterrita somno: Eurudica prognata, pater quam noster amavit, Vires vitaque corpus meum nunc deserit omne. Nam me visus homo pulcer per amoena salicta Et ripas raptare locosque novos; ita sola Postilla, germana soror, errare videbar Tardaque vestigare et quaerere te neque posse Corde capessere; semita nulla pedem stabilibat. Exin compellare pater me voce videtur His verbis: o gnata, tibi sunt ante ferendae Aerumnae, post ex fluvio fortuna resistet. Haec ecfatus pater, germana, repente recessit, Nec sese dedit in conspectum corde cupitus, Quamquam multa manus ad caeli caerula templa Tendebam lacrumans et blanda voce vocabam. Vix aegro cum corde meo me somnus reliquit. (Cic. de divin. I, 20.)

**Belchem von Beiden der Sieg und die mächtige Herrschaft be-** stimmt sei.

Doch tief barg sich indeß in die Nacht die glänzende Sonne. Dann schoß wieder hervor das Licht weiß schimmernd in Strahlen. Alsobald slog Glück ankündend der herrlichste Vogel Links von der Höh', und zugleich geht auf die goldene Sonne. Jeho kommen daher hochheilige Vögel vom Himmel Dreimal vier und fliegen zu günstigen, glücklichen Räumen. So schaut Romulus, daß ihm sei der Borzug gewähret, Durch Wahrzeichen befestigt der Sitz und der Boden der Herrsschaft.

Romulus baut die Stadt auf dem Palatinus und umgiebt sie mit einer Mauer. Remus fpringt über die Mauer; ihn töbtet Romulus:

Traun, nicht, was du gethan, wird straflos ein lebender Mensch thun;

Denn du zahlest dafür mit dem warmen Blute mir Buße. 2) Es folgt die Erzählung vom Raube der Sabinerinnen. Die Caeninenser beginnen den Krieg und werden besiegt; Romulus gelobt dem Juppiter Feretrius einen Tempel. Den Krieg mit den

(Cic. de divin. I, 48.)

<sup>1)</sup> Curantes magna cum cura tum cupientes Regni dant operam simul auspicio augurioque. — [Hinc] Remus auspicio se devovet atque secundam Solus avem servat; at Romulus pulcer in alto Quaerit Aventino, servat genus altivolantum. Certabant urbem Romam Remoramne vocarent. Omnibus cura viris uter esset induperator. Exspectant, veluti consul cum mittere signum Volt, omnes avidi spectant ad carceris oras, Quam mox emittat pictis e faucibus currus: Sic exspectabat populus atque ora tenebat Rebus, utri magni victoria sit data regni. Interea sol albus recessit in infera noctis. Exin candida se radiis dedit icta foras lux. Et simul ex alto longe pulcerruma praepes Laeva volavit avis; simul aureus exoritur sol. Cedunt de coelo ter quattor corpora sancta Avium, praepetibus sese pulcrisque locis dant. Conspicit inde sibi data Romulus esse priora, Auspicio regni stabilita scamna solumque.

Non pol homo quisquam faciet impune animatus.
Hoc quod tu; nam mi calido das sanguine poenas.
(Macr. VI, 1.)

Sabinern endet ein Bündniß. Titus Tatius und die Sabiner werden in Rom aufgenommen. Romulus verschwindet während eines Ungewitters. Die Kömer klagen um ihren König:

Sehnsucht fasset die rauhen Gemüther und solcherlei sprechen Unter einander sie jett: D Romulus, Romulus, hehrer, Welchen Beschützer erschufen in dir der Heimath die Götter! D du Vater, Erzeuger, o Blut von Göttern entsprossen! Du hast uns ja empor an das Reich des Lichtes gezogen! 1)

Proculus Julius tröstet die Römer:

Romulus lebt im Himmel fortan mit den schaffenden Göttern.<sup>2</sup>) Ein Gebet des Dichters an das als Quirinus und Hora versgötterte königliche Paar Romulus und Hersilia schloß wahrscheinslich das erste Buch:

Ehre dir, Vater Quirinus, und Hora, Quirinus' Gemahlin! 3) Das zweite Buch begann mit Numa's Königswahl und mit dem dritten Buche schloß die Königsgeschichte. — Das vierte Buch reichte dis zum Abzuge der Gallier von Rom. — Den Hauptinhalt des fünften Buches bildeten die Samniterkriege.

Im sech sten Buche wird der Krieg mit Pyrrhus von Epirus geschildert. Der Dichter bereitet in der Einleitung auf die Größe

des Kampfes vor:

Wer doch vermag zu entrollen des Krieges gewalt'ges Gemälde!4) Selbst den Juppiter läßt der Dichter nach homerischer Weise aufstreten, vielleicht in einem Götterrathe, in dem der Ausgang des Krieges entschieden wird. Als sich die Tarentiner nach einem Helser in der Noth umsahen,

Fand sich ein wackerer Mann, von griechischem Vater, ein Grieche, König, Burrus mit Namen, von Juppiter's Stamme, so heißt es. 5)

(Cic. de rep. I, 41.)

Teque], Quirine pater, veneror, Horamque Quirini (Non. Hora).

4) Quis potis ingentis oras evolvere belli. (Quint. VI, 3, 86.)

Nomina Burrus, uti memorant, a stirne supremo

Nomine Burrus, uti memorant, a stirpe supremo.

(Non. stirps.)

Pectora [dura] tenet desiderium, simul inter Sese sic memorant: o Romule, Romule die, Qualem te patriae custodem di genuerunt! O pater, o genitor, o sanguen dis oriundum! Tu produxisti nos intra luminis oras!

Pomulus in caelo cum dis genitalibus aevum Degit. (Serv. in Aen. VI, 764.)

Der zweideutige Orakelspruch bes Apollo:

Aeacus' Sproß wird, sag' ich, das Bolk ber Römer besiegen, 1) verleitet ihn zum Kriege mit den Römern:

Wie war immer bethört das Geschlecht der Aeacussöhne!

Weit mehr sind sie gewaltig im Kampf, als gewaltig an Weis= heit. 2)

Von den Tarentinern zu Hülse gerufen, landet Pyrrhus in Italien und schlägt die Kömer bei Heraclea. Er heißt nach dem Siege die Leichen der gefallenen Krieger verbrennen. Das Fällen des Holzes zu den Scheiterhaufen wird nach Homer, II. XXIII, 114 gesschildert. Die Leute des Pyrrhus

Schreiten einher durch den ragenden Wald, sie fällen mit Beilen, Schlagen zu Boden gewaltige Stämm'; es sinket die Eiche, Bricht die Esch' und es stürzt die ragende Tanne darnieder. Riesige Fichten auch werfen sie um, und von dem Getöse

Schallet der ganze Bezirk des laubbeschatteten Waldes. 3) Im Tempel des tarentinischen Juppiter weiht Phrrhus folgende Inschrift dem Andeuken des Sieges:

Männer, die früher noch nie, o mächtigster Vater des Himmels, Einer besiegt, die schlug ich im Kampf, sie schlugen mich wieder. Die Römer senden den Consul Fabricius Luscinus wegen Aus-wechselung der Gefangenen an Phrrhus. Noch besitzen wir die Verse, die die Antwort des Königs enthalten:

Gold nicht fordr' ich für mich, noch sollt ihr Lösung mir geben; Nicht wie Schacher betreibend ben Krieg, nein kriegerisch, laßt uns Beibe mit Eisen, nicht Gold, den Kampf um das Leben entscheiden,

Mannhaft erproben, ob euch, ob mich zum Gebieter das Schickfal Will, was soust es bestimmt. Hör' an das folgende Wort noch: Deren tapferes Leben das Glück des Krieges verschonte,

<sup>1)</sup> Aio, te, Aeacida, Romanos vincere posse.

<sup>(</sup>Cic. de divin. II, 56.)

<sup>2) [</sup>Quam semper fuit] stolidum genus Aeacidarum: Bellipotentes sunt magis quam sapientipotentes.

<sup>(</sup>Cic. ib.)

Incedunt arbusta per alta, securibus caedunt,
Percellunt magnas quercus, exciditur ilex,
Fraxinus frangitur atque abies consternitur alta,
Pinus proceras pervertunt; omne sonabat
Arbustum fremitu silvai frondosai.

<sup>(</sup>Macr. VI, 2.)

<sup>4)</sup> Qui antehac invicti fuerunt, pater optume Olympi, Hos et ego in pugna vici victusque sum ab isdem. (Oros. IV, 1.)

Deren Freiheit zu schonen bin ich nicht minder entschlossen. Rehmt sie von mir zum Geschenk mit dem Willen der mächtigen Götter.<sup>1</sup>)

"Wahrlich, eine königliche und eines Sprößlings des Aeacus würzdige Gesinnung!" fügt Cicero hinzu, der die Stelle citirt. — Phrrhus sendet den Cineas nach Rom, den Frieden anzubieten. Der Senat ist bereit ihn anzunehmen; doch Appius Claudius widersett sich:

Euer Verstand, der sonst zu wahren den richtigen Stadpunct Pflegte, hat wider Verstand auf welcherlei Bahn sich gewendet?")

Die Fortsetzung bes Krieges wird beschlossen:

Es kehret

Ohne den Frieden zurück der Gesandte, berichtet dem König:3) trop der Niederlage der Römer

Steht doch hoch ihr Muth und sie achten geringe die erften

Schrecklichen Schläge des Krieges.4)

Bei Asculum weiht sich nach dem Beispiele seines Großvaters und Baters Decius Mus dem Tode für das Vaterland:

Götter, vernehmt es in Kurzem,

Wie für das römische Volk im offenen Kampf mit den Waffen Ich mit Bedacht aus dem Körper die Seele zu lassen bereit bin. 5) Unter dem Consul Manius Curius Dentatus,

2) Quo vobis mentes, rectae quae stare solebant, Antehac, dementis sese flexere viai?

(Cic. de sen. 6, 16.)

3) Orator sine pace redit regique refert rem.

(Varr. de l. L. VII.)

Ast animo superant atque aspera prima Volnera belli despernunt. —

(Schol. Veron. in Virg. Aen. V, 473.)

divi hoc audite parumper,
Ut pro Romano populo prognariter armis
Certando prudens animam de corpore mitto.

(Non. prognariter.)

Non cauponantes bellum, sed belligerantes,
Ferro, non auro vitam cernamus utrique,
Vosne velit an me regnare era quidve ferat Fors,
Virtute experiamur. Et hoc simul accipe dictum:
Quorum virtutei belli fortuna pepercit,
Eorundem libertati me parcere certum est.
Dono ducite doque volentibus cum magnis dis.

(Cic. de off. I, 12.)

Den kein Mensch durch Eisen, noch Gold zu bezwingen ver= mochte,1)

wird ber Krieg durch den entscheibenden Sieg bei Beneventum beendet.

Das siebente Buch beschrieb den ersten punischen Krieg. Die Erzählung war minder ausführlich, weil diesen Krieg schon Naedius behandelt hatte, auf dessen Werk der Dichter im Ansange des Buches im Bewußtsein seiner höheren Kunst mit Geringschätzung hinwies (Cic. Brut. 19). Das achte und neunte Buch hatten den zweiten punischen Krieg zum Gegenstande. Die Veranlassungen des Krieges werden angegeben und erzählt, wie,

nachdem die scheußliche Zwietracht

Hatte die eisernen Pfosten und Pforten des Krieges gesprenget,2) die Kämpfe selbst begannen. Hier war es, wo, wie Cicero sagt (pro Arch. 9), Ennius Männer, wie Fabius Cunctator, von dem er rühmt:

Ein Mann hat uns allein den Staat durch Zaudern gerettet; Denn nicht kümmert' ihn mehr der Leute Geschwätz als des Landes Bohlsahrt; drum auch strahlet sein Ruhm je länger je heller;<sup>3</sup>) den Marcellus, vor Allen den Scipio, zum gemeinsamen Auhme aller Kömer verherrlicht hat.

Bom zehnten Buche an wird die Geschichte des macedonischen Krieges gegen Philippus erzählt. Der Dichter beginnt mit einem neuen Anruf an die Muse:

Nenne mir, Wuse, die Thaten, die jeglicher Führer der Römer Hat vollbracht mit der Hand im Kriege mit König Philippus. 4) Das Buch schließt mit der Schlacht bei Chnoscephalae.

Das elfte und zwölfte Buch enthalten den Friedensschluß mit Philipp, die Schilderung der Feier der isthmischen Spiele, an welchen den Griechen die Freiheit verkündet wurde, wahrscheinlich auch die Kämpfe mit den Galliern und Ligurern, des Cato Wirkssamteit in Rom und seine Siege über die Hispanier.

Quem nemo ferro potuit superare nec auro. (Cic. de rep. III, 3, 6.)

Postquam Discordia taetra
Belli ferratos postes portasoue refregit.
(Hor. Sat. I, 4, 60; Serv. in Virg. Aen. VII, 622.)

Unus homo nobis cunctando restituit rem:
Noenum rumores ponebat ante salutem,
Ergo plusque magisque viri nunc gloria claret.
(Cic. de off. I, 24.)

Insece, Musa, manu Romanorum induperator Quod quisque in bello gessit cum rege Philippo. (Gell. XVIII, 9.)

Das dreizehnte Buch giebt die Veranlassungen und Vorbezreitungen des asiatischen Krieges gegen Antiochus. Das vierzehnte Buch schildert den Krieg selbst. Einige Bruchstücke deutet man auf den Seekampf bei Myonnesus. Der Feldherr Aemilius Regillus führt die Flotte zum Angriff; die Schiffe

Furchen alsbald der ruhigen See gelbscheinende Fläche.

Aufschäumt grünlich die Woge, gepreßt von der Schiffe Gedränge. Triefend hingleitet der Kiel: wie Sturm fliegt's über die Wellen. 1) Auch die feindliche Flotte erscheint:

Da nun erschauen sie fern auf segelbeschwingeten Schiffen,

Nah'n mit dem Winde die Feinde.2)

Der Kampf beginnt, und von dem Kriegslärm "weit schallen die Ufer."3) — Mit der den Krieg entscheidenden Schlacht bei Masgnesia schließt das Buch. Der römische Anführer ermahnt vor dem Kampf seine Krieger:

Jeto ist kommen der Tag, an welchem der herrlichste Ruhm sich Uns darbeut, gleichviel ob das Leben wir wahren, ob sterben. 4)

Die Heere ruden gegen einander:

Schauerlich hier wie dort steht starrend von Waffen ein Kriegs= heer. 5)

Die Römer siegen; Antiochus klagt über den Verlust seiner Macht: Also beginnt er: Ach, welch ein Geschick hat den Stolz mir gebrochen,

Hat mich, o Bürger, vernichtet in schmachvoll bitterem Kampfe! (\*) Das fünfzehnte Buch ist den Kriegsthaten des M. Fulvius Nobilior in Aetolien gewidmet, wohin ihn der Dichter begleitet

Verrunt extemplo placidum mare marmore flavo:

Caeruleum spumat sale conferta rate pulsum.

(Gell. II, 26.)

Labitur uncta carina: volat super impetus undas.

(Macr. Sat. VI, 1.)

2) Cum procul adspiciunt hostes accedere ventis Navibus velivolis. — (Macr. Sat. VI, 5.)

3) Litora lata sonant. (Prisc. X, 863.)

Nunc est ille dies, cum gloria maxuma sese Nobis ostendat, si vivimus, sive morimur.

(Prisc. X, p. 880.)

5) Horrescit telis exercitus asper utrimque.

(Macr. VI, 4.)

6) Infit: O cives, quae me fortuna ferocem Contudit, indigno bello confecit acerbo.

(Prisc. X, p. 891.)

hatte (Cic. Brut. 20). Fulvius hatte die Aetoler in mehrern Schlachten besiegt und sie endlich in Ambracia eingeschlossen und zur Uebergabe gezwungen. "Den an sich herrlichen Sieg," sagt Aur. Victor (de vir. ill. 52), "hat Ennius, der Freund des Fulvius, durch ausgezeichnetes Lob geseiert." Auf den Kampf um Ambracia deutet das Fragment:

Biele nun sinken dahin in den Tod, vom Schwert und vom Steinwurf

Innen und außer ben Mauern getroffen, in jählingem Sturze. 1) Die folgenden Bücher fügte Ennius erst später hinzu, das sechszehnte insbesondere, um den ihm befreundeten, sonst ganz unbedeutenden L. Caecilius Denter und bessen Bruder zu seiern (Plin. hist. nat. VII, 101). Außerdem wurden in dem Buche die Rämpse der Kömer gegen die Ligurer und Celtiberier erzählt. — Das sie bzehnte Buch enthält die Fortsetzung des Kampses gegen die Celtiberier unter M. Fulvius Flaccus. Hieran schloß sich das Lob des M. Lepidus, der sich mit seinem Collegen M. Fulvius, dessen erbittertster Feind er im Felde gewesen, an dem Tage, wo er Censor geworden, wieder aussöhnte, damit, wie er sagte, sie die gemeinsamen Pflichten des Censoramtes mit gemeinsamem Geiste und Willen üben könnten (Cic. de prov. cons. 9). Einzelne Berse aus einem Schlachtgemälde sind uns aus diesem Buche erhalten:

Reiter rücken heran und vom Hufschlag bebet die Erde. Schlachtruf steiget empor von beiden Heeren zum Himmel. Auf einander sie stürmen, den Winden vergleichbar, wenn Südes Regenerzeugender Hauch und mit seinem Wehen dagegen Nord auf offener See wetteifern die Fluthen zu heben.<sup>2</sup>)

Das achtzehnte Buch schloß mit der Beschreibung des Kriesges gegen die Istrer die Geschichte Roms. Eine Episode daraus, die heldenmüthige Vertheidigung des römischen Lagers durch den Kriegstribun Coelius (M. Licinius Strabo, nach Liv. XLI, 2), der homerischen Stelle II. XVI, 102 ff. nachgebildet, ist noch zum Theil erhalten:

(ibid.)

Occumbunt multi letum ferroque lapique
Aut intra muros aut extra praecipe casu.

<sup>(</sup>Prisc. VI, p. 725.)

<sup>2)</sup> It eques et plausu cava concutit ungula terram.

<sup>(</sup>Macr. VI, 1.)

Tollitur in caelum clamor exortus utrimque.

Concurrunt veluti venti, cum spiritus austri Imbricitor aquiloque suo cum flamine contra Indu mari magno fluctus extollere certant.

<sup>(</sup>Macr. VI, 2.)

Dicht wie Regenschauer umschwirret Geschoß den Tribunen, Bohret sich ein in den Schild; es erklingt von den Speeren des Helmes

Regel mit ehernem Klang. Doch Keiner vermag mit dem Eisen, Wühen sie gleich sich von hier wie dort, ihm den Leib zu versehren.

Immerdar bricht er und schüttelt sich ab die Fülle der Speere. Schweiß deckt ganz ihm den Leib, und er müht sich in mächstiger Arbeit.

Nicht ist ihm Athem zu schöpfen vergönnt; stets halt ihn in Unruh

Eiserner Flug der Geschosse, den Händen der Istrer entsendet. 1) Am Schlusse des Ganzen berichtete Ennius von sich, daß er von Messapus stamme, zu Audiae geboren und von Fulvius mit dem römischen Bürgerrechte beschenkt worden sei:

Wir sind Römer anjett, die früher Rudiner wir waren; <sup>2</sup>) noch im 67. Jahre habe er diesen Gesang gedichtet; jett fühle er sich ermattet und sehne sich nach Ruhe,

Wie ein tüchtiges Roß, bem oft im entscheibenden Kampfe

Ward ber olympische Preis, dann ruhet, entkräftet vom Alter.\*) Ennius blieb der größte Epiker der Kömer, dis Virgil ihn überstrahlte. Das von ihm gegebene Beispiel dichterischer Verherrslichung der römischen Geschichte in der Form des griechischen Epos fand Nachahmung, und wir sehen das ganze 7. Jahrhundert hins durch annalistische Dichtung gepslegt. So werden Annalen erswähnt von dem Tragiker Attius, von Furius Antias u. A., ein bellum Histricum des Hostius, vielleicht eine Fortsehung des Ennius, ein bellum Sequanicum des Varro Atacinus. Auch Cicero versuchte sich in dieser Gattung, doch nicht mit besonderm

Ċ

: 1

\*\*\*

3.71

: m

Id

7

436

1105

Ire

ं रेश

- 501

्राप्त रा

ે ભી

You

Laur

Et N

Sol 6

Cons

Hic 6

Qı

Undique conveniunt velut imber tela tribuno,
Configunt parmam, tinnit hastilibus umbo
Aerato sonitu galeae, sed nec pote quisquam
Undique nitendo corpus discerpere ferro.
Semper obundantes hastas frangitque quatitque.
Totum sudor habet corpus multumque laborat,
Nec respirandi fit copia, praepete ferro
Histri tela manu iacientes sollicitabant.

<sup>(</sup>Macr. VI, 3.)

<sup>2)</sup> Nos sumus Romani, qui fuimus ante Rudini.

<sup>(</sup>Cic. de orat. III, 42.)

Sicut fortis equus, spatio qui saepe supremo Vicit Olympia, nunc senio confectus quiescit. (Cic. de sen. 5, 14.)

Glüde. Er verfaßte ein Gedicht Marius und de consulatu suo in brei Büchern.

In einem eigenen Gedichte — welcher Art, ist bei der geringen Bahl der Bruchstücke nicht ersichtlich; die sicheren Fragmente
sind in trochäischen Tetrametern — hat Ennius den ältern Scipio Africanus verherrlicht, vielleicht noch vor den Annalen, bei Scipio's siegreicher Rücktehr aus Afrika, 553 (201), obgleich er selbst eingestand, daß es eines Homer bedürfe, den Scipio würdig zu preisen. 1) Doch, meint Horaz (od. IV, 8, 13), wahrscheinlich anspielend auf des Ennius Worte im Scipio:

Welche Statue wird dir setzen, Scipio, der Römer Bolk, Welche Säule, die verkünde deiner großen Thaten Ruhm? 2), die calabrischen Pieriden verkündeten herrlicher Ruhmesthaten als Marmorsäulen. "3) Aus diesem Gedichte hat uns Macrobius (Sat. VI, 2) die folgenden herrlichen Verse, bezüglich auf den vom Wetter begünstigten Uebergang des Scipio nach Afrika (Liv. 28, 17) erhalten:

Es ging ein Schweigen durch des Himmels weiten Raum, Und Neptun, der wilde, gönnte rauhen Wellen Ruhe jetzt. Seinen' Flügelrossen hemmte ihren Huf der Sonnengott:

Inne hielt der Flüsse Lauf, die Bäume traf kein Windeshauch. 4) Wir besitzen außerbem noch von Ennius zwei Epigramme auf Scipio in Form von Grabschriften:

Hier ruht Jener, dem, was er gethan, nicht Bürger, noch Feinde Haben durch würdigen Lohn je zu vergelten vermocht. 5)

Nam quam tantam statuam statuet populus Romanus tibi, Quam columnam, quae loquatur magnas res gestas tuas?

— — clarius indicant Laudes, quam Calabrae Pierides —

<sup>1)</sup> Σκιπίωνα γαρ ἄδων καὶ ἐπὶ μέγα τὸν ἄνδρα ἐξᾶραι βουλόμενός φησι, μόνον ᾶν "Ομηρον ἐπαξίους ἐπαίνους εἰπεῖν Σκιπίωνος. Suid. v. Εννιος.

<sup>2)</sup> Trebellius Pollio (Claud. 7) citirt die Stelle, wahrscheins lich aus dem Gedächtnisse, so: Quantam statuam faciet populus Romanus, quantam columnam, quae res tuas gestas loquatur. Bielleicht hat sie bei Ennius so gelautet:

Non incisa notis marmora publicis

<sup>4) — —</sup> Mundus caeli vastus constitit silentio, Et Neptunus saevus undis asperis pausam dedit; Sol equis iter repressit ungulis volantibus; Constitere amnes perennes, arbores vento vacant.

Hic est ille situs, cui nemo civis neque hostis

Quivit pro factis reddere opis pretium.

(Cic. de leg. II, 22; Sen. ep. mor. 18, 5, 32.)

Vom Aufgange der Sonne jenseits der mäotischen Sümpf' an Niemand an Thaten mit mir sich zu vergleichen vermag.

Ist in ber Götter Gebiet die Auffahrt Ginem gestattet,

Deffnet allein für mich weit sich das himmlische Thor. 1) Ennius war gleich groß als tragischer, wie als epischer Auch hier übertraf er seine beiden Vorgänger Livius Andronicus und Naevius, namentlich hinsichtlich ber größeren Ausbildung des Rhetorischen. In seinen Tragodien offenbarte fich ein hoher Eruft und eine großartige Würde, und seine centner= schweren Verse, die er auf die Bühne schleuderte (Enni In scaenam missos cum magno pondere versus, Hor. epist. II, 3, 260), mö= gen gang wohl zu bem Enhalte gepaßt haben, obgleich fie, wie Horaz ihnen vorwirft, von Mangel an Feile und einer nicht rühm= lichen Unkenntniß der Kunst zeugten. Ennius liebte das Sen= tentiöse, daher zog ihn auch besonders Euripides an, und wie bessen Tragobien enthielten bie seinigen einen Schat von weisen Aussprüchen und klugen Lebensregeln, die von Cicero und Andern häufig benutt worden sind. Wir kennen ungefähr 22 Titel von Tragobien bes Ennius, aus benen wir noch einzelne Bruchstücke besitzen. Die Hälfte der Titel weist wieder auf den trojanischen Sagentreis hin; die Vorliebe auch bes Ennius für stark aufregende Motive bezeugen eine Reihe der von ihm behandelten Stoffe, bas grause Mahl bes Thyestes, ber Wahnsinn des Orestes in ben Eumeniden und des Alkmeon im Alkumeo in Folge von Mutter= mord, die Schreckensthaten der verstoßenen Medea, der Selbstmord des Aliax, das Kindesopfer des Erechtheus, die blutige Rache der Merope und ihres Sohnes Telophontes an dem Brudermörder und Thronräuber Polyphontes im Cresphontes u. A. Die meisten seiner Tragodien hat er aus Studen bes Euripides übertragen, von Aristarchus, einem Beitgenossen bes Guripides, einen Achilles, nach Sophokles scheint er ben Alag, nach Aeschplus die Eumeniben bearbeitet zu haben. Im Wesentlichen scheinen seine Tra= göbien mehr ober minder freie Uebertragungen ber griechischen Originale gewesen zu sein; die Medea z. B. bezeichnet Cicero (de fin. I, 2) jogar als wörtlich aus dem Griechischen übersett. ein Urtheil, das durch die erhaltenen Fragmente bestätigt wird. Man vergleiche beispielsweise folgende Stellen mit den entsprechenben euripideischen:

A sole exoriente supra Maeotis paludes Nemo est, qui factis me aequiperare queat.

Si fas endo plagas caelestum ascendere cuiquam est, Mi soli caeli maxima porta patet. (Cic. Tusc. V, 17; Lact. inst. I, 18.)

Cupido cepit miseram nunc me proloqui Caelo atque terrae Medeaï miserias (Cic. Tusc. III, 26), Verlangen hat erfasset mich, Medea's Leib Dem Himmel und der Erde zu verkünden jetzt,

Eurip. 57. ὄστ' ξμερος μουπήλθε γή τε κουρανώ λέξαι μολούση δεύρο Μηδείας τύχας.

nam ter sub armis malim vitam cernere

Quam semel modo parere (Varr. de l. L. VI, 81),

Lieber möchte ich unter Waffen breimal wagen meinen

Leib,

Als gebären einmal nur,

Eurip. 250. ως τρὶς ᾶν παρ' ἀσπίδα στῆναι θέλοιμ' ᾶν μᾶλλον ἢ τεκεῖν ἄπαξ Quo nunc me vortam? quod iter incipiam ingredi? Domum paternamne anne ad Peliae filias?

(Cic. de or. III, 58.)

Wohin mich wenden? welchen Weg einschlagen jett? Zum Baterhause? oder zu Pelias' Töchtern gar?

Eurip. 502. νῦν ποῖ τψάπωμαι; πότερα πρὸς πατρὸς δόμους, ἢ πρὸς ταλαίνας Πελιάδας;

Fortgesett hat Ennius seine Thätigkeit auch auf diesem Gebiete bis zu seinem Lebensende; noch kurz vor seinem Tode brachte er seinen Thyestes zur Aufführung (Cic. Brut. 20). — Allem Anscheine nach hat er nach dem Beispiele des Naevius auch Stücke nationalen Inhaltes versaßt; denn kaum etwas Anderes als eine Praeterta kann die Ambracia gewesen sein (Belagerung und Eroberung der Stadt durch Fulvius Nobilior). Vielleicht gehörten derselben Gattung auch die unter seinem Namen angeführten Sabinae an.

Auch in der Comödie hat sich Ennius versucht, doch, wie es scheint, mit geringem Erfolg. Weist ihm doch Sedigitus unter den römischen Komikern die lette Stelle an, und auch diese nur seines Alters wegen (antiquitatis causa). Erhalten haben sich von seinen Comödien auch nur zwei Titel. Daß er Contaminationen angewendet, bezeugt Terenz (prol. Andr. 18). — Dagegen hat Ennius das Verdienst, die Satire, diese echt römische Dichtungs= art, zur Schriftgattung erhoben zu haben, indem er zuerst Satiren schriftlich verfaßte. Von welcher Art diese geschriebenen Satiren gewesen seien, wissen wir nicht, da uns nur wenige und unbedeu= tende Bruchstücke von ihnen erhalten sind. Nach der Notiz des Diomedes (p. 482) olim carmen, quod e variis poematibus constabat, satura nominabatur, quale scripserunt Pacuvius et Ennius, und satura carmina multa simul et poemata comprehenduntur, lowie nach den noch vorhandenen Ueberresten scheinen die enniani= ichen Satiren Sammlungen vermischter Gebichte in verschiedenen

Metren gewesen zu sein, also ein Abbild ber alten Satura, einer Art Posse, worin durch einen lodern Faden Erzählung, Dialog, Gesänge verbunden waren und wozu nicht eine Verkart, wie in der spätern sogenannten didaktischen Satire paßte, sondern mehrere ihre Anwendung fanden. Daß manche Partieen in den Satiren bes Ennius eine dem Drama ähnliche Form gehabt haben, läßt sich aus Quintilian schließen, der uns überliesert (IX, 2, 36), daß Ennius in einer Satire den Tod und das Leben um den Vorzug streitend eingeführt habe. In einer andern Satire scheint der Dichter selbst aufgetreten zu sein, da ein Andrer ihn mit folgens den Worten anredet:

Dich grüß' ich, Dichter Ennius, ber den Sterblichen Rredenzet Berse, beren Gluth das Mark ergreift. 1)

In einer andern Satire kam eine aesopische Fabel in trochäischen Tetrametern vor. Die Lerche, die ihr Nest in einem Getreibeselbe hatte, beruhigte ihre ängstlichen Jungen, so lange der Herr seine Freunde, seine Verwandten und Nachbarn zum Beistand bei der Ernte aufforderte; wie aber der Herr zu seinem Sohne sagte: "Hol der Henker die Freunde nebst den Verwandten (valeant amici cum propinquis); wir wollen morgen allein Hand ans Werk legen," — da hielt es die Lerche für Zeit, sich und die Ihrigen in Sicherheit zu bringen. Die Nuhanwendung enthielten die beiden letzten Verse, die also lauten:

Zieh hieraus die Lehre, die dir immer gegenwärtig sei:

Warte nicht auf Freundes Hülfe, wo du selbst dir helfen kannst.2) Ein anderes Fragment enthält ein artiges Wortspiel in sotabischen Versen:

Wer pfiffig den Andern gern zum Narren haben möchte, Thut närrisch, wenn Narr er nennet Jenen, den er narret; Denn merkt der, daß man ihn närrisch will zum Narren haben, Wird selber der, welcher narrt, der Narr, nicht der Genarrte.\*) In noch einem Fragmente endlich wird ein gefräßiger Parasit ansgeredet, der zum Gastmahle eines Geizigen geht:

(Non. propin. et medullit.)

<sup>1)</sup> Enni poeta, salve, qui mortalibus Versus propinas flammeos medullitus.

Hoc erit tibi argumentum semper in promptu situm:
Ne quid exspectes amicos, quod tute agere possies.
(Gell. II, 29.)

Nam qui lepide postulat alterum frustrari,
Quem frustratur, frustra eum dicit frustra esse;
Qui si se frustrari quem frustra sentit,
Qui frustratur frustrast, ille non est frustra.

(Gell. XVIII, 2.)

Wenn bu nun so von Sorgen frei und froh und schmuck Die Fang= und Kauwerkzeug' im besten Stande, kommst, Jum Sprung bereit, drauf lauernd mit Wolfsappetit, Daß andrer Leute Hab und Gut du bald verschluckt, Wie, glaubst du, mag dem Wirth dabei zu Muthe sein? D Gott, du zehrst, was der sich abdarbt, lachend auf. 1) Ennius soll nach Einigen vier (Schol. ad Hor. sat. I, 10, 47), nach Andern sechs (Donat. ad Ter. Phorm. II, 2, 25) Bücher

Satiren geschrieben haben.

Außerdem werden dem Ennius noch eine Reihe von Gedichten beigelegt, die vielleicht ursprünglich Bestandtheile ber Satiren waren. So die Hebyphagetica in Hegametern, nach Archestratus von Bela, gaftronomischen Inhaltes, wovon noch ein Bruchstück von 11 Bersen, eine Aufzählung von eßbaren Fischen, erhalten ift, und ber Sota (Σώτας = Σωτάδης) in sotabischen Versen, von unbekanntem Inhalt. Die Schrift noorgentunds ober praecepta, in trochäischen Tetrametern, enthielt wohl moralische Lehren. Gleichfalls? in trochäischen Tretametern war der Spicharmus ein Lehrgedicht über die Natur der Dinge im Anschlusse an die Ansichten der Pythagoreer, und vielleicht auch der Euhemerus oder die sacra historia, nach des Euhemerus έερα αναγραφή, eine aufflärerische Zwede verfolgende frivole Deutung. der Göttermythen des Bolksglaubens; beibe Schriften waren wohl die ersten literärischen Bersuche, griechische Philosophie auf den römischen Boden zu verpflanzen.

# 5. Fernere Entwicklung des Dramas.

Von den neuen Dichtgattungen, die Ennius in die römische Literatur eingeführt hatte, fand eine selbständige Fortbildung zus nächst nur die Satura durch Lucilius in der ersten Hälfte des 7. Jahrhunderts. Sonst behauptete auch noch die ganze übrige Zeit der archaistischen Periode hindurch die dramatische Poesie vollständig das Uebergewicht. Wie die Verhältnisse lagen, konnte es auch gar nicht anders sein. Denn das große Publicum einersseits hatte nur insoweit Interesse an der Dichtkunst, als diese ihm immer neue Unterhaltung bei den öffentlichen Lustbarkeiten bot. Andrerseits ließ das noch immer bestehende und nur sehr allmälig

Quippe sine cura, laetus, lautus quom advenis
Insertis malis, expedito bracchio,
Alacer, celsus, lupino exspectans impetu,
Mox dum alterius abligurrias bona,
Quid censes domino esse animi? Pro divum fidem,
Ille tristis cibum dum servat, tu ridens voras.
(Don. ad Ter. Phorm. II, 2, 25.)

schwindende Vorurtheil gegen die Beschäftigung mit der Poesie unabhängige Männer nur ausnahmsweise und nebenbei thätigen Antheil an der Pflege der Dichtkunft nehmen; diese befand sich • daher fast ausschließlich in den Handen von Männern von untergeordneter Lebensstellung, die fich ihren Unterhalt burch ihre Runft erwerben mußten, dazu aber gab es feine andere Möglichkeit, als daß sie ihr Talent vorzugsweise der dramatischen Poesie widmeten, um die Beranstalter der Spiele gegen Honorar mit neuem Material für die scenischen Aufführungen zu versorgen. — In höherem Maße als vordem fingen jest die römischen Großen, bei denen allein feinere Bilbung und Interesse für geistige Cultur zu finden war, an, der dramatischen Poesie Beachtung und Förderung zuzus Männer wie C. Sulpicius Gallus, Q. Fabius Labeo, M. Popillius, vor Allen Scipio und Laelins, interessirten sich für Bühnenspiele und Bühnendichter. Sie zogen talentvolle Männer an sich, die griechische Bühnenstoffe bearbeiteten, und bald gewann das römische Theater ein reiches Repertoir von Tragödien und Comödien, das bis in die Zeit bes Augustus vor= Aber freilich trug diese Begünstigung von Seiten der hielt. Großen, beren Bilbung griechisch war und beren Geschmad nur die möglichste Unnäherung an die griechischen Borbilder zusagte, wie es ihrer Eitelkeit schmeichelte, mit den Griechen zu wetteifern und die römische Urbanität der attischen Feinheit entgegenzusetzen, nicht dazu bei, die aus fremdem Boden verpflanzte Literatur dem Volke näher zu bringen. Indem sich die Dichter, anders als Plautus, der unbekümmert um die Gunst und die Neigung der Großen nur für das Bolk geschrieben hatte, und vielmehr dem Beispiele des Ennius folgend, bem Ginflusse hoher Gönner hingaben, fingen sie an, die Neigung des Bolkes immer mehr unberücksichtigt zu lassen. Sie gaben ihre Einwirkung auf das Bolk selbst auf und strebten nur nach dem Beifalle der gebildeteren Classen. Wie wenig dem großen Publicum feinere Stude behagten, an benen die Bornehmen ihr Gefallen fanden, dafür liefert die Hechra des Terenz, bes Bünftlings der gebildetsten Männer seiner Beit, einen Beleg: das Volk unterbrach zu wiederholten Malen lärmend die Aufführung, um Seiltänzer und Gladiatoren zu sehen, ein Vorfall, ber gewiß nicht ber einzige in seiner Art-gewesen ist. — Da eine Poesie aber, in der sich nicht die Anschauung des Volkes ausspricht, die also auch nicht zum Herzen des Volkes spricht, nicht von Be= stand sein kann, so war es unmöglich, daß sich die Nachdichtung gricchischer Dramen auf längere Dauer in Rom behaupten konnte. Und so zeigt sich schon im ersten Viertel des 7. Jahrhunderts die Balliatendichtung in vollem Verfalle begriffen, während sich die Nachbildung griechischer Tragödien zum Zwecke scenischer Aufführungen noch bis zum Ausgange der archaistischen Periode fortsett. Diesen

längeren Bestand hatte die römische Tragödie vorzüglich der her= vorragenden Befähigung des letten bedeutenden Tragifers, bes Attius, zu verdanken, daneben wohl auch dem Umstande, daß es bie schon von Naevius begründete praetexta, welche Stoffe ber heimischen Sage und Geschichte behandelte, zu keinem rechten Ge= beihen brachte. Der Verfall der palliata dagegen wurde beschleunigt burch das wahrscheinlich schon in den Ausgang bes 6. Jahr= hunderts fallende Entstehen einer Lustspielgattung, welche, aller= bings mit Anlehnung an die griechischen Formen, italisches Leben und Treiben zur Darstellung brachte, der sogenannten fabula togata. Ihre höchfte Blüthe erreichte dieselbe um die Mitte des 7. Jahr= hunderts durch das Talent und den Wit des Afranius. Als sie mit dessen Tode wieder erloschen war, wurde gegen Ende ber archaistischen Periode von Pomponius und Novius der Versuch gemacht, das echt italische Bolkslustspiel, die Atellane, dem gebil= beteren Zeitgeschmade burch Ginkleidung in die Form ber grie= chischen Comobie naber zu bringen. Aber alle diese Bestrebungen, das Nationale in die Poesie aufzunehmen, vermochten nicht, das Drama volksthümlich zu machen; benn die Anregung ging nicht vom Bolke aus, sondern von einzelnen Gönnern und Freunden ber Kunft. Wenn baher Horaz sagt (epist. II, 3, 285 sqq.):

Nichts ist unversucht von unseren Dichtern geblieben, Und nicht geringes Verdienst erwarben sich, die zu verlassen Wagten die Spuren der Griechen und heimisches Leben zu feiern Und auf die Bühne zu bringen die Helden und Bürger des Landes.

Latium wäre gewiß, wie durch Tugend und rühmliche Waffen, So auch mächtig im Wort, wenn seine Poeten, so viele

Ihrer nur sind, nicht verdroß langwierige Mühe des Feilens, 1) so sucht er den Grund der Ueberlegenheit der Griechen einseitig nur in der größeren Sorgfalt, die die griechischen Dichter ihren Werken schenkten, nicht aber darin, worin der Hauptgrund liegt, in dem Volksgeiste selbst und in der ganz verschiedenen Beziehung, in welcher der Dichter zu dem Volke stand. — Mit der Ausbil-dung der dramatischen Poesie hielt auch die Vervollkommnung der ihr dienenden Künste gleichen Schritt. Die Dramen des Caecilius und Terenz und wohl auch anderer Dichter jener Zeit hob durch

Nec minimum meruere decus, vestigia Graeca
Ausi deserere et celebrare domestica facta,
Vel qui praetextas vel qui docuere togatas.
Nec virtute foret clarisve potentius armis
Quam lingua Latium, si non offenderet unum
Quemque poetarum limae labor et mora. —

sein Spiel L. Ambivius Turpio. Cicero läßt den Cato seine vortrefsliche Darstellung lobend anerkennen (de senect. 14); er selbst konnte in öffentlicher Rede von sich rühmen, daß er als junger Mann den Stücken des Caecilius die Gunst des anfangs abgeneigten Publicums gewonnen habe, daß man noch in seinem Alter bei schwierigeren Stücken stets seine Hülse in Anspruch nehme, daß er, ein echter Künstler, sich nie habgierig gezeigt, sons dern stets das Vergnügen des Publicums für den größten Gewinn gehalten habe (Ter. dec. prol. II, 3 sqq., 49 sqq.; deaut. prol. 44). Dem Ausgange dieser Periode gehörte D. Roscius, der berühmsteste römische Comöde, gest. um 692 (62) in hohem Alter, und der geseierte Tragöde Aesopus an, von deren Lobe beider Freund Cicero voll ist.

### a. Die Tragödie.

# M. Pacuvius. L. Attius.

M. Pacuvius, ein Schwestersohn des Ennius, war in Brundisium, 534 (220), geboren. Er war zugleich Maler und Dichter. Nach Plinius (hist. nat. XXXV, 4) war ein Gemälde von ihm im Tempel des Hercules auf dem Ochsenmarkt in Rom besonders berühmt. Daß er ein Bekannter und Hausfreund des Laelius gewesen, deutet Cicero an (de amic. 7). Er brachte den größten Theil seines Lebens in Rom zu, wo er seinen Unterhalt durch Dichten von Bühnenstücken und Malen erward. In hohem Alter an einer langwierigen Krankheit leidend, verließ er Rom und begab sich nach Tarent, wo er fast 90 Jahre alt starb', um 624 (130). Seine Grabschrift, die er sich selbst gesetzt haben soll, hat uns Gellius erhalten (I, 24):

Haft, Jüngling, bu gleich Gil', es bittet dich ber Stein,

Ihn anzuschauen, dann zu lesen seine Schrift: Hier ruht des Dichters Marcus Pacuvius Gebein. Das nur wollt' ich dich wissen lassen. Lebe wohl. 1)

Wir kennen von Pacuvius etwa 12 Titel von griechischen Originalen nachgedichteten Tragödien und eine Praeterta, Paulus, die wahrscheinlich L. Aemilius Paulus, den Sieger über König Perseus, seierte; leider sind auch von dieser nur wenige Verse übrig. Wieder gehört der größere Theil auch der pacuvianischen Tragödien dem trojanischen Sagenkreise an, wie auch die behandelten Stoffe die hergebrachte Vorliebe für Sujets beweisen,

Adulescens, tametsi properas, te hoc saxum rogat, Ut sese adspicias, deinde quod scriptum est, legas. Hic sunt poetae Pacuvi Marci sita Ossa. Hoc volebam nescius ne esses. Vale.

beren spannenbe Intriguen zu überraschenben Ratastrophen Ver= anlassung gaben. Ein solcher Stoff ist die Iliona, deren Inhalt uns Hyginus (sab. 109) erhalten hat. Priamus' Tochter Fliona war an Polymnestor, König von Thracien, verheirathet. übergaben die Eltern ihren jungen Bruder Polydorus, den fie als ihren Sohn erzog, das eigene Kind Deiphilus für ihren Bruder ausgebend. Als die Griechen nach Troja's Eroberung bas Ge= schlecht des Priamus ausrotten wollten, schickten fie zu Polymnestor Gesandte, die ihm Elektra, Agamemnon's Tochter, mit reicher Aussteuer anboten, wenn er Priamus' Sohn Polyboros töbtete. Polymnestor findet sich bereit und tödtet seinen eigenen Sohn, ihn für den des Priamus haltend. Polyborus war nach Delphi gereist und hatte von dem Drakel vernommen, seine Heimath sei von dem Feinde zerftört, sein Bater getödtet und seine Mutter eine Sclavin. Er eilt besorgt nach Hause, findet zu seinem Erstaunen Alles, wie er es verlassen, hört aber, nachdem er ber vermeintlichen Mutter den Orakelspruch mitgetheilt, daß er nicht ihr Sohn, sondern ihr Bruder sei, und Beide vereinigen sich zur Rache gegen Polymneftor, ben Polyborus des Augenlichtes beraubt und dann töbtet. — Einen ähnlichen Inhalt hatte bes Pacuvius Mebus, ein Stud, in bem, wie Cicero (de off. I, 31) fagt, ein Schauspieler die Gewalt seiner Stimme zeigen konnte. Perses, bem Bruber bes Aeetes, hat ein Drakel ben Tob von ber Hand eines Nachkommen des Aeetes verkündet. Medus, der Sohn der Mebea und bes Aegeus, wirb, seine Mutter suchenb, vom Sturme zu Perses verschlagen und giebt sich, um bem Tobe zu entgehen, für einen Sohn des Kreon, Hippotes, aus; doch halt ihn der argwöhnische König in Fesseln. Als Mebea auf ihrem Drachenwagen kommt und hört, des Kreon Sohn sei in des Königs Gewalt, verlangt sie für die Befreiung des Landes von Hungersnoth die Auslieferung des Hippotes. Das Berlangen wird ihr gewährt, und eben will sie an dem vermeintlichen Sohne ihres Feindes Rache üben, da erkennt sie in ihm ihren eigenen Sohn Medus. Auf ihren Rath töbtet dieser ben Perses und bemächtigt sich bes großväterlichen Reiches. — Die Errettung aus Gefahr burch recht= zeitige Erkennung von Blutsverwandtschaft kehrt unter ben von Pacuvius behandelten Stoffen noch mehrmals wieder, wie in der Antiopa (nach Euripides), wo Zethus und Amphion ihre Mutter erkennen, als diese schon von Dirce zum Tode fortgeschleppt wird, und fie befreien und rächen, und im Chryses (nach Sophokles), wo dieser eben im Begriffe steht, die von Thoas verfolgten Geschwister Drestes und Iphigenia dem Verfolger auszuliefern, dann aber erfährt, daß er selbst ein Sohn des Agamemnon von der Chryseis sei, und sich nun mit seinen neuen Geschwistern zur-Ermordung bes Thoas vereinigt. Bu spät erfolgte bie Ertennung in dem Stücke Riptra (nach Sophokles), wo Telegonus, Sohn des Ulizes und der Circe, seinen Bater erst erkennt, als er ihn mit dem Rochenstachel tödtlich verwundet hat. — In der äußeren Form mochte sich wohl die Tragödie des Pacuvius an die seines nahen Berwandten Ennius anschließen; wenigstens wird er als tragischer Dichter ausdrücklich ein Schüler desselben genannt (Barro b. Non. cluet). Daß er die Charakterzeichnung seiner Helden der römischen Anschanung zu nähern suchte, dafür dietet die obenerwähnte Tragödie Niptra ein Zeugniß. Cicero lobt es (Tusc. II, 21) an Pacuvius, daß er in derselben nicht wie Sophokles den Ulizes jämmerlich über den Schmerz seiner Wunde weinen, sondern nur leicht stöhnen läßt und dem Sterbenden die eines wahren Helden würdigen Worte am Schlusse der Tragödie in den Mund legt:

Ueber Mißgeschick zu klagen, nicht zu weinen, ziemet sich: Das ist Männerpslicht; bas Weinen kommt der Art des Weibes

zu. 1)

Sonst mochte er sich im Wesentlichen an seine griechischen Originale anschließen; seine Antiopa bezeichnet Cicero, der das Stück sonst sehr rühmt, sogar als eine Uebersetzung aus dem Griechischen des Euripides wie des Ennius Medea (de sin. I, 2). Für seine Selbständigkeit würde dagegen sein Dulorestes oder Dolorestes sprechen, wenn das Stück wirklich nach des Euripides taurischer Iphigenie gedichtet wäre, wie man gemeint hat, allerdings ohne es streng erweisen zu können.

Bu ben charakteristischen Borzügen des Pacuvius, die er mit seinem Nebenbuhler Attius theilte, rechnet Quintilian (X, 1, 97) die würdevollen Gedanken, die gewichtigen Worte und den imposnirenden Eindruck, den seine Helden machten (Attius atque Pacuvius grandissimi gravitate sententiarum, verdorum pondere et auctoritate personarum). Daß es beiden Dichtern an Eleganz sehlte und daß man die letzte Feile an ihren Werken vermißte, rechnet er weniger ihnen, als ihrer Zeit zum Fehler an. Uedrigens, meint er, gilt denen, die Gelehrsamkeit affectiren, Pacuvius für gelehrter, Attius für kräftiger, ein Urtheil, das schon zu Horazens Zeiten bei den Kunstrichtern seststand (epist. II, 1, 55—56):

Immer, wenn Zwist entsteht, wer der Bessere sei von den Beiden, Rühmt man die Weisheit des alten Pacuvius, Attius' Hoheit.2) Den Namen des Gelehrten (docti) mochte er sich auf ähnliche Weise verdient haben, wie Euripides bei den Griechen den des

<sup>1)</sup> Conqueri fortunam advorsam, non lamentari decet: Id viri est officium; fletus muliebri ingenio additus.

<sup>2)</sup> Ambigitur quotiens, uter utro sit prior, aufert Pacuvius docti famam senis, Attius alti.

Beisen, durch eine gewisse Vorliebe für philosophische Erörterungen. Bielleicht muß bei dieser Vorliebe das Interesse für Philosophie in Anschlag gebracht werden, das in Rom zu seiner Zeit besonders seit der athenischen Philosophengesandtschaft vom Jahre 599 (155) zu erwachen ansing. Ueberdies ist es die Frage, wie weit dersartige Erörterungen seine eigenen Zuthaten oder einsach aus den griechischen Originalen herüber genommen waren, wie es in der Antiopa der Fall war mit der nach dem Urtheile der Alten ziemslich unmotivirt an einen Streit des Zethus und Amphion über dessen Borliebe für Musik geknüpsten Anseinandersehung über das Wesen der Weisheit und den Nutzen der Tugend (auct. ad Her. II, 27; Cic. de inv. I, 50). Griechischen Ursprungs sind jedenfalls auch die naturphilosophischen Gedanken über den Aether in der Tragödie Chryses:

Schaue das, was oberhalb und rings die Erd' umfaßt und hält; 1)

Was die Unsern Himmel nennen, Aether heißt den Griechen es<sup>2</sup>) (wobei Cicero mit Recht auf das Bersehen des Dichters aufmerksam macht, der einen Griechen so sprechen läßt, als wäre er ein Römer).

Was es auch sein mag, Alles schafft und formt, beseelt, nährt, mehret es,

Alles begräbt und nimmt's auf in sich, Allem Bater ist's zugleich, Stets erneut aus ihm die Welt sich, kehret stets zu ihm zurück.3) — Mutter Erde schafft den Leib, der Aether fügt die Seele zu.4) — In derselben Tragödie wird vor dem Glauben an die Wahrhaftigsteit der Anzeichen aus dem Bogelfluge gewarnt:

Denn benen, die auf Vogelsprache sich verstehn, Aus fremdem mehr als eig'nem Innern weise sind, Gebührt Gehör mehr, als Gehorsam, meine ich. 5)

(Cic. de divin. I, 57.)

<sup>1)</sup> Hoc vide, circum supraque quod complexu continet
Terram. — (Varr. de l. L. V, 17.)

<sup>2)</sup> Id quod nostri caelum memorant, Grai perhibent aethera. (Varr. l. l.; cf. Cic. de nat. d. II, 36.)

<sup>3)</sup> Quidquid est hoc, omnia animat, format, alit, auget, creat, Sepelit, recipitque in sese omnia, omniumque idem est pater, Indidemque eadem aeque oriuntur de integro atque eodem occidunt. (Cic. de divin. I, 57.)

<sup>4)</sup> Mater est terra, ea parit corpus, animam aether adiugat. (Non. adiug.)

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) — Nam isti, qui linguam avium intellegunt, Plusque ex alieno iecore sapiunt quam ex suo, Magis audiendum quam auscultandum censeo.

An einer anbern Stelle bieß es:

Denn wer voraus die Zukunft schaute, wäre gleich dem Jup= piter. 1)

Philosophische Reflexionen über Geschick und Zufall nach ber Mei-

nung verschiedener Beisen enthält die folgende Stelle:

Thöricht, blind, vernunftlos mancher Philosoph Fortuna nennt, 'Sagt, sie steh' auf einem runden, immer rollenden Gestein: Wo den Stein der Zufall hinleukt, denen fall' Fortuna zu. Blind, heißt's, sei sie, weil sie nimmer sehe, wem sie zu sich neigt,

Thöricht aber, weil sie grausam, treulos, wankelmüthig sei, Unvernünftig, weil sie Werth von Unwerth nicht zu scheiben weiß.

Andrerseits giebt's Philosophen, die Fortuna's Dasein gar Wollen leugnen und behaupten, Alles lenk' ein Ungefähr. Daß der Wahrheit dies kommt näher, lehrt Erfahrung und die That.

So war kurz vorher noch König und ist Bettler jett Orest. 2) Daß solche Betrachtungen, zumal wenn sie Personen aus der Wythenzeit in den Mund gelegt werden, nur Leuten, die die Geslehrsamkeit affectirten (qui esse docti affectant, Quint.), gefallen konnten, ist ganz natürlich.

Nicht minder scheint sich unser Dichter in prächtigen Schilberungen und Beschreibungen gefallen zu haben. Cicero hat uns ein Bruchstück aufbewahrt, worin die Absahrt der Griechen von Troja geschildert wird. Das Meer ist ruhig, der Wind günstig; Alles verspricht eine glückliche Heimkehr:

(auct. ad. Her. II, 23.)

<sup>1)</sup> Nam si qui, quae eventura sunt, provideant, aequiperent Jovi. (Gell. XIV, 1.)

<sup>2)</sup> Fortunam insanam esse et caecam et brutam perhibent philosophi,

Saxoque instare in globoso praedicant volubili; Id quo saxum impulerit fors, eo cadere Fortunam autumant. Caecam ob eam rem esse iterant, quia nil cernat, quo sese adplicet;

Insanam autem esse aiunt, quia atrox, incerta instabilisque sit; Brutam, quia dignum atque indignum nequeat internoscere. Sunt autem alii philosophi, qui contra Fortunam negant Esse ullam, sed temeritate res regi omnes autumant. Id magis verisimile esse usus reapse experiundo edocet. Velut Orestes modo fuit rex, factust mendicus modo.

Froh der Abfahrt schauen wir dem muntern Spiel der Fische zu; Unsre Augen können nicht an solchem Anblick satt sich sehn. — 1) Als die Sonn' indeß fast sank schon, fängt die See an hohl zu gehn;

Zwiefach finstert's: Dunkel bringt bes Wetters Schwärze wie ber Nacht.

Feuer zucket durch's Gewölk: der Himmel bebt vom Donnerschlag; Jäh herabstürzt plötlich Hagel, reichlich Regen untermischt; Alle Stürme sind entfesselt, grauses Wirbeln hebt sich an, Wallend kocht die See. — 2)

Hinsichtlich ber sprachlichen Form ist der Einfluß der damals in Rom aufblühenden Rhetorik in dem Streben des Dichters sicht= bar, der früher einfachen Sprache durch einen künstlichen Perioden= bau einen rhetorischen Anstrich zu geben; baher entnahmen Rhetoren wie aus Ennius Sentenzen, so aus Pacuvius Perioden (auct. ad Her. IV, 4). Daß er aber bei diesem Streben nach kunstvoller Rebe bisweilen in den Fehler einer gekünstelten und geschraubten Ausdrucksweise gerieth, zeigt außer manchen Belegen unter seinen Bruchstücken der Spott des satirischen Dichters Lucilius, der von einer "traurigen Figur aus irgend einem der verzwickten Prologe des Pacuvius" (tristis contorto aliquo ex Pacuviano exordio; Non. exord.) spricht. Ueberhaupt bilbete ber Stil des Pacuvius den geraden Gegensatz zu dem des Lucilius: Barro (bei Gell. VI, 11) legt diesem den Charakter der mageren Schlichtheit (gracilitas) bei, jenem den der üppigen Fülle (ubertas), ein Urtheil, das durch die erhaltenen Bruchftude beider Schriftsteller vollständige Bestätigung erhalt, nur daß die gerühmte Fülle des Pacuvius häufig als Sowülstigkeit und Rebseligkeit erscheint. — Gine oft zu stark aufgetragene archaistische Färbung des Ausdruckes sollte der Sprache bes Pacuvius etwas Chrwürdiges verleihen, und kühne Wortbildungen sie über das Gewöhnliche erheben. Unzeitgemäße Archaismen wie tetinerim, tetinisse (tenuerim, tenuisse), moneris, monerint (monueris, monuerint), potestur, mihi piget, consiliûm socii, augurium atque extum interpretes, prodigium horriferum, portentum pavor u. a. wurden schon von Lucilius verspottet und veranlaßten

<sup>1) —</sup> Profectione laeti piscium lasciviam Intuemur, nec tuendi satias capere nos potest.

Interea prope iam occidente sole inhorrescit mare,
Tenebrae conduplicantur, noctisque et nimbum occaecat nigror;
Flamma inter nubes coruscat, caelum tonitru contremit,
Grando mixta imbri largifico subita praecipitans cadit;
Undique omnes venti eruinpunt, saevi existunt turbines,
Fervit aestu pelagus. — (Cic. de orat. III, 39.)

Cicero zu dem Vorwurfe, er habe in dem Zeitalter des Scipio und Laelius, dem das Lob wie der Reinheit des Herzens, so auch der Reinheit der Sprache gebühre, schlecht gesprochen (Brut. 74, vgl. orat. 46). Auch die oft schwerfälligen und geschmacklosen Wortbildungen des Pacuvius erregten den Spott des Lucilius, und mit Recht tadelt Quintilian (I, 5, 67) die Härte von Zusam=mensehungen wie

Nerei repandirostrum, incurvicervicum pecus,

Nereus' rudwärtsschnabeliges, eingebogennad'ges Bieh. — Dennoch verehrten ihn Manche als den größten Tragifer, wie Ennius als ben größten Epiker und Caecilius als ben größten Komiker (Cic. de opt. gen. or. 1), und gingen in ihrer Bewunderung so weit, alle Berse bei ihm schmuckvoll und sorgfältig ausgearbeitet zu finden (Cic. or. 10), indeß die Nachwelt in ihm nur den unvollkommenen Anfänger sah. Während noch zu Cicero's Zeit bes Pacuvius Antiopa mit jeder griechischen Tragöbie die Vergleichung auszuhalten schien (Cic. de fin. I, 2) und während selbst Männer, die mit der griechischen Literatur pertrant waren, wie Cicero und Asinius Pollio, an ber Lecture eines Ennius, Pacuvius und Attius sich ergötzten (Cic. acad. I, 3; val. Quint. I, 8, 11), und die Jünglinge lieber bes Pacuvius Teucer, als die manilianischen Gesetzformeln auswendig lernten (Cic. de orat. I, 58), nahm ein verfeinerter Geschmack an ben Härten und. Nachlässigkeiten, an dem alterthümlichen Rost, ber biesen Dichtern anklebte, Anstoß (Hor. epist. 11, 1, 55 sqq.); daher fragt Persius (sat. I, 77), wer noch bei der Lecture der holprigen Antiopa, die "ihr trauerausheckendes Herz auf Sorgen stütt" (Sunt quos Pacuviusque et verrucosa moretur Antiopa, aerumnis cor luctificabile fulta?), ausharren könne, und ber Verfasser bes Dialogs von den Rednern (dial. de orat. 20) will, daß Redner ben poetischen Schmuck nicht aus bem alten Schutt bes Attius und Pacuvius, sondern aus dem Heiligthum des Horaz, Birgil und Lucan holen. — Aufgeführt scheinen bes Pacuvius Stücke noch lange zu sein, da das Bolk, um fein Mitleid und seinen Unwillen über Caesar's Ermordung zu bezeigen, bei bessen Leichenspielen, 710 (44), aus seinem Waffengerichte (armorum iudicium) bie Worte bes Aiar fang:

— Daß ich Rettung übt', auf daß es Mörder gäb' für mich!')

(Sueton. Caes. 84).

Außer den Tragödien soll Pacuvius nach einer Nachricht des Diomedes (III, p. 482) und des Scholiasten des Horaz (ad sat. I, 10, 46) auch Satiren nach Art der ennianischen geschrieben haben.

<sup>1) —</sup> Men servasse, ut essent qui me perderent!

Mit Attius erreichte die Tragödie in der republikanischen Zeit ihre Bollendung. L. Attins (Accius) war 584 (170) zu Pisaurum, einer seit 570 (184) von Rom aus colonisirten umbri= ichen Stadt, von freigelassenen Eltern geboren. Ueber sein Leben bis zu seinem ersten Auftreten ist uns Nichts bekannt. jelbst erzählte, war er 30 Jahre und Pacuvius schon 80, als sie unter benselben Aebilen mit einander wetteiferten (Cic. Brut. 63). Als er später auf einer Reise nach Asien Tarent berührte, wo sich ber alte, kranke Pacuvius aushielt, verweilte er auf dessen Gin= ladung mehrere Tage bei ihm und las ihm auf seine Bitte seine Tragödie Atreus vor. Pacuvins lobte den volltönenden, erha= benen Ausdruck, boch schien ihm die Sprache noch etwas zu hart und herbe. "Du haft Recht, sagte ihm Attius, und das verdrießt mich auch gar nicht; benn ich hoffe kunftig meinen Fehler zu verbessern. Es geht mit den Geistern wie mit dem Obste: was jung hart und herbe ist, wird nachher mild und suß; was aber gleich an= fänglich weich und teig ist, das wird noch vor der Reife faul" (Gell. XIII, 2). Daß er von sich selbst eine sehr hohe Meinung hatte, wissen wir aus mehrern Nachrichten der Alten. Nach Pli= nius (hist. nat. XXXIV, 5) hat er sich im Tempel der Camenen eine colossale Statue gesetzt, obgleich er selbst von kleiner Statur gewesen, eine Erzählung, die zugleich von' seiner Wohlhabenheit zeugt. — Man fragte ihn einst, warum er nicht als Anwalt vor Gericht austrete, da er ja in seinen Tragodien ein so bedeutendes Talent, treffend zu erwiedern, zeige. "In meinen Stücken, ent= gegnete er, kann ich meine Personen sagen lassen, was ich selbst will; auf dem Forum würden meine Gegner sagen, was ich nicht will " (Quint. V, 13, 43). — Wie Balerius Maximus erzählt (III, 7, 11), soll er, wenn Julius Caesar Strabo, der nicht blos ein durch seinen Wit ausgezeichneter Redner war, sondern auch Tragödien verfaßt hat, in das Collegium der Dichter kam, niemals vor ihm aufgestanden sein, etwa nicht aus Mißachtung seiner Würde, sondern weil er sich als Dichter über ihm stehend betrach= tete, besonders an einem Orte, wo es sich darum handelte, wer bessere Dichtwerke, nicht wer mehr Ahnen aufzuweisen habe. --Attius icheint mit mehreren bedeutenden Männern Roms in näherer Berbindung gestanden zu haben. Bor Allen genoß er die ver-- traute Freundschaft des Decimus Junius Brutus, der 616 (138) Consul war und über die Gallaecier triumphirte. Wie Cicero sagt (pro Arch. 11), schmudte bieser ausgezeichnete Mann und Feldherr mit ben Bersen seines Freundes Attius die Gingange ber von ibm errichteten Tempel und Denkmäler. Doch scheint es bem Attius auch nicht an Feinden und Gegnern gefehlt zu haben. Von einem Mimus wurde er einst unter seinem Namen auf der Bühne ver= spottet. Attius verklagte den Mimus; dieser vertheidigte sich blos

mit den Worten: "Der, welcher unter seinem Namen Stücke auf die Bühne bringt, muß es sich auch gefallen lassen, wenn man seinen Namen auf der Bühne nennt." Doch wurde der Mimus verurtheilt (auct. ad Her. I, 14; II, 13). — Auch Attius muß sehr alt gestorben sein, da ihm Varro, geb. 638 (116), eine Schrift gewidmet und ihn auch noch Cicero, geb. 648 (106), persönlich gekannt hat (Brut. 28). Seine dichterische Thätigkeit reichte ebenfalls bis in sein Alter; denn seine Tragödie Tereus scheint 650 (124) zum ersten Male aufgeführt zu sein. Daß sich seine Stücke noch lange auf der Bühne erhielten, beweist derselbe Tereus, von dem uns eine Aufführung aus dem Jahre 710 (44) bezeugt ist (Cic. Phil. I, 15).

Daß Attius als Dichter seine Studien gemacht hatte, davon zeugen seine Didascalica in mindestens 9 Büchern, wie es scheint in sotadischen Versen, literar=historischen Inhalts, vorzugs=weise in Beziehung auf die dramatische Poesie, und Pragmatica, in trochäischen Tetrametern, gleichfalls auf das Bühnenwesen bezüglich. Aus letzteren ist uns eine Stelle erhalten, worin er sich über das Publicum beklagt:

Deshalb büßen unsre Dichter öfter als durch eigne Schuld, Weil zu groß bald eure Nachsicht ift, bald eure Tadelsucht. 1) Wie sehr die in den Didascalicis von ihm geübte Kritik noch in ber Kindheit gewesen, zeigt ein Beispiel aus Gellius (III, 11): "Attius bedient sich in dem ersten Buche seiner Didascalica sehr seichter Gründe, durch die er den Beweiß zu führen glaubt, daß Hesiodus älter gewesen als Homerus: weil nämlich, sagt er, Homerus, da er boch zu Anfange seines Gebichtes angiebt, Achilles sei ber Sohn bes Peleus, nicht hinzufügt, wer Peleus sei; benn dies hätte er ohne Zweifel gethan, wenn er es nicht beim Hesiodus erwähnt gefunden hätte. Ebenso hätte er in Betreff des Cyclopen den so auffälligen Umstand, daß er einäugig war, erst recht nicht unerörtert gelassen, wenn es nicht schon auf ähnliche Weise burch Hesiod's Gedichte allgemein bekannt gewesen wäre." Glücklicher scheint er in der Kritik ber römischen Dichter gewesen zu sein; wenigstens beruft sich Barro in dem ersten Buche über die Comöbien bes Plautus auf sein Zeugniß bei ber Berwerfung gewisser angeblich plautinischer Stücke (Gell. III, 3). — Der Erfolg seiner Studien zeigte sich in der vollendeteren Form und Sprache und . vielleicht auch in der kunftvolleren Anlage der Stücke und ber treffenderen Charakteristik der Personen. Offenbar übertraf er seinen Vorgänger Pacuvius an dichterischem Talent. Cicero spricht

1) Et eo plectuntur poetae quam suo vitio saepius Aut ductabilitate nimia vestra aut perperitudine. (Non. perper.) mit großer Anerkennung von ihm und nennt ihn einen großen (summus p. Sest. 56), murbevollen und geistreichen Dichter (gravis et ingeniosus poeta, p. Planc. 24), auch citirt er ihn mit Vorliebe. Wie Pacuvius für ben gelehrten, so galt Attius den Kunstrichtern der horazischen Zeit für den erhabenen Dichter (altus, Hor. epist. II, 1, 55); auch legte man ihm eine größere Kraft bei als bem Bacuvius (Quint. X, 1, 97). Damit stimmt überein, wenn Ovid (amor. I, 15, 19) ihn den mit energischer Rebe begabten Attius nennt, bessen Namen wie ber bes Ennius zu keiner Zeit untergehen werde (Ennius — animosique Attius oris Casurum nullo tempore nomen habent), Persius (I, 76) seine Schriften als die saft= strogenden des von Dionysos, dem Gotte kräftiger Begeisterung, erfüllten Attius bezeichnet (Brisaei venosus liber Acci), Belleius (II, 9) über ihn urtheilt, er habe sich zu einer solchen Höhe em= porgeschwungen, daß er einen Bergleich mit den griechischen Tragitern aushalte, und behaupte selbst neben ihnen einen hohen Rang, hätten jene mehr Feile, so scheine er fast mehr Saft und Kraft besessen zu haben (Acci usque in Graecorum tragicorum comparationem evecti magnumque inter hos ipsos facientis operi suo loco, adeo quidem, ut in illis limae, in hoc paene plus videatur fuisse sanguinis). Er galt der republikanischen Zeit für den größten Tragifer; auch Belleius (I, 17) bezeichnet ihn als den Mittelpunct der römischen Tragödie (in Accio circaque eum Romana tragoedia est), und Columella (praek.) stellt ihn dem Virgil zur Seite. fand er bei den gräcisirenden Runstrichtern ebenso wenig Gnade, wie seine Vorgänger und Zeitgenossen. Horaz tadelt seine "hoch= berühmten " Trimeter, daß man nur selten an der zweiten und vierten Stelle ben reinen Jambus finbe (epist. II, 3, 258), Persius bezweifelt (I, 76) um die Mitte des ersten Jahrhunderts n. Chr. wie von Pacuvius, so auch von Attius, daß seine Schriften noch Jemand zu fesseln vermöchten, und ber Verfasser bes Dialogs von den Rednern (21) wirft dem Asinius Pollio vor, er ahme in seinem harten und trodnen Ausbruck bem Pacuvius und Attius nach. — Aus den vereinzelten Fragmenten, die uns von Attius' Tragödien übrig sind, läßt sich schwer ein Urtheil bilben. theilte die Fehler seiner Zeit, doch so, daß er vor seinen Mit= bewerbern um den Dichterkranz durch den Vorzug eines größeren Rebeflusses und einer poetischeren Auffassung und Darstellung seines Stoffes hervorragen mochte. Er genügte seiner Zeit, hatte aber doch zu wenig Dichtergeist, um sich über seine Zeit zu erheben und für alle Zeit Muster zu werden.

Entsprechend seiner langen Thätigkeit für die Bühne, die sich über einen Zeitraum von 36 Jahren verfolgen läßt, ist die Fruchtbarsteit des Attius eine bedeutende. Wir kennen noch gegen 40 Titel attianischer Tragödien, die bis auf zwei griechische Stoffe zum

Gegenstande haben. Von letteren gehört, wie bei den übrigen römischen Tragikern, ein bedeutender Theil dem troischen Sagentreise an, den er nach den verschiedensten Seiten bin behandelt hat: aber auch die übrigen Sagenkreise sind reich vertreten. Titel ergeben, hat Attius mehrfach Stoffe behandelt, die schon vor ihm für die römische Bühne bearbeitet waren, namentlich von Ennius, aber auch von seinem unmittelbaren Borganger Bacuvius (bas Waffengericht, armorum iudicium). Wahrscheinlich verstand er es, solchen Stoffen ein neues, eigenthümliches Gepräge zu geben, sowohl hinsichtlich der sprachlichen Form, als auch durch freiere, selbständigere Behandlung. Ein nachweisbares Beispiel freierer Bearbeitung bieten die Bruchstücke seiner der sophokleischen nach= gebildeten Antigona, in der er die in dem griechischen Originale nur erzählte Bestattung des Polynices durch Antigone vor den Augen der Zuschauer geschehen ließ. Die Wächter schlafen; Einen erweckt der Schall eines Nahenden. Er ruft den Andern zu:

Höret, ihr Wächter! In Gile ermuntert vom Schlafe die säumigen Herzen, erhebet euch! 1)

Wie er seine griechischen Originale übersetzte, dafür eine Probe aus den dem Euripides nachgebildeten Phoenissen:

Sol, qui micantem candido curru atque equis Flammam citatis fervido ardore explicas, Quianam tam adverso augurio et inimico omine Thebis radiatum lumen ostentas tuum? (Prisc. p. 1325.) O Sol, der du auf schimmerndem Gefährte bringst Und flinken Rossen Feuerglanz mit heißer Gluth, Warum mit also üb'len und ungünstigen Vorzeichen läßt du Theben seh'n dein strahlend Licht?

Eurip. 1. ω την εν αστροτς οθρανού τεμνων όδον και χρυσοκολλήτοισιν εμβεβως δίφροις "Ηλιε, θοατς επποισν είλίσσων φλόγα, ως δυστυχη Θήβαισι τη τύθημέρα ακτιν εφηκας:

Auch Attius hat zuweilen römische Stoffe zu seinen Tragödien gewählt. Die eine Praeterta, Brutus, die er vielleicht seinem Gönner zu Ehren gedichtet hat, behandelte die Befreiung Roms von den Königen durch Junius Brutus. Zwei längere Bruchstücke haben sich von derselben erhalten. Ein Traum verkündet dem Könige den Sturz:

<sup>1)</sup> Heus, vigiles, properate, expergite Pectora tarda sopore, exsurgite! (Non. experg.)

Der Auhe hatt' ich hingegeben schon den Leib, Die müden Glieder Nachts zu stärken durch den Schlaf, Als mir im Traum ein Hirt erschien, der auf mich zu Die schönste Heerde wollbedeckter Schafe trieb. Zwei Widder eines Stammes wählet man daraus, Und von den beiden opf're ich den schöneren. Drauf rennt sein Bruder auf mich ein aus aller Kraft Mit seinen Hörnern; durch den Stoß komm' ich zu Fall. Und wie ich schwer verwundet so am Boden lag Rücklings, da zeigt am Himmel meinem Blicke sich Das größte Wunder: rechtswärts wandelnd neue Bahn Berschmolz der Sonne strahlenreicher Feuerball. 1)

Die Traumdeuter offenbaren dem Könige den Sinn des Traumes: König, was die Leut' im Leben üben, denken, sorgen, schaun,

Was sie wachend thun und treiben, zeigt im Traum sich das, so nimmt's

Wunder nicht; doch beut Gott solch Bild unversehns, bes beutet's was.

Drum hab' Acht, daß der nicht, den du wähnst stumpfsinnig gleich dem Bieh,

Trag' in sciner Brust ein Herz, mit Weisheitssinn trefflich bewehrt,

Und vom Thron dich stürze. Denn der Sonne Zeichen, das du sahst,

Offenbart, daß nah bevor dem Volk der Dinge Wandlung steht. Mög's dem Volk zum Glück ausschlagen! Denn daß von der Linken hin

Nach der Rechten seinen Lauf des Himmels mächt'ges Zeichen nahm,

Prophezeiht des Römerstaates fünft'ge Große herrlich uns. 1)

1) Quoniam quieti corpus nocturo impetu
Dedi, sopore placans artus languidos,
Visust in somnis pastor ad me adpellere
Pecus lanigerum eximia pulchritudine;
Duos consanguineos arietes inde eligi,
Praeclarioremque alterum immolare me;
Deinde eius germanum cornibus conitier
In me arietare, eoque ictu me ad casum dari.
Exim prostratum terra, graviter saucium,
Resupinum in caelo contueri maximum
Mirificum facinus, dextrorsum orbem flammeum
Radiatum solis liquier cursu novo. (Cic. de div. I, 22.)

2) Rex, quae in vita usurpant homines, cogitant, curant, vident,
Munt, Gejo. b. röm. Siteratur. I. 2. Mufl.

Auf die Einsetzung des Consulats bezieht sich das Fragment: Qui recte consulat, consul cluat! (Varr. de l. L. V, 80.)

Wer recht räth, Bolksberather heiße er!

Bei der Darstellung solcher vaterländischen Stücke entgingen den Zuschauern die Stellen nicht, die auf gegenwärtige Verhältnisse bezogen werden konnten. Der Schauspieler ward genöthigt, solche Stellen öfter zu wiederholen. Cicerp erzählt, daß, als bei der Aufführung des Brutus der Schauspieler die Worte recitirte:

Tullius, der die Freiheit seinen Bürgern hatte befestiget, 1) das Publicum den Vers, worin es eine Beziehung auf ihn gestunden, unzählige Male habe wiederholen lassen (pro Sest. 58).

Eine zweite Praetexta des Attius, die Aeneaden oder Decius, hatte die Heldenthat des P. Decius Mus, der sich in der Schlacht bei Sentinum gegen die Gallier und Samniten dem Tode weihte, 459 (295), zum Gegenstande. Noch ist uns einer von den Versen erhalten, worin Decius seinen Entschluß, sich nach dem Beispiele seines Vaters für das Vaterland zu opfern, ausdrückt:

Will mich wie mein Vater opfern und dem Feind das Leben weihn.3)

Die Sprache des Attius theilte nach dem Urtheile der Alten die Vorzüge und Fehler der des Pacuvius. Wegen mancher Neuesungen im Sprachgebrauche (z. B. sagte er status im Sinne von statura) griff auch ihn wie jenen Lucilius in seinen Satiren an. Auch bei ihm ist der Einsluß der Rhetorik sichtbar in dem Spiele mit Antithesen, wie in den beiden Fragmenten des Philoctet:

Quaeque agunt vigilantes agitantque, ea si cui in somno accidunt,

Minus mirum est; sed di rem tantam haud temere improviso offerunt.

Proin vide, ne quem te esse hebetem deputes aeque ac pecus, Is sapientia munitum pectus egregie gerat

Teque regno expellat. Nam id, quod de sole ostentum est tibi,

Populo commutationem rerum portendit fore

Perpropinquam. Haec bene verruncent populo! Nam quod dexterum

Cepit cursum ab laeva signum praepotens, pulcherrume Auguratum est, rem Romanam publicam summam fore. (Cic. de div. I, 22.)

1) Tullius, qui libertatem civibus stabiliverat.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Patrio exemplo et me dicabo et animam devoro hostibus. (Non. devorare.)

Er trifft, selbst lahm, die Schnellen, stehend die Fliegenden, Die Glieder deckt mit Federgeweb' er statt des Kleids. 1) — An einem Leib, den Federn decken, Waffen nicht,

Wird dies Geschoß geübet nur mit Ehrverlust, 2) und in der Anwendung von Wortspielen, wie in den Myrm is donen, wo Achilles auf die Beschuldigung des Antilochus, es sei Hartnäckigkeit, wenn er den Bitten der Griechen nicht nachgebe und sich länger des Kampses enthalte, erwiedert, er sei nicht hartsnäckig (pertinax), sondern beharrlich (pervicax):

Du nennest bies Hartnäckigkeit, Antilochus,

Ich aber nenn's Beharrlichkeit. Sie laß' ich nicht; Sie ist der Tapfern, jene der Thoren Eigenschaft.

Du legst mir bei, was Tadel, nimmst, was Lob verdient.

Beharrlich, bis ich siege, laß' ich gerne wohl

Mich nennen, doch hartnäckig — bas gefällt mir nicht. 3) Auf seine Meisterschaft im Wechselgespräche deutet die oben er= wähnte Anekdote bei Duintilian (V, 13, 43) hin. berühmt scheint nach Cicero (Tusc. IV, 36) der Wortwechsel des Atreus und Thyestes in der Tragödie Atreus gewesen zu sein, die in gleichmäßig wechselnden Versen sich die heftigsten Schmäh= reden zuschleuberten. Uebrigens stammt aus dieser Tragödie die bekannte Sentenz oderint, dum metuant, mögen sie hassen, wenn sie nur fürchten, die dem Atreus in den Mund gelegt war und die bekanntlich Caligula zum Wahlspruch gewählt hat (Suet. Cal. 30). — In Erzählungen und Schilderungen liebte er statt ber einsachen Darstellung Ausschmückungen burch Bergleichungen und Bilder, die, wie trefflich sie auch an sich waren, doch oft seltsam mit den Personen, denen sie in den Mund gelegt wurden, contrastiren mochten. So schilbert in der Medea ein Hirt, der noch nie ein Schiff gesehen, den Eindruck, den die Argo, als er sie von einem Berge aus auf dem Meere erblickte, auf ihn gemacht hat:

(Cic. ad fam. VII; 33.)

(Non. pervicacia.)

<sup>1)</sup> Configit tardus celeres, stans volatiles,
Pro veste pinnis membra textis contegit.
(Cic. de fin. V, 11; Censor. de metr. p. 2726.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) — Pinnigero, non armigero in corpore Tela exercentur haec abiecta gloria.

Tu pertinaciam esse, Antiloche, hanc praedicas, Ego pervicaciam aio, et ea me uti volo. Haec fortes sequitur, illam indocti possident. Tu addis, quod vitio est, demis, quod laudi datur » Nam pervicacem dici me esse et vincere Perfacile patior, pertinacem nil moror.

Solche Riesenmasse zieht Vom Meere rauschend her mit mächt'gem Saus und Braus, Wälzt Wellen vor sich, regt gewaltig Wirbel auf, Eilt stürmisch vorwärts, sprist und wirft die Fluth zurück. Bald scheint's, als zieh' zerrisnes Sturmgewölk herauf, Bald daß ein losgebrochnes Felsenhaupt von Wind Und Sturm wird fortgeschleudert, bald als thürme sich Vom Wogendrange ein geballter Wasserschwall, Treibt nicht die See gar ein hineingestürztes Land; Vielleicht auch reißet an der Wurzel Triton los Wit seinem Dreizack seiner Grotte Steinpalast Im Meergewog' und hebt ihn an das Licht empor.

Und wie der Hirt die Jünglinge sieht und den Schiffergesang hört, spricht er:

Gleichwie mit ihren Schnäbeln laut beim muntern Spiel Delphine rauschen, läßt zum Ohre einen Sang Die hohe Masse bringen gleich dem Lied Silvan's. 1)

Dem Attius werden außer Tragödien und den schon erwähnten Didascalica und Pragmatica, um ganz Unsicheres zu übergehen, auch noch Annales beigelegt. Aus denselben hat uns Macrobius (Sat. I, 7) folgendes Fragment überliefert, in dem die Saturnalien aus den griechischen Kęóvia hergeleitet werden:

tanta moles labitur

Fremibunda ex alto, ingenti sonitu et spiritu, Prae se undas volvit, vortices vi suscitat, Ruit prolapsa, pelagus respargit, reflat. Ita dum interruptum credas nimbum volvier, Dum quod sublime ventis expulsum rapi Saxum aut procellis, vel globosos turbines Exsistere ictos undis concursantibus:

Nisi quas terrestres pontus strages conciet, Aut forte Triton fuscina evertens specus Supter radices penitus undante in freto Molem ex profundo saxeam ad caelum eruit.

Dubitat primo, quae sit ea natura, quam cernit ignotam; idemque iuvenibus visis auditoque nautico cantu:

<sup>1)</sup> Ille apud Attium pastor, qui navem nunquam ante vidisset, ut procul divinum et novum vehiculum Argonautarum e monte conspexit, primo admirans et perterritus hoc modo loquitur:

<sup>•</sup> Sicut lascivi et alacres rostris perfremunt
Delphini, item alta moles Silvani melo
Consimilem ad aures cantum et auditum refert.
(Cic. de nat. d. II, 35.)

Graecia feiert zum größeren Theil und besonders Athenae Heiliges Fest dem Saturn, das die Kronosseier sie nennen. Wenn sie begehen den Tag, so halten sie fröhlichen Festschmaus Ueberall in Dörfern und Städten, und Jeder bemüht sich Gütlich zu thun dem Gesinde. Daher kommt unsere Sitte, Daß an dem Feste die Herren und Diener gemeinschaftlich speisen. 1)

Aus der archaistischen Zeit werden außer den bereits erwähnten nur noch wenige tragische Dichter namhaft gemacht, so Atilius, der noch dem 6. Jahrhundert angehört, falls er mit dem gleich= namigen Comödiendichter identisch ist. Nach Cicero (de fin. I, 2) hat er die Elektra des Sophokles ins Lateinische übertragen, aber in einer so harten Sprache, daß ihn Licinus einen eisenharten Schriftsteller (ferreum scriptorem) genannt hat; doch, meint Cicero, ist er immer noch ein lesbarer Schriftsteller. — Aus ber späteren Zeit des Attius werden sogar zwei römische Staatsmänner als Dichter von Tragödien genannt, ber Ritter C. Titius, um 650 (104), und C. Julius Caesar Strabo, gest. 667 (87), bessen Verkehr mit den damaligen Dichtern schon oben erwähnt worden ist. Von dem ersteren sagt Cicero (Brut. 45), daß er die in seinen Reben stark hervortretende Reigung zu scharffinnigen Spitfindigkeiten auch in seine Tragobien in einer für bas Wesen tragischer Dichtung wenig passenden Weise übertragen habe. Julius Caefar Strabo find die Titel von 3 Tragödien bekannt: Abrastus, Teuthras, Tecmessa; Cicero urtheilt von seinen Tragödien wie von seinen Reden, daß sich in ihnen sein mildes, der Kraft entbehrendes Wesen zu erkennen gebe (Brut. 48). Haben wir uns auch unter den dramatischen Dichtungen dieser beiden Männer nach der gewiß nicht allzustrengen Beurtheilung des Cicero nicht viel mehr als Dilettantenarbeit vorzustellen, die schwerlich zur Aufführung, sondern nur zum Recitiren im engern Kreise von Freunden und zur Lecture bestimmt war, so zeigen diese Versuche bennoch, daß die Dichtkunst mittlerweile bedeutend an Theilnahme und Ehre gewonnen hatte. — Doch kam dieser Umschwung ber Tragodie wenig zu gute; denn mit Attius schließt die romische Tragöbiendichtung ber republikanischen Zeit ab. Was wir von dramatischen Dichtungen bis zum Ausgange der Republik wissen, sind nur dilettantische Bersuche und kaum der Erwähnung werth. Für die öffentlichen Aufführungen ließ man sich an den Tragödien bes Ennius, Pacuvius, Attins genügen.

<sup>1)</sup> Maxima pars Graium Saturno et maxime Athenae Conficiunt sacra, quae Cronia esse iterantur ab illis. Cumque diem celebrant, per agros urbesque per omnes Exercent epulas laeti famulosque procurant Quisque suos. Nostrisque itidem est mos traditus illinc Iste, ut cum dominis famuli epulentur ibidem.

#### b. Die Comöbie.

Die Comödie fand mehr Bearbeiter als die Tragödie, und zwar zuerst nach Vorgang des Naevius, Plautus und Ennius die fabula palliata durch Statius Caecilius, Terenz u. A.; dann die togata, als deren Meister Afranius gilt, die Atellana, durch Pomponius und Novius zur Kunstgattung erhoben, und zuletzt der mimus, eine von Laberius und Publilius Syrus geschaffene Gattung.

# a. Fabula palliata.

Ihren Namen führt diese Gattung der römischen Comödie, welche den Griechen entlehnte Stoffe behandelte, nach dem Kostüme der Darsteller, dem pallium, wie die Römer das griechische Oberstleid (successe) nannten. — Wir besitzen von Volcatius Sedigitus (etwa um die Mitte des 7. Jahrh.) einen Canon der vorzügslichsten Palliatendichter, geordnet nach ihrem Range:

Wir haben Biele hin und her sich streiten sehn,
Wem unter den Lustspieldichtern wohl der Preis gebührt.
Durch meinen Spruch will ich den Streit dir schlichten so,
Daß and're Meinung keine Meinung haben heißt.
Den ersten Preis erkenn' ich zu Caecilius,
Den zweiten Plautus, den kein Andrer sonst erreicht.
Der dritte Preis gebührt dem Histopf Naevius.
Gäb's einen vierten, gäb' ich ihn Licinius;
Und auf Licinius laß ich folgen Atilius.
Den sechsten Rang nach diesen hat Terentius.
Turpil sei Rummer sieben, achte Trabea.
Den neunten Plat will gern ich gönnen Luscius.
Uls Zehnten rechn' ich Alters wegen Ennius.

1) Multos incertos certare hanc rem vidimus,
Palmam poetae comico cui deferant.
Eum meo iudicio errorem dissolvam tibi,
Ut, contra si quis sentiat, nil sentiat.
Caecilio palmam Statio do comico.
Plautus secundus facile exsuperat ceteros.
Dein Naevius, qui fervet, pretio in tertio est.
Si erit quod quarto detur, dabitur Licinio.
Post insequi Licinium facio Atilium.
In sexto consequetur hos Terentius.
Turpilius septimum. Trabea octavum obtinet.
Nono loco esse facile facio Luscium.
Decimum addo causa antiquitatis Ennium.
(Gell. XV, 24.)

Freilich ift es sehr die Frage, wieweit diese anspruchsvolle Beurtheilung des Volcatius als maßgebend anzusehen ist. Nach Varro (Non. poscere; Charis. p. 215) trug Caecilius ben Preis in den Stoffen, Terenz in ben Charakterschilderungen, Plautus im Dialoge bavon. Reinem Andern, sagt berselbe, gelang es, die Treue der Charakteristik so zu bewahren, wie Titinius, Terentius und Atta; in der Darstellung der Leidenschaften aber waren Trabea, Atilius und Caecilius Meister.1) - Quintilian spricht, aller= bings in Bergleichung mit den Leistungen der Griechen, im AUgemeinen ein ungunstiges Urtheil über die römische Comödie aus (X, 1, 99): "In der Comodie," sagt er, "hinken wir am meisten, wenn auch Barro sagt, die Musen würden nach der Meinung des Aelius Stilo in plautinischer Sprache gesprochen haben, falls sie hätten lateinisch reben wollen; wenn auch die Alten den Caecilius lobpreisen; wenn auch des Terentius Schriften auf Scipio Africanus zurückgeführt werben, die indessen in dieser Gattung das durch Feinheit Ausgezeichnetste sind und noch mehr gefallen würben, wenn ber Dichter sich auf Trimeter beschränkt hätte. Raum erreichen wir einen schwachen Schatten ber Griechen, so daß mir die römische Sprache selbst nicht fähig scheint, jene den Attikern allein geschenkte Anmuth anzunehmen, da diese ja auch nicht ein= mal die Griechen in einem andern Dialekte erreicht haben."

#### 1. Statius Caecilius.

Von den Lebensumständen auch dieses Dichters wissen wir nur wenig. Dem celtischen Bolke ber Insubrer in Ober-Italien entsprossen, nach ber Angabe Mancher sogar aus der Hauptstadt ber Insubrer selbst, Mediolanum, kam er wahrscheinlich unter ben insubrischen Kriegsgefangenen nach Rom, etwa 560 (194). Freigelassen, wie sein Name zeigt, von einem Caecilius, lebte er dort von der Bearbeitung griechischer Comödien für die Bühne. Ennius stand er in näherer Beziehung, nach seiner Freilassung wohnte er anfänglich sogar mit ihm zusammen (Ennii primum contubernalis heißt es bei Hieronymus), wahrscheinlich bis er sich einen Ruf als Dichter und die Mittel, eine eigene Wohnung zu halten, verschafft hatte. Auch soll er nach seinem Tode, der nicht lange nach bem bes Ennius erfolgte, um 588 (166), neben biesem auf dem Janiculus begraben worden sein. — Es gelang ihm nur sehr schwer, sich die Gunft des Publicums zu erwerben: seine erften Stude fielen vollständig durch, und allein der Standhaftigkeit

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) In argumentis Caecilius poscit palmam, in ethesin Terentius, in sermonibus Plautus. —  $\eta \vartheta \eta$  nullis aliis servare contigit quam Titinio, Terentio, Attæ;  $\pi \alpha \vartheta \eta$  vero Trabea, Atilius, Caecilius facile moverunt.

des Schauspielers L. Ambivius Turpio, der sich durch die anfäng= lichen Mißerfolge nicht abschrecken ließ und die Stücke immer wieder zur Aufführung brachte, bis sich die Zuschauer herbeiließen, sie bis zu Ende anzuhören, und endlich baran Gefallen fanden, hatte er es zu verdanken, daß er auf der Bühne festen Fuß faßte (Terent. prol. hec. II, 6—19). Vor dem Auftreten des Terenz, das er nicht lange überlebt haben kann, muß er der angeseheuste Dichter in seinem Fache gewesen sein; wenigstens ließen die Aedilen den Terenz, als er ihnen sein erstes Stud anbot, ein Gutachten von ihm einholen. Sein anfänglicher Mißerfolg ist gewiß daraus zu erklären, daß dem an die gröbere, aber seinem Geschmace gerade zusagende Kost der plautinischen Dichtung gewöhnten Publicum die von ihm gebotene feinere anfangs nicht munden wollte. Denn wahrscheinlich suchte er, jedenfalls unter dem Ginflusse seines Freunbes Ennius, die Comobie ber Feinheit ber griechischen Originale näher zu bringen, vornehmlich, wie das oben erwähnte Urtheil des Barro vermuthen läßt, durch sorgfältigere Anlage der Stücke. Wenn ihn Volcatius in seinem Canon unbedingt obenan stellt, so scheint er mit diesem Urtheile nicht allein gestanden zu haben, da ihn auch Cicero, wenn schon nicht ohne einiges Bedenken, den größten Komifer der Kömer nennt (de opt. gen. or. 1). richtig scheint Mommsen (R. G. 13, 904) diese Bevorzugung vor Plautus und Terenz damit zu erklären, daß er regelrechter als Plautus und kräftiger als Terenz war, wobei er immer noch recht wohl geringer als beibe gewesen sein kann. Bu Horazens Beiten galten den Kunstrichtern nächst Plautus und Afranius Caccilius und Terenz für die besten Lustspieldichter:

Wie Caecilius würdig, so ist Terentius kunstreich, 1) meinten sie. Selbst Belleius, der Plautus ganz mit Stillschweigen übergeht, hält ihn einer rühmenden Erwähnung neben Terenz und Afranius für würdig (I, 17): in diesen Männern, sagt er, hätten sich die anmuthigen Spiele des lateinischen Wipes (dulces Latini leporis facetiae) in ihrem Glanze gezeigt. — Daß Caecilius bei der Uebertragung der griechischen Originale mit einiger Freiheit verfuhr, ersehen wir aus einem interessanten Capitel des Gellius (II, 23), zugleich aber auch, daß dies nicht immer zum Vortheile der Stück selbst geschah und in wie weitem Abstande er überhaupt hinter seinen Vorbildern zurücklieb. "Wir lasen," erzählt Gellius, selbst ein überaus eifriger Verehrer der altrömischen Literatur, "des Caecilius Plocium, und das Stück mißsiel uns keineswegs. Hierauf nahmen wir des Menander Plocium, aus dem Caecilius seine Comödie übersett hat, zur Hand. Ihr Götter, wie schien uns da

<sup>1)</sup> Vincere Caecilius gravitate, Terentius arte (epist. II, 1, 59).

gleich von Anfang an Caecilius gegen Menander plump und frostig! Wahrhaftig, des Diomedes und Glaucus Waffen konnten im Werthe nicht verschiedener sein!" Daran knüpft er den Vor= wurf, Caecilius habe vielfach gar nicht den Versuch gemacht, we= nigstens nach dem Maße seiner Fähigkeit die ebenso feine und witige, wie lebenswahre Charafterzeichnung des Menander wieder= zugeben, sondern an deren Stelle grobe und übertreibende Spage, wie sie im Mimus üblich wären, gesetzt. Er belegt sseine Behauptung mit mehrern Proben, die allerdings den Caecilius neben Menander gehalten im ungünstigsten Lichte erscheinen lassen. Nur darf man dabei nicht außer Acht lassen, daß er seines Publicums wegen nothwendig Vieles verändern und vergröbern mußte. — Der Ernst und die Burbe, die die Runftrichter bem Caecilius beilegten, bestand wohl meist in der Bermeidung des allzu Possenhaften und Grobkomischen und in der anständigern Sprache. Das Streben, den Ausbruck des gemeinen Bolkes zu vermeiben, ohne daß ihm, dem geborenen Gallier und Freigelaffenen, die Feinheiten der lateinischen Umgangssprache der höhern Stände geläufig waren, mochte die Ursache sein, daß seine Stude in sprachlicher Hinsicht weber bem Bolte, noch ben Gebildeten genügten. Seinem Ausdrucke fehlte die Frische und Unmittelbarkeit der plautinischen und die Elegang und Correctheit ber terentischen Sprache, baher ihm Cicero den Vorwurf macht (Brut. 74), er habe schlecht gesprochen, und ihn ein schlechtes Muster ber Latinität nennt und sich lieber auf die Antorität des Terenz beruft (ad Att. VII, 8). — Daß Caecilius wie Plautus die lateinische Sprache mit neuen Wörtern bereichert habe, deutet Horaz an (epist. II, 3, 54). — Bas ber Reinheit ber Sprache abging, das mochte die größere Reinheit der Sitten, die er schilderte, ersetzen. Er und Terenz unterschieden sich hierin vortheilhaft von Afranius, in dessen Togaten sein eigenes lockeres Leben sich wiederspiegelte. Wie kindlich naiv ift die Rlage eines verliebten Jünglings bei Caecilius, daß er es nicht über sich vermöge, seinen milben, nachgiebigen Bater zu hintergeben, weit lieber wolle er einen harten, geizigen Bater ha= ben, den er ohne Scrupel prellen könnte:

In größter Liebespein und Geldnoth ist ein Schatz Ein schmutiger Filz von Bater, der nur Härte kennt Und Nichts von Lieb' und Zärtlichkeit weiß für sein Kind. Den prellt man schon um ein Erträgniß, unterschlägt 'ne Fordrung durch 'nen Brief, jagt durch des Dieners Kniff Ihn ins Bockhorn: schließlich was 'nem geiz'gen Vater man Erpreßt, mit wie viel größrer Lust bringt man das durch! Wie unbequem ist in der Lieb' hingegen mir Mein milder Vater: weiß ich doch nicht, wie ich ihn Soll prellen, täuschen, Känt' und Schliche gegen ihn bes Schausvielers L. Ambivius Turpio, ber fich burd = ====== lichen Migerfolge nicht abschrecken ließ und die Stude zur Aufführung brachte, bis fich bie Buschauer he bis zu Enbe anzuhören, und endlich baran Gefallen' er es zu verdanten, daß er auf der Buhne festen Juß prol. hec. II, 6-19). Bor bem Auftreten bes T nicht lange überlebt haben tann, muß er ber angeff in feinem Sache gewesen fein; wenigftens ließen bl Tereng, als er ihnen fein erstes Stuf anbot, ein ihm einholen. Sein anfänglicher Migerfolg ist ge ertlaren, bag bem an die grobere, aber feinem Ge ausagende Roft ber plautinischen Dichtung gewöh bie von ihm gebotene feinere anfangs nicht munbet wahricheinlich fuchte er, jebenfalls unter bem Ginflut bes Ennius, Die Comobie ber Feinheit ber griech naber zu bringen, vornehmlich, wie bas oben i bes Barro bermuthen lagt, burch forgfaltigere Ur Wenn ihn Bolcatius in seinem Canon unbedingt scheint er mit diesem Urtheile nicht allein gestand ihn auch Cicero, wenn schon nicht ohne einige größten Romifer ber Römer nennt (de opt. ge richtig icheint Mommfen (R. G. 13, 904) biefe Blautus und Tereng bamit gu erflaren, bag i Plautus und fraftiger als Terenz war, wobei er wohl geringer als beibe gewesen sein kann. Ar galten ben Runftrichtern nachft Blautus und ' und Tereng für die besten Luftsbielbichter.

Wie Caecilius würdig, so ist Ter meinten fic. Gelbft Belleius, ber Blauti übergeht, halt ihn einer rühmenden Erm Afranius für würdig (I, 17): in biesen sich die anmuthigen Spiele des lateinise leporis facetiae) in ihrem Glange gezeic ber Uebertragung ber griechischen Drigi verfuhr, erseben wir aus einem interest (II, 23), jugleich aber auch, bag bies r ber Stude felbft gefcah und in wie wei hinter feinen Borbildern zurücklieb. "B selbst ein überaus eifriger Berehrer der al Caecilius Plocium, und bas Stud miffiel nahmen wir bes Menander Blocium. Comobie überfest bat, jur Sanb.

APTER. 工具工程等和以 :3. 宣傳 第二章 : 2 医医学体 TELEGRAPHIC -TENER PERSON -- Processing -a. a ang kalabil ini an Table 1 -. "gent be fie bent: A. A. TENNEN

上點

<u> 5, 18.1</u>

T. 33

直机

c 241

<sup>1)</sup> Vincere Caecilius gravitate,

Wer Amor für den größten Gott nicht hält, Der scheint ein Thor, der kennet nicht der Dinge Lauf. In Amors Hand liegt's, ob wir Weis', ob Narren sind, Ob krank wir werden, ob gesund, ob Liebe sich Vergilt mit Lieb', ob man uns sucht und haben will. 1)

Von den ungefähr 40 Comödien des Caecilius, deren Titel wir kennen und deren Stoff er meist von Menander entnommen hat, scheinen die Spuepheben und Plocium die beliebtesten gewesen zu sein.

### 2. P. Terentius Afer.

Den Verluft der caecilischen Stücke ersetzen uns vollständig die sechs Comödien des Terenz. Was Caecilius angestrebt hatte, das erreichte Terenz, mehr jedoch, wie man glaubte, durch Anderer Hülfe, als durch eigene Borzüge. Denn was Terenz vor seinen Vorgängern vorzüglich auszeichnete, bas war die vollendete Form, die feine Urbanität, die echte Farbe des römischen Ausbrucks, Tugenben, die an einem afrikanischen Sclaven, wie lange er auch in Rom gelebt haben mochte, doch so unwahrscheinlich erschienen, baß die allgemeine Meinung ihm die gebildetsten unter den römischen Großen seiner Zeit, angeblich Scipio und Laelius, zu Mitarbeitern gab. In der That konnte ein so durchaus romisches Bepräge, das der Sprache in den Stücken des Terenz aufgebrückt ift, nur von einem Römer herrühren, der schon in der Wiege die reinsten Töne ber vaterländischen Sprache aufgenommen. Rein noch so sorgfältiges Studium konnte, was die Geburt nicht gab, ersetzen, und wie fehr auch der Umgang mit den gebildetsten Män= nern einen Fremden dem römischen Wesen nahe bringen konnte, so blieb eine solche Erscheinung doch immer eine auffallende. ist daher nicht gar so unwahrscheinlich, daß Terenz sich bei ber Ausarbeitung seiner Stude wenigstens nach der sprachlichen Seite bin die Beihülse römischer Großen hat gefallen lassen, zumal er selbst dem Gerüchte nicht gerabezu widerspricht, sondern es halb und halb zu bestätigen scheint. Gin unbekannter, junger Freis gelassener aus Afrika tritt plötlich mit Stüden in vollendeter romischer Form auf; natürlich, daß seine Rebenbuhler ben Verbacht äußern, er habe

Aut stultum aut rerum esse imperitum existima,
Cui in manu sit, quem esse dementem velit,
Quem sapere, quem sanari, quem in morbum inici,
Quem contra amari, quem expeti, quem arcessier.
(Cic. Tusc. IV, 32.)

Sich so urplötzlich zugewandt der Musenkunst, Der Freunde Geist vertrauend, nicht der eignen Kraft. 1) Terenz selbst hat auf diesen Vorwurf nichts zu erwidern, sondern stellt dem Publicum die Entscheidung anheim:

Eu'r Richterausspruch, eure Meinung soll den Streit Entscheiden. 2)

Darüber konnte jedoch das Publicum am wenigsten entscheiden; am besten hätten die Männer selbst, deren Hülse er in Anspruch genommen haben sollte, das Gerücht widerlegt. Doch er beruft sich nicht allein nicht auf sie, sondern rühmt sich sogar offen ihrer Freundschaft und ihres Beistandes:

Denn wenn Mißgünstige sagen: Eble helsen ihm Und sind beim Schreiben immer sleißig ihm zur Hand, So rechnet dies, was Jene schlimmer Vorwurf dünkt, Der Dichter sich zum größten Ruhm, wenn denen er Gefällt, die euch allsammt gefallen wie dem Volk, Von denen Jeder schon zur Zeit erfahren hat

Im Prieg und Frieden Beistand ohne Uebermuth. 3)
In der Lebensbeschreibung des Terenz, die uns durch seinen Comsmentator Donat aus Sueton's Werke de illustribus viris erhalten ist, wird dazu bemerkt, er scheine sich deshalb ein wenig obersstächlich vertheidigt zu haben, weil er wußte, daß eine solche Weinung dem Scipio und Laelius nicht unangenehm sei. Es läßt sich jedoch wohl kaum denken, daß Männer wie Scipio und Laelius, wenn sie keinen Antheil an der Sache gehabt, aus reiner Citelkeit von dem Ruhme des Dichters den ihnen nicht gesbührenden Theil stillschweigend davongenommen hätten. Sie würden gewiß auf irgend eine Weise dem Gerüchte widersprochen oder wenigstens dadurch, daß sie sich von dem Dichter zurückzogen, zu erkennen gegeben haben, daß Terenz auch ohne sie treffliche Stücke zu schreiben im Stande sei. Deffentlich als Dichter aufs

<sup>1)</sup> Repente ad studium se applicasse hunc musicum Amicum ingenio fretum, haud natura sua.

(Heaut. prol. 23—24.)

<sup>2)</sup> Arbitrium vestrum, vestra existimatio
Valebit. — (Heaut. prol. 25.)

Nam quod isti dicunt malevoli, homines nobiles Eum adiutare assidueque una scribere, Quod illi maledictum vehemens esse existumant, Eam laudem hic ducit maxumam, cum illis placet, Qui vobis universis et populo placent, Quorum opera in bello, in otio, in negotio Suo quisque tempore usust sine superbia.

(Adelph. prol. 15—21.)

zutreten, verbot die damalige Sitte hochgestellten Männern. Ihrem sonstigen Ruhme also auch noch den Schriftstellerruhm hinzusügen konnten sie nur so, daß sie einen sonst unbekannten jungen Mann, der nicht einmal ein geborner Kömer war, von dem man also mit Recht Dichtungen von so vollendeter Form nicht erwarten konnte, vorschoben.

Nach der erwähnten Lebensbeschreibung des Sueton war Terenz in Carthago geboren (daher der Beiname Afer) und, wahrscheinlich noch in frühester Jugend, als Sclave nach Rom gekommen, wo ihm sein Herr, ein Senator Terentius Lucanus, seiner geistigen und körperlichen Vorzüge wegen eine anständige Erziehung geben ließ und frühzeitig die Freiheit schenkte. Wie er aus Ufrika nach Rom gekommen sei, das wußten die Alten selbst nicht. Daß er unmöglich im zweiten punischen Kriege könne gefangen nach Rom gebracht worden sein, wie Einige annahmen, ergiebt sich, wie schon ein alter Forscher, Fenestella, bemerkt hat, daraus, daß des Terenz Lebenszeit zwischen dem Ende des zweiten und dem Anfange bes dritten punischen Krieges liege. Denn da er, falls es mit der Angabe des Sucton seine Richtigkeit hat, noch nicht volle fünf und zwanzig Jahre alt war, als er nach der Aufführung der Abelphi, seines letten Studes, 594 (160), Rom verließ und nach Griechenland ging, wo er im nächsten Jahre starb, so muß er etwa 569 (185) geboren sein. Mit Recht bemerkt daher auch Santra (bei Sueton), daß, wenn Terenz sich fremder Hulfe bei Absassung seiner Stücke bedient habe, nicht sowohl Scipio und Laelius, die damals noch sehr jung waren, sondern andere, ältere Männer es gewesen sein mussen, auf die die Worte im Prolog der Adelphi:

Von denen Jeder schon zur Zeit erfahren hat Im Krieg und Frieden Beistand ohne Uebermuth,

paßten. Er vermuthet daher, es seien vielmehr Sulpicius Gallus, ein gelehrter Mann, unter bessen Consulat sein erstes Stud auf= . geführt wurde und von dem Cicero (Brut. 20) erwähnt, daß er unter allen Ebeln am meisten sich mit der griechischen Literatur beschäftigt habe, oder Q. Fabius Labeo und M. Popillius, beide Consularen und Dichter, gemeint. Das Gerücht, es seien Scipio und Laelius seine Mitarbeiter gewesen, scheint in derselben Zeit entstanden zu sein, als ein anderes, bas diese beiden Männer in ein nicht anständiges Verhältniß zu dem Dichter sett, vielleicht eine Beschuldigung ber politischen Gegner Beiber, die Porcius Licinus (bei Sueton) und Andere gläubig nachsprachen. Seitbem behauptete sich bas Vorurtheil, Scipio und Laelius, zu benen Andere noch ben Freund berselben Furius Philus, von Cicero wegen seines guten und feinen Lateins gerühmt, hinzufügten, seien Die eigentlichen Verfasser ber terentischen Luftspiele, so daß Q. Memmius in einer Nebe gerabezu sagen konnte: Publ. Africanus hat

den Terenz vorgeschoben, die Spiele seiner Muße unter beffen Namen auf die Bühne zu bringen (Suet. vit. Ter.). Cicero erwähnt die Sache als ein bloßes Gerücht, wenn er an Atticus schreibt (ad Att. VII, 3), man glaube wegen ber feinen Sprache, die Stücke des Terenz seien von Laelius verfaßt. Auf das Geschichtchen des Nepos bei Sueton ist auch nicht viel zu geben. Er habe, erzählt er, aus einer sichern Quelle erfahren, C. Laelius sei einst auf seinem puteolanischen Landgute an den Calenden des März von seiner Gemahlin gebeten worden, früher zu Tische zu kommen, er aber habe sie ersucht, ihn nicht zu ftören. Wie er endlich ziemlich spät ins Speisezimmer getreten, habe er gesagt, das Schreiben sei ihm selten so von Statten gegangen; hierauf gebeten, er möchte doch mittheilen, mas er geschrieben, habe er die Stelle im Beautontimorumenos IV, 4 vorgelesen. Mochten diese Gerüchte nun be= gründet sein oder nicht, jedenfalls beweisen sie, daß Terenz mit den gebildeten Kreisen des damaligen Roms, vielleicht durch die Empfehlung seines früheren Herrn, wohl aber auch vermöge ber Gigenschaften, die ihm bessen Gunst erworben hatten, in engem Berkehre stand.

Doch soll die Gunst der edeln Kömer wenig nachhaltig gewesen sein. Denn als Terenz über dem Verkehr mit ihnen seine eigenen Vermögensverhältnisse vernachlässigt hatte und in Armuth gerathen war, wurde er augeblich von seinen Gönnern im Stiche gelassen und entstoh nach Griechenland, wo er im größten Elende starb. So nämlich berichtet Porcius Licinus:

Während nach der Edeln Schwelgen und geschminktem Lob' er strebt;

Während er mit gier'gem Ohr auf Scipio's Götterstimme lauscht;

Während schön ihm dünkt, des Furius oder Laelius Gast zu sein; Während man ihn oft Dank seiner Jugendblüth' auss Land mitnimmt:

Nahm er wahr nicht sein Vermögen und gerieth in tiefste Noth. Und so sloh er vor der Welt in einen Winkel Griechenlands. Bu Stymphalus in Arkadien starb er. Nichts hat Scipio Da dem Publius genützt, Nichts Laelius, Nichts Furius, Die drei großen Herren, die in Fülle lebten unterdeß. Nicht einmal ein Miethshaus halten konnt' er sich Dank ihrer Gunst,

Wo des Herrn Hingang der Diener melden wenigstens gekonnt. 1)

Dum lasciviam nobilium et laudes fucosas petit;

Dum Africani vocem divinam inhiat avidis auribus;

Dum ad Philum se cenitare et Laelium pulchrum putat;

Dum in Albanum crebro rapitur ob florem aetatis suae:

Dem widerspricht eine andere Nachricht, daß er Gärten von 20 Morgen an der appischen Straße besessen. Ebenso unsicher ist der Grund, warum er Rom verlassen. Nach Einigen hat er es gethan, um dem Verdachte aus dem Wege zu gehen, daß er Fremdes für das Seinige ausgegeben; nach Andern wollte er in Griechenland die griechischen Sitten und Gebräuche studiren, um sie in seinen künftigen Stücken noch treuer schildern zu können. Gewiß ist, daß er nicht mehr zurückgekehrt ist. Auch über den Ort und die Art seines Todes gehen die Nachrichten aus einander. Rach einer Nachricht ist er bei der Rückehr mit seinen neu aus dem Menander übersetzen Stücken durch Schiffbruch bei Leucadia verunglückt, nach Anderen starb er zu Stymphalus in Arkadien, erkrankt aus Schmerz und Verdruß über den Berlust seines zu Schisse vorausgeschickten Gepäcks, worin sich seine neuen Stücke besanden. Sedigitus giebt einsach an:

Wie Afer hat sechs Stücke vorgeführt dem Volk, Macht' er nach Asien eine Reis'; er ging zu Schiff

Und ward nie mehr gesehen. So war's aus mit ihm. 1) Er hinterließ eine Tochter, die nachher einen römischen Ritter heirathete. Nach Sueton war er von mittlerer Statur, zartem

Bau und schwärzlicher Hautfarbe.

Die sechs Comödien bes Terenz sind in stofflicher Hinsicht die ersten Erzeugnisse einer wahrhaft kunstgerechten Poesie und in sprachlicher Beziehung, wie gesagt, der Ausdruck echt römischer Urbanität. Die Anlage und Durchführung der Fabel ist durchaus das Werk sorgfältigen Studiums und um so mühevoller, als Terenz den einsachen Plan der griechischen Originale durch das sogenannte Contaminiren, durch Aufnahme von Rollen und Scenen aus ans dern Stücken, wie im Eunuchüs und in den Abelphi, durch Bersichmelzung zweier ähnlichen griechischen Stücke, wie in der Andria, erweitert und mannigsaltiger gemacht hat. Dabei versuhr er mit mehr Gewandtheit als Plautus, der ihm hierin mit Naevius und

Suis postlatis rebus ad summam inopiam redactus est.
Itaque ex conspectu omnium abit in Graeciam terram ultimam,
Mortuus Stymphali est, Arcadiae oppido. Nil Publio
Scipio profuit, nihil illi Laelius, nil Furius,
Tres per id tempus qui agitabant nobiles facillume.
Eorum ille opera ne domum quidem habuit conducticiam,
Saltem ut esset, quo referret obitum domini servolus.

(Suet. vit. Ter.)

1) Sed ut Afer populo sex dedit comoedias,
Iter hinc in Asiam fecit. Navim cum semel
Conscendit, visus nunquam est. Sic vita vacat.
(Suet. vit. Ter.)

Ennins vorangegangen war, indem er durch kunstvolle Berarbeitung, die bei seiner Jugend umsomehr in Erstaunen sett, die verschieden= artigen Theile zu einem Ganzen geschickt abrundete. Ueberhaupt zeigen in der Dekonomie die terentischen Stücke einen unverkenn= baren Fortschritt gegen die plautinischen. Jedoch in ber keden und originellen Durchführung der komischen Rollen mussen wir dem Plautus durchaus den Vorzug einräumen. Die Charafteristik ist im Terenz eine weit feinere und durchgeführtere, wie ihn ja auch Barro an der schon mehrfach angeführten Stelle in der ethischen Schilderung vor Plautus und Caecilius die Palme zuerkennt. Die einzelnen Personen sind auf das Treuste und Sauberste gezeichnet; aber sie sind mit so matten Farben gemalt und heben sich eine neben der anderen so wenig vom Hintergrunde ab, daß sie in ihrem Zusammenwirken selbst in wirklich komischen Situationen höchstens eine heitere, aber keine lustige Stimmung hervorbringen. Plautus dagegen zeichnet zwar mit gröberen Strichen und er macht sich auch aus einer Verzeichnung tein sonderliches Gewissen; aber seine Farben sind lebhaft, oft sogar fast zu grell, und er versteht es vorzüglich, die wirksamsten Figuren in das vollste Licht bes Vordergrundes zu ziehen und damit eine umso stärkere.komische Wirkung hervorzubringen. Streifen die plautinischen Charaktere oft an die Caricatur, so verschwimmen die terentischen fast zu all= gemeinen ethischen Typen, die weder die ursprüngliche griechische Nationalität, wie im Menander, an sich tragen, noch in den italischen Wolkscharakter, wie bei Plautus, hinüberspielen. Plautus bearbeitete seine Vorlagen frei und hatte immer bas wirkliche Leben vor Augen, Terenz' Stude sind zwar geschickte und geschmackvolle, aber die Lebensfrische seiner Vorbilder abblassende Nachahmungen, mochte er auch nicht immer bloger Uebersetzer sein, wie er es nach seinem eigenen Eingeständnisse (adelph. prol. 11) und ben erhaltenen Bruchstücken der griechischen Originale bisweilen war. Seine Feinheit befriedigte gewiß weniger das große Publicum, das dafür noch wenig Sinn hatte, als die Gebildeten, die in der mög= lichsten Annäherung an die griechischen Driginale das höchste Ziel sahen. So erklärt es sich auch, daß Afranius, gleichfalls ein Nachahmer des Menander, ihn als seinen Meister anerkannte, indem er, wahrscheinlich in dem Prologe eines seiner Stude, sagte:

Man kann nicht Einen nennen, der Terenzen gleicht. 1) Cicero pries ihn in einem Gedichte Limon als den römischen Menander, allerdings hauptsächlich im Hindlicke auf seine sprach=

liche Eleganz:

<sup>1)</sup> Terenti enim non similem dicent quempiam.
(Suet. vit. Ter.)

Du auch, Terenz, der du allein in gewähletem Ausdruck Uebertragen und treu in lateinischer Sprache Menander Rachgebildet uns beutst mit wenig erregten Affecten,

Feiner und zierlicher Rede, gemischt mit Allem, was lieblich. 1) In dieser Beziehung läßt ihm auch Caesar in den folgenden Versen seine vollste Anerkennung angedeihen, rügt aber mit Recht den Wangel an Kraft und nennt ihn in Hinblick darauf den halbirten Wenander:

Du auch, halbirter Menander, auch du wirst unter die Besten Immer gezählt, und mit Recht, als Psleger des richtigen Ausbrucks.

Wär' doch in beinen Gedichten noch Kraft zur Milbe gesellet, Daß du in komischer Wirkung den Griechen an Ehre und Ansehn Gleichkämst und hierin nicht ständest in solcher Wisachtung.

Daß dies Eine dir fehlt, o Terenz, das fränket und schmerzt mich.<sup>2</sup>) Aus demselben Grunde hat ihm vielleicht auch Volcatius einen so tiesen Plat unter den Palliatendichtern angewiesen. Barro hinsgegen (Suet. vit. Ter.) stellt den Ansang der Abelphen des Terenz noch über das griechische Original des Menander. Noch in Horaz' Zeit rühmte man ihn seiner Kunst wegen (epist. II, 1, 59). — Terenz' Stil ist ebenmäßig und gehalten, wenig erregt. Varro (bei Gell. VII, 14) bezeichnet ihn als zur mittleren Gattung (mediocritas) gehörend, die zwischen der Fülle (ubertas) eines Pacuvius und der Magerkeit (gracilitas) eines Lucilius in der Mitte stehe.

Sicero führt mehrfach als Muster einer guten Erzählung, beren Haupttugend darin beruhe, daß sie fesselnd und anschaulich sei, die Erzählung in der Andria I, 1, 24 an: "Das Treiben des jungen Mannes, sagt er (de orat. II, 80), das Erkundigen bei den Sclaven, die Beschreibung des Todes der Chrysis, die Schönheit des Gesichtes und der Gestalt der Schwester, ihr Weh-klagen und alles Uedrige wird in einer an Abwechselung reichen und interessanten Erzählung geschildert." Der alte Simo kommt

<sup>1)</sup> Tu quoque, qui solus lecto sermone, Terenti, Conversum expressumque Latina voce Menandrum In medium nobis sedatis motibus effers, Quiddam come loquens atque omnia dulcia miscens. (Suet. vit. Ter.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Tu quoque, tu in summis, o dimidiate Menander, Poneris, et merito, puri sermonis amator. Lenibus atque utinam scriptis adiuncta foret vis, Comica ut aequato virtus polleret honore Cum Graecis, neve hac despectus parte iaceres! Unum hoc maceror et doleo tibi desse, Terenti.

von seiner Dienerschaft begleitet vom Markte, wo er die Einkäuse zu der Hochzeit gemacht hat, die sein Sohn Pamphilus mit der Tochter des reichen Chremes heute seiern soll. Er heißt die ans dern Diener ins Haus gehen und hält nur den alten, ehrlichen Sosia zurück, dem er im Vertrauen mittheilt, daß die Hochzeit nicht stattsinden und daß die Vorbereitungen zu derselben nur zum Scheine gemacht werden. Verwundert fragt Sosia nach dem Grunde. Höre, erwiedert ihm der Herr, die ganze Geschichte vom Ansange an, so wirst du meines Sohnes Leben und meinen Plan kennen lernen und zugleich auch, was ich will, daß du hierbei thuest.

Seit aus den Kinderschuh'n er trat — wie konnte man Vorher denn wissen, wessen Geistes Kind er sei, So lang' ihn Jugend, Furcht und Lehrer zügelten?

Sol. Za wohl! —

Sim. Da, was die meisten jungen Leute thun, Daß sie irgend einer Neigung hin sich geben, als Der Zucht von Rossen, Rüben, oder der Philosophie, Betrieb er von dem Allen ganz ausschließlich Nichts, Und doch auch wieder Alles, aber nur so so. Das war mir lieb.

Sos. Und wohl mit Recht; denn, mein' ich, wer Nichts übertreibt, kommt in der Welt am besten fort.

Sim. So war er nun: verträglich gegen Jedermann; Mit wem er umging, solchem gab er ganz sich hin, Deß Reigung theilt' er: lebte Niemandem zum Trotz, Hielt nie sich für was Bess'res. So gewinnt man ja Leicht ohne Mißgunst Lob und schaffet Freunde sich.

Nam is postquam excessit ex ephebis — nam antea Qui scire posses aut ingenium noscere, Dum eum aetas, metus, magister cohibebant?

Sos.

Sim. Quod plerique omnes faciunt adulescentuli,
Ut animum ad aliquod studium adiungant, aut equos
Alere aut canes ad venandum, aut ad philosophos,
Horum ille nihil egregie praeter cetera
Studebat, et tamen omnia haec mediocriter.
Gaudebam.

Sos.

Non iniuria; nam id arbitror Adprime in vita esse utile, ut ne quid nimis.

Sim. Sic vita erat: facile omnes perferre ac pati;
Cum quibus erat cunque una, eis sese dedere,
Eorum obsequi studiis; advorsus nemini,
Nunquam praeponens se illis, ita ut facillume
Sine invidia laudem invenias et amicos pares.

Sos. Er fängt sein Leben weise an. Denn heut zu Tag Erwirbt Nachgiebigkeit uns Freunde, Wahrheit Haß.

Sim. Indessen zog, drei Jahre sind's, von Andros her Ein Frauenzimmer hier in unsre Nachbarschaft, Bon Noth gezwungen und der Pflichtvergessenheit Der Angehör'gen, wunderschön und jugendfrisch.

Sos. Ei, die aus Andros, fürcht' ich, bringt uns Gutes nichts.

Sim. Erft lebte sie in Zucht und Shren kümmerlich,
Erward mit Wolleweben sich ihr täglich Brot;
Doch als ein Paar Liebhaber sich an sie gemacht,
Ihr Geld geboten, da — wie ja das Menschenherz
Wehr Neigung zum Genusse als zur Arbeit hat —
Nahm sie den Antrag an, macht' dann ein Gewerde draus.
Die's mit ihr hielten, nahmen, wie's zu gehen pslegt,
Auch meinen Jungen zur Gesellschaft dorthin mit.
Ich denke gleich: geködert ist der auch gewiß;
Er hat was weg. Früh paßt' ich ihre Burschen ab,
Wenn sie kamen oder gingen, frug: He, guter Freund,
Wer war bei Chrysis gestern? — Denn so nannte sich
Das Weid aus Andros.

Sol.

Ich verstehe. —

Sos. Sapienter vitam instituit; namque hoc tempore Obsequium amicos, veritas odium parit.

Sim. Interea mulier quaedam abhinc triennium Ex Andro commigravit huc viciniae, Inopia et cognatorum neglegentia. Coacta, egregia forma atque aetate integra.

Sos. Ei, vereor ne quid Andria adportet mali.

Sim. Primum haec pudice vitam parce ac duriter
Agebat, lana ac tela victum quaeritans.
Sed postquam amans accessit, pretium pollicens,
Unus et item alter; ita ut ingenium est omnium
Hominum ab labore proclive ad lubidinem,
Accepit conditionem, dein quaestum occipit.
Qui tum illam amabant, forte, ita ut fit, filium
Perduxere illuc, secum ut una esset, meum.
Egomet continuo mecum: Certe captus est;
Habet. Observabam mane illorum servolos
Venientis aut abeuntis; rogitabam: Heus, puer,
Dic sodes, quis heri Chrysidem habuit? — nam Andriae
Illi id erat nomen.

Sos.

Sim.

Phaedrus, hieß Es, Klinias, Nicaretus. — Damals liebte fie Dies Rleeblatt nämlich. — Und mein Pamphilus? — Was sonft? Gab seinen Beitrag, speiste mit. — Des freut' ich mich. Frug so noch manchmal. Hörte nichts Anzügliches Je von ihm. Hielt ihn wirklich für bewährt genug Und für ein großes Mufter von Enthaltsamkeit. Denn wer mit solches Geistes Kindern im Verkehr Lebt und sich bennoch unberührt zu halten weiß, Der kann wohl schon sein eigner Lebensführer sein. Wie mir's gefiel, so sprach auch alle Welt von ihm Nur Gutes wie aus einem Mund und pries mein Glück, Daß ich besäße solchen wohlgerathnen Sohn. Was braucht's der Worte? Chremes lockt sein guter Ruf, Bon freien Studen kommt er, trägt sein einzig Rind Mit reicher Mitgift meinem Sohn zur Gattin an. Mir recht; ich sage zu. Die Hochzeit wird auf heut Bestimmt.

Sol. Sim. Was hindert, daß sie nicht ist?

Höre nur!

Erst wenig Tage, als dies abgemacht, da stirbt Die Chrysis hier daneben.

Sinn. Phaedrum aut Cliniam Dicebant aut Nicaretum; nam hi tres tum simul Amabant. — Eho, quid Pamphilus? — Quid? symbolam Dedit, cenavit. — Gaudebam. Item alio die Quaerebam. Comperiebam nihil ad Pamphilum Quicquam adtinere. Enimvero spectatum satis Putabam et magnum exemplum continentiae. Nam qui cum ingeniis conflictatur eiusmodi, Neque commovetur animus in ea re tamen, Scias posse iam habere ipsum suae vitae modum. Cum id mihi placebat, tum uno ore omnes omnia Bona dicere et laudare fortunas meas, Qui gnatum haberem tali ingenio praeditum. Quid verbis opus est? Hac fama impulsus Chremes Ultro ad me venit, unicam gnatam suam Cum dote summa filio uxorem ut daret. Placuit; despondi. Hic nuptiis dictust dies.

Sos. Quid igitur obstat, cur non fiant? Sim.

Audies.

Fere in diebus paucis, quibus haec acta sunt, Chrysis vicina haec moritur. Sof.

Ein Stein vom Herzen. Vor der Chrysis bangte mir.

Sim. Da war mein Sohn mit ihren früh'ren Liebsten oft
Dort, half's Begräbniß mit besorgen. War die Zeit
Voll Trauer, weinte manchmal. Mir gesiel's. Er nimmt,
Dacht' ich, am Tode der schon, die er wenig nur
Gekannt, so herzlich Antheil: hätt' er selbst sie erst
Geliebt! Was wird er gar um mich, den Vater, thun?
Ich glaubt' in allem dem das Handeln nur zu sehn
Humanen Sinns und guten Herzens. Mach' ich's kurz.
Ich selbst auch schließ' um ihn dem Leichenzug mich an,
Noch gar nichts Schlimmes ahnend.

Gos.

Sim.

Ach nur schnell! Gebulb!

Der Zug beginnt. Wir gehen. Indeß sehe ich Zufällig im Gefolg' der Frau'n ein Mägdelein Von solcher —

Sof. Sim. Schönheit wohl.

Und Mienen, Sosia,

So züchtig, so anmuthig, daß darüber Nichts. Da sie vor Allen mir zu lamentiren schien

Sos.

O factum bene!

Beasti; ei metui a Chryside.

Sim.

Ibi tum filius

Cum illis, qui amarant Chrysidem, una aderat frequens; Curabat una funus. Tristis interim;
Nonnunquam collacrumabat. Placuit tum id mihi.
Sic cogitabam: Hic parvae consuetudinis
Causa huius mortem tam fert familiariter:
Quid si ipse amasset? quid hic mihi faciet patri?
Haec ego putabam esse omnia humani ingeni
Mansuetique animi officia. Quid multis moror?
Egomet quoque eius causa in funus prodeo,
Nihil suspicans etiam mali.

Sos.

Hem, quid id est?

Sim

Scies.

Ecfertur. Imus. Interea inter mulieres, Quae ibi aderant, forte unam adspicio adulescentulam, Forma —

Sos.

Bona fortasse.

Sim.

Et voltu, Sosia,

Adeo modesto, adeo venusto, ut nil supra. Quae cum mihi lamentari praeter ceteras Und weil ihr Aussehn so honett vor Allen war Und wohlanständig, tret' ich zu der Dienerschaft Und frage, wer sie wäre. Chrysis' Schwester, heißt's. Mir fährt ein Dolchstich durch das Herz. Ach so, das ist's! Daher die Thränen, daher dieses Mitgefühl! Mir bangt, wo du hinaus willst.

Sim. Weiter geht ber Zug Indeß. Wir folgen, kommen an beim Grab.

Indeß. Wir folgen, kommen an beim Grab. Man legt Die Leich' ins Feuer. Jedes weint. Da kommt zu nah Der Flamme die besagte Schwester unversehns Richt ungefährlich. Da giebt Pamphilus außer sich Die gut verhehlte und verborgne Liebe kund: Er stürzt herbei, faßt um den Leib sie, spricht: Was thust Du, meine Glycerium? Warum willst du tödten dich? Darauf wirst sie, daß die vertraute Liebe man Leicht sah, sich weinend an ihn, ganz familiär.

Sos. Was sagst bu?

Sim. Boller Zorn und Aerger geh' ich heim. Nicht mal zum Schelten Grund genug. Es hieße gleich: "Was that ich? Was beging und fehlt' ich, Vater, denn? Die sich ins Feuer stürzen wollte, hinderte Und rettet' ich." Das klingt ganz gut und schön.

Visa est, et quia erat forma praeter ceteras Honesta ac liberali, accedo ad pedisequas, Quae sit, rogo. Sororem esse aiunt Chrysidis. Percussit ilico animum. Attat hoc illud est; Hinc illae lacrumae, haec illast misericordia.

Sos. Quam timeo, quorsum evadas. Sim.

Funus interim

Procedit. Sequimur. Ad sepulcrum venimus.
In ignem impositast. Fletur. Interea haec soror,
Quam dixi, ad flammam accessit imprudentius,
Satis cum periclo. Ibi tum exanimatus Pamphilus
Bene dissimulatum amorem et celatum indicat.
Adcurrit, mediam mulierem complectitur:
Mea Glycerium, inquit, quid agis? cur te is perditum?
Tum illa, ut consuetum facile amorem cerneres,
Reiecit se in eum flens quam familiariter.

Sos. Quid ais?

Sim.

Redeo inde iratus atque aegre ferens. Nec satis ad obiurgandum causae. Diceret: Quid feci? quid commerui aut peccavi, pater? Quae sese in ignem inicere voluit, prohibui, Servavi. Honesta oratio est. Sos. Haft Recht. Denn schilt man den, der Lebensrettung übt, was soll Man dem, der Schaben oder Unheil stiftet, thun?

Sim. Am nächsten. Tag kommt Chremes angeschrien: es sei 'ne Sünd' und Schande: mit der Fremden, hör' er, sei Mein Sohn so gut schon wie vermählt. Mit allem Fleiß Red' ich's ihm aus. Er bleibt dabei, und endlich läßt Er mich abziehn mit dem Bescheid: er gebe nicht Die Tochter.

Sos. Haft du da nicht den Herrn Sohn — Noch nicht

Ihn auszuzanken trift'ger Grund genug.

Sos. Wie so?

Sim. "Dem Allen hast du, Vater, selbst ein Ziel gesett; Wie bald, daß ich nach fremder Weise leben muß; Laß mich bis dahin leben noch auf meine Art."

Sos. Wo bleibt ihn auszuzanken dann die Möglichkeit? Sim. Sträubt er sich wegen dieser Liebschaft, eine Frau Zu nehmen, ist erst dies zu rügen als Vergehn.

Als Beispiel terentischer Komik geben wir die Scene aus dem Eunuchen III, 1—43, die, da sie eine gleiche Tendenz mit der oben aus dem Miles gloriosus des Plautus gegebenen hat, am besten sich eignet, den Unterschied plautinischen und terentischen Wißes zu erstennen. Auch hier erscheint ein prahlerischer Soldat mit seinem

Sos.

Recte putas.

Nam si illum obiurges, vitae qui auxilium tulit,

Quid facias illi, qui dederit damnum aut malum?

Sim. Venit Chremes postridie ad me clamitans:
Indignum facinus: comperisse, Pamphilum
Pro uxore habere hanc peregrinam. Ego illud sedulo
Negare factum. Ille instat factum. Denique
Ita tum discedo ab illo, ut qui se filiam
Neget daturum.

Sos. Non tu ibi gnatum —?

Sim. Ne haec quidem

Satis vehemens causa ad objurgandum.

Sos. Qui cedo?

Sim. "Tute ipse his rebus finem praescripsti, pater. Prope adest, cum alieno more vivendumst mihi; Sine nunc meo me vivere interea modo."

Sos. Qui igitur relictus est obiurgandi locus?

Sim. Si propter amorem uxorem nolit ducere, Ea primum ab illo animadvertenda iniuriast. Parasiten im Gespräch. Der Krieger Thraso hat seinen Parasiten Gnatho an seine Geliebte Thais mit einer jungen Sclavin, die er ihr zum Geschenk bestimmt hat, geschickt. Dieser hat den Auftrag ausgerichtet und den Zurücksommenden fragt Thraso:

So läßt mir wirklich Thais sagen großen Dank?

·Gn. Ja, ungeheuern.

Thr. Sag' mal, freut sie sich

Gn. Noch mehr, -Als des Geschenkes selbst, daß du's ihr gabst. Darob Triumphirt sie wahrhaft.

Thr. Ja, bas ist mir wirklich so Gegeben, daß mir Dank bringt Alles, was ich thu.

In. Hab's wohl bemerkt.

Thr. So dankte mir der König selbst Ausnehmend stets, was ich auch that, wie Keinem sonst.

In. Den Ruhm, den Andrer große Müh' erwarb, den weiß Durch Reden oft an sich zu ziehn, wer Witz besitzt, Wie du.

Thr. Getroffen.

· Gn. Wie sein Aug' hielt also dich —

Thr. Versteht sich.

In. Werth der König?

Thr. Wohl. Vertraut' er doch Mir Heer und Plän' an.

Thr. Magnas vero agere gratias Thais mihi?

Gn. Ingentes.

Th. Ain, tu laetast?

Gn.

Non tam ipso quidem

Dono, quam abs te datum esse; id vero serio

Triumphat. — — —

Thr. Est istuc datum
Profecto, ut grata mihi sint quae facio omnia.

Gn. Advorti hercle animum.

Thr. Vel rex semper maxumas Mihi agebat, quidquid feceram; aliis non item.

Gn. Labore alieno magno partam gloriam Verbis saepe in se transmovet, qui habet salem, Quod in te est.

Thr. Habes.

Gn. Rex te ergo in oculis —

Thr. Scilicet.

Gn. Gestare?

Thr. Verum: credere omnem exercitum, Consilia.

Gn. Bunderbar! Thr. Und hatt' er mal Die Menschen satt und an Geschäften Ueberdruß, Wollt' er sich ausruhn, gleichsam um - weißt schon. Øn. Bersteh: Um sich den Jammer aus dem Kopf zu schlagen. Thr. Recht! Zog mich allein er bann zu Tisch. Gn. Das nenn ich mir 'nen wählerischen König. Thr. Ja, so ist ber Mann, Kein Freund von viel Gesellschaft. Gn. Rein; von keiner, scheint's, Geht er mit dir um. Thr. Alle waren voll von Reid, Und schimpften heimlich; ließ mich's kummern nicht so viel. Ihr Neid war schlimm, doch Eines ganz besonders stark, Den er ben indischen Elephanten vorgesett. Wie der zu arg mir's machte, sagt' ich: Strato, he? Bift du so wild, weil wild Gethier du commandirst? Gn. Sehr schön und klug gesagt! Pot Blit, du hast bem Mann Gehörig eins versett. Und er? Gn. Mirum. Thr. Tum sicubi eum satietas Hominum, aut negoti siquando odium ceperat, Requiescere ubi volebat, quasi — nostin? Gn. Scio, Quasi ubi illam expueret miseriam ex animo. Thr. Tenes. Tum me convivam solum abducebat sibi. Gn. Hui, Regem elegantem narras. Thr. Immo sic homost: Perpaucorum hominum. Gn. Immo nullorum, arbitror, Si tecum vivit. Thr. Invidere omnes mihi, Mordere clanculum; ego non flocci pendere; Illi invidere misere; verum unus tamen Impense, elephantis quem Indicis praesecerat. ls ubi molestus magis est: Quaeso, inquam, Strato, Eone es ferox, quia habes imperium in beluas? Gn. Pulcherrume hercle dictum et sapienter; papae, lugularas hominem. Quid ille?

Thr. Stumm wie ein Fisch. Gn. Das läßt sich benten. Thr. Hab' ich, Gnatho, dir Das nie erzählt, wie ich beim Schmaus 'nen Rhobier Anlaufen ließ? Nein, bitte schön, erzähl mir's boch. Gn. (Zu den Zuschauern) Ich hört's schon mehr als tausendmal. Thr. Zum Schmause war Mit mir der junge Rhobier. Ich hatte grab' Ein Liebchen. Mit ber fängt er mir an schön zu thun Und mich zu höhnen. Wie, Schamloser, sagt' ich ihm, Bist selbst ein Has' und suchst dir Braten? Gn. Ha, ha, ha! Was benn? Thr. Unübertrefflich, geistreich, wizig, fein! Gn. War wirklich dein der Wit? Hielt ihn für alt. Thr. Du hörtst Ihn schon? Gn. Gar oft: ist weitverbreitet. Thr. Stammt von mir. Und er barauf? sprich. Gu. Thr. Mutus ilico. Gn. Quidni esset? Thr. Quid illud, Gnatho, Quo pacto Rhodium tetigerim in convivio, Nunquam tibi dixi? Gn. Nunquam, sed narra, obsecro. Plus miliens iam audivi. Thr. Una in convivio Erat hic, quem dico, Rhodius adulescentulus. Forte habui scortum. Coepit ad id adludere Et me irridere. Quid ais, inquam homini, impudens? Lepus tute es, et pulmentum quaeris? Gn. Ha ha hae! Thr. Quid est? Facete, lepide, laute, nil supra. Gn. Tuomne, obsecro te, hoc dictum erat? vetus credidi. Thr. Audieras? Gn. Saepe; et fertur in primis. Thr. Meum est. Gn. Quid ille? quaeso.

Thr.

War wie weg.

Bor Lachen wollten alle Gäste platzen. Kurz, Jett hatten Alle Furcht vor mir.

Gn.

Mit vollem Recht.

Ebenso wie Terenz Meister der Sprache ist, weiß er auch ben Bers auf geschickte Beise zu behandeln. Seit Bentley's großen Berdiensten um Terenz erkennt man in ihm den feinsten Bers= tünstler der ältern Periode. Zwar hat er die Mannigfaltigkeit der plautinischen Metra nicht — cretische und bacchische Verse, die Plautus so häufig und mit so viel Geschick anwendet, finden sich nur ganz wenige bei ihm, anapästische gar nicht —, bafür hat er bie gewöhnlichen Versmaße bes Dialogs einer strengern Behand= lung unterworfen. Tropdem befriedigte er die gräcisirenden Runst= richter ber spätern Zeit nicht, die die strenge Anwendung der griechischen Quantitätslehre in der ältern lateinischen Metrik vermißten: daher uns das Urtheil des Quintilian (X, 1, 99) nicht wundern barf, wenn er meint, die Stücke bes Terenz, wie sehr er auch in seiner Art ber eleganteste Dichter sei, würden gewiß noch an Anmuth gewonnen haben, wenn sich der Dichter auf die Tri= meter beschränkt hätte. Nach Priscianus (de metr. Terent.) haben Einige sogar in des Terenz Comödien nicht einmal Verse finden wollen, ober haben sie als ein Geheimniß ausgegeben, wozu sie allein ben Schlüssel hätten.

Da es kaum anzunehmen ist, daß die wenig braftischen Comödien des Terenz sich bei dem großen Publicum einer besonderen Gunst erfreuten, so werden sie sich schwerlich lange auf der Bühne gehalten haben, wenn es auch nicht an sicheren Spuren fehlt, daß sie noch in ben nächsten Jahrzehnten nach dem Tobe bes Dichters manche Aufführung ersahren haben. Deshalb sind sie aber auch in einer ihrer ursprünglichen erheblich näher stehenden Gestalt auf uns gekommen, weil sie weniger als die plautinischen von Ueber-. arbeitern, die sie aufs Neue in Scene setzten, zu leiden hatten. Nur der doppelte Schluß der Andria deutet auf eine Umformung bei einer wahrscheinlich nicht lange nach dem Tode bes Dichters wiederholten Aufführung. Dauernd erhielt sich dagegen Terenz als Lecture der Gebildeten, die in ihm das Muster der echt römischen Umgangs= sprache sahen. Wir finden ihn daher zu allen Zeiten bei den lateinischen Schriftstellern so oft angeführt, wie außer Virgil kaum einen römischen Dichter. Auch den Grammatikern galt er als eine

Thr.

Perditus.

Risu omnes, qui aderant, emoriri. Denique Metuebant omnes iam me.

Gn.

hohe Autorität, und vielfach wurde er commentirt, unter Anderen von dem berühmtesten Grammatiker des ersten Jahrhunderts n. Chr., Valerius Probus. Um die Mitte des 4. Jahrhunderts verfaßte Aelius Donatus seinen mit Ausnahme bes ben Beautonti= morumenos betreffenden Theiles erhaltenen, trop ftarker Interpolationen höchst werthvollen Commentar. Von dem in demselben Jahrhunderte abgefaßten Commentar bes Euanthius ist nur ein Theil der einleitenden Abhandlung de tragoedia et comoedia übrig. Noch im 10. Jahrhundert, wo Terenz wie schon lange vorher ein beliebtes Schulbuch war, schrieb ein gewisser Eugra= phius einen gleichfalls erhaltenen, mehr rhetorischen Commentar. Die terentischen Stude wurden damals auch in weiteren Kreisen so viel gelesen, daß die Nonne Hroswitha von Gandersheim (gest. 680), um ben Heiben zu verbrängen, sechs driftliche Comödien in angeblich terentischem Stile schrieb.

Es find uns noch zu ben sechs Comödien bes Terenz auf Bühneneremplare zurückgehende Dibaskalien erhalten, die Un= gaben, an welchem Feste und unter welchen Aedilen das Stück gegeben worden; wer die Hauptrollen gehabt (gewöhnlich L. Am = bivius Turpio und L. Atilius Praenestinus; in ben Abelphi L. Atilius und Minutius Prothymus); wer bie Musit componirt (modos secit Flaccus Claudi), wie die Instrumentirung gewesen (in der Andria und Hechra tibiis paribus; im Eunuchus tibiis duabus dextris; im Heautont. erst tibiis imparibus und bann duabus dextris; im Phormio tibiis imparibus, in ben Abelphi tibiis Serranis); aus welchem griechischen Driginale das Stück genommen und endlich unter welchen Consuln es auf= geführt worden sei. — Zusammen mit den Comödien des Terenz sind uns überliefert kurze Inhaltsangaben (periochae) in je 12 Senaren, von C. Sulpicius Apollinaris aus Carthago um die Mitte des 2. Jahrhunderts n. Chr. verfaßt.

Die Prologe des Terenz sind meist polemischer Art gegen die Neider und Feinde des Dichters, besonders gegen Luscius Lanuvinus, der, wahrscheinlich aus Brotneid, dem Dichter gleich von seinem ersten Auftreten an durch Verdächtigungen zu schaden suchte. Terenz, der ihn nie nennt, charafterisirt ihn als den übelswollenden, alten Dichter (malevolum, veterem poetam), der

Gut übersetzend, doch schlecht schreibend, hat gemacht Aus guten griech'schen schlechte latein'sche Comödien, 1) und führt zwei Stücke des Luscius als Beispiele an: das Phasma nach Menander und den Thesaurus. Luscius hatte den Terenz

<sup>1)</sup> Qui bene vertendo et easdem scribendo male, Ex Graecis bonis Latinas fecit non bonas. (Eun. prol. 7—8.)

beschuldigt, daß er die griechischen Originale nicht treu wiedergebe, sondern durch Contaminiren aus verschiedenen griechischen Stücken ein lateinisches zusammensetze. Hierauf erwiedert Terenz:

Berlieren sie vor Einsehn nicht das Einsehn ganz? Ihr Vorwurf gegen unsern Dichter trifft ja auch Den Naevius, Plautus, Ennius, die ihm Muster sind,

Und lieber folgt er beren Ungenauigkeit Als Solcher unbeachteten Genauigkeit.1)

Und ähnlich entschuldigt er sich im Prolog des Heaut. (B. 15 flg.):

Denn daß die Reider solche Reben ausgestreut, Er hab' aus vielen griech'schen Stücken seine paar

Lateinischen zurechtgestutt: so leugnet er

Dies nicht, noch reut's ihn, wird's auch ferner wieder thun.

Das Beispiel guter Dichter hat er für sich: glaubt,

Darnach steh' ihm auch frei zu thun, was die gethan.2) Als Terenz den Aedilen seinen Eunuchus verkauft hatte, setzte es Luscius durch, daß er zur Probeaufführung zugelassen wurde. Sein Urtheil war:

Ein Dieb, nicht Dichter, habe vorgeführt bas Stud, Und doch damit nicht angeführt: ber Colax sei Ein altes Stück des Naevius und Plautus; dem Hab' er des Schranzen wie des Kriegers Roll' entwandt.3) Bogegen Terenz sich vertheidigt:

Ist dies ein Fehl, so ist's ein unabsichtlicher

Des Dichters: nicht auf Diebstahl hat er's abgesehn.

Daß bem so sei, könnt ihr entscheiben alsobald. Der Colax stammet von Menander: darin spielt

(Andr. prol. 17 sq.)

3) Exclamat, furem, non poetam, fabulam Dedisse; et nil dedisse verborum tamen. Colacem esse Naevi et Plauti veterem fabulam; Parasiti personam inde ablatam et militis.

(Eun. prol. 23 sq.)

<sup>1)</sup> Faciuntne intellegendo, ut nihil intellegant? Qui cum hunc accusant, Naevium, Plautum, Ennium Accusant; quos hic noster auctores habet, Quorum aemulari exoptat neglegentiam Potius, quam istorum obscuram diligentiam.

Nam quod rumores distulerunt malevoli, Multas contaminasse Graecas, dum facit Paucas Latinas: factum id esse hic non negat, Neque se pigere et deinde facturum autumat. Habet bonorum exemplum, quo exemplo sibi Licere id facere, quod illi fecerunt, putat.

Gin Schmaroher Colax und ein prahlender Soldat.
Die Rolle nahm er auß dem Griech'schen, leugnet's nicht, In den Eunuch: doch leugnet er bestimmt, daß der Latein'schen Stücke Dasein er vordem gekannt.
Darf er dieselben Rollen nicht benuhen, wie Darf man noch füglich schildern Sclaven in der Hast, Darstellen gute Frauen, Buhlerinnen schlecht, Gefräßige Schmaroher, Krieger prahlerisch, Und Kinderunterschiedung, Väterprellerei Durch ihre Diener, Liebe, Argwohn, Haß? Kurzum, Richts ist gesagt, was nicht schon früher ward gesagt. 1) Gegen den Vorwurf, daß seine früheren Stücke

In matter Red' und leichtem Stil geschrieben sind,2) sagt er, allerdings sei das der Fall insofern, als er, wie es Lus-

cius gethan,

Niemals im Wahnsinn einen Jüngling sehen ließ, Wie eine Hirschkuh stoh, die Hunde hinterher, Und, daß er Hülf' ihr leiste, unter Thränen bat. Bedächt' er, daß beim ersten Mal solch Stück gesiel Mehr durch des Spielers, als des Dichters Trefslichkeit, So würd' er weniger frech als jest beleidigen. 3)

<sup>2</sup>) Tenui esse oratione et scriptura levi. (Phorm. prol. 5.)

<sup>1)</sup> Si id est peccatum, peccatum imprudentiast Poetae, non quo furtum facere studuerit. Id ita esse, vos iam iudicare poteritis. Colax Menandri est; in ea est parasitus Colax Et miles gloriosus: eas se hic non negat Personas transtulisse in Eunuchum suam Ex Graeca; sed eas fabulas factas prius Latinas scisse sese, id vero pernegat. Quod si personis isdem huic uti non licet; Qui magis licet currentem servom scribere, Bonas matronas facere, meretrices malas, Parasitum edacem, gloriosum militem, Puerum supponi, falli per servom senem, Amare, odisse, suspicari? denique Nullum est iam dictum, quod non dictum sit prius. (Eun. prol. 27 sqq.)

Quia nusquam insanum scripsit adulescentulum Cervam videre fugere et sectari canes Et eam plorare, orare, ut subveniat sibi. Quod si intellegeret, quom stetit olim nova,

Wie fein er endlich die Beschuldigung, daß ihm hochgestellte Männer beim Schreiben helfen (adelph. prol. 15), zurückweist, ist schon oben erwähnt.

Das erfte Stück, das Terenz zur Aufführung brachte, war bie Andria. Sie ward an den megalenfischen Spielen im Jahre 588 (166) mit vielem Beifalle gegeben. Es wird erzählt, daß die Aedilen, als der noch unbekannte Dichter ihnen das Stück zur Aufführung übergab, ihm geheißen haben, es zuerst bem Caecilius vorzulesen. Er traf den Caecilius gerade bei Tische, und da der Dichter in einem unscheinbaren Anzuge erschien, befahl ihm jener, auf einer Bank neben seinem Sopha Plat zu nehmen. Kaum hatte Terenz einige Berse gelesen, so lub ihn Caecilius ein, sich neben ihn zu setzen und mitzuspeisen; barauf trug er das Uebrige unter höchster Bewunderung des Caecilius vor (Suet. vit. Ter.). Bu Grunde liegt bem Stude bas gleichnamige bes Menanber; doch hat Terenz aus besselben Perinthia, deren Inhalt er als einen verwandten bezeichnet, passende Scenen hineingearbeitet (prol. 9—14). Das Stück empfiehlt sich durch seine treffliche Dekonomie und Charakterzeichnung. Des alten Simo Sohn Pamphilus soll die Tochter bes reichen Chremes, die der junge Charinus liebt, heirathen. Schon ift der Tag der Hochzeit festgesetzt, da entdect ein Zufall die Liebe bes Pamphilus zu bem Mädchen aus Andros. Chremes will von der Bermählung mit seiner Tochter Nichts mehr wissen. Simo sett tropdem die Vorbereitungen zur Hochzeit fort, um einen Grund zu haben, seinen Sohn auszuschelten, wenn er sich ber Bermählung widersetze. Der schlaue Diener Dabus kommt bahinter, bag die Hochzeit nur fingirt sei, und räth bem Pamphilus, sich scheinbar dem Willen des Vaters zu fügen. Er thut es; der Bater, erfreut, bewegt den Chremes, wieder in die Heimath zu willigen. Pamphilus und Charinus find in Verzweiflung. Da erscheint der alte Crito aus Andros und entdeckt, das Mädchen aus Andros sei ebenfalls des Chremes Tochter, und das Stück endet mit einer Doppelheirath, indem jeder Jüngling seine Geliebte zur Frau erhält. Daß von ber Schlußscene noch eine zweite Fassung erhalten ist, war bereits oben bemerft.

Die Hechra ober die Schwiegermutter wurde zuerst an den megalensischen Spielen 589 (165) auf die Bühne gebracht, konnte aber nicht zu Ende gespielt werden, da das Volk, gewiß durch den Mangel an aller lebhaften Handlung gelangweilt, einem

Actoris opera magis stetisse quam sua, Minus multo audacter, quam nunc laedit, laederet. (Phorm. prol. 6 sqq.)

Seiltänzer zulief. Die zweite Aufführung, veranstaltet mit dem ersten der beiden erhaltenen Prologe 594 (160) bei den Leichenspielen zu Ehren des Aemilius Paulus, gedieh nicht viel über ben ersten Att hinaus, indem das Bolk auf das Gerücht, es fänden Gladiatoren= spiele statt, wieder davonlief. Endlich gelang es bei der dritten Aufführung an ben ludi Romani besselben Jahres ben Anstrengun= gen des Ambivius Turpio, der bei dieser Gelegenheit selbst den zweiten der erhaltenen Prologe sprach, das Stud durchzubringen. Der Stoff ist nach Donat aus bem Griechischen bes Apollobor von Carystus. Das Stück ist offenbar bas schwächste bes Terenz. Es ermangelt des bramatischen Interesses, und ber komische Effect, der meist nur auf dem Sclaven Sosia beruht, der als currens servus von seinem Herrn unnöthiger Weise bald dahin, bald bort= hin geschickt wird, ist ein sehr geringer. Der junge Pamphilus, der eine Hetaere liebt, hat wider seinen Willen die Tochter bes Phibippus geheirathet. Er muß Erbschaftsangelegenheiten wegen auf längere Zeit verreisen. Bei seiner Rücktunft hort er zu seis nem Schreden, die Frau, die seinen anfänglichen Widerwillen zu überwinden verstanden, sei zu ihren Eltern zurückgekehrt. Alle Belt giebt der Schwiegermutter die Schuld, daß sie durch ihre Zanksucht die Schwiegertochter vertrieben habe. Pamphilus entbeckt jedoch den wahren Grund: sie ist im väterlichen Hause heimlich niedergekommen. Durch die frühere Geliebte des Pamphilus er= giebt sich, daß Pamphilus selbst des Kindes Bater sei.

Erft zwei Jahre nach seinem ersten Unglück mit der Hechra wagte es ber Dichter, wieber mit einem neuen Stude vor bas Publicum zu treten, mit dem Heautontimorumenos ober Selbst qualer, aufgeführt an den megalensischen Spielen 591 (163). Der Stoff ist aus bem Menander. Menedemos hat seinem einzigen Sohne Clinias, weil er ein armes Mädchen, Antiphila, liebte, so zugesett, daß er das Baterhaus verließ und in Afien Kriegsbienste nahm. Jest bedauert der Bater die Strenge. Er hat sich aufs Land zurückgezogen und zur Strafe für die Harte gegen seinen Sohn führt er, sich selber qualend, das muhevollste Vergebens redet ihm sein Nachbar Chremes zu, sich zu schonen. Indeß hat den Sohn die Sehnsucht nach der Geliebten nicht lange in ber Frembe gebulbet. Er kehrt heimlich zurück, und weil er sich vor dem Bater zu zeigen fürchtet, entdeckt er sich bem Clitipho, dem Sohne des Chremes, der ihm bei seinem Bater vorläufig eine Zuflucht verschafft und auch seine Geliebte Antiphila aufs Land holen läßt. Der ränkevolle Sclave Sprus, bem ber Auftrag geworden, bringt zugleich die Bacchis, die Geliebte seines Herrn Clitipho, mit, und ba sie auf seinen Rath Clinias für seine Geliebte ausgiebt, nimmt Chremes sie mit ihrem Gefolge von Dienerinnen, sowie auch Antiphila in sein Haus auf. Hier wird Antiphila als die Tochter des Chremes erkannt. Dieser hatte indes dem Menemedus die Ankunft seines Sohnes entdeckt. Freudig nimmt der Vater seinen Sohn und seine vermeinte Geliebte Bacchis in sein Haus. Bald stellt sich der wahre Sachverhalt heraus, das Clitipho der Liebhaber der Bacchis ist. Diesen droht sein Vater zu enterben, verzeiht ihm aber, nachdem er Besserung versprochen, und giebt seine Zustimmung zu der Vermählung der Antiphila mit dem Clinias.

Der Eunuchus ift an den megalensischen Spielen 593 (161), trot der vorangegangenen Versuche seiner Gegner, ihn in Miß= credit zu bringen, mit großem Beifall gegeben worden und mußte gleich noch einmal wiederholt werden. Es wird erwähnt, daß das Stud bem Dichter einen Preis von 8000 Sesterzien, etwa 1350 Mark nach unserm Gelbe, eingebracht habe, eine Summe, wie sie vorher nie für irgend eines Dichters Comödie bezahlt worden war, daher sie auch dem Titel des Stückes beigeschrieben zu werden pflegte (Suet. vit. Ter.). Das Stück ist nach dem gleichnamigen bes Menander, nur sind aus dem Colax besselben Dichters die Rollen bes prahlenden Soldaten und seines Parasiten kunstreich eingefügt. Phaedria liebt die Thais und hat ihr einen Eunuchen zum Geichenk bestimmt. Der Thais Mutter hatte ein Kind bei sich auf= genommen, das Thais als ihre Schwester liebte. Nach dem Tode der Mutter hatte der habsüchtige Bruder derselben das Mädchen verkauft, und sie ist in den Besit des Thraso, eines großspreche= rischen Soldaten, gekommen, der ebenfalls die Thais liebt. Diese, Gegenliebe heuchelnd, verlangt von ihm das Mädchen zum Geschenk. Antipho, der Bruder des Phaedria, verliebt sich in das Mädchen, und nachdem sie in das Haus der Thais gebracht worden, ver= kleidet er sich auf den Rath seines Dieners Parmeno als ben für Thais bestimmten Eunuchen, gelangt so in das Haus und richtet da die größte Verwirrung an, bis endlich bas Mädchen, als attische Bürgerin erkannt, dem Antipho vom Bater zur Frau gegeben wird. Auch Phaedria erhält seine Thais, und der Soldat wird geprellt.

Der Phormio wurde an den römischen Spielen desselben Jahres gegeben. Das Stück, unstreitig das saunigste aller terenstischen, ist nach des Apollodoros &nedinasoues. Die beiden Brüder Chremes und Demipho sind verreist. Während ihrer Abwesenheit hat sich Antipho, der Sohn des Demipho, in ein armes Mädchen ohne Angehörige verliebt. Auf den Rath des Parasiten Phormio giebt er sich für einen Verwandten des Mädchens aus, der nach dem attischen Gesetze die Verlassene zu heirathen verpslichtet ist, und gelangt so in den Besitz seiner Gesliebten. Phaedria, der Sohn des Chremes, liebt eine Cithersspielerin, die ihr Herr an einen Andern zu verkausen im Vegriffe

ist. Die Alten kehren heim und sind im höchsten Grade über die Heirath Antipho's entrüstet, da sie schon unter sich ausgemacht haben, daß derselbe eine aus einem früheren Verhältnisse des Chremes stammende Tochter heirathen solle. Der schlaue Phormio weiß alle Schwierigkeiten zu heben, das Geld für den Freikauf der Geliebten des Phaedria dem Chremes zu entlocken, und zur Vefriedigung Aller ergiebt sich schließlich, daß Antipho's Frau die Tochter des Chremes ist, die ihm bestimmt war. — Molière hat das Stück in seinem: Les Fourberies de Scapin nachgeahmt.

Die Abelphi oder die Brüber, das lette Stud bes Terenz. nach Menander's gleichnamigem Stücke mit Einfügung einiger Scenen aus dem συναποθνήσχοντες des Diphilus, wurde bei der Leichenfeier des Aemilius Paulus, 594 (160), aufgeführt. — Der alte Demea hat zwei Söhne, Aeschinus und Ctesipho. Jenen hat des Demea Bruder Micio zu sich genommen und in der Stadt erzogen, indeß Ctefipho bei dem Vater auf dem Lande aufgewachsen ist. Aeschinus, ein lebenslustiger junger Mann, bem der milde Micio Manches nachsieht, hat eben einen tollen Streich gemacht; er ist in das Haus eines Rupplers gewaltsam eingebrun= gen und hat daraus ein Mädchen entführt. Gerade kommt Demea vom Lande, hört von der Geschichte und macht dem Bruder über seine Nachsicht Vorwürfe. Er empfiehlt ihm dieselbe Strenge, mit der er seinen andern Sohn Ctesipho erziehe; der sei dafür auch ein Muster von Solidität. Es ergiebt sich indessen bald zum Schreden des Demea, daß Ctesipho der Geliebte des Mädchens sei, das der Bruder nur ihm zum Gefallen entführt hat. Aeschinus hat eine andere Geliebte, eine attische Bürgerin, die, als fie von der Entführung hört, sich von ihrem Geliebten, der ihr die Ehe versprochen, schändlich verlassen glaubt. Es klärt sich aber bald Alles auf und Aeschinus heirathet die Geliebte. Demea erkennt, daß allzu große Strenge die Jugend vor Leichtsinn nicht bewahre, und verzeiht dem Ctesipho.

Von den Palliatendichtern, welche Volcatius in seinem Canon außer den schon besprochenen erwähnt, gehört Licinius Imbrez vielleicht noch zu den älteren, da ihn Gellius (XIII, 23) neben Plautus als einen vetus comoediarum scriptor bezeichnet und er vermuthlich dieselbe Person ist mit dem von Livius (XXXI, 12) als Versasser eines im Jahre 554 (200) gedichteten geistlichen Liedes zu Ehren der Juno Regina erwähnten P. Licinius Tegula (imbrex, Hohlziegel, tegula, Ziegel). Gellius bringt a. a. D. ein Fragment aus seinem Lustspiele Neaera bei. — Die Blüthezeit des Atilius und Trabea lag vielleicht noch vor der des Caecilius, wenn and ders in der Beurtheilung des Varro "náIn Trabea Atilius Caecilius facile moverunt" die zeitliche Folge beobachtet ist. Den Atilius nennt Cicero (ad Att. XIV, 20) einen poeta durissimus, also ist

er wohl dieselbe Person als der von Porcius Licinus als serreus scriptor bezeichnete Tragiter Atilius (s. p. 149). Erwähnt wird von ihm ein misogynos. Von Trabea hat uns Cicero (Tusc. IV, 31) ein hübsches Fragment erhalten, das einen in der Erwartung einer Zusammenkunft mit seiner Geliebten überglücklichen Jüngling vorführt:

Ihre Hüterin, die ein Sümmchen sanft gemacht, wird meines Winks

Wartend meinen Wunsch erfüllen: komm' und poch' ich an die Thür

Mit dem Finger, springt die Pfort' auf. Sieht mich Chrysis plötzlich ba,

Gilt sie munter mir entgegen, fliegt in meine Arme, giebt Ganz sich hin mir. Uebertreffen wird mein Glück dann selbst das Glück! 1)

— Luscius Lanuvinus ist als älterer Zeitgenosse und Gegner bes Terenz schon erwähnt. — Zu den älteren Palliatendichtern gehörte sicher auch Aquilius, dessen Boeotia Barro (bei Gell. III, 3, wo sich auch ein läugeres Bruchstück sindet) wegen ihres plautinischen Stiles für ein Stück des Plautus zu halten geneigt war. — Jüngerer Zeitgenosse des Terenz war wohl Sextus Turpilius, der nach Hieronymus 651 (103) zu Sinuessa starb. Bir besitzen von ihm 13 durchweg griechische Titel von Comödien und eine Reihe von Fragmenten, die wenig Charakteristisches dieten. Einzelne Stücke von ihm kamen noch in Cicero's Zeit zur Aufstührung und waren ziemlich bekannt (ad fam. IX, 22). Er ist der letzte bedeutende Palliatendichter.

Roch bei seinen Lebzeiten gerieth die Palliatendichtung in Berfall; in dem bei einer neuen Aufführung der plautinischen Casina im Ansange des 7. Jahrhunderts hinzugefügten Prologe heißt es, die neuen Stücke, die jest zur Aufführung kämen, seien weit schlechter als die neuen schlechten Pfennige (nunc novae quae prodeunt comoediae, multo sunt nequiores quam nummi novi). Nach der Mitte des 7. Jahrhunderts wurden schwerlich mehr Balliaten für die Bühne gedichtet. Hatte das vielleicht bereits gegen Ende des 6. Jahrhunderts entstandene nationale Lustspiel schon während der ersten Hälfte des siebenten ersolgreich mit der aus dem Griechischen übersetzten Comödie concurrirt, so beschäftigte es in der zweiten Hälfte dessselben die besseren Kräfte ausschließlich.

<sup>1)</sup> Lena delenita argento nutum observabit meum, Quid velim, quid studeam: adveniens digito impellam ianuam, Fores patebunt; de inproviso Chrysis ubi me aspexerit, Alacris obviam mihi veniet, complexum exoptans meum, Mihi se dedet. Fortunam ipsam anteibo fortunis meis.

ift. Die Alten kehren heim und sind im höchsten Grade über die Heirath Antipho's entrüstet, da sie schon unter sich ausgemacht haben, daß derselbe eine aus einem früheren Verhältnisse des Chremes stammende Tochter heirathen solle. Der schlaue Phormio weiß alle Schwierigkeiten zu heben, das Geld für den Freikauf der Geliebten des Phaedria dem Chremes zu entloden, und zur Befriedigung Aller ergiebt sich schließlich, daß Antipho's Frau die Tochter des Chremes ist, die ihm bestimmt war. — Molière hat das Stück in seinem: Les Fourberies de Scapin nachgeahmt.

Die Abelphi ober die Brüber, das lette Stud des Terenz, nach Menanber's gleichnamigem Stude mit Einfügung einiger Scenen aus dem συναποθνήσχοντες des Diphilus, wurde bei ber Leichenfeier des Aemilius Paulus, 594 (160), aufgeführt. — Der alte Demea hat zwei Söhne, Aeschinus und Ctesipho. Jenen hat des Demea Bruder Micio zu sich genommen und in der Stadt erzogen, indeß Ctefipho bei dem Bater auf dem Lande auf= gewachsen ist. Aeschinus, ein lebenslustiger junger Mann, bem der milde Micio Manches nachsieht, hat eben einen tollen Streich gemacht; er ist in bas Haus eines Rupplers gewaltsam eingebrun= gen und hat daraus ein Mädchen entführt. Gerade kommt Demea vom Lande, hört von der Geschichte und macht dem Bruder über seine Nachsicht Vorwürfe. Er empfiehlt ihm dieselbe Strenge, mit der er seinen andern Sohn Ctesipho erziehe; der sei dafür auch ein Muster von Solidität. Es ergiebt sich indessen bald zum Schrecken bes Demea, daß Ctesipho ber Geliebte bes Mädchens sei, das der Bruder nur ihm zum Gefallen entführt hat. Aeschinus bat eine andere Geliebte, eine attische Bürgerin, die, als sie von der Entführung hört, sich von ihrem Geliebten, der ihr die Ebe versprochen, schändlich verlassen glaubt. Es klärt sich aber bald Alles auf und Aeschinus heirathet die Geliebte. Demea erkennt. daß allzu große Strenge die Jugend vor Leichtsinn nicht bewahre. und verzeiht bem Ctesipho.

Von den Palliatendichtern, welche Volcatius in seinem Canon außer den schon besprochenen erwähnt, gehört Licinius Imbrex vielleicht noch zu den älteren, da ihn Gellius (XIII, 23) neben Plautus als einen vetus comoediarum scriptor bezeichnet und er vermuthlich dieselbe Person ist mit dem von Livius (XXXI, 12) als Versasser eines im Jahre 554 (200) gedichteten geistlichen Liedes zu Ehren der Juno Regina erwähnten P. Licinius Tegula (imbrex, Hohlziegel, tegula, Ziegel). Gellius bringt a. a. D. ein Fragment aus seinem Lustspiele Neaera bei. — Die Blüthezeit des Atilius und Trabea lag vielleicht noch vor der des Caecilius, wenn ans ders in der Beurtheilung des Varro "náIn Trabea Atilius Caecilius sacile moverunt" die zeitliche Folge beobachtet ist. Den Atilius neunt Cicero (ad Att. XIV, 20) einen poeta durissimus, also ist

er wohl dieselbe Person als der von Porcius Licinus als serreus scriptor bezeichnete Tragifer Atilius (s. p. 149). Erwähnt wird von ihm ein misogynos. Von Trabea hat uns Cicero (Tusc. IV, 31) ein hübsches Fragment erhalten, das einen in der Erwartung einer Zusammenkunft mit seiner Geliebten überglücklichen Jüngling vorführt:

Ihre Hüterin, die ein Sümmchen sanft gemacht, wird meines Winks

Wartend meinen Wunsch erfüllen: komm' und poch' ich an die Thür

Mit dem Finger, springt die Pfort' auf. Sieht mich Chrysis plötzlich da,

Eilt sie munter mir entgegen, fliegt in meine Arme, giebt Ganz sich hin mir. Uebertreffen wird mein Glück dann selbst bas Glück! 1)

— Luscius Lanuvinus ist als älterer Zeitgenosse und Gegner des Terenz schon erwähnt. — Zu den älteren Palliatendichtern gehörte sicher auch Aquilius, dessen Boeotia Barro (bei Gell. III, 3, wo sich auch ein läugeres Bruchstück sindet) wegen ihres plautinischen Stiles für ein Stück des Plautus zu halten geneigt war. — Jüngerer Zeitgenosse des Terenz war wohl Sextus Turpilius, der nach Hieronymus 651 (103) zu Sinuessa starb. Wir besitzen von ihm 13 durchweg griechische Titel von Comödien und eine Reihe von Fragmenten, die wenig Charafteristisches dieten. Einzelne Stücke von ihm kamen noch in Cicero's Zeit zur Aufsichrung und waren ziemlich bekannt (ad sam. IX, 22). Er ist der letzte bedeutende Palliatendichter.

Roch bei seinen Lebzeiten gerieth die Palliatendichtung in Berfall; in dem bei einer neuen Aufführung der plantinischen Casina im Ansange des 7. Jahrhunderts hinzugefügten Prologe beist es, die neuen Stücke, die jest zur Aufführung kämen, seien weit schlechter als die neuen schlechten Pfennige (nunc novae quae prodeunt comoediae, multo sunt nequiores quam nummi novi). Nach der Mitte des 7. Jahrhunderts wurden schwerlich mehr Balliaten für die Bühne gedichtet. Hatte das vielleicht bereits gegen Ende des 6. Jahrhunderts entstandene nationale Lustspiel schon während der ersten Hälfte des siebenten erfolgreich mit der aus dem Griechischen übersetzten Comödie concurrirt, so beschäftigte es in der zweiten Hälfte dessielben die besseren Kräfte ausschließlich.

<sup>1)</sup> Lena delenita argento nutum observabit meum, Quid velim, quid studeam: adveniens digito impellam ianuam, Fores patebunt; de inproviso Chrysis ubi me aspexerit, Alacris obviam mihi veniet, complexum exoptans meum, Mihi se dedet. Fortunam ipsam anteibo fortunis meis.

## β. Fabula togata.

Hatten es die römischen Dichter schon sehr früh unternommen, heimische Stoffe in Anlehnung an die Form griechischer Tragödien zu dramatisiren, so wurde der Versuch, italisches Leben und Treiben in Nachbildung der neueren attischen Comödie auf die Bühne zu dringen, erheblich später, aber auch mit weit größerem Erfolge gemacht. Denn während die Praetertendildung immer nur ein sehr bescheidenes Dasein neben der Bearbeitung griechischer Tragödien geführt hat und zugleich mit dieser erlosch, gelang es dem römischen Nationallustspiele, der sabula togata, so benannt nach der toga, der italischen Volkstracht, eine gewisse Blüthe zu erringen, die palliata zurückzudrängen und sich längere Zeit auf der Bühne zu behaupten. Die ersten Ansänge desselben sallen in die Zeit der letten Blüthe der palliata im letten Viertel des 6. Jahrhunderts, es erreicht seine höchste Blüthe um die Mitte des 7. Jahrhunderts, als jene vollständig verblütht war.

Den vorhandenen Fragmenten nach scheinen die Togaten mehr oder minder frei erfundene Intriguenstücke nach Art der neuattischen Comödie gewesen zu sein, mit dem Unterschiede, daß wie der Schauplat, so auch die geschilderten Personen und Verhältnisse italische waren. Den italischen Zuständen entsprechend spielten in ben Togaten die Sclaven eine erheblich untergeordnetere Rolle als in den Palliaten: während sie sich hier gewöhnlich ihren Herren an Verstand weit überlegen zeigten, ist es ausdrücklich überliefert, baß dies in der togata nicht statthaft war (Donat. ad Terent. eun. 12). Dagegen tritt das weibliche Geschlecht, wie die Titel und die erhaltenen Fragmente zeigen, auffällig hervor, sogar Jungfrauen erscheinen auf der Bühne. Im Allgemeinen scheint sich die togata überwiegend in den unteren Gesellschaftsschichten bewegt zu haben, in dem Publicum der tabernae, der Buden der Handwerker und anderer Gewerbtreibenden, daher sie auch tabernaria genannt wurde. Der Schauplat war gewöhnlich Rom, wurde aber auch in Provinzialstädte verlegt. Ueberliefert ist noch, daß die Togaten wie die Atellanen von weniger Personen gespielt wurden als die Pal= liaten (latinae fabulae per pauciores agebantur personas, ut Atellanae, togatae et huius modi aliae; Ascon. ad Cic. divin. in Caec. 15), woraus wohl zu schließen ist, daß sie kürzer als diese waren.

Der älteste Verfasser solcher lateinischen Driginallustspiele ist Tit in ius, der noch älter als Terenz gewesen zu sein scheint, wenn anders Varro in seiner Beurtheilung, daß keinem Andern die Treue der Charakteristik so zu bewahren gelang wie Titinius, Terenz, Atta (s. p. 151), eine zeitliche Reihenfolge beobachtet hat. Seine Blüthezeit wird ungefähr um den Ausang des 7. Jahr=

hunderts fallen. Ueber seine Lebensumstände wissen wir Nichts. Es sind uns von ihm 15 Titel von Togaten erhalten, von denen nicht weniger als 9 nach Frauenrollen benannt sind (darunter eine iuris perita, Juristin, also wohl Parodie eines Männergewerbes) und mehrere dem Titel nach in Landstädten von Süd-Latium spielen. Seine Fragmente zeigen einen volksthümlichen Ton. Er scheint vorzüglich seine Stoffe und Personen aus dem Leben der niedrigen Stände gewählt zu haben, und seine Togaten näherten sich daher in Inhalt und Sprache wohl häusig den Atelslanen. Wie bei Pomponius und Novius eine Atellane, so führt bei ihm eine Togate den Titel die Walter (Fullones). Hier waren Walter, Weber, Spinnerinnen, Landleute die handelnden Personen. Der Walter klagt:

Den Walkern ist nicht Tag, nicht Nacht gegönnt ein Bischen Ruhe. 1)

Der Weber rühmt sich gegen den Walter:

Wenn wir nicht weben, giebt's für euch, ihr Walker, Nichts zu beißen. 2)

Bon bem Landmanne heißt es:

Bahrlich, einer Ameis' ähnlich ist der Bauersmann. 3)

Den Arbeitern wird ihr Tagewerk zuertheilt:

Bertheil' die zugewogne Woll' und strafe ben,

Der nicht zur Zeit sie wohlgekrämpelt wiederbringt. 4)

Einer trägen Weberin wird ber Vorwurf gemacht:

Die du in zehn Jahren auch

Richt eine Toga fertig weben hast gekonnt. 5)

Drollig ift die Sentenz aus der Setina:

Durch Weisheit lenkt der Steuermann das Schiff und nicht durch Körperkraft,

Und schäumt der große Kessel, dämpft der Koch mit kleiner Kell' ihn schon. (\*)

(Non. diu.)

(Non. quaesti.)

Quae intra decem
Annos nequisti unam togam detexere. (Non. toga.)

<sup>1)</sup> Nec noctu, nec diu licet fullonibus quiescant.

<sup>2)</sup> Ni nos texamus, nil siet, fullones, vobis quaesti.

<sup>3)</sup> Formicai pol persimilest rusticus homo — —.

(Non. simile est.)

<sup>4)</sup> Da pensam lanam; qui non reddet temperi Putatam recte, facito ut multetur malo. (Non. putare.)

<sup>6)</sup> Sapientia gubernator navem torquet, haut valentia, Cocus magnum ahenum, quando fervit, paula confutat trua. (Non. trua.)

Gleichfalls Togatendichter ist der von Barro neben Titinius und Terenz wegen seiner Treue in der Charafteristit gerühmte T. Quintius Atta, der gegen die Mitte des 7. Jahrhunderts geblüht haben muß, da er (nach Hieron.) 677 (77) gestorben ist. Wir besichen von ihm ungefähr 12 Titel von Comödien nebst unsbedeutenden Fragmenten. Unter den Titeln weisen vier auf Frauensrollen hin, und es wird ausdrücklich seine Fertigkeit in der Darsstellung der Redeweise von Frauen gerühmt (Fronto epist. IV, 3), serner mehrere auf Feste (megalensia, gratulatio, supplicatio); ein Seitenstück zu Hector's Abschied (Hector prosiciscens, Tragödie des Naevius) mag wohl des Recruten Abschied (tiro prosiciscens) gewesen sein. Noch zu Augustus Zeiten schinen seine Stücke gesgeben und namentlich von ältern Personen, die sich in die neue Poesie nicht sinden konnten, gern gesehen worden zu sein, wie wir aus der Stelle bei Horaz epist. II, 1, 79 sig. schließen können:

Hegt' ich Zweifel, ob billig, ob nicht ein Stück noch des Atta Wandele durch den Duft von Crocus und Blumen: die Bäter Schrieen vereint fast, hin sei Scham, da zu tadeln ich wagte, Was der ernste Aesop, was der kundige Roscius spielte. 1) Auch als Verfasser von Epigrammen wird er erwähnt (Non. crines).

Als Hauptmeister ber togata gilt L. Afranius, ein Zeit= genosse des Atta. Denn daß seine Blüthezeit ebenfalls um bie Mitte bes 7. Jahrhunderts fällt, ergiebt sich aus ber Angabe bes Cicero, daß Afranius bem wipigen C. Titius, einem Zeitgenoffen der Redner M. Antonius, geb. 611 (143), und L. Eraffus, geb. 614 (140), nachgeahmt habe (Brut. 45). Während Titinius und Atta einen mehr volksthümlichen Ton anschlugen, schloß er sich wieder enger an die griechische Comödie an: es scheint, daß er, was Menander als Schilberer bes attischen Lebens für Athen gewesen, das als Darsteller des römischen Lebens für Rom werden wollte. Daher auch seine Bewunderung für Terenz, den Nachahmer bes Menander (f. p. 160). Daß er nicht allein Menander nachbil= dete, sondern ihm auch entnahm, was ihm zusagte, bezeugt Cicero (de fin. I, 3), und er selbst sprach sich benen gegenüber, die ihn beschuldigten, Mehreres von Menander herübergenommen zu haben, in dem Prologe zu den Compitalien über sein Berhältniß nicht nur zu Menander, sondern auch zu anderen Dichtern ganz offen folgender Maßen aus:

<sup>1)</sup> Recte necne crocum floresque perambulet Attae Fabula si dubitem, clament periisse pudorem Cuncti paene patres, ea cum reprehendere coner, Quae gravis Aesopus, quae doctus Roscius egit.

Richt nur von Jenem, ich gesteh' es offen ein, Von Jedem nahm ich, bot er, was mir paßt und was Ich besser selbst zu machen nicht im Stande schien, Auch von Lateinern. 1)

Unter den einheimischen Dichtern borgte er gewiß besonders von

Terenz. Die Aeußerung des Horaz (epist. II, 1, 57):

Angepaßt war, sagt man, Afranius' Toga Menander 2) zeigt, daß die damaligen Kunstrichter der Meinung waren, er habe es in seiner Art dem Menander gleichgethan. Cicero (Brut. 45) nennt ihn einen sehr witigen und, soweit es sich auf seinem Gebiete zeigen könne, beredten Menschen (homo perargutus, in sabulis quidem etiam disertus). Belleius (1, 17) führt ihn neben Caecilius und Terenz als Hauptvertreter der römischen Comödie auf. Quintilian (X, 1, 100) erklärt ihn für einen ausgezeichneten Togatenbichter; nur bedauert er, daß er, seine eignen Sitten verrathend, seine Stücke durch unsaubere Liebe besteckt habe. — Wir besitzen von ihm mehr als 40 Titel und mehrere, doch meist nur unbedeutende Fragmente, aus denen sich auf den Inhalt der Stücke Benig ober Nichts schließen läßt. Daß er sich mit Vorliebe auf dem Boden des Familienlebens bewegte, zeigen Titel wie consobrini, fratriae, materterae, mariti, privignus, sorores, vopiscus, divortium, Auf die Schilderung römischer Festgebräuche beuten libertus u.a. die Titel Compitalia, Megalenses, auf außerrömische Scenen die Brundisinae, an die Atellanen erinnert bucco adoptatus. Sprache gab, so viel sich aus ben Fragmenten entuchmen läßt, den Bolkston, doch veredelt, wieder; die Darstellung empfahl sich durch Witz und Lebhaftigkeit. In einem Bruchstücke aus bem Bopiscus heißt es:

Wenn Männer fesseln könnten bloße Lockungen. Liebhaber hätten alle alten Frauen bann. Nur Jugend, zarte Schönheit und Willfährigkeit, Das sind die süßen Zaubermittel schöner Frau'n. Das schlimme Alter findet keine Lockungen. 3)

(Non. senium.)

<sup>1) —</sup> Fateor, sumpsi non ab illo modo,
Sed ut quisque habuit, conveniret quod mihi,
Quod me non posse melius facere credidi,
Etiam a Latino. — (Macrob. VI, 1.)

<sup>2)</sup> Dicitur Afrani toga convenisse Menandro.

<sup>3)</sup> Si possent homines delenimentis capi,
Omnes haberent nunc amatores anus.
Aetas et corpus tenerum et morigeratio,
Haec sunt venena formosarum mulierum.
Mala aetas nulla delenimenta invenit.

In dem Lustspiele divortium oder die Scheidung carakterisirt sich ein Mädchen folgender Maßen:

Gewandt und munter, nüchtern bin ich, drall, gesund,

Doch mannstoll nicht, und wär' ich's, fehlt's mir wahrlich nicht Un reichen Freiern; bin doch jung und ziemlich hübsch. 1) Ein andres Mädchen beschreibt in dem Bopiscus ihr Benehmen gegen ihren Liebhaber:

Willfährig bald, bald wieder mürrisch zeig' ich mich; Such' dann mit Absicht irgend einen Grund zum Streit, Verlet' ihn wohl zuweilen auch mit Schmähungen. 2) Wahrscheinlich an einen Liebhaber, der des Nachts auf sein Liebchen

wartet, sind folgende Berse aus der epistula gerichtet:

Wer bist du, der du an so wind'gem Ort

In Socken, bei so später Nacht, im Freien hier

Stehst baarhaupt, während Kieselsteine sprengt der Frost? 3) Von Prologen sinden sich mehrsache Spuren. Wie Terenz in seinen Prologen, polemisirte er in dem schon obenerwähnten zu den Compitalia gegen seine Feinde; wie Plautus legte er sie zu-weilen einer Gottheit oder einer allegorischen Person in den Mund. So trat nach Macrobius (Sat. VI, 5) in einem Prolog des Afranius Priapus auf, der von sich selbst äußerte:

Denn was das Volksgerede sagt, Von Vater Langohr stammt' ich ab, dem ist nicht so; 4) und den Prolog zur Sella scheint die Sapientia gesprochen zu haben; sie bezeichnete sich als die Tochter der Erfahrung und der Erinnerung:

Erfahrung zeugte mich, Erinnrung mich gebar; Sophia nennen mich die Griechen, Weisheit ihr. 5)

- Virosa non sum; et si sim, non desunt mihi
  Qui ultro dent; aetas integra est, formae satis.

  (Non. virosa.)
- 2) Dum me morigeram, dum morosam praebeo;
  Deinde aliquid dedita opera controversiae
  Concinno; laedo interdum contumeliis.
  (Non. morata.)

Soleatus, intempesta noctu, sub love,
Aperto capite, silices cum findat gelus (Non. gelu).

Aurito me parente natum, non ita est.

b) Usus me genuit, mater peperit Memoria; Sophiam vocant me Grai, vos Sapientiam (Gell. XIII, 8). Die Stücke des Afranius hielten sich länger auf der Bühne als die der meisten andern Komiker. Cicero erwähnt in der Rede pro Sestio (55), 696 (58), einer Aufführung der afranischen Togata Simulans, der er selbst beigewohnt, und noch Nero ließ die Togata incendium ober die Feuersbrunst des Afranius aufstühren. In dem Stücke kam ein brennendes Haus vor, aus dem die Leute den Hausrath retten; Nero erlaubte den Schauspielern, die Sachen zu nehmen und sich zu behalten (Suet. Ner. 11).

Mit Afranius erlosch die Togatendichtung wieder. In der Beit des Augustus versuchte der gelehrte Freigelassene des Maecesnas C. Melissus eine neue Togatengattung einzuführen, die er tradeata nannte, jedenfalls weil sie sich in den Kreisen der tradeati (von tradea, Staatstleid der Ritter), des Nitterstandes bewegte: ein Versuch, der jedoch ohne jede Nachwirkung blieb.

## y. Atellana. Mimus.

Der Beifall, den die Togata beim Publicum fand, gab in ber sullanischen Zeit den Anftoß, bas alte echt italische Bolksspiel ber Atellane einer kunftgerechten Behandlung zu unterwerfen. L. Pomponius aus Bononia, beffen Blüthezeit Hieronymus 664 (90) sett, war nach Belleius (II, 9) der Erste, welcher aus statt der bisherigen Improvisation nach einem festen Plane und in der metrischen Form der Palliata und Togata Atellanen für die Bühne schriftlich verfaßte, und ihm folgte hierin sein Zeit= genosse Novius. Belleius nennt a. a. D. ben Pomponius vom Standpunkte seiner Zeit aus noch roh im sprachlichen Ausbrucke (verbis rudis), aber reich an Einfällen (creber sensibus). Er muß außerorbentlich stark in Wortspielen gewesen sein, da er beim Rhetor Seneca (controv. VII, 3) gerabezu als Urheber ber absicht= lichen Anwendung vielbeutiger Wörter und Vorbild bes Laberius und Cicero in dieser Beziehung genannt wird. Den Reichthum bes Novius an oft beißendem Wiße rühmt Cicero (de or. II, 63; 70) und führt Beispiele bavon an; manche seiner wipigen Bendungen gingen in ben Gebrauch bes gewöhnlichen Lebens über. Fronto (epist. IV, 3) hebt ausbrücklich an Beiben ihre Fertigkeit in bäurischen und possenhaften Reben hervor. Wie die Fragmente zeigen, artete ihre Possenhaftigkeit oft in Zotenhaftigkeit aus. Bon Pomponius werden gegen 70 Titel erwähnt, von Novius über 40, eine Fruchtbarkeit, die sich aus dem geringeren Umfange der Atellanen als Nachspiele erklärt. Einzelne Titel weisen auf einen travestirten mythologischen Stoff hin, so von Pomponius der untergeschobene Agamemnon (Agamemno suppositus), bas Baffengericht (armorum iudicium), von Novius die Phoes nissen und Hercules als Auctionator (Hercules coactor). Belches Gefallen berartige nationale Stücke in ber bamaligen Zeit bei den Machthabern fanden, zeigt die Nachricht bei Athenaeus (VI, 261), daß Sulla selbst "sathrische Comödien" (σατυρικαί κωμφδίαι) in lateinischer Sprache verfaßt habe, worunter wohl Atellanen zu verstehen sind.

Bis in den Anfang des 8. Jahrhunderts hielten sich die Atellanen auf der hauptstädtischen Bühne; ba erhielt eine ähnliche Gattung von Volksspielen tunstmäßige Ausbildung und brangte die offische Posse zurud, der sogenannte Mimus. Fällt die Zeit ber Aufnahme des Mimus in die römische Kunstliteratur allerdings schon in den Anfang der folgenden Periode, so mag er boch gleich hier Erwähnung finden, um die Darstellung von der Entwicklung ber römischen Comödie nicht zu unterbrechen, zumal ja seine Anfänge in der archaistischen Periode wurzeln und er sich so unmittelbar an die Atellane anschließt. Hervorgegangen aus bem Hange ber italischen Bölker zu possenhafter Nachahmung in Ge= berden und Worten bestand ber Mimus wie die Atellane, aber ohne die stehenden Masten berselben, aus komischen Charakterdarstellungen, in denen das ursprüngliche Element, ber Tanz zur Flöte, eine Hauptrolle spielte. Solche Possen hatten sicherlich schon so lange, als es eine Bühne in Rom gab, selbständig oder als Zwischen= und Nachspiele zur Ergötzung bes Publicums gedient. Während ber Blüthezeit ber Atellane zwar von der großen Bühne verdrängt, kamen sie boch jedenfalls nicht außer Uebung, sondern behaupteten sich auf den Winkelbühnen fort. Wann sie wieder in ben Vordergrund traten, läßt sich mit ziemlicher Genauigkeit an= geben. Bei ben Spielen, die Pompeius in seinem zweiten Consulat gab, 699 (55), wurden, nach Cicero (ad fam. VII, 1), nach ben Tragobien Rlytaemnestra und das trojanische Pferd noch oftische Stude gegeben. Neun Jahre später hat ber Mimus schon bie Atellane vom Theater verdrängt. Im Jahre 708 (46) nämlich schreibt Cicero an seinen Freund Paetus in Beziehung auf beffen Brief, worin er nach ernsten politischen Ermahnungen, bie er an eine Stelle aus bem Denomaus bes Attius geknüpft hatte, noch einige scherzhafte Mittheilungen hatte folgen lassen: "Ich komme jest zu beinen Scherzen, indem bu nach bem Denomaus bes Attius nicht, wie man sonst pflegte, eine Atellane, sondern, wie es jett Gebrauch ist, einen Minus vorgeführt hast" (ad fam. IX, 16). — Statt bes bem Griechischen entnommenen mimus war ber ursprung= liche, einheimische Name für diese nationale Gattung von Possen planipes, eine Bezeichnung, welche baher rührt, daß die Darsteller planis pedibus, d. h. ohne Theaterschuh, wie er in der Tragodie und Comodie üblich war, auftraten. Ebenso fehlten die Masten. beren. Gebrauch ja ein so wesentliches Element der Nachahmung wie das Mienenspiel ausgeschlossen hätte. Besonders unterschied sich ber Mimus von allen sonstigen Schauspielen baburch, daß die

weiblichen Rollen wirklich auch von Frauen gegeben wurden. Bezeichnend für ihre Bestimmung als Zwischen= und Nachspiele ift es, daß die Mimen auf dem vordersten, durch einen Zwischen= vorhang (siparium) abgetheilten Raume der Bühne aufgeführt wurden. — Hauptzweck des Mimus war es, die Lachlust der Zu= schauer auf jede mögliche Weise zu erregen. Zahlreiche Zeugnisse stimmen darin überein, daß sich in den Mimen die tollsten Bossen= haftigkeiten und gröbsten Obscönitäten breit machten, neben benen nach italischer Weise Sprüche eines derben, kernhaften Hausverstandes einhergingen. Besonders beliebte Gegenstände der Dar= stellung waren Prellereien und Chebruch. Geschildert wurde weniger das Leben und Treiben des Landvolkes, wie in der Atellane, als der unteren Schichten der städtischen Bevölkerung; daher war auch die Sprache voll von plebejischen Ausdrücken und Wendungen. Der Plan dieser Stude war meist ein höchst lockerer und bot Raum für allerlei Improvisationen. Häufig wurde er ohne Wei= teres über's Rnie gebrochen und ber Anoten ber Intrigue burch einen Gewaltstreich gelöst. So bezeichnet es Cicero als den ge= wöhnlichen Ausgang eines Minius, wenn sich kein rechter Schluß finden lasse, daß irgend eine Person Reigaus nehme, bann die Musik einfalle und der Borhang wieder in die Höhe gehe (pro Cael. 27). Rach einer Aeußerung beffelben Cicero (Phil. II, 27) muß schneller Glückswechsel, indem Einer, ber eben noch arm ge= wesen, plöglich reich wurde (modo egens, repente dives), ein häu= figes Thema gewesen sein. Wie die tolle Ausgelassenheit dieser Boffen Alles auf ben Ropf stellte, zeigt ein Bruchstück bes Barro (b. Augustin. de civ. dei IV, 22), in bem dieser es als Mimenart bezeichnet, von Bacchus Wasser und von den Quellnymphen Wein zu erbitten. Angriffe gegen einzelne Personen, sogar mit Namen= nennung, wie der oben (p. 141) erwähnte gegen den Dichter Attius, sowie politische Anspielungen scheinen zu allen Zeiten im Mimus gang und gabe gewesen zu sein. — Die Umgestaltung, die ber Mimus in der Zeit Caesar's erfuhr, bezog sich auf den Inhalt jebenfalls nur insoweit, als der früher beschränkte Kreis der Stoffe erweitert wurde; hinsichtlich ber Form bestand sie wohl in einer größeren Annäherung an die den Griechen entlehnte Technik der vorhandenen dramatischen Runstgattungen, wodurch eine größere Regelmäßigkeit in der Anlage und strengere Durchführung des Planes angebahnt wurde.

Als Schöpfer und Hauptmeister des kunstmäßigen Mimus gilt Decimus. Laberius. Seine Geburt fällt um das Jahr 649 (105), da er nach seiner eigenen Angabe bei seinem Auftreten als Schauspieler 709 (45) 60 Jahr alt war; gestorben ist er nach Hieronymus zu Puteoli im zehnten Monate nach Caesar, also im Januar 711 (43). Er war, wie uns Macrobius berichtet (Sat. II, 7)

ein römischer Kitter von echt republikanischer, rauher Freiheitsliebe (asperae libertatis eques Romanus), der sich nicht scheute, durch allerlei scharfe Anspielungen in seinen Stücken den Jorn selbst des Machthabers Caesar zu reizen. Dieser, der darin Schmähsucht und Anmaßung sah (Gell. XVII, 14), nahm dafür eine empfindsliche Rache, indem er ihn nöthigte, in einem seiner eigenen Rimen auf der Bühne aufzutreten. Der Wettkampf des Laberius mit seinem Nebenbuhler Publisius Sprus fand statt an den scenischen Spielen, die Caesar nach der Beendigung des Bürgerkrieges im Jahre 708 (45) gab. In dem Prologe zu dem Stücke, in dem Laberius eine Kolle übernahm, beklagt er sich auf eine rührende Weise über die Schmach, die ihm als römischem Ritter angethan werde. Man hält mit Recht diesen Prolog für eins der schönsten Denkmäler, die uns aus der römischen Literatur erhalten sind. Er sautet solgender Maßen:

Die Noth, vor deren tück'schem Anlauf Viele schon Gewollt entrinnen, Wen'ge nur gekonnt, wie tief, Hat sie mich, fast am Ziel des Lebens schon, gestürzt!

Mich, ben nicht Ehrgeiz jemals, nicht Bestechung je, Nicht Furcht, nicht Ansehn, nicht Gewalt von meinem Stand Zu drängen hat in meiner Jugendzeit vermocht, Seht, wie so leicht im Alter mich zu Fall gebracht Des hohen Mannes sanstmuthvolles und so mild Bescheiden ausgesprochnes, schmeichelhaftes Wort. Denn dem die Götter selbst versagen Nichts gekonnt,

Wollt ich, ein Mensch, mich dem versagen, wer ertrüg's? Der ich nach zweimal dreißig Jahren makellos Durchlebt als röm'scher Ritter meinen Herd verließ, Werd' heim als Mimus kehren. Wahrlich, mehr als ich

Necessitas, cuius cursus transversi impetum Voluerunt multi effugere, pauci potuerunt, Quo me detrusit paene extremis sensibus! Quem nulla ambitio, nulla unquam largitio, Nullus timor, vis nulla, nulla auctoritas Movere potuit in iuventa de statu, Ecce in senecta ut facile labefecit loco Viri excellentis mente clementi edita, Submissa placide, blandiloquens oratio. Etenim ipsi di negare cui nil potuerunt, Hominem me denegare quis posset pati? Ego bis trecenis annis actis sine nota Eques Romanus ex lare egressus meo Domum revertar mimus! Nimirum hoc die

Gedurft, hab' ich gelebt um diesen einen Tag! Fortuna, wie im Guten so im Schlimmen gleich Maßlos, wenn doch zu knicken bein Belieben war Den im Preis ber Dichtkunft blüh'nden Wipfel uns'res Ruhms: Warum nicht haft bu, als in frischer Gliederfraft, Dem Bolk ich konnt' und solchem Mann genügen, mich, Der biegsam noch, gebeugt, von mir zu pflücken Frucht? Jest fturzest bu mich? Wozu? Was denn bring' ich noch Bur Bühne? Reiz der Schönheit? Würde der Gestalt? Des Geistes Bollkraft ober süßer Simme Ton? Bie rankend Epheu eines Baumes Kraft erstickt, Erstickt bas Alter burch ber Jahr' Umschlingung mich. 'nem Grabstein gleich, bewahr' ich nur ben Namen noch.

In dem Stücke selbst rächte er sich, so gut er konnte. Als er in ber Rolle bes Sprus mit Geißelhieben gezüchtigt wurde, riß er sich los und rief, an das Publicum gewendet:

herbei, Quiriten! unsre Freiheit raubt man uns! 1)

Kurz darauf fügt er den Bers hinzu:

Den Viele fürchten, der muß Viele fürchten auch, 2) worauf bas gesammte Publicum seine Blide auf Caefar richtete, die Beziehung auf den mächtigen Dictator wohl verstehend. Daher wandte Caesar bem Publilius Syrus seine ganze Gunst zu und trug dazu bei, daß ihm der Preis ertheilt wurde. Lächelnd äußerte er, indem er dem Sprus die Siegespalme, dem Laberius aber einen goldenen Ring, zum Zeichen, daß er ihm die durch sein Auftreten verlorene Ritterwürde wiedergebe, und eine Summe von 600,000 Sesterzen überreichte:

> Uno plus vixi, mihi quam vivendum fuit. Fortuna, immoderata in bono aeque atque in malo, Si tibi erat libitum litterarum laudibus Florens cacumen nostrae famae frangere; Cur, cum vigebam membris praeviridantibus, Satisfacere populo et tali cum poteram viro, Non me flexibilem concurvasti ut carperes? Nuncin me deicis? quo? quid ad scaenam adfero? Decorem formae, an dignitatem corporis? Animi virtutem, an vocis iucundae sonum? Ut hedera serpens vires arboreas necat, Ita me vetustas amplexu annorum necat. Sepulcri similis nil nisi nomen retineo.

(Macrob. Sat. II, 7.)

<sup>1)</sup> Porro, Quirites! libertatem perdimus! (ibid,) 2) Necesse est multos timeat, quem multi timent. (ibid.)

Trotz meiner Gunst besiegte Sprus dich, Laber; 1) und Pubilius Sprus bat den abtretenden Laberius:

Den als Dichter du bekämpftest, steh dem als Zuschauer bei. 2) Gleich bei der nächsten scenischen Darstellung legte Laberius einem neuen Mimus folgende Verse ein:

Nicht können Alle alle Zeit die Ersten sein.

Hast du des Ruhmes höchste Stuf' erreicht, so wirst Du schwer dich halten, fallen schneller als du stiegst.

Ich fiel; wer folgt, wird fallen. Lob ift freies Gut. 3) Als Laberius seine Rolle in dem Mimus gespielt hatte und sich auf das Geheiß Caesar's wieder unter die Ritter, die die ersten vierzehn Bänke im Theater einnahmen, setzen wollte, drängten sich Alle zusammen, um ihm keinen Platz zwischen sich zu lassen; nur Cicero rief ihm beim Vorübergehen zu: "Ich würde dich gern an meine Seite genommen haben, wenn ich nicht selbst so enge säße," theils ihm zum Hohne, theils aber auch um Caesar zu ärgern, der eine große Zahl von seinen Günstlingen in den Senat aufzgenommen hatte. — "Sonderbar," sagte hierauf Laberius, "daß du enge sitzest, da du dich doch sonst auf zwei Stühle zu setzen pflegest," hiermit sein zweideutiges Benehmen treffend bezeichnend (Senec. controv. VII, 3; Macrob. II, 3).

Bon des Laberius Mimen sind uns über 40 Titel erhalten. Eine nicht geringe Anzahl derselben läßt eine große Aehnlichkeit des Stosses mit dem der Togaten und Atellanen vermuthen; manche stimmen vollständig mit den noch erhaltenen Titeln dieser Gattung überein. Das Treiben des Bolkes bei Festen und ähnlichen Gelegenheiten schilderten wohl Stücke wie die Compitalien, die Parilien, die Saturnalien, die Anna Perenna, die Hochzeit, die warmen Bäder (aquae caldae). Ganze Stände, insbesondere die verschiedenen Handwerke, Bölkerschaften und einzelne Personen wurden in ihren charakteristischen Eigenthümlichkeiten vorgeführt in Stücken wie der Augur, der Walker (fullo), der Färber (colorator), der Fischer (piscator), der Flickschneider (centonarius), der Seiler (restio), der Salzhändler (salinator), der Hundejunge (catularius), die Breitsprechenden (late loquentes), der Cretenser, die

Gallier, die Gaetulier, die Tuskerin (Tusca), der Schmaroper

(ibid.)

<sup>1)</sup> Favente tibi me victus es, Laberi, a Syro. (ibid.)

<sup>2)</sup> Quicum contendisti scriptor, hunc spectator subleva.

<sup>3)</sup> Non possunt primi esse omnes omni in tempore.

Summum ad gradum cum claritatis veneris,

Consistes aegre et citius quam escendas cades.

Cecidi ego; cadet, qui sequitur. Laus est publica.

(ibid.)

(colax), der Bergeßliche (cacomnemon). Andere Mimen führen von Thieren den Namen: der Widder (aries), der Stier (taurus), der Kreds (cancer), der junge Hund (scylax). Allerlei Sput, vielleicht auch mythologische Travestie, mag vorgekommen sein im Avernersee (lacus Avernus) und in der Todtenbeschwörung (necyomantia). Interessant ist ein Fragment der letzteren durch Anspielungen auf Zeitverhältnisse. Einer scheint behauptet zu haben, ihm sei ein Chemann mit zwei Weibern erschienen, darauf sagt der Andere mit Anlehnung an eine sprüchwörtliche Wendung:

Mit zwei Frauen? das ist wahrlich noch mehr Last, der Mäkler sagt,

Als er sechs Aedilen sah. 1) Die letzten Worte spielten auf die von Caesar 710 eingeführte Erhöhung der Aedilenzahl auf sechs an; die angebliche Erscheinung des Ehemanns mit zwei Franen bezieht sich auf ein damaliger Zeit verbreitetes Gerücht, nach dem Caesar die Einführung der Viels weiberei beabsichtigte (Suet. Caes. 52). — Neber den Inhalt der Fabeln geben die meist unbedeutenden Fragmente keinen Aufschluß. In der Belonistria verliebte sich die Stiesmutter in ihren Stiessohn:

Unsre Herrin liebt iefsohn — <sup>2</sup>)

Zum Sterben ihren Stiefsohn — <sup>2</sup>)
erzählt eine Dienerin in dem Stücke. In dem Mimus die Arsmuth (paupertas) mag die Tendenz gewesen sein zu erweisen, daß der Reichthum für sich noch nicht glücklich mache, wie sich aus dem erhaltenen Fragment schließen läßt:

Gleichgültig ist's, ob du aus attischer Wolle trägst Ein seines oder ein grobes Kleid aus Ziegenhaar. 3) In dem Stücke der Seiler (restio) trat ein reicher Geizhals auf, der sich über die Verschwendung seines Sohnes beklagt. Die Verse hat uns Gellius erhalten (X, 17):

Der Naturphilosoph Democritus, ber Abberit, Stellt' Hyperion's Aufgang gegenüber auf 'nen Schild, zu blenden durch den Erzglanz sein Gesicht. So blendet' er die Sehkraft durch der Sonne Strahl, Daß er's nicht sehe schlimmen Bürgern wohl ergehn. So will auch ich mit meines Geldes Flimmerglanz

(Non. lanitium.)

<sup>1)</sup> Duas uxores? hercle hoc plus negoti est, inquit cotio: Sex aediles viderat.

<sup>2) — —</sup> Domina nostra privignum suum Amat efflictim. — (Non. efflictim.)

An pecore ex hirto crassum vestitum geras.

Das End' entlichten meinem Leben, daß ich nicht In Wohlstand sehe meinen Taugenichts von Sohn. 1) Mit der von dem Sprechenden an den Tag gelegten Gelehrsam= keit war gewiß eine komische Wirkung beabsichtigt, ebenso wenn der Dichter Jemand nach der Lehre des Pythagoras versichern ließ, aus einem Maulesel werde ein Mann und eine Schlange aus einem Weibe. 2)

Laberius galt seinen Zeitgenossen für einen eleganten Schriftssteller. Anders urtheilte schon die nächste Generation. Horaz stellt ihn dem Lucilius zur Seite (sat. I, 10, 6). Indem er an Lucilius die ungelenke poetische Form tadelt, ihm aber den Wit nicht abs

spricht, sagt er:

Theil' ich ihm dieses auch zu, so doch nicht das Uebrige; sonst ja Müßt' ich als schöne Gebicht' auch Laberius' Mimen bewundern.3) In der Metrik steht Laberius insofern noch ganz auf der Stufe der frühern Dramatiker, als er die Berse noch nicht nach der strengen griechischen Regel baute. Er selbst erklärt in einem erhaltenen Prologverse, er habe auf den Rhythmus des ganzen Berses, nicht auf das strenge Maß der einzelnen Bersfüße ge= sehen. 4) Die Sprache nähert sich in den ernsten Partien, wie in dem oben mitgetheilten Prolog, schon mehr der classischen Zeit; in den Stücken selbst aber hat Laberius mit einer gewissen Genialität theils sich selbst neue, seinen Zwecken angemessene Worter gebildet, theils auch vorhandene Boltsausbrude aufgenommen. Er gewährte baher ben spätern Grammatikern, die bas von der classischen Schriftsprache Abweichende zusammentrugen, eine reiche Ausbeute. Gellius (XVI, 7) giebt eine ganze Sammlung von kühnen Wortbildungen des Laberius (Laberius oppido quam verba finxit praelicenter) und von vulgären Ausbrücken, die er aufgenommen

<sup>1)</sup> Democritus Abderites, physicus philosophus, Clipeum constituit contra exortum Hyperionis, Oculos effodere ut posset splendore aereo. Ita radiis solis aciem effodit luminis, Malis bene esse ne videret civibus. Sic ego fulgentis splendorem pecuniae Volo elucificare exitum aetati meae, Ne in re bona esse videam nequam filium.

<sup>2)</sup> Age iam si quis philosophus affirmet, ut ait Laberius, de sententia Pythagorae hominem fieri ex mulo, colubram ex muliere? (Tertull. apol. 48.)

<sup>3)</sup> Nec tamen hoc tribuens dederim quoque cetera; nam sic Et Laberi mimos ut pulchra poemata mirer.

<sup>4)</sup> Versorum, non numerorum numero studuimus.
(Prisc. VI, 14).

(mendicimonium, moechimonium, adulterio, adulteritas u. bgl.; sonst werden erwähnt: amorabundus, meo licentiatu, lubidinitas u. a.). Für sur sagte er manuarius und sür surari manuari, wie wir tomisch den Died Meister Fingerling nennen und sür stehlen singern sagen. Statt lavare kintea, Wäsche waschen, sagte er elutriare lintea, Wäsche entschmutzen. Aus levis bildete er das Substantiv levenna, der Leichtsinnige; homo levenna in dem Mimus die Saturnassien entspricht unserm Bruder Leichtsinn. Tolle Jugendstreiche machen drückte er durch das Beitwort adulescentire aus (Non. adul.). — Als Beispiel seiner Gewandtheit in der Bildung von Compositis diene ein Bruchstück, wahrscheinlich aus dem Mimus aries, in welchem er den Ziegendock bezeichnet als reciprocicornem, lanicutem, testitrahum (Tert. de pall. 1).

In seinen Scherzen scheint Laberius nicht immer sein und anständig gewesen zu sein. Selbst die Fragmente liefern einige Beispiele von derben Obscönitäten. Von Seneca (controv. VII, 3) wird ihm der verfängliche Gebrauch von vieldeutigen Wörtern vorgeworsen, den er wie Cicero von dem Atellanendichter Pomponins gelernt haben soll. — Von der Art seines Wißes enthalten die Fragmente einige Proben. Den Eid definirt er folgender Maßen

in dem Mimus Alexandrea:

Was ist ein Eid? Ein Pflaster gegen Schulden. 1) Trollig ist die Frage in dem fullo:

Ist das ein balearischer Kranich oder 'n Mensch?2)

Ebenso die Klage einer Person in der virgo:

Bie eine Mott' ins Becken, fiel in Liebe ich. 3)

Treffend hingegen hieß es anderswo:

Deine Liebe wächst

So schnell wie Lauch und wie ein Palmenbaum so fest. 4)
Publilius Shrus, der Zeitgenosse und Nebenbuhler des Laberius, war in früher Jugend aus Shrien auf den Sclavenmarkt in Rom gekommen (Plin. n. h. XXXV, 17, 58). Nach Macrobius (II, 7) hatte er sich schon als Knabe durch Witz und Talent seinem Herrn empsohlen. Als dieser einst einen wassersüchtigen Sclaven im Hose in der Sonne liegen sah und ihn ansuhr: was er denn

<sup>1)</sup> Quid est iusiurandum? emplastrum aeris alieni.

<sup>(</sup>Gell. XVI, 7.)

<sup>2)</sup> Utrum hunc gruem Balearicum an hominem putas?

<sup>(</sup>Non. grues.)

<sup>3)</sup> In amorem cecidi, tanquam blatta in peluim.

<sup>(</sup>Non. pelvis.)

Crescit quam porrus, tam quam palma firmiter.

in der Sonne mache, antwortete für ihn Syrus: Er macht das Wasser warm. Bei Tische warf einst Jemand die Frage auf: was wohl eine lästige Muße wäre? Nachdem der Eine dies, der Ansdere jenes vorgebracht, sagte Syrus: die Füße eines Sichtbrüchisgen. — Der Herr schenkte ihm die Freiheit und ließ ihn sorgfältig erziehen. Er wurde ein ausgezeichneter Mimendichter, der seine eigenen Stücke mit ungeheuerem Beifall in den Städten Italiens spielte. Als Caesar in Rom seine Spiele gab, wurde auch Publislius Syrus dazu berusen, und er sorderte alle damaligen Bühnensdichter auf, sich mit ihm in Improvisationen zu messen. Keiner schlug es aus; er aber besiegte alle seine Nebenbuhler, unter diesen auch den Laberius. Nach des Laberius Tode behauptete er, wie Hieronymus sagt, allein die Bühne. Seine Stücke erhielten sich auch nach seinem Tode noch eine Beitlang auf der Bühne, da sie allem Anscheine nach der Philosoph Seneca noch hörte (epist. 108).

Bon der Beschaffenheit seiner Stude wissen wir nur soviel, daß sie neben der üblichen Possenhaftigkeit der Mimen und den für den Böbel auf der höchsten Galerie berechneten Ausdrücken (Senec. de tranquill. anim. 11, 8) einen außerordentlichen Reich= thum an kurzen und bündigen Sprüchen enthielten, bie praktische Lebensweisheit lehrten. Sein Stil muß vielfach etwas Gesuchtes und Gekünsteltes gehabt haben, da man in ber nächst= solgenden Zeit geschraubte Ausdrucksweisen sententiae Publilianae nannte. Als solche bezeichnet z. B. der ältere Seneca (controv. VII, 3) die von einem Rhetor einem Bater, der seinen breimal verstoßenen Sohn beim Giftmischen betroffen und trot deffen Erklärung, das Gift sei für ihn selbst bestimmt gewesen, und obwohl er den Gift= trank ausgegossen, die Anklage auf versuchten Batermord erhebt, in den Mund gelegten-Aeußerungen: er hat seine Berftoßungen in Gift gemischt (abdicationes suas veneno diluit), und: meinen Tob hat er ausgegossen (mortem meam effudit). Belchen Einfluß er auf die Jugend seiner Zeit ausgeübt, lehrt dieselbe Stelle, an der es heißt, daß die jungen Leute allgemein von dieser Ausdrucks= weise förmlich angesteckt seien. Allerdings wird bagegen von einem enthusiastischen Verehrer des Publilius bemerkt, dies sei weniger die Schuld des Publilius, als derer, die ihm nachahmten, wo sie es nicht hätten thun sollen, aber nicht in dem, was bei ihm besser ausgebrückt sei als bei irgend einem griechischen oder römischen Dichter der Tragodie wie der Comodie, wofür er als Beleg einige von seinen Sentenzen ansührt. Mit ebenso überschwänglichem Lobe äußert sich mehrfach ber moralisirende Philosoph Seneca über seine Sentenzen, und er macht nicht nur von denselben Gebrauch, son= dern ahmt sie auch nach. — Die Bewunderung, die man den Sittensprüchen des Sprus zollte, war der Grund, daß man sie frühzeitig auszog, wodurch es geschah, daß schon im Alterthume

die Stude selbst bis auf die Titel, von benen sich uns nur zwei erhalten haben, in Vergessenheit geriethen und verloren gingen. Schon Gellius (XVII, 14) hat allem Anscheine nach eine Samm= lung von diesen, wie er fagt, meift anmuthigen und zum gemeinen Gebrauche sehr geeigneten Sprüchen (Publilii sententiae feruntur pleraeque lepidae et ad communem usum accommodatissimae) vorgelegen. Bur Beit bes heiligen Hieronymus scheint man sie in der Schule gelesen und auswendig gelernt zu haben (epist. 107). Allmälig erweiterte sich bie nach ben Anfangsbuchstaben ber ein= zelnen Sentenzen alphabetisch geordnete Sammlung durch allerlei Buthaten theils aus alten Dichtern, theils aus Prosaikern, nament= lich aus bem Buche bes angeblichen Seneca de moribus, und ging daher auch vielfach unter dem Titel sententiae Senecae, während der Rame des Publilius Syrus ganz aus dem Gedächtnisse schwand. Mit Sicherheit lassen sich als ber ursprünglichen Sammlung angehörig immerhin noch 653 Berse, meist Senare, selten trochäische Tetrameter, ausehen. — Als ganz sichere Proben führen wir die= jenigen an, die von den beiden Seneca und Gellius unter bes Publilius Namen citirt werben. Diese sind:

Dem Geizhals fehlt, wie was er nicht hat, was er hat. 1) Gar viel vermißt Verschwendung, Alles aber Geiz. 2) D Leben, lang dem Armen, furz bem Glücklichen! 3) Nicht Eigenthum ist, was durch Zufall wird zu Theil. 4) Was Einem taun, das tann auch Jebermann geschehn. 5) Ein schlechter Rath ist, ben man nicht auch ändern kann. Wohlthat empfängt im Geben der, so Würd'gem giebt. Ertrag' und schilt nicht, was mal unvermeiblich ist. Wer mehr, als recht ist, thun barf, will mehr, als er barf. Fuhrwert ersettet ein beredter Weggenoß. Die Sparsamkeit ist eines guten Rufes Tob. Des Erben Weinen ist verlarvtes Lachen nur. Geduld verwandelt sich in Wuth, reizt man sie oft. Ungerecht klagt an Neptun, wer Schiffbruch leidet abermals. Einen Freund betrachte so, als könnt' ein Feind er werden leicht. Wer altes Unrecht duldet, reizt zu neuem an.

٠,

<sup>1)</sup> Tam dest avaro quod habet, quam quod non habet. (Sen. contr. VII, 18.)

<sup>2)</sup> Desunt luxuriae multa, avaritiae omnia. (ibid.)

<sup>3)</sup> O vita misero longa, felici brevis. (ibid.)

<sup>4)</sup> Alienum est omne, quicquid optando evenit.

<sup>(</sup>Sen. epist. 8.)

<sup>5)</sup> Cuivis potest accidere, quod cuiquam potest.

<sup>(</sup>Sen. de tranqu. 11, 8.)

Gefahr besiegt man anders nie als mit Gefahr. Durch allzuvieles Streiten geht die Wahrheit drauf. Auch das ist Wohlthat, schlägst du fein die Bitte ab. 1)

Im Gegensate zu dem einfachen Toue der Sentenzen des Publilius Sprus zeigt eine gefünstelte und schwülstige Manier ein längeres Bruchstück, das bei Petronius (sat. 55) erhalten ist. Petronius selbst führt das Fragment nicht ohne satirische Absicht an. Er läßt nämlich den Trimalchio, den reichen Emporkömmling, der trotz seiner Unwissenheit doch den Schöngeist spielen will, fragen: "Bas glaubst du, Meister, ist für ein Unterschied zwischen Cicero und Publilius? Ich meine, der eine sei beredter, der ans dere moralischer gewesen; denn was kann Besseres gesagt werden, als Folgendes?"

Die Stadt des Mars macht morsch die Gier der Ueppigkeit. Für deinen Gaumen mästet man im Käsig selbst Den Psau mit goldurchwirktem Babylonerkleid, Für dich das Huhn Numidiens und den Kapaun. Der Storch auch, unser lieber Gast aus fremdem Land, Der frommgesinnte, klappernde, schlanksüßige, Des Winters Flüchtling, warmer Zeit Verkündiger, Schlug jüngst sein Nest auf im Kochtops der Schlemmerei. — Wozu die theure Perlentraub' aus Indien? Etwa daß mit dem meerentstammten Schmuckgehäng Dein Weib stolzire draußen auf dem Pstaster frech? Wozu degehrst du den Smaragd, das theure Glas? Wozu Steinseuer aus Carthago, als damit Zu sunkeln? Tugend ist der wahre Carfunkelstein. —

1) Malum est consilium, quod mutari non potest.

Beneficium dando accepit, qui dignò dedit.

Feras, non culpes, quod vitari non potest.

Cui plus licet quam par est, plus vult quam licet.

Comes facundus in via pro vehiculo est.

Frugalitas miseria est rumoris boni.

Heredis fletus sub persona risus est.

Furor fit laesa saepius patientia.

Improbe Neptunum accusat, qui iterum naufragium facit.

Ita amicum habeas, posse ut facile fieri hunc inimicum putes.

Veterem ferendo iniuriam invitas novam.

Numquam periclum sine periclo vincitur.

Nimium altercando veritas amittitur.

Pars benefici est, quod petitur, si belle neges.

(Gell. XVII, 14.)

Ziemt einer Hausfrau anzuziehn gewebten Wind, In Leinennebel nacht vor aller Welt zu stehn? 1)

Während die anderen Gattungen der lateinischen Comödie bis auf vereinzelte dilettantische Versuche abgestorben blieben, fand der Mimus noch weit über die Zeiten der Republik hinaus Besarbeiter, und auch die Atellane kam nach langer Vernachlässigung wieder unter Tiberius zu Ehren.

## 6. Die Satire.

## C. Lucilius.

Waren die eben durchgenommenen Gattungen der Poesie aus dem Griechischen theils herübergeholt, theils nachgebildet, so ist die Satire eine Schöpfung der Römer selbst. "Die Satire gehört uns ganz an" (satira tota nostra est), sagt Quintilian (X, 1, 93) mit Recht. Denn obwohl Manches in der Dichtung der Griechen zu der Satire dem Juhalte nach passen würde, kannten sie eine bestimmt ausgeprägte und mit unterscheidendem Namen bezeichnete Gattung dieser Art nicht. — In welchem Verhältnisse die Satire als Kunstgattung zu der alten volksthümlichen satura stand, läßt sich nicht mehr sestsstellen; vielleicht hat sie mit ihr nichts mehr als den ein regelloses Gemisch bezeichnenden Namen gemein. Denn daß die ersten geschriebenen Satiren, die des Ennius, dem Namen entsprechend von verschiedenartigem Inhalt und Versmaße waren, ist schon oben erwähnt. Wegen der Mannigsaltigkeit des Inhaltes

<sup>1)</sup> Rogo, magister, quid putas inter Ciceronem et Publilium interesse? Ego alterum puto disertiorem fuisse, alterum honestiorem. Quid enim his melius dici potest?

Luxuriae rictu Martis marcent moenia. Tuo palato clausus pavo pascitur, Plumato amictus aureo Babylonico; Gallina tibi Numidica, tibi gallus spado. Ciconia etiam, grata, peregrina, hospita, Pietaticultrix, gracilipes, crotalistria, Avis exul hiemis, titulus tepidi temporis, Neguitiae nidum in caccabo fecit modo. — Quo margarita cara, tribacca, Indica? An ut matrona ornata phaleris pelagiis Tollat pedes indomita in strato extraneo? Smaragdum ad quam rem viridem, pretiosum vitrum, Quo Carchedonios optas ignes lapideos, Nisi ut scintilles? Probitas est carbunculus. — Aequum est induere nuptam ventum textilem? Palam prostare nudam in nebula linea?

und der Form gab auch Lucilius seinen Gedichten den Namen Satiren; neu aber war die in benselben überwiegende kritische und polemische Richtung gegenüber ben verschiedensten Erscheinungen der Zeit, und diese Richtung wurde seitdem allmälig als Haupt= merkmal und Begriff der Satire überhaupt betrachtet. lius zuerst Satiren in dem uns geläufigen Sinne geschrieben, bezeugt Horaz ausdrücklich (sat. II, 1, 62 ss.) und nennt ihn sogar (ib. I, 10, 56) Erfinder (inventor) der ganzen Gattung, indem er wie oft die durch eine bedeutende Leistung verdunkelten Versuche ber Vorgänger einfach ignorirt. — Durch Lucilius ist die Satire die poetische Form der geistreichen Discussion und Conversation Sie umfaßt Alles, was Gegenstand ber Besprechung unter Gebildeten werden kann; sie äußert sich über Alles, was gerade das allgemeine Interesse erregt. Sie ist politisch, wenn sie sich über öffentliche Angelegenheiten ausspricht; sie ist social, wenn sie die Zustände der Gesellschaft berührt; literarisch, wenn sie die schriftstellerischen Leistungen ihrer Zeit beurtheilt; sie giebt ihre Meinung über Kunft und Wissenschaft ab; sie unterhält durch Schilderung interessanter Erlebnisse des Dichters selbst ober Anberer; kurz, es giebt fast Nichts, was ber Satiriker nicht in seinen Bereich ziehen könnte. Zum Satiriker befähigt nicht ein besonderes poetisches Talent, sondern ein scharfer Blick ins Leben, eine rich= tige Auffassung ber Berhältnisse, die Gabe des fesselnden Ausbrucks, Witz, Laune, vor Allem aber sittlicher Ernst. Den guten Satirifer bilbet die Welt, nicht das Studirzimmer; er braucht kein Genie zu sein, aber er muß ein Charakter sein; er muß sich, wie Horaz von Lucilius sagt (sat. II, 1, 70), nur gut mit ber Tugend und ihren Berehrern vertragen. Die Hauptwirkung bes Satirikers beruht auf der Urbanität, jenem feinen Tone, wie ihn nur die Weltstadt Rom geben konnte, jener immer treffenden, nicht ver= letzenden Art des Ausdrucks. Die Satire als die künstlerische Be= handlung der urbanen Conversation kann sich dieselben Freiheiten gestatten, wie derjenige, der durch seine Unterhaltung eine Gesell= schaft zu fesseln sucht. Das Thema wird nicht streng wissenschaft= lich abgehandelt; man meidet den Schein der studirten Rede; Alles erscheint wie vom Augenblicke eingegeben. Gin Faben burchzieht das Ganze; aber dieser ist nicht ein so fester, daß er nicht hier und da abgeriffen und wieder von Neuem aufgenommen werden Die Art der Darstellung ist nicht minder manuigfaltig könnte. wie der Stoff. Bald spricht der Satiriker für sich allein; bald kleidet er seinen Gegenstand in die Briefform, bald führt er sich mit Andern in Gespräch ein, bald läßt er auf bramatische Weise fingirte Personen sprechen. Alle Mittel, wodurch die Unterhaltung interessant und fesselnd wird, sind dem Satiriter gestattet. Eingeftreute Anekdoten, Fabeln, Allegorien', Wortspiele beleben und veranschaulichen ben Vortrag. Nur bas Versmaß erinnert baran, daß wir es mit einem poetischen Kunstwerke zu thun haben; aber auch dieses bewegt sich mit mehr Freiheit, als es in andern Kunst= gattungen gestattet ist. Denn ba die Satire ihrem Wesen nach prosaisch ist, so ist auch die poetische Form an der Satire unwesentlich, und Horaz ist offenbar zu streng, wenn er bem Lucilius den Mangel an künstlerischer Technik zu hoch anrechnet. Nicht in der formalen Vollendung liegt die Bedeutung der Satire; in ihr überwiegt ber Inhalt bie Form, die Gesinnung die Kunft. will den Leser nicht durch dichterische Schönheit ergößen, sondern durch Sittenmalerei belehren und warnen. Auch die Sprache halt die Mitte zwischen dem poetischen und prosaischen Ausbruck. ift ein Spiegel bes gerade herrschenden Conversationstones; baraus erklärt es fich zum Theil, daß Lucilius und ebenso Barro ihr so viel Griechisches beigemischt haben, der damaligen Sitte folgend, wonach die gebildeten Römer jener Zeit ihre Kenntniß des Griechijden burch häufigen Gebrauch frember Ausbrude zeigen wollten, abnlich wie zu einer gewissen Zeit auch bei uns bas Französische bem Deutschen beigemischt wurde.

Die Satire hat eine gewisse Aehnlichkeit mit der alten attischen Comödie, wie dies Horaz schon namentlich von der lucilischen be-

merkt hat (sat. I, 4, 1—8):

Eupolis nebst Kratinus und Aristophanes, dies und Andere Dichter der alten Comödie, sand sich ein Mann, der Werth des Brandmals war, weil als Dieb er oder als Schurke Oder als Chebrecher und Mörder sich, oder wie sonst auch Nebel berüchtigt gemacht, den rügten sie ohne Bedenken. Ganz hängt ab von ihnen Lucilius; ihnen als Mustern Folgt er, nur mit Veränderung der Rhythmen und Füße, mit Witz und Feiner Nase begabt zwar, im Versbau aber ein Grobschmied. 1) Horaz drückt sich nur etwas übertreibend aus; denn von einer eigentlichen Nachahmung der alten attischen Comödie kann bei Lucilius nicht die Rede sein. Richtig ist, daß sich die Satire seit Lucilius in der Hauptsache dieselbe Ausgabe gestellt hat, wie sie die alte attische Comödie hatte, durch scharf rügende Sittenschilderung auf die Zeitgenossen einzuwirken, und ganz besonders steht

Atque alii, quorum comoedia prisca virorum est, Si quis erat dignus describi, quod malus aut fur, Quod moechus foret aut sicarius aut alioqui Famosus, multa cum libertate notabant. Hinc omnis pendet Lucilius, hosce secutus, Mutatis tantum pedibus numerisque, facetus, Emunctae naris, durus componere versus.

die lucilische Satire jener nahe in der Freimüthigkeit des Spottes

und in der Rücksichtslosigkeit der persönlichen Angriffe.

C. Lucilius stammte aus Suessa Aurunca, einer latinischen Colonie in Campanien, und gehörte einem angesehenen Ritter= Als sein Geburtsjahr giebt Hieronymuß 606 (148) geschlechte an. an, und damit stimmt die Angabe besselben, daß er im 46. Lebens= jahre 651 (103) gestorben sei. Während aber an der Richtigkeit seines Todesjahres kein Zweifel ist, liegen gegen die Angabe seines Geburtsjahres und seiner Lebensdauer gewichtige Bedenken vor, die sich am leichtesten durch die Annahme beseitigen, daß Hierv= nymus bei der Berechnung des Geburtsjahres des Lucilius durch eine Verwechslung gleichnamiger Consuln irre geleitet worden und daß der Dichter statt 606 (148) unter den Consuln Sp. Postumius und L. Calpurnius vielmehr 574 (180) unter ben Consuln A. Postu= mius und C. Calpurnius geboren und in einem Alter von 72 Jahren gestorben ist, wie ihn benn auch Horaz (sat. II, 1, 34) einen Greis (senex) nennt. Darnach wäre dann Lucilius ein etwas jüngerer Zeitgenosse seines Freundes, des 570 (184) geborenen jüngeren Africanus und etwas älter als der 584 (170) geborene Dichter Attius gewesen. Wiewohl nicht römischer Bürger, war er in Rom ansässig und besaß bas haus, bas für ben vergeiselten Sohn bes Königs Antiochus von Staatswegen gebaut worden war (Ascon. in. Cic. Pison. XXII). Sein Vermögen scheint ihm verstattet zu haben, unabhängig und seinen Neigungen zu leben. Die öffentliche Laufbahn war ihm zwar baburch verschlossen, daß er Latiner war: vielleicht hätte er sie bei seiner Reigung, sich selbst zu leben, ebenso wenig eingeschlagen, als er sich seinen eigenen Aeußerungen nach entschließen konnte, Staatspächter zu werden. Außer verwandt= schaftlichen Verbindungen — nach bem Scholiaften zu Hor. sat. 11, 1, 75 war er der Großoheim mütterlicherseits des großen Pompeius erfreute er sich, jedenfalls vorzugsweise vermöge seiner Bilbung, bes Umgangs mit ben gebildeten Kreisen, beren geistiger Mittels punct damals Scipio mit seinem Freunde Laelius war. Mit diesen lebte er sogar in der vertrautesten Freundschaft, wie sich aus der Schilderung des Horaz sat. II, 1, 71 ergiebt:

Ja, zog Scipio's Tugend, des freundlichen Laelius Weisheit Sich in die Stille zurück vom Volk und politischen Schauplatz, Pflegten sie Possen zu treiben mit ihm und zu spielen im Hausrock,

Bis das Gemüs gar wurde, 1)

<sup>1)</sup> Quin ubi se a volgo et scaena in secreta remorant Virtus Scipiadae et mitis sapientia Laeli, Nugari cum illo et discincti ludere, donec Decoqueretur olus, soliti.

und der gewiß auf alter Ueberlieferung beruhenden Erzählung des Scholiasten zu der obigen Stelle des Horaz, Laelius sei einmal dazugekommen, wie Scipio im Speisezimmer umberflüchtete, während Lucilius ihn mit ber zum Plumpsacke zusammengebrehten Serviette Das stimmt ganz mit ber Schilberung, die Cicero (de orat. II, 6) ben Crassus von diesen beiden Männern geben läßt. "Oft habe ich," sagt Crassus, "von meinem Schwiegervater gehört, daß dessen Schwiegervater Laelius sich immer mit Scipio auf das Land zu begeben pflegte, und wenn sie aus der Stadt gleichsam wie aus einem Gefängnisse sich auf bas Land gerettet hatten, so seien sie fast wieder Kinder geworden: sie sammelten Muscheln und Seeschneden bei Caieta und Laurentum und trieben zur Erholung allerlei Jugendspiele." Bermuthlich befand sich Lucilius auch in der näheren Umgebung des Scipio, als er im Rumanti= nischen Kriege, 620 (134), Kriegsbienfte leistete (Vell. II, 9). -Sicherlich verkehrte Lucilius auch mit den gelehrten Griechen, die sich zu seiner Zeit in Rom aufhielten, wie Panaetius und Polybius. Dit dem Philosophen Klitomachos, dem Schüler des Karneades, muß er sogar in näherer Verbindung gestanden haben, da dieser ihm eine Schrift widmete (Cic. Acad. II, 32). — Er starb nach Hieronymus zu Neapel und wurde auf öffentliche Kosten bestattet.

Die dichterische Thätigkeit des Lucilius läßt sich über einen Zeitraum von ungefähr vierzig Jahren bis in seine lette Lebens= zeit verfolgen. Bon seinen Satiren, deren er 30 Bücher verfaßt hat, sind uns leider nur dürftige Trümmer übrig geblieben; boch geben sie uns noch immer ein ungefähres Bild von seiner Dichtung. Die einzelnen Bücher enthielten sicherlich wie bei Horaz eine Un= zahl verschiedener Satiren, die unter einander in mehr oder minder lockerem Zusammenhange standen. In mehreren Büchern zeigt sich wie bei Ennius eine Mischung verschiedener Metra, die jedenfalls nach den einzelnen Gedichten wechselten: so erscheinen im 28. und 29. Buche jambische Senare, trochäische Tetrameter und bactylsche Herameter. Dagegen waren Buch XXVI und XXVII allem Anscheine nach nur in trochäischen Tetrametern abgefaßt, I-XX und XXX nur in Hegametern, Buch XXII vielleicht in elegischen Distichen. Ueber die Metra der übrigen Bücher wissen wir Nichts. Zuerst scheint Lucilius die letten 5 Bücher verfaßt und veröffentlicht zu haben; ob von dem Dichter selbst und weshalb sie später hinter die übrigen gestellt sind, ist unbekannt. Während sich also Luci= lius anfangs an die mannigfaltige Form ber ennianischen Satiren anschloß, wiegt bei ihm später der Gebrauch des dactylischen Hegameters ganz entschieden vor, und dieses Metrum haben bann die Fortsetzer der lucilischen Satire, wie Horaz, Persius, Juvenal, ausschließlich angewendet.

Dem Inhalte nach lassen die erhaltenen Fragmente die Satiren

des Lucilius als ein wunderbares Gemisch erkennen: es giebt kaum eine Richtung des damaligen Lebens, die nicht in den Kreis der Erörterung gezogen wäre. Sie bildeten gleichsam ein Tagebuch, worin er seine Erlebnisse und Eindrücke aufzeichnete, die Resultate seiner Erfahrungen und Studien niederlegte und seine Ansichten über die Erscheinungen des Tages auf den Gebieten des politischen, socialen und wissenschaftlichen Lebens unverhohlen aussprach, wie Horaz sagt (sat. II, 1, 30 sqq.):

Dieser vertraut' einst gleich wie treuen Genossen den Büchern Seine Geheimnisse an; mocht's schlimm, mocht's gut ihm ersgehen,

Immer nur nahm er zu ihnen die Zuslucht. Also geschieht's, daß Ganz uns das Leben des Alten, so offen, wie eine Botivschrift, Lieget vor Augen. 1)

In dem Spiegel des eignen Lebens ließ Lucilius zugleich die ihn umgebende Welt mit den Hauptpersonen, die in ihr handelnd aufstraten, vorüberziehen. Die Satiren mußten so ein treueres und lebendigeres Bild der Zeit sein, als-es irgend ein Historiker oder Dichter hätte geben können. — Lucilius selbst erscheint uns nach den Bruchstücken seiner Satiren und den Zeugnissen der Alten als ein lebensfroher und geistreicher Mann, voll gesunden Humors, aber auch von einer sittlichen und geistigen Ausbildung, wie wesnige seiner Zeitgenossen. Daß er sich den Lebensgenuß nicht verssate, erklärt er selbst:

Da ich weiß, daß Nichts im Leben dauernd ward dem Sterblichen,

Nun so geb', so lang ich lebe, ich mich dem Genusse hin. 2) Zufrieden mit seinem Loose, beneidete er nach seinen eigenen Worten Niemand und blickte nicht scheel nach dem größeren Wohlsleben Anderer, 3) strebte auch nicht nach Ehren und Gewinn, vielsmehr scheute er vor jedem Verhältnisse zurück, das ihm das Gefühl der Unabhängigkeit nehmen, ihn sich selbst entfremden und sein Urtheil befangen machen konnte; er sagt:

<sup>1)</sup> llle velut fidis arcana sodalibus olim Credebat libris; neque, si male cesserat, unquam Decurrens alio, neque si bene. Quo fit, ut omnis Votiva pateat veluti descripta tabella Vita senis.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Cum sciam nil esse in vita proprium mortali datum, lam, qua tempestate vivo, chresin ad me recipio.

(Non. proprium; tempestas)

Nulli me invidere, non strabonem sieri saepius;
 Deliciis me istorum — — (Non. strabones)

Steuerpächter gar in Asien werben mag ich nimmermehr Statt Lucilius; für dies eine tausch' ich alle Welt nicht ein. 1) Die Wechselfälle des Lebens trug er mit Gleichmuth und Standschaftigkeit (fero ego aequo animo ac fortiter; Non. serre); für uns würdig hielt er

Wie im Glück sich überheben, so im Unglück muthlos sein. 2) Er war ein zuverlässiger und aufrichtiger Freund; er selbst sagt:

Einen trauten Freund belügen, das ist nimmer meine Art. 3) Echt römischen Geist athmet die folgende Erklärung über das, was er unter virtus verstehe:

Tugend ist, daß man vermag, den richtigen Preis zu bemessen, Freund Albinus, den Dingen, in denen wir leben und weben, Tugend ist wissen, was schließlich dem Menschen ein jegliches Ding bringt,

Tugend, wiffen was recht für den Menschen, was nützlich, was würdig, .

Was gut, übel ingleichen, was unnüt, schändlich, unwürdig, Tugend, Waß und Ziel im Erwerben zu halten verstehen, Tugend, den richtigen Preis dem Reichthum bemessen zu können, Tugend, der Ehre zu geben das, was ihr in Wahrheit gebühret, Feind und Gegner zu sein der schlechten Menschen und Sitten, Aber Vertheid'ger hingegen der guten Menschen und Sitten, Solche zu schätzen und solchen zu zoll'n Wohlwollen und Freundsschles.

Ferner des Baterlands Bortheil für bas erste zu achten, Dann ben ber Eltern, an dritter und letter Stelle ben unsern. 4)

(Non. demissum)

<sup>1)</sup> Publicanus vero ut Asiae fiam scriptuarius
Pro Lucilio, id ego nolo, et uno hoc non muto omnia.
(Non. mutare)

<sup>2)</sup> Re in secunda tollere animos, in mala demittere.

<sup>3)</sup> Homini amico et familiari non est mentiri meum.

(Lact. instit. VI, 18)

Virtus, Albine, est pretium persolvere verum,
Queis in versamur, queis vivimus rebus, potesse:
Virtus est, homini scire id quo quaeque abeat res:
Virtus, scire, homini rectum, utile, quid sit honestum,
Quae bona, quae mala item, quid inutile, turpe, inhonestum:
Virtus, quaerendae finem rei scire modumque:
Virtus, divitiis pretium persolvere posse:
Virtus, id dare, quod re ipsa debetur, honori,
Hostem esse atque inimicum hominum morumque malorum,
Contra defensorem hominum morumque bonorum,
Hos magni facere, his bene velle, his vivere amicum,

Lucilius lebte in einer Uebergangszeit, in welcher die alte römische Sitte und die alte römische Tugend hinstarb und eine neue Gesueration heranwuchs, die zum Schlechteren neigte. Sein heller und durch keine Abhängigkeit irgend welcher Art befangener Blick ließ ihn das Verderben sehen, dem Staat und Volk zueilte, und es war nicht Lust am Spotte, was ihn, einen Mann von solchen Grundsähen, veranlaßte, die Laster und Thorheiten der Zeit zu geißeln, sondern sein Herz trieb ihn dazu, um an seinem Theile das Vaterland retten zu helsen, so lange es noch möglich war. Ihn haben die damaligen Zustände des Staates und der Gesellsschaft zum Satiriker gemacht, und er bestätigte das wahre Wort, daß es Zeiten giebt, wo es schwer ist, Satiren nicht zu schreiben. Horaz bezeugt ausdrücklich (sat. II, 1, 69 sqq.), daß ihn allein die Liebe zur Tugend bei seinen Angriffen leitete:

Denn er stand sich nur gut mit der Tugend und ihren Ber=

ehrern. 1)

Seine Verse kamen ihm, wie er selbst sagt, aus dem Herzen (ex praecordiis); seine patrivtische Absicht zeigt das folgende Fragment:

Das gemeine Wohl zu fördern sucht Lucil, womit allein

Er es kann, mit seinem Dichten, redlich und mit allem Fleiß. 2) Die wahre Förderung kann nur von oben kommen, darum fleht der Dichter die Gottheit für das Vaterland an:

Spende Heil, gieb beinen Segen reichlich und im vollsten Maß.3) Die Pfeile seines Spottes richtete Lucilius schonungslos gegen Alles, was Rüge verdiente; Horaz sagt (sat. II, 1, 69):

Zunftweis griff er das Bolk sowohl wie die Ersten des Bolks

an. 4)

Doch verstand er es in vorzüglicher Weise, sachend die Wahrheit zu sagen, indem ihm "eine unversiegbar gute Laune und ein ewig sprudelnder With" zu Gebote stand. Das Treiben auf dem Forum, das schon zu seiner Zeit im Gegensaße zur früheren ein Schauplatz der Ränke und des Betruges geworden war, schildert er auf folsgende Weise:

Commoda praeterea patriai prima putare, Deinde parentum, tertia iam postremaque nostra.

(Lact. instit. VI, 5)

<sup>1)</sup> Scilicet uni aequus virtuti atque eius amic s.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Rei populi salutem fictis versibus Lucilius, Quibus potest, impertit totumque hoc studiose et sedulo.

<sup>(</sup>Non. fingere)

<sup>3)</sup> Sospita, imperti salute plurima et plenissima.

<sup>(</sup>Non. inpertit)

<sup>4)</sup> Primores populi arripuit populumque tributim.

Jett hingegen von Morgen bis Abend an Werkel- wie Festtag Gleicherweis stolziren den Tag lang Bürger wie Rathsherrn Allzumal auf dem Markt' umher und weichen vom Platz nicht. Ein und demselben Gewerb' und Streben sie Alle sich widmen, Daß sie klüglich vermögen zu prellen, zu kämpsen mit Arglist, Schmeichelnd den Streit zu führen, den Redlichen heuchelnd zu spielen,

Fallen zu stellen, als lägen sie Alle mit Allen in Fehde. 1) Die richtige Werthschähung der Menschen ist verloren gegangen: Gold und Ehrsucht ist Kennzeichen von Tugend und Mannheit; Nur so viel bist selber und giltst du, als du besitzest,2) ebenso alle Scham:

Hin ist gänzlich die Scham; dafür ist Frechheit gewonnen. 3)

Sogar die alte Kriegstüchtigkeit scheint erschüttert:

Oft erlag der Uebermacht der Römer Volk und manche Schlacht Schon verlor es, wenn auch nie den Krieg, wie sonst die ganze Welt;

Doch daß man aus Kriegsunkenntniß wird besiegt von Viriath, Dem Barbaren, ist ein Schimpf. 4)

In den Häusern der Großen und Reichen herrscht ein sinnloser

Luxus, wie folgender Bug erkennen läßt:

Drauf wischt' ab die geräumigen Tisch' er mit purpurnem Tuche. 5) Den Frauen fehlt der Sinn für Häuslichkeit; sie benutzen jede Gelegenheit, außer dem Hause zu sein, indessen

1) Nunc vero a mane ad noctem, festo atque profesto, Toto itidem pariterque die populusque patresque lactare indu foro se omnes, decedere nusquam, Uni se atque eidem studio omnes dedere et arti: Verba dare ut caute possint, pugnare dolose, Blanditia certare, bonum simulare virum se, Insidias facere, ut si hostes sint omnibus omnes.

(Lact. inst. V, 9)

2) Aurum atque ambitio specimen virtutis virique est.

Quantum habeas, tantum ipse sies tantique habearis.

(schol. Iuven. III, 142)

omnige licentia fenus refertur

3) Sublatus pudor omnis: licentia fenus refertur.

(Non. sublatum)

4) At Romanus populus victus vi, superatus proeliis
Saepe est multis, bello vero nunquam, quo sunt omnia.

(Non. bellum)

Contra flagitium nescire bellum, vinci a barbaro (Non. viriatum)

5) Purpureo tersit tunc latas gausape mensas.
(Prisc. IX, 9, 50 cf. Hor. sat. II, 8, 11)



Gänzlich verdirbt das Geweb', Schmutz Alles verzehret und Motten. 1)

Sie stellen die übertriebensten Ansprüche an die Männer:

Forderte sie so viel Eisen, als sie Gold will, gab' ich's nicht.2) Rein Wuuder, daß der Dichter der Ehe abhold ist und die Männer für Thoren hält, die

Selbst von freien Stücken auf sich bürden solche Sorg' und Last.3) Nicht bloß schilbert Lucilius im Allgemeinen die Gebrechen seiner Zeit, sondern er scheut sich auch nicht, diejenigen namhast zu machen, die das böse Beispiel gaben. Horaz, der zu seiner Zeit Aehnliches wagte, berust sich auf sein Beispiel und ist der Billigung der Bessern gewiß, da sie auch Scipio und Laelius jenem nicht versagten (sat. II, 1, 62 sqq.).

Wie? als es Lucilius wagte, Solcherlei Art von Gedichten zuerst zu versassen und Jedem Abzuziehen das Fell, mit welchem er gleißend vor Aller Augen einherging, innen ein Schalt: hat Laelius oder Der von Carthago's Sturz den verdieneten Namen erworben, Ueber den Witz sich entrüstet? Und fränkte sie's, daß er Metellus Snottend verfosat' und Lunus mit ichmähenden Versen bedeckte 24)

Spottend verfolgt' und Lupus mit schmähenden Bersen bedeckte?4) Der erwähnte Metellus ist C. Caecilius Metellus Caprarius, bes Siegers über den falschen Philippus Q. Caecilius Metellus Macedonicus vierter Sohn. Die Reihe der vier Brüder zeigte eine solche Steigerung schlechter Anlagen, daß Scipio, zwischen welchem und dem Bater politische Meinungsverschiedenheit, aber ohne Erzbitterung bestand (dissensio sine acerditate; Cic. de off. I, 25), von dem obigen vor Numantia sagte, wenn er noch einen Bruder betäme, müßte dieser ein Esel sein (Cic. de or. II, 66). — Lupus, wahrscheinlich der Consul des Jahres 598 (156), L. Cornelius Lentulus Lupus, der es trop seiner Berurtheilung wegen Erzpressungen durchzusehen wußte, daß er 607 (147) Censor wurde,

<sup>1)</sup> Lanae opus omne perit, pallor, tiniae omnia caedunt.
(Non. caedere)

<sup>2)</sup> Ferri tantum si roget me, non dem, quantum auri petit.

(Non. rogare)

<sup>3)</sup> Homines ipsi hanc sibi molestiam ultro atque aerumnam offerunt (Non. offerre).

Quid? cum est Lucilius ausus
Primus in hunc operis componere carmina morem,
Detrahere et pellem, nitidus qua quisque per ora
Cederet, introrsum turpis: num Laelius, aut qui
Duxit ab oppressa meritum Carthagine nomen,
Ingenio offensi? aut laeso doluere Metello
Famosisque Lupo cooperto versibus? —

wird von Lucilius (bei Cic. de nat. deor. I, 23) nebst Lucius Tubulus und Carbo als Gottesverächter, Meineidiger und laster= hafter Mensch genannt. Im ersten Buche ber Satiren läßt Lucilius. die Götter über den Untergang des Lupus Berathung halten und abstimmen (Serv. ad Verg. Aen. X, 104). — Den L. Hostilius Tubulus neunt Cicero (pro Scaur. 1) den frevelhaftesten und frechsten Menschen, ben es je gegeben, dessen Andenken noch zu seiner Zeit verhaßt war (de fin. V, 22). Als Praetor, 612 (142), hatte er sich von Angeklagten durch Geld bestechen lassen; die Sache war so offenbar, daß er sich der drohenden Untersuchung durch die Verbannung entzog (Cic. de sin. II, 16). — Der Redner C. Papirius Carbo, der aufrührerische Tribun, 623 (131), Freund und Gesinnungsgenosse des Tió. Gracchus und Gegner der Optimaten, besonders des Scipio, wegen dessen Ermordung man ihn im Verdachte hatte, trat später ganz zur Senatspartei über und vertheidigte sogar als Consul, 634 (120), L. Opimius, den Anstifter der Ermordung des C. Grachus; aber schon im nächsten Jahre von dem jungen Redner Crassus angeklagt, gab er sich selbst den Tod (Cic. ad fam. IX, 21). Lucilius nennt ihn "Sohn bes Neptun" (Neptuni filius; Cic. de nat. deor. I, 23) und bezeichnet ihn damit als einen Unmenschen; benn dafür galten nach Gellius (XV, 21) die Kinder des Neptun. — Bon Anderen, die Lucilius namentlich angegriffen hat, sind uns bekannt: L. Opi= mius, Consul 633 (121), der sich als Gesandter von Jugurtha hatte bestechen lassen und beshalb 645 (109) verbannt wurde, und bessen Bater D. Opimius, Consul 600 (154), von bem es heißt:

Unseres Jugurthiners Erzeuger, Opimius Quintus, War gleich sehr an Schönheit berühmt wie berüchtigt an Wandel Früher als jüngerer Mann, doch wandt' er sich später zum Bessern; 1)

Tib. Claudius Assellus, der, wegen seiner Sittenlosigkeit von Scipio bei Abhaltung des Census der Ritterwürde beraubt, 612 (142), diesen 3 Jahre später als Volkstribun beim Volke anstlagte und ihm namentlich vorwarf, er habe die nach seiner Censur eingetretene schwere Pest verschuldet, ein Vorwurf, auf den sich die solgenden Verse des Lucilius beziehen:

Schurke Asellus machte dem großen Scipiaden den Vorwurf, Schlimm sei und unheilvoll des Censorsühnung gewesen; 2)

2) Scipiadae magno improbus obiciebat Asellus, Lustrum illo censore malum infelixque fuisse (Gell. IV, 17).



<sup>1)</sup> Quintus Opimius ille, Iugurthini pater huius, Et formosus homo fuit et famosus, utrumque Primo adulescens, posterius dat rectius sese (Non. famosus).

L. Aurelius Cotta, der als Bolkstribun, 600 (154), den Bersuch gemacht hatte, sich vermittelst der Unverletzlichkeit seines Amtes den Ansprüchen seiner Gläubiger zu entziehen, und dessen Absendung nach Spanien als Consul, 610 (144), Scipio durch den Hinweis auf seine unersättliche Habgier verhinderte (Val. Max. VI, 5, 4; 4, 2), weshalb auch Lucilius von ihm sagte:

Lucius Cotta, der alte, der Vater des Crassus Panaethus, War, wo es ging um's Geld, in Ränken und Schlichen gewaltig, Zähe im Keinen bezahlen. — 1)

Den Titus Albucius verspottet er wegen seiner Eitelkeit, in Athen für einen Griechen gelten zu wollen, indem er die Art ersählt, wie Mucius Scaevola, auf der Durchreise als Praetor nach Asien, 633 (121), dem Albucius wizig seine Thorheit vorgehalten habe (Cic. de sin. I, 3):

Lieber ein Grieche als Römer, Albucius, und ein Sabiner, Pontius' Landsmann und Tritanius', Centurionen, Wackerer Männer, gezählt zu den Ersten, Träger der Fahne, Wolltest du heißen. So grüß' ich dich denn, so oft du mir nahest.

Hier in Athen als Praetor auf Griechisch, was du ja vorzogst: Xares, sage ich, Titus! Lictoren, Begleiter, Gefolge

Xares riefen. Seitdem ist mir Albucius Todseind. 2)
Publius Gallonius mußte seinen Spott ersahren wegen seines Auswandes auf die Genüsse der Tasel. Gallonius war, wie uns Horaz berichtet (sat. II, 2, 47), der Erste, welcher den Stör auf die Tasel brachte. Lucilius führte in einer Satire den weisen Laelius ein, wie er die Mäßigkeit empsiehlt und den Auswand des Gallonius tadelt:

Ampfer, wie wirst bu gepriesen und doch wie wenig gekannt noch!

Aß ihn Laelius, welcher der Weis' hieß, pslegte er laut sein Wort zu erheben, anfahrend der Reihe nach unsere Prasser. — D wie jämmerlich bist du, Gallonius, sagt er, du Schlemmer!

<sup>2)</sup> Graecum te, Albuci, quam Romanum atque Sabinum, Municipem Ponti, Tritani, centurionum, Praeclarorum hominum ac primorum signiferumque, Maluisti dici. Graece ergo praetor Athenis, Id quod maluisti, te, cum ad me accedis, saluto: Xaīqe, inquam, Tite! Lictores, turma omnis cohorsque: Xaīqe, Tite! Hinc hostis mi Albucius, hinc inimicus.

Gut nie hast du im Leben gespeist, da Alles an diesen Meerkrebs, Alles an einen gewaltigen Stör du verschwendest! 1) Aehnlich hat er den Schlemmer Cassius Nomentanus, Maesnius und andere Persönlichkeiten, die später Horaz als Typen von ihm entlehnt hat, verspottet.

Auf der andern Seite weiß Lucilius auch die Tugend an trefflichen Männern anzuerkennen. Bor Allen hat er seinen "großen Scipiaden," in dem er "das Muster eines rechtschaffenen Lebens" sah, 2) als "gerechten und wackeren "Mann (iustum et sortem; Hor. sat. II, 1, 16) überall, wo sich nur Gelegenheit bot, gepriesen, indem er ihn in seinem Wirken als Feldherrn und Staatsmann, in seinem Verkehr mit Mitbürgern und Freunden, in seiner Häuslichkeit schilderte und gegen die Angriffe seiner Feinde vertheidigte. Daß er ihn insbesondere im 30. Buche verswerticht hat, läßt neben anderen Fragmenten das solgende versmuthen:

Deinem Verdienste und Eifer wird dies als Denkmal gesetzet.3) Seinem Herzen macht es Ehre, daß er nicht blos die Großen, deren Gunst und Freundschaft er sich zu erfreuen hatte, in seinen Schriften lobend erwähnt, sondern daß er selbst einem treuen Liener, dem Vogte (columella) auf seinem Landgute, in einer Grabschrift ein ehrendes Andenken weihte:

Allhier ruht des Lucilius Bogt Metrophanes, der sich Stets dem Gebieter getreu, Jedem gefällig erwies. 4) Als Freunde des Lucilius, deren er in seinen Schriften gedenkt, kennen wir außer Laelius noch den Postumius Albinus, Consul 603 (151), den Ritter und Grammatiker L. Aelius Stilo, dem er das erste Buch seiner Satiren gewidmet hat (vgl. auct. ad Heren. IV, 12, 18), den Praeco Q. Granius, einen Geistesgenossen des Lichters, der seines Wizes wegen (vgl. Cic. pro Planc. 14; de

(Cic. de fin. II, 8.)

(Non. speciem)

(Non. locare)

(Donat. ad Ter. Phorm. II. 1, 57.)

<sup>1)</sup> O lapathe, ut iactare, nec es satis cognitus, qui sis. In quo Laelius clamores  $\sigma o \phi \delta \varsigma$  ille solebat Edere, compellans gumias ex ordine nostros. — O Publi, o gurges, Galloni, es homo miser, inquit, Cenasti in vita nunquam bene, cum omnia in ista Consumis squilla atque acipensere cum in decimano.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) — quem aequae speciem vitae esse putamus.

<sup>3)</sup> Haec virtutis tuae atque artis monumentà locantur.

<sup>4)</sup> Servos neque infidus domino, neque inutilis quoiquam, Lucili columella, hic situs Metrophanes.

The transport of the continue mores and the continue that the cont

ahmung der Manier des Focrates gesielen. So ließ er die bis zur Geschmacklosigkeit übertriebene Sorgfalt des schon oben erswähnten Albucius im Sathau und zugleich die Buntscheckigkeit der Sprache desselben von dem nämlichen Scaevola, den er auch das Zusammentreffen mit jenem in Athen hatte erzählen lassen, in solgender Weise verspotten:

Wie sind alle die Phrasen so niedlich gefügt wie die Steinchen Ganz in der Kunst eines Estrichs und bunter musivischer Arbeit. 1)

Einen andern Stoff bot dem Lucilius die Muttersprache, deren Reinheit dem römischen Patrioten nicht minder am Herzen lag, als die Reinheit des Lebens und der Sitten. Nach Quintislian (I, 5, 56) griff er einen gewissen Vettius wegen des Gesbrauches von allerlei etrustischen, sabinischen und praenestinischen Provinzialismen an; den oben erwähnten Caecilius Metellus höhnte er wegen seiner bäuerischen Aussprache, daß er Cecilius und Pretorsage (Varr. de l. L. VII, 96); selbst Scipio, der sich mancherlei Abweichungen von der gewöhnlichen Redeweise verstattete und u. A. rederguisse und pertisum für redarguisse und pertaesum sprach, verschonte er nicht mit seinem Spotte: auf ihn ist es in dem folgenden Fragmente gemünzt:

Daß ein fein'rer Mann du scheinst und mehr zu wissen als Andere,

Sag' pertisum, nicht pertaesum. 2) Hauptsächlich war das neunte Buch der Satiren den grammastischen und orthographischen Bemerkungen gewidmet, von denen die letzteren vornehmlich gegen die damals von dem Dichter Attius aufgestellten Theorien gerichtet waren. In diesem Buche ging er z. B. "die hundert Arten und Namen der Soloecismen" (soloecismon genera atque vocabula centum; Pompei comment. p. 289 K.) durch und belehrte über den richtigen Gebrauch einzelner Wörter, die man im gewöhnlichen Leben gern verwechselte, wie intro und intus, ad und apud. Den Unterschied von poema und poesis, Gedicht und Dichtung, erläuterte er also:

Jett lern' ihre Bebeutung und wie sich das Eine vom Andern Unterscheidet. Zuerst was unter Gedicht wir verstehen: Nur ein Theilchen ja ist ein Gedicht; ein Distichum oder Sinnspruch ist ein Gedicht, auch jegliche mäßige Zuschrift. Dichtung heißt als Ganzes ein Werk, wie des Ennius ganze Chronik ein einiges Werk und die Jlias sind, und cs ist dort Ein Buch viel umfänglicher, als was oben Gedicht hieß.

<sup>1)</sup> Quam lepide  $\lambda \in \mathcal{E}_{i}$  compostae ut tesserulae omnes Arte pavimenti atque emblematis vermiculati. (Cic. de or. III, 43).

<sup>2)</sup> Quo facetior videare et scire plus quam ceteri, Pertisum —, non pertaesum dices (Fest. rederguisse).

Deshalb sag' ich, daß Riemand, Homerus tadelnd, durchaus ihn Tadelt, noch was ich nannte die Dichtung oben; er tadelt

Immer ein Einzelnes nur: Bers, Wort, Stell' ober Gedanken. 1) Die Spracherläuterungen scheinen oft auch auf die Erwähnung und Erörterung römischer Alterthümer geführt zu haben. So war im neunten Buche neben andern alten Gebräuchen und Einrich= tungen auch von dem Tanze der Salier die Rede:

Wie hier der Vortanzende hüpft, hüpft nach ihm die Schaar dort.2) Endlich war die Satire die geeignetste Form zur humoristischen Darstellung eigener und fremder Erlebnisse. Das dritte Buch entshielt die launige Schilderung einer Reise des Dichters von Rom nach Capua und von da nach der sicilischen Meerenge, die nach dem Scholiasten des Horaz diesem Dichter vorgeschwebt hat bei der Beschreibung seiner Reise von Rom nach Brundissum, sat. I, 5. Neben trockner Aufzählung von Reisestationen und ihren Entsernungen kamen wohl auch launige Schilderungen von Dertlichkeiten und Erzählungen von Reiseabenteuern vor. Mit vielem Humor und komischer Uebertreibung wird die Wildheit der Gegend von

erhalten hat: Aber das war dort Spiel nur und Alles der Rede nicht werth erst;

Setia geschilbert in einem Fragment, bas uns Gellius (XVI, 9)

Alles der Rede nicht werth, wie gesagt, ein Spaß nur und Spielwerk.

Schlimm erst wurde das Ding, wie wir in's Setinische kamen: Höh'n kaum Ziegen ersteigbar, ein Actna und Athos beim andern.3)

(Non. poesis et poema.)

") Praesul ut amptruet hinc, ut volgus redamptruet inde.

(Fest., Non. redantruare.)

<sup>1)</sup> Nunc haec quid valeant, quidve huic intersiet illud, Cognosces. Primum quod dicimus esse poema, Pars est parva poema, poema epigrammation vel Distichum, epistula item quaevis non magna poema est Illa; poesis opus totum, ut tota Ilias una est Sirveric annalesque Enni, atque istic liber unus Est maius multo quam quod dixi ante poema. Quapropter dico: nemo qui culpat Homerum Perpetuom culpat, neque quod dixi ante poesin: Versum unum culpat, verbum, enthymema locumve.

Norum hace ludus ibi susque omnia deque fuerunt, Susque et deque fuere, inquam, omnia, ludus jocusque; Illud opus durum, ut Setinum accessimus finem:

.tipidenoe montes, Aetnae omnes, asperi Athones.

Auch seine Liebesverhältnisse machte Lucilius zum Gegenstande der Besprechung in den Satiren, namentlich das mit der Collyra im sechzehnten Buche, dem man daher, nach dem Scholiasten zu Hor. och. I. 22, 10, den Namen des Mädchens als Aufschrift gab. — Einzelne Satiren waren in Briefform gefaßt; so enthielt das fünfte Buch nach Gellius (XVIII, 8) einen Brief des Dichters an einen Freund, worin er sich scherzhaft über desse Vernachlässigung während einer Krankheit beklagt und ihm über sein jeziges Besinden Nachricht giebt, um daran einen Spott gegen die Nachahmer

der Manier bes Jocrates zu knüpfen.

So sehr sich ber Inhalt ber lucilischen Satire burch Mannig= faltigkeit, treffenden Wit und heitere Laune empfahl, so nachlässig war die sprachliche und metrische Form. Er nahm es mit der Art, wie er seine Stoffe "in Verse brachte" — benn so (in versus conicere) nennt er es selbst — nicht sehr genau, indem er offenbar wenig Werth auf eine mehr fünstlerische Gestaltung seiner Dichtungen Denn an der Fähigkeit dazu fehlte es ihm keineswegs, na= mentlich nicht in sprachlicher Beziehung, wie benn Fronto (ad M. Caes. III, 3) an ihm im Gegensate zu anderen Schriftstellern der archaistischen Zeit die Meisterschaft im treffenden Ausbrucke auf jedwedem Gebiete rühmt. Seine Redeweise unterschied sich in ihrer Ungezwungenheit und Behaglichkeit im Wesentlichen nur durch die metrische Form von der alltäglichen der damaligen Ge= bildeten, und deshalb bezeichnet wohl auch Barro (Gell. VI, 14) Schlichtheit (gracilitas) als Charafter seines Stiles. Horaz wirft ihm vor, daß er rasch und flüchtig gearbeitet und keine Feile geübt habe, sat. I, 4, 9 sqq.:

Denn sein Fehler war der: zweihundert Berse dictirt' oft Stehend auf einem Fuß in der Stund' er, als wär' es was Großes.

Wenn er so trüb hinfloß, war Manches, was gern du entfernt säh'st.

Schwathaft war er, zu träge, die Mühe des Schreibens zu tragen;

Gut zu schreiben, versteht sich; wie viel, bas kümmert mich nicht. — 1)

Dies Urtheil schien den Freunden des Lucilius zu strenge, und sie griffen deshalb den Horaz an, der sich sat. I, 10 vertheidigt:

<sup>1)</sup> Nam fuit hoc vitiosus: in hora saepe ducentos, Ut magnum, versus dictabat stans pede in uno. Cum flueret lutulentus, erat quod tollere velles; Garrulus atque piger scribendi ferre laborem, Scribendi recte; nam ut multum, nil moror. —

Ja, ich habe gesagt, daß der Bau der lucilischen Verse Regelloß sei. Wer ist von Lucil ein so blinder Verehrer, Der nicht solches gestände? Doch wird auf dem nämlichen Blatte Er auch gelobt, daß die Stadt er gehechelt mit reichlichem Wiße. Spende ich hierin ihm Lob, so doch nicht im Uedrigen; sonst ja Müßt' ich als schöne Gedicht' auch Laberius' Mimen bewundern. Die buntscheckige, aus Lateinisch und Griechisch gemischte Sprache des Lucilius galt für etwas Schönes und Schweres, das nicht Jeder leisten könne. Auch dagegen spricht sich Horaz aus (sat. I, 10, 20 sqq.):

Doch sein großes Berdienst, daß lateinischen Worten er Griechisch Beizumischen verstand. Ihr Aftergelehrten, zu halten Wunder wie schwierig, was selbst ein Pitholeon konnte, der Rhoder! —

Aber es ist doch die Rede, aus beiderlei Sprachen verschmolzen, Lieblicher, gleich wie wenn du Falerner mit Chier vermischest. — Meinst du, frag' ich, in Versen allein nur, oder auch dann, wenn Etwa zu führen du hast des Petillius harten Gerichtsstreit?

Als auch mir, der ich diesseit des Meeres geboren, es einfiel Griechische Verschen zu machen, verbot es Quirinus im Schlaf mir, Nach Mittnacht, wenn die Träume nicht lügen, mit solcherlei Rede:

Ganz so toll, als trügest du Holz noch hinein in den Wald, ist's, Wolltest du lieber vermehren die zahllosen Schaaren der Griechen.2)

1) Nempe incomposito dixi pede currere versus
Lucili. Quis tam Lucili fautor inepte est,
Ut non hoc fateatur? At idem, quod sale multo
Urbem defricuit, charta laudatur eadem.
Nec tamen hoc tribuens dederim quoque cetera; nam sic
Et Laberi mimos ut pulchra poemata mirer.

2) At magnum fecit, quod verbis Graeca Latinis
Miscuit. — O seri studiorum! quine putetis
Disficile et mirum, Rhodio quod Pitholeonti
Contigit? — At sermo lingua concinnus utraque
Suavior, ut Chio nota si commixta Falerni est. —
Cum versus facias, te ipsum percontor, an et cum
Dura tibi peragenda rei sit causa Petilli?

Atque ego cum Graecos facerem, natus mare citra, Versiculos, vetuit tali me voce Quirinus, Post mediam noctem visus, cum somnia vera: In silvam non ligna feras insanius, ac si Magnas Graecorum malis implere catervas.

Auf die Beschuldigung, daß er aus Reid den Dichter, der ihm doch Borbild sei, herabsetze, erwiedert Horaz (I, 10, 46 sqq.): Das war, was ich vermochte, nachdem es Varro vom Atax Hafte vergeblich versucht und Andere, besser zu schreiben, Doch an den, der's erfunden, heran nicht reichend, und nimmer Wagt' ich den Lorbeerkranz, der ihn schmückt, vom Haupt ihm

zu reißen. Freilich sagt' ich, daß trüb' er fließ', oft Mehreres bringend, Was man weg von ihm wünschte, als was man beließe; doch, bitt' ich,

Findest du, Weiser, nicht Manches zu tadeln am großen Homer auch?

Was denn hindert, daß, wenn wir lesen Lucilius' Schriften, Gleichfalls fragen, ob sein die Schuld sei oder des spröden Stoffes, wenn fließender nicht ihm und weicher die Verschen gerathen,

Als man erwartet von Einem, der, wenn sechsfüßigem Maß nur Etwas sich fügt, zufrieden, mit Lust sein doppeltes Hundert Berse vor Tisch und ebenso viel nach Tische verfertigt?

War' auch Lucilius, sag' ich Fein, voll Urbanität und geseilter sogar, als es sein kann Einer, der ein ganz neues Gedicht, das die Griechen nicht kannten, Schuf, und auch als der Hause der älteren Dichter; er würde Dennoch, hätte versetzt das Geschick ihn in unsere Zeiten, Viel ausstreichen und Alles beschneiden, was über das volle Maß auswüchse; gar oft beim Verseverfertigen würd' er Krazen den Kopf sich und dis auf das Fleisch sich die Nägel zerkauen. 1)

Die Verschiedenheit der lucilischen und horazischen Satire beruhte hauptsächlich auf der Verschiedenheit des Leserkreises, für

Quid vetat, et nosmet Lucili scripta legentes Quaerere, num illius, num rerum dura negarit Versiculos natura magis factos et euntes Mollius, ac si quis pedibus quid claudere senis,

<sup>1)</sup> Hoc erat, experto frustra Varrone Atacino
Atque quibusdam aliis, melius quod scribere possem,
Inventore minor; neque ego illi detrahere ausim
Haerentem capiti cum multa laude coronam.
At dixi fluere hunc lutulentum, saepe ferentem
Plura quidem tollenda relinquendis. Age, quaeso,
Tu nihil in magno doctus reprehendis Homero?

den beide Dichter schrieben. Während Horaz als Schützling des Augustus und seiner Höslinge nur für die exclusive Gesellschaft des monarchischen Roms schrieb, wie er denn selbst räth (sat. 1, 10, 73):

Bemühe dich nicht um des Haufens Bewundrung;

Sei mit wenigen Lesern zufrieden; 1) wollte Lucilius, der republikanische Dichter, ein echter Bolksdichter sein und den möglichst größten Leserkreis gewinnen. "Er schreibe," sagte er, "für die Tarentiner und Consentiner und Siculer" (Cic. de sin. I, 3). "C. Lucilius," heißt es bei Cicero (de or. II, 6), "ein Mann von großer Urbanität und Gelehrsamkeit", pslegte zu sagen, daß er weder von den Ungelehrtesten, noch von den Geslehrtesten gelesen sein wolle, weil die Einen Nichts verständen, die Andern aber vielleicht mehr als er selber, und daher schrieb er auch:

Leser wie Persius kümmern nicht mich, Leser wie Laelius wünsch' ich mir. 2)

Bersius war nämlich der gelehrteste unter allen Männern seiner Zeit, indeß Laelius zwar ein guter und mit der Literatur nicht unbekannter Mann war, aber an Persius' Gelehrsamkeit durchaus nicht reichte." — Quintilian (X, 1, 93) führt das Urtheil über Lucilius auf das richtige Maß zurück, indem er sagt: "In der Satire hat Lucilius zuerst einen ausgezeichneten Ruhm erlangt und er besitzt auch jetzt noch einige so enthusiastische Liebhaber, daß sie kein Bedenken tragen, ihn nicht nur den Schriftstellern derselben Gattung, sondern allen Dichtern vorzuziehen. Wie sehr ich von diesen in meiner Meinung abweiche, ebenso sehr auch von Horaz, welcher meint, daß Lucilius trübe sließe und daß Manches sei, was man entsernen könne. Denn in ihm offenbart sich eine bes wundernswürdige Bildung und Freimüthigkeit und darans ents

Hoc tantum contentus, amet scripsisse ducentos Ante cibum versus, totidem cenatus? —

Fuerit Lucilius, inquam,

Comis et urbanus; fuerit limatior idem, Quam rudis et Graecis intacti carminis auctor, Quamque poetarum seniorum turba: sed ille, Si foret hoc nostrum fato delatus in aevum, Detereret sibi multa, recideret omne, quod ultra Perfectum traheretur, et in versu faciendo Saepe caput scaberet, vivos et roderet ungues.

Neque, te ut miretur turba, labores, Contentus paucis lectoribus.

2) Persium non curo legere, Laelium Decumum volo.

springende Bitterkeit und Wit in vollem Maße." — Wie Plautus den richtigen Volkston getroffen hat und er dadurch der Liebling der Masse geworden ist, so hat Lucilius es verstanden, den großen gebildeten Mittelstand in Rom zu fesseln, so daß er sich rühmen konnte, seine Gedichte fänden allein vor den vielen poetischen Tageserzeugnissen allgemeinen Anklang (sola ex multis nunc nostra poemata ferri; Non. ferre). Auch noch bei ben folgenden Ge= schlechtern weit über die Zeiten ber Republik hinaus übten seine Satiren ihre Wirkung und fanden enthusiastische Verehrer. Welches Ansehen er in der augustischen Zeit genoß, zeigen die wiederholten Rechtfertigungen, zu benen sich Horaz wegen seines Tabels ver= stehen mußte. Den Dichter Persius begeisterte das zehnte Buch des Lucilius so sehr, daß er sich der Satire zuwandte (Suet. vit. Pers.), und wie hoch ihn Einzelne noch nach der Mitte des ersten Jahrhunderts n. Chr. schätten, dafür legt außer Quintilian a. o. St. auch Tacitus im dialogus de oratoribus (23) Zeugniß ab, indem er sagt, es gabe noch Leute, die den Lucilius dem Horaz vorzögen. Immer bleibt dem Lucilius das Verdienst, der Schöpfer des pitanten Stiles zu sein (primus condidit stili nasum; Plin. hist. nat. praes.), ber bei aller Bitterkeit und allem wißigen Spotte doch von jedem boshaften und hämischen Zusatze frei war. Mochte es daher auch nicht an solchen fehlen, die dem "bösen Lucilius" (improbus Lucilius), wie er sich selbst gelegentlich nennen läßt, recht gram waren, so wissen wir doch von keiner eigentlichen Versolgung, die Lucilius seiner Angriffe wegen zu erdulden gehabt batte; nur mußte er es sich gefallen lassen, daß ein Mime, der ihn auf der Bühne unter Nennung seines Namens verspottet hatte, vor Gericht freigesprochen wurde, während Attius in dem gleichen Falle mit seiner Klage durchbrang (auct. ad Her. II, 13). — Wie gut gemeint auch die Absicht des Lucilius gewesen sein mochte, durch seine Satiren auf die moralische Besserung seiner Zeitgenossen hinzuwirken, so war boch ber praktische Erfolg gewiß nur ein sehr Es ging ihm wie den Dichtern der alten attischen Co= mödie; das Bolk lachte und ergötte sich, die Betheiligten ärgerten sich, beide wurden aber nicht besser. Offenbar ist es daher eine poetische Uebertreibung, wenn Juvenal (I, 165). von der Wirkung der tucilischen Satire sagt:

Stets, wenn feurig Lucil gleichsam mit gezücketem Schwerte Losbricht donnernd, erröthet der Hörer, vom Sündenbewußtsein Starr, und die heimliche Schuld des Herzens erpresset ihm Angstschweiß. <sup>1</sup>)

<sup>1)</sup> Ense velut stricto quotiens Lucilius ardens Infremuit, rubet auditor, cui frigida mens est Criminibus; tacita sudant praecordia culpa.

Die Schriften bes Lucilius sind icon frühzeitig zum Gegen= stande gelehrter Thätigkeit gemacht worden. In der nächsten Zeit nach seinem Tobe hielten die Grammatiker Laelius Archelaus und Bectius Philocomus Vorlesungen über dieselben (Suet. de gramm. 2). Er wurde mehrfach commentirt (Gell. II, 24), so in der ciceronischen Zeit von dem Grammatiker Curtius Ricia (Suet. a. a. D. 14). Nach den dem Horaz beigelegten Anfangs= versen von sat. I, 10 hat ihn in ber Zeit des Augustus ein ge= wisser Cato, mahrscheinlich ber Grammatiker Balerius Cato, einer Redaction unterzogen, indem er seine fehlerhaften Berse ver= Den größten Theil ber freilich überwiegend abgeriffenen Fragmente verdanken wir den Grammatikern, die ihn seiner Archaismen wegen häufig citiren.

Die lucilische Satire fand in den folgenden Zeiten bis zum Ende der Republik manche Nachahmer, von denen jedoch Horaz (sat. I, 10, 46) bemerkt, daß ihr Versuch, ihr Muster zu erreichen, Außer Terentius Barro Atacinus, ben vergeblich war. Horaz nennt, kennen wir aus diesem Zeitraume als Schriftsteller in dieser Gattung ben Grammatiker Saevius Nicanor, einen Beitgenoffen des Sulla, der in der von ihm verfaßten Satire sich selbst als Freigelassenen bezeichnete (Suet. de gramm. 5), Lenaeus, den treuen Freigelassenen des Pompeius, gleichfalls Grammatiker, der eine bittere Satire gegen Sallust richtete, um das von diesem verunglimpfte Andenken seines ehemaligen Herrn und Gönners zu rächen (Suet. a. a. D. 15), und M. Terentius Varro Reatinus, Verfasser von 4 Büchern Satiren in lucilischer Manier, zugleich aber Schöpfer einer eigenen Gattung, der sogenannten menippeischen Satire, von der im Weiteren die Rede sein wird.

## Prosa. В.

## 1. M. Porcius Cato Censorius.

Bährend die römische Kunstpoesie von Nichtrömern begründet worden ist und in der ganzen archaistischen Zeit unter ihren Bertretern keinen einzigen Nationalrömer aufzuweisen hat, verdankt bie römische Kunstprosa ihre Entstehung einem echten Römer und findet Pflege und Weiterbildung vorzugsweise durch Römer. Schöpfer der römischen Prosa kann M. Porcius Cato betrachtet werden. Was vor ihm durch die Schrift in prosaischer Rede überliefert worden ist, beschränkte sich auf kunstlose Aufzeichnung

historischer Thatsachen in Annalen ober Reben, die bei verschiedenen Gelegenheiten gehalten worden waren. Von Cicero (Brut. 16) wird die Rede des Appius Claudius Caecus über Phrrhus außer einigen Lobreden auf Berstorbene als das erste schrift= liche Denkmal dieser Art bezeichnet. — Auch in der Geschichte der römischen Prosa ist der zweite punische Krieg der Wendepunct von dem kunstlosen Gebrauche zu der künstlerischen Behandlung der projaischen Sprache. Der Sieg über das mächtige Carthago hatte das Selbstgefühl der Römer gehoben. Man fühlte sich an Heldenmuth und Thatenruhm ben Griechen ebenbürtig, und wie man bei diesen die Großthaten durch Schriftdenkmäler verherrlicht und ver= ewigt jah, fing man in dem Bewußtsein ber nationalen Bebeutung an, das Bedürfniß zu empfinden, auch "die Geschicke und Thaten ber römischen Bürgerschaft auf schriftstellerischem Wege zur Runde ber Mit= und Nachwelt zu bringen." Während aber die poetische Sprache schon eine gewisse Ausbildung erhalten hatte, so daß sich Raevius und Ennius getrauen konnten, ihre historischen Gedichte, von denen das bellum Punicum des Ersteren überhaupt als das älteste römische Geschichtswerk angesehen werden darf, lateinisch zu schreiben: fehlte es zu zusammenhängender prosaischer Darstellung noch so sehr an Fertigkeit und Muth, daß man es geraume Zeit vorzog, sich bei der Abfassung römischer Geschichte in Prosa der griechi= Ichen Sprache zu bedienen. So schrieben zuerst in griechischer Sprache die Geschichte des römischen Bolfes von Aeneas bis auf ihre Zeit D. Fabius Pictor und L. Cincius Alimentus, beibe, wie Dionysius von Halicarnaß sagt (I, 6), um die Zeit bes punischen Krieges blühend, die Ereignisse, die sie selbst erlebt hatten, weitläufig schildernd, die ältere Geschichte aber nur summarisch (πεφαλαιωδώς) durchnehmend. Noch gegen das Ende des sechsten Jahrhunderts schrieben römische Geschichte griechisch P. Cornelius Scipio, der Sohn des älteren Africanus, C. Acilius, von bessen ebenfalls von Roms Gründung bis auf seine Zeit reichenden Werken später ein gewisser Claubius eine von Livius benutte Uebersetzung verfaßt hat, und A. Postumius Albinus. erfte Römer, der seinem Volke die Thaten der Vorfahren und der Beitgenossen in der Prosa der Muttersprache vorführte, war Cato in seinen origines, seinem Hauptwerke.

Die Redner waren vor Cato nur Naturredner, die, von einem angeborenen Talente unterstützt, ohne Studium und Kunst sich den Umständen gemäß auszudrücken verstanden. Durch die Tradition hatten mehrere alte Staatsmänner auch in späterer Zeit noch den Ruf, gute Redner gewesen zu sein (Cic. Brut. 14); vor Allen galt M. Cornelius Cethegus, College des Consuls P. Sempronius Tuditanus, 550 (204), für einen vortrefflichen Redner. Von ihm sagt Ennius:

Den Volksgenossen von eh'dem, Allen den Leuten, die damals zugleich mit ihm lebten und webten, Hieß er die köstliche Blüthe des Volks und das Mark der Beredung. <sup>1</sup>)

Mit Cato, seinem jüngeren Zeitgenossen, beginnen die Römer die

Reihe ber Runftredner.

Noch weniger als zur kunstvollen Darstellung historischer ober rhetorischer Stoffe war die lateinische Prosa als Organ der Wissen= schaft bisher in Anwendung gekommen. Das Rechtsstudium, dem sich die Römer mit ausgezeichnetem Talent und allem Gifer hin= gaben, blieb immer nur ein praktisches, und nur für ben praktischen Gebrauch dienten die Sammlungen von Rechtsformeln und Com= Was soust ein wissenschaftliches Interesse mentare der Gesetze. erregte, dem suchte man vermittelst dichterischer Darstellung Gin= gang zu verschaffen. Schon srühzeitig gab es Spruchbücher, die praktische Lebensweisheit lehrten, Rathgeber über Land= und Haus= wirthschaft in poetischer Form. Mit der Philosophie der Griechen machten zuerst Dichter das Volk bekannt, wie Ennius in eigenen Gedichten und die Dramatiker in gelegentlichen Anspielungen. selbst die Kenntnisse der Grammatik, der Alterthümer und Literatur wurden lange noch in poetischer Form überliefert. Auch in ber wissenschaftlichen Prosa bahnte Cato ben Römern den Weg. Es kam ihm überhaupt darauf an, die echte Form zu finden und anzugeben, in der der gesammte nationale Stoff zur Erkenntniß zu bringen sei, und so umfaßte seine Schriftstellerthä= tigkeit Alles, was zu seiner Zeit ben Kreis des römischen Wissens und geistigen Könnens bilbete. Ihm galt es dabei ben Kampf für die heimischen Herde und Altäre, da er das Nationale durch bas aus Griechenland nach Rom verpflanzte Wesen und Wiffen, bem sich die jungere Generation mit Gifer hingab, bedroht sah. Er ging von dem Glauben aus, daß das, was die Griechen zu bieten hätten, die Römer ichon befäßen, wenn sie es nur geltend zu machen verständen; es sei gut, der Literatur der Griechen nur einen Blick, nicht ein ernstes Studium zu schenken; "benn wann nur immer das Griechenvolk seine Literatur bringen wird, wird es Alles verderben." 2) Er mißbilligte es, wenn gebildete Romer

Is dictust ollis popularibus olim, Qui tum vivebant homines atque aevum agitabant, Flos delibatus populi Suadaeque medulla.

<sup>(</sup>Cic. Brut. 15.)

2) Bonum illorum litteras inspicere, non perdiscere. — Quandoque ista gens suas litteras dabit, omnia corrumpet (Cat. apud Plin. hist. nat. XXIX, 14.).

sich in Schriften der griechischen Sprache bedienten. Gerecht und treffend ist die Rüge, die er dem A. Albinus zu Theil werden ließ, der sich in der Vorrede zu seiner in griechischer Sprache geschriebenen Geschriebenen Geschriebenen Geschriebenen Geschriebenen Geschriebenen Geschriebenen Geschriebenen Schriften unvollkommen sei und der Eleganz entbehre. "Denn," sagte er, "ich bin ein Römer, geboren in Latium; die griechische Sprache ist mir durchaus eine fremde." — "Du bist doch," sagte Cato zu ihm, als er dies gelesen hatte, "ein gar arger Schwäher, indem du eine Sünde lieber entschuldigen als meiden willst. Denn man pslegt um Entschuldigung zu bitten, wenn man entweder aus Versehen geirrt oder aus Zwang gesehlt hat. Wer hat dich denn, bitt' ich dich, gezwungen, das zu begehen, wofür du, noch ehe du es thust, schon um Verzeihung bitten mußt?" (Gell. XI, 8.)

M. Porcius Cato war geboren zu Tusculum, 520 (234). Seine erste Jugendzeit verbrachte er im Sabinerlande, wo er ein . von seinem Bater hinterlassenes Erbgut besaß (Nep. Cat. 1). "Ich habe," fagt er felbst, "ichon von Anfang an in Sparsamkeit und Abhärtung und Arbeit meine ganze Jugend gezügelt durch Be= bauung des Aders, durch Urbarmachung und Bepflanzung des Steinbodens der sabinischen Felsen. "1) Auf Betrieb des L. Bale= rins Flaccus, seines Gutsnachbarn und spätern Collegen im Conful= und Censoramte, wanderte er nach Rom und fing an, sich am volitischen Leben zu betheiligen. Mit 17 Jahren in den Kriegs= dienst getreten, hat er den ganzen weiteren hannibalischen Krieg mitgemacht und unter Fabius, Marcellus, Nero und Scipio in Italien, Sicilien und Afrika gedient. In dem Treffen bei Sena, in welchem Hasdrubal, der Bruder des Hannibal, fiel, soll er wichtige Dienste geleistet haben. Als Quaestor des P. Scipio Africanus, 750 (204), stand er mit diesem nicht in einem so collegialischen Berhältnisse, als es ihre amtliche Stellung mit sich brachte, wie er denn sein ganzes Leben hindurch nicht mit ihm Hierauf wurde er Aedil, 555 (199), und erhielt als Praetor, 556 (1981, die Provinz Sardinien, von wo er früher icon bei seinem Abgange von der Quaestur den Dichter Ennius 2008 Rom gebracht hatte. Im Jahre 559 (195) war er Consul mit winem Gönner L. Balerins Flaccus. Als jolcher widersetzte cr ka, wiewohl vergeblich, der Abschaffung der lex Oppia, die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ego iam a principio in parsimenia atque in duritia atque codestria omnem adulescentiam meam abstinui agro colundo, saxis Sabinis, silicibus repastinandis atque conserendis (Fest. repastin.).

den. Lugus der Frauen beschränkte, in einer Rede, die Livius (XXXIV, 1—8) frei wiedergegeben hat. Er erhielt als Proconsul das diesseitige Hispanien zur Provinz und feierte bei seiner Rückkehr einen Triumph. Vier Jahre später schlug er als Legat des Manius Acilius Glabrio die Truppen des Antiochus bei Ther= Im Jahre 570 (184) wurde er Censor, wieder zusammen mit seinem Freunde Flaccus. Das Sittenverderbniß hatte bamals schon so mächtig um sich gegriffen, daß man ihm durch Verordnungen Einhalt zu thun genöthigt war. Cato verwaltete sein Amt mit der äußersten Strenge, besonders gegen die Edeln, und gab mehrere neue Verordnungen, die dem Luzus, der damals schon zu keimen anfing, steuern sollten (nam et in complures nobiles animadvertit, et multas res novas in edictum addidit, qua re luxuria reprimeretur, quae iam tum incipiebat pullulare; Nep. Cat. 2). Er strich den Scipio Asiaticus aus der Ritterliste wegen ber angeblich von ihm unterschlagenen sprischen Beutegelder, und den L. Quintius Flamininus, den Bruder des Befreiers der Griechen, stieß er aus bem Senat wegen ber schandbaren Ermordung eines wehrlosen Feindes (Liv. XXXIX, 42; 44). Von seiner ftrengen Amtsführung erhielt er den Namen Censorius. er lebte, hörte er nicht auf dem Staate zu dienen ohne Rücksicht auf die Anfechtungen seiner Feinde. Er wurde, nach Plinius (hist. nat. VII, 27), während seines Lebens vier und vierzig Mal angeklagt, aber jedesmal freigesprochen. Bis in sein spätestes Alter war er geistesfrisch und politisch wie wissenschaftlich thätig. Cicero hat ihn daher in seinem Gespräche über das Alter zur Hauptperson gemacht, die die Unterhaltung leitet. Er starb, 85 Jahre alt, 605 (149), wenige Jahre vor dem Falle Carthago's, den er so eifrig betrieben hatte, war also ein Zeitgenosse des Naevius, Plautus, Ennius, Caecilius, Terentius und Pacuvius.

Eine Charafteristik Cato's giebt Livius (XXXIX, 40): "In diesem Manne," sagt er, "war eine solche Kraft des Geistes und Talentes, daß, in welchem Stande er auch geboren wäre, er überall, wie es scheint, sein Glück sich selbst gebildet haben würde. Keine Eigenschaft sehlte ihm zur Verwaltung des Hauses, wie des Staates; gleich gut verstand er sich auf die städtischen, wie auf die ländslichen Geschäfte. Zu den höchsten Ehrenstellen hat den Einen die Rechtskenntniß, den Andern die Beredtsamkeit, noch Andere der Kriegsruhm emporgehoben. Cato besaß eine solche Vielseitigkeit des Geistes, daß, was er gerade ergriff, er zu diesem allein gesboren zu sein schien. Im Kriege zeigte er die größte persönliche Tapserkeit und machte sich durch viele ausgezeichnete Kriegsthaten berühmt. Derselbe war, wie er zu den hohen Ehrenstellen gelangte, der trefslichste Feldherr, derselbe im Frieden der Ersahrenste, wenn es sich um die Entscheidung einer Rechtsfrage handelte, der Bes

redteste, wenn eine Streitsache mündlich zu führen war, und zwar nicht blos ein solcher, dessen Zunge sich nur bei seinen Lebzeiten wirksam zeigte, ohne daß ein Denkmal seiner Beredtsamkeit noch übrig wäre; nein, seine Beredtsamkeit lebt und wirkt noch fort, durch Schriften jeder Art verewigt. Es sind noch viele Reden vorhanden, die er theils für sich, theils für und gegen Andere gehalten hat; benn er ermübete seine Gegner nicht nur burch An= flagen, sondern auch durch Bertheibigungen. Anfeindungen mehr als genug haben ihn theils selbst beunruhigt, theils setzte er Audere damit in Unruhe; und es ist schwer zu entscheiden, ob der Abel auf ihn mehr Druck geübt ober er dem Abel mehr zugesetzt habe. Ohne Zweifel war sein Gemüth rauh, seine Sprache herb und über die Maßen frei; aber sein Herz ließ sich von Leidenschaften nicht überwältigen, er war von einer unbengsamen Recht= lichkeit, ein Berächter ber Gunst und des Reichthums. Mäßigkeit, in dem Ertragen von Mühen und Gefahren zeigte er einen Körper und Geift fast wie von Gisen, so daß selbst das Alter, das doch Alles murbe macht, ihn nicht brechen konnte." — Im engern Rahmen giebt Repos (Cat. 3) das Bild des Mannes: "Auf allen Gebieten zeigte er eine außerordentliche Einsicht und Energie: benn er war sowohl ein geschickter Landwirth, als auch ein erfahrener Rechtsgelehrter, ein großer Feldherr, ein tüchtiger Redner und der eifrigste Freund der Literatur. Obgleich er das Studium derselben erft in seinem höheren Alter ergriffen hatte, machte er darin jedoch solche Fortschritte, daß man nicht leicht einen Gegenstand aus der griechischen oder römischen Welt finden könnte, der ihm unbekannt gewesen wäre. Bon Jugend an ver= faßte er Reben; als Greis unternahm er es, ein Geschichtswert zu schreiben, von dem es sieben Bücher giebt." — Das Urtheil Mommsen's über Cato lautet treffend, wenn auch ein Wenig schroff, "Cato, der lette namhafte Staatsmann bes folgender Maßen: älteren noch auf Italien sich beschränkenden und dem Weltregiment abgeneigten Systems, galt barum späterhin als bas Muster bes echten Römers von altem Schrot und Korn; mit größerem Recht wird man ihn betrachten als Vertreter der Opposition des römis schen Mittelstandes gegen die neue hellenisch=kosmopolitische Nobi= Beim Pfluge hergekommen, ward er durch seinen Gutslität. nachbar, einen der wenigen dem Zuge der Zeit abholden Adligen, Lucius Balerius Flaccus, in die politische Laufbahn gezogen; der derbe sabinische Bauer schien dem rechtschaffenen Patricier der rechte Mann, um bem Strom ber Zeit sich entgegenzustemmen; und er hatte sich in ihm nicht getäuscht. Sein langes Leben hat er daran gesett, dem einreißenden Berfall redlich, wie er es ver= stand, nach allen Seiten hin zu begegnen, und noch in seinem fünfundachtzigsten Jahre auf bem Marktplate bem neuen Zeitgeist

Schlachten geliefert. Er war nichts weniger als schön — grüne Augen habe er, behaupteten seine Feinde, und rothe Haare und fein großer Mann, am wenigsten ein weitblidender Staats-Politisch und sittlich bornirt und stets das Ideal der mann. guten alten Beit auf ben Lippen, verachtete er eigensinnig alles Durch seine Strenge gegen sich vor sich selber legitimirt zu mitleibloser Schärfe und Härte gegen Alles und Alle, rechtschaffen und ehrbar, aber ohne Ahnung einer jenseit der polizeilichen Ord= nung und der kaufmännischen Redlichkeit liegenden Pflicht, ein Feind aller Büberei und Gemeinheit wie aller Eleganz und Ge= nialität und vor Allen der Feind seiner Feinde, hat er nie einen Versuch gemacht, die Quellen des Uebels zu verstopfen, und sein Leben lang gegen Nichts gefochten als gegen Symptome und namentlich gegen Personen. Die regierenden Herren saben zwar auf den ahnenlosen Beller vornehm herab und glaubten nicht mit Un= recht ihn weit zu übersehen; aber die elegante Corruption in und außer dem Senate zitterte doch im Geheimen vor dem alten Sitten= meister von stolzer republikanischer Haltung, vor dem narbenbedeckten Beteranen aus dem hannibalischen Krieg, vor dem höchst einflußreichen Senator und dem Horte der römischen Bauernschaft. Einem nach dem andern seiner vornehmen Collegen hielt er öffentlich sein Sündenregister vor, allerdings ohne es mit den Beweisen sonderlich genau zu nehmen, und auch mit besonderem Genuß benjenigen, bic ihn perjönlich gekränkt oder gereizt hatten. Ebenso ungescheut verwics und beschalt er öffentlich auch der Bürgerschaft jede neuc Ungerechtigkeit und jeden neuen Unfug" (R. G. 13, 813-4).

Als Hauptschrift bes Cato werden die origines betrachtet, die 7 Bücher italischer und römischer Geschichten. Das Buch war die reifste Frucht seines Lebens und seiner Studien und das schönste Vermächtniß, das er seinem Volte hinterließ. erst im Alter begonnen und daran bis an sein Lebensende gearbeitet. Cicero läßt in seinem Dialog über bas Alter (c. 11) den 84jährigen Cato sagen, daß er eben das siebente Buch seiner origines unter den Händen habe, und im Brutus (23) berichtet er, Cato habe wenige Tage ober Monate vor seinem Tode seine Rede gegen Galba wegen der Riedermetelung der Lusitanier in sein Werk aufgenommen. Mit der Schilderung der Großthaten seines Bolkes füllte er die Dußezeit, die ihm das Alter gewährte, aus. Er selbst sagte zu Unfange seines Buches: "berühmte und große Männer müßten nicht minder über die Benutung ihrer Muße wie über ihre öffentliche Thätigkeit Rechenschaft ablegen." 1) Nach

<sup>• 1)</sup> Clarorum virorum atque magnorum non minus otii quam negotii rationem exstare oportere (Cic. pro Planc. 27.).

Repos (Cat. 3) enthielt das erste Buch die römische Königsgeschichte; das zweite und dritte Buch handelte von der Entstehung der einzelnen Städte Italiens; im vierten Buche wurde (wahrscheinlich nach einer Ueberficht der vorangegan= genen Zeiten ber Republik) ber erste punische Krieg, im fünften der zweite erzählt; in den beiden letzten Büchern wurde die römische Geschichte, namentlich ber Kriege, bis zur Praetur des Serv. Galba, der die Lufitaner plünberte, fortgeführt, bis 603 (151), ober vielmehr nach bem oben erwähnten Zeugnisse des Cicero bis ins Jahr 605 (149). Titel (Urgeschichte) bezieht sich eigentlich nur auf die drei ersten Bücher, die Cato wahrscheinlich zuerst herausgegeben hatte, wurde dann aber auf das ganze Werk übertragen. In den vier letten Buchern wurde die Geschichte nur capitulatim, wie Nepos sagt, d. h. nur nach den Hauptbegebenheiten erzählt, diese aber oft genau und eingehend, im Gegensatze zu den annales pontificum, in denen neben kurzer und trocener Aufzählung der bedeutenden Ereignisse auch nebensächliche Vorkommnisse erwähnt wurden. Cato selbst sagte in der Einleitung zum vierten Buche: "Es beliebt mir nicht aufzuzeichnen, was sich auf der Tafel beim Pontifer Maxis mus findet, wie oft der Getreidepreis theuer war, wie oft dem Lichte bes. Mondes ober der Sonne eine Verfinsterung ober was sonft entgegengestanden hat."1) In der Erzählung der Kriege in den letten vier Büchern hat Cato die Namen der Führer ver= schwiegen und nur ihre Thaten berichtet; zugleich erwähnte er in diesen Büchern aller Merkwürdigkeiten Italiens und Spaniens (Corn. Nep. a. a. D.). Bei ber Erwähnung seiner eigenen Thaten, und er war nicht sparsam mit seinem Eigenlobe (Cato haud sane detractator laudum suarum, sagt Liv. XXXIV, 15), fügte er auch seine eigenen Reben bei, fo im fünften Buche die Rebe pro Rhodiensibus und im siebenten die ichon erwähnte gegen Er hatte zu seinem Werke sorgfältige Studien Galba. macht, nicht nur in ben heimischen Quellen — nach Cicero (de sen. 7) schenkte er sogar den Grabinschriften seine Aufmerksam= teit -, sondern auch in griechischen für diejenigen Beiten, die vor Cornel (a. a. D.) rühmt außer seiner umfassenden ihm lagen. Renntniß ber griechischen und italischen Geschichte neben manchen Anderen den großen Fleiß und die große Sorgsamkeit, die in seinem Werke hervorleuchteten; eigentliche Gelehrsamkeit jedoch, urtheilt er, zeige sich nicht. Ein großes Verdienst erwarb sich

<sup>1)</sup> Non lubet scribere, quod in tabula apud pontificem maximum est, quotiens annona cara, quotiens lunae aut solis lumine caligo aut quid obstiterit. (Gell. II, 28.)

Cato um die historische Chronologie, indem er den Anfangspunct ber römischen Geschichte, die Zeit ber Gründung Roms, zuerft genau zu bestimmen versuchte: und zwar berechnete er das erste Jahr ber siebenten Olympiade (751 v. Chr.) als das Gründungs= jahr Roms. — Die Thaten ber Vorfahren erzählend, zeigt er an der Geschichte des Kriegstribun D. Caeditius, wie die Griechen ihre größere Berühmtheit nur der glänzenden Darstellung ihrer Historiker verdanken, während die nicht geringeren Thaten ber Römer unbekannt geblieben sind aus Mangel an solchen Berkun-Die Erzählung hat uns Gellius (III, 7) erhalten, der sie im Wesentlichen treu mit ben Worten Cato's wiedergiebt; sie kann uns daher zugleich als Probe bienen von der ungeschmückten, doch anschaulichen Art der Darstellung, die in diesen historischen Büchern "Der punische Feldherr schreitet im Lande des Cato herrschte: Sicilien im ersten carthaginiensischen Kriege vorwärts, bem römis schen Heere entgegen. Die Hügel und bie günstigen Puncte besetzt er vor demselben. Die römischen Soldaten gerathen unter so bewandten Umständen in eine Stellung, die sie der Hinterlist und der Vernichtung aussett. Der Tribun kommt zu dem Consul; er weist einen schnellen Untergang nach aus der ungünstigen Dertlich= keit und der einschließenden Stellung der Feinde. "Ich meine," sagte er, wenn du das Heer retten willst, so ist es an der Zeit, daß du etwa 400 Mann nach jener Höhe (verruca) marschiren lässest und ihnen befehlest und ans Herz legest, sie zu besetzen. Gewiß werden, sobald die Feinde dies sehen, ihre tapfersten und kampfestüchtigsten Leute sich vor Allem gegen diese wenden, und sie werden Alles an dieses eine Unternehmen setzen, und sonder Zweifel werden die Vierhundert allesammt hingeschlachtet werden. Dann wirst du unterdeß, während die Feinde mit dem Gemețel beschäftigt find, Beit haben, das Heer aus dieser Gegend hinauszuführen. andern Weg der Rettung als diesen giebt es nicht. ' — Der Consul erwiederte dem Tribun, sein Plan scheine ihm zwar gleich= falls verständig. ,Aber,' sagte er, , wer wird, die vierhundert Mann borthin in die Schlachtreihen ber Feinde führen wollen?' — ,Wenn du keinen Andern sindest,' sagte der Tribun, , so magst bu mich zu dieser gefährlichen Unternehmung nehmen; ich gebe für dich und den Staat dieses mein Leben hin. - Der Consul brückt dem Tribun seinen Dank und seine Bewunderung aus. Der Tribun und die Vierhundert marschiren zum Tode ab. Die Feinde staunen über ihre Kühnheit; sie sind voll Erwartung, wohin sie wohl gehen Wie es nun aber sich zeigte, daß sie ihren Marsch zur würben. Besetzung jener Höhe nahmen, schickte der carthaginiensische Feldherr von den Reitern und dem Fußvolt die entschlossensten Manner, die er im Heere hatte. Die römischen Solbaten werden umzingelt; umzingelt wehren sie sich boch. Es entsteht ein lange zweifelhafter Rampf. Endlich trägt die Uebermacht den Sieg bavon. Die Vierhundert fallen alle bis auf ben letten Mann, von Schwertern durchbohrt oder von Wurfgeschossen überschüttet. Indeß, während der Kampf dauert, zieht fich der Consul auf ein ficheres und hoch= gelegenes Terrain zurück." — "Die unsterblichen Götter," so schloß Cato die Erzählung, "haben dem Kriegstribun ein Loos beschieden, wie es seine Tapferkeit verdiente. Denn so traf es sich: wenn er auch dabei vielfach verwundet worden war, so hatte er doch keine lebensgefährliche Wunde erhalten. Und sie erkannten ihn zwischen den Tobten, entfräftet von Wunden und Blutverluft; fie hoben ihn auf und er genas wieber und noch oft leistete er bem Staate nach dem wackere und tüchtige Dienste. Und durch jene That, daß er jene Soldaten da hinauf führte, rettete er das übrige Heer. Aber es macht einen gar großen Unterschied, in was für ein Licht man ein und dieselbe Helbenthat stellt. Leonidas, ber Laconer, der Aehnliches bei Thermopylae gethan, dem hat wegen seiner Tugenden das gesammte Griechenland seinen Ruhm und das be= sondere Verdienst seiner hochherrlichen That geschmückt durch Denk= mäler. Bildwerke und Standbilder; durch Inschriften, geschicht= liche Darstellungen und Anderes haben sie ihre größte Dankbarkeit für diese That gezeigt. Aber bem Kriegstribun ist nur ein ge= ringes Lob für seine That geblieben, und boch hatte er dasselbe gethan und den Staat gerettet."1) - Cicero schreibt dieser Schmucklosigkeit und Einfachheit der Darstellung den Grund zu, daß zu seiner Zeit die origines so wenig noch gelesen wurden. "Ferner," jagt er (Brut. 17), "seine origines, welche blühende und lichtvolle Beredtsamkeit enthalten sie nicht! Es fehlen dem Cato die Lieb= haber, wie viele Jahrhunderte früher schon dem Spracusier Philistus und felbst bem Thucybibes. Denn wie ihre gedrängten, zuweilen auch nicht hinlänglich klaren Gebanken Theopompus burch einen

<sup>1)</sup> Di immortales tribuno militum fortunam ex virtute eius dedere. Nam ita evenit: cum saucius multifariam ibi factus esset, tamen vulnus capiti nullum evenit, eumque inter mortuos, defetigatum vulneribus atque quod sanguen eius defluxerat, cognovere, eum sustulere isque convaluit, saepeque postilla operam reipublicae fortem atque strenuam perhibuit. Illoque facto, quod illos milites subduxit, exercitum ceterum servavit. Sed idem benefactum loco in quo ponas, nimium interest. Leonides Laco qui simile apud Thermopylas fecit, propter eius virtutes omnis Graecia gloriam atque gratiam praecipuam claritudinis inclitissimae decoravere monumentis, signis, statuis; elogiis, historiis aliisque rebus gratissimum id eius factum habuere. At tribuno militum parva laus pro factis relicta, qui idem fecerat atque rem servaverat.

gehobenen und hochtrabenden Ton der Rede verdunkelte, so hat den lichtvollen Ausbruck Cato's die mit allzu hohem Schwunge gleichsam überladene Rede der Späteren in Schatten gestellt." Einer der wenigen Liebhaber des Cato in dieser Zeit war der alterthumelnde Sallust, ben gerade bas anzog, was bie Meisten ab= schreckte, ber veraltete Stil und Wortgebrauch. Auch die römischen Historiker, selbst Livius, scheinen bas Werk nur in beschränktem Maße benutt zu haben, zum Theil wohl wegen seiner die Benutung erschwerenden Anlage. Die Vorliebe, welche die habria= nische Zeit für die archaistischen Schriftsteller zeigte, brachte auch Cato wieder zu Ehren. Aus langer Vergeffenheit zog die Origines Fronto und seine Schule wieder hervor. Fronto ist voll Bewunderung Cato's und seines Werkes: "Wahrlich, Cato ist durch seine löblichen Leistungen im Reben und Handeln unter Allen bei weitem ber Vorzüglichste. — Cato muß in allen Städten durch Bilbsaulen geehrt werben, ba er ja ben ersten Sproß bes lateinischen Namens und die Kinderjahre italischer Uranfänge aufgehellt hat" (Enimvero fandi agendique laudibus longe praestantissimus omnium Cato Porcius. — Cato oppidatim statuis ornandus, qui primam Latini nominis subolem et Italicarum originum pueritias inlustravit; Fronto p. 203 Nab.)

Als ein Anhang zu dem geschichtlichen Werke kann die Sammlung von witigen und treffenden Aussprüchen berühmter Männer, sogenannter anop Féquara, betrachtet wers den, die Cato in seinem Alter veranstaltet hat (Cic. de ost. I, 29). Cato selbst zeichnete sich durch seinen echt römischen Wit aus, und es wird von den alten Schriftstellern, namentlich von Plutarch (in seiner Biographie Cato's und sonst), eine große Zahl geistereicher und witziger Aussprüche von ihm mitgetheilt, die aus einer schon frühzeitig veranstalteten Sammlung zu stammen scheinen.

Nächst ben origines waren seine Reben die wichtigkten Denkmäler seiner geistigen Thätigkeit. Nach Cornel (Cat. 3) war er vom ersten Mannesalter an als Redner thätig. Cicero zählte ihrer mehr als 150, die er wenigstens gesunden und gelesen habe (Brut. 17), und läßt im Dialog über das Alter (c. 11) Cato sagen, daß er als Greis erst die Reden über die berühmten Processe, die er gesührt, niederschreibe. Einige Reden hat er, wie schon erwähnt, in die Darstellung der Geschichte seiner Zeit in den letzen Büchern der origines mit verslochten. Cicero hält die catonischen Reden, abgerechnet die Rede des Appius Caecus und einige Lobreden, abgerechnet die Rede des Appius Caecus und einige Lobreden auf Verstordene, für die ältesten schriftlichen Documente römischer Beredtsamkeit (Brut. 16). Er vergleicht den Cato, was die Zahl und den Charakter seiner Reden betrifft, mit Lysias. Beide zeichnet Scharssinn, Eleganz, Witz und Kürze aus. Lysias hat jedoch seine Bewunderer und Nachahmer; "aber," klagt Cicero

(Brut. 17), "wer von unsern jetigen Rednern liest noch den Cato, oder wer kennt ihn auch nur überhaupt? Und doch; was ist er für ein Mann! Ich spreche nicht von dem Bürger ober Senator oder Feldherrn; denn hier haben wir es blos mit dem Redner zu Wer ist im Loben gewichtiger, im Tadeln bitterer, in Ge= danken scharfsinniger, im Lehren und Erklären gründlicher? Seine mehr als 150 Reden sind erfüllt vom Glanze der Worte und bes Inhaltes. Mag man aus diesen nur das auswählen, was der Be= achtung und bes Lobes würdig ist, so wird man darin alle Eigen= schaften finden, die zu einer guten Rebe gehören. — Freilich ist seine Sprache ein Wenig veraltet und einige Worte klingen allzu rauh; benn also sprach man damals. Aendere das, was Jener damals nicht anders zu machen vermochte, füge noch ben rhythmischen Klang hinzu, ordne die Worte, daß die Rede besser ins Gehör falle, und bringe sie gleichsam in die Fugen, was selbst nicht einmal die alten Griechen immer gethan haben, und bu wirst bem Cato Niemanden vorziehen. Die Griechen glauben baburch ihrer Rebe einen Schmuck zu ver= leihen, wenn sie sich ber Vertauschungen ber Worte bedienen, was sie roonor nennen, und gewisser Formen der Gedanken und bes Ausdruck, die bei ihnen σχήματα heißen. Man glaubt es kaum, wie häufig und in wie glänzender Weise Cato von beiden Mitteln Gebrauch macht." — Es läßt fich nicht mehr beurtheilen, in wie weit das etwas überschwängliche Lob, das Cicero den Reben des Cato ertheilt, in allen Stücken gegründet sei, da wir von ihnen nur sehr vereinzelte Bruchstücke besitzen. So viel indessen läßt sich aus benselben erkennen, daß Cato eine bedeutende natürliche Be= redtsamkeit besaß, die ihn jederzeit den wirksamsten Ausbruck und ben richtigen Ton finden ließ und trot des harten Stiles bes rednerischen Schmuckes keineswegs gänzlich entbehrte. Die Liebhaber des Alterthümlichen zogen Cato's Reden selbst benen bes Cicero vor, so der Raiser Hadrian (Spart. vit. Hadr. 16). — Er= halten haben sich Titel und Fragmente von etwa 80 Reben bes Cato, von denen keine über sein Consulatsjahr zurückgeht. gefähr die Hälfte bavon find Gerichtsreben, die anderen find in Bolksversammlungen und im Senate gehalten und politischer Natur. Bon seinen vielen Selbstvertheibigungen kennen wir nur sechs. Ueberliefert ift, daß er nach altem Brauche alle seine Reden mit einer Anrufung ber Götter anfing (Serv. Verg. Aen. VII, 259). Bon seiner Freimüthigkeit giebt eine Stelle aus der Rede de praeda militibus dividenda, die Gellius (XI, 18) erhalten hat, eine Probe. Er klagt über die Frechheit und Straflosigkeit der Unterschlagung öffentlicher Gelder: "Diebe," sagt er, "die Privateigenthum gestohlen haben, verbringen ihr Leben in Retten und Banden; Diebe, die öffentliches Gut stehlen, in Gold und

Purpur." 1) In der Rede: si se Caecilius tribunum plebis appellasset, hieß es von dem feilen Tribun Caecilius: "Für einen Bissen Brot kann man ihn erkaufen, daß er entweder schweige ober spreche."2) — In der Rede, die er zu Numantia an die Ritter hielt, sagt er: "Bebenket und beherziget es: wenn ihr mit Un= strengung eine gute That verrichtet, so wird euch jene Anstrengung schnell vorübergehen, die gute That euch aber bleiben, so lange ihr lebet; wenn ihr aber aus schnöber Lust Boses verübet, so wird die Lust schnell bahingehen, die bose That aber immer bei euch blei= ben." 3) — Von der populären Weise, wie er seinen Gegenstand dem Bolke anschaulich zu machen verftand, diene die Stelle aus der Rede de aedilibus vitio creatis zum Beispiel: "Jest sprechen sie so: ber Stand ber Saaten und ber Halmfrüchte lasse eine gute Ernte erwarten. Gebt euch nicht einer allzu sicheren Hoffnung bin. Oft habe ich gehört, daß zwischen Mund und Bissen noch Bieles dazwischen kommen könne. Aber gar erst zwischen Bissen und Frucht auf dem Halme, da liegt noch ein gar langer Raum da= zwischen."4) - Durch eingestreute witige und humoristische Erzäh= lungen wußte er das Interesse seiner Zuhörer, besonders solcher, auf welche die anderen Mittel der Rhetorik weniger wirkten, zu fesseln. In einer Rede an die Soldaten gegen Galba kam ein Geschichtchen von dem jungen Papirius Praetextatus vor, das uns Gellius (I, 23) seinem Inhalte nach mittheilt. Die Senatoren hatten früher in Rom die Sitte, ihre noch unerwachsenen Söhne mit in die Curie zu nehmen. Einst wurde eine wichtige Sache im Senat berathen, und ba man zu keinem Endbeschlusse kam, so follte die Berathung am folgenden Tage fortgesett, vorläufig aber ber Gegenstand ber Verhandlung geheim gehalten werden. Mutter des kleinen Papirius, der mit seinem Bater in der Curie gewesen war, fragte ben Sohn, was benn heute im Senat vorgekommen wäre. Der Knabe erwieberte, er dürfe Nichts fagen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Fures privatorum furtorum in nervo atque in compedibus aetatem agunt; fures publici in auro atque in purpura.

<sup>2)</sup> Frusto panis conduci potest, vel uti taceat, vel uti loquatur. (Gell. I, 15.)

S) Cogitate cum animis vostris: si quid vos per laborem recte feceritis, labor ille a vobis cito recedet, bene factum a vobis, dum vivitis, non abscedet; sed siqua per voluptatem nequiter feceritis, voluptas cito abibit, nequiter factum illud apud vos semper manebit. (Gell. XVI, 1.)

<sup>4)</sup> Nunc ita aiunt, in segetibus, in herbis bona frumenta esse. Nolite ibi nimiam spem habere. Saepe audivi, inter os atque offam multa intervenire posse. Verum vero inter offam atque herbam, ibi vero longum intervallum est. (Gell. XIII, 18.)

Um so neugieriger wurde die Mutter und sie quälte den Kleinen durch Bitten und Liebkosungen so lange, bis er, um ihre Neugierbe zu befriedigen, endlich zu einer Lüge seine Zuflucht nahm. Es ward, sagte er, im Senate verhandelt, ob es besser und für ben Staat zuträglicher sei, wenn ein Mann zwei Frauen ober eine Frau zwei Männer habe. Sobald fie dies gehört hatte, lief sie voll Angst sogleich zu ihren Freundinnen und theilte ihnen die Reuigkeit mit. Am folgenden Tage umringte ein Schwarm von Matronen die Curie, unter vielen Thränen und Beschwörungen bitten sie die Senatoren, sie möchten doch lieber beschließen, daß eine Frau zwei Männer, als daß ein Mann zwei Frauen habe. Die Senatoren konnten fich diese sonderbare Forderung nicht er= klären, bis der kleine Papirius auftrat und das Räthsel löste. Sie belohnten bie Verschwiegenheit und Klugheit des Knaben mit Ruffen und beschloffen, daß von nun an kein Kind mehr mitgebracht werben follte; nur Papirius sollte ferner noch bieses Vorrecht ge= nießen und ehrenhalber den Beinamen Praetextatus tragen, weil er in dem Alter, wo er noch die Praetexta trug, so klug zu schweigen und zu sprechen verstanden habe. — Als Probe von der eindring= lichen Beredtsamkeit des Cato, wodurch er das Mitleid und den Unwillen seiner Zuhörer auf das Kräftigste zu erregen wußte, giebt Gellius (X, 3) eine Stelle aus ber Rebe gegen Thermus, indem er zwischen Cato und C. Gracchus eine Parallele zieht. "Grachus," sagte Gellius, "hat lange nicht die Kraft und bie Fülle bes Cato erreicht, und man wirb, glaube ich, erkennen, baß Cato sich nicht mit der Beredtsamkeit seiner Zeit begnügt, sondern das schon zu erreichen gestrebt habe, was später Cicero erreicht hat." Es handelte sich um die Gewaltthat des D. Thermus, welcher zehn angesehene Ligurer, die mit der Beschaffung des Mundvorrathes für sein Heer beauftragt waren, hatte geißeln lassen. hauptete, von den Zehnmännern sei zu wenig für guten Mundvorrath für ihn gesorgt worden. Er befahl, ihnen die Rleider auszuziehen nnb sie mit ber Geißel zu züchtigen. Die Büttel schlugen die Zehnmänner. Biele Leute haben es mit angesehen. Wer kann eine solche Schmach, wer eine solche Gewaltherrschaft, wer eine folde Knechtschaft ertragen! Rein König hat dergleichen zu thun gewagt! Haltet ihr es für gut, daß guten Leuten von guter Abkunft solches geschehe? Wo bleibt die Bundesgenossenschaft, wo die Treue der Vorfahren? Wie konntest du es wagen, solche außerordentliche Beschimpfungen, Schläge, Streiche, Striemen, solche Schmerzen und Henkersqualen ihnen zur Schande und größten Schmach vor den Augen ihrer Landsleute und vieler Sterblichen zuzufügen? Aber wie groß ift auch die Trauer, wie groß das Seufzen, wie groß bas Thränenvergießen, wie groß bas Wehklagen gewesen, das, wie ich gehört habe, vollführt worden ift. Sclaven

schon empfinden Beschimpfungen auf bas Schmerzlichste; wie glaubt ihr, daß erst jenen Männern von guter Herkunft, großer Tüchtig= keit zu Muthe gewesen ist und sein wird, so lange sie leben?"1) ---Für eine der berühmtesten Reden Cato's galt die für die Rhodienser, gehalten kurz nach dem Siege über Perseus, 587 (167). Die Rebe cursirte sowohl besonders, als auch hatte sie Cato dem fünften Buche seiner Drigines einverleibt. Tullius Tiro, ber Freigelassene des Cicero, hatte sie in einem Briefe an D. Azius einer ftrengen Kritif unterworfen, beren Grundlofigkeit Gellius (VI, 3) nachzuweisen sucht, der bei dieser Gelegenheit einige Bruchstücke aus der Rebe mittheilt. Die Insel Rhodus war den Römern ver= bundet, stand aber auch mit Perseus von Macedonien in freund= schaftlichem Verhältniß. Die Rhobienser versuchten, eine Versöh= nung zwischen ben Römern und bem Perseus zu Stande zu bringen. Da aber ihre Bemühungen vergebens waren und der Krieg zwischen beiben ausbrach, riethen mehrere Rhobienser bem Bolke, bem Kö= nige von Macedonien gegen die Römer Beiftand zu leisten. wurde hierüber kein öffentlicher Beschluß gefaßt. Nachdem Perseus besiegt und gefangen worden war, fürchteten die Rhodienser, jene Verhandlungen und Reben in ber Volksversammlung könnten von den Römern übel aufgenommen worden sein, und sie schickten daher Gesandte nach Rom, welche die Verwegenheit einiger ihrer Lands= leute entschuldigen und den Senat ihrer Treue und Ergebenheit Nachdem sich die Gesandten ihres Auftrages versichern sollten. entledigt hatten, gaben die Senatoren ihre Meinung ab. Einige für ben Krieg gegen bie Rhobienser stimmten, weil biese angeblich bei dieser Gelegenheit ihre schlechte Gefinnung an den Tag gelegt hätten, in der That aber, weil nicht wenige von den römischen Großen nach ben Schäten ber reichen Insel lüftern waren, trat Cato auf, um die Rhobienser zu vertheidigen, und begann mit folgenden Worten: "Ich weiß, daß den meisten Menschen in guten und glücklichen und günstigen Umständen das Herz sich

<sup>1)</sup> Dixit, a decem viris parum sibi bene cibaria curata esse. Iussit vestimenta detrahi atque flagro caedi. Decem viros Bruttiani verberavere. Videre multi mortales. Quis hanc contumeliam, quis hoc imperium, quis hanc servitutem ferre potest? Nemo hoc rex ausus est facere. Eane fieri bonis, bono genere gnatis, boni consulitis? Ubi societas, ubi fides maiorum? Insignitas iniurias, plagas, verbera, vibices, eos dolores atque carnificinas, per dedecus atque maximam contumeliam, inspectantibus popularibus suis atque multis mortalibus, te facere ausum esse? Sed quantum luctum, quantum gemitum, quid lacrumarum, quantum fletuum factum audivi. Servi iniurias nimis aegre ferunt; quid illos bono genere natos, magna virtute praeditos opinamini animi habuisse atque habituros, dum vivent?

zu überheben und Stolz und Hochmuth zuzunehmen und zu wachsen pflegt; und dies erregt mir jest große Besorgniß, daß, weil dieser Prieg so glücklich abgelaufen ist, bei unserer Berathung etwas Unheilvolles herauskomme, was unser Glud bampfe, und daß sich diese unsere Freude allzu ausschweifend äußern könne. gluck zügelt und lehrt, was Noth thut; das Gluck pflegt in ber Freude vom rechten Pfade der Klugheit und der Ginsicht abzuführen. Mit um so größerem Nachbrucke spreche ich es baber aus und rathe es, daß diese Angelegenheit einige Tage verschoben werbe, bis wir nach einer so großen Freude wieder unserer Herr geworden sind." 1) — "Ich bin nun freilich auch der Meinung," hieß es weiter, "daß die Rhodienser gar nicht gewünscht haben, daß wir den Rampf so zu Ende führen, wie er zu Ende geführt worden ift, noch daß der König Perseus besiegt werde. das wünschten nicht blos die Rhodienser nicht, sondern, wie ich glaube, viele Bölker und viele Nationen haben es ebenfalls nicht gewünscht. Doch hat vielleicht ein Theil berselben ein solches Ergebniß nicht unserer Schmach wegen nicht gewünscht, sondern sie besorgten nur, daß, wenn es keinen Menschen gabe, vor dem wir uns scheuten, wenn wir nur thäten, was uns beliebe, fie unter unserer Herrschaft allein, in unserer Anechtschaft steben würden. eigenen Freiheit wegen, glaube ich, haben sie eine solche Gesinnung gehabt. Und doch haben die Rhodienser dem Berseus nie öffentlich beigestanden. Bedenket, wie weit vorsichtiger wir unter uns im Privatleben handeln. Denn Jeder von uns, wenn er glaubt, es geschehe Etwas gegen seinen Bortheil, kampft mit aller Macht ba= gegen, bamit Nichts gegen benselben geschehe, indeß jene bies ruhig haben geschehen lassen. "2) — Nachdem Cato die Bortheile, die für beibe

<sup>1)</sup> Scio solere plerisque hominibus rebus secundis atque prolixis atque prosperis animum excellere atque superbiam atque ferocitatem augescere atque crescere. Quod mihi nunc magnae curae est, quod haec res tam secunde processit, ne quid in consulendo advorsi eveniat, quod nostras secundas res confutet, neve haec laetitia nimis luxuriose eveniat. Advorsae res edomant et docent, quid opus siet facto; secundae res laetitia transvorsum trudere solent a recte consulendo atque intellegendo. Quo maiore opere dico suadeoque, uti haec res aliquot dies proferatur, dum ex tanto gaudio in potestatem nostram redeamus.

<sup>2)</sup> Atque ego quidem arbitror Rhodienses noluisse, nos ita depugnare, uti depugnatum est, neque regem Persen vinci. Sed non Rhodienses modo id noluere, sed multos populos atque multas nationes idem noluisse arbitror. Atque haut scio an partim eorum fuerint, qui non nostrae contumeliae causa id noluerint evenire; sed enim id metuere, si nemo esset homo, quem vereremur,

Theile aus bem Bündnisse und bem Frieden entstehen, auseinandergeset hat, fragt er: "Jest sollen wir plöglich so große Bortheile auf jener wie auf dieser Seite, eine so wichtige Freundschaft aufgeben? Was, wie wir behaupten, Jene haben thun wollen, darin sollen wir ihnen zuvorkommen und es zuerst thun?" 1) — "Wer am strengsten sich gegen sie ausspricht, spricht so: sie find Willens gewesen, Feinde zu werden. Giebt es benn wohl unter euch irgend Einen, der, was ihn betrifft, es für billig halten sollte, daß er beshalb bestraft werde, weil man ihn beschuldigt, er habe Uebles thun wollen? Niemand, glaube ich. Denn ich wenigstens, was mich betrifft, ich möchte es nicht. — Und ferner, wo giebt es wohl ein so hartes Geset, welches lautete: Wenn Jemand mehr als 500 Joch Acker besitzen wolle, so soll seine Strafe so ober so groß sein; wenn Jemand eine größere Anzahl Bieh haben wolle, so soll er eine so ober so große Strafsumme zahlen. Wir wollen ja in Allem mehr haben, und beshalb wird uns doch Niemand bestrafen?" 2) — "Wenn es ferner nicht billig ift, Jemandem beshalb eine Ehre zu erweisen, weil er sagt, er habe etwas Gutes thun wollen, hat es aber nicht gethan: foll es da den Rhobienfern Schaben bringen, daß sie nichts Schlimmes gethan haben, sonbern nur, wie man fagt, haben thun wollen?" 3) - "Sie behaupten,

quicquid luberet faceremus, ne sub solo imperio nostro, in servitute nostra essent. Libertatis suae causa in ea sententia fuisse arbitror. Atque Rhodienses tamen Persen publice nunquam adiuvere. Cogitate, quanto nos inter nos privatim cautius facimus. Nam unusquisque nostrum, siquis advorsus rem suam quid fieri arbitrantur, summa vi contra nititur, ne advorsus eam fiat, quod illi tamen perpessi.

<sup>1)</sup> Ea nunc derepente tanta beneficia ultro citroque, tantam amicitiam relinquemus? Quod illos dicimus voluisse facere, id nos priores facere occupabimus?

<sup>2)</sup> Qui acerrime advorsus eos dicit, ita dicit: hostes voluisse fieri. Ecquis est tandem, qui vestrorum, quod ad sese adtineat, aequom censeat, poenas dare ob eam rem, quod arguatur male facere voluisse? Nemo, opinor. Nam ego, quod ad me adtinet, nolim. — Quid nunc? ecqua tandem lex est tam acerba, quae dicat: siquis plus quingenta iugera habere voluerit, tanta poena esto; siquis maiorem pecuum numerum habere voluerit, tantum damnum esto? Atque nos omnia plura habere volumus, et id nobis impune est.

<sup>3)</sup> Sed si honorem non aequom est haberi ob eam rem, quod bene facere voluisse quis dicit, neque fecit tamen: Rhodiensibus oberit, quod non male fecerunt, sed quia voluisse dicuntur facere?

die Rhobienser seien übermüthig, und machen ihnen bamit Etwas zum Borwurfe, was ich am wenigsten möchte, daß es mir und meinen Rindern nachgesagt werbe. Gut, fie seien übermüthig. Was geht uns das an? Zürnet ihr darüber, wenn Jemand übermüthiger ift, als ihr?" 1) — Gellius bewundert mit Recht die geschickte Urt, wie Cato den Vorwurf des Uebermuthes von den Rhodiensern anf die Römer selbst wälzt, und er schließt seine Antikritik gegen die Kritik des Tiro mit den Worten: "Cato hat in jener Ber= handlung ohne Unterschied von allen Mitteln ber Bertheidigung und des Angriffes Gebrauch gemacht. Bald empfiehlt er die Rho= dienser als solche, die sich auf das Beste verdient gemacht haben; bald reinigt er sie als Unschuldige von jedem Vorwurf und mahnt auf das Eindringlichste davon ab, nach ihren Gütern und Schätzen Berlangen zu tragen; balb legt er, als hätten sie aus Frrthum gefehlt, Fürbitte für sie ein; bald zeigt er, wie freundlich gefinnt gegen ben Staat sie seien; bald bringt er die Milbe und Sanftmuth der Borfahren, bald den Bortheil des Staates in Erinnerung. Alles dieses hätte sich vielleicht schmudvoller und abgerundeter sagen laffen, aber mit mehr Kraft und Lebendigkeit ließ es sich, wie mir scheint, nicht sagen." — Die lette Rebe, die Cato noch in seinem fünfundachtzigsten Jahre gehalten und die er kurze Beit vor seinem Tode noch in seinen Origines wiedergegeben hat, war die gegen Servius Sulpicius Galba, wegen des Treu= bruches desselben gegen die Lusitaner. Galba rettete sich nur aus der Flamme, wie Cato selbst sich ausgedrückt zu haben scheint, durch das Mitleid des Volkes, das er für seine Kinder zu erregen wußte (Cic. Brut. 23).

Von Cato existirten auch Briefe. Cicero (de ost. 1, 11) kannte noch einen Brief von ihm an seinen Sohn Marcus, als dieser in Macedonien gegen Perseus diente, folgenden Inhaltes: er habe gehört, er sei vom Consul entlassen worden; er ermahne ihn daher, sich in keinen Kampf einzulassen; denn es sei gegen das Recht, daß, wer nicht Soldat sei, gegen den Feind kämpfe. 2) — Eines andern Briefes an denselben M. Cato erwähnt Plutarch (Cat. mai. 20), worin er den Sohn wegen des in der Schlacht bei Pydna bewiesenen Heldenmuthes lobte.

<sup>1)</sup> Rhodienses superbos esse aiunt, id obiectantes, quod mihi et liberis meis minime dici velim. Sint sane superbi. Quid id ad nos adtinet? Idne irascimini, siquis superbior est quam vos?

<sup>2)</sup> Marci quidem Catonis senis est epistula ad Marcum filium, in qua scribit, se audisse eum missum factum esse a consule, cum in Macedonia bello Persico miles esset. Monet igitur, ut eaveat, ne proelium ineat; negat enim ius esse, qui miles non sit, cum hoste pugnare.

Cato's Schriftstellerthätigkeit umfaßte, so viel ohne genaue Renntniß der Griechen möglich war, Alles, was damals Gegenstand des Wissens war. "Nichts konnte," sagt Cicero (de orat. III, 33), von ihm, "in unserm Staate zu jenen Zeiten gewußt und gelernt werben, was er nicht sowohl erforscht und gewußt, als auch schriftlich dargestellt hat," und Plinius rühmt seine bem römischen Geschlechte in allem Wissenswerthen ertheilten Belehrungen (n. h. XIV, 44) und nennt ihn ben Lehrmeister in allen Wissenschaften (omnium bonarum artium magister, ib. XXV, 4). — Sein nächster Zweck bei Bearbeitung wissenschaftlicher Gegenstände scheint die Belehrung seines Sohnes Marcus gewesen zu sein, und so bilbeten vielleicht die praecepta ad filium eine Art Encyklopädie alles für einen damaligen jungen Mann Wissenswerthen, barauf berechnet, ihm in kurzer Fassung das mitzutheilen, wodurch er ein vir bonus Ein Bestandtheil dieser praecepta war eine Schrift werden könne. medicinischen Inhaltes, nach Plinius (n. h. XXV, 2) die erste und lange Zeit einzige dieser Art von einem Römer. Blinius (h. n. XXIX, 7) hat baraus eine Stelle erhalten, worin er seinen Sohn vor ben griechischen Runften und Wissenschaften überhaupt, besohders aber vor den Aerzten warnt: "Bon jenen Griechen, mein Sohn Marcus, werbe ich am geeigneten Orte erwähnen, was ich zu Athen erforscht habe, und wie gut es sei, ihre Schriftwerke nur oberflächlich anzusehen, nicht aber gründlich zu studieren, werbe ich erweisen. Es ist eine höchst nichtswürdige und ungelehrige Race, und betrachte Folgendes als einen Seberspruch: Wann nur immer jenes Bolt seine Schriftwerke bringen wird', wird es Alles verderben; dann um so mehr noch, wenn es seine Aerzte hieher schicken wird. Sie haben sich einander verschworen, alle Barbaren durch Heilkunft zu tödten, und zwar werden sie solches für Lohn ausüben, damit man ihnen Bertrauen schenke und sie uns leicht zu Grunde richten können. Auch uns nennen sie Barbaren und schänden uns noch garftiger als die Andern mit dem Namen Opiker. Ich habe dir in Bezug auf die Aerzte mein Berbot ausgesprochen." 1) Hierauf sette er

<sup>1)</sup> Dicam de istis Graecis suo loco, Marce fili, quid Athenis exquisitum habeam, et quod bonum sit illorum litteras inspicere, non perdiscere, vincam. Nequissimum et indocile genus illorum, et hoc puta vatem dixisse: Quandoque ista gens suas litteras dabit, omnia corrumpet, tum etiam magis, si medicos suos huc mittet. Jurarunt inter se barbaros necare omnes medicina; et hoc ipsum mercede facient, ut fides eis sit et facile disperdant. Nos quoque dictitant barbaros et spurcius nos quam alios Opicon appellatione foedant. Interdixi tibi de medicis.

aus einander, mit welchen Heilmitteln er sich und seine Frau zu einem langen Greisenalter gebracht habe, und erklärte, er habe auch Aufzeichnungen, nach benen er seinen Sohn, seine Sclaven und Hausgenossen zu behandeln pflege (Plin. a. a. D. 8; vgl. Plut. Cat. 23). Ferner gehörten hierher Unweisungen rhetorischen und landwirthschaftlichen Inhaltes. hinsichtlich der ersteren, so war nach dem Zeugnisse Quintilian's (III, 1, 19) Cato auch der erste Römer, der über diesen Gegenstand Etwas verfaßt hatte. Borangeschickt war diesen Aufzeichnungen eine kurze Definition eines Redners: "Ein Redner ist, mein Sohn Marcus, ein wackerer, redeerfahrener Mann. "1) Aus dieser Schrift rührt wohl auch bas befannte Wort Cato's rem tene, verba sequentur, "halte nur die Sache fest, so werben die Worte schon von selbst folgen." Auch dem auf die Landwirthschaft bezüglichen Theile ging eine ähnliche Definition eines Landmannes voraus: "Ein Bauer ift ein wackerer Mann, mein Sohn Marcus, im Ackerbau erfahren, bessen Gisengeräth glänzt." 2) — Raum ein Beftandtheil dieser praecepta war das Buch des Cato de re militari, vielmehr scheint es nach den erhaltenen Fragmenten ein für Solbaten und Centu= rionen verfaßtes Hülfsbüchlein gewesen zu sein, "bamit," wie ein Bruchstück lautet, "das Bolk durch eigenes Bemühen vielmehr wegen gludlich geführten Rrieges mit bem Siegerkranze ben Göttern zu danken gehe, als daß es nach unglücklich geführtem Kriege im Sclaventranze zum Berkaufe gehe."3) — Auch juristische Schriften hat Cato verfaßt (Cic. de or. III, 33; Pompon. de orig. iuris 38); insbesondere werden von ihm commentarii iuris civilis genannt (Fest. v. mundus). — Ferner wird von ihm ein carmen de moribus erwähnt, wie es scheint, eine Sammlung von Sitten= sprüchen und Sittenschilderungen, woraus uns Gellius Einiges erhalten hat (XI, 2). Bon den Römern hieß es: Sitte, auf bem Forum anständig, im Hause zur Nothdurft gekleidet zu gehen. Die Pferde kauften sie theuerer als die Röche. Die poetische Runft stand nicht in Ehren. Wenn sich Jemand mit dieser Sache abgab ober fleißig Schmausereien besuchte, hieß er ein Herumstreicher." 4) — Bon einer spätern, verderbten

<sup>1)</sup> Orator est, Marce fili, vir bonus, dicendi peritus (Senec. controv. I, praef. 9, u. a.).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Colonus est vir bonus, Marce fili, colendi peritus, cuius ferramenta splendent (Serv. Verg. Georg. I, 46).

<sup>3)</sup> Ut populus sua opera potius ob rem bene gestam coronatus supplicatum eat, quam re male gesta coronatus veneat (Gell. VII, 4).

<sup>4)</sup> Vestiri in foro honeste mos erat, domi, quod satis erat. Equos carius quam coquos emebant. Poeticae artis honos non

Beit hingegen hingegen hieß es: "In dem Geize, glaubten sie, lägen alle Laster; wen man aber für einen Berschwender, Būsteling, Stuzer, Schurken oder Taugenichts hielt, der wurde geslobt.") — Treffend ist solgende Bergleichung: "Das menschliche Leben ist sast wie das Eisen. Das nuzt sich ab, wenn es gebraucht wird; braucht man es aber nicht, so bringt ihm doch der Rost den Untergang. Auch die Menschen sehen wir sich abnuzen, wenn sie ihre Kräfte brauchen; braucht man sie aber nicht, so bringt Wüßiggang und Trägheit mehr Schaden als die Anstrengung." 2) In welchem Bersmaße dieses carmen versaßt war, lassen diese gesringen Ueberreste nicht mehr deutlich erkennen, am wahrscheinlichsten wohl im saturnischen.

Die einzige von Cato noch vollständig erhaltene Schrift ift das Buch de re rustica. Wie die alten Römer überhaupt, so fand besonders Cato in der Landwirthschaft eine Lieblingsbeschäftigung. Darum läßt ihn auch Cicero in bem Dialog über das Alter (c. 15 sqq.) die Bortheile und die Luft, die in der Beschäftigung mit dem Landbaue liegt, mit begeisterten Worten rühmen: Bergnügungen, die der Landbau gewährt, scheinen mir dem Leben des Weisen am nächsten zu kommen" (voluptates agricolarum milni ad sapientis vitam proxime videntur accedere). Wie Plutarch (Cat. mai. 21) berichtet, hielt Cato die Landwirthschaft vielmehr für einen vergnüglichen Lebensberuf, als einen Lebenserwerb (the μεν γεωργίαν μάλλον ήγειτο διαγωγήν ή πρόσοδον). Über auch als Erwerb betrachtete er sie als das ehrenvollste und ein= träglichste Geschäft. "Als ihn Jemand sragte, was benn am meisten förderlich sei zur Vermehrung des Vermögens, antwortete er: ein guter Biehstand; was zweitens? ein ziemlich guter Biehstand; was drittens? ein geringer Viehstand; was viertens? der Aderbau. Und als Jener, der ihn gefragt hatte, sagte: Was hältst bu von Buchergeschäften? fragte ihn Cato wieder: Bas hältst bu vom Raubmord?3) In der Vorrede zu der obenerwähnten Schrift

1) Avaritiam omnia vitia habere putabant; sumptuosus, cupidus, elegans, vitiosus, irritus qui habebatur, is laudabatur.

erat. Siquis in ea re studebat aut sese ad convivia applicabat, grassator vocabatur.

<sup>2)</sup> Vita humana prope uti ferrum est. Si exerceas, conteritur; si non exerceas, tamen rubigo interficit. Item homines exercendo videmus conteri. Si nihil exerceas, inertia atque torpedo plus detrimenti facit, quam exercitio.

<sup>3)</sup> A Catone cum quaereretur, quid maxime in re familiari expediret, respondit: bene pascere. Quid secundum? satis bene pascere. Quid quartum? arare. Et

äußert er fich selbst folgender Maßen: "Unsere Borfahren hielten es so und setzten es so in Gesetzen fest, daß ein Dieb zum zwie= fachen, ein Bucherer zum vierfachen Betrage verurtheilt werde. Für einen wie viel schlechteren Bürger sie einen Wucherer als einen Dieb hielten, kann man hieraus beurtheilen. Wenn sie Ginen als tüchtigen Mann loben wollten, so lobten sie ihn als einen tüch= tigen Adersmann und tüchtigen Landwirth. Das herrlichste Lob schien zu erhalten, wer so gelobt wurde. — Bon den Bauern Rammen die tüchtigsten Männer und bravsten Solbaten, und den frommsten und sichersten und neidlosesten Erwerb ergiebt der Acter= bau, und am wenigsten kommen auf schlechte Gebanken biejenigen, welche dieser Beschäftigung obliegen." 1) — Hinsichtlich des Inhaltes des catonischen Buches über die Landwirthschaft, in dem, wie Columella (I, 1, 12) sagt, Cato zuerst ben Landbau lateinisch sprechen lehrte, so behandelt dasselbe den Gegenstand nicht nach einem allgemeinen Gesichtspuncte, sondern es ist zum Privat= gebrauche für einen Manlius und im Hinblide auf ein bestimmtes Gut besselben bei Casinum und Benafrum geschrieben und hat den Bweck, Anleitung zur baulichen und öconomischen Ginrichtung und zur Bewirthschaftung besselben zu geben. Aus der Beziehung auf Dieses Gut, auf dem vorwiegend Wein= und Olivenbau betrieben wurde, erklärt sich manches Auffallende, so z. B. daß vom Getreide= bau und ber Sommerarbeit wenig die Rede ist. Das Buch zerfällt in zwei Theile: der erste ist systematisch gehalten, und ihm ver= bankte bas Werk seine lange Geltung, ber zweite, eine Art Noth= und Hülfsbüchlein für einen Landwirth, enthält ziemlich bunt durch einander eine Fülle "von Recepten, Haushaltungsregeln, Formeln für Verkauf und Miethe, für Opfer und sympathetische Curen." Daß wir das Buch nicht mehr ganz in der frühern Gestalt besitzen, deuten manche Spuren an; namentlich ist die antike Farbe ber Sprache, wenn auch nicht ganz, so boch größtentheils verwischt. Doch "besitzen wir noch den wesentlichen Bestand und erfreuen uns au der kernhaften Gesinnung, am tüchtigen Gefühl der Macht

cum ille, qui quaesierat, dixissit: Quid fenerari? tum Cato: Quid hominem, inquit, occidere? (Cic. de off. II, 25.)

<sup>1)</sup> Maiores nostri sic habuerunt et in legibus posiverunt, furem dupli condemnari, feneratorem quadrupli. Quanto peiorem civem existimarint feneratorem quam furem, hinc licet existimari. Et virum bonum cum laudabant, ita laudabant, bonum agricolam bonumque colonum. Amplissime laudari existimabatur, qui ita laudabatur. — Ex agricolis et viri fortissimi et milites strenuissimi gignuntur, maximeque pius quaestus stabilissimusque consequitur minimeque invidiosus, minimeque male cogitantes sunt, qui in eo studio occupati sunt.

Beit hingegen hingegen hieß es: "In dem Geize, glaubten fie, lägen alle Lafter; wen man aber für einen Berschwender, Buftling, Stuter, Schurken ober Taugenichts hielt, der wurde gelobt."1) — Treffend ist folgende Vergleichung: "Das menschliche Leben ist fast wie das Eisen. Das nutt sich ab, wenn es gebraucht : kin, tan wird; braucht man es aber nicht, so bringt ihm doch der Rost mann den Untergang. Auch die Menschen sehen wir sich abnutzen, wenn : Ikremann sie ihre Kräfte brauchen; braucht man sie aber nicht, so bringt: " ethalten, Müßiggang und Trägheit mehr Schaben als die Anstrengung." Die tüchtig In welchem Versmaße dieses carmen verfaßt war, lassen diese gent und sicher ringen Ueberreste nicht mehr deutlich erkennen, am wahrscheinlichsten im wenig wohl im saturnischen. min Beid :..

2 2 22

The ric vi

Die einzige von Cato noch vollständig erhaltene Schrift in men: das Buch de re rustica. Wie die alten Kömer überhaupt, so sand besonders Cato in der Landwirthschaft eine Lieblingsbeschäftigun Darum läßt ihn auch Cicero in dem Dialog über das Alle Darum läßt ihn auch Eiter in dem Jen der Beschäftigs (c. 15 sqq.) die Vortheile und die Lust, die in der Beschäftigs ... nett in Bergnügungen, die der Landbau gewährt, scheinen mir dem La des Weisen am nächsten zu kommen" (voluptates agricolarum 1 ad sapientis vitam proxime videntur accedere). Wie Plut accedere ad sapientis vitam proxime viuentui account.

(Cat. mai. 21) berichtet, hielt Cato die Landwirthschaft viels : (Cat. mai. 21) berichtet, gieu sur die Zumen Lebenserwerb für einen vergnüglichen Lebensberuf, als einen Lebenserwerb in noosooor). "Als ihn Jemand fragte, was denn ine in meisten förderlich sei zur Vermehrung des Vermögens, antwitte in mas zweitens? ein ziemlich guter stand; was brittens? ein geringer Diegenn, gagte: Was die Buche Spi 

ator vocabatur.

1) Avaritiam omnia vitia habere putabant; sumptuosu, occidere:

Masten Gesi Siquis in ea re studebat aut sese ad convivia applacierat, dix grassator vocabatur.

<sup>1)</sup> Avaritiam omnia vitia habere putanam, pidus, elegans, vitiosus, irritus qui habebatur, is laudabatu. Si exerceas, con feneratorem (a) Vita humana prope uti ferrum est. Si exerceas, con feneratorem quant pidus, elegans, vitiosus, irritus qui habebatur, is laudabatu. Si exerceas, con feneratorem quant pidus, elegans, vitiosus, irritus qui habebatur, is laudabatu. Si exerceas, con feneratorem quant pidus, elegans, vitiosus, irritus qui habebatur, is laudabatu. Si exerceas, con feneratorem quant pidus, elegans, vitiosus, irritus qui habebatur, is laudabatu. Si exerceas, con feneratorem quant pidus, elegans, vitiosus, irritus qui habebatur, is laudabatu. Si exerceas, con feneratorem quant pidus, elegans, vitiosus, irritus qui habebatur, is laudabatu. Si exerceas, con feneratorem quant pidus, elegans, vitiosus, irritus qui habebatur, is laudabatu. Si exerceas, con feneratorem quant pidus, elegans, vitiosus, irritus qui habebatur, is laudabatu. Si exerceas, con feneratorem quant pidus, elegans, vitiosus, irritus qui habebatur, is laudabatu. Si exerceas, con feneratorem quant pidus pidu 2) Vita humana prope uti ferrum est. Si exercem, si non exerceas, tamen rubigo interficit. Item homines ex im laudabant videmus conteri. Si nihil exerceas, inertia atque torpe num. Ampliss

it agricolis et 3) A Catone cum quaereretur, quid maxime in re colis et expediret, respondit: bene pascere. Quid secundum? sa pius que pius que pascere. Quid tertium? male pascere. Quid quartum? an initialine que

äußert er sich selbst solgender Massen; "Unsein Mussellich und in Mittellen es so und sesten es so in Weseben sell, dass ell deles annimien million de la deles annimiens del deles annimiens de la deles annimi sür einen wie viel schlechteren Alltsper sie einen Alltsper sie einen man hinnaus benoutbattan die einen die einen Lieb Hielten, kann man hieraus bengihellen, Allenn fir tillen til Atigen Mann loben wollten, so substitut sternin per willen und Zen Acersmann und tilchtigen Laubwirth den ferringen inn 311 erhalten, wer so gelobt whithe Whill hall difficient ===iten und sichersten und neiblusesten Genoch eigleht net ditte am wenigsten sommen auf sossols Wortenstaff hinjellicht, zieser Beichäftigung oblingen ", Ajinsichillich fick 311 225 catonischen Bidges whose the Home, while spill, in home Tela 11, 1, 12 fait, With Good And the Grand In ... The second willing to willing the will all the second of t The Edition of the Marie Cont. and the fact that he was a ser with a 

> ١, 11= er (f)=

über Menschen und Eigenthum, an der barschen Dekonomie und dem naiven Stil, der im technischen Ausdruck oft schwierig und

unverständlich wird."

Cato bleibt das Verdienst, die römische Prosa geschaffen zu haben. Seine Sprache war natürlich und kräftig; sie gesiel sich in archaistischen und vulgären Formen; manche sprachliche Seltssamteiten gehörten ihm selbst an. Er gab daher den Grammastikern reichlichen Stoff. Seiner Rede sehlte die Abrundung, der Rhythmus und alles rhetorische Schmuckwerk. Vom Periodenbau ist kaum eine Spur. Doch hatte er einen schöpferischen Sprachsgeist, und er hat wie Ennius die lateinische Sprache mit manchem Worte bereichert, wie das Horaz anerkennt (epist. II, 3, 56):

Des Cato und Ennius Zunge

Hat die heimische Sprache bereichert, für viele Begriffe

Neue Benennungen eingeführt. 1)

Auch empfiehlt Horaz ihn, wie überhaupt die alten Redner, als Fundgrube, woraus der Dichter manches treffende Wort holen könne (epist. II, 2, 115):

Lange dem Bolke vergessne, boch treffende Namen von Dingen Wird der gute Poet ausgraben und fördern ans Tagslicht, Solche, die einst von unsern Cethegen gebraucht und Catonen,

Jego vor Alter mit Moder bebeckt unscheinbar geworden. 2) Cato's Einfluß erstreckte sich jeboch nur auf bie ihm unmittelbar folgenden Historiker und Redner. Bald führte ein eifriges Studium griechischer Rhetorit und bas Streben, griechische Mufter nachzuahmen, von ihm ab, so baß Cato's Schriften zu Cicero's Beiten ganz in Vergessenheit gerathen waren. Niemand liest mehr ben Cato, gesteht Cicero selbst. Man verachtete seine Schriften als roh und ungenießbar, und das Urtheil der damaligen Gebil= beten giebt Cicero im Brutus (85) bem Atticus in ben Munb, ber, bas Lob, bas Cicero dem Cato ertheilt hatte, für Fronie haltend, sagt: "Ich lasse Cato als Bürger, als Senator, als Feldherrn, endlich als einen Mann, der sich nicht nur durch seine Klugheit und Thätigkeit, sondern auch durch jegliche Tugend aus= zeichnete, gelten. Auch seine Reben finde ich für jene Beiten sehr lobenswerth; sie tragen nämlich einen gewissen Stempel bes Genies, freilich einen noch sehr unpolirten und rohen. Als du aber die

cum lingua Catonis et Enni Sermonem patrium ditaverit et nova rerum Nomina protulerit.

<sup>2)</sup> Obscurata diu populo bonus eruet atque Proferet in lucem speciosa vocabula rerum, Quae priscis memorata Catonibus atque Cethegis, Nunc situs informis premit et deserta vetustas.

Drigines für ein Werk, das mit allen löblichen Eigenschaften der Rebe ausgestattet sei, erklärtest und den Cato mit dem Philistus und Thucydides verglichest, glaubtest du da, daß du dies Urtheil dem Brutus und mir würdest annehmbar machen? Denn mit denen, die auch von den Griechen Niemand nachzuahmen vermag, vergleichst du den Mann aus Tusculum, der selbst nicht einmal eine Ahnung hat, was es heißt, mit Wortfülle und mit Schmuck zu reden." — Cicero wiederlegt dieses Urtheil, indem er wieders holentlich auf die Lectüre verweist (Brut. 87): "Schlag nur die Schristen des Cato auf, und du wirst erkennen, daß dessen Umzrissen Nichts als das blühende Colorit jenes Farbenschmuckes, der damals noch nicht erfunden war, gesehlt habe."

## 2. Entwicklung ber Geschichte.

Die Wirkung des von Cato gegebenen Beispieles zeigte sich einerseits barin, daß die römischen Geschichtschreiber ber Folgezeit fich mit verschwindenden Ausnahmen der lateinischen Sprache be-Dienten, andrerseits daß ein regeres Juteresse für vaterländische Geschichte erwachte. Es äußerte sich durch immer neue Versuche in der Beschreibung römischer Thaten, wobei allmälig die ältere Beit immer mehr zurücktrat, damit für die Schilderung ber nächsten Vergangenheit mehr Raum gewonnen werbe. Wie die römische Geschichtschreibung im wesentlichen Unterschiede von der Poesie ausgegangen war von ben höheren Ständen, so blieb fie auch noch lange Zeit gleichsam ein Vorrecht berselben; nach Cornel (bei Suet. de gramm. 27) war der erste nicht frei Geborene, ber in Rom Geschichte zu schreiben wagte, Boltacilius Plotus, der Lehrer des großen Pompeius und Beschreiber ber Thaten besselben. Meist war die Geschichtschreibung eine Beschäftigung angesehener Männer, die das Selbsterlebte ans fangs in annalistischer Form an die frühere Geschichte knüpften, fpater in Selbstbiographien und Denkwürdigkeiten schilderten, zuerst kunftlos mit Vernachlässigung jedes rhetorischen Schmuckes, bann nicht ohne sichtbare, oft angstliche Benutung bessen, was sie aus griechischen Abetoriken gelernt hatten. Bu einem eigentlichen historischen Kunststile hatten es die Römer bis zu Cicero's Zeiten nicht gebracht, und auch in der Auffassung und Bearbeitung des geschichtlichen Stoffes erschienen sie noch als Anfänger. "Es fehlt unserer Literatur noch die Geschichte" (abest historia litteris nostris), sagt Cicero (de legg. I, 2), und es lag in seiner Absicht, auch hierin den Römern den Weg zu zeigen, wie er es zu Un= fange seiner Schrift de legibus zu erkennen giebt, nachbem er die bisherigen bürftigen Leistungen im historischen Fache nach= gewiesen.

Der früheste von denen, die nach Cato die römische Geschichte in Annalenform schrieben, war Q. Crassus Hemina, von bem außer Unnalen in mindestens 4 Büchern noch 2 Bücher de censoribus erwähnt werden. Bebeutender war L. Calpurnius Piso Frugi, ber zu ben tüchtigsten Männern seiner Beit ge= hörte. Er war Consul, 621 (133), Censor, und hatte früher, 605 (149), als Voltstribun bie lex Calpurnia de pecuniis repetundis Seinen Beinamen erhielt er wegen seiner Sittendurchgesett. strenge; seiner politischen Richtung nach gehörte er zur Optimaten= partei und zu ben Gegnern ber Gracchen. Außer Reben, die jeboch zu Cicero's Zeit längst in Bergessenheit gerathen waren (Cic. Brut. 27), schrieb er Annalen in 7 Büchern, in benen er nach bem Beispiele seiner Vorgänger bie ganze römische Geschichte bis auf die Gegenwart umfaßte. In ber Darstellung ber älteren Zeit hat er mehrfach versucht, die Sagen ihres mythischen Gewandes zu entkleiden und wahrscheinlicher zu machen; auch scheint er seiner eigenen Charakterrichtung entsprechend mit Vorliebe die Sitteneinfachheit ber Borfahren seinen Zeitgenossen zur Nachachtung in einzelnen Bügen geschildert zu haben. Geschrieben waren bie Annalen nach dem Urtheile Cicero's in einer trockenen Manier (exiliter, Brut. 27), ein Urtheil, das durch die wenigen im Wortlaute erhaltenen Fragmente bestätigt zu werden scheint. Gin Be= wunderer alles Alterthümlichen wie Gellius fand freilich die naive und ungeschmückte Darstellung bes Piso gerabezu reizenb. heißt es bei Gellius XI, 14: "Der anmuthigsten Einfachheit des Inhaltes und Ausdruckes bediente sich L. Piso Frugi im ersten Buche der Annalen, wo er über des Königs Romulus Leben und Lebensweise schreibt. Seine Worte sind folgende: Man erzählt, daß derselbe Romulus, zu einem Mahle geladen, daselbst nicht viel getrunken habe, weil er am folgenden Tage Geschäfte hätte. Sie sagen zu ihm: Romulus, wenn dies alle Leute thäten, würde der Wein wohlfeiler werden. Diesen antwortete er: Nein, viel= mehr theurer, wenn Jeber so viel tränke, als er wollte; benn ich habe auch so viel getrunken, als ich wollte. "1) — Das zweite Beispiel giebt Gellius VII, 9 aus bem britten Buche ber Annalen, "die in sehr reiner und anmuthiger Sprache erzählte Anekdote" (res perquam pure et venuste narrata) vom Aedilen En. Flavius:

<sup>1)</sup> Simplicissima suavitate et rei et orationis L. Piso Frugi usus est in primo Annali, cum de Romuli regis vita et victu scriberet. Ea verba, quae scripsit, haec sunt: "Eundem Romulum dicunt ad cenam vocatum ibi non multum bibisse, quia postridie negotium haberet. Ei dicunt: Romule, si istud omnes homines faciant, vinum vilius sit. His respondit: Immo vero carum, si, quantum quisque volet, bibat; nam ego bibi, quantum volui."

"En. Flavius, der Sohn eines Freigelassenen, versah den Dienst eines Schreibers, und er wartete zur Zeit, wo die Aedilen gewählt werden, dem curulischen Aedilen auf, und sie riefen ihn nach der Abstimmung ber Tribus zum curulischen Aedilen aus. Aber ber Aedil, der die Comitien abhielt, sagte, er könne es nicht gelten lassen und seine Zustimmung geben, daß der, welcher das Amt eines Schreibers versehe, Aebil werbe. En. Flavius, Sohn bes Annius, soll hierauf die Schreibtafeln niedergelegt und sein Schreiberamt aufgegeben haben, und er wurde curulischer Aebil. Derselbe En. Flavius, Sohn des Annius, soll einmal zu seinem tranken Collegen zum Besuch gekommen sein. Nachdem er ba in das Zimmer getreten war, saßen baselbst mehrere edle Jünglinge. Diese mißachteten ihn, und Niemand wollte vor ihm aufstehen. En. Flavius, Sohn des Annius, lächelte barüber, ließ sich ben curulischen Sessel bringen und stellte biesen an die Schwelle, das mit Niemand hinausgehen könnte und sie ihn Alle wider ihren Willen auf dem curulischen Sessel siten sehen müßten. "1) — Livius, welcher ben Piso sonst auch benutt hat, giebt dieselbe Geschichte fast mit benselben Worten, nur abgekürzt, wieder IX, 46.

Ein Zeitgenosse bes Piso war C. Fannius, Kriegsgefährte bes Tib. Gracchus im britten punischen Kriege und in Spanien, ein Freund des jüngeren Scipio Africanus und Schwiegersohn des Laelius, Consul 632 (122), Verfasser von Annalen in wenigstens 8 Büchern, in denen er vorzugsweise die Zeitgeschichte, namentlich die gracchischen Unruhen, behandelt zu haben scheint. Sallust rühmte seine Zuverlässigkeit (veritas). Von ihm sagt Cicero (Brut. 26): "Seine Redefähigkeit kann aus seiner nicht ohne Eleganz geschriebenen Geschichte erkannt werden, die weder allzusehr den Ansänger, noch den vollkommnen Meister im Reden verstäth." Brutus hat einen Auszug aus seinem Geschichtswerke gesmacht (Cic. ad Att. XII, 5).

<sup>1)</sup> Cn. Flavius, patre libertino natus, scriptum faciebat. Isque in eo tempore aedili curuli apparebat, quo tempore aediles subrogantur. Eumque pro tribu aedilem curulem renuntiaverunt. Aedilis, qui comitia habebat, negat accipere, neque sibi placere, qui scriptum faceret, eum aedilem fieri. Cn. Flavius, Anni filius, dicitur tabulas posuisse, scriptu sese abdicasse. Isque aedilis curulis factus est. Idem Cn. Flavius, Anni filius, dicitur ad collegam venisse visere aegrotum. Eo in conclave postquam intro ivit, adulescentes ibi complures nobiles sedebant. Hi contemnentes eum assurgere ei nemo voluit. Cn. Flavius, Anni filius, aedilis id arrisit. Sellam curulem iussit sibi afferri. Eam in limine apposuit, ne quis illorum exire posset utique hi omnes inviti viderent sese in sella curuli sedentem.

Ebenfalls in dieser Zeit schrieben römische Geschichte En. Gellius, von dem bis 97 Bücher annales erwähnt werden, ein gewisser Bennonius und C. Sempronius Tubitanus, Consul 625 (129). Bon größerer Bebeutung ift L. Coelius Antipater, der Erste, der, wie es scheint, entgegen dem bisherigen Brauche der Annalisten, die ältere Geschichte bei Seite ließ und sich in seinem aus sieben Büchern bestehenden Werke auf die Beschreibung bes zweiten punischen Rrieges beschränkte und ber seiner Darstellung rhetorischen Schmuck zu geben suchte. Er war ein Freund des Laelius, dem er sein Geschichtswerk widmete, und bes Redners L. Crassus, bessen Lehrer er, nach Cicero ein bedeutender Rechtskenner, gewesen ist (Brut. 26). Cicero nennt ihn (a. a. D.) einen für jene Zeit ausgezeichneten Schriftsteller (scriptor fuit ut temporibus illis luculentus) und erkennt bei ihm einen Fortschritt im Stile gegen die Früheren an, doch fehlte seiner Rebe noch alle Schönheit und Schulung (de or. II, 12; de legg. I, 2). Ueber die rhetorische Form hat er sich selbst in der Vorrede ausgesprochen (Cic. orat. 69). Nach der Weise der Griechen scheint er zuerst in die Erzählung erdichtete Reden eingefügt zu haben. Nach Cicero (de divin. I, 24) hat er die Geschichte bes hannibalischen Krieges sehr sorgfältig (diligentissime) behandelt; auch dem Livius, der sich öfter auf ihn beruft, gilt er für einen ficheren Gewährsmann: er selbst scheint in einem unvollständigen Fragmente zu verfichern, daß er nur aus den Schriften berer, die für zuverlässig gelten (ex scriptis eorum, qui veri arbitrantur), geschöpft habe. Auch von seinem Werke, wie von dem bes Fannius, machte Brulus einen Muszug (Cic. ad Att. XIII, 8).

Etwas später, nach der Mitte des 7. Jahrhunderts, schrieb Sempronius Afellio, ber, wie Gellius berichtet (II, 13), unter P. Scipio Africanus Kriegstribun bei Numantia war, 620—621 (134—133). Er ist ein Vorläufer ber Memoirenliteratur, indem er sich nach Gellius (a. a. D.) in seinen (minbestens 14) libri rerum gestarum auf die Darstellung der selbst erlebten Zeitereignisse beschränkte. In stilistischer Beziehung bezeichnete er zwar nach Cicero gegen Coelius einen Rückschritt, ba er wieder in ber langweiligen und ungebildeten Weise ber Früheren schrieb (de leg. I, 2), bagegen hat er bas Verdienst, sich zuerst von der annalistischen Methobe ber Geschichtschreibung insofern losgemacht zu haben, als er sich nicht mit der bloßen Erzählung der Thatsachen begnügte, sonbern sich angelegen sein ließ, bie Grunde ber Ereignisse aufzusuchen und darzustellen. Er sprach sich selbst in der Borrede seines Werkes über ben Unterschied von Annalen und Historien folgender Maßen aus: "Aber zwischen benen, welche Annalen hinterlassen wollten, und benen, die die Geschichte ber Römer zu schreiben versuchten, war vor allen Dingen der Unter-

schied: die Annalenbücher zeigten uns nur an, welche Ereignisse in jedem Jahre stattgefunden haben, gleichsam in ber Beise berer, welche ein Tagebuch, was die Griechen Egywegis nennen, schreiben. Ich sehe, daß es uns nicht genügt, blos das anzugeben, was geschehen ist, sondern auch zu zeigen, in welcher Absicht und auf welche Weise es vollführt worden ift. — Denn die Annalenbücher können Richts beitragen, weber die Menschen eifriger zu machen in der Vertheidigung bes Staates, noch läffiger in ihrem schlechten Schreiben aber, unter welchem Conful ein Rrieg angefangen und unter welchem er geendet, und wer im Triumph aus demselben eingezogen, und was sich in dem Kriege ereignet, erwähnen, dabei jedoch nicht angeben, was unterdeß der Senat beichlossen, oder welches Gesetz gegeben und welcher Gesetzesvorschlag gemacht, und in welchen Absichten solches vollführt worben ist, nicht erwähnen, bas heißt Kindern Mährchen erzählen, nicht aber Beschichte ichreiben." 1)

Dit dem steigenden Interesse für die Geschichte nahm auch die Bahl der Geschichtschreiber immer mehr zu, ohne daß jedoch ein wesentlicher Fortschritt in der historischen Kunst merkdar wurde. Im letten Viertel des 7. Jahrhunderts begegnen eine Unzahl von Männern, die umfängliche Geschichtswerke versasten. So schried D. Claudius Quadrigarius, ein Zeitgenosse des Sulla, Unsnalen vom gallischen Brande dis auf seine Zeit in wesnigstens 23 Büchern. Die frühere Geschichte hat er allem Unscheine nach verhältnißmäßig furz behandelt, die spätere dagegen, je näher er seiner eigenen Zeit tam, immer aussührlicher. Seine Zuverlässigkeit scheint nicht immer sehr groß gewesen zu sein. Stil und Sprache tragen noch ganz das archaistische Gepräge, und er scheint daher von seinen Zeitgenossen wenig beachtet zu sein. Desto

<sup>1)</sup> Verum inter eos, qui amnales relinquere voluissent, et eos, qui res gestas a Romanis perscribere conati essent, omnium rerum hoc interfuit: annales libri tantummodo quod factum quoque anno gestum sit, ea demonstrabant ita, quasi qui diarium scribunt, Nobis non modo satis esse quam Graeci έφημερίδα vocant. video, quod factum esset, id pronuntiare, sed etiam quo consilio quaque ratione gesta essent demonstrare. — Nam neque alacriores ad rempublicam defendundam, neque segniores ad rem perperam faciundam annales libri commovere quicquam possunt. Scribere autem, bellum initum quo consule et quo consectum sit, et quis triumphans intro ierit ex eo bello quaeque in bello gesta sint, iterare, non praedicare, aut interea quid senatus decreverit, aut quae lex rogatiove lata sit, neque quibus consiliis ea gesta sint iterare, id fabulas pueris est narrare, non historias scribere. (Gell. V, 18.)

mehr Bewunderung fand er in der späteren Zeit, als man die arcaistischen Schriftsteller wieber hervorsuchte. Gellius nennt ihn einen sehr guten und wahrhaften Schriftsteller (optimum et sincerissimum scriptorem; XV, 1) und giebt einige Proben (II, 2; IX, 13; XV, 1) von seiner sehr reinen und lichtvollen Darftellung in der einfachen und ungeschmückten Anmuth der alterthümlichen Rebe (purissime atque illustrissime simplicique et incompta orationis antiquae suavitate descripsit IX, 13). Wir geben als Beispiel die kurze Anekbote, die Quadrigarius im 6. Buche ber Annalen von dem Consul D. Fabius Maximus erzählt. "Hierauf wurden zu Consuln gewählt Sempronius Gracchus zum zweiten Male und D. Fabius Maximus, ber Sohn bessen, ber im vorigen Jahre Consul war. Ihm als Consul kam der Bater als Proconsul zu Pferbe entgegen. Und er wollte nicht absteigen, weil er ber Bater war, und weil die Lictoren wußten, daß unter ihnen die größte Eintracht herrsche, wagten sie nicht, ihn absteigen zu beißen. nun, wie er nahe fam, sagte ber Conful: Wie nun? Der Lictor, der bei ihm den Dienst hatte, verstand ihn gleich und hieß den Proconsul Maximus absteigen. Fabius gehorchte bem Befehl und belobte ben Sohn, daß er ber Macht, die bes Bolkes sei, Richts vergeben habe. "1) - Auf etwas andere Art erzählt Livius die Geschichte XXIV, 44.

Wieber die ganze römische Geschichte von Anfang an behanbelte in aussührlichster Weise Valerius Antias, ein etwas jüngerer Zeitgenosse des Vorigen, in seinen historiae oder annales von wenigstens 75 Büchern, voll Uebertreibungen, doch wohl nicht ohne Reiz für den gewöhnlichen Leser, dem es weniger auf geschichtliche Treue, als auf Unterhaltung und Befriedigung der Nationaleitelkeit ankam. Livius citirt ihn öfter als irgend einen seiner Vorgänger, doch durchaus nicht als einen sicheren Gewährsmann; denn wie er sagt, kennt er kein Maß im Lügen (nullum mentiendi modum tenet; XXVI, 49) und übertreibt die Zahl aller Dinge unmäßig (omnium rerum numerum immodice auget; XXXIII, 10). — Auf die ältere römische Geschichte be-

<sup>1)</sup> Deinde facti consules Sempronius Gracchus iterum, Q. Fabius Maximus, filius eius, qui priore ainno erat consul. Ei consuli pater proconsul obviam in equo vehens venit. Neque descendere voluit, quod pater erat; et quod inter eos sciebant maxima concordia convenire, lictores non ausi sunt descendere iubere. Ubi iuxta venit, tum consul ait: Quid postea? Lictor ille, qui apparebat, cito intellexit, Maximum proconsulem descendere iussit. Fabius imperio paret et filium collaudavit, cum imperium, quod populi esset, retineret. (Gell. II, 2.)

scinius Macer, ber 688 (66) wegen Erpressungen in seiner praetorischen Provinz von dem Praetor Cicero verurtheilt, sein Leben durch Selbstmord endete. Sein wahrscheinlich annales betiteltes Werk umfaßte mindestens 21 Bücher. Livius beruft sich in der älteren Geschichte mehrsach auf ihn wegen seiner Benutzung alter Urkunden (IV, 7; 20; 23), macht ihm aber auch Parteilichteit für seine Familie zum Vorwurf (VII, 9); Fabeleien und Ungenauigkeiten in der Chronologie rügt Dionysius (arch. VI, 11 und VII, 1) an ihm; Cicero (de leg. I, 2) tadelt seine Redseligkeit.

Sein Freund und Zeitgenosse war ber, wie es scheint, be= deutendste historische Schriftsteller dieser Zeit, L. Cornelius Sisenna. Er war geboren um 634 (120) und nach Cicero (in Verr. IV, 15) ein angesehener und reicher Mann (vir primarius et dives), bekleibete die Praetur, 676 (78), vertheidigte den Verres (Cic. in Verr. II, 45), 684 (70), und starb 687 (67) als Legat bes Pompeius im Seeräuberkriege auf Creta. Er verfaßte historiae in minbestens 23 Büchern, in benen er bie Beitgeschichte vom marsischen Kriege bis zu Sulla's Dictatur behandelte. Herausgegeben hat er bas Werk nach Belleius II, 9 als älterer Mann. Nach Fronto (epist. ad Ver. I, 1) schrieb Sisenna weitschweifig (longinque), ein Urtheil, das durch die erhaltenen Fragmente bestätigt wird. Sallust nennt ihn (lug. 95) ben Besten und Sorgfältigsten von Allen, die über Sulla's Zeit geschrieben haben: nurscheine es ihm, als habe er sich nicht immer freimüthig genug ge= äußert. Eine wie große Bebeutung als Historiker ihm Barro bei= maß, zeigt der Umstand, daß er einen seiner libri logistorici, ber von der Geschichtschreibung handelte, betitelte Sisenna vel de historia. Cicero giebt ihm (Brut. 64) bas Lob eines gelehrten und ben Wissenschaften ergebenen Mannes, ber das Lateinische gut ge= sprochen habe und in Staatssachen wohl bewandert gewesen sei, nicht ohne Wit, aber ohne große Sorgfalt und ohne hinlängliche Gewandtheit in der Behandlung gerichtlicher Sachen. Was er zu leiften vermocht habe, das könne man am besten aus seinem Ge= schichtswerke entnehmen, bas, wenn es auch alle früheren übertreffe, boch zeige, wie sehr es von der Bolltommenheit entfernt sei und wie in dieser Schriftgattung die lateinische Literatur durchaus noch nichts Ausgezeichnetes aufzuweisen habe. An einer anderen Stelle (de legg. I, 2) wirft ihm Cicero vor, er zeige in ber Geschichte etwas Kindisches, so daß es scheine, er habe nur den ein= zigen Clitarchus (einen abenteuerlichen Geschichtschreiber Alexander's bes Großen.) und sonst Reinen gelesen. Er tabelt ferner (Brut. 74 sqq.) die affectirte Sprache des Sisenna, der ein Berbesserer ber gewöhnlichen Sprache zu werben meinte, wenn er sich ungewöhnlicher Wörter bediene; er habe geglaubt, bas heiße gut

sprechen, wenn man recht ungewöhnliche Ausbrücke brauche, und habe selbst nicht durch Spott von seinem Wahne abgebracht werden Der Stil des Sisenna bilbe den geraden Gegensatz zu bem des Caefar, der, die gewöhnliche Sprache nicht verschmäbend, nur bas, was die gemeine Rede Fehlerhaftes und Berderbtes habe, burch den reinen und fehlerlosen Ausdruck verbessert habe. Fragmente bestätigen bas Urtheil bes Cicero. Als eine Gigenthümlichkeit bes Sisenna hebt Gellius XII, 15 hervor, daß er den Gebrauch von Adverbien auf im geliebt habe, wie cursim, properatim, celatim, vellicatim, saltuatim, und citirt eine Stelle aus bem sechsten Buche, die zugleich als Probe ber geschraubten Sprace bienen fann: Nos una aestate in Asia et Graecia gesta litteris idcirco continentia mandavimus, ne vellicatim aut saltuatim scribendo lectorum animos impediremus; was beutsch ungefähr so lauten würde: "Wir haben, was in einem Sommer in Afien und Griechenland geschehen ist, beshalb im Busammenhange aufgezeichnet, bamit wir nicht burch ftudweise und sprungweise Beschreibung ber geistigen Auffassung ber Leser Hindernisse in den Weg legen." Eine ganz ähnliche Borliebe für solche Wortbildungen und Wort= fügungen haben wir oben bei ben Mimenbichtern angetroffen. Solche sprachliche Eigenthümlichkeiten mochten wohl mit bem Stu= bium, bas Sisenna ben Komikern, namentlich bem Plautus, wibmete, zusammenhängen. Er soll ber Erste gewesen sein, ber ben Plautus commentirte. Sisenna wird auch als Verfasser von Milesiae (fabulae) (bis 13 Bücher) genannt, einer Uebersetzung ber romanhaften und ichlüpfrigen milesischen Erzählungen- (Meλησιακοί λύγοι) bes Aristides (Ovid. Trist. II, 443). — Unmittelbar an Sisenna reiht sich Sallust, ber erste classische Geschichtschreiber.

Dieser historischen Literatur geht eine biographische und Memoirenliteratur zur Seite. Berühmte Staatsmanner zeichneten die Greignisse ihres Lebens auf und schilderten ihre öffentliche Wirksamkeit. Die Ersten, die bieses thaten, waren M. Uemi= lius Scaurus und P. Rutilius Rufus. Von biefen alten Biographen sagt Tacitus (Agric. 1): "Die Meisten bielten eine Schilberung ihres eigenen Lebens mehr für eine Rechenschaft über ihr sittliches Handeln, die sie mit Zuversicht ablegten, als für eine Anmaßung, und eine solche benahm einem Rutilius und Scaurus weber bas Vertrauen, noch minberte sie ihren Ruhm." D. Aemilius Scaurus, geb. 592 (162), aus adligem, aber herabgekom= menem Geschlechte, arbeitete sich burch eigene Kraft zu ben böchsten Chrenämtern empor und "erneuerte so bas fast erstorbene Undenten seines Geschlechtes" (Cic. pro Mur. 7). Er war zweimal Consul, 639 (115) und 647 (107), seit seinem ersten Consulate princeps des Senats, Censor 645 (109). Von der Gracchenzeit an bis zu seinem Tobe, um 665 (89), war er ber Borkampfer ber Optimaten,

"ber sich niemals burch Gewaltthätigkeiten, Drohungen, Mißgunst erschüttern ließ" (Cic. pro Sest. 47). Sallust schildert ihn (Iug. 15) als einen raftlos thätigen, parteisüchtigen, nach Einfluß, Ehre, Reichthum begierigen Mann, ber seine Fehler schlau zu verbergen verstand. Anger Reben, beren hohen Ernst und natürliche Würde Cicero (Brut. 29) rühmt, verfaßte er im Alter eine Beschreibung seines an Thaten und harten Rämpfen reichen Lebens in brei Büchern, wahrscheinlich zu seiner Rechtfertigung gegen die Berbächtigungen seiner Gegner. Daß bieses Werk schon nach kaum einem halben Jahrhunderte vergessen war, zeigt die folgende Stelle bes Cicero (Brut. a. a. D.): "Seine dem A. Fusidius gewidmete Selbstbiographie ift wohl nütlich zu lesen, doch liest fie Niemand mehr, während die Lebens= und Erziehungsgeschichte des Chrus, allerdings ein vortreffliches Buch, doch aber unsern Verhältnissen nicht angepaßt, noch dem ruhmreichen Leben des Scaurus vorzuziehen, gelesen wird." — P. Rutilius Rufus, geb. um ben Anfang des 7. Jahrhunderts, wie Asellio im numantinischen Kriege Militärtribun des Scipio, Consul 649 (105), Anhanger der Senatspartei wie Scaurus, aber bessen Begner, ein Mann von großer Rechtskeuntniß und Gelehrsamkeit, in der griechischen Literatur wohlbewandert, der Schüler des Panaetius und ein faft vollendeter Stoifer (Cic. Brut. 30), ber seine philosophischen Grundsate auch in einem sittenstrengen Leben verwirklichte, zog sich burch seine gerechte und strenge Verwaltung als Legat des Proconsul Scaevola in Usien den Haß ber römischen Staatspächter in bem Maße zu, daß er ungerechter Weise wegen Erpressungen angeklagt und verurtheilt wurde. Er ging ins Exil nach Smyrna, von wo ihn Sulla vergeblich zurückzurufen suchte, und starb daselbst nach dem Jahre 676 (78), wo ihn noch Cicero sah (Brut. 22). Exile, wie es scheint, schrieb er, außer einer römischen Geschichte in griechischer Sprache, de vita sua in wenigstens 5 Büchern. Doch scheint seine Schrift mit der des Scaurus ein gleiches Schicksal getheilt zu haben und wenig beachtet worden zu sein, ba sie nur selten und fast nur der Archaismen wegen angeführt wirb. — D. Lutatius Catulus, Amtsgenosse bes Marius in dessen viertem Consulat, 652 (102), und mit ihm Besieger ber Cimbern, von bemselben 667 (87) geächtet und zum Selbst= morde gezwungen, ein Mann von einer nach bem Urtheile Cicero's (Brut. 35) über seine Zeit hinausgehenden Bildung, der griechischen Sprache volltommen mächtig und Meister in seiner Muttersprache, verfaßte außer einem communes historiae betitelten Werke in minbestens 4 Büchern eine Schrift über sein Consulat unb was er in bemselben gethan (de consulatu et rebus gestis Nach Cicero (a. a. D.) zeigte sich seine Feinheit im Aus= suis). druck und die unverfälschte Reinheit seines Latein wie in seinen

Reben, so besonders in diesem Buche, dessen gefälliger Stil an Kenophon's Manier erinnert, und doch, fügt Cicero hinzu, ist das Buch ebenso wenig bekannt, wie des Scaurus Selbstbiographie. — L. Cornelius Sulla, der Dictator, versaßte ebenfalls Memoiren (commentarii rerum gestarum) in 22 Büchern, mit der Absicht, seine Handlungsweise in ein günstiges Licht zu stellen durch Berstleinerung seiner Gegner, namentlich des Marius, und dadurch, daß er sich als Wertzeug des göttlichen Willens darstellte. Das letzte unvollendet hinterlassene Buch brachte sein Freigelassener Cornelius Epicadus zum Abschluß. Gewidmet war das Wert dem bekannten L. Licinius Lucullus, der in seiner Jugend selbst eine Geschichte des marsischen Krieges in griechischer Sprache geschrieben hatte. — Eine classische Vollendung erreichte diese historische Gattung erst in den Denkwürdigkeiten des C. Julius Caesar.

## 3. Entwicklung ber Beredtsamkeit.

Mit weit mehr Selbständigkeit als die Geschichte entwickelte sich die Beredtsamkeit. Die älteren Redner hingen noch gar nicht ober boch wenig von der Schule ab; in ihren Reden druckte sich ihr eigener Charafter und ihre Bildungsstufe auf bas Treueste Der Inhalt überwog die Form. Die Sprache war nicht affectirt, wie bei den meisten Historikern; man bemühte sich, dem Bolke verständlich seine Gebanken einfach, kräftig, oft auch berb auszubrücken. Bon ben rhetorischen Mitteln machte man ungesucht Gebrauch. Spuren von fünstlichem Periodenbau und oratorischem Rhythmus finden sich erst von C. Gracchus an. Eben weil die Form noch eine unvolltommne war, geriethen die älteren Redner ganz so wie die älteren Historiker bei dem jüngeren Geschlechte in Bergessenheit. Cicero schreibt sich selbst einen Theil der Schuld "Wir haben," sagt er im Brutus (32), "gewiß ber Jugend etwas Gutes erwiesen, indem wir mit mehr Glanz und Schmuck wie früher zu reden lehrten; aber wir haben vielleicht auch dadurch geschabet, daß die Meiften aufgehört haben, nach unferen Reben die Reden der Alten zu lesen; ich freilich selbst nicht, da ich immer noch jene ben meinigen vorziehe." Einzelnen blieben jene älteren Denkmäler ber Beredtsamkeit auch nach Cicero noch ber Beachtung werth und in mancher Sinsicht Daufter, wie dem Afinius Bollio, ber in Opposition gegen die ciceronianische Manier die alte einfache und fräftige Art ber Rebe wieber herrschend zu machen suchte, wofür ihm freilich der Vorwurf wurde, daß er unter den Meneniern und Appiern studirt habe (Tac. dial. de orat. 21). Bur Kaiserzeit wurde ben alten Reben wieder einige Beachtung als Actenstüden von hiftorischer Bedeutung. Gin gemiffer Mucianus sammelte in ber zweiten Sälfte bes erften driftlichen Jahrhunderts die in dieser Hinsicht bedeutenosten Reben und Briese der Alten (Tac. 1. 1. 37). Den Grammatikern boten die alten Redner wesniger Ausbeute als die Historiker; mehr jedoch den Alterthümlern. Eine kritische Geschichte der römischen Beredtsamkeit bis auf seine Zeit giebt Cicero im Brutus, und eine geistreiche Parallele zwischen den republikanischen und monarchischen Rednern liesert Tacitus in seinem Dialoge über die Redner.

M. Porcius Cato Censorius eröffnet die Reihe der römischen Redner. Die hervorragendsten nach ihm sind Sulpicius
Galba, der jüngere Scipio Africanus und Laelius; dann
der jüngere Gracchus und endlich M. Antonius und L. Licinius Crassus. Mit D. Hortensius beginnt die Epoche
der classischen Beredtsamkeit, die in Cicero ihre Bollendung erreicht. In der Reihensolge dieser Hauptvertreter der älteren Beredtsamkeit nahmen die Alten die Stusenleiter von dem Unvollkommnern zu dem Bollkommnern wahr: "Mit dem alten Cato
verglichen ist C. Gracchus voller und reicher, Crassus geglätteter
und zierlicher als Gracchus, und wiederum Cicero schmuckreicher,
urbaner und erhabener als Beide" (Tac. dial. de orat. 18).

Servius Sulpicius Galba, gegen ben wegen feiner an ben Lufitaniern begangenen Treulofigkeit ber greise Cato seine lette Rede hielt, Consul 610 (144), älterer Zeitgenosse des Laelius und Scipio, war nach Cicero (Brut. 21) ber erste römische Redner, welcher barauf ausging, burch allerlei rhetorisches Nebenwerk Eindruck auf die Zuhörer zu machen. Zum Redner machte ihn haupt= sächlich der Besitz gewisser äußerer Mittel; da diese in der ge= schriebenen Rede nicht hervortreten konnten, so ließen seine Reben, wenn man sie las, ben Einbruck kaum ahnen, ben sie gemacht hatten, als sie gehalten wurden, wogegen die aufgezeichneten Reben bes Laelius noch ben Geift bes Mannes zu athmen schienen (Cic. Brut. 24). Seine Sprache nennt Cicero (a. a. D. 21) noch alterthümlicher als die des Cato. Auch bei C. Laelius Sapiens. zeigte sich noch eine gewisse Vorliebe für ein alterthümliches Gepräge ber Rebe, während sein Freund Scipio, bem man ihn sonst als Redner überlegen glaubte (Cic. a. a. D.), ben älteren, härteren Formen weichere vorzog (vgl. Quint. I, 7, 25). In einer fürzeren Charakteristik bestimmt Cicero (de orat. III, 7) ben Unterschieb dieser drei Redner so, daß er dem Africanus Würde, dem Laelius Milbe, dem Galba Heftigkeit beilegt. — Als Proben der Beredt= samkeit in der unmittelbar auf Cato solgenden Zeit mögen einige Bruchstücke aus Reben bes Scipio bienen; zuerst eine Stelle aus bessen Rebe gegen die lex iudiciaria des Tib. Gracchus. spricht von der Unsitte der Edlen, ihre Kinder in unehrbaren Rünften unterrichten zu lassen: "Sie werden in unehrbaren

Gauklerkünsten unterrichtet; sie gehen in Gesellschaft von jungen Ballettänzern mit ber Harfe und ber Cither in die Schule von Schauspielern; sie lernen fingen: Rünfte, bie nach bem Willen unserer Vorfahren Freigeborene ohne Schande nicht treiben sollten. Ja, es gehen, sage ich, in die Tanzschule unter Ballettänzern freigeborene Mädchen und Anaben. Als mir bies Jemand erzählte, konnte ich es nicht für möglich halten, daß adlige Männer ihre Rinder solches sollten lehren lassen; aber nachdem ich mich in die Tanzschule hatte führen lassen, sah ich, bei meiner Treue, in dieser Schule mehr als fünfzig Anaben und Jungfrauen; unter biesen bemerkte ich — und bei biesem Anblide jammerte mich bes Staates am meisten — ein Anablein noch im Kinderschmucke, ben Sohn eines Mannes, der sich um ein Staatsamt bewirdt, das, wohl kaum erst zwölf Jahre alt, mit Castagnetten tanzte, ein Tauz, ben mit Ehren selbst ein unzüchtiger unfreier Bursche nicht tanzen könnte!"1) — Eine andere Stelle, die schon einen mehr rhetorischen Anstrich hat, ist aus der Rede, die Scipio zu seiner Bertheidigung gegen Tib. Asellus vor dem Bolke gehalten: "Alle schlechte, schändliche und verbrecherische Handlungen, welche die Menschen begehen, liegen in zwei Gründen: in ber Bosheit und in ber Liederlichkeit. Welches von beiben lehnt er von sich ab? Bosheit ober die Liederlichkeit? ober beibes zugleich? Wenn du die Liederlichkeit von dir ablehnen willst, gut! Wenn du an ein einziges freches Weib eine größere Summe verschwendet haft, als wie hoch du das ganze Inventar beines sabinischen Grundstückes zur Abschätzung angegeben hast; wenn bem so ist: wer leistet auch nur tausend Sesterzen Bürgschaft? Wenn bu mehr als ben britten Theil bes väterlichen Vermögens burchgebracht ober zu schändlichen Dingen vergeubet hast; wenn bem so ist: wer leistet auch nur tausend Sesterzen Bürgschaft? — Du willst die Liederlichkeit nicht von dir ablehnen; wohlan, so wirst du wenigstens die Bosheit ablehnen! Wenn du mit ausbrücklichen Worten, wissentlich und

<sup>1)</sup> Docentur praestigias inhonestas; cum cinaedulis et sambuca psalterioque eunt in ludum histrionum; discunt cantare, quae maiores nostri ingenuis probro ducier voluerunt. Eunt, inquam, in ludum saltatorium inter cinaedos virgines puerique ingenui. Haec cum mihi quispiam narrabat, non poteram animum inducere, ea liberos suos nobiles homines docere; sed cum ductus sum in ludum saltatorium, plus medius fidius in eo ludo vidi pueris virginibusque quinquaginta, in his unum — quod me reipublicae maxime miseritum est — puerum bullatum, petitoris filium, minorem annis duodecim, cum crotalis saltare, quam saltationem impudicus servolus honeste saltare non posset. (Macrob. III, 14.)

bei vollem Bewußtsein geschworen hast; wenn bem so ist: wer

leistet auch nur tausend Sesterzen Bürgschaft?" 1)

Auf Galba, Laelius und Scipio folgte eine Reihe anderer, weniger befannter Rebner: D. Memilins Lepibus Porcina, Consul 617 (137), von dem Cicero rühmt, daß er zuerst nach dem Muster der Griechen Runft auf die stilistische Bolltommenheit miner Reben verwandt habe (Brut. 25); ber Annalist C. Fanrius, von dem eine Rede de sociis et nomine Latino gegen Gracchus als eine ber beften dieser Zeit bekannt war (Brut. 26); Lib. Sempronius Gracchus und C. Papirius Carbo, Consul 634 (120), dieser in ber gerichtlichen, jener in ber Staats. beredtsamkeit ausgezeichnet (Brut. 27); E. Scribonius Curio, Emetor 633 (121), dessen Rebe pro Servio Fulvio de incestu noch n Cicero's Jugend für eine Mufterrebe galt (Brut. 32), u. A. Sie alle übertraf C. Sempronius Gracchus.

Bains Grachus, geb. 600 ober 601 (154, 153), ermorm 633 (121), wie sein Bruder Tiberius schon als Kind von imer trefflichen Mutter Cornelia in der reinsten Sprache Latiums umichtet und in der griechischen Literatur gebildet, besaß bas "Sein früher xigezeichnetste Talent und den glühendsten Gifer. Intergang," fagt Cicero (Brut. 33), "war ein Verluft für den imiden Staat und für die lateinische Literatur. Hätte er wemer seinem Bruder, als seinem Baterlande die treue Unhänglichmi beweisen wollen, wie leicht hätte er bei einem solchen Talente m witerlichen und großväterlichen Ruhm erlangt, und in ber Embriamfeit hätte er wohl keinen Zweiten zur Seite gehabt; benn Andbrucke erhebt er sich über das Gewöhnliche, der Inhalt un von seiner Weisheit und in der ganzen Art drückt sich sein ini aus. An seine Werke hat er die letzte Hand nicht legen timen; Bieles, was vortrefflich angelegt war, ist unvollendet ge= tien. Wenn irgend ein Redner, so ist er es, der von der Juwe gleien werden muß; benn er icharft nicht blos den Berftand,

Omnia mala, probra, flagitia, quae homines faciunt, in rebus sunt, malitia atque nequitia. Utrum desendit? maun nequitiam? an utrumque simul? Si nequitiam desendere e set. Si tu in uno scorto maiorem pecuniam absumpsisti, quanti omne instrumentum fundi Sabini in censum dedicai si hoc ita est: qui spondet mille nummum? Si tu plus parte pecuniae paternae perdidisti atque absumpsisti in la a hoc ita est: qui spondet mille mummum? Non vis isi scient sciente animo tuo; si hoc ita est: qui spondet -:mmum? (Gell. VI, 11.)

sondern giebt ihm auch Nahrung." — Die Bruchstücke, die uns aus seinen Reden erhalten sind, sind zu unbedeutend, als baß wir uns ein selbständiges Urtheil über ihn bilden könnten. seiner einfachen, aber eindringlichen Art zu reden, mögen folgende Beispiele als Probe dienen. Nach seiner Rückehr aus Sardinien, bas er als Quaestor zur Verwaltung erhalten hatte, hielt er eine Rebe an bas Bolt, worin er sich rechtfertigt, daß er eigenmäch= tig die Provinz verlassen. Hier äußerte er sich über seine Verwal= tung folgender Maßen: "Ich benahm mich in der Provinz, wie ich glaubte, daß es zu eurem Nuten sei, nicht, wie ich es für meinen Ehrgeiz für zuträglich hielt. Bei mir fand keine Schmauserei statt, noch standen Anaben von schönem Meußeren zur Aufwartung da, und bei meinem Mahle wurde euren Kindern mit einer zarteren Rücksicht begegnet, als im Hauptquartier bes Lagers. — Ich benahm mich so in der Provinz, daß mit Wahrheit Niemand be= haupten kann, ich habe ein As ober mehr als Geschenk angenommen, ober Jemand sei meinethalben zu einem Aufwande genöthigt Zwei Jahre bin ich in der Provinz gewesen. irgend eine Buhlerin mein Haus betreten hat, ober wenn irgend Jemandes junger Dienstbote meinetwegen zu Ungebührlichkeiten verlockt worden ist, so haltet mich nur für ben Allerniedrigsten und Nichtswürdigsten unter bem Volke. Da ich mich von ihrer Dienerschaft in so keuscher Entfernung gehalten habe, so könnt ihr baraus ersehen, wie ihr annehmen burfet, daß ich mit euren Rinbern gelebt habe. — Und so habe ich die Beutel, die ich, als ich von Rom abreifte, mit Gelb gefüllt mitgenommen, aus ber Provinz leer zurückgebracht. Andere haben Fässer, die sie voll Wein mit= genommen, mit Gelb gefüllt wieber mit nach Sause genom= men."1) — Vortrefflich ist die Charakteristik ber gemeinen Staats-

<sup>1)</sup> Versatus sum in provincia, quomodo ex usu vestro existimabam esse, non quomodo ambitioni meae conducere arbitrabar. Nulla apud me fuit popina, neque pueri eximia facie stabant, et in convivio liberi vestri modestius erant, quam apud principia. — Ita versatus sum in provincia, uti nemo posset vere dicere, assem aut eo plus in muneribus me accepisse, aut mea opera quempiam sumptum fecisse. Biennium fui in provincia. Si ulla meretrix domum meam intro ivit, aut cuiusquam servolus propter me sollicitatus est, omnium nationum postremissimum nequissimumque existimatote. Cum a servis eorum tam caste me habuerim, inde poteritis considerare, quomodo me putetis cum liberis vestris vixisse. — Itaque, Quirites, cum Roma profectus sum, zonas, quas plenas argenti extuli, eas ex provincia inanes retuli. Alii vini amphoras, quas plenas tulerunt, eas argento repletas domum reportaverunt. (Gell. XV, 12.)

männer aus ber Rebe gegen bie lex Aufeia, bie uns Gellius (XI, 10) erhalten hat: "Denn, ihr Quiriten, wenn ihr von euerer Beisheit und Tugend Gebrauch machen wollet, so werbet ihr, so sehr ihr auch suchet, keinen von uns finden, der ohne Lohn hier auftritt. Wir alle, die wir Reden halten, wollen Etwas, und Niemand tritt aus einem anderen Grunde vor euch auf, als um Etwas zu bekom= Ich selbst, der ich spreche, daß ihr eure Zolleinkunfte vermehret, um euren eignen Bortheil und die Sache bes Staates beffer wahrnehmen zu können, trete nicht umsonst auf. will nicht von euch Geld, sondern euere gute Meinung und bie Ehre. Diejenigen, welche auftreten, um euch abzurathen, diese Bill anzunehmen, wollen nicht Ehre von euch, sonbern Gelb von Nico= medes. Diejenigen, welche zu ber Annahme rathen, auch die wollen nicht die gute Meinung von euch, sondern von Mithridates Bereicherung ihres Vermögens und Belohnung. Diejenigen aber von bemselben Berufe, welche schweigen, die find gerade die Schlimmsten; benn sie erhalten von Allen Lohn und täuschen Alle. Ihr lasset ihnen in bem Glauben, daß sie sich von diesen Dingen fern halten, euere gute Meinung zu Theil werben; die Gesandt= schaften ber Könige bieten ihnen in bem Glauben, daß sie ihretwegen schweigen, die kostbarften Geschenke und die größten Geldsummen an, gang so wie in Griechenland, zur Zeit als ein griechischer Tragode sich rühmte, eines Stückes wegen ein großes Talent er= halten zu haben, ihm Demades, ber berebtefte Mann in seinem Staate, erwiedert haben soll: Das scheint dir ein Wunder, wenn du durch bein Reben ein Talent verdient hast? Ich habe, damit ich schweige, vom Könige zehn Talente erhalten. Ebenso erhalten auch Jene jett die größten Belohnungen wegen ihres Schwei= gens. "1) — In der Erzählung- von Ereignissen beschränkte sich

<sup>1)</sup> Nam vos, Quiritis, si velitis sapientia atque virtute uti, etsi quaeritis, neminem nostrum invenietis sine pretio huc prodire. Omnes nos, qui verba facimus, aliquid petimus, neque ullius rei causa quisquam ad vos prodit, nisi ut aliquid auferat. Ego ipse, qui apud vos verba facio, uti vectigalia vestra augeatis, quo facilius vestra commoda et rem publicam administrare possitis, non gratiis prodeo. Verum peto a vobis non pecuniam, sed bonam existimationem atque honorem. Qui prodeunt dissuasuri, ne hanc legem accipiatis, petunt non honorem a vobis, verum a Nicomede Qui suadent, ut accipiatis, hi quoque petunt non a vobis bonam existimationem, verum a Mithridate rei familiaris suae Qui autem ex eodem loco atque ordine pretium et praemium. tacent, hi vel acerrimi sunt; nam ab omnibus pretium accipiunt et omnes fallunt. Vos, cum putatis eos ab his rebus remotos esse, impertitis bonam existimationem; legationes autem a regibus,

Grachus blos auf das Thatsächliche, indem er alle pathetischen Reflexionen hierbei vermied. Er bildete hierin, wie dies Gellius nachweist (X, 3), ben Gegensatz zu Cicero und selbst schon zu bem alten Cato, die bei bergleichen Gelegenheiten alles Pathos ber Rebe anzuwenden pflegten. In der Rede de legibus promulgatis klagt er, daß M. Marius und einige andere ehrenwerthe Männer aus italischen Municipien von römischen obrigkeitlichen Personen mit Unrecht gegeißelt worden seien. Er stellt die That= sachen nacht hin: In Neulich kam der Consul nach Teanum Sidici= Er sagte, seine Frau wolle im Männerbabe baben. Quaestor von Sidicinum wurde von M. Marius der Auftrag ge= geben, die Leute, die sich gerade badeten, aus dem Bade zu ent= Die Gattin meldet ihrem Mann, das Bad sei ihr nicht schnell genug eingeräumt worden, auch sei es nicht reinlich genug Deshalb wurde auf dem Martte ein Pfahl aufgerichtet, gewesen. der ebelste Mann der Stadt, M. Marius, dahin geführt, ihm die Kleider vom Leibe gerissen, er selbst mit Ruthen gepeitscht. Calener, wie sie dieses hörten, erließen den Befehl, daß Niemand sich im Bade baden sollte, sobald eine römische obrigkeitliche Person sich am Orte aufhielte. Bu Ferentinum ließ aus bemselben Grunde unser Praetor die Quaestoren festnehmen. Der eine fturzte sich von der Mauer hinab, der andere, den man ergriff, wurde mit Ruthen gepeitscht. — Wie groß der Muthwille und die Maßlosigkeit der jungen Leute sei, davon will ich euch ein einziges Beispiel geben. Vor wenigen Jahren wurde ein junger Mann, der gerade in dieser Beit fein obrigkeitliches Umt bekleibete, nach Afien an Stelle eines Legaten geschickt. Dieser ließ sich in einer Sänfte tragen. fam ein Rinderhirt von der Einwohnerschaft von Benusia entgegen und fragte aus Scherz, ba er nicht wußte, wer ba getragen wurbe, ob man einen Tobten trüge. Wie Jener dies hörte, ließ er die Sänfte niedersetzen. Mit den Stricken, womit die Sänfte angebunden war, ließ er ihn so lange schlagen, bis er ben Geist aus= hauchte." 1) — Die Reden des Gracchus hatten schon mehr als

cum putant eos sua causa reticere, sumptus atque pecunias maximas praebent, item uti in terra Graecia, quo in tempore Graecus tragoedus gloriae sibi ducebat, talentum magnum ob unam fabulam datum esse, homo eloquentissimus civitatis suae Demades ei respondisse dicitur: Mirum tibi videtur, si tu loquendo talentum quaesisti? Ego ut tacerem, decem talenta a rege accepi. Item nunc isti pretia maxima ob tacendum accipiunt.

<sup>1)</sup> Nuper Teanum Sidicinum consul venit. Uxor eius dixit, se in balneis virilibus lavari velle. Quaestori Sidicino a M. Mario datum est negotium, uti balneis exigerentur qui lavabantur. Uxor renuntiat viro, parum cito sibi balneas traditas esse et parum lautas

Die ber Früheren ein rhetorisches Gepräge. Er wandte schon Sorgfalt auf die Abrundung der Sätze und achtete darauf, durch die Stellung ber Worte einen gewissen Ahnthmus herzustellen. es ihm jedoch nicht immer gelungen ift, zeigt Cicero (orat. 70) an einem Sate aus ber Rebe apud censores: abesse non potest, quin eiusdem hominis sit, probos improbare, qui improbos probet; wo er passender die Worte so hätte ordnen müssen: quin eiusdem hominis sit, qui improbos probet, probos improbare; unb daß es zuweilen auf Unkosten des Sinnes geschah, davon giebt Gellius (XI, 13) ein Beispiel. Die Rebe gegen B. Popillius begann mit folgender Periode: "Was ihr voll Gier diese Jahre hindurch erstrebt und gewollt habt, wenn ihr das leichtsinnig von euch ftoßet, so kann es nicht fehlen, baß man euch nachsagt, ihr habet entweder früher voll Gier barnach gestrebt, ober es jest leichtfinnig von euch gestoßen."1) Der Bau und ber Klang biefes abgerundeten und fließenden Sates, sagt Gellius, schien uns unvergleichlich schön, bis uns ber Rhetor T. Caftricius barauf aufmerksam machte, daß durch die zweimal gesetzten Worte "voll Gier" und "leichtsinnig" ber Sat einen trivialen Sinn erhalte; benn das verftände sich von selbst, daß man von dem, der etwas voll Gier thue ober leichtsinnig dahingebe, sage, baß er es voll Gier thue ober leichtfinnig bahingebe; Gracchus hätte sagen muffen: "Was ihr diese Jahre hindurch erstrebt ober gewollt habt, wenn ihr das von euch stoßet, so kann es nicht fehlen, daß man von Euch sagen wird, ihr habet entweder früher voll Gier darnach geftrebt, ober es jest leichtfinnig von euch gestoßen." - Gin Beispiel einer in ihrem Baue mufterhaften Periode liefert der Scholiast zu Cic. pro

fuisse. Idcirco palus destitutus est in foro eoque adductus suae civitatis nobilissimus homo M. Marius, vestimenta detracta sunt, virgis caesus est. Caleni, ubi id audierunt, edixerunt, ne quis in balneis lavisse vellet, cum magistratus Romanus ibi esset. Ferentini ob eandem causam praetor noster quaestores arripi iussit. Alter se de muro deiecit, alter prensus et virgis caesus est. — Quanta libido quantaque intemperantia sit hominum adulescentium, unum exemplum vobis ostendam. His annis paucis in Asiam missus est, qui per id tempus magistratum non ceperat, homo adulescens pro legato. Is in lectica ferebatur. Ei obviam bubulcus de plebe Venusina advenit et per iocum, cum ignoraret qui ferretur, rogavit, num mortuum ferrent. Ubi id audivit, lecticam iussit deponi; struppis, quibus lectica deligata erat, usque adeo verberari iussit, dum animam efflavit.

<sup>1)</sup> Quae vos cupide per hosce annos appetistis atque voluistis, ea si temere repudiaritis, abesse non potest, quin aut olim cupide appetisse, aut nunc temere repudiasse dicamini.

Sulla 9: "Wenn ich vor euch mich barüber äußern und von euch fordern wollte, daß, da ich von dem angesehensten Geschlechte ab= stamme und da ich euretwegen meinen Bruder verloren habe und Niemand mehr aus der Familie des P. Africanus und Tiberius Gracchus übrig ist, als ich und ein Knabe, ihr gestatten möchtet, daß ich zu dieser Zeit mich ruhig verhalte, damit nicht unser Ge= schlecht mit ber Wurzel untergehe und bamit noch ein Sprößling unseres Geschlechtes übrig bleibe, so würdet ihr mir dieses vielleicht gang gern gestatten." 1) - Bon ber außerorbentlichen Wirtung, die Grachus durch Action und Stimme hervorbrachte, berichtet Cicero (de orat. III, 56): "Er trug die Worte: Wo soll ich Un= glücklicher mich hinbegeben? wo soll ich mich hinwenden? Aufs Capitol? Aber das trieft noch von dem Blute meines Bruders! Ober in mein Haus? Damit ich meine unglückliche Mutter jammernd und niedergebeugt sehe? — mit einem solchen Ausbruck in Augen, Stimme und Geberben vor, daß selbst feine Feinde sich ber Thränen nicht enthalten konnten. 2)

In L. Licinius Crassus und M. Antonius erkannte Cicero die beiden Hauptmeister der Beredtsamkeit; denn in ihnen sei zuerst die Wortfülle lateinischer Rede dem Ruhme der Griechen gleichzgekommen (in his primum cum Graecorum gloria Latine dicendi copiam aequatam; Brut. 36). Cicero hatte sie selbst in seiner Jugend gehört, und der Anregung, die ihm durch sie wurde, verzdankte er die Wahl seines künftigen ruhmvollen Beruses. Aus Pietät hat er sie daher in seinem Gespräche über den Redner zu den Hauptsührern der Unterhaltung gemacht, und es läßt sich nicht verkennen, daß in seiner Beurtheilung ihrer Leistungen (Brut. 36—44) eine gewisse Vorliebe für sie nicht ohne Einfluß

gewesen ift.

M. Antonius, der Großvater des bekannten Triumvir, war geboren 611 (143), Consul 655 (99), nachdem er 650 (104) Cielicien als Praetor verwaltet und gegen die Seeräuber gekämpft hatte (Cic. de orat. II, 1); Censor 657 (97) und als solcher wegen

<sup>1)</sup> Si vellem apud vos verba facere et a vobis postulare, cum genere summo ortus essem, et cum fratrem propter vos amisissem, nec quisquam de P. Africani et Tiberi Gracchi familia nisi ego et puer restaremus, ut pateremini hoc tempore me quiescere, ne a stirpe genus nostrum interiret, et uti aliqua propago generis nostri reliqua esset: haud scio an lubentius a vobis impetrassem.

<sup>2)</sup> Quo me miser conferam? quo vertam? In Capitoliumne? At fratris sanguine madet. An domum? Matremne ut miseram lamentantem videam et abiectam? — Quae sic ab illo acta esse constabat oculis, voce, gestu, inimici ut lacrimas tenere non possent.

Ambitus angeklagt (Cic. de orat. II, 68). In bem Bürgerkriege stand er zur sullanischen Partei und fiel als Opfer der mariani= ichen Proscriptionen, 667 (87). "Das Haupt bessen, ber so viele Häupter gerettet hatte, ward auf ber Rednerbühne ausgestellt" (Cic. de orat. III, 3). — Antonius hatte zu Athen und zu Rhodus mit den gelehrtesten Griechen verkehrt, vermied aber in seinen Reben ben Schein gelehrter Bildung, weil er sich badurch bem Bolke besser zu empfehlen glaubte, und weil er ber Meinung war, daß er nur an Gewicht gewinnen könne, wenn er sich mit den Griechen völlig unbekannt zeige (Cic. de orat. II, 1). Er wußte von den verschiedenen rhetorischen Mitteln immer den angemessensten Gebrauch zu machen, wie ein geschickter Feldherr weiß, wo und wann er seine Reiterei, sein Fußvolf und seine Leichtbewaffneten anwenden muß. Er besaß bas ausgezeichnetste Gebächtniß, so baß es nie schien, als hätte er seine Reben einstudirt, sondern als begebe er sich unvorbereitet an das Reben, und boch war er so vorbereitet, daß, wenn er sprach, die Richter zuweilen nicht hinlänglich vorbereitet schienen, auf ihrer Hut zu sein. Auf die Schönheit bes Ausbrucks gab er nicht viel, boch sprach er rein und verfuhr in der Wahl und Stellung der Worte und in Verknüpfung derselben zum Sate ganz nach Methode und nach einer gewissen Kunst, noch mehr aber in ber angemessenen Ausschmückung ber Gebanken. Ganz einzig in seiner Art war er in ber äußeren Dar= stellung burch Geberben und Stimme. Seine Geberben stanben in völliger Uebereinstimmung mit dem Inhalte der Rede (Cic. Brut. 37 ffg.). Mitunter waren sie äußerst bewegt; als er sich einmal selbst vertheidigte, agirte er so lebhaft, daß er mit dem Anie den Boden berührte (Cic. Tusc. II, 24). Seine Stimme war ausbauernd, doch von Natur ein Wenig belegt und klang etwas weinerlich, ein Fehler, ben er zu seinem Bortheile zu benuten verstand, besonders wenn er Vertrauen erregen ober zu Mitleid bewegen wollte (Cic. Brut. 38). Seine Stärke bestand in gerichtlichen Reben, weniger in Staatsreben (Antonii genus dicendi multo aptius iudiciis, quam contionibus; Brut. 44). Seine red= nerische Laufbahn eröffuete er erst im 32. Jahre seines Lebens damit, daß er den Cn. Papirius Carbo anklagte, weil er als Consul 640 (114) gegen die Cimbern unglücklich gewesen war (Cic. de off. II, 14). Um berühmtesten scheint die Rebe gewesen zu sein, mit ber er ben wegen Erpressungen angeklagten Manius Aquilius 656 (98) im 45. Lebensjahre siegreich vertheibigte (Cic. de or. II, 28; 47; Verr. V, 1). Von seinem politischen Scharfblide zeugt es, daß er viele Jahre früher schon das Ende ber Republik vorausgesagt hat (Cic. ad Fam. VI, 2). Antonius hat keine Reben schriftlich hinterlassen, bamit, wie er sagte, wenn er etwa einmal etwas Ungehöriges geäußert hätte, er leugnen könnte, vaß es von ihm gesagt sei (Cic. pro Cluent. 50). Dafür hat er ein kleines, unbedeutendes Lehrbuch der Beredtsamkeit, de ratione dicendi, versaßt, von dem ihn Cicero sagen läßt (de orat. I, 21), daß es ohne sein Wissen und Willen in die Hände der Leute gekommen sei. Hierin machte er die Bemerkung, daß er Einige gekannt, die beredt, Niemanden aber noch, der ein Redner gewesen sei (disertos cognosse me nonnullos, eloquentem adhuc neminem). Er nahm drei Hauptpuncte an, um die es sich beim Reden handle: "Wenige Puncte sind es, woraus die Reden entstehen: ob etwas geschehen oder nicht; ob es recht oder unrecht; gut oder schlecht sei" (paucae res sunt, quidus ex redus omnes orationes nascuntur; factum non factum, ius iniuria, bonum malum; Quint. III, 6).

Q. Licinius Crassus, geb. 614 (140), trat frühzeitig als Erst 20 Jahre alt (Cic. de or. III, 20), klagte er den als berühmten Redner oben erwähnten Consular C. Papirius Carbo wegen Betheiligung an den gracchischen Unruhen mit solchem Erfolge an, daß dieser sich dem Urtheile durch Selbstmord entzog (Brut. 27; 43). In feinem 28. Jahre vertheibigte er in einer glänzenden Rede, von der er einzelne Theile schriftlich hinterlassen hat, freilich vergeblich, die vestalische Jungfrau Licinia, die der unbefugten Weihung eines Heiligthums angeklagt war (Cic. Brut. 43; de dom. 53). Im Jahre 648 (106), also in seinem 34. Lebensjahre, unterstütte er die lex Servilia, die dem Senate die Gerichte wieder zurückgab, mit einer Rede, die wegen ihres Erfolges, wie auch um ihrer formellen Vollendung willen für eine seiner besten Reben galt und daher von den jungen Römern, um sich baran zu bilden, häufig gelesen wurde (Cic. Brut. 43). D. Mucius Scaevola, mit dem er auch alle übrigen Aemter, mit Ausnahme des Tribunats und der Censur, bekleidete, Consul 659 (95), sette er bie lex Licinia Mucia de civibus regundis burch (ne quis sit pro cive qui non sit civis; Cic. de off. III, 11), ein Geset, das, hauptsächlich gegen die Bundesgenossen gerichtet, mit zum Ausbruche bes marfischen Krieges beitrug, und vertheibigte, wiewohl vergeblich, ben Servilius Caepio, ben Urheber ber lex Servilia (Cic. Brut. 44). Er erhielt hierauf bas cisalpinische Gallien als Provinz, und seine Verwaltung war eine so vortreff= liche, daß ber jüngere Papirius Carbo, ber nach Gallien gegangen war, sich die Mittel zu einer Anklage gegen ihn zu verschaffen, um ben Tob seines Baters zu rächen, sich mit ihm aussöhnte (Val. Max. III, 7, 6). Der Triumph wegen Besiegung einiger gallischen Bergvölker wurde ihm verweigert. 662 (92) war er Censor mit En. Domitius, mit bem er ein Stict gegen bie Schulen der lateinischen Rhetoren erließ und gegen den er eine von den Ruhörern mit bem größten Beifalle begleitete Rebe voll treffenden Wikes hielt (Cic. de or. II, 56; Brut. 44). Die Anftrengung, mit der er im Senat gegen den Consul M. Philippus gesprochen hatte, zog ihm eine Krankheit zu, an der er bald darauf starb

(Cic. de orat. III, 1), 663 (91).

Den Crassus setzen Einige als Redner dem Antonius gleich, Andere zogen ihn bemselben vor. Dem Cicero galt er als ber eigentliche Begründer vratorischer Formschönheit (de or. II, 28) und als vollendeter Redner unübertroffen (Cic. Brut. 38). seine Reben trugen die echte Farbe ber Wahrheit, ohne alle Schminke (Brut. 44). Crassus besaß einen sehr hohen Grad von Ernft, daneben aber auch einen heiteren Humor und treffenden Wit, nicht nach Art der Possenreißer, sondern wie er einem Redner ziemte. Seine Sprache war echt lateinisch; bemerkbar war ein forgfältiges, doch burchaus nicht ängstliches Streben nach Eleganz. Bewundernswerth war seine Schärfe im Erklären, Bestimmen und Auslegen, bie er besonders in dem Erbschaftsproces des Manius Curius vor den Centumvirn gegen den scharssinnigsten Rechtskundigen Scaevola zeigte, so daß von den Zuhörern Crassus für den rechtskundigsten Redner, Scaevola für den beredtesten Rechtskundigen erklärt wurde. Cicero giebt von beiden Reden eine kurze Inhaltsübersicht (Brut. 52—53). Crassus trat immer vorbereitet auf und verstand es, gleich vom Eingange an, ben er immer besonders sorgfältig ausarbeitete, die Erwartungen der Zuhörer zu spannen. Die Haltung seines Körpers war eine ruhige, seine Be= wegungen nur mäßig, ber Ton seiner Stimme blieb sich immer gleich; nur zuweilen wurde seine Sprache heftig, wenn er Born ober gerechten Schmerz äußern wollte. Er drückte sich, was sehr schwer ist, zugleich sehr zierlich und sehr bündig aus. Seine Be= rioden waren kurz und zusammengedrängt; lieber noch theilte er die Reden in einzelne Satzlieder (xola). Er war bewandert in jeder Art der Processe und nahm frühzeitig ben Rang unter den ersten Rednern ein. Mehr noch als in gerichtlichen Reden war er in Staatsreden Meister; in Wechselreden (altercationibus) fand er feinen seines Gleichen (Cic. Brut. 38-44).

Von seinen Reden, die zum Theil in bloßen Entwürsen bestanden, wovon nur einzelne Partien ausgeführt waren, hat uns Cicero einige Bruchstücke überliefert. Von seinem Pathos giebt folgende Apostrophe an das Volk eine Probe (Cic. de orat. I, 52): "Entreißet uns aus den jammervollen Zuständen, entreißet uns aus dem Rachen derjenigen, deren Grausamkeit sich an unserm Blute nicht sättigen kann; gebet es nicht zu, daß wir irgend Jesmandem dienen außer euerer Gesammtheit, der wir sowohl dienen können, als müssen!") — Die gewaltige Wirkung, die seine letzte

<sup>1)</sup> Eripite nos ex miseriis, eripite nos ex faucibus eorum, quorum crudelitas nostro sanguine non potest expleri; nolite si-

Rebe im Senat hervorbrachte, schilbert Cicero de orat. III, 1. Der Consul Philippus hatte in ber Bolksversammlung bie Aeußerung gethan: er muffe sich nach einer anberen Rathsversammlung umsehen; mit dem Senat, wie er jett sei, könne er den Staat nicht länger regieren. Um folgenden Tage erhob sich in der zahl= reich besuchten Curie zuerst Drusus gegen biese Schmähung bes Senats; hierauf nahni Crassus bas Wort und sprach so, bag nach dem einstimmigen Urtheile Aller, die ihn hörten, wenn er sonft immer alle Anderen übertroffen hat, er an diesem Tage sich selbst übertroffen zu haben schien. Er beklagte die Erniedrigung und Berwaistheit des Senats, eines Standes, bessen Erbtheil, die Bürbe, ihm von dem Consul, der gleichsam ein guter Bater ober ein treuer Bormund beffelben sein müßte, wie von einem schänd= lichen Räuber entrissen würde. Doch das sei nicht zu verwundern, wenn Jener, nachdem er burch seine Rathschläge ben Staat heruntergebracht, in der Staatsverwaltung von dem Rathe des Senats Nichts wissen wolle. — Nach solchen und anderen Auslassungen ent= brannte der Born des Philippus auf das Heftigste. Er brohte Crassus burch Auspfändung zu zügeln (pignoribus ablatis coercere). Hierauf erhob Crassus von Neuem seine Stimme und sagte, daß der für ihn nicht Consul sei, für den er nicht Senator sei. "Oder wähnst bu, da du das ganze Ansehen des gesammten Standes wie ein Pfändungsstück behandelt und es vor ben Augen bes römischen Bolkes vernichtet hast, mich mit ber Auspfändung schrecken zu Nicht Pfänder nehmen und vernichten mußt bu, wenn bu ben Crassus zügeln willft. Diese Bunge mußt bu ihm ausschneiben, und selbst wenn du sie ihm ausgerissen hast, so wird noch durch den Athem meine Freiheit gegen beine Frechheit sprechen." 1) -- Das war gleichsam ber Schwanengesang biefes großen Redners. Schon während ber Rebe zog ihm die Anstrengung einen Seitenschmerz zu, und von heftigem Fieber ergriffen, kam er nach Hause und starb am siebenten Tage barauf.

Crassus zeichnete sich vor allen Rednern durch seinen Wit aus, und zwar war er Meister in den beiden Gattungen sowohl der humoristischen Darstellung, die über das Ganze ausgebreitet ist und die die Alten cavillatio nannten, als auch des einzelnen treffenden Witwortes, der dicacitas. In jener Art war die Rede gegen Scaevola vor den Centumvirn, von beiden Arten gab die Rede gegen M. Brutus mehrere Beispiele. M. Brutus, Sohn

nere nos cuiquam servire, nisi vobis universis, quibus et possumus et debemus.

<sup>1)</sup> An tu, cum omnem auctoritatem universi ordinis pro pignore putaris eamque in conspectu populi Romani concideris, me his existimas pignoribus terreri? etc.

bes M. Brutus, eines ausgezeichneten Rechtsgelehrten, der drei Bücher über das bürgerliche Recht (de iure civili) geschrieben, war ein übelberüchtigter Mensch, ber sein väterliches Gut durchgebracht hatte und als Ankläger von Profession bekannt war. ben En. Plancus angeklagt, ben Craffus vertheibigte, und von Brutus gereizt, rächte sich Crassus an ihm burch beißenben Wit (Cic. de orat. II, 54 sqq.). Brutus hatte kurz vorher das vom Bater geerbte Bad verkauft. Im Laufe der gerichtlichen Verhands lung hatte Brutus geäußert: er schwitze ohne Grund. Wunder, daß du schwißest," sagte hierauf Crassus, "bist du doch so eben aus beinem Babe herausgegangen." 1) — Brutus hatte, um den Crassus eines Wiederspruches zu zeihen, zwei Stellen aus zwei Reben besselben vorlesen lassen. Hierauf reichte Crassus bem Borleser die Schrift des alten Brutus über das Recht. ersten Buche hieß es: "Es traf sich gerade, daß wir auf unserem Landgute zu Privernum waren." — "Hörst du, Brutus?" sagte Crassus, "bein Bater bezeugt, baß er bir ein Landgut zu Privernum hinterlassen habe." — Im zweiten Buche stand: "Wir waren auf unserem Albanergute, ich und mein Sohn Marcus." - "Augenscheinlich," meinte hierauf Crassus, "kannte bieser Mann, der so verständig war wie nur Einer in diesem Staate, diesen Berschwenber und fürchtete, wenn er Nichts mehr haben werde, könnte man glauben, er habe ihm Nichts hinterlassen." — Aus bem britten Buche wurde die Stelle vorgelesen: "Wir sagen auf unserem Landgute zu Tibur, ich und mein Sohn." - "Wo sind diese Landgüter, Brutus, die, wie sie hier in seinen Schriften verzeichnet stehen, dein Bater dir hinterlassen hat? Wärest du damals nicht schon ein erwachsener Mensch gewesen, so hätte bein Bater noch ein viertes Buch verfaßt und darin schriftlich hinterlassen, er habe auch in seinem Babe sich mit seinem Sohne gebabet."2) — Währenb

1) Cum ille diceret, se sine causa sudare: Minime mirum, inquit, modo enim existi de balneis (Cic. de orat. II, 55).

<sup>2)</sup> Cum Brutus duos lectores excitasset — noster hic Crassus facetissime tres patris Bruti de iure civili libellos legendos dedit. Ex libro primo: Forte evenit, ut in Privernati essemus. "Brute, testificatur pater, se tibi Privernatem fundum reliquisse." Deinde ex libro secundo: In Albano eramus, ego et Marcus filius. "Sapiens videlicet homo cum primis nostrae civitatis norat hunc gurgitem; metuebat, ne, cum is nihil haberet, nihil esse ei relictum putaretur." Tum ex libro tertio: In Tiburti forte assedimus, ego et Marcus filius. "Ubi sunt ei fundi, Brute, quos tibi pater publicis commentariis consignatos reliquit? Quod nisi puberem te iam haberet, quartum librum composuisset et se etiam in balneis lotum cum filio scriptum reliquisset."

der Verhandlung des Processes traf es fich gerade, daß die Leiche der alten Junia, einer Berwandten des Brutus, vorübergetragen Da sprach Crassus: "Brutus, warum bleibst du sigen? Was willst du, daß jene Alte beinem Bater melde? was allen benen, deren Bilber bu hier vorübertragen siehft? was jenem 2. Brutus, der dieses Bolt von der Königsherrschaft befreit hat? Was soll sie sagen, daß du treibest? welchem Geschäfte, welchem ruhmvollen Streben, welcher Tugend du obliegst? Etwa der Bermehrung des väterlichen Erbtheils? — Rein, das ist keine adlige Beschäftigung. — Gut; aber geset, es mare, so ift bir ja Richts geblieben; beine Ausschweifungen haben Alles burchgebracht. Ober dem Studium des bürgerlichen Rechtes? Darin ist dir ja dein Bater vorangegangen. Aber sie wird sagen, daß du, als du bein Haus verkauftest, von den nicht niet= und nagelfesten Sachen nicht einmal den Stuhl des Baters zurückbehalten haft. Ober bem Kriegswesen? Du, der du niemals ein Kriegslager gesehen hast! Ober ber Beredtsamkeit? Bon ber du Richts besitzest, und was dir von Zunge und Stimme eigen ift, bas haft du verwendet auf jenen schändlichen Gewinn, ben dir die Berleumdung verschafft. Du wagst es noch an bas Tageslicht zu kommen? du diesen Leuten ins Gesicht zu schauen? du dich auf dem Forum, in der Stadt, vor den Augen beiner Mitbürger zu zeigen? Du scheuft nicht jene Tobte, nicht selbst die Ahnenbilder, für die du ja nicht einmal einen Ort bir übrig behalten haft, wo bu, ich will nicht sagen ihnen nachahmen, sondern sie auch nur hinstellen könntest!"1) -Auch jene Art des Wißes, die in dem Unerwarteten (quod est praeter exspectationem) liegt, verstand Crassus mit Gluck zu gebrauchen. Davon giebt Cicero (de orat. II, 70) ein Beispiel. In

<sup>1)</sup> Cum casu in eadem causa efferretur anus Iunia: — Brute, inquit, quid sedes? quid illam anum patri nuntiare vis tuo? quid illis omnibus, quorum imagines duci vides? quid maioribus tuis? quid L. Bruto, qui hunc populum dominatu regio liberavit? quid te agere? cui rei, cui gloriae, cui virtuti studere? patrimonione augendo? At id non est nobilitatis. Sed fac esse; nihil superest; libidines totum dissipaverunt. An iuri civili? est paternum. Sed dicet, te, cum aedes venderes, ne in rutis quidem et caesis solium tibi paternum recepisse. An rei militari? Qui nunquam castra videris. An eloquentiae? Quae nulla est in te, et quicquid est vocis ac linguae, omne in istum turpissimum calumniae quaestum contulisti. Tu lucem adspicere audes? tu hos intueri? tu in foro, tu in urbe, tu in civium esse conspectu? tu illam mortuam, tu imagines ipsas non perhorrescis, quibus non modo imitandis, sed ne collocandis quidem tibi ullum locum reliquisti?

einer Procesverhandlung hatte ein gewisser Silus als Zeuge gegen Piso etwas Nachtheiliges, das er von Jemandem gehört zu haben vorgab, ausgesagt. "Es kann wohl sein, Silus," sagte Crassus, "daß der, von dem du es gehört zu haben augiebst, es im Zorn gesagt hat." — Silus nickte zu. — "Es kann auch sein," suhr Crassus sort, "daß du ihn nicht recht verstanden hast." — Auch dazu nickte er mit dem ganzen Kopse, um dem Crassus seine Zustimmung zu erkennen zu geben. — "Es kann endlich auch sein, daß du, was du gehört haben willst, überhaupt niemals gehört hast." — Diese Frage kam so unerwartet, daß ein allgemeines Gelächter den Zeugen verstummen machte. 1)

Neben Antonius und Crassus thaten sich noch Andere als Redner hervor: D. Lutatius Catulus, den wir oben schon als Berfasser einer Selbstbiographie kennen gelernt haben. Er schien zwar, urtheilt Cicero von ihm (Brut. 35), mit den Hauptmeistern feiner Beit verglichen biesen nachzustehen, aber wenn man ihn allein hörte, so genügte er nicht blos, sondern ließ das Bessere nicht vermissen. C. Julius Caesar Strabo, Stiefbruder des Catulus, bessen Reben zwar nicht von gewaltiger Wirkung waren, boch mehr als andere gewürzt durch Urbanität, Wit und Anmuth. sowohl Reben, als auch Trauerspiele hinterlassen, in benen eine gewisse Milbe ohne Kraft herrschte (Cic. Brut. 48). Er kam wie sein Bruder in den Unruhen des Marius um. C. Aurelius Cotta und P. Sulpicius Rufus, Beide etwas jünger als die eben Genannten, aber boch Zeitgenossen; Cicero hat beibe in seiner Jugend gehört. Cotta, um 630 (124) geboren, Consul 679 (75), gestorben 680 (74), war ein scharffinniger Redner, der rein und klar sprach; weil ihm aber seine schwache Bruft jede Anstrengung im Sprechen verbot, suchte er die Zuhörer, die er durch die Gewalt der Stimme und der Action nicht hinreißen konnte, durch nüchterne und verständige Auseinandersetzung zu überzeugen. Sulpicius, ber Anhänger bes Marius, von bem Plutarch sagt, daß er zu jedem Bubenstücke fähig gewesen sei, und der als Tribun bei der Besetzung Roms durch Sulla, 666 (88), getödtet wurde, war im Gegentheil ein Rebner im großartigen, fast tragischen Stil. Seine Stimme mar voll, zugleich aber wohltonend und beutlich,

<sup>1)</sup> Cum laesissit testis Silus Pisonem, quod se in eum audisse dixisset, Crassus: Potest fieri, inquit, Sile, ut is, unde te audisse dicis, iratus dixerit. Annuit Silus. Potest etiam, ut tu non recte intellexeris. Id quoque toto capite annuit, ut se Crasso daret. Potest etiam fieri, inquit, ut omnino quod te audisse dicis nunquam audieris. — Hoc ita praeter exspectationem accidit, ut testem omnium risus obrueret.

seine Geberden und Körperbewegungen anmuthig, doch immer nur so, wie das Forum, nicht die Bühne es verlangt, seine Sprache lebhaft und fließend, dabei nicht überladen und üppig. Cotta hatte sich den Antonius, Sulpicius den Crassus zum Muster genommen; doch sehlte jenem die Kraft, diesem der Witz ihres Vorbildes (Cic. Brut. 55). — Alle die eben genannten Redner hat Cicero in seinem Dialoge über den Redner um die beiden Hauptpersonen Antonius und Crassus als Theilnehmer und Zuhörer der Unterredung gruppirt und damit angedeutet, daß er in ihnen die vorzüglichsten Vertreter der Beredtsamkeit unmittelbar vor seiner Zeit gesehen habe.

Neben diesen Männern waren noch andere Staatsmänner mehr ober minder tüchtige Redner. War bei den Meisten der Einfluß ber aus Griechenland verpflanzten Rhetorik sichtbar, so gab es boch noch immer Einzelne, die die alte, echt römische tunft= lose und berbe Urt ber Beredtsamkeit bewahrten. Bu biesen gehört D. Caecilius Metellus Numidicus, der Sieger des Jugurtha, von bessen Reben uns Gellius einige carakteristische Bruchftude Während seines Censoramtes, 652 (102), hielt er erhalten hat. eine Rebe an das Volk de ducendis uxoribus, worin er gegen die zur Sitte werdende Chelosigkeit sprach und die Bürger zur Eingehung von Chen ermahnte. Nachbem er die Unbequemlichkeiten des ehelichen Lebens zugestanden, aber auch gezeigt hatte, daß ber Staat, wenn die Chelosigkeit allgemein würde, bald zu Grunde gehen mußte, sprach er die für den auch in Beziehung auf das häusliche Leben traurigen Zustand des damaligen Roms bezeich= "Wenn wir ohne Gattin sein konnten, ihr Quinenden Worte: riten, so wurden wir freilich von jener Beschwerbe alle frei sein. Doch da die Natur es einmal so eingerichtet hat, daß wir weber mit den Frauen bequem, noch ohne sie überhaupt leben können, so muß man bem dauernben Wohle bes Staates bie Bergnüglichkeit eines furzen Lebens opfern." 1) - In berselben Rebe fam auch folgende Stelle vor, von der Gellius fagt, daß fie nicht minder werth sei fleißig gelesen zu werben, als was von ben gewichtigsten Philosophen geschrieben ift: "Die unfterblichen Götter vermögen fehr Bieles; aber sie burfen uns nicht ein größeres Wohlwollen Die Eltern aber, wenn die Kinder in schenken als die Eltern. ihren Fehlern beharren, enterben sie ihrer Güter. Warum sollten wir also von ben unsterblichen Göttern eine längere Nachsicht erwarten, wenn wir nicht unseren schlechten Lebensweisen ein Ende machen? Es ist billig, daß die Götter benen auch immer freund=

<sup>1)</sup> Si sine uxore possemus, Quirites, esse, omnes ea molestia careremus. Sed quoniam ita natura tradidit, ut nec cum illis satis commode, nec sine illis ullo modo vivi possit; saluti perpetuae potius, quam brevi voluptati consulendum est (Gell. I, 6).

lich gefinnt seien, die ihnen nicht entgegenhandeln. Die unsterb= lichen Götter sollen die Tugend fördern, aber nicht geben."1) — Wie Metellus Schmähungen seiner Gegner auf eine würdevolle Beise begegnete, davon giebt uns Gellius ein Beispiel aus ber Rede gegen den Tribun Cn. Maulius, der ihn vor bem Bolke mit frechen Worten angegriffen hatte: "Was Jenen betrifft, ihr Quiriten, weil er glaubt sich eine höhere Wichtigkeit zu geben, wenn er sich meinen Feind zu nennen pflegt, er, ben ich weber zum Freunde haben mag, noch als Feind beachte: so will ich nicht Mehreres gegen ihn fagen. Denn wie er es meines Grachtens ganz und gar nicht verdient, daß gute Männer Gutes von ihm sagen, so halte ich ihn auch nicht einmal für werth, daß rechtliche Männer Boses von ihm sagen. Denn wenn man den Namen eines Menschleins dieser Art zu einer solchen Zeit, wo man ihn nicht bestrafen kann, aussprechen wollte, so würde man ihm viel= mehr eine Ehre, als Schanbe anthun."2)

In ähnlicher Weise, wie Metellus, nur vielleicht noch ausgeprägter, trugen die Reden des C. Titius, der schon oben als Dichter von Tragödien erwähnt ist, den echt römischen Charakter. "Ungefähr um dieselbe Zeit" (des L. Crassus), sagt Cicero (Brut. 45), "lebte der römische Ritter C. Titius, der, meinem Urtheile nach, dahin gelangt zu sein scheint, wohin nur immer ein lateinischer Redner ohne Kenntniß der griechischen Literatur und ohne viele Uedung gelangen kann. Seine Reden enthalten so viele scharfe Beodachtungen, so viele Mustervilder, so vielen echten Witz, daß sie sast mit attischem Griffel geschrieben zu sein scheinen." Das Fragment, das uns Macrobius (III, 16) aus der Rede des Titius für die lex Fannia sumptuaria, erhalten hat, bestätigt das Urztheil des Cicero. Es schildert in satirischer Beise mit dramatischer Anschausichkeit die Versunkenheit damaliger Staatsmänner. Man

<sup>1)</sup> Di immortales plurimum possunt; sed non plus velle nobis debent, quam parentes. At parentes, si pergunt liberi errare, bonis exheredant. Quid ergo nos a dis immortalibus diutius exspectemus, nisi malis rationibus finem faciamus? Isdem deos propitios esse aequum est, qui sibi adversarii non sunt. Di immortales virtutem approbare, non adhibere debent. (Gell. ibid.)

<sup>2)</sup> Nunc quod ad illum adtinet, Quirites, quoniam se ampliorem putat esse, si se mihi inimicum dictitarit, quem ego mihi neque amicum recipio, neque inimicum respicio, in eum ego non sum plura dicturus; nam cum indignissimum arbitror, cui a viris bonis bene dicatur, tum ne idoneum quidem, cui a probis male dicatur. Nam si in eo tempore huiuscemodi homunculum nomines, in quo punire non possis, maiore honore quam contumelia afficias. (Gell. VII, 11.)

allgemeinen Beispieles und der Ehrenhaftigkeit wegen glauben wir wünschen zu müssen, daß du am Leben bleibest, damit Jemand sei, den wir mit den Waffen besiegen können. Zu uns kam Ni= cias, bein Vertrauter, daß er sich einen Lohn von uns erbitte, wenn er dich heimlich töbte. Wir sagten, daß das nicht unser Wille sei, und daß er beshalb keinen Vortheil erwarten möchte. Und zugleich beschlossen wir bich zu benachrichtigen, damit, wenn etwas bergleichen sich ereigne, die Staaten nicht glauben, es sei auf unsere Veranlassung geschehen, und weil es uns nicht gefällt, den Kampf durch Bezahlung oder Lohn oder List zu führen. Wenn bu bich nicht hütest, wirst bu unterliegen." 1) — Die padago= gischen Zweden bienenben Briefe bes alten Cato an seinen Sohn sind das erfte Beispiel einer veröffentlichten Privatcorrespondenz bei den Römern. Bon besonderem Interesse ihres Inhaltes und ihrer sprachlichen Form wegen waren die Briefe der Cornelia, ber Mutter ber Gracchen. "Wir haben," sagt Cicero (Brut. 58), "die Briefe ber Cornelia, ber Mutter ber Gracchen, gelesen. geht aus ihnen hervor, daß ihre Söhne nicht sowohl im Schoße, als in der Sprache der Mutter erzogen worden sind." Ebenso bemerkt Quintilian (I, 1, 6), daß zur Beredtsamkeit ber Gracchen ihre Mutter viel beigetragen habe, beren höchst gebildete Sprache auch auf die Nachkommen in ihren Briefen überliefert worden sei. Zwei Bruchstücke aus einem Briefe berfelben an ihren Sohn Gaius, die aus einem Buche des Corn. Nepos ausgezogen sind, werden von Manchen für unecht gehalten.

## 4. Wiffenschaften.

## a. Grammatif.

Die Beschäftigung mit der Grammatik trat bei den Kömern gleichzeitig mit dem Beginn der Kunstliteratur ein. Als die ältesten Lehrer nennt Sueton in der Schrift über die berühmten Grammatiker (c. 1) die beiden Halbgriechen Livius Andronicus und Ennius, die die griechische und lateinische Sprache sowohl

<sup>1)</sup> Consules Romani salutem dicunt Pyrrho regi. Nos pro tuis iniuriis continuis animo tenus commoti inimiciter tecum bellare studemus. Sed communis exempli et fidei ergo visum, uti te salvum velimus, ut esset, quem armis vincere possemus. Ad nos venit Nicias, familiaris tuus, qui sibi praemium a nobis peteret, si te clam interfecisset. Id nos negavimus velle, neve ob eam rem quidquam commodi exspectaret. Et simul visum est, ut te certiorem faceremus, ne quid eius modi si accidisset, nostro consilio civitates putarent factum, et quod nobis non placet aut praemio aut dolis pugnare. Tu, si non caves, iacebis (Gell. III, 8).

im Hause, als auch öffentlich lehrten. Ihr Unterricht bestand in der Erklärung griechischer Schriften und in der Vorlesung ihrer eigenen Werke. Um 520 (234) eröffnete ein Schreiblehrer Spurius Carvilius, Freigelassener des Carvilius, des Ersten, der sich in Rom von seiner Frau hatte scheiden lassen, eine grammatische Schule (γραμματοδιδασχαλείον; Plut. qu. Rom. 59). 3hm ichreibt man die Regulirung des lateinischen Alphabets zu, durch Einfügung bes g an Stelle bes veralteten z. Das eigentliche Studium der Grammatik führte Krates von Mallos ein. Vom König Attalus Il. von Pergamum als Gesandter nach Rom geschickt, 595 (159), hatte er bas Unglud ein Bein zu brechen, und während seines unfreiwilligen längeren Aufenthaltes in Rom hielt er zahlreiche Vorlesungen (axooáveic) über griechische Schriftsteller. Seinem Beispiele folgend, wandten sein Verfahren einige Römer auf lateinische Schriftsteller an, indem sie noch wenig bekannte Gedichte theils ihrer verstorbenen Freunde, theils Anderer, die sie besonders ansprachen, einer forgfältigen Durchsicht unterwarfen und burch Vorlesen und Erläutern auch ben Uebrigen bekannt machten. So widmeten ihre Thätigkeit C. Octavius Lampabio bem punischen Kriege bes Naevius, Q. Varguntejus ben Annalen bes Ennius, Laelius Archelaus und Vectius Philocomus ben Satiren des Lucilius (Suet. gramm. 2). Mit ber Feststellung ober Erklärung ber plau= tinischen Stücke sehen wir das ganze 7. Jahrhundert hindurch gelehrte Männer beschäftigt. Sprachliche Studien, besonders über Orthographie, machten bie Dichter Attius und Lucilius; wie dieser derartige Fragen in seinen Satiren behandelte, so faßten auch Attius, Porcius Licinus, Bolcatius Sedigitus die Ergebnisse ihrer literar-historischen Untersuchungen in metrische Form. In umfassenderer Beise trieben die grammatischen Studien zuerst zwei eble römische Ritter L. Aelius aus Lanuvium und Serb. Clobius. 2. Aelius, mit bem Beinamen Praeconius, weil sein Bater ein Praeco gewesen war, und Stilo (von stilus), weil er für Staatsmänner Reben zu schreiben pflegte, Freund des Qucilius, ber ihm bas erste Buch seiner Satiren widmete, ein solcher Anhänger ber Optimaten, daß er ben Q. Metellus Numidicus freiwillig in die Verbannung begleitete, 654 (100) (Suet. a. a. D.), war nach dem Urtheile Cicero's (Brut. 56) "ein vortrefflicher Mann und ein ehrenwerther römischer Ritter wie Benige, zugleich sehr bewandert in der griechischen, wie in der römischen Literatur und ein wissenschaftlicher Renner unseres Alterthums, sowohl in bem, was es erfunden, als in dem, was es gethan hat, und ber alten Schriftsteller." Er war ber Lehrer bes Barro, und auch Cicero hörte ihn fleißig als Jüngling. Erwähnt werden von ihm Commentare über das carmen saliare und über die XII Tafeln, sowie indices ber plautinischen Stücke, in benen er die Bahl ber echten festzustellen suchte (Gell. III, 3). Auch hat er einen bürftigen Abriß der Logit nach den Stoikern, commentarius de proloquiis, geschrieben, von bem Gellius sagt (XVI, 8): er scheine mehr zum eigenen Gebrauch, als zum Unterrichte für Andere verfaßt worden zu sein. — Gervius Clodius ober Claudius, ber Schwieger= sohn des L. Aelius, hatte aus Scham darüber, daß er es versucht hatte, eine Schrift seines Schwiegervaters für die seinige auszu= geben, Rom verlaffen und lebte fern von der Stadt, am Podagra hinsiechend (Suet. de ill. gramm. 3). Er starb um 694 (50), und fein Halbbruder und Erbe L. Papirius Paetus schenkte seine hinterlaffenen Bücher bem Cicero (Cic. ad Att. I, 20). Genannt werden von ihm außer commentarii glossographischen Inhaltes (z. B. erwähnt Gellius, XIII, 21, aus einem berselben die Etymologie bes Wortes Nerio) ebenfalls indices ber plautinischen Stücke. erklärt ihn in einem Briefe an seinen Bruber Paetus (ad fam. IX, 16) für einen in der Literatur höchst bewanderten Mann, der es burch genaue Beobachtung der Art ber einzelnen Dichter und anhaltende Lecture zu einer solchen Feinhörigkeit gebracht habe, daß er mit Leichtigkeit sagen könne, dieser Bers rühre von Plautus her, dieser nicht.

Die grammatischen Studien kamen in ber Folgezeit in Rom immer mehr in Aufnahme und gewannen an Umfang; die berühm= testen Männer betheiligten sich baran, zu gewissen Beiten gab es über 20 reichbesuchte Schulen in Rom und die Lehrer wurden Auch in die Provinzen brang der Eifer für theuer bezahlt. grammatischen Unterricht, und einige ber berühmtesten Lehrer lehrten außerhalb Roms, besonders in Gallia togata (Suet. de ill. gramm.3).— Unter Grammatik verstand man damals ungefähr das, was wir jett Philologie nennen. Der Grammatiker (γραμματικός) ober literatus, wie ihn die Römer ursprünglich nannten, unterschied sich von dem Grammatisten (γραμματιστής) ober literator, daß dieser die Kinder in den ersten Elementen der Sprache unterrichtete, inbeß die Thätigkeit jenes nach Barro die Lectüre, Erklärung, Berbesserung und Rritit ber Schriftsteller umfaßte (grammatici officia constant lectione, enarratione, emendatione, iudicio; Varro apud Diom. II, p. 421). Nach Cicero (de orat, I, 42) erstreckte sich der grammatische Unterricht über die Behandlung der Dichter, die Renntniß ber Geschichte, die Erklärung ber Worte und ben richtigen mündlichen Vortrag (in grammaticis poetarum pertractatio, historiarum cognitio, verborum interpretatio, pronuntiandi quidam sonus). Quintilian (I, 4) theilt das Fach der Grammatik in die beiden Theile: die Renntniß bes richtigen sprachlichen Ausbrucks und die Erklärung der Dichter (recte loquendi scientiam et poetarum enarrationem). Darin, meint er, liegt mehr, als es den Anschein Denn zu bem Ausbruck gehört auch bas Schreiben, und ber hat.

Erklärung muß die Textesverbesserung und die Kritik vorausgehen. Die Kritik erstreckt sich theils über einzelne Wörter und Theile einer Schrift, theils entscheibet sie über die Echtheit und Unechtheit, über ben Werth und Unwerth ber Schriften überhaupt. Und es genügt nicht, blos die Dichter gelesen zu haben, sondern man muß auch alle Arten von Schriften durchmustern, sowohl in Bezug auf ihren Inhalt, als auch auf ihre sprachliche Form. Die Erklärung sett eine Menge von Kenntnissen voraus: wer über Metra und Rhythmen sprechen will, muß die Musik kennen; zum Verständniß der von Dichtern oft geschilderten Erscheinungen am himmel ist die Kenntniß der Aftronomie nöthig; wer Dichter wie Empedocles, Barro, Lucretius erklären will, der muß mit der Philosophie bekannt sein. Endlich wird von dem Grammatiker eine nicht geringe Gabe der Beredtsamkeit gefordert, damit er sich über Alles richtig und erschöpfend auszudrücken vermöge. Deshalb ist es nicht zu= zugeben, wenn Einige über diese Runft als eine niedere und nüch= terne spotten. Sie ist ben jungen Leuten nothwendig, ben Greisen angenehm, eine suße Gefährtin in ber Ginsamkeit und die einzige unter allen Arten von Beschäftigungen, die mehr Mühe als äußeren Schein hat (quo minus sunt ferendi, qui hanc artem tenuem et ieiunam cavillantur, quae — necessaria pueris, iucunda senibus, dulcis secretorum comes, et quae sola in omni studiorum genere plus habeat operis quam ostentationis).

Die älteren Grammatiker waren zugleich auch meist Lehrer ber Rhetorik, und erst später wurden beide Disciplinen im Unterrichte streng geschieben. Der Grammatiker stand wegen der höheren Bildung, die seine Kunst erforderte, in einer größeren Achtung als der Rhetor. Die ältesten Grammatiker, bie in Rom um bie Beit ber Bürgerkriege des Marius und Sulla in Schulen lehrten, waren nach Sueton Saevius Nicanor, Aurelius Opilius und M. Antonius Gnipho, alle drei Freigelassene. Von Gnipho bemerkt Sueton (de ill. gramm. 7), er habe zuerst im Hause Caesar's, als dieser noch ein Knabe war, und dann in seiner eigenen Wohnung unterrichtet. Ein Honorar habe er nie vorausbedungen, sondern sich auf die Liberalität seiner Schüler verlassen, und dabei sei er besser gefahren als die Anderen. Er war nicht blos Grammatiker, sondern auch Rhetor, und seine Schule besuchten selbst berühmte Männer, wie Cicero, als er schon Praetor war. Bon seinen vielen Schriften erkannte Ateius Philologus nur die eine, de Latino sermone, in zwei Bänden, als echt an; die anderen, meinte er, seien von seinen Schülern unter seinem Namen herausgegeben worben.

## b. Rhetorik.

Die Rhetorik wurde zuerst von Griechen gesehrt. Der Eifer, womit sich die Jugend dem Studium derselben hingab, veranlaßte Munk, Gesch. b. röm. Literatur I. 2. Aust.

den Senatsbeschluß vom Jahre 593 (161), wonach die Rhetoren und Philosophen aus Rom vertrieben wurden. Von Neuem wurde das Interesse für Rhetorik und Philosophie geweckt durch die athenischen Gesandten Kritolaus, Diogenes und Karneades, 599 (155). Unter diesen erregte besonders Karneades durch seine Kunst, Alles zu beweisen und Alles zu widerlegen, die Bewunderung ber Römer (Cic. de orat. II, 38). Cato brang baher, nachbem er ihn gehört hatte, darauf, die Gesandten sobald als möglich zu entlassen; denn wie jener Mann seine Beweise führe, könne man nicht leicht mehr unterscheiben, was Wahrheit sei (quoniam illo viro argumentante quid veri esset haud facile discerni posset; Plin. hist. nat. VII, 30). — Im Laufe der Zeit wurde das Bedürfniß nach rhetorischer Ausbildung immer allgemeiner, und als nach der Mitte des 7. Jahrhunderts die ersten lateinischen Lehrer der Rhetorik auftraten, fanden dieselben solchen Bulauf, daß der Staat zum zweiten Male durch das edictum censorium des En. Domitius Aenobarbus und L. Licinius Crassus, 662 (92), einschritt. demfelben heißt es: "Es ist uns berichtet worden, es gabe Leute, die eine neue Art des Unterrichtes eingeführt haben, zu welchen die Jugend in die Schule kame. Sie hätten sich den Namen lateinische Rhetoren beigelegt, und da säßen die jungen Leute Tage Unsere Vorfahren haben festgesetzt, was ihre Kinder lernen und welche Schulen fie besuchen sollen. Diese Reuerungen, die gegen die Gewohnheit und Sitte der Vorfahren verstoßen, gefallen uns weber, noch erscheinen sie in der Ordnung. Deshalb scheint cs uns nothwendig, sowohl denen, welche diese Schulen halten, als auch denen, welche sie zu besuchen pflegen, unsere Meinung zu ertennen zu geben, daß wir ein Mißfallen baran haben." 1) -Crassus entschuldigt sich bei Cicero (de orat. III, 24), daß er dieses Ebict erlassen habe, nicht um die Studien zu unterdrücken, sondern weil diese neuen Lehrer ohne die theoretische Fachkenntniß und das zur allgemein menschlichen Bildung gehörige Wissen ber Griechen Nichts lehren könnten, als ein dreistes Auftreten; da dieser Unter-

<sup>1)</sup> Renuntiatum est nobis, esse homines, qui novum genus disciplinae instituerunt, ad quos iuventus in ludum conveniat; eos sibi nomen imposuisse Latinos rhetoras; ibi homines adulescentulos dies totos desidere. Maiores nostri, quae liberos suos discere et quos in ludos itare vellent, instituerunt. Haec nova, quae praeter consuetudinem ac morem maiorum fiunt, neque placent, neque recta videntur. Quapropter et eis, qui eos ludos habent, et eis, qui eo venire consuerunt, videtur faciundum, ut ostendamus nostram sententiam, nobis non placere. (Suet. de rhet. 1; Gell. XV, 11.)

richt somit nur eine Schule der Unverschämtheit (ludus impudentiae) war, so habe er es für Pflicht des Censors gehalten, dafür zu sorgen, daß das Uebel nicht weiter um sich greife. — Doch war dieser Versuch, sich gegen die Strömung der Zeitrichtung zu stemmen, ebenso vergeblich als der erste. "Man lernte diese Wissenschaft allmälig als nütlich und ehrbringend kennen," sagt Sueton (de rhet. 1), "und Biele wandten sich ihr zu theils der Mittel zur Vertheidigung wegen, die sie bot, theils des Ruhms wegen." — Der erste lateinische Rhetor war L. Plotius Gallus, von dem Cicero in einem Briefe an M. Titinius schrieb: "Ich kann mich noch erinnern, daß, als wir Kinder waren, ein gewisser Plotius zuerst anfing, lateinisch Unterricht zu ertheilen. Da er einen bedeutenden Zulauf hatte und sich an seinen Uebungen gerabe die Lernbegierigsten betheiligten, so bedauerte ich, daß es mir nicht auch gestattet war. Mich hielt nämlich das Ansehen sehr gelehrter Männer zurud, die da meinten, griechische Uebungen gewährten eine bessere Geistesnahrung" (Suet. de rhet. 2.). Aus Cicero pro Archia 9 erfahren wir, daß Marius den Plotius sehr hoch gehalten habe, weil er hoffte, daß durch ihn seine Thaten gefeiert Uebrigens scheint es auch diesem lateinischen werden würden. Rhetor nicht an Eitelfeit gefehlt zu haben, wenigstens nannte ihn M. Caelius einen Rhetor, der an der Blähsucht leide (hordearium rhetorem; Suet. l. l.). — Der erste Freigeborene, ber in Rom als öffentlicher Lehrer auftrat, war der römische Ritter Blandus, in der augustischen Zeit; denn vor ihm lehrten nur Freigelassene, "weil nach einem verwerflichen Vorurtheile bas zu lehren eine Schande war, was zu lernen zur Ehre gereichte" (Sen. praef. contr. II, extr.).

Der Unterricht umfaßte die Theorie der Rhetorik und die praktischen Uebungen. Hatten Männer wie Cato und Antonius in ihren Schriften über die Redekunst nur ihre eigenen Erfahrungen und Ansichten mitgetheilt, so schöpften die lateinischen Rhetoren von Jach ihre Theorie ausschließlich aus griechischen Rhetoriken, na= mentlich bes Hermagoras, und theilten sie ben Schülern in Dictaten mit. Aus solchen scheint auch die Schrift rhetoricorum libri IV ad C. Herennium hervorgegangen zu sein, die älteste lateinische dieser Art, die wir noch besitzen. Der Name des Verfassers, bes jogenannten auctor ad Herennium, ist verloren gegangen; doch vermuthet man mit Wahrscheinlichkeit, daß er Cornificius gewesen ist, ba Quintilian aus dem Werke eines rhetorischen Schriftstellers dieses Namens mehrfach Angaben macht, die sich ebenso in der Rhetorit ad Herennium wiederfinden. Gelebt hat der Verfasser in der sullanischen Zeit. Das vierte Buch hat er nach einer Hin= beutung auf ben Sieg Sulla's (cp. 54) nach ber Ernennung bes= selben zum Dictator geschrieben. Er war höchst wahrscheinlich fein

Rhetor von Fach, fondern ein Mann von Bildung, der sich ein enchklopäbisches Wissen vieler bamals geschätzten Kenntnisse angeeignet hatte. Durch die ganze römische Literatur hindurch begegnen wir von Cato an solchen Enchklopädisten, die ohne grundlichere Studien in den verschiedensten Fächern als Schriftsteller auftraten, indem sie aus den ihnen zugänglichsten Quellen den Stoff zusammentrugen. Ein solcher scheint auch unser auctor ad Herennium gewesen zu sein, der auf Wunsch des mit ihm befreundeten und verwandten C. Herennius seine Rhetorik verfaßte. ber Einleitung seiner Schrift klagt er, daß ihm wegen häuslicher Geschäfte nur wenig Zeit zu wissenschaftlichen Studien übrig bleibe, und die wenige Muße, die ihm werde, verwende er lieber auf phi= losophische Studien; boch wolle er bem Wunsche des C. Herennius nachkommen und ein Lehrbuch über die Redekunft verfassen, da ein solches ihm in der That von Nupen sein könne. An einer anderen Stelle (III, 3) giebt er zu erkennen, daß er möglicherweise auch einmal über das Kriegswesen und die Staatsverwaltung schreiben werbe, und IV, 12 macht er Hoffnung auf eine Schrift über die Die von ihm benutten Quellen sind allerdings Grammatif. griechische; boch nimmt er benselben gegenüber eine verhältnißmäßig selbständige Stellung ein, indem er als echter Römer alles unpraktische Beiwerk der Griechen zurüdweist. Er selbst außert in der Ginleitung über sein Verhältniß zu ben griechischen Rhetoren, daß er ben Griechen folge, boch mit Weglassung bessen, was die griechische Eitelkeit Ueberflüssiges mit hineingemengt habe, damit die Wissenschaft schwerer zu erlernen erscheine; benn er schreibe nicht um bes Gewinnes ober Ruhmes willen, sondern lediglich, um dem Herennius einen Gefallen zu erweisen. Auch die griechischen Runftaus= brücke vermeidet er durchaus und ersetzt sie durch lateinische. Anordnung ist einfach und übersichtlich: das erste und zweite Buch handeln von der Auffindung des Stoffes (de inventione); im britten kommt er zu ber Anordnung besselben (de dispositione), spricht bann von dem Vortrage (de pronuntiatione), vom Memoriren (de memoria) und schließt im vierten Buche mit ber Lehre von der rhetorischen Form und den Redefiguren (de elocutione). Die Beispiele in ben brei ersten Büchern find aus den älteren römischen Dichtern bis Lucilius entlehnt: im vierten Buche bildet sich der Berfasser die Beispiele selbst. Die Sprache ift correct, frei von Archaismen, einfach und beutlich, boch troden. Cicero hat diese Schrift, für beren Berfasser man ihn im späteren Alterthume hielt, in seiner ähnlichen Jugendarbeit (de inventione) stillschweigend benutt.

Die Hauptthätigkeit der Ahetoren bestand in der Leitung der rhetorischen Uebungen. Ursprünglich bestanden nach Sueton (de rhet. 1) diese Uebungen darin, daß tressende Aussprüche durch

alle möglichen Rebefiguren hindurch umgewandelt, Geschichten immer wieder mit anderen Ausbrücken erzählt, Erzählungen bald in gebrangter Rurze, balb in breiter Ausführlichkeit vorgetragen wurden; bisweilen wurden Uebersetzungen aus bem Griechischen veranstaltet, berühmte Männer gelobt ober getadelt, gewisse dem gemeinen Leben dienende Einrichtungen bald als nütlich und nothwendig, bald als schäblich und überflüssig erwiesen, bie Glaubwürdigkeit von Sagen wahrscheinlich ober unwahrscheinlich gemacht. Diese Uebungen verdrängten später die controversiae, die ihre Aufgaben theils aus ber Geschichte, theils aus bem gemeinen Leben entnahmen. Sueton führt einige Beispiele ber letteren Art an: "Bur Sommerszeit waren junge Leute aus ber Stabt nach Oftia gekommen und hatten sich an das Meeresufer begeben. Hier trafen sie Fischer, die ihre Rete auswarfen. Sie wurden mit ihnen einig, was sie für den Bug zahlen sollten, und gaben ihnen das ausbedungene Geld. Lange warteten sie, bis die Rete herausgezogen wurden. enblich herausgezogen waren, fand sich kein Fisch barin, sonbern ein verschlossener Korb voll Gold. Da erklärten die Räufer, ber Fang gehöre ihnen, die Fischer nahmen ihn für sich in Anspruch." — "Als Sclavenhändler eine Schaar Sclaven in Brundisium ausschifften, hingen fie einem schönen Anaben, für ben fie einen hohen Breis erwarteten, eine Bulla und eine purpurverbrämte Toga um, um die Bollner zu täuschen. Die Lift gelingt; man kommt nach Rom, boch ba wird bie Sache ruchbar. Man nimmt hierauf bie Freiheit des Anaben in Anspruch, weil er nach dem Willen bes Berren frei gewesen sei."

## c. Jurisprubeng.

Wie sich in der legislativen und administrativen Thätigkeit der Römer ihr Bolksgeift am reinsten wiederspiegelt, so ist auch die Rechtswissenschaft bas einzige Gebiet ber römischen Literatur, bas eine burchaus nationale Entwicklung genommen hat. Die literarische Thätigkeit der römischen Juristen der früheren Beit beschränkte sich auf bas Sammeln und Commentiren ber Gesetze, als beren Grundlage bie XII Tafeln betrachtet wurden. Appius Claudius Caecus, Consul 447 (307) und 458 (296), war ber erste namhafte Rechts= tundige, beffen Sammlung der legis actiones nebst den fasti sein Schreiber En. Flavius um 450 (304) veröffentlichte (ius Flavianum). Durch ihre praktischen Kenntnisse erwarben sich als iuris consulti einen Namen P. Sempronius Sophus (σοφός), Consul 450 (304), und mehr noch Tib. Coruncanius, Consul 474 (280), der erste pontisex maximus de plebe und der erste Rechts= lehrer (primus prositeri coepit; Pomp.). Es war seitbem eine Ehrensache rechtserfahrener Manner, Rathsbedürftigen mit ihrem Rathe beizustehen (de iure respondere). "Des Rechtsgelehrten

Haus," heißt es bei Cicero (de orat. I, 45), "ist unbezweiselt bas Oratel der ganzen Stadt" (est sine dubio domus iucis consulti totius oraculum civitatis). — Seit dem zweiten punischen Kriege beginnt auch in der Rechtswissenschaft eine eigentliche schriftsstellerische Thätigkeit, zunächst mit der Auslegung des bestehenden Rechtes. S. Aelius Paetus Catus, Consul 556 (198), von

bem schon Ennius sagte:

Aelius Sextus, ein Mann vortrefflichen Herzens und Kopfes,1) von Justinian der Gründer des alten Rechtes (iuris antiqui conditor) genannt, gab in seiner Schrift tripertita, worin, wie Pom= ponius sagt, die Wiege des Rechtes liegt (qui liber veluti cunabula iuris continet), den Text der XII Tafel-Gesetze, dahinter die Interpretation und schließlich die gesetzliche Formel des Procesverfahrens (legis actio). Eine Auslegung bes XII Tafel-Gesets schrieb im weiteren Gerlaufe des 6. Jahrhunderts auch L. Acilius, der wegen seiner Rechtskenntniß zuerst den Beinamen sapiens erhielt. Um ben Anfang bes 7. Jahrhunderts fing man an, die Rechts= gutachten (responsa) zu sammeln und zu veröffentlichen. Sammlungen gaben heraus der 602 (152) gestorbene Sohn des alten Cato M. Porcius Cato unter bem Titel de iuris disciplina und der etwa gleichzeitige M. Junius Brutus in 7 Büchern de iure civili, von benen man jedoch nur 3 als echt anerkannte (Cic. de or. II, 55). Berfasser einer Sammlung von Kauf= contracten, die der junge Rechtsbeflissene auswendig lernen mußte (Cic. de or. I, 58), ist Man. Manilius, Consul 605 (149). In ber nächstfolgenden Beit ist ein berühmter Rechtskenner und ausgezeichneter juriftischer Schriftsteller P. Mucius Scaevola, Consul 621 (133), in bessen Familie die Rechtswissenschaft wie das Pontificat erblich war. Sein Sohn, der Pontifex Maximus D. Mucius Scaevola, der Freund bes Redners Crassus und sein Genosse in den meisten Aemtern, Consul 659 (95), 672 (82) von den Marianern ermordet, gab die erste systematische Darstellung bes gesammten juristischen Materiales in seinem Werke de iure civili, "bem Ausgangspuncte und Muster ber ausführlichen römischen Rechtssysteme." "Er hat," sagt Pomponius, "zuerst das bürgerliche Recht festgestellt, indem er es nach Materien in 18 Bücher zusammenfaßte" (ius civile primus constituit, generatim in libros decem et octo redigendo). Der Anstoß zu der systema= tischen Behandlung der Rechtswissenschaft ist jedenfalls in dem Einflusse der griechischen Philosophie zu suchen, namentlich bes Stoicismus, ber gerabe unter ben römischen Juristen gablreiche

<sup>1)</sup> Egregie cordatus homo, catus Aelius Sextus. (Cic. de orat. I, 56.)

Anhänger hatte. — Weiter gefördert hat die neue methodischere Richtung, die von nun an die Rechtswissenschaft nahm, in der Beit der Republik besonders Ser. Sulpicius Rufus, Consul 703 (51), sowohl durch zahlreiche Schriften, als auch durch Heranbildung von Schülern. Er war dem Cicero befreundet, der sich über ihn mit vielem Lobe ausspricht (Brut. 42, pro Mur. 9). — Das allgemeine Urtheil, das Cicero (pro Mur. 11—12) über diese alten Juristen fällt, ist durchaus kein günstiges, wenn er auch die Verdienste der Einzelnen anerkennt. Er tadelt vor Allem den Buft von Formeln, die unverständlichen Kunftausdrücke und die pedantischen Weitläufigkeiten, wodurch sie der absichtlichen und un= absichtlichen Rechtsverdrehung Vorschub leisteten. "Denn wenn auch," sagt er, "sehr vortreffliche Gesetze gegeben worden sind, so find diese doch durch die Köpfe der Juristen verdreht und verfälscht worden." Er rügt ihre Anmaßung. Zwei Kunfte nur giebt es, die die Menschen zur höchsten Stufe der Würde zu erheben ver= mögen, die eine des Feldherrn, die andere des Redners. will sich ber Rechtsgelehrte gleichstellen. Sein Wissen aber ist nur Gebächtnißtram. "Wenn ihr mich," sagt Cicero, "bose machet, werde ich trop meiner vielen Beschäftigungen in drei Tagen mich als fertigen Juristen ausweisen." Wie ganz anders ist die Wirksamkeit bes Feldherrn gegen die des Juristen: "Du stehst schon auf, ehe es noch tagt, um beinen Rathsbedürftigen Bescheid zu ertheilen, jener, um zeitig mit bem Heere gegen ben Feind auf= zubrechen; dich wect das Krähen des Hahnes, ihn das Schmettern der Trompeten; du legst beine Acten zurecht, jener stellt seine Schlachtreihen auf; bu sorgst, daß beinen Clienten nicht ber Proceß, jener, daß nicht Städte und Kriegslager verloren gehen; jener weiß und versteht es, wie man das Heer des Feindes, du, wie man das Regenwasser abhält; jener ist bedacht das Gebiet zu er= weitern, du es zu verwalten." — Auch die Uebung im Reden übertrifft an Ehren bei weitem die Fertigkeit des Juristen. meisten von euch haben, glaube ich, vielmehr erst nach jener gestrebt, dann aber, nachdem sie sie nicht erlangen konnten, haben sie sich mit biefer begnügen muffen, und wie die Griechen fagen, daß nur diejenigen Flötenbläser seien, die keine Citherspieler haben werden können, so sehen wir, daß viele von euch, die es nicht zu Red= nern haben bringen können, sich auf das Studium des Rechtes geworfen haben."

## d. Philosophie.

Für speculative Betrachtungen hatten die Römer bei der vorswiegend praktischen Richtung ihres Wesens wenig Befähigung und Reigung. Daher haben sie auch auf dem Gebiete der Philosophie nichts Selbständiges geleistet, sondern was sich bei ihnen an eigent=

lich Philosophischem findet, ist Alles den Griechen entlehnt. Kunde haben die Römer von der griechischen Philosophie gewiß schon frühzeitig mit den anderen Fächern der Literatur erhalten. Sie fand die Römer schon empfänglich, da der Bolksglaube unter den höheren Ständen bereits im ersten punischen Kriege zu wanken begann. Die Gebildeten suchten in der Philosophie Aufklärung über Götter und Welt, und solchem Bedürfnisse verdankten des Ennius Epicharmus und Euhemerus ihren Ursprung. Die Ansspielungen der Dramatiker auf philosophische Lehrmeinungen sind Beweise von dem Interesse, das man in den gebildeten Kreisen daran nahm. Von einem gründlichen Studium philosophischer Systeme war freilich keine Rede. Der Grundsat, den Ennius dem Reoptolemus in den Mund giebt:

Philosophiren ist mir Bedürfniß, doch nur ein Wenig, ausschließlich nicht, 1)

galt damals und später noch. Was in Rom für Philosophie ausgegeben wurde, war ein buntes Gemisch von Dogmen und Grund= fähen ber verschiebenften Syfteme. Die Römer waren von Anfang an Eklektiker. Dem Bolke hieß der flotte Lebemann ein Epikureer, ber ernste und mäßige Denker ein Stoiker. Der Patriot schrieb den Verfall des echten Römerthums den Philosophen zu und richtete gegen sie Berbannungsbecrete. "Ihr Philosophen seib wahre Leichenpredigten," sagte Cato (vos philosophi mera estis mortualia; Gell. XVIII, 7); sie rühmen, meint er, die Tugenden, die sie selbst nicht haben. Besser wußten die Männer, die mit der griechischen Literatur vertraut waren, die Philosophie zu schätzen. Von dem Interesse, bas unter biesen die Gesandtschaft ber brei Philosophen aus Athen erregt hat, giebt uns Cicero eine Schilberung (de orat. "Ich habe oft," läßt er ben Catulus erzählen, "ben P. Africanus, C. Laelius und L. Furius sagen hören, die Athener hätten ihnen und vielen Vornehmen ber Stadt einen großen Gefallen erwiesen, daß sie megen sehr wichtiger Angelegen= heiten Gesandte nach Rom schickten, die drei zu jener Zeit berühm= teften Philosophen geschickt haben, ben Kritolaus, Rarneabes und Diogenes, und darum hätten sie sie auch fleißig gehört, so lange sie in Rom gewesen." Beckten diese Philosophen mehr bas Verlangen nach philosophischer Belehrung, als daß sie es befriedigten, so wirkten andere auf eben diese Männer nachhaltiger durch persön= lichen Umgang und Unterricht, vor Allem der Stoiker Panaetius aus Rhodus, der Freund des Scipio und Laelius und der Lehrer des Q. Aelius Tubero, Rutilius Rufus und Anderer. Seine Schrift negi rov za Inzortos hat Cicero ben beiben ersten

<sup>1)</sup> Philosophari est mihi necesse, at paucis: nam omnino haud placet.

Büchern seiner Pslichtenlehre zu Grunde gelegt. Des Panaetius Schüler Posidonius hörte Cicero in Rhodus, und Pompeius würdigte ihn seines näheren Umganges. Die Philosophie war diesen Wännern kaum mehr, als eine geistreiche Unterhaltung; ein eigentsliches wissenschaftliches Interesse sihnen. Von der Logik der Stoiker machten Juristen, Grammatiker und Rhetoren Gebrauch. Erst in der nächst folgenden Zeit offenbart sich ein gründlicheres Studium in den Schriften des Nigidius Figulus, Varro, des sonders aber des Cicero, und ein selbständiges Denken in dem Lehrgedichte des Lucretius.

#### e. Reale Wissenschaften.

Für die mathematischen und physischen Wissenschaften hatten die Römer wenig Interesse. Cicero sagt (Tusc. I, 2): während bei den Griechen die Mathematik in höchstem Ansehen stehe, beschränkten sich die Römer auf das praktische Messen und Rechnen. Beitere Renntnisse finden fich nur bei vereinzelten Liebhabern. So nennt Cicero (de off. I, 6) ben C. Sulpicius Gallus, Consul 588 (166), als Renner ber Sternkunde (astrologiae cf. de sen. 14) und ben von ihm noch gekannten Sextus Pompeius, ben Oheim des großen Pompeius, als einen tüchtigen Geometer (cf. Brut. 47). Der Erstere sagte als Kriegstribun im Heere bes Aemilius Paulus ben Solbaten die Mondfinsterniß voraus, die in ber Nacht vor der Schlacht bei Pydna eintrat, damit sie nicht etwa eine schlimme Borbebeutung barin erkennen möchten. Sie geschehe, erklärte er, aus natürlichen Gründen in bestimmten Zeiten und könne baher berechnet und vorausbestimmt werden. Ebenso wenig wie sie sich über ben Auf= und Untergang der Sonne, über die Bu= und Abnahme des Mondes wunderten, dürften sie eine Ber= finsterung für ein Wunderzeichen halten, ba diese badurch eintrete, baß ber Mond durch den Schatten der Erde verdeckt werde. Soldaten staunten die Beisheit des Sulpicius fast wie eine gött= liche an (Liv. XLIV, 37). — Auch hier sind wieder Rigibius Figulus und Barro die Ersten, die durch ihre Schriften um= faffenbere und gründlichere Renntniffe zu verbreiten suchten.

Die Arzeneikunst sührten die Griechen in Kom ein. Die Römer hatten lange ein Vorurtheil gegen die Aerzte. "Die Alten," sagt Plinius (hist. nat. XXIX, 8), "verdammten nicht die Sache, sondern die Kunst; am meisten widerstand es ihnen, daß man aus einer Bezahlung für das Leben ein Gewerbe mache" (non rem antiqui damnabant, sed artem; maxime vero quaestum esse manipretio vitae recusabant). Wie Cato gegen die griechischen Aerzte geeisert hat, haben wir schon oben gesehen. Ihm waren die Aerzte pharmacopolae, Quacksalber. In einer Rede gegen M. Caelius (Gell. I, 15) sagt er: "Daher schenkt ihr ihm Gehör und nicht

Gehorsam, wie einem Quacksalber; denn auch auf dessen Worte hört man, aber Niemand vertraut sich ihm an, wenn er krank ist." ') — Der erste griechische Arzt, der sich in Rom niederlich, war Archagathus, 535 (219). Er zog sich wegen seiner chirursgischen Kuren den Beinamen Schinder, carnisex, zu (Plin. n. h. XXIX, 6). Gegen Ende der Republik war in Rom als Arzt bes

rühmt Astlepiades aus Brusa.

Unter allen praktischen Bissenschaften war keine ge= schätter als die des Laubbaues. Wie sehr der Staat selbst sich bafür interessirte, beweist der Senatsbeschluß, nach dem des Carthagers Mago Werk über den Landbau übersetzt werden sollte. Senat," berichtet Plinius (hist. nat. XVIII, 5), "achtete bes Mago Schrift über den Landbau so hoch, daß er, während er nach der Gin= nahme von Carthago die Büchersammlungen den afrikanischen Königen schenkte, beschloß, die 28 Bände dieses Einen ins Lateinische übersetzen zu lassen, und dieses Geschäft sollte ben der punischen Sprache Kun= digen übertragen werden, und hierin übertraf Alle D. Silanus, ein Mann aus einer sehr berühmten Familie. " Nach Columella (1, 1, 12) war Cato Censorius der Erste, der über den Laud= bau lateinisch schrieb, ihm folgten bie beiben Saferna, Bater und Sohn, die den Gegenstand mit größerer Sorgfalt behandelten, hierauf En. Tremellius Scrofa, der ihn in beredter Sprache vortrug, endlich M. Terentius Barro, ber ihn zur Wissenschaft ausbildete, und Vergilius, der ihn poetisch darstellte.

# 3meiter Abschnitt.

Die classische Literatur.

Von Cicero bis zum Tobe des Augustus, von 674 (80) bis 767 (14 n. Chr.).

## Erfte Abtheilung.

Die Zeit des Cicero, von 674 (80) bis 714 (40).

A. Prosa.

## 1. Marcus Tullius Cicero.

Die römische Republik hatte nach der Bezwingung der mächztigsten Reiche in allen drei Erdtheilen eine Ausdehnung gewonnen, die immer auffallender mit der ursprünglichen Gemeindeverfassung Roms contrastirte. Ein solches Weltreich, aus den verschiedensartigsten Ländern und Völkern zusammengesetzt und im Innern

<sup>1)</sup> Itaque auditis, non auscultatis tamquam pharmacopolam; nam eius verba audiuntur; verum se nemo committit ei, si aeger est.

durch Parteienkämpse entzweit, konnte nur seine Einheit bewahren durch den gebietenden Willen eines Einzigen, und zur Monarchie drängte auch seit Sulla's Dictatur die innere Politik Roms immer mehr hin. In dieser Uebergangszeit, in welcher sich unter den heftigsten Kämpsen das republikanische Rom in das monarchische umwandelte, verschlang das politische Interesse jedes andere, und die Literatur, die bisher nur mittelbar in das Leben eingegriffen hatte, war jest dazu berusen, sich unmittelbar an der allgemeinen Bewegung zu betheiligen. Dies gilt jedoch nur von der Prosa. Dem Gedeihen der Poesie waren die Stürme der Bürgerkriege nicht günstig, und die wenigen Blüthen, die sie trieb, verdankte sie der Reigung Einzelner. Hingegen waren zur classischen Bollens

bung ber Prosa alle Bedingungen gegeben.

M. Tullius Cicero war es, der durch die Gunst der Ratur und der Umstände die Herrschaft auf dem literarischen Ge= biete erlangte und Schöpfer des classischen prosaischen Ausbruckes wurde. Mit richtigem Tacte wußte er bas zur Geltung zu bringen, was dem Bedürfnisse und dem Geschmacke der gebildeten Römer seiner Zeit angemessen war. Er stand nicht über, sondern in seiner Zeit und bahnte nicht der Wissenschaft ober der Kunst neue Wege, sondern verstand nur, mit Gewandtheit alle verschiedenen Elemente der Bildung früherer Zeit, die er durch eifrige Studien in sich aufgenommen, so zu vereinen, daß er nicht als Nachahmer, sondern als selbständiger Schöpfer erschien. Von Natur mit einem streb= samen Geiste von unermüdlicher Ausbauer begabt, hatte er die verschiedenen Kräfte besselben harmonisch ausgebildet. Sein heller Verstand, geübt an der Lectüre der griechischen Philosophen, gab seinen Schriften jene logische Ordnung und jene Klarheit und Be= stimmtheit der Gedanken, durch die sie sich der Fassungskraft der großen Menge der Gebildeten so leicht anpassen. Sich selbst in die Gedankenwelt zu vertiefen und neue Ideen zu Tage zu fördern, vermochte er nicht. Ein scharfer Blick ließ ihn die Blößen An= derer leicht entbeden, und ein natürlicher Wit diente ihm nicht selten ba zur Waffe, wo Gründe nicht ausreichten. Gine lebendige Phantasie unterstütte ihn in der Wiedergebung und Ausmalung von Ereignissen des wirklichen Lebens; zur poetischen Schöpfung konnte sie sich nicht erheben. Gine genaue Kenntniß des mensch= lichen Herzens gab ihm die Mittel, die Leidenschaften und Affecte je nach Bedürfniß zu erregen und zu beschwichtigen. Er hatte ein feines Ohr für Rhythmus und Wohlklang; boch nur so weit, als die prosaische Rede sie forderte. Nicht minder als sein Gehör war sein Sinn für Symmetrie ausgebildet; daher das Ebenmaß in der Composition seiner Werke überhaupt, als auch in dem Baue der einzelnen Sätze und Perioden. Sein Hauptvorzug war ber feine Geschmack, ber ihn Alles, was in Stoff und Form beleidigen

konnte, meiben ließ. Er ist ber Schöpfer und Mcister bes eleganten Stiles, indem er alles Antiquirte, Obsolete, Alles, was an die gemeine Sprache des Volkes streifte, sorgfältig entfernte. Seine Schriften wurden beshalb die Quelle der correcten und mustergültigen Rebe und ber Inbegriff bes classischen prosaischen Sprachschapes. Er ging von bem Grundsate aus, bag Alles, mas man ichreibe, sich allen Gebilbeten zur Lecture empfehlen muffe (nobis autem videtur, quicquid litteris mandetur, id commendari omnium eruditorum lectioni decere; Tusc. II, 3). Er selbst ge= steht, daß er als Redner nicht aus ben Hörsälen ber Rhetoren, sondern aus den Räumen der Academie hervorgegangen sei (fateor me oratorem, si modo sim aut quicunque sim, non ex rhetorum officinis, sed ex academiae spatiis exstitisse; orat. 3). Die Wortfülle (copia) ist eine carafteristische Gigenschaft seiner Schreibart, und darein setzte auch Caesar sein Hauptverdienst. Cicero selbst führt in seinem Brutus (72) die Stelle aus Caesar's Schrift de analogia an, worin es hieß: "Und wenn es Einige burch Stubium und Uebung bahin gebracht haben, daß sie ihre Gebanken vortrefflich auszudrücken vermögen, so muffen wir wohl ber Dei= nung sein, daß du, den man fast den Urheber und Erfinder solcher Wortfülle nennen könnte, bich um ben Namen und bie Ehre bes römischen Bolkes wohl verdient gemacht habest. " Cicero lehnt zwar solches Lob als weniger aus der Ueberzeugung, benn aus dem Wohlwollen Caesar's hervorgegangen ab (Brut. 73); boch war er fich seiner Leistung wohl bewußt. — Sein Berhältniß zu ben griechischen Rebekünstlern ist das der Kunst zu der Natur. bei diesen ein Erzeugniß eines angeborenen Genies war, das ist bei ihm das Ergebniß aus sorgfältigen Studien hervorgegangener künstlicher Berechnung, indem er von jedem das Vortrefflichste auswählte und in ein Ganzes umschuf. Richtig hat Quintilian bieses nachschaffenbe Talent Cicero's erkannt. "Er wußte," sagt er (X, 1, 108), "ba er sich ganz ber Nachahmung ber Griechen hingegeben hatte, die Kraft des Demosthenes, die Fülle des Plato und die Anmuth bes Jokrates zu vereinen, und nicht blos hat er sich bas Beste von jedem dieser Männer angeeignet, sondern bie meisten, ja vielmehr alle Vorzüge aus sich selbst, vermöge ber glücklichen Fruchtbarkeit seines unsterblichen Genies, entwicklt."

Es ist jedoch nicht die formelle Bollsommenheit allein, durch die seine Schriften auf seine Zeitgenossen und mehr noch auf die Nachwelt eine so sessende Wirkung ausüben, sondern zugleich auch die tüchtige Gesinnung und der sittliche Ernst, der in seinen Schriften herrscht. Cicero, möchte man sagen, verleugnete sast den römischen Charakter in der Milde seines Herzens, in der gewinsnenden Humanität seiner Gesinnung, in der Liberalität seines Urtheils und in der Achtung vor dem Sittlichguten und der Scheu

bor bem Unrecht, Gigenschaften, die um so höher zu schätzen sind, als er ber Versuchung des allgemeinen Sittenverderbnisses nicht unterlegen ift. Bei solchen Tugenden verzeihen wir ihm gern die Charakterschwächen bes Ehrgeizes und ber Eitelkeit, die zu verbergen er nicht einmal Berstellung genug besaß. Gerade die Tugenben, die ihn zum großen Schriftsteller machten, beffen Gin= fluß auf die sittliche Bildung aller Zeiten ein so wohlthätiger ge= wesen ift, hinderten ihn als Staatsmann, die Rolle durchzuführen. zu der er sich berufen glaubte. Dazu hätte er mehr Römer sein muffen, um sich über alle sittlichen Rücksichten wegzuseten und entweder mit der Energie des Caefar oder der Schlauheit des Octavianus sich bes Staatsrubers zu bemächtigen. Es zeugt von einem achtungswerthen Vertrauen zu der Güte des Menschen, aber von einer politischen Kurzsichtigkeit und einer argen Verkennung der Zeitverhältnisse, wenn er glaubte, durch Hinweisung auf die sittlichen Pflichten gegen Staat und Mitbürger die Leidenschaften beschwichtigen, ben Ehrgeiz in die Schranken ber Mäßigung zurück= weisen und zwischen ben Parteien vermittelnd die Republik retten zu können. Er gesteht selbst, daß ihn früh schon der Wunsch be= seelt habe, eine hervorragende Rolle zu spielen. Schon als Anabe hatte er sich, wie er an seinen Bruder Quintus schreibt (ad Q. fr. III, 5), ben Bers bes Homer (Il. IV, 208):

Immer der Erfte zu fein und vorzustreben vor Anbern, zum Wahlspruch gewählt. Seine frühen glänzenden Erfolge auf bem Forum, die Erlangung der höchsten Staatsämter als homo novus mußten diesen Ehrgeiz nähren. Endlich steigerten die glückliche Entbeckung der catilinarischen Verschwörung und die ihm beshalb vom Senat ertheilten Ehren die Meinung von seinen staatsmän= nischen Fähigkeiten auf das Höchste. Noch in seinem Alter, als ihm die Julion längst geschwunden sein mußte, stellt er in seinem Buche über die Pflichten (de off. I, 22) mit großer Selbstgefällig= keit sich als den Retter bes Staates hin. In seiner Kurzsichtig= keit übersah er es, daß die Verschwörung des Catilina nur ein Symptom der Krankheit des ganzen Staatskörpers gewesen und daß mit der Entfernung desselben das Uebel noch nicht geheilt, sondern die Auflösung des Körpers nur auf einige Zeit verschoben worden sei. In merkwürdiger Verblendung hielt er gerade die Aristokratie und ben Senat, aus beren Mitte bie Hauptverschwörer hervorgegangen waren, für den einzigen Rettungsanker des Staates und folgte daher als treuer Anhänger dem Pompeius, so lange dieser das Interesse derselben zu verfechten schien. Zu spät ent= täuscht, verlor er ganz seine Haltung, und sein Benehmen ward nicht mehr von politischen Grundsätzen, sondern von augenblicklichen Rücksichten geleitet. Er zog sich, sobald er konnte, ganz in das Privatleben zurück, an der Rettung der Republik verzweifelnd, bis der Tod Caesar's ihm neue Hoffnung gab, und den Antonius als den Philipp, der allein die Freiheit bedrohe, verfolgend, buste er diese lette Verblendung durch gewaltsamen Tod. — Wenn Cicero als Schriftsteller bei seinen glücklichen Anlagen und ber richtigen Erkenntniß des Zeitbedürfnisses sich des besten Erfolges erfreute, so reichte für den Staatsmann in einer Zeit der Umwälzung und Auflösung ein abstractes Ideal der Politik nicht aus, am wenigsten, wo der gute Wille nicht von einer fräftigen und energischen Natur unterstützt wurde, die vor keiner Schwierigkeit und keinem Mittel zurückschreckt. Rein Wunder, daß sein Ansehen und sein Talent vielfach von Schlaueren gemißbraucht wurde; doch haben selbst seine Feinde nicht überzeugend seinen sittlichen Charakter zu verbächtigen vermocht. Treffend entnimmt Quintilian (XII, 1) aus bem Grundsate, bem auch Cicero hulbigte, daß nur ein guter Mann ein guter Redner sein könne, die Vertheidigung der beiden größten Redner des Alterthums, des Demosthenes und Cicero, gegen die Beschuldigungen ihrer Gegner. "Mir scheint," sagt er, "weder Demosthenes eine so schwere und gehässige Beurtheilung seines sittlichen Verhaltens zu verdienen, daß ich Alles, was seine Feinde gegen ihn zusammengetragen haben, glauben sollte, wenn ich seine im höchsten Grade vortrefflichen politischen Rathschläge lese; noch sehe ich, daß es Tullius in irgend einer Hinsicht an bem Willen eines guten Bürgers habe fehlen laffen. Beugniß giebt seine berühmte Führung des Consulats, seine durchaus unbescholtene Verwaltung der Provinz, seine Weigerung in das Colleginm ber Zwanzigmänner einzutreten. Und in den schrecklichsten Bürgerkriegen, die in seine Lebenszeit fielen, konnte ihn weber Hoffnung, noch Furcht abwenden, sich immer der besseren Partei, die das Wohl des Staates wollte, anzuschließen. Einigen scheint es, daß es ihm an Muth gefehlt habe. Diesen antwortete er selbst am besten, indem er sagte: er sei nicht furchtsam, wenn es gelte Gefahren zu bestehen, sondern ihnen zu begegnen. Und das hat er auch burch seinen Tob bewiesen, ben er mit dem ausgezeich= netsten Muthe erduldete. Wenn diesen Männern auch der höchste Grad der Tugend fehlte, so kann man doch denen, die da fragen, ob sie dann noch Redner gewesen wären, das erwichern, was die Stoiker auf die Frage, ob Zeno, Kleanthes, Chryfippus Beise gewesen wären, antworten würben: sie seien zwar große und verchrungswürdige Manner gewesen; boch hätten sie das Höchste, was die menschliche Natur zu leisten vermag, nicht erreicht. So wollte auch Pythagoras, daß man ihn nicht wie seine Borganger einen Weisen, sondern einen nach Weisheit Strebenben nenne." Wenn enblich Cicero's Hauptgegner im Alterthum, Afinius Pollio, von ihm sagt: "Da eine vollkommene Tugend einem Sterblichen noch nicht zu Theil geworben ist, so muß man einen Menschen nach

bem, was in seinem Leben und geistigen Wirken vorherrschend geswesen ist, beurtheilen" (quando mortalium nulli virtus persecta contigit, qua maior pars vitae atque ingenii stetit, ea iudicandum de homine est; Asin. Pollio apud Sen. suas. VI) — so ist ein so strenges Gericht, wie Drumann und Mommsen über ihn gehalten haben, auf das milde Maß zurückzuführen, das in der Apostrophe, die ihm Herder (Ideen XIV, 5) widmet, liegt: "Ruhe sanst, du vielgeschäftiger, vielgeplagter Mann, Bater des Vaterlandes aller lateinischen Schulen in Europa. Deine Schwachsheiten hast du genug gebüßt in deinem Leben; nach deinem Tode erfreut man sich deines gelehrten, schönen, rechtschaffenen, edelsbenkenden Geistes und lernt aus deinen Schriften und Briefen dich, wo nicht verehren, so doch hochschäßen und dankbar lieben."

M. Tullius Cicero, der Sohn bes M. Tullius und ber Helvia, war am 3. Januar 648 (106) auf seinem väter= lichen Landgute in der Nähe der latinischen Municipalstadt Arpi= num geboren. Seine Geburtsftätte war ihm auch in späterer Beit Dahin verlegt er im zweiten Buche über die Ge= immer theuer. setze die Unterredung und sagt zu Atticus: "An diesem Orte weile ich am liebsten, wenn ich mich entweder meinem Nachdenken überlasse, ober Etwas lese und schreibe. Er hat für mich als meine Heimath eine besondere Anziehungskraft; heißt es doch auch, daß jener weiseste Mann die Unsterblichkeit ausgeschlagen habe, um sein Ithaca wiederzusehen" (de leg. II, 1). — Seine Familie, bem Ritterstande angehörig, war, wie er selbst erwähnt, sehr alten Ursprungs (orti stirpe antiquissima sumus; de leg. l. l.). höchsten Staatsämter hatte vor ihm kein Familienglied bekleidet. Sein Großvater, M. Tullius, war ein einfacher, sehr geachteter Mann, der noch die Geburt seines berühmten Enkels erlebte. Sein Bater, M. Tullins, ein Mann von Bildung, wie ihn Cicero selbst schilbert (de orat. II, 1), und angesehenen Berbindungen, der sich von öffentlichen Aemtern fern gehalten hatte, zog nach Rom, um seinen beiden Söhnen Marcus und Quintus eine bessere Erziehung zu verschaffen. Der Jünglinge nahm sich ber berühmte Redner L. Crassus besonders an und empfahl sie den besten Lehrern des Griechischen (de orat. II, 1). Dankbar erkennt Cicero ben Einfluß an, ben von seiner Jugend bis in das volle Mannes= alter ber Dichter Archias burch mannigfache Anregung auf seine Studien und Uebungen gehabt hat (pro Arch. 1). Bur Vorberei= tung auf seinen künftigen Beruf besuchte er fleißig das Forum und hörte die größten damaligen Redner, L. Craffus, M. Antonius, Sulpicius, Cotta u. A. Nachbem er, 664 (90), die toga virilis erhalten, widmete er fich mit dem größten Eifer den rhetorischen Studien und Uebungen. Der alte Q. Mucius Scaevola Augur und nach bessen Tobe ber gleichnamige Pontifex, beibe bie

der Tod Caesar's ihm neue Hoffnung gab, und den Antonius als den Philipp, der allein die Freiheit bedrohe, verfolgend, buste er diese lette Verblendung durch gewaltsamen Tod. — Wenn Cicero als Schriftsteller bei seinen glücklichen Anlagen und ber richtigen Erkenntniß des Zeitbedürfnisses sich des besten Erfolges erfreute, so reichte für den Staatsmann in einer Zeit der Umwälzung und Auflösung ein abstractes Ideal der Politik nicht aus, am wenigsten, wo der gute Wille nicht von einer kräftigen und energischen Natur unterstützt murde, die vor keiner Schwierigkeit und keinem Mittel zurückschreckt. Rein Wunder, daß sein Ansehen und sein Talent vielfach von Schlaueren gemißbraucht wurde; doch haben selbst seine Feinde nicht überzeugend seinen sittlichen Charakter zu ver= bächtigen vermocht. Treffend entnimmt Quintilian (XII, 1) aus bem Grundsate, bem auch Cicero huldigte, daß nur ein guter Mann ein guter Redner sein könne, die Vertheidigung der beiden größten Redner des Alterthums, des Demosthenes und Cicero, gegen die Beschuldigungen ihrer Gegner. "Mir scheint," sagt er, "weder Demosthenes eine so schwere und gehässige Beurtheilung seines sittlichen Verhaltens zu verdienen, daß ich Alles, was seine Feinde gegen ihn zusammengetragen haben, glauben sollte, wenn ich seine im höchsten Grade vortrefflichen politischen Rathschläge lese; noch sehe ich, daß es Tullius in irgend einer Hinsicht an bem Willen eines guten Bürgers habe fehlen laffen. Beugniß giebt seine berühmte Führung des Consulats, seine durchaus un= bescholtene Verwaltung der Provinz, seine Weigerung in das Collegium ber Zwanzigmänner einzutreten. Und in den schrecklichsten Bürgerkriegen, die in seine Lebenszeit fielen, konnte ihn weber Hoffnung, noch Furcht abwenden, sich immer der besseren Partei, die das Wohl des Staates wollte, anzuschließen. Einigen scheint es, daß es ihm an Muth gefehlt habe. Diesen antwortete er selbst am besten, indem er sagte: er sei nicht furchtsam, wenn es gelte Gefahren zu bestehen, sondern ihnen zu begegnen. Und das hat er auch durch seinen Tod bewiesen, den er mit dem ausgezeich= netsten Muthe erduldete. Wenn diesen Männern auch der höchste Grad der Tugend fehlte, so kann man doch denen, die da fragen, ob sie dann noch Redner gewesen wären, das erwicdern, was die Stoiker auf die Frage, ob Beno, Kleanthes, Chrysippus Weise ge= wesen wären, antworten würden: sie seien zwar große und verehrungswürdige Männer gewesen; boch hätten sie das Höchste, was die menschliche Natur zu leisten vermag, nicht erreicht. So wollte auch Pythagoras, daß man ihn nicht wie seine Borgänger einen Weisen, sondern einen nach Weisheit Strebenden nenne." Wenn endlich Cicero's Hauptgegner im Alterthum, Afinius Pollio, von ihm fagt: "Da eine vollkommene Tugend einem Sterblichen noch nicht zu Theil geworden ist, so muß man einen Menschen nach vesen, was in seinem Leben und geistigen Wirken vorherrschend geswesen ist, beurtheilen" (quando mortalium nulli virtus persecta contigit, qua maior pars vitae atque ingenii stetit, ea iudicandum de homine est; Asin. Pollio apud Sen. suas. VI) — so ist ein so strenges Gericht, wie Drumann und Mommsen über ihn gehalten haben, auf das milde Maß zurückzuführen, das in der Apostrophe, die ihm Herder (Ideen XIV, 5) widmet, liegt: "Ruhe sanst, du vielgeschäftiger, vielgeplagter Mann, Bater des Vaterlandes aller lateinischen Schulen in Europa. Deine Schwachsheiten hast du genug gebüßt in deinem Leben; nach deinem Tode erfreut man sich deines gelehrten, schönen, rechtschaffenen, edelsbenkenden Geistes und lernt aus deinen Schriften und Briefen dich, wo nicht verehren, so doch hochschäßen und dankbar lieben."

M. Tullius Cicero, der Sohn bes M. Tullius und der Helvia, war am 3. Januar 648 (106) auf seinem väter= lichen Landgute in der Nähe der latinischen Municipalstadt Arpi= num geboren. Seine Geburtsstätte war ihm auch in späterer Zeit immer theuer. Dahin verlegt er im zweiten Buche über die Ge= setze die Unterredung und sagt zu Atticus: "An diesem Orte weile ich am liebsten, wenn ich mich entweder meinem Nachbenken überlasse, oder Etwas lese und schreibe. Er hat sür mich als meine Heimath eine besondere Anziehungskraft; heißt es doch auch, daß jener weiseste Mann die Unsterblichkeit ausgeschlagen habe, um sein Ithaca wiederzusehen" (de leg. II, 1). — Seine Familie, dem Ritterstande angehörig, war, wie er selbst erwähnt, sehr alten Ursprungs (orti stirpe antiquissima sumus; de leg. l. l.). höchsten Staatsämter hatte vor ihm kein Familienglied bekleidet. Sein Großvater, M. Tullius, war ein einfacher, sehr geachteter Mann, der noch die Geburt seines berühmten Enkels erlebte. Sein Bater, M. Tullius, ein Mann von Bildung, wie ihn Cicero selbst schilbert (de orat. II, 1), und angesehenen Berbindungen, der sich von öffentlichen Aemtern fern gehalten hatte, zog nach Rom, um seinen beiden Söhnen Marcus und Quintus eine bessere Er= ziehung zu verschaffen. Der Jünglinge nahm sich ber berühmte Redner L. Crassus besonders an und empfahl sie den besten Lehrern des Griechischen (de orat. II, 1). Dankbar erkennt Cicero ben Einfluß an, ben von seiner Jugend bis in das volle Mannes= alter ber Dichter Archias burch mannigfache Anregung auf seine Studien und Uebungen gehabt hat (pro Arch. 1). Zur Vorberei= tung auf seinen künftigen Beruf besuchte er fleißig bas Forum und hörte die größten damaligen Redner, L. Crassus, M. Antonius, Sulpicius, Cotta u. A. Nachdem er, 664 (90), die toga virilis erhalten, widmete er fich mit dem größten Gifer den rhetorischen Studien und Uebungen. Der alte Q. Mucius Scaevola Augur und nach bessen Tobe ber gleichnamige Pontifer, beibe bie

bedeutendsten Juristen ihrer Zeit, weihten ihn in die Kunde des bürgerlichen Rechtes und in die Staatswissenschaft ein. Seine Studien erlitten eine kurze Unterbrechung durch den marsischen Krieg, 665 (89), in welchem er unter Pompeius Strabo Kriegs= bienste that. Burudgekehrt, setzte er seine Studien fort. In die griechische Philosophie führte ihn zuerst der Epikureer Phaedrus ein (ad fam. XIII, 1). Als aber im mithribatischen Kriege Philo von Larissa, das Haupt der Akademie, aus Athen nach Rom geflüchtet war, 666 (88), gab er sich diesem ganz hin, ergriffen, wie er sagt, von einem wunderbaren Gifer für die Philosophie (Brut. 89). In demselben Jahre war er auch ein fleißiger Schüler des rhodischen Rhetors Molo, dessen Unterricht er auch genoß, als berselbe zur Zeit seines öffentlichen Auftretens als Gesandter ber Rhobier wieder nach Rom tam. Während ber Bürgerunruhen von 666—670 (88—84) brachte er, wie er selbst erwähnt (Brut. 90), Tag und Racht mit dem gründlichen Studium ber verschie= benen Wissenschaften zu. Er hatte ben Stoiter Diobotus zu sich ins Haus genommen, und unter dessen Leitung übte er sich besonders in der Dialektik, die gleichsam die Quintessenz der Beredtsamfeit ist (quae quasi contracta et adstricta eloquentia putanda est; Brut. 90). Dabei versäumte er nicht die mündlichen rhetorischen Uebungen sowohl in lateinischer, als auch, und zwar öfter, in griechischer Sprache. Nachdem ber Dictator Sulla die Rube wieder hergestellt hatte, begann er seine praktische Laufbahn auf dem Forum, wohl vorbereitet und nicht wie die Meisten, um auf bem Forum erst zu lernen (Brut. 90).

Buerst trat er in Civilprocessen auf. Gine seiner Erstlings= reden ist die pro P. Quinctio, die er 673 (81) im 26. Lebensjahre hielt (Gell. XV, 28). C. Quinctius, der Bruder des P. Quinctius, war mit bem S. Naevius, einem Praeco, berüchtigt wegen seiner Zungenfertigkeit, in Compagnieschaft zu einem Waarenhandel nach Gallien getreten. Der schlaue Naevius hatte seinen Vortheil mehr als billig wahrgenommen, und als C. Quinctius starb und sein Bruder Publius der Erbe und Theilnehmer bes Geschäftes wurde, verstand es Naevius, der eine Verwandte des Quinctius geheirathet hatte, die Angelegenheiten so zu leiten, daß er auf das ganze Vermögen bes Quinctins Ansprüche erheben konnte. In dem Processe, der deshalb geführt wurde, hatte es Naevius, der Günstling angesehener Männer, so einzurichten ge= wußt, daß Quinctius zu dem Termine nicht erscheinen konnte, und der Praetor hatte ihm beshalb den Besit der Güter desselben zu= Dagegen that Quinctius Einspruch. Die Barteien wurden vor den Richter C. Aquilius geladen; als Anwalt des Duinctius erschien Cicero, als der bes Naevius Hortensius, mit bem sich Cicero bei dieser Gelegenheit zum ersten Male maß.

Cicero hebt in der Einleitung seiner Rede die Schwierigkeiten, die sich ihm bei der Führung der Sache seines Clienten entgegenstellen, Naevius habe die Gunft des Praetors und die gusgezeichnete Rednergabe seines Anwaltes Hortensius für sich; er selbst sei ein Anfänger im Reben und sein Client Quinctius ein Mann ohne Bedeutung, ohne Vermögen und ohne Freunde. Dazu komme noch der Uebelstand, daß er, weil M. Junius, der früher die Sache des Quinctius übernommen, burch ein Staatsgeschäft ge= hindert werde, den Auftrag so spät- erhalten habe, daß ihm keine Beit mehr zur Vorbereitung geblieben sei. Doch rechne er auf die Billigkeit des Richters, der mehr die Wahrheit, als die Worte berücksichtigen werbe, zumal die unbillige Verfügung getroffen sei, daß er zuerst und nach ihm erst Hortensius, der gewandtere Redner, sprechen solle. "Da nun," schließt er die Einleitung, "P. Quinctius, dem so viele und so große Schwierigkeiten sich erhoben und ben Muth benommen haben, zu beiner Rechtlichkeit, Wahrheitsliebe und Erbarmung Zuflucht genommen; da er bis jett durch den Ginfluß der Gegner kein unparteiisches Recht, keine gleiche Befugniß des Handelns, keine billige Behörde hat finden tönnen; da ihm in dem Uebermaße des Unrechtes Alles feindlich hindernd entgegensteht: so bittet und beschwört er dich, C. Aquilius, und euch, ihr Beiftande bes Gerichtes, daß ihr die durch mannigfache Unbillen verfolgte und erschütterte Billigkeit an diesem Orte wieder festen Fuß und neue Kraft gewinnen lassen möget." — Cicero sett hierauf die Sache auseinander, bedt ben Betrug und die Ränke bes Naevius und seiner Helfershelfer auf und weist nach, wie durch die Schlauheit derselben es dem Quinc= tius physisch unmöglich gemacht worden sei, zu dem Termine zu erscheinen. — "Wenn nun," schließt die Rede, "Naevius Alles, was er will, thun darf; wenn ihm selbst das Unerlaubte frei stehen soll: was bleibt dann noch übrig? zu welchem Gotte soll man noch rufen, welches Menichen Beistand anflehen? Es ist jammervoll, aus allen seinen Besitthümern vertrieben zu werden; jammervoller noch, wenn burch Unrecht. Es ift bitter, von einem Menschen betrogen zu werden; bitterer noch von einem Verwandten. Es ift ein Unglud, sein Vermögen zu verlieren; ein größeres noch, seine Ehre dazu. Es ist schon schlimm, wenn ein tapferer und wackerer Mann uns das Messer an die Rehle sett; schlimmer noch, wenn es Einer thut, der seine Stimme als öffentlicher Ausrufer vermiethet hat. Es ist schmachvoll, Einem, ber uns gleich ober über uns steht, zu unterliegen; noch schmachvoller einem tief unter uns Stehenden. Es ist traurig, mit hab und Gut in die hande eines Anderen zu fallen; noch trauriger in die eines Feindes. Es ist fürchterlich, als Verklagter um seine bürgerliche Existenz das Wort nehmen zu muffen: fürchterlicher noch, schon ehe der Kläger Dunt, Gefc. b. rom. Literatur. I. 2. Auft. 19

gesprochen. Quinctius hat sich überall nach Hülfe umgesehen, hat Alles versucht. Er hat nicht nur den Praetor nicht bereitwillig gefunden, ihm das Recht zu gewähren, wo er es doch zu forbern befugt zu sein glaubte, sondern nicht einmal die Freunde des Naevius, vor deren Füßen er oft und lange hingestreckt gelegen, fie bei den unsterblichen Göttern beschwörend, entweder in einem ehrlichen Rechtsstreit gegen ihn zu verfahren, ober das Unrecht über ihn mit Schonung seines guten Namens ergeben zu lassen. Endlich hat er es selbst über-sich gewonnen, seinem übermüthigen Feinde vor Augen zu treten. Er hat weinend die Hand des Naevius, die so geübt ist in der Beraubung der Güter seiner Anverwandten, ergriffen, hat ihn beschworen bei der Asche seines verstorbenen Bruders, bei dem Namen der Verwandtschaft, bei beffen Gattin und Kindern, denen Niemand näher steht als Quinc= tius, daß er sich doch endlich einmal erbarme, daß er Rücksicht wenn auch nicht auf seine Berwandtschaft, so doch auf sein Alter, wenn auch nicht auf ihn, ben Menschen, so boch auf die Menschlichkeit nehme, daß er mit ihm auf jede beliebige, wenn nur er= trägliche Bedingung, wobei sein guter Name unversehrt bliebe, unterhandeln möchte. Von ihm zurückgestoßen, von seinen Freunden nicht unterstütt, von jeder Behörde abgewiesen und zurückgeschreckt, hat er, Aquilius, außer dir Niemanden, an den er sich wende. — Dich bittet er um bas Ginzige, baß es ihm gestattet sei, ben guten Ruf und die Achtung, die er, fast an seines Lebens Ziel und Enbe, mit vor beinen Richterstuhl gebracht, von hier wieder mit fortzunehmen; daß er, an bessen pflichtschuldigem Benehmen noch Niemand gezweifelt, nicht schließlich in seinem 60. Jahre mit Schande, Schimpf und Schmach gebrandmarkt werde; daß nicht Naevius mit seinem Eigenthume sich frech wie mit der Beute eines Feindes schmücke; daß es durch beine Hülfe ihm gelinge, den guten Ruf, der ihm bis zu seinem Alter gefolgt ist, auch noch bis an das Grab zum Begleiter zu haben." — Ueber ben Erfolg ber Rebe ist Nichts bekannt.

Im folgenden Jahre, 674 (80), trat Cicero als Vertheidiger des S. Roscius aus Ameria zuerst in einem Criminalproceß auf (oratio pro S. Roscio Amerino). Diese erste öffentliche Rechtssfache (causa publica), die Cicero führte, war von einem so glänzenden Erfolge, daß, wie er selbst sagt (Brut. 90), es fortan keine gab, deren Führung man ihm nicht anvertrauen zu können glaubte. Er zog, sagt auch Plutarch (vit. Cic. 3), dadurch, daß er die Vertheidigung übernahm und gkücklich durchführte, die allgemeine Beswunderung auf sich. — Der alte S. Roscius, ein reicher Grundebesitzer aus Ameria in Umbrien, war in Rom meuchlings ermordet worden. Gleich nach der That setzen sich zwei Verwandte, die mit ihm in Feindschaft gestanden hatten, T. Roscius Magnus

und T. Roscius Capito, in Verbindung mit Chrysogonus, dem Freigelassenen und Günftling des Sulla, und dieser wußte es zu ermöglichen, daß sie sich in die Güter des Ermordeten theilen und den Sohn und Erben, S. Roscius, nacht aus bem bäterlichen Hause werfen konnten. So lange aber dieser lebte, glaubten sie sich nicht im Besitze des Gestohlenen sicher, und nachdem sie ihm vergeblich heimlich nach bem Leben getrachtet hatten, mußte auf ihre Veranstaltung ein gewisser Erucius ihn des Vatermordes an= Er habe, beschuldigte man ihn, die That begangen, weil er mit dem Bater in Uneinigkeit gelebt, und dieser ihn fern von sich auf ein Landgut verbannt und zulest gedroht habe, ihn zu enterben. — Die Uebernahme des Processes war nicht ohne Gefahr für den Redner, weil der Angriff auf den Chrysogonus indirect als ein Angriff auf Sulla selbst betrachtet werden konnte. Zwar verwahrt sich Cicero dagegen, indem er sagt (c. 8): "Ich weiß es gewiß, daß Sulla von all diesem keine Renntniß hatte. Sei auch Sulla, wie er es wirklich ist, ber Glückliche; Niemand tann es jedoch in einem so hohen Grade sein, daß er bei einem großen Hauswesen nicht einen unredlichen Diener ober Freigelassenen haben sollte." Doch wirft das, was Cicero in der Einleitung als Grund angiebt, warum er gerade, der junge und unbedeutende Mann, die Vertheidigung des allgemein für unschuldig gehaltenen Mannes übernommen habe, ein so grelles Licht auf den Druck, den der Dictator damals ausübte, daß wir in der That den Muth des Redners anerkennen müssen. Er sagt: "Ihr werbet euch wundern, glaube ich, ihr Richter, was wohl der Grund sein möge, daß, während so viele ausgezeichnete Redner und edle Männer auf ihren Plätzen bleiben, ich vor Allen mich erhoben habe, der ich mich weber an Alter, noch an Talent, noch an Ansehen mit den hier Sipenden vergleichen darf. Denn Alle, die ihr in dieser Procesverhandlung gegenwärtig sehet, sind einverstanden, daß man das durch ein unerhörtes Verbrechen verübte Unrecht abwehren musse; es selbst abzuwehren wagen sie nicht wegen der Ungunft der Zeiten. Daher kommt es, daß sie gegenwärtig sind, weil sie ihrer Pflicht treu sein wollen, daß sie schweigen, weil sie die Ge= fahr fürchten. Wie? bin ich etwa unter Allen der Rühnste? Keineswegs! Ober um so viel mehr ber Pflicht eingebenk als die Uebrigen? Auch diesen Ruhm maße ich mir nicht in dem Grade an, daß ich ihn den Anderen vorwegnehmen wollte. Welcher Umstand hat mich also vor allen Anderen bewogen, die Sache bes Roscius zu übernehmen? Weil, wenn Einer von denen, die ihr hier gegenwärtig sehet und die im Besite bes höchsten Ansehens und ber höchsten Würde sind, als Redner aufträte und babei ein Wort über die Lage des Staates äußerte, was in dieser Rechtssache nicht umgangen werben kann, man in seiner Rebe mehr

suchen würde, als wirklich darin liegt; wenn ich hingegen auch Alles, was zu äußern ist, frei äußerte, doch meine Worte nicht mit ähnlicher Wirkung ins Publicum bringen und sich verbreiten würden; dann auch, weil keine Aeußerung der Uebrigen wegen ihres hohen Ranges und Standes unbeachtet bleiben, noch wegen ihres Alters und ihrer Erfahrung die Entschuldigung der Unüber= legtheit finden kann, während, wenn ich ein Wenig freier spräche, es deshalb übersehen werden dürfte, weil ich noch nicht in den Staatsbienst getreten bin, ober weil man mit meiner Jugenb Nachsicht haben würde; wiewohl jest die Uebung von Nachsicht ebenso aus dem Staate verschwunden ist, wie die Gewohnheit, nach bester Einsicht zu urtheilen." — Die meisterhafte Bertheidigung erstreckt sich auf den Nachweis, daß Roscius weder einen Grund zu einem so scheußlichen Verbrechen, noch auch die Fähigkeit dazu gehabt habe, während von seinen Gegnern sich wohl eine solche That annehmen lasse; ihnen allein habe ber Tob bes Ermorbeten Bortheil gebracht; ihr früheres Leben und ihre Gesinnung laffen ihnen ein solches Verbrechen wohl zutrauen; alle. Umstände der That endlich sprechen für ihre Schuld. — Roscius wurde hierauf freigesprochen. — Der Gegenstand bot reiche Gelegenheit, die rhetorische Kunst in emphatischen Declamationen zu zeigen, und ber junge Redner hat sie auch wohl zu benuten verstanden. ders die eine Stelle, wo von der Strafe des Batermörders die Rebe ist (c. 25), wurde mit bem lebhaftesten Beifall aufgenommen, wie Cicero selbst erwähnt (orat. 30). Sie lautet: "Der athenische Gesetgeber Solon hat keine Strafe auf ben Batermord gesett, weil er ihn für unmöglich hielt. Wie weit verständiger unsere Vorfahren! Denn da sie erkannten, daß es nichts so Heiliges gebe, das nicht einmal frecher Frevelmuth verleten könne, so haben fie eine besondere Strafe für die Batermörder erdacht, damit diejenigen, welche die Natur selbst nicht ihrer Pflicht treu erhalten könne, durch die Größe der Strafe von der Uebelthat abgeschreckt Sie bestimmten, daß Batermörder lebendig in einen lebernen Sad genäht und in den Fluß geworfen werden sollten. Welch seltene Weisheit, ihr Richter! Scheint es nicht, als batten fie einen solchen Menschen aus dem Bereiche alles Geschaffenen entfernen und absondern wollen, indem sie ihm gleichzeitig him= mel, Sonne, Wasser und Erbe entzogen, damit ein Mensch, der den, welcher ihm das Leben gegeben, getöbtet hat, an keinem der Grundstoffe, aus welchen alles Lebende besteht, mehr Theil habe? Sie wollten ihren Körper nicht ben wilden Thieren vorwersen, damit selbst die Bestien nicht durch Berührung eines solchen Scheusals noch bestialischer würden; nicht fie so bloß in den Fluß werfen, damit sie nicht, wenn sie bann ins Meer hinabgespult würden, dieses, das nach dem Glauben alles Entweihte sühnt, besleden; kurz, sie wollten ihnen selbst den kleinsten Theil von dem, was doch so gemein und so verbreitet ist, nicht gönnen. Denn was ist ein so gemeinsames Eigenthum Aller, als die Luft für die Lebenden, die Erde für die Todten, das Meer für die von den Wogen Umhergetriebenen, das User für die Gestrandeten? So nun leben sie, so lange sie leben, ohne die Himmelsluft einzusathmen; so sterben sie, ohne daß ihr Gebein die Erde berührt; so werden sie von den Wellen umhergetrieben, ohne daß diese sie bes spülen; so endlich stranden sie, ohne selbst einmal an den Klippen nach dem Tode Ruhe zu sinden." — Sehr richtig kritisirt sich Sieero selbst, indem er sagt (orat. 30): "Dies Alles ist wie von einem Jüngling, dem das Lob geworden nicht wegen der reisen Leistung, sondern wegen der Hossmung und Erwartung einer solchen."

Weniger die Furcht vor dem Mißfallen des Sulla über sein freimüthiges Auftreten, als die Rücksicht auf seine angegriffene Gesundheit bewog Cicero im folgenden Jahre, Kom auf einige Zeit zu verlassen. Zu der schwächlichen Constitution seines Körpers, erzählt er (Brut. 91), sei noch das eifrige Studiren und die große Anstrengung seiner Brust beim Reden gekommen, so daß seine Freunde und die Aerzte ihm riethen, seine Thätigkeit als Sachswalter ganz aufzugeben. Lieber aber wollte er jeder Gesahr trozen, als dem Ruhme, den er von der Beredtsamkeit zu erlangen hosste, entsagen. Demnach entschloß er sich zu einer Reise nach Athen und Asien, die ihm nicht nur zur Wiederherstellung seiner Gesundheit, sondern auch zu seiner wissenscherschen Ausbildung sörderlich sein sollte.

Zu Athen erneuerte er die Bekanntschaft mit T. Pomponius Atticus und war ein Zuhörer bes Antiochus von Askalon, "des berühmtesten und verftändigsten Philosophen der alten Aka= bemie." Bu gleicher Beit übte er fich fleißig in Reben unter Un= leitung des Sprers Demetrius. Nach sechsmonatlichem Aufent= halte verließ er Athen und durchreifte die römische Provinz Asien, überall die berühmtesten Rhetoren aufsuchend, so den Menippus aus Stratonice, ber bamals für den größten Rhetor in Afien galt, ben Dionysius aus Magnesia, ben Aeschylus aus Enidus, Xenocles aus Adramyttion. In Rhodus traf er mit Molo wieder zusammen, dessen Unterricht er schon in Rom genossen hatte. "Dieser bemühte sich, seinen in jugendlicher Un= gebundenheit frei dahinströmenden Redefluß zu mäßigen und, ba er gleichsam über die Ufer trat, ihn einzudämmen" (Brut. 91). Hier lernte er auch ben Stoiker Posibonius kennen. zwei Jahren kehrte er nach Rom zurück, 677 (77), nicht nur, wie er sagt (Brut. ib.), geübter, sondern fast ein anderer Mensch ge= worden (non modo exercitatior, sed prope mutatus). Denn seine

Gesundheit hatte sich wieder befestigt und seine Rede eine mehr männliche Ruhe gewonnen.

Mit neuem Eifer wandte er sich jest wieder den öffentlichen Geschäften zu und führte, wie er selbst sagt, mehrere Aufsehen erregende Processe (Brut. 92). Der Erfolg war, daß er im Jahre 678 (76) einstimmig zum Quaestor erwählt wurde. folgenden Jahre erhielt er die Provinz Lilybaeum in Sicilien zur Verwaltung und erwarb sich nicht blos das Vertrauen und die Achtung der Einwohner, sondern auch ein besonderes Berdienst um Rom, das er während der Theuerung mit reichen Getreidesendungen versah. Seine Eitelkeit ließ ihn sich schon als den allgemein bewunderten Mann, von dem ganz Rom spreche, erblicen, bis er, wie er selbst mit vieler Laune erzählt (pro Planc. 26), auf seiner "Ich glaubte bamals, die Rückreise bitter enttäuscht wurde. Menschen redeten in Rom von nichts Anderem als von meiner Quaestur. Ich hatte in ber großen Theuerung eine sehr bebeutenbe Menge Getreibe borthin geschickt, hatte mich gegen bie Geschäftsleute freundlich, gegen die Rausseute gerecht, gegen die Municipalen freigebig, gegen die Berbundeten uneigennütig erwiesen. Alle hatten meine ungemeine Sorgfalt in jeder Pflichterfüllung anerkannt; von den Siciliern waren manche ungewöhn= liche Ehrenbezeugungen für mich auserbacht worden. Daher reiste ich in der Erwartung ab, das römische Bolk würde mir Alles Wie ich nun auf meiner Reise von freien Stücken übertragen. aus der Provinz nach Puteoli gerade zu der Zeit kam, wo sich daselbst sehr viele der feinsten Leute aufzuhalten pflegen, fiel ich wie aus ben Wolken, als mich Jemand fragte: wann ich aus Rom abgereist sei und was es dort Neues gebe. Als ich ihm erwiederte, ich käme aus ber Provinz, sagte er: Ja, wahrhaftig, wenn ich nicht irre, aus Afrika? Rein, sagte ich barsch, schon voll Aerger, nein, aus Sicilien! Hierauf ergriff Einer bas Wort, ber sich ben Anschein gab, als wüßte er Ales: Wie, du weißt nicht, daß er in Spracus gewesen? Kurz, ich schluckte meinen Aerger hinunter und nahm die Miene an, als wäre ich auch einer von den Babe= Doch möchte ich fast behaupten, daß dieser Borfall mir mehr Nuten gebracht hat, als wenn mir bamals Alle mit Hul= bigungen entgegengekommen wären. Denn nun, nachbem ich zur Erkenntniß gekommen war, daß das römische Bolk etwas stumpfe Ohren, aber sehr gute und scharfe Augen hat, habe ich mich nicht mehr barum gekümmert, was die Römer von mir hören werben, sondern habe dafür gesorgt, daß sie mich täglich zu Gesicht betämen; ich habe unter ihren Augen gelebt, habe fleißig bas Forum besucht und Niemandem den Zutritt zu mir weder durch ben Thursteher, noch durch meinen Schlaf verwehren lassen." — Bon den vielen Procegreben, die Cicero nach seiner eigenen Angabe (Brut. 92) in den nächsten fünf Jahren hielt, hat sich die für einen gewissen W. Tullius (oratio pro M. Tullio), freilich in sehr trümmerhafter Gestalt, erhalten; dieselbe ist im Jahre 682 (72) oder 683 (71) in einem Processe gegen einen gewissen P. Fabius gehalten, einen sullanischen Beteranen, der ein Landhaus des Tullius zerstört hatte.

Im Jahre 684 (70) ward Cicero einstimmig zum curulischen Aedilis gewählt, trot mancher Versuche der Gegner, seine Bahl Schon während seiner Bewerbung um die zu hintertreiben. Aedilität war ihm von den Siciliern der ehrenvolle Auftrag geworden, den C. Verres, der als Praetor drei Jahre Sicilien auf das Schändlichste beraubt und gemißhandelt hatte, aber von ben angesehensten Männern, barunter Hortensius, begünstigt wurde, ber Erpressungen anzuklagen. Neben Cicero trat auch Q. Cae= cilius Niger, ehemaliger Quaestor des Verres in Sicilien, von Berres selbst bazu veranlaßt, um die Anklage burch Cicero zu hintertreiben, als Ankläger auf. Der Praetor Man. Glabrio und seine Beisiter hatten zwischen Cicero und Caecilius die Wahl zu In ber Rebe in Caecilium ober divinatio in Caecilium sucht Cicero die Richter für sich zu stimmen. Er sett zuerst auseinander, was ihn, der sonst nur Bertheibigungen, nie Anklagen übernehme, bewogen habe, als Ankläger gegen Verres aufzutreten. Es sei auf Beranlassung und Bitten der Sicilier selbst geschehen, die von seiner Quaeftur ber ein besonderes Butrauen zu ihm hatten, und er käme seiner Verpflichtung nach, da er ihnen scheibend das Bersprechen gegeben habe, immer ihre Vortheile wahrzunehmen. Es handle sich aber nicht mehr um Bortheile, sonbern schon um ihr Leben und um das Wohl der ganzen Provinz. In ihren Städten gebe es keine Götter mehr, zu benen fie ihre Buflucht nehmen könnten, da Verres ihre heiligsten Götterbilber aus ihren ehrwürdigsten Tempeln gestohlen habe. Bas Ueppigkeit an Schandlithkeiten, Graufamkeit an Strafen, Habsucht an Räubereien, Ueber-. muth an Beschimpfungen leiften könne, bas hätten sie währenb seiner dreijährigen Berwaltung an sich erfahren. Darum habe er ihre Bitten nicht zurüchweisen können, und feine Anklage bes Einen werbe so zur Bertheibigung vieler Menschen, vieler Stäbte, einer ganzen Provinz. Und wäre auch das nicht, so fordere ihn schon die Rückficht auf ben Staat auf, ben Mann, von beffen Räubereien und Schandthaten man nicht blos in Sicilien, sondern auch in Achaja, Afien, Cilicien, Pamphilien, endlich in Rom selbst zu erzählen wisse, ber Strafe zu überliefern. Caecilius sei nur als Ankläger aufgestellt, um die Freisprechung des Verres zu bewirken. Er fei ein heimlicher Verbündeter beffelben und Theilnehmer feiner Berbrechen. Zudem fehle ihm bie Fähigkeit und Bilbung eines Redners, um in einer solchen Sache, welche die Aufmerksamkeit bes ganzen Volkes auf sich ziehe, und bei Gegnern, wie Hortenfius,

"Bie Feuer, wenn man es ins Wasser wirft, sogleich erlischt und erkaltet, so fällt eine salsche Beschuldigung, gegen einen Mann von dem reinsten und unbescholtensten Lebenswandel erhoben, sogleich in sich zusammen. Roscius sollte seinen Geschäftstheilnehmer betrogen haben? Ein solches Verbrechen sollte an einem Manne haften können, dessen Rechtlichkeit — ich nehme keinen Anstand, es dreist auszusprechen — noch seine Kunst übertrifft; der in sich einen größeren Schatz von Aufrichtigkeit als künstlerischer Bildung trägt; dessen Menschenwerth das römische Volk höher schätzt als seinen Künstlerwerth; der, wie er die größte Zierde der Bühne ist wegen seiner Kunst, so die größte Zierde des Senats sein

tonnte wegen seiner Uneigennütigfeit?"

Im Jahre 687 (67) wurde Cicero einstimmig zum Praetor Im folgenden Jahre bekleibete er die städtische Praetur, die er musterhaft verwaltete, und hielt die erste Staatsrede vor dem Bolte zur Unterstützung des Borschlages des Tribunen C. Ma= nilius, bem Cn. Pompeius die Führung des mithribatischen Krieges mit unerhörten Vollmachten zu übertragen (oratio pro lege Manilia, de imperio Cn. Pompei), nachdem Hortensius und Catulus gegen die Bill des Manilius gesprochen hatten. In der Einleitung giebt er die Gründe an, weshalb er bisher über Staatssachen zu sprechen sich enthalten habe und was ihn jest bazu bewege: "Wiewohl es für mich immer der erfreulichste Anblick gewesen ift, euch hier zahlreich versammelt zu sehen, und ich diesen Ort als den würdigsten für den Staatsmann, ben ehrenvollsten für den Redner betrachtet habe, ihr Quiriten; so hat mich doch bisher von diesem Chrenplate, der immer nur den Trefflichsten offen stand, nicht mein Wille, sondern mein Lebensplan ferngehalten, den ich mir von meinem ersten Eintritte in das bürgerliche Leben an vorgezeichnet hatte. Denn weil ich früher biefe würdevolle Stätte meiner Jugend wegen noch nicht zu betreten wagte und ber Anficht war, daß hierher nur eine vollkommene Geistesfrucht, ein Erzeugniß bes angestrengtesten Fleißes gehöre, so habe ich alle meine Zeit den Bedrängnissen meiner Freunde widmen zu mussen geglaubt. Dabei hat es diesem Plate niemals an solchen gefehlt, die euere Sache vertraten, und meine Bemühung, die sich der Verlegenheiten von Privatpersonen in reiner und redlicher Absicht annahm, hat in ber Stimme eueres Urtheils ben würdigften Lohn gefunden. da ich in Folge des Aufschubes der Comitien dreimal von allen Centurien an erfter Stelle zum Praetor erwählt worden bin, so habe ich, Quiriten, daraus leicht erkannt, sowohl was ihr von mir benket, als auch was ihr Anberen hiermit zur Vorschrift machet. Jett, da ich nicht nur ben Grad des Ansehens besite, den ihr mir durch Uebertragung von Ehrenämtern gewähren wolltet, sondern auch den Grad der Fähigkeit, ben einem strebsamen Manne bei

Ankauf der Getreidevorräthe, beim Abschätzen des für den Staat zu liefernden Getreides auf. — Die vierte Rede (de signis) schildert seine Leidenschaft für Kunstwerke, die er durch die frechste Plünderung aller öffentlichen und Privat-Runstschäße befriedigte. Es werden die einzelnen Runftwerke näher beschrieben, und barum hat auch diese Rede noch eine besondere Wichtigkeit für die Runst= geschichte. — In der fünften Rede (de suppliciis) zeigt Cicero, wie mit Unrecht die Vertheibiger den Verres als Feldherrn rühmen, ber, während der Sclaventrieg in Italien wüthete, in Sicilien die Rube erhalten habe. Gerade diesen Krieg habe er zu neuen Erpressungen benutt; seine Märsche seien Lustreisen, sein Lager ber Sammelplat aller nichtswürdigen Leute und liederlichen Dirnen Die sicilische Flotte, statt die Provinz gegen die Seeräuber zu schützen, habe bem Verres nur zum Vorwande ge= bient, von Neuem Geld zu erpressen. In Einverständnisse mit den Seeräubern habe er mit ihnen die Beute getheilt, möhrend er die unschuldigen Schiffscapitäne auf das Grausamste bestrafte, als hätten sie die Flotte den Piraten verrathen. Mit gleicher Buth verfuhr er gegen die römischen Bürger, die des Handels wegen nach Sicilien kamen. Um Geld zu erpressen und sich ihrer Frachten zu bemächtigen, schickte er sie in die Bergwerke, ließ sie mit Ruthen peitschen und ans Kreuz schlagen. Ginem solchen Ungeheuer, schließt die Rede, muffen die Richter ein seines Lebens und seiner Thaten würdiges Ende durch ihr Urtheil zuerkennen; ber Redner selbst aber wünscht, daß er von nun an nur immer Gute zu vertheidigen, nie Ruchlose anzuklagen Gelegenheit haben möge.

Als Aedil, 685 (69), gab Cicero drei Spiele (in Verr. V, 14), ohne gerade durch kostbaren Aufwand nach der Bolksgunst zu streben (de off. II, 17). In dieses Jahr fallen die Reben pro M. Fonteio und pro A. Caecina, erstere, deren Anfang verloren ge= gangen ist, eine Vertheidigung gegen die Anklage wegen Erpres= sungen, die der Betreffende als Practor in Gallien verübt hatte, lettere einen Erbstreit betreffend, und vielleicht auch die Rede pro Q. Roscio comoedo, von der uns Anfang und Schluß Es handelte fich in derselben um eine Entschädigungs= summe für einen von einem gewissen Flavius ermordeten Sclaven bes Fannius Chaerea, ber bei Roscius die Schauspielfunst lernte, bei deren Theilung Roscius ben Kläger Chaerea betrogen baben sollte. Cicero übernahm die Bertheibigung seines Freundes, bes berühmten Komikers, von dem er schon in der Rede pro Quinctio (c. 25) gerühmt hatte: er sei ein so großer Künstler, daß er allein werth scheine, auf der Bühne gesehen zu werden, und ein so ebler Mann, daß man ihn nur ungern auf der Bühne sehe. Auch hier benutt er die Gelegenheit, dem Charakter, wie der Kunft seines Freundes das größte Lob zu ertheilen. Er sagt unter Anderem:

"Wie Feuer, wenn man es ins Wasser wirft, sogleich erlischt und erkaltet, so fällt eine falsche Beschuldigung, gegen einen Mann von dem reinsten und unbescholtensten Lebenswandel erhoben, sogleich in sich zusammen. Roscius sollte seinen Geschäftstheilnehmer bestrogen haben? Ein solches Verbrechen sollte an einem Manne haften können, dessen Rechtlichkeit — ich nehme keinen Anstand, es dreist auszusprechen — noch seine Kunst übertrifft; der in sich einen größeren Schatz von Aufrichtigkeit als künstlerischer Bildung trägt; dessen Menschenwerth das römische Volk höher schätzt als seinen Künstlerwerth; der, wie er die größte Zierde der Bühne ist wegen seiner Kunst, so die größte Zierde des Senats sein

könnte wegen seiner Uneigennütigkeit?"

Im Jahre 687 (67) wurde Cicero einstimmig zum Praetor gewählt. Im folgenden Jahre bekleidete er die städtische Praetur, die er musterhaft verwaltete, und hielt die erste Staatsrede vor bem Bolte zur Unterstützung des Borschlages des Tribunen C. Ma= nilius, bem Cn. Pompeius die Führung des mithridatischen Krieges mit unerhörten Bollmachten zu übertragen (oratio pro lege Manilia, de imperio Cn. Pompei), nachdem Hortensius und Catulus gegen die Bill des Manilius gesprochen hatten. In der Ginleitung giebt er die Gründe an, weshalb er bisher über Staatssachen zu sprechen sich enthalten habe und mas ihn jest bazu bewege: "Biewohl es für mich immer der erfreulichste Anblick gewesen ift, euch hier zahlreich versammelt zu sehen, und ich diesen Ort als den würdigften für den Staatsmann, den ehrenvollsten für den Redner betrachtet habe, ihr Quiriten; so hat mich doch bisher von diesem Ehrenplate, der immer nur den Trefflichsten offen ftand, nicht mein Wille, sondern mein Lebensplan ferngehalten, den ich mir von meinem ersten Eintritte in das bürgerliche Leben an vorgezeichnet hatte. Denn weil ich früher biese würdevolle Stätte meiner Jugend wegen noch nicht zu betreten wagte und der Anficht war, daß hierher nur eine vollkommene Geistesfrucht, ein Erzeugniß bes angestrengtesten Fleißes gehöre, so habe ich alle meine Zeit ben Bebrängnissen meiner Freunde widmen zu muffen geglaubt. Dabei hat es diesem Plate niemals an solchen gefehlt, die euere Sache vertraten, und meine Bemühung, die sich der Verlegenheiten von Brivatpersonen in reiner und reblicher Absicht annahm, hat in ber Stimme eueres Urtheils ben würdigsten Lohn gefunden. ba ich in Folge des Aufschubes ber Comitien dreimal von allen Centurien an erster Stelle zum Praetor erwählt worden bin, so habe ich, Quiriten, baraus leicht erkannt, sowohl was ihr von mir benket, als auch was ihr Anderen hiermit zur Borschrift machet. Rett. da ich nicht nur den Grad bes Ansehens besitze, ben ihr mir durch Uebertragung von Ehrenämtern gewähren wolltet, sonbern auch ben Grab ber Fähigkeit, ben einem ftrebsamen Manne bei

ber Thätigkeit auf bem Forum die fast tägliche Gewohnheit zu reden verschafft, erlangt habe: will ich sowohl von dem Ansehen, so viel ich eben besitze, vor euch, benen ich es verbanke, Gebrauch machen, als auch die Beweise von der etwaigen Wirksamkeit meiner Reduergabe benen vorzüglich an ben Tag legen, welche auch dieser durch ihr Urtheil ben Lohn ertheilen zu müssen geglaubt haben. Hierbei scheint mir bas vor Allem als mit Recht erfreulich, baß mir bei meiner Ungewohnheit, von diesem Plate aus zu reben, eine solche Aufgabe geworden ift, wobei es Niemandem an Worten fehlen kann. Ich soll nämlich von ber besonderen und ausgezeich= neten Tüchtigkeit bes En. Pompeius sprechen, ein Gegenstand, wobei es schwerer ift, bas Enbe, als ben Anfang zu finden. Daber werde ich nicht sowohl nach Stoff zu suchen brauchen, sondern vielmehr barnach, wie ich seine Fulle in meiner Rebe beschränke." -Nach einer kurzen Auseinandersetzung der Entstehung und des Berlaufes des mithridatischen Krieges bis zur Gegenwart schildert der Rebner die Schwierigkeit und die Wichtigkeit besselben und zeigt bie Nothwendigkeit, ihn endlich zu Ende zu führen. Feldherr wie Cn. Pompeius könne ihn schnell und glüdlich beenben; denn er allein besitze alle erforderlichen Renntuisse und Eigenschaften eines Feldherrn, wie die früheren von ihm geführten Kriege be= Den Einwand bes Hortenfius: man burfe nicht Einem Alles übertragen, widerlege der kurz vorher durch den einen Pom= peius beendete Seerauberkrieg. Auf die Einwände des Catulus, Pompeius dürfe sich nicht ber Gefahr aussetzen, ba die ganze Hoffnung des römischen Volkes auf ihm beruhe, und dann auch verbieten es die Beispiele und die Bestimmungen der Borfahren, Einem Alles zu übertragen, sei zu erwiebern: ber Staat muffe eben von dem Leben und der Tüchtigkeit eines so ausgezeichneten Mannes Nuten ziehen, so lange es die Götter gestatten, und die Vorfahren hatten fich auch nur immer nach ben Zeitumftanben gerichtet; zu= dem fordere auch das seltene Berdienst bes Pompeius eine un= gewöhnliche Belohnung. Schließend empfiehlt ber Redner nochmals die Annahme des manilischen Vorschlages und versichert, daß er nicht aus Rücksichten für Pompeius, sonbern zum Besten bes Staates bazu rathe. — Die Rebe zeichnet sich nicht nur durch ihre rhetorischen Vorzüge aus, sondern auch durch die Feinheit, womit der Redner bei Hervorhebung der Verdienste des Pompeius zu= gleich ben früheren Führern bes Krieges, namentlich bem Lucullus, gerecht wird, und durch das hinreißende Pathos, wodurch er das Bolt für die kräftigste Fortsetzung des Krieges bestimmt. Hier beißt es unter Anderem (c. 5): "Guere Vorfahren haben oft Kriege geführt, weil Raufleute und Schiffsrheber einige Unbillen erlitten haben; von welchem Gefühle müßt ihr da erst beseelt sein, da so viele Tausende römischer Bürger auf ein Wort und zu einer

mischen Bolkes so zum Consul gewählt worden bin, daß ich den Edelsten weit vorgezogen wurde, sowohl während meines Amtes, als auch während meines ganzen Lebens ein Volksfreund sein. — Ja, ich habe im Senat gesagt, ich wolle ein volksfreundlicher Consul sein. Was ist aber so volksfreundlich als der Friede, über den nicht nur die fühlenden Besen, sondern selbst die Häuser der Stadt und die Fluren des Landes mir ihre Freude auszudrücken scheinen? Was ist so volksfreundlich als die Freiheit, die, wie ihr sehet, nicht blos von Menschen, sondern selbst von unvernünftigen Thieren erstrebt und Allem vorgezogen wird? Bas ift so volksfreundlich als die Ruhe, die so angenehm ift, daß ihr und jeder madere Mann glaubt, die größten Mühen ertragen zu muffen, um einst mit Ruhe leben zu können? Wie sollte ich bemnach nicht ein Bolksfreund sein, wenn ich sehe, ihr Quiriten, daß dies Alles, der Friede mit dem Auslande, die eigene Freiheit eures Geschlichtes und Namens, die Ruhe im Innern, kurz, Jegliches, was ihr Theueres und Großes habet, mir, dem Consul, anvertraut und gleichsam zur Beschützung übergeben worden ist? Quiriten, nicht das muß euch angenehm und volksfreundlich er= scheinen, wenn man eine Spendung beantragt, die man mit Worten wohl schön ausmalen kann, die in der That aber nur mit Er= schöpfung bes Staatsschates zu verwirklichen ist, und nicht das dürfen euch volksfreundliche Handlungen dünken: tumultuarische Störungen ber Gerichte, Nichtigkeitserklärungen ichon gefällter Urtheile, Wiedereinsetzungen von Berurtheilten; benn dergleichen pflegt, wenn Alles schon dem Verderben anheimgefallen ift, das ·lette Ende heruntergekommener Staaten zu sein. Auch wenn Leute dem römischen Volke Staatsländereien versprechen, dabei aber im Beheimen etwas Anderes im Schilbe führen, als sie der Hoffnung heuchlerisch vorspiegeln, sind sie nicht für Volksfreunde zu halten. Denn, offen gesagt, ihr Quiriten, kann ich zwar an und für sich ein Adergesetz nicht tabeln — aber wenn ich bes Rullus Ader= gesetz durchgebe, finde ich vom ersten bis zum letten Paragraphen keinen anderen Gedanken, kein anderes Biel, keine andere Absicht, als daß unter dem Vorwande und Namen des Ackergesetzes zehn Könige als Herren über ben Staatsschat, über die Bölle, über alle Provinzen, über die ganze Republik, über die Königreiche, über die freien Bölfer, turz, über ben ganzen Erdfreis geset werden sollen. Das versichere ich euch, ihr Quiriten: durch dieses schöne und volksfreundliche Adergeses wird euch selbst Richts gegeben, einigen Wenigen Alles zum Geschent gemacht; wird ber Besit bes römischen Volkes an Ländereien als Röber benutt, que gleich aber auch seine Freiheit geraubt; wird das Vermögen Ein= zelner vergrößert, indeß das öffentliche Vermögen erschöpft wird; endlich — und das ist das Verruchteste — es führt durch ben Rede sich im gewöhnlichen Geleise gehalten und den übrigen ähnlich gewesen wäre. Ja, ich glaube, die Anwesenden haben nicht einmal das Bewußtsein gehabt von dem, was sie thaten, und haben nicht mit Ueberlegung und aus freien Stücken Beifall geklatscht, sondern sie sind gleichsam außer sich und vergessend, an welchem Orte sie sich befänden, losgeplatt mit solch einer heftigen Aeußerung ihrer Anserkennung." — Wir besitzen von diesen Reden nur noch Bruchstücke.

Im folgenden Jahre, 690 (64), bewarb sich Cicero um das Consulat, und trop ber vielen Intrignen seiner Gegner gelang es ihm als homo novus, auch diese höchste Würde wie alle früheren Aemter legitimo anno durch die einstimmige Wahl des Volkes zu In welcher Art er sein Consulat zu führen gedenke, gleichsam das Programm seiner Amtsverwaltung, gab er gleich in ben ersten Reben, die er als Consul hielt: de lege agraria contra L. Servilium Rullum orationes III. Der Tribun Rullus hatte die Absicht, ein Ackergesetz in Vorschlag zu bringen, wonach eine Commission von 10 Männern mit fast unbegrenzter Vollmacht zum Zwecke bes Ankaufes und ber Bertheilung von Ländereien unter das Volk gewählt werden sollte. In der Rede, die Cicero bei seinem Amtsantritte am 1. Januar 691 (63) im Senate hielt und beren Anfang verloren gegangen ist, hieß es: "Ihr habt euch arg getäuscht, sowohl du, Rullus, als auch einige beiner Collegen, wenn ihr gehofft habt, dem Consul gegenüber, der in Wahrheit und nicht dem Scheine nach ein Bolksfreund ist, für Bolksfreunde gelten zu können, indem ihr den Staat zu Grunde richtet. Ich fordere euch heraus, ich rufe euch in die Volksversammlung; das Bolt, will ich, soll unser Schiedsrichter sein. Denn schauen wir uns nach Allem um, was dem Bolke lieb und angenehm ist, so werden wir finden, daß nichts so volksfreundlich ist, als Friede, Eintracht und Rube. - Ich habe ben festen Entschluß und Willen, auf die Weise mein Consulat zu führen, wie es allein mit Würde und mit Freiheit geführt werben kann, so baß ich weber nach einer Proving, noch nach einem Chrenamte, noch nach einer Auszeich= nung, noch nach einem Vortheile, noch sonst nach Etwas Verlangen tragen will, was ein Tribun hintertreiben könnte. — Ich will in diesem Amte so verfahren, daß ich im Stande sei, einen Bolkstribun zu zügeln, wenn er gegen ben Staat, zu verachten, wenn er gegen mich feindlich auftritt!" (c. 7; 8) — In einer längeren Rede an das Bolf, die er barauf hielt, bankt er diesem zuerst für die Wahl zum Consul und wiederholt, was er im Senat schon gesagt, daß er ein volksfreundlicher Consul sein wolle. "Denn ich kann ja gar nicht anders, als, da ich, wie ich wohl weiß, nicht durch die Bemühung von Mächtigen, nicht durch die besondere Gunft von Wenigen, sondern durch die Stimme des ganzen ro-

nischen Volkes so zum Consul gewählt worden bin, daß ich den Edelsten weit vorgezogen wurde, sowohl während meines Amtes, als auch während meines ganzen Lebens ein Bolksfreund sein. Ja, ich habe im Senat gesagt, ich wolle ein volksfreundlicher Consul sein. Was ist aber so volksfreundlich als der Friede, über den nicht nur die fühlenden Wesen, sondern selbst die Häuser der Stadt und die Fluren des Landes mir ihre Freude auszudrücken Was ist so volksfreundlich als die Freiheit, die, wie ihr sehet, nicht blos von Menschen, sondern selbst von unver= nünftigen Thieren erstrebt und Allem vorgezogen wird? Bas ift so volksfreundlich als die Ruhe, die so angenehm ist, daß ihr und jeder wackere Mann glaubt, die größten Mühen ertragen zu muffen, um einst mit Ruhe leben zu können? Wie sollte ich bemnach nicht ein Bolksfreund sein, wenn ich sehe, ihr Quiriten, daß dies Alles, ber Friede mit dem Auslande, die eigene Freiheit eures Geschlechtes und Namens, die Ruhe im Innern, kurz, Jegliches, was ihr Theueres und Großes habet, mir, dem Consul, anvertraut und gleichsam zur Beschützung übergeben worben ift? Denn, ihr Quiriten, nicht das muß euch angenehm und volksfreundlich er= scheinen, wenn man eine Spendung beantragt, die man mit Worten wohl schön ausmalen kann, die in der That aber nur mit Erschöpfung des Staatsschapes zu verwirklichen ist, und nicht das bürfen euch volksfreundliche Handlungen bünken: tumultuarische Störungen ber Gerichte, Nichtigkeitserklärungen ichon gefällter Urtheile, Wiedereinsetzungen von Berurtheilten; benn bergleichen pflegt, wenn Alles schon dem Verderben anheimgefallen ift, das ·lette Ende heruntergekommener Staaten zu sein. Auch wenn Leute dem römischen Volke Staatsländereien versprechen, dabei aber im Geheimen etwas Anderes im Schilde führen, als sie der Hoffnung heuchlerisch vorspiegeln, sind sie nicht für Volksfreunde zu halten. Denn, offen gefagt, ihr Quiriten, kann ich zwar an und für fich ein Adergesetz nicht tabeln — aber wenn ich bes Rullus Ader= gesetz burchgebe, finde ich vom ersten bis zum letten Paragraphen keinen anderen Gedanken, kein anderes Ziel, keine andere Absicht, als daß unter dem Vorwande und Namen des Ackergesetzes zehn Könige als Herren über den Staatsschat, über die Bolle, über alle Provinzen, über die ganze Republik, über die Königreiche, über die freien Bölfer, turz, über ben ganzen Erdfreis geset werben sollen. Das versichere ich euch, ihr Quiriten: burch bieses schöne und volksfreundliche Ackergesey wird euch selbst Richts ge= geben, einigen Wenigen Alles zum Geschent gemacht; wird ber Besit bes römischen Volkes an Ländereien als Röber benutt, zu= gleich aber auch seine Freiheit geraubt; wird bas Bermögen Gin= zelner vergrößert, indeß das öffentliche Vermögen erschöpft wird; endlich — und das ist das Berruchteste — es führt durch den

Tribun, der nach dem Willen unserer Vorsahren der Vorsechter und Hort der Freiheit sein sollte, Könige in den Staat ein" (c. 3; 4; 6). — Der Erfolg der Rede war, daß Rullus es nicht einmal wagte, das Gesetz zu beantragen. Dafür beschuldigten die Tribunen den Cicero, seine Absicht, indem er sich dem Ackergesetze widersetze, sei nur gewesen, den Besitzern von sullanischen Anweisungen auf Staatsländereien (possessoribus Sullanarum assignationum) zu nützen. Dagegen vertheidigt sich Cicero in der kurzen dritten Rede an das Bolk.

Aus dem gleichen Streben, das Bolk gegen die Optimaten zu reizen, war auch die Anklage gegen C. Rabirius hervorgegangen. Der Tribun T. Atius Labienus belangte ben greisen Senator C. Rabirius als Mörder des vor 36 Jahren erschlagenen aufrührerischen Tribunen Saturninus. Cicero vertheidigte ihn vor bem Bolte (oratio pro C. Rabirio perduellionis reo) unb fonnte sich rühmen, daß er durch die Rechtfertigung des wegen Hochverraths angeklagten Rabirius das vierzig Jahre vor seinem Consulat verpfändete Ansehen bes Senats gegen die Miggunst gestütt und vertheidigt habe (in Pis. 2). "Du klagst," heißt es in der Rede, "Saturninus sei von C. Rabirius getödtet worden, und boch hat Rabirius früher, als ihn Q. Hortensius auf das Ausführlichste vertheidigte die Falschheit der Anklage bewiesen. Ich hingegen, wenn es mir noch frei stände, würde die Beschuldigung aufnehmen, sie als wahr anerkennen und zugeben. Ich wünschte, die Sache stände so, daß ich befugt wäre, es rühmend auszusprechen, L. Sa= turninus, der Feind des römischen Bolkes, sei von der Hand des C. Rabirius getöbtet worden. — Das Geschrei, das ich vernehme, rührt mich nicht, ja es beruhigt mich, da es verräth, daß es nur einige, nicht viele unverftändige Bürger gebe. Glaubt mir, niemals hätte mich das römische Bolk hier, welches schweigt, zum Consul gewählt, wenn es gemeint hätte, ich würde mich von euerem Geschrei außer Fassung bringen lassen. Hört, wie der Lärm schon schwächer wird. Laßt lieber euere Stimme ganz schweigen, die ja so nur euere Thorheit verräth und euere Minderzahl bezeugt. — Bern, sagte ich, wurde ich zugestehen, wenn es sich wirklich so verhielte oder es mir noch frei stände, Saturninus sei durch die Hand des Rabirius getöbtet worden, und ich würde eine solche That für die schönste halten. Aber da dies nun einmal nicht an= geht, so will ich wenigstens das zugestehen, was ihm, wenn auch weniger zum Ruhme, boch nicht minder zur Schuld gereicht: ich bekenne, C. Rabirius habe, um Saturninus zu töbten, die Waffen ergriffen (c. 6). — Aber als die berühmtesten Männer alle mit den Consuln standen, was in aller Welt ziemte wohl da dem Rabirius zu thun? Sollte er sich etwa einschließen und versteden und verkriechen und seine Feigheit in dem Schupe bes Dunkels und der Mauern verbergen? ober aufs Capitol gehen und sich daselbst zu den Aufrührern gesellen, die dorthin flohen zu dem durch ihr schändliches Leben wohl verdienten Tode? oder nicht vielmehr sich mit Marius, Scaurus, Catulus, Metellus, Scaevola, furz mit allen patriotisch gesinnten Männern vereinigen, um mit ihnen die Rettung wie die Gefahr zu theilen? (c. 7) — Ver= dammen wir den Rabirius, so würden wir mit ihm alle jene großen Männer noch nach ihrem Tode verdammen, vor Allen den Aber, sagt Labienus, mas kann es bem C. Marius schaben, da er ja Nichts mehr empfindet, nicht mehr lebt? Meinst C. Marius sollte sein Leben so in Mühen und Gefahren hingebracht haben, wenn er seine Hoffnung auf Ruhm nicht über die Grenzen dieses Lebens ausgedehnt hätte? Ich soll wohl glauben, daß, als er die zahllosen Schaaren der Feinde in Italien schlug und diesen Staat von ber feindlichen Besetzung befreite, er gemeint habe, alle seine Verdienste würden mit ihm sterben? Rein, so ist es nicht, ihr Quiriten, und Reiner von uns unterzieht sich in rühmlicher Tapferkeit den Gefahren für den Staat, ohne von der Hoffnung auf den Lohn des Nachruhmes geleitet zu werden. die Seelen der Guten sind göttlicher und ewiger Natur, wie ich sowohl aus anderen Ursachen, als vorzüglich deshalb überzeugt bin, weil gerade die Tüchtigsten und Weisesten am meisten in ihrem Herzen das Vorgefühl der Fortdauer tragen, so daß sie Nichts als nur das Ewige vor Augen zu haben scheinen. Darum rufe ich die Seclen des C. Marius und der anderen Männer, der weiseften und wackersten Bürger, die, wie mein Glaube ist, aus bem irdischen Leben in das heilige Reich ber Götter hinübergewandert sind, zu Bengen, daß ich für ihren Ruf, ihren Ruhm und ihr Andenken ebenso wie für die vaterländischen Tempel und Heiligthümer ein Vorkämpfer sein zu müssen glaube. Und wenn ich für ihren guten Namen die Waffen ergreifen müßte, so würde ich sie mit nicht minberem Gifer ergreifen, als Jene sie ergriffen haben für die Rettung des Staates. Denn, ihr Quiriten, die Natur hat uns die Bahn des Lebens nur furz zugemessen, die des Ruhmes aber ins Unermegliche ausgebehnt." — Der Praetor Metellus Celer wußte einen Bolfsbeschluß in ber Sache zu verhindern, und Labienus ließ die Anklage fallen.

Was die Feinde des Staates im Senat und auf dem Forum nicht durchsetzen konnten, das versuchten sie endlich durch eine Verschwörung, deren Haupt L. Catilina war, zu erreichen. Aber der Wachsamkeit des Consuls entgingen auch ihre geheimen Anschläge nicht. Alle Vorkehrungen, der Gefahr zu begegnen, waren getroffen, und in der Rede, die Cicero am 7. November im Tempel des Juppiter Stator vor dem Senate hielt (oratio I in L. Catilinam), wendet sich der Consul geradezu an den anwesenden Cati-

"Bis zu welchem Grabe noch, Catilina, millst du unsere Geduld mißbrauchen? Wie lange noch soll dieses bein wahnsin= niges Treiben unser spotten? Bis wann wird sich beine entzügelte Frechheit noch brüsten? Hat benn gar keinen Eindruck auf dich die nächtliche Besetzung des Palatinus gemacht, gar keinen die Bachen in der Stadt, keinen die Furcht des Bolkes, die Zusam= menschaarung aller Gutgesinnten, die starke Bedeckung dieses Sitzungsortes des Senats, die Mienen und Blicke der Anwesenden? Du mertst noch nicht, daß beine Plane entdeckt sind? Du siehst nicht, daß Alle hier darum wissen und die Fäden deiner ganzen Berschwörung in den Händen haben? Du glaubst, es sei Einem von uns unbekannt, was du in der letten, was du in der vorher= gehenden Nacht gethan? wo du gewesen? welche Leute du um dich gesammelt hast? was für eine Entschließung du getroffen? D Beiten, o Sitten! Der Senat weiß es, der Consul sieht es, und doch lebt dieser Eine noch? Was sag' ich, lebt? Rein, kommt selbst noch in den Senat, nimmt Theil an den öffentlichen Be= ichlüssen, kennzeichnet sich mit ben Augen einen Jeben von uns, den er morden will! Wir aber, wir wackeren Männer, glauben genug für den Staat gethan zu haben, wenn wir nur seiner Buth und seinen Mordwaffen aus dem Wege gehen. Du solltest, Cati= lina, schon längst auf Befehl des Consuls zum Tode geführt, über dich sollte jenes Verderben verhängt worden sein, das du schon lange gegen uns im Schilde führst (c. 1). — Du lebst, und lebst, nicht um beiner Frechheit zu entsagen, sondern dich in ihr noch zu bestärken. Ich wünsche, ihr versammelten Bäter, mich milbe zeigen zu können; ich wünsche, in so großen Gefahren bes Staates den Schein des Leichtsinnes zu vermeiden. Aber ich muß mich selbst schon der Unthätigkeit und Fahrlässigkeit schuldig erklären. Ein Lager ist in Italien errichtet gegen ben Staat in den Eng= pässen Etruriens; es wächst von Tag zu Tag die Zahl der Feinde; aber den Befehlshaber dieses Lagers, den Feldherrn dieser Feinde sehet ihr innerhalb der Stadtmauern, ja sogar im Senat, wie er täglich über ein neues Unheil, das das Herz des Staates treffen soll, brütet. Gabe ich, Catilina, auf der Stelle den Befehl zu beiner Verhaftung, zu beinem Tobe, ich glaube, ich würde eher zu befürchten haben, daß mir von allen Gutgefinnten der Vorwurf einer allzu großen Langmuth, als von irgend Jemand der einer allzu großen Strenge gemacht werden könnte. Und boch giebt es einen bestimmten Grund, ber mich bewegt, das noch nicht zu thun, was schon längst gethan sein mußte. Dann endlich wirst bu ge= tödtet werden, wann es schon keinen so Gottlosen, keinen so Ber= ruchten, keinen so dir Aehnlichen mehr geben wird, der nicht ge= stehen sollte, daß dies mit Recht gethan sei. So lange es noch Einen giebt, der es wagt, dich in Schutz zu nehmen, sollst du Munt, Gefc. b. rom. Literatur. I. 2. Aufl. 20

leben, und zwar so leben, wie du jest lebst, niedergehalten von meinen vielen und treuen Helfern, daß du gegen den Staat bich nicht zu rühren vermögest. Es werden dich ferner, wie bisher, ohne daß du es merkest, Vieler Augen und Ohren beobachten und bewachen." (c. 2). — Der Redner weist hierauf nach, wie es jest nicht darauf ankomme, ben Catilina dem verdienten Tode zu über= liefern, sonbern baß er sich nur aus ber Stadt entferne. Doge er sich selbst verbannen oder sich in das Lager des Manlius be= geben: die Verschwörung liegt offen da; die Plane der Verschwo= renen sind bekannt, wie das Leben und die Absichten des Catilina. ihres Anstifters und Hauptes. Sein eigener Wunsch und seine Reigung zieht ihn in das Lager des Manlius. Mag er immer hingehen! Freilich könnte das Baterland fragen: "M. Tullius, was thust bu? Du willst gestatten, daß der, den du als Feind des Staates erkannt haft, in dem bu den fünftigen Führer des Rrieges siehst, der, wie du weist, als Befehlshaber im Lager erwartet wird, der Urheber des Verbrechens, das Haupt der Verschwörung, der Aufwiegler der Sclaven und der nichtswürdigen Burger, hinausgehe, so daß man glauben wird, er sei von dir nicht aus ber Stadt hinausgelassen, sondern gegen die Stadt losgelassen? Du willft nicht ben Befehl ertheilen, ihn ins Gefängniß zu führen, ihn zum Tode zu schleppen, ihn hinzurichten? Was in aller Welt hindert dich? Etwa die Sitte der Vorfahren? Haben ja doch oft in diesem Staate sogar Privatleute gefährliche Bürger mit dem Tode bestraft. Oder die Gesetze, welche über die Todesstrafe römischer Bürger gegeben sind? Haben boch niemals in dieser Stadt diejenigen, welche an dem Staate Verräther geworden sind, Unsprüche auf Bürgerrechte machen können. Oder fürchtest den gehässigen Vorwurf der Nachwelt? Wahrlich, schön dankest bu es dem römischen Bolke, bas bich, einen Mann, der ihm nur durch sich selbst bekannt war, den keine Ahnen empfahlen, so zeitig durch alle Stufen der Ehrenämter zu dieser höchsten Macht empor gehoben hat, wenn du aus Furcht vor gehässigem Vorwurfe ober irgend einer Gefahr Nichts zur Rettung der Bürger thun willst! Ist die Furcht vor Vorwurf der Grund, mußt du da nicht weit mehr als den Vorwurf der Strenge und bes muthigen Handelns ben ber Unthätigkeit und Fahrlässigkeit fürchten? Ober, wenn Italien durch den Krieg wird verwüstet werden, die Städte ver= heert, die Häuser der Stadt verbrannt, glaubst du nicht, daß bich dann selbst die Flamme des Hasses verzehren wird? Auf diese ehrwürdigen Worte des Baterlandes und auf die Gedanken berer, die basselbe meinen, habe ich nur Weniges zu antworten. Hielte ich es für das Beste, ihr versammelten Bater, daß Catilina mit dem Tode bestraft würde, so würde ich diesem Gladiator auch nicht die Gnadenfrift einer Stunde gewährt haben. Denn wenn

die größten und berühmtesten Bürger durch das Blut des Satur= ninus, der Gracchen, des Flaccus und vieler Anderen vor diesen nicht nur nicht sich besteckten, sondern sogar ehrten, so durfte ich sicherlich nicht fürchten, daß mir durch den Tod dieses Mannes, der einen Batermord an seinen Mitbürgern begehen wollte, irgend ein Borwurf für die Zukunft entstehen würde. Und brohte mir biese Gefahr auch noch so sehr, so habe ich boch immer die Ge= sinnung gehegt, daß ein Vorwurf, den man sich durch eine edle That zugezogen, für einen Ruhm, nicht für einen Vorwurf zu halten sei. Gleichwohl giebt es hier Einige unter den Senatoren, Die entweder die drohende Gefahr nicht sehen ober nicht sehen wollen; die die Hoffnung des Catilina durch ihre lauen Worte genährt und die entstehende Verschwörung durch ihren Unglauben gekräftigt haben. Auf berer Unsehen gestütt, würden Biele, wenn ich mit aller Strenge gegen diesen verführe, theils aus Ruchlosig= teit, theils aus Unverstand sagen: ich habe grausam wie ein Tyrann gehandelt. Nun aber weiß ich, wenn Jener, wie er die Absicht hat, sich in das Lager des Manlius begiebt, wird Niemand so beschränkt sein, daß er nicht sehen sollte, es sei eine Verschwörung angestiftet worden, Niemand so ruchlos, daß er es nicht einge= stände. Mit dem Tobe dieses Einen aber wird, wie ich überzeugt bin, diese Krankheit des Staates nur auf eine kurze Zeit ver= schoben, nicht für immer gehoben. Hat er sich selbst verbannt und die Seinigen mit sich aus der Stadt geführt und hat er alle Uebrigen, die an ihrem Glücke Schiffbruch gelitten, von überall her um sich gesammelt und vereinigt, bann wird nicht nur diese schon so sehr entwickelte Krankheit des Staates, sondern auch die Wurzel und der Keim aller Uebel erstickt und ausgerottet werden tonnen. Denn schon lange, ihr versammelten Bater, umgeben uns die offenen und heimlichen Gefahren der Verschwörung; aber, ich weiß nicht, wie es geschehen, alle Frevel und die ganze Wuth und Frechheit sind zur Zeit unseres Consulats zur Reife und zum Ausbruch gekommen. Wird dieser Eine von der so zahlreichen Räuberrotte beseitigt, so werden wir uns vielleicht auf eine kurze Beit von der Sorge und Furcht befreit sehen; die Gefahr aber wird fortdauern und in den Abern und Eingeweiden der Republik eingeschlossen bleiben. Wie Menschen oft, wenn sie an schwerer Krantheit darnieder liegen und in der Unruhe der Fieberhiße taltes Wasser trinken, sich anfangs erleichtert fühlen, dann aber von bem Uebel um so schwerer und heftiger erfaßt werben: so wird diese Krankheit, an welcher der Staat leidet, zwar durch die Bestrafung des Catilina eine augenblickliche Erleichterung erfahren, bald aber um so schwerer und heftiger wieder ausbrechen, so lange die Uebrigen noch leben. Darum, ihr versammelten Bäter, laßt nur immer die Ruchlosen fortziehen, laßt sie sich von den Guten

trennen und an einem Orte vereinigen; möge nur erst bie Stadt= mauer eine Scheibewand zwischen uns und ihnen sein; mögen sie nur erst aufhören, dem Consul in seinem eigenen Hause nach bem Leben zu trachten, den Richterstuhl des Stadt=Praetors zu um= ringen, die Curie mit ihren Schwertern zu belagern, die Pech= fränze und Faceln zum Brande der Stadt vorzubereiten; trage endlich Jeder offen seine Gesinnung gegen den Staat an der Stirne: ich burge euch bafür, ihr versammelten Bäter, so groß wird bei uns Consuln der Eifer, so groß bei euch das Ansehen, so groß bei den römischen Rittern die Mannhaftigkeit, so groß bei allen Gutgesinnten die Einigkeit sein, daß mit dem Abzuge bes Catilina Alles, wie ihr sehen werdet, entbeckt, ans Tageslicht gebracht, unterbrückt und gerächt sein wird. Und so ziehe denn hin, Catilina, in den gottlosen und verruchten Kampf zum größten Heile bes Staates, zu beinem eigenen Unheil und Berderben, zum Untergange aller derer, die sich mit dir zu jeglichem Frevel und Morde verbunden haben. Du aber, Juppiter, dem Romulus mit dieser Stadt zugleich auch diesen heiligen Sitz geweiht hat, du, den wir in Wahrheit den Hort dieser Stadt und dieses Reiches nennen, wirst bann diesen und seine Genossen von beinen Altären und ben übrigen Tempeln, von den Häusern und Mauern der Stadt, von dem Leben und Vermögen aller Bürger fernhalten und wirst die Gegner der Guten, die Feinde des Baterlandes, die Räuber Sta= liens, die durch einen verbrecherischen und verruchten Bund mit einander Verbündeten durch ewige Strafen im Leben wie im Tode büßen lassen" (c. 11—13).

Gegen diese Rede nahm Catilina anfänglich voll Demuth das Wort, den Senat bittend, den Anschuldigungen seiner Feinde nicht vorschnell Glauben zu schenken. Doch als ihn die Senatoren, seine Rede unterbrechend, einen Feind und Hochverräther nannten, stieß er wüthend die schlimmsten Verwünschungen aus und verließ den Senat mit der Drohung: "Da ich einmal durch die Ränke meiner Feinde zu dem Aeußersten getrieben werde, so will ich meinen Brand durch die Trümmer des Vaterlandes löschen" (Sall. Cat. 31). — Noch in berselben Nacht verließ er mit einigen seiner Unhänger Rom und begab sich in das Lager des Manlius, nach= dem er den Lentulus, Cethegus und Andere, die er zurückließ, zur Beschleunigung der Anschläge aufgefordert hatte mit dem Ber= sprechen, bald mit einem großen Heere vor den Mauern der Stadt zu erscheinen. — Um folgenden Tage hielt Cicero auf bem Forum eine Rede an das Bolk (oratio II in L. Catilinam). Er wünscht sich und bem Staate Glud über bie Entweichung des Catilina: . "Er ist fort, ist auf= und bavongegangen als Flüchtling und Aus= reiker! Schon kann kein Unheil mehr von diesem Ungeheuer und Scheusal ben Mauern selbst innerhalb ber Mauern bereitet wer=

den!" — Der innere Kampf ist jett unmöglich gemacht; ein äußerer Kampf ist dem Staate nicht gefährlich. Gegen den etwaigen Vorwurf ber Gutgesinnten, daß er zu milde gegen Catilina verfahren sei, vertheidigt sich Cicero mit der Nothwendigkeit, da noch keine eigentliche Thatsache gegen Jenen vorgelegen habe, und mit der Absicht, durch des Catilina Flucht die im Geheimen schleichende Berschwörung an das Tageslicht zu ziehen. Dem entgegengesetzten Borwurf der Freunde des Catilina, als habe er durch seine harten Beschuldigungen diesen in die Verbannung getrieben, entgegnet er, daß Catilina nicht der Mann sei, der, wenn er sich nicht schuldig gefühlt, sich hätte schrecken lassen. Zudem habe nicht er allein, sondern der ganze Senat seine Schuld anerkannt und Catilina selbst sie bestätigt, indem er nicht freiwillig in die Ber= bannung, sondern in das Lager des Manlius sich begeben zum Kriege gegen das Baterland und die Stadt. Catilina habe burch seine Flucht das Bekenntniß abgelegt, daß er ein Feind sei; noch aber seien Biele in Rom und außerhalb, die es ebenfalls sind, doch nicht eingestehen: alle von Schulben Erdrückte, alle von Ehr= geiz Getriebene, die Beteranen, die, nachdem sie ihre Beute burch= gebracht, sich die Zeiten des Sulla zurüdwünschen, die Berschwen= der, die Abenteuerer, Spieler, Mörder und Bosewichter aller Art. Wer von diesen noch zu bessern sei, den wolle er lieber zur Ver= nunft zurückführen und mit dem Staate aussöhnen, als strafen; die Unverbesserlichen sollen hingegen seine ganze Strenge fühlen. Roch stehen ihnen die Thore der Stadt offen. Mögen sie hinaus= gehen zu Catilina in das Lager des Manlius; mögen sie dort die Leibwache des Feldherrn bilden. Gegen ein solches Heer kann der Sieg nicht schwer fallen. Für die Ruhe in der Stadt werde er, der Consul, mit dem Beistande der Götter schon selber sorgen.

Die in der Stadt zurückgebliebenen Verschworenen ließen sich durch die Entfernung des Catilina nicht beirren und trafen ihre Borkehrungen zum Losschlagen. Cicero erhielt von Allem Runde, aber magte nicht einzuschreiten, ohne fichere Beweismittel in Banden Diese verschaffte ihm die Unbesonnenheit der Ber= zu haben. schworenen selbst. In Rom gerade anwesende Gesandte der Al= lobroger verriethen ihm, daß die Verschworenen ihnen den Antrag gemacht hätten, ihre Landsleute zur Theilnahme an dem Aufstande zu reizen. Cicero hieß sie scheinbar in die Absichten der Ver= schworenen eingehen, und als in der Nacht vom 2. zum 3. De= cember die Gesandten mit den Briefschaften des Lentulus, begleitet von Bolturcius, der einen Brief an Catilina trug, abreisten, ließ sie Cicero auf der mulvischen Brücke verhaften. Am folgenden Tage legte er bem Senat im Tempel ber Concordia die Documente vor, und die Verhaftung der Hauptverschworenen wurde beschlossen, nachdem sie im Senat ihre Schuld eingestanden hatten. Noch an demselben Abend trat Cicero vor dem Bolke auf und legte ihm Rechenschaft über das an diesem Tage Geschehene ab (oratio III in L. Catilinam). Gerettet ist, rühmt er, durch der Götter Gnade und seine Bemühung der Staat, das Leben und die Güter der Bürger, ber herrliche Sit bes römischen Reiches. Er erzählt, wie die Documente, die die Verschwörung offen darlegen, in seine Hände gekommen, wie in dem Senat Bolturcius und die Gesandten Reugniß abgelegt, wie Schriften und Siegel von den Berschwo= renen als die ihrigen anerkannt worden und wie sich bei ber Haussuchung des Cethegus eine große Menge von Dolchen und Schwertern gefunden habe. Hierauf theilt er mit, was der Senat beschlossen: Zuerst wurde dem Consul ein Dank in den ehren= vollsten Ausdrücken und den beiden Praetoren L. Flaccus und C. Pomptinus, welche die Gesandten aufgehoben hatten, für ihre treuen Dienste eine lobende Anerkennung zuerkannt; bann wurden die Berschworenen ihrer Aemter verlustig erklärt und ihre Ber= haftung verfügt und zulett dem Consul aufgetragen, in seinem Namen den Göttern ein Dankfest (supplicatio) zu veranstalten: "weil er die Stadt vom Brande, die Bürger von der Ermordung. Italien vom Kriege gerettet habe," eine Ehre, die vor ihm seit Bründung ber Stadt noch feinem Staatsbeamten im Friedens= gewande zu Theil geworden. Und wenn man dieses Dankfest, fügt er hinzu, mit den anderen vergleichen wollte, so ergiebt sich der Unterschied, daß die anderen wegen glücklicher Ereignisse, dieses wegen Erhaltung des Staates eingesett ift. Denn jest ist, ba man die gefährlichsten Führer der Berschwörung in fester Haft hat, alle Hoffnung und alle Macht des Catilina nichtig. er in der Stadt geblieben, so würden bei seiner Schlanheit und Gewandtheit die Beweise der Verschwörung schwerlich in die Hände bes Consuls gekommen sein; nur seiner Abwesenheit ist es zuzu= schreiben, daß die Berschwörung so offen dargelegt werden konnte, wie kaum ein Diebstahl in einem Privathause. Daraus erkennt man die sichtbare Fügung der Götter, die durch Zeichen am him= mel und auf Erden früher gewarnt und jest dem Consul die Ein= sicht und den Willen gegeben, solches zu vollführen, die Ber= ichworenen aber der Sinne beraubt haben, daß fie unbefannten Barbaren ihre Plane entdeckten und so wichtige Beweismittel an= Darum mögen auch die Bürger freudig das Dant= fest mit ihren Frauen und Kindern begehen, ihm selbst aber als Lohn nicht irgend eine ausgezeichnete Ehre, nicht ein Denkmal bes Ruhmes verleihen, sondern das Andenken an diesen Tag ewig bewahren. Er selbst werde auch als Privatmann das, was er als Consul vollführt, zu schützen und ihm immer neuen Glanz zu geben suchen.

Zwei Tage darauf, am 5. December, versammelte sich ber

Senat im Tempel der Concordia, um über die Strafe der Ber= schwörer zu berathen. Es stellten sich zwei Meinungen heraus. Der designirte Consul D. Junius Silanus stimmte für den Tod; der designirte Praetor C. Julius Caesar verwarf die Todesstrafe und schlug vor, die Verbrecher abgesondert in gewissen Municipal= städten in ewiger Gefängnißhaft zu halten und ihre Güter einzu= Cicero gab hierauf als Consul sein Gutachten in einer längern Rebe (oratio IV in L. Catilinam). Aller Blicke, fagt er, feien auf ihn gerichtet; nicht blos bes Staates Gefahr, sonbern auch seine eigene flöße ihnen Besorgniß ein. Doch mögen fie auf ihn keine Rücksicht nehmen; sei ihm das Consulat einmal unter der Bedingung geworden, daß er alle Bitterkeiten, alle Schmerzen und Qualen dulden solle, so wolle er sie nicht nur standhaft, son= bern auch gern dulben, wenn nur durch seine Bemühung dem Senate und Bolke eine ehrenvolle Rettung erwachse. Vor Anbruch ber Nacht muffe bas Schicksal ber Berhafteten entschieden sein. Bwei Meinungen haben sich geltend gemacht, die des Silanus und des Caefar. Beide Männer nehmen, wie es ihrer Würde und der Wichtigkeit der Umstände zukomme, die Sache fehr ernft. Der Eine glaubt, diejenigen, die es versucht haben, Allen das Leben zu rauben, ben römischen Staat umzustürzen, ben römischen Namen auszurotten, dürfen nicht einen Augenblick länger sich bes Lebens und der Luft, die Alle athmen, erfreuen; er heißt bedenken, daß diese Art von Strafe oft schon gegen ruchlose Bürger in An= wendung gekommen sei. Der Andere erkennt, daß der Tod von ben unsterblichen Göttern nicht zur Strafe eingesetzt worden, son= dern er ist entweder eine natürliche Nothwendigkeit oder eine Er= lösung von Mühen und Beschwerden. Daher geben ihm Weise niemals ungern, Tapfere oft sogar freudig entgegen. Gewiß aber find Fesseln, und zwar ewige, als eine besondere Strafe verruchten Frevels erfunden worden. Die Fesseln, will Caesar, sollen ihnen nie gelöst werden können; er benimmt ihnen also auch die Hoff= nung, die allein den Menschen in seinem Unglud zu trösten pflegt. Ferner heißt er ihre Güter einziehen; er läßt ihnen also Nichts als das nacte Leben; benn wenn er ihnen auch dieses nähme, so würde er sie von vielen, ja von allen Strafen durch einen ein= zigen Schmerz der Seele und des Körpers befreien. Daher haben auch die Alten gewollt, daß man, damit die Gottlosen ein Schreck= bild im Leben haben, glaube, in der Unterwelt seien gewisse Strafen ähnlicher Art eingeführt, weil sie nämlich erkannten, daß ohne diesen Glauben der Tod selber nichts Furchtbares habe. — Sei es nun seine Sache, fährt Cicero fort, zwischen beiben Dei= nungen zu entscheiden, so würde er, wenn er ber volksfreundlichen des Caesar solgte, sich freilich den Angriffen der sogenannten Bolksfreunde weniger aussetzen; aber die Rücksicht auf seine eigene

Gefahr musse dem allgemeinen Besten weichen. Er rathe also zu der Strafe des Silanus, die in der That auch die milbere sei, wiewohl keine Strafe grausam genug für die Größe des Frevels sein könne; eher sei zu sürchten, daß man durch gelinde Behand= lung der Strafbaren grausam gegen das Baterland handle. Einwurf Einiger, ob benn auch ber Staat hinlänglich gerüstet sei, einem etwa entstehenden Tumulte zu begegnen, sei von keiner Be-Alles sei vorgesehen, alle Bürger, bis auf die wenigen Freunde der Verschworenen, von der besten Gefinnung. schließt er, "werde nie meine Handlungsweise bereuen, wenn künftig die verbrecherische Schaar wieder die Obergewalt gewinnen sollte; benn ber Tob ist Allen bereit, und im Leben hat eine solche An= erkennung wie die, womit ihr mich durch eueren Beschluß geehrt habt, noch Niemand erlangt. So lange ihr mein Consulat im Gebächtnisse bewahret, werbe ich mich wie mit der festesten Mauer umgeben glauben. Was ihr also auch beschließen möget, ihr habet einen solchen Consul, der nie zögern wird, euerem Beschlusse Gehorsam zu leisten, und der immer das, was ihr bestimmen werbet, so lange er lebt, verantworten und auf sich nehmen wird."

Cato, der designirte Volkstribun, gab durch seine Rede den Ausschlag. Er sprach es unverhohlen aus, daß, wer für eine ge= lindere Strafe als den Tod stimme, sich der Theilnahme an der Verschwörung verdächtig mache. Das Todesurtheil wurde über fünf Verschworene ausgesprochen und balb barauf ohne Berufung an das Bolt vollstreckt. Der ganze Senat und das Bolt beglei= teten den Consul nach seiner Wohnung, ihn Erhalter, Befreier und Bater bes Baterlandes nennend. Es war ein Chrentag für den großen Redner und der Glanzpunct seines Lebens, zugleich aber auch ber Grund vielen späteren Unglücks und Leidens.

felbst rühmte in dem Gedicht über sein Consulat:

Rom von Neuem zum Glück durch mich, den Consul, geboren!

(O fortunatam natam me consule Romam!)

Schon nach wenigen Wochen, als Cicero sein Amt als Consul niederlegte, hinderte ihn der Tribun Q. Metellus, sich in einer längeren Rede über seine amtliche Wirksamkeit auszulassen, und

gestattete ihm blos die gebräuchliche Gibesleiftung.

In der Zeit, als den Cicero die Enthüllung der catilinarischen Berschwörung beschäftigte, vertheidigte er auch den L. Licinius Mu= rena, ben für das folgende Jahr besignirten Conful, welchen Servius Sulpicius Rufus, der berühmte Rechtsgelehrte, sein Nebenbuhler bei ber Bewerbung um das Consulat, M. Porcius Cato, der eifrige Stoiker und designirte Bolkstribun, und En. Postumius wegen Ambitus angeklagt hatten (oratio pro L. Murena). So wenig zweifelhaft die Schuld des Angeklagten nach den von Cicero selbst als Consul durch die lex Tullia verschärften gesetzlichen Bestim=

mungen war, wußte er bennoch durch seine geistreiche und wizige Rede die Aufmerksamkeit von der Hauptsache abzulenken und die Freisprechung seines Clienten zu erwirken. — Bezeichnend für die Anschauungen ber Zeit und Cicero's sind folgende Stellen: "Cato nennt den L. Murena einen Tänzer. Das ist ein Schimpswort, das, wenn die Sache gegründet ist, die Heftigkeit des Anklägers, wenn ungegründet, die Bosheit eines Lästerers verräth. Mann von deinem Ansehen, Cato, durfte nicht ein Schimpfwort von der Gasse auflesen und rücksichtslos den Consul des römischen Bolkes einen Tänzer nennen, sondern mußte sich erft umschauen, mit welch anderen Fehlern nothwendig der behaftet sein müsse, dem in Wahrheit ein solcher Vorwurf gemacht werden kann. Niemand tanzt nüchtern, wenn er nicht geradezu verrückt ist. Was muß nicht Alles vorausgegangen sein, wenn Einer sich so vergessen kann, daß er tanze! Indem du weiter keine Beschuldigung gegen des Murena Leben vorbringen kannst, so zerfällt auch diese in Nichts" (c. 6). — "Cato ift ein Stoiker. Was ist ein Stoiker? Es gab einmal einen sehr geistreichen Mann, Zeno, bessen Schüler sich Stoifer nennen. Seine Lehren und Grundsätze find folgende: Der Weise macht sich aus Dank Nichts; nie vergiebt er Jemanbem ein Bergeben; nur ein thörichter und leichtsinniger Mensch ift mitleidig; wer ein echter Mann ist, läßt sich nicht erbitten und versöhnen. Die Weisen allein sind schön und wenn sie auch wahre Scheusale sind; sie allein sind reich und mögen sie auch bettelarm sein; sie allein sind Könige, selbst wenn sie Sclavendienste ver= richten. Uns aber, die wir keine Beisen sind, nennen sie Gesindel, schlechtes Bolk, Feinde, ja Narren. Alle Sünden sind gleich; jedes Bergehen ift ein verruchtes Verbrechen. Der, welcher einen Hahn ohne Noth schlachtet, sündigt ebenso wie der, welcher seinen Bater erwürgt. Ein Weiser meint nicht, bereut nicht, irrt nicht, fann seine Ansicht nie ändern. Diese Grundsätze hat ein so geist= reicher Mann wie M. Cato, von gelehrten Männern unterrichtet, eingesogen, nicht um, wie es der größte Theil thut, darüber zu disputiren, sondern um darnach zu leben. Es wenden sich einige Zollpächter an dich: nimm bich in Acht, daß die Rücksicht auf ihren Dank keinen Einfluß auf dich übe! Andere kommen in ihrem Elende und Unglücke flehentlich bittend zu dir: du wärest ein Bösewicht und verruchter Mensch, wenn du aus Mitleid Etwas für sie thätest. Einer gesteht, daß er gesehlt habe, und bittet dich für seine Schuld um Berzeihung: es ist ein Berbrechen, zu ver= zeihen! Aber das Vergehen war nur klein: alle Sünden sind gleich! Du hast irgend Etwas gesagt: bas ist fest und unverbrüchlich. Du hast dich nicht von der thatsächlichen Wahrheit, sondern von einer bloken Meinung leiten lassen: ein Weiser meint nicht! Du hast dich in einer Sache geirrt: bas hält er für einen Schimpf. Auch

in unserem Falle spricht er ganz in der Art dieser Schule: Ich habe im Senate gesagt, ich wolle ben Candidaten des Consulats zur Rechenschaft ziehen. — Das hast du im Borne gesagt. — Nein, sagt er, ein Weiser zürnt nie. — Nun, so hat dich die Rücksicht auf die Umstände dazu bewogen. — Es ist ruchlos, sagt er, durch Lügen zu täuschen, unehrenhaft, seine Meinung zu ändern, eine Sünde, sich erbitten zu lassen, ein Frevel, sich zu erbarmen. — Unsere Leute hingegen, die von Plato und Aristoteles ihre Beis= heit schöpfen, bescheibene und gemäßigte Männer, sagen: Die Rud= sicht auf Dank übt auch zuweilen auf den Weisen Ginfluß aus; Mitleid ist die Pflicht eines guten Mannes; die Sünden sind nicht alle gleicher Art, daher muffen auch die Strafen verschieden fein; ein Mann von festen Grundsätzen darf auch bisweilen verzeihen; selbst ein Weiser hat oft nur eine Vermuthung, wo ihm das Wissen fehlt; auch er kann zuweilen zürnen; er darf sich auch erbitten und versöhnen lassen; was er einmal gesagt hat, ändert er manchmal, wenn es so richtiger ist; er kann zuweilen von seiner Ansicht ab= Rurz, in allen Tugenden ziemt ein gewisses mittleres Daß. Wenn dich, Cato, bei diesen beinen natürlichen Anlagen ein Bufall zu solchen Lehrern geführt hätte, so würdest du freilich nicht ein besserer, wackererer, gesetzterer und gerechterer Mann sein — benn das ist nicht möglich —, aber doch ein Wenig mehr zur Milde geneigt. Du würdest nicht, ohne einen Grund zur Feindschaft zu haben, und ohne durch eine Beleidigung gereizt worden zu fein, einen so höchst bescheibenen, würdigen und ehrenhaften Mann an= klagen; du würdest bedenken, daß, da das Geschick dich und ben L. Murena zu Staatshütern in diesem Jahre bestimmt hat, du durch ein gewisses Band gemeinschaftlichen Interesses für den Staat mit ihm verbunden seiest. Die harten Worte, die du im Senat geäußert haft, würdest du entweder unterlassen haben ober ihnen boch hinterher eine milbere Deutung geben. Aber auch bich, so viel ich vermuthungsweise voraussagen kann, auch dich, den jest ein gewisses inneres Ungestüm treibt und eine kräftige Natur und ein starker Geist über dich selbst hinausgeführt hat im Feuer der noch frischen Begeisterung für die Lehren beiner Schule. wird schon die Erfahrung murbe, die Zeit milber und das Alter sanfter machen" (c. 29-31).

Im folgenden Jahre, 692 (62), vertheidigte Cicero den P. Cornelius Sulla, der von L. Torquatus der Theilnahme an der catilinarischen Verschwörung angeklagt worden war (oratio pro P. Sulla). Der Ankläger hatte zugleich Cicero beschuldigt, daß er willfürlich bald den Einen als der Theilnahme an der catilinarischen Verschwörung schuldig verdamme, bald den Anderen davon losspreche. Er hatte ihm vorgeworfen, er sei nicht einmal ein geborener Kömer, sondern ein Fremder aus einem Municipium,

und doch benehme er sich in Rom wie ein König: nach Numa und Tarquinius sei er der dritte fremde König in Rom. "Ja," erwiedert ihm Cicero, "ich gestehe, ich bin aus dem Municipium, von wo jest zum zweiten Male bieser Stadt und diesem Reiche die Rettung gekommen ist. Aber wissen möchte ich von dir, warum dir diejenigen, die aus Municipien kommen, Fremdlinge scheinen? Niemand hat solches dem alten M. Cato, obgleich er sehr viele Feinde hatte, Niemand dem Tib. Coruncanius, Niemand dem Man. Curio, Niemand selbst unserem Landsmanne C. Marius, der doch sehr viele Neider hatte, vorgeworfen (c. 7). — Patricier sein können nicht Alle, und, wenn bu es beim rechten Lichte be= trachtest, machen sie sich auch gar Nichts daraus. Und ebenso wenig, wie ein Frember, bin ich auch ein König; es müßte benn das Königliche barin liegen, so zu leben, daß man nicht nur teinem Menschen, sondern auch keiner Leidenschaft unterthan ift, alle bosen Begierben zu verachten, nicht Gold, nicht Silber, noch sonst Etwas zu begehren, im Senate frei seine Meinung zu äußern, mehr auf den Nugen, als auf die Wünsche des Volkes bedacht zu sein, Niemandem nachzugeben, Bielen entgegenzutreten. Wenn du darin das Königliche findest, so gestehe ich, daß ich ein König bin (c. 8). — Du sagst: bas ist Königswillfür, anzuklagen und zu vertheidigen, wen man gerade will. Und ich sage: das ist Knechtes= sinn, nicht anzuklagen und nicht zu vertheidigen, wen man will" (c. 17).

In demfelben Jahre vertheidigte Cicero seinen Lehrer und Freund, den Dichter Archias, dem sein Unrecht auf bas römische Bürgerrecht von einem gewissen Gratius streitig gemacht worden war (oratio pro Archia poeta). Es war dem Redner leicht, nach= zuweisen, daß Archias der lex Plautia Papiria de civitate genügt habe, indem er, ein Bürger des verbündeten Heraclea, in Italien seinen Wohnsitz gehabt und sich rechtzeitig von dem Praetor D. Metellus in die römische Bürgerliste habe eintragen lassen; und wenn er auch kein Bürger wäre, so verdiente er, wegen seines Talentes und seines Berdienstes um die Berherrlichung des rö= mischen Namens es zu werden. Da dem Redner die Vertheidigung selbst nur wenig Stoff bot, so benutte er die Gelegenheit, sich über bie in Rom noch immer mit einer gewissen Geringschätzung angesehenen schönen Wissenschaften mit begeisterten Worten aus= zulaffen. Er selbst gesteht seine Borliebe für die Dichtkunft und alle zur allgemeinen Bildung beitragenden Studien und rühmt den bedeutenden Einfluß, den sie auf seine Ausbildung geübt haben und noch üben in seinem geschäftlichen Leben als Staatsmann und Er weist an Beispielen nach, wie die größten Männer auch Freunde der Wissenschaft und Kunst gewesen. Die Beschäf= tigung mit der Literatur gewährt aber auch, abgesehen von ihrem

Nugen für das Leben, das würdigste und edelste Bergnügen. Alle anderen Beschäftigungen find auf gewisse Lebensalter, Zeiten und Dertlichkeiten beschränkt; diese Studien bieten bem Jünglinge die beste Geistesnahrung, bem Greise die schönfte Ergöpung; sie sind ein Schmuck im Glücke, eine Zuflucht und ein Trost im Unglücke; sie erheitern die hänsliche Muße und sind den Geschäften draußen nicht hinderlich; fie find unsere Gefährten in der Ginsamkeit der Nacht, unsere Begleiter auf Reisen, unsere Gesellschafter auf dem Lande. — Archias ist ein Dichter. Alle anderen Künste und Wissenschaften können durch Fleiß und Unterricht erworben werden; der Dichter wird geboren; er schafft durch Begeisterung und gewissermaßen durch einen göttlichen Hauch, der ihn anweht. Daher nennt Ennius mit Recht die Dichter heilig, weil fie sich durch eine gewisse Göttergabe empfehlen. "Auch euch." Cicero die Richter an, "als Männer von so hoher Bildung, moge ber Dichtername, ben selbst Barbaren achten, heilig sein! Felsen und Einöben antworten auf ihre Stimme, wilde Thiere werden oft durch Gesang sanft und ruhig; und wir, die wir uns des besten Unterrichtes rühmen, sollten uns nicht durch die Stimme ber Dichter rühren laffen? Die Kolophonier nennen ben Somer ihren Mitbürger, die Chier eignen ihn sich an, die Salaminier beanspruchen ihn als den ihrigen, die Smyrnäer aber behaupten, er gehöre ihnen, und haben ihm daher auch ein Seiligthum in ihrer Stadt geweiht. Um ihn streiten und tämpfen außer diesen noch viele Andere unter sich. Jene also begehren einen Fremden auch nach seinem Tobe zum Bürger, weil er ein Dichter war, und wir stoßen diesen, der noch lebt und ber mit seinem Billen und nach den Gesetzen der unsere ist, von uns! Budem hat Archias von jeher Fleiß und Talent darauf verwandt, den Ruhm und das Lob des römischen Bolkes zu feiern. Riemand ist den Mujen so abhold, daß er nicht gern das Lob seiner Thaten in Bersen Man erzählt von Themistofles, jenem großen verewigen ließe. Athener, daß, als ihn Jemand fragte: welcher Ohrenschmaus ihm der liebste jei und wessen Stimme ihm am besten gefalle, er geantwortet, habe: beffen, von dem seine Tugend am besten gepriefen merbe (c. 9). — Wie viele Schilderer seiner Thaten joll jener große Alexander mit sich geführt haben! Und doch jagte er, als er bei Sigeum an bem Grabhugel bes Achilles ftanb: D begludter Jüngling, der du einen Homer als Herold deiner Tugend gefunden baft! Wie mahr! Denn gabe es feine Ilias, jo batte ber Bugel, der seinen Leichnam bedeckt, auch seinen Ramen begraben (c. 10). — Man darf es nicht verhehlen, was nicht verheimlicht werden fann, iondern muß es offen ausiprechen: Wir Alle laffen une fortreißen von der Liebe jum Lobe, und der Beste ift auch der Rubmbegierigne. Selbit jene Philosophen iegen auf die Schriften, Die fie über bu

Berachtung des Ruhmes verfassen, ihre Namen und wollen gerade in einer Abhandlung, worin sie auf Lob und Berühmtheit ver= ächtlich herabsehen, genannt und gelobt werden. — Die Tugend begehrt keinen anderen Lohn für Mühe und Gefahren als den des Lobes und Ruhmes. Fehlte dieser, warum sollten wir uns in so vielen Beschwerden abmühen, da ja das Leben so kurz ist? — Ein edler Trieb wohnt in jedes tüchtigen Mannes Brust, der Tag und Racht seinen Geist mit bem Stachel bes Ruhmes spornt und mahnt, daß wir das Andenken unseres Namens nicht mit unserem Leben erlöschen lassen bürfen, sondern fortpflanzen müssen durch alle Geschlechter der Nachwelt (c. 11). — Wenn viele große Männer sich bemühten, Statuen und Gemälde, die Abbilder nicht ihrer Seele, sondern ihres Körpers, zurückzulassen: muß uns da nicht ein Bild unserer Bestrebungen und Tugenden, von den größ= ten Meistern treu dargestellt und kunstvoll ausgeführt, noch weit vorzüglicher erscheinen? Ich wenigstens war des Glaubens, daß ich schon bei der Bollführung alles dessen, was ich vollführte, es ausstreue und sae zur ewigen Erinnerung der ganzen Welt. es nun, daß ich nach bem Tobe keine Empfindung mehr davon haben werbe, oder sei es, daß nach dem Glauben der weisesten Männer es auch dann noch einiger Magen mich berühren wird, so erfreue ich mich jett wenigstens an solcher Vorstellung und Hoffnung."

An das Jahr 695 (59) fällt die Rede pro L. Flacco. L. Balerius Flaccus, der Praetor, der Cicero bei der Entdeckung der catilinarischen Verschwörung so wichtige Dienste geleistet hatte, war auf Anstisten der Freunde Catilina's von D. Laelius der Erpressungen während seiner Praetur angeklagt worden; Cicero's

Rede bewirkte seine Freisprechung.

Cicero's Stellung war mittlerweile eine höchst gefährbete ge= Immer heftiger waren seine Feinde seinem patriotischen Eifer entgegen getreten, und seit, 694 (60), Pompeius sich von dem Senate losgesagt und mit Caesar und Crassus verbunden hatte, stand Cicero isolirt da. Die Triumvirn suchten ihn ver= gebens in ihr Interesse zu ziehen; er glaubte immer noch durch seinen Ginfluß ihren Chrgeiz zügeln zu können. Doch mußte er sich bald enttäuscht sehen, als ihn die Triumvirn dem Clodius Preis gaben, der ihn wegen der Hinrichtung der Mitverschworenen des Catilina zur Rechenschaft zog. Er entging der Berurtheilung durch eine freiwillige Verbannung, Anfang April, 696 (58). Clodius bewirkte seine Aechtung und die Einziehung seiner Güter. Sein Haus in Rom wurde bem Erbboben gleichgemacht. seiner großen Entmuthigung zeugen bie Rlagen an die Seinigen. So heißt es in einem Briefe an seine Frau Terentia, den er in Brundisium am 30. April schrieb (ad Fam. XIV, 4): "Ich schreibe weniger oft an euch, als ich könnte, weil, obgleich mein Elend mir zu jeder Zeit gegenwärtig ist, ich dann besonders, wenn ich an euch schreibe oder euere Briefe lese, so von Thränen übermannt werde, daß ich ganz bem Schmerze unterliege. hätte ich doch minder an dem Leben gehangen! Ich hätte bann keine ober nur wenige schlimme Erfahrungen im Leben gemacht. Hat mich indeß das Schicksal zur Hoffnung, daß es wieder ein= mal gut werden könnte, erhalten, so ist weniger von mir gefehlt worden; ist aber mein Unglück unabänderlich, so wünsche ich, dich, mein Leben, so bald als möglich bei mir zu sehen und in deinen Urmen zu sterben, da ja weder von den Göttern, deren fromme Berehrerin du bist, noch von den Menschen, deren Dienste ich mich immer hingegeben habe, uns Bergeltung geworden ist. — D ich geschlagener, verlorener Mann! Was soll ich thun? dich, eine tranke, an Geist und Körper gebrochene Frau, bitten zu mir zu kommen, ober dich bewegen zu bleiben und so ohne dich leben? Ich glaube, so wird es am besten sein. Giebt es noch eine Soff= nung auf meine Rücktehr, so magst du sie durch beine thätige hülfe bestärken. Ist es aber, wie ich fürchte, vorbei mit mir, so suche es auf jede Weise möglich zu machen, zu mir zu kommen. Das Eine sollst du wissen: wenn ich dich nur habe, werde ich mich nicht völlig verloren glauben. — Uebrigens, meine Terentia, richte dich durch den Trost auf, daß wir in der höchsten Ehre und im blühenbsten Glücke gelebt haben. Nicht unsere Schlechtig= teit, sondern unsere Güte hat uns dies Unglud zugezogen. Richts habe ich gefehlt, außer daß ich nicht das Leben zugleich mit dem, was es schmückte, hingegeben habe. War es jedoch für unsere Kinder besser, daß ich lebe, so will ich alles Uebrige er= tragen, wiewohl es nicht zu ertragen ist. Ach, ich, der ich dir Muth zuspreche, kann mir selbst keinen geben!" — An seinen Freund Atticus schreibt er an bemselben Tage (ad Att. III, 7): "Indem du mich zu leben aufforderst, bewirkst du das Eine, daß ich nicht Hand an mich lege; das Andere vermagst du nicht, daß mich nicht meines Entschlusses und meines Lebens rene. was sollte mich zurüchalten, zumal auch die Hoffnung geschwunden ist, die mich bei meiner Abreise begleitete. Ich will dir nicht alle Leiden vorrechnen, in die mich das höchste Unrecht und der Frevel weniger meiner Feinde, als meiner Neider gestürzt haben, damit ich nicht meinen Schmerz wieder aufrege und dich in gleiche Betrübniß versetze. Das nur begreife ich, daß noch nie über Je= mand ein so großes Unglück gekommen, daß noch Riemandem der Tob erwünschter gewesen ist. Die Zeit, wo ich ihm mit Ehren entgegengehen konnte, ist versäumt; was mir noch von Zeit übrig ift, dient nicht den Schmerz zu heilen, sondern ihm ein Biel zu seten."

Den Bemühungen seiner Freunde, besonders des Consuls B. Lentulus Spinther und der Bolkstribunen T. Annius Milo und P. Sestius, gelang es, nicht ohne Mitwirkung bes Bompeius, bei dem Senate und dem Bolke seine Zurückberufung durchzuseten. Seine Rückehr, am 4. Sept. 697 (57), war ein wahrer Triumph. Er selbst schreibt hierüber an seinen Freund Atticus (ad Att. IV, 1): "Sobald ich in Rom ankam und ich nur Einen fand, dem ich einen Brief an dich anvertrauen konnte, glaubte ich nichts Eiligeres thun zu muffen, als bir, ber bu bich abwesend hieltest, meine Freude über meine Rückfehr auszudrücken. Denn, um die Wahrheit zu schreiben, ich hatte erkannt, daß du in dem, was du mir riethest, ebenso wenig Muth und Besonnen= heit, wie ich selbst, noch auch trop meiner früher gegen dich be= wiesenen Aufmerksamkeit allzu viel Gifer, mein Bestes zu wahren, gezeigt haft; daß du aber auch, der du in der ersten Beit meine Rathlosigkeit oder vielmehr meine völlige Besinnungslosigkeit ge= theilt und dich mit mir von einer falschen Furcht hast hinreißen laffen, unsere Trennung auf das Bitterste enipfunden und, was du nur konntest, an Gifer, Mühe, Fleiß und Anstrengung aufgeboten hast, meine Rückehr zu ermöglichen. Darum kann ich bir in Bahrheit versichern, daß in der größten Wonne und unter Freuden= bezeugungen, wie man sie sich nur wünschen kann, nur Gins mir gefehlt habe, um meine Freude vollkommen zu machen, nämlich deine Anwesenheit und deine Umarmung. Habe ich dich nur ein= mal erst wieder und lasse dich dann noch jemals von mir und koste nicht alle entbehrten Genüsse beines lieben Umganges aus, so werde ich mich sicherlich selbst nicht der Wiederherstellung meines Glückes werth halten. Mir ist bis jest das, was ich in meiner Lage wiedererlangen zu können für höchst schwierig hielt, im höheren Grade, als ich erwartete, wieder zu Theil geworden, jene meine glänzende Thätigkeit auf bem Forum, das Unsehen im Senat und die Gunst aller Gutgefinnten. Mit meinen häuslichen Ber= hältnissen indeß, die, wie du weißt, so sehr durch gewaltsame Ber= störung, durch Berschleppung und Plünderung gelitten haben, sieht es noch traurig aus, und wir bedürfen nicht sowohl deiner Geld= mittel — wiewohl ich überzeugt bin, daß ich über sie wie über die meinigen verfügen tann —, als beiner Rathschläge, wie wir das, was noch geblieben ist, zusammenbringen und wiederherstellen. Jest will ich, obgleich ich glaube, daß du entweder schriftlich von den Deinigen oder durch das allgemeine Gerücht schon in Kennt= niß gesetzt bist, kurz dir das zu schildern, was, wie ich meine, du vorzüglich aus meinem Briefe zu erfahren wünschest. Am 4. August bin ich von Dyrrachium abgereist, gerade an dem Tage, als der mich betreffende Gesetzesvorschlag eingebracht wurde. Ich kam am 5. August nach Brundisium. Hier traf ich meine Tochter Tullia.

Es war gerade ihr Geburtstag und zufällig auch der Gründungs= tag der Colonie Brundisium. Als die Menge von diesem Zu= sammentreffen Kenntniß erhalten hatte, wurde es von den Brun= disinern durch ein großes Freudenfest gefeiert. Am 8. August, wo ich noch in Brundisium war, erfuhr ich durch einen Brief meines Bruders Quintus, daß durch den wunderbaren Gifer der Bürger jeden Alters und Standes und durch das unglaubliche Zusammenströmen von Leuten aus ganz Italien bas Gesetz in den Centuriat=Comitien durchgegangen sei. Ich setzte meine Reise fort, und von allen Gegenden kamen Abgeordnete, die mir Glück wünschten, und wie ich vor Rom anlangte, vermißte mein Diener, der mir die Leute vorstellte, keinen Bekannten aus allen Ständen, der nicht gegenwärtig gewesen ware, mit Ausnahme berjenigen Keinde, die ihre Gesinnung weder verheimlichen, noch verleugnen durften. Als ich an das capenische Thor kam, waren die Stufen der Tempel von dem gemeinen Bolke angefüllt, das mir seinen Glüdwunsch durch das lauteste Beifallklatschen zu erkennen gab. Gine gleiche Volksmenge und gleicher Beifallssturm folgte mir bis zum Capitol. Und auch auf bem Forum und auf bem Capitol selbst war die Volksmenge zum Verwundern groß. — Ich erwarte dich und bitte, daß du schleunigst kommest und zwar mit dem guten Willen, mich beines Rathes nicht entbehren zu laffen. beginne jett gleichsam ein neues Leben. Schon fangen indeß Einige, die mich während meiner Abwesenheit in Schut genommen haben, an, mir, ba ich gegenwärtig bin, heimlich zu grollen, offen mich zu beneiben. Mit der größten Sehnsucht verlange ich nach dir."

Um Tage nach seinem Einzuge stattete Cicero dem Senate wie dem Bolke seinen Dank in noch erhaltenen Reden ab (oratio post reditum in senatu habita; oratio post reditum ad Quirites habita). — Um zum Aufbau seines zerstörten Hauses auf dem Balatin in den Wiederbesitz des Plates zu kommen, von dem Clodius einen Theil zur Errichtung eines Tempels der Libertas geweiht hatte, hielt Cicero am Ende desselben Monats vor den Bontifices eine Rede (oratio de domo sua ad pontifices), in ber er die Ungültigkeit der Weihe nachwies. Das Priestercollegium wie ber Senat entschieden zu seinen Gunsten, und er erhielt ben Plat zurud. — In berselben Angelegenheit hielt Cicero noch im folgenden Jahre gegen den Clodius im Senate die Rede de haruspicum responso. Clodius hatte in einer Bolksversammlung einen Ausspruch der Seher des Inhaltes, daß geweihte Stätten ent= heiligt würden, auf Cicero's Hausbau gedeutet; Cicero dagegen bezieht den Spruch auf die Frevel des Clobius.

Hatte sich Cicero nach seiner Rücktehr anfangs aus Dankbarkeit an Pompeius näher angeschlossen, so trieb ihn die Furcht vor

den Berfolgungen des Clodius und die Ueberzeugung von der Chumacht des Senates immer mehr in dessen Arme. Auch dem Caesar zeigte er sich bei mancher Gelegenheit gefällig. schreibt er an Atticus (IV, 5), "diejenigen, die Nichts vermögen, mich nicht lieben wollen, so wollen wir uns bemühen, uns deren Gunst zu erwerben, die Etwas vermögen. Du wirst sagen: Das hätte ich schon längst gewünscht. Ich weiß, daß du es gewünscht hast und daß ich ein rechter Esel gewesen bin. Aber jetzt ist es einmal Zeit, daß ich mir selbst die Liebe schenke, die ich von Jenen nicht erwarten kann." — Da seine politische Thätigkeit durch die Macht der Triumvirn gelähmt war, so gab er sich mit desto mehr Eifer jett wieder der Thätigkeit auf dem Forum hin, um seine von seinen politischen Gegnern verfolgten Freunde zu vertheidigen. Im Jahre 698 (56) wurde P. Sestius von M. Tullius Albi= novanus angeklagt, Unruhen zu Gunsten der Zurückberufung bes Cicero erregt zu haben. Cicero übernahm die Vertheidigung, in= dem er weitläufig die Umtriebe und die gesetzlosen Gewaltthaten ieiner Gegner, besonders des Clodius, auseinandersetzte und zeigte, wie Sestius als Tribun damals nur im Interesse des Staates und seiner, des Cicero, gerechten Sache gehandelt habe. Sestius wurde mit allen Stimmen freigesprochen.

Mit der Rede pro Sestio hängt die interrogatio in Vatinium zusammen, eine Zurechtweisung des Vatinius, der als Zeuge gegen Sestius aufgetreten war und dessen politisches Treiben besonders

während seines Tribunats scharf beleuchtet wird.

In basselbe Jahr fällt auch die Rede für Caelius (oratio pro M. Caelio). M. Caelius Rusus war ein Freund Cicero's, in welchem er seinen Lehrer und Gönner verehrte. Er hatte den L. Atratinus wegen Ambitus angeklagt, und dafür beschuldigte ihn bessen Sohn L. Atratinus, er habe von der Clodia, der berüchstigten Schwester des P. Clodius, Gold geborgt, um den aegyptischen Gesandten Dio durch Meuchelmord tödten zu lassen, und habe dann den Versuch gemacht, die Clodia zu vergisten. Cicero entkräftet die Anklage, indem er zwar zugiebt, Caelius sei ein junger Wann von ziemlich lockeren Sitten, doch sei das angeschulz digte Verbrechen, dessen der sonst edse Jüngling nicht sähig sei, eine Intrigue seiner Feinde, denen die schändliche Clodia ihre Habe gefangen, sich von ihr habe losmachen wollen. Caelius wurde freigesprochen.

Um dieselbe Zeit vertheidigte Cicero auch den L. Cornelius Balbus, einen Günstling des Pompeius und namentlich auch des Caesar, dem man das ihm von Pompeius verliehene Bürgerrecht streitig machen wollte (oratio pro L. Corn. Balbo), und hielt im Senat die Rede de provinciis consularibus, worin er rieth, die

21

beiden Gallien dem Caesar zu lassen, aus Syrien und Macedonien die bisherigen Statthalter abzuberusen und diese Provinzen den abgehenden Consuln zu ertheilen. — Der hierauf vom Senat aus Macedonien zurückgerusene Piso griff deshalb den Cicero auf das Heftigste an, und eine Erwiederung dieses Angriffes enthält die im Senat, 699 (55), gehaltene Rede gegen Piso (oratio in L. Calpurnium Pisonem), in welcher Cicero das öffentliche und

Privatleben des Piso mit den greuften Farben malt.

Im folgenden Jahre vertheidigte Cicero den En. Plancius (oratio pro Cn. Plancio), der ihn auf seiner Flucht in Macedonien aufgenommen und geschützt hatte, gegen die Beschulbigung bes M. Juventius Laterensis, daß er sich bei der Bewerbung um das Aedilenamt unerlaubter Mittel bedient habe. Laterensis, der die Anklage angestellt hatte, weil er selbst bei der Bewerbung durchgefallen war, war wie Plancius ein Freund des Cicero und hatte bem Redner vorgeworfen, daß er, allzu dankbar gegen Plancius, gegen ihn die Pflicht der Freundschaft verlet habe. Dagegen erwiedert Cicero: "Es handelt sich bei dir, Laterensis, um beine aufgewandte Mühe ober auch, wenn du denn durchaus willst, um deinen Ruf, um den Ruhm des Aedilenamtes; dagegen handelt es sich bei Plancius um Wohl und Wehe, um Vaterland, um Vermögen. Du hast meine Erhaltung gewünscht; Jener hat sie ermöglicht. Dennoch zerreißt es mein Herz und thut mir in der Seele weh, daß ich dir in diesem Conflict zu nahe treten muß. Allein, bei Gott, lieber wollte ich dir mein eigenes Wohl opfern, als das Wohl des Plancius deiner Leidenschaftlichkeit Preis geben. Denn, ihr Richter, wenn ich mich auch im Besitze jeder Tugend wünsche, so giebt es doch Nichts, was ich mehr wünschte, als daß ich sowohl dankbar sei, als auch erscheine. Diese eine Tugend nämlich ist nicht nur eine sehr große, sondern auch die Mutter Was ist Kindesliebe anderes, als das aller anderen Tugenden. dankbare Wohlwollen gegen die Eltern? Was sind gute, in Krieg wie Frieden sich um das Vaterland Verdienste erwerbende Bürger. als nur die, welche der Wohlthaten des Baterlandes dankbar ein= gebenk sind? Was sind fromme und gottesfürchtige Männer, als nur solche, die den unsterblichen Göttern ben schuldigen Dank durch gebührende Verehrung und erkenntliche Gesinnung bezeigen? Was für Annehmlichkeiten hat das Leben ohne Freundschaft? Und wie kann es unter Undankbaren Freundschaft geben? Wer von uns, der eine anständige Erziehung genossen hat, bewahrt nicht in seiner Seele in dankbarer Erinnerung das Bild seiner Erzieher. Leiter und Lehrer; nicht selbst des stummen Ortes, wo er geboren und erzogen ist? Wo besitt oder hat je ein Mensch eine so große Macht besessen, die sich für sich allein ohne den dienstfertigen Bei= stand vieler Freunde hätte halten können? Ein solcher Beistand

ist aber ohne Dankbarkeit und Erkenntlichkeit schlechterdings un= möglich. Ja, ich glaube, es giebt nichts so dem Menschen Eigen= thümliches, als das wechselseitige Band, das nicht blos durch er= wiesene Wohlthat, sondern auch schon durch den Ausdruck des Wohlwollens geknüpft wird; Nichts hingegen, was so sehr der menschlichen Natur zuwider, so sehr das Zeichen eines rohen und verwilderten Gemüthes ist, als wenn man, ich will nicht sagen, der Wohlthat unwürdig, sondern selbst nur im Wohlthun im Rück= stande zu sein scheint" (c. 23).

Außer der nur noch zum Theil erhaltenen Rede für M. Kemilius Scaurus, der in Sardinien als Propraetor begansgener Erpressungen und Gewaltthätigkeiten wegen angeklagt war, fällt in dasselbe Jahr die Rede für C. Rabirius Postumus. Dieser Rabirius, Sohn des C. Curius und Adoptivsohn des C. Rabirius, den Cicero früher vertheidigt hatte, war mit Gabisnius der Erpressungen in Aegypten angeklagt und zum theilweisen Schadenersat verurtheilt worden. Cicero übernahm die Rechtsertigung des Rabirius mehr, weil dieser bei seiner Zurückberufung aus der Verbannung thätig gewesen, als weil er von der Gerechstigkeit seiner Sache überzeugt war. Die Vertheidigung war auch eine so schwache, daß sie ersolglos blieb. Rabirius ging in die Verbannung.

Nicht glücklicher war die Vertheidigung des Milo (oratio pro T. Annio Milone), des Freundes Cicero's und hartnäckigen Gegners des Clodius, den er auf dem Wege nach Lanuvium, Ja= nuar 702 (52), getödtet hatte. Der Pöbel, über den Mord des Clodius emport, erregte Unruhen, in Folge deren Pompeius, zum alleinigen Consul gewählt, die gerichtliche Untersuchung veranlaßte, nachdem er vorher das bisherige Gerichtsverfahren geändert hatte. Als Ankläger des Milo traten Appins Claudins, ein Neffe des Clodius, M. Antonius und P. Valerius Nepos auf; die Verthei= digung übernahm Cicero. Das Forum und die nächsten Straßen waren während der Gerichtsverhandlung mit Truppen besetzt, und Pompeius führte den Vorsitz selbst, vor dem Aerarium sitzend und von einer auserlesenen Schaar Soldaten umgeben. soll sich durch das Geschrei der Clodianer so außer Fassung haben bringen laffen, daß seine Rede wirkungsloß blieb und Milo ver= urtheilt wurde. Dieser ging freiwillig in die Verbannung nach Rassilia. Später arbeitete Cicero die Rede um. Von der ur= sprünglich gehaltenen Rebe kannte Quintilian noch das Provemium (IV, 3). Die umgearbeitete Rede, die wir noch besitzen, nennt Quintisian (IV, 2, 25; XI, 3, 47) die schönste und berühmteste aller ciceronianischen Reden, und Asconius hält sie für die vor= züglichste, weil sie mit vollkommener Meisterschaft abgefaßt sei. Milo soll, als er die Rede gelesen, gesagt haben:

M. Tullius so gesprochen, so würde Milo nicht in Massilia See= barben zu essen branchen." — Die Rede beginnt mit einer Er= mahnung an die Richter: Die neue Art des Gerichtsverfahrens und die militärischen Vorkehrungen würden ihm Besorgniß ein= flößen, wenn er nicht auf die Weisheit und Gerechtigkeit des Pompeius und auf die Theilnahme der zahlreich versammelten Bürger rechnete; baher möchten auch die Richter alle Furcht fern= halten und nur, ihrer Pflicht eingebenk, auf die Rettung des Milo, des verdientesten Mannes, bedacht sein. Milo hat den Clodius getödtet; aber nicht Jeder, der einen Menschen tödtet, ist ein Mörder und des Todes schuldig. Horatius hat seine Schwester getöbtet, und boch hat ihn bas Bolk freigesprochen. P. Africanus, gefragt, was er von dem Tode des Tiberius Gracchus denke, ant= wortete: er sei, wie ihm scheine, mit Recht getöbtet worden. so weise die römische Geschichte viele Beispiele auf von Aufrührern, die getödtet worden, ohne daß ihr Tod den Thätern zum Ber= brechen gemacht worden ware. Ja, die Göttin der Beisheit selbst hat den Orestes von dem Muttermorde freigesprochen, weil er den Tob seines Baters gerächt. Die Gesete bes Staates und ber Auch Milo Natur gestatten ben Mord zur Selbstvertheibigung. hat nur in der Nothwehr von seinen Waffen Gebrauch gemacht. Die That ist also kein Staatsverbrechen, wofür sie die Feinde des Milo ausgeben. Wäre sie ein solches, so hätten ber Senat und Pompeius den Milo verurtheilt, nicht eine Untersuchung gestattet. Clodius, der sich um die Praetur bewarb, aber wußte, daß, wenn Milo Conful wurde, er seine verbrecherischen Abfichten gegen ben Staat nicht murbe durchführen konnen, hat oft felbst geaußert: bem Milo könne nicht bas Consulat, aber bas Leben genommen werden. Er wußte, daß Milo zur Wahl eines Flamen nach Lanuvium am 20. Januar reisen muffe. Er selbst verließ plötlich den Tag vorher Rom, um dem Milo einen Hinterhalt vor feinem Landgute Milo war denselben Tag noch im Senat, und jobald dieser entlassen war, begab er sich nach Hause, wechselte das Schuhwerk und die Kleidung und mußte noch eine geraume Zeit warten, weil seine Frau, wie es jo geht, mit der Borbereitung zur Reise nicht sobald fertig werden konnte. Hierauf reifte er gerade um die Zeit ab, wo Clodius ichon hatte gurud fein tonnen, wenn er noch an demselben Tage hätte in Rom sein wollen. Sie treffen sich unter Weges, Clodius ohne Gepad, ju Pferde, obne Gefolge, ohne Begleitung von Griechen, wie fonft gewöhnlich, obne Gattin, mas jonft nie geschah, mahrend ber angebliche Mendelmörder Milo mit seiner Frau in einem Wagen fubr, in Reisefleidern, mit großem Gepäde und in Begleitung von ichmachlichen und garten Dienerinnen und Burschen. Er trifft mit Clodine ver deffen Landgute zusammen, etwa in der 11. Stunde. Pleglich

wird er von Mehreren mit Geschossen von einem erhöhten Orte aus angegriffen; Andere töbten den Rutscher. - Wie nun Milo. nachdem er den Reisemantel abgeworfen, vom Wagen springt und sich muthig vertheidigt, zichen die Leute des Clodius die Schwerter und laufen theils zum Wagen, um den Milo von hinten anzu= greifen, theils machen sie sich baran, weil sie biesen schon tobt glaubten, seine Diener, die noch zurückt waren, zu tödten. Diese, voll Muth und Ergebenheit gegen ihren Herrn, wurden theils ge= tödtet, theils vollführten sie, da sie den Kampf an dem Wagen sahen, aber gehindert wurden, ihrem Herrn zu Hülfe zu kommen, ja schon von Clodius selbst den Tod ihres Herrn vernahmen und daran auch glaubten, ohne Befehl und ohne Wissen des Herrn in seiner Abwesenheit die That, die Jeder wohl von seinen Dienern Dies ist der That= in einer solchen Lage gewünscht hätte. Die Frage ist: Wem war wohl mehr an dem Tobe bes bestand. Anderen gelegen? Dem Clodius mußte Alles an dem Tode bes Milo liegen, wenn er hoffen wollte, seine Anschläge gegen ben Staat auszuführen; Milo aber konnte ber Tod bes Clobius nur mehr schaben als nüten. Der Haß bes Clobius gegen ben Milo, sein früheres verbrecherisches Leben, die Hoffnung auf Straflosig= keit des Mordes, seine häufigen Drohungen und Aeußerungen, der Ort, die Gelegenheit wie alle Umstände bei dem Vorfalle sprechen dafür, daß Clodius den Vorsatz hatte, den Milo zu tödten. Hin= gegen beweist die Unschuld des Milo, daß er nach Rom zurück= gekehrt ist, alle über ihn ausgestreuten Gerüchte verachtend; denn er wußte, daß er den Staat von einem Ungeheuer befreit hatte, was ihm auch die Freude des römischen Volkes über den Tod des Clodius bestätigte. Seine That ist baher nicht der Strafe, sondern des Lohnes würdig; den Dank aber für diese Wohlthat beanspruchen das Glück des römischen Volkes und die unsterblichen Darum, so schließt Cicero, möget ihr bem wackersten Manne das Mitleid schenken, das er selbst nicht anfleht, ich aber wider seinen Willen für ihn in Anspruch nehme. Denn wenn er auch, während wir uns Alle bes Weinens nicht enthalten können, keine Thräne vergießt; wenn ihr an seiner Miene und seiner Stimme keine Veränderung bemerkt: so ist das eben ein Beweis seiner Seelenstärke. "Er glaubt, da nur sei ein Exil, wo für Tugend kein Raum ist, und ber Tob sei nur bas natürliche Enbe, nicht eine Strafe. Dies ist seine ihm angeborene Gesinnung. Bas aber, ihr Richter, wird euer Wille sein? Wollt ihr das Andenken des Milo bewahren, ihn selbst aber verbannen? Und giebt es einen Ort auf Erben, der würdiger wäre ein solches Muster von Trefflichkeit aufzunehmen, als sein Geburtsort? euch, an euch appellire ich, ihr tapfersten Männer, die ihr oft euer Blut für den Staat vergossen; an euch appellire ich, ihr

Centurionen und Krieger, in dieser Gefahr eines mannhaften und unbesiegten Bürgers. Soll nicht nur vor eueren Augen, sondern selbst während ihr in Waffen stehet und diesem Gerichte Sicher= heit gewähret, ein solches Vorbild der Tapferkeit aus dieser Stadt vertrieben, verbannt, verstoßen werden? D über mein Elend. über mein Unglück! Du konntest mich durch diese Männer in bas Vaterland zurückrufen; ich sollte dich durch dieselben nicht im Vaterlande zurückehalten können? Was werde ich meinen Kin= bern antworten können, die dich als ihren zweiten Bater betrach= Was dir, mein Bruder Quintus, der du, jest abwesend, damals alle Leiden mit mir theiltest? Ich habe Milo durch die nicht retten können, durch die er mich gerettet hat! Ja, und in welcher Sache nicht? In einer, der Jedermann gern seine Zu= stimmung giebt. Und durch wen nicht? Durch die, denen vor= zugsweise der Tod des Clodius die Ruhe verspricht. Und auf wessen Bitte nicht? Auf die meine! Was habe ich boch, ihr Richter, so Uebles begangen, wodurch mich so schwer versündigt, als ich nach den Beweisen jenes den allgemeinen Untergang drohenden Greignisses geforscht, sie entbedt, ans Tageslicht gebracht und das Uebel erstickt habe? Aus jener Quelle fließen alle meine und ber Meinigen Leiben. Warum habt ihr meine Rück= kehr aus der Verbannung gewollt? Etwa damit vor meinen Augen die ausgestoßen werben, die mir bas Baterland geschenkt haben? Ich beschwöre euch, laßt es nicht zu, daß mir jest die Rückfehr bitterer sei, als damals das Scheiden. Denn wie könnte ich mich dem Baterlande wiedergegeben glauben, wenn ich von bem geriffen werbe, ber es mir wiebergegeben hat? D hätten es boch die unsterblichen Götter gefügt — verzeihe mir, Baterland, wenn die Worte, die mir die Freundesliebe eingiebt, dir Läfte= rungen scheinen —, daß P. Clodius nicht nur noch lebte, sondern selbst Praetor, Consul, ja Dictator wäre! Immer besser, als diesen Anblick haben! Ach, der wackere Mann, der es so sehr verdient, von euch gerettet zu werden! "Mein,' hore ich ihn fagen, besser, Clodius hat die verdiente Strafe gebüßt und ich leide, wenn es so sein muß, die nicht verdiente!' Dieser Mann, der für das Baterland geboren ist, sollte anderswo fterben, als im Vaterlande ober, wenn es sein müßte, für das Baterland? wollt die Denkmäler seines Geistes behalten, seinem Körper aber kein Grab in Italien gestatten? Jemand sollte den durch sein Urtheil aus der Stadt treiben, den als Verbannten alle Städte zu sich rusen würden? Ach, wie glücklich bas Land, das einen solchen Mann aufnehmen wird! Wie undankbar dieses Land, wenn es ihn verstößt; wie bedauernswerth, wenn es ihn verliert! — Doch genug! Die Thränen lassen mich nicht weiter sprechen, und Milo will sich ja nicht durch Thränen vertheidigen lassen.

ihr Richter, bitte und beschwöre ich, scheuet euch nicht, wenn ihr bas Urtheil sprechet, euere wahre Gesinnung an den Tag zu legen. Dem, wicher bei der Auswahl der Richter nur die besten, wackersten und weisesten gewählt hat, wird, glaubet mir, euer Mannessinn, euere Gerechtigkeit und Gewissenhaftigkeit am meisten gefallen."

Im Mai 703-(51) begab sich Cicero als Proconsul in die Provinz Cilicien. Er schilbert seinem Freunde Atticus (V, 16) den traurigen Zustand, in dem er bas Land gefunden. Üeberall Jammer und Klagen und Verarmung. "Kurz," schreibt er, "man ist allgemein des Lebens überdrüssig. Doch wird den unglücklichen Städten Erleichterung geschafft, indem ich ihnen alle Kosten für mich, die Legaten, für den Quaestor und für wen sonst erspare. Bisse, daß wir nicht blos kein Futter für die Pferde, sondern selbst nicht einmal Holz verlangen, und daß Niemand außer einem Lager und einem Obdache irgend Etwas in Anspruch nimmt, ja an vielen Orten selbst nicht einmal ein Obbach, sondern wir weilen ` meist in Belten. Daher kannst du dir nicht vorstellen, wie die Leute aus den Dörfern, Flecken und Häusern zu uns strömen. Sie leben mahrhaft durch unsere Ankunft wieder auf, durch die Gerechtigkeit, Uneigennütigkeit und Milbe beines Cicero. Also hat er alle Erwartungen übertroffen!"

Auch Kriegsruhm erwarb sich Cicero. Er zog gegen die räuberischen Umwohner des Berges Amanus und wurde von seinem Heere als Imperator begrüßt. Mit vieler Laune theilt er seinem Atticus dies Ereigniß mit (V, 20): "An den Saturnalien, früh Morgens, haben fich mir die Pindenissen ergeben, am 57. Tage, nachdem wir die Belagerung begonnen hatten. ,Wer, zum Henker, find diese Pindenissen? was sind das für Leute?' wirst du sagen; ,ich habe ihren Namen nie gehört.' Was soll ich thun? Konnte ich etwa Cilicien in Aetolien ober Macedonien verwandeln? — Bon Jeonium, wo mir schlimme Nachrichten von den Parthern überbracht wurden, marschirte ich vorwärts nach Cilicien durch den Theil von Cappadocien, der an Cilicien grenzt, in der Ab= sicht, daß der Armenier Artavasdes und selbst die Parther sich von Cappadocien abgeschnitten halten sollten. Nachdem ich 5 Tage bei Cybistra im Lager gestanden, kam die Nachricht, die Parther seien weit entfernt von diesem Zugange Cappadociens, sie bedrohten vielmehr schon Cilicien selbst. Daher marschirte ich eilig nach Cilicien durch die Engpässe des Taurus. Ich kam in Tarsus am 5. October an; von da ging ich auf den Amanus los, einen Berg, ber Sprien von Cilicien auf ber Bafferscheibe trennt und der von einer immer feindlichen Bevölkerung bewohnt ift. Sier töbteten wir am 13. October eine große Anzahl Feinde. Nachdem Pomptinus des Nachts und ich früh Morgens herangekommen war, nahmen

wir ihr sehr festes Lager ein und steckten es in Brand. wurde hierauf als Imperator begrüßt. Wir bezogen einige Tage ein Lager und zwar dasselbe, das einst Alexander bei Jjus gegen Darius bezogen hatte, ein wohl ein Wenig besserer Imperator, als bu und ich. Daselbst verweilten wir 5 Tage, und nachdem wir ben Amanus geplündert und verwüstet hatten, zogen wir ab. kennst boch, was der Grieche einen panischen Schrecken und Die leeren Aengste des Krieges nennt. Durch das Gerücht unserer Ankunft wuchs auch dem Cassius, der in Antiochien festgehalten wurde, ber Muth und den Parthern wurde Furcht eingejagt. Sie zogen daher von der Stadt ab, und Cassius, der sie verfolgte, trug einen Vortheil über sie davon. Der hochansehnliche Djaces, der Anführer der Parther, erhielt auf dieser Flucht eine Wunde, an der er nach einigen Tagen starb. Unser Name hat sich in Sprien großer Gunst zu erfreuen. Unterdeß kam Bibulus. glaube, er wollte in Bezug auf den leeren Imperator=Titel nicht gegen mich zurückstehen. An bemselben Amanus wollte er sich, wie es im Sprüchwort heißt, ein Lorbeerzweigchen vom Hochzeits= Aber er verlor die ganze erste Cohorte und den kuchen holen. Centurionen der ersten Rotte, Afinius Dento, einen Mann von edler Abkunft, und die übrigen derselben Cohorte und den Kriegstribun S. Lucilius, ben Sohn bes T. Gavins Caepio, eines begüterten und angesehenen Mannes. Das war ein verdrießlicher Streich, ber ihn überhaupt und besonders in dieser Zeit treffen konnte. Wir dagegen rückten vor Pindenissus, eine Stadt, die seit Menschen= gebenken die festeste der Gleutherocilicier, unter Waffen stand; wilde und friegerische Leute und mit allen Vertheidigungsmitteln ver= Wir schlossen sie mit Wall und Graben ein, einem mäch= tigen Sturmdamm, Sturmdächern, einem sehr hohen Thurme, einer großen Menge von Belagerungsgeschüt, vielen Bogenschützen, mit gewaltiger Anstrengung und allem Kriegsapparate; mit einer ziemlichen Anzahl Verwundeter, doch so, daß das Heer im Ganzen nicht gelitten hat, haben wir das Unternehmen glücklich zu Ende geführt. Das gab bann freilich ein heiteres Saturnusfest, auch für die Soldaten, denen ich mit Ausnahme der Pferde den Reft der Beute überlassen habe. Die Gefangenen wurden am dritten Tage der Saturnalien verkauft." — Genauere Berichte an die Con= suln, an den Senat und M. Cato geben die Briefe ad Fam. XV, 1-4. - Im Juli 704 (50) trat Cicero die Rückreise nach Italien an, wo er Ende November anlangte.

Der Kampf um die Herrschaft, der bald darauf zwischen Caesar und Pompeius ausbrach, 705 (49), ließ Cicero lange schwanken, auf wessen Seite er treten sollte. Er entschied sich end= lich für Pompeius, begab sich nach Capua, von da nach Griechen= land, hatte aber wegen Krankheit keinen Theil an der Schlacht

bei Pharsalus, 706 (48), und weigerte sich auch nach der Flucht des Pompeius, die Führung der Flotte zu übernehmen. Italien zurückgekehrt, mußte er sich beinah ein ganzes Jahr in Brundisium aufhalten, bis ihm der aus Aegypten heimkehrende Caesar, der ihn sehr freundlich und schonend behandelte, die Er= laubniß zur Rückehr nach Rom gab. Er enthielt sich jett aller öffentlichen Thätigkeit; nur einigemal ergriff er bas Wort zur Bertheidigung und Rettung seiner Freunde. Gelegentlich ber von Caefar dem Senate anheimgegebenen Zurückberufung bes C. Mar= cellus, der der Partei des Pompeius angehörte hatte, hielt Cicero im Senate seit langer Zeit wieder die erste Rede (oratio pro M. Marcello), 708 (46). Sie ist ihrem Hauptinhalte nach eine becla= matorische Lobrede auf Caesar, die später dem jüngeren Plinius zum Borbilde seines Panegyricus auf Trajan gedient hat. der Bertheidigungsrede des Q. Ligarius (oratio pro Q. Ligario), die Cicero auf dem Forum vor Caesar in demselben Jahre hielt, ist er wieder ganz der frühere Redner. Q. Ligarius war vor Ausbruch des Krieges Legat des Propraetors Considius in Afrika, und als Considius die Provinz verließ, ward ihm von diesem die Leitung ber Geschäfte übertragen. Als er während bes Bürgerkrieges von der Partei des Pompeius in Afrika aufgefor= dert wurde, ihre Führung zu übernehmen, wollte er sich nicht dazu verstehen. Indeß kam P. Attius Barus als Flüchtling nach Afrika und übernahm den Oberbefehl. Auf seine Anordnung verwehrte Ligarius dem rechtmäßigen Verwalter der Provinz L. Aelius Tubero nicht nur die Landung, sondern gestattete ihm auch nicht einmal, seinen franken Sohn Quintus ans Land zu Als daher die Angehörigen des Ligarius, der nach der Schlacht bei Thapsus gefangen und in die Verbannung geschickt worden war, von Cicero unterstütt, seine Rückberufung bei Caesar erwirken wollten, suchte jener Q. Tubero, der wie sein Bater gleich nach der Schlacht bei Pharsalus die pompeianische Sache verlassen und von Caesar Verzeihung erhalten hatte, dieselbe durch eine auf das Verbleiben und Verhalten des Ligarius sich gründende Anklage zu hintertreiben, wobei er den Angeklagten als von einer besonderen Feindseligkeit gegen Caesar erfüllt darzustellen bemüht Cicero zieht die Anklage ins Lächerliche. "Ein neues und bisher unerhörtes Verbrechen," so beginnt er die Rede, "hat mein Bermandter D. Tubero vor deinen Richterstuhl, C. Caesar, ge= D. Ligarius sei in Afrika gewesen! Und dasselbe hat auch C. Pansa, ein Mann von ausgezeichnetem Geiste, vielleicht im Bertrauen auf das freundschaftliche Berhältniß, in dem er mit dir steht, gewagt einzugestehen. Daher befinde ich mich in der größten Verlegenheit. Denn in der Voraussetzung, daß du dieses weder von selbst wissen, noch sonst woher erfahren haben könntest, kam ich mit der Absicht her, deine Unwissenheit zur Rettung des unglücklichen Mannes schlau zu benuten. Da nun aber einmal der Gifer seines Feindes hinter das Geheimniß gekommen ist, muß ich es schon eingestehen, zumal mir Freund Pansa keine andere Möglichkeit gelassen hat, und meine ganze Rede muß sich mit Aufgebung alles Streitens blos darauf beschränken, dein Mitleid, Caesar, zu erregen, burch bas sehr Biele schon gerettet worden sind, indem sie von dir nicht die Freisprechung von einer Schuld, sondern die Vergebung eines Jrrthums erlangt haben. du denn, D. Tubero, was jedem Ankläger das Erwünschteste ift. das Eingeständniß des Angeklagten, aber ein solches, das nur zu= giebt, er habe zu derselben Partei gehört, wie du, Tubero, und dein jedes Lobes würdiger Bater. Daher müßt ihr selbst erst das Ge= ständniß eines Bergehens ablegen, ehe ihr ben Ligarius irgend einer Schuld bezüchtigen könnet." — Bur Partei bes Pompeius gehört zu haben, kann aber kein Verbrechen sein. "Einige führen es auf Jrrthum, Andere auf Furcht zurück; die härter urtheilen, auf Hoffnung, Leidenschaft, Haß, Hartnäckigkeit; die Strengsten bezeichnen es als Vermessenheit. Verbrechen aber hat es außer dir noch Keiner genannt. Fragt man nach dem eigentlichen und wahren Namen unseres Unglückes, so möchte ich sagen, es sei gleich= sam ein verhängnißvolles Unheil über uns gekommen und habe die Sinne der Menschen verblendet, so daß es kein Wunder ist, wenn menschliche Berechnungen durch das göttliche Geschick zu Schanden geworden find. Unglücklich mögen wir sein, wiewohl, da Dieser Sieger ist, auch dies nicht möglich ist. Aber ich spreche nicht von uns, ich spreche von benen, die umgekommen find. Mögen sie ehrgeizig, mögen sie aufgebracht, mögen sie verstockt gewesen sein: von dem Vorwurfe bes Verbrechens, der Grausam= keit, des Hochverrathes dürfte En. Pompeius auch nach seinem Tode, dürften viele Andere loszusprechen sein. Wann hat je Einer solches von dir gehört, Caefar? Ober, was wollten deine Waffen anderes, als Beschimpfung von dir abwehren? Was that dein unbesiegtes Heer anderes, als sein Recht und beine Ehre in Schut nehmen? Ja, als du den Wunsch nach Frieden hegtest: war es da deine Absicht, mit Verbrechern oder mit guten Bürgern bich zu vertragen? Mir wenigstens, o Caesar, würden beine großen Berdienste um mich nicht so groß erscheinen, wenn ich glauben müßte, ich sei als Verbrecher von dir begnadigt worden. Und wie hättest du dich um den Staat so verdient gemacht, wenn es bein Wille gewesen ware, baß so vielen Verbrechern tein Abbruch an ihrer Burbe geschehe? Rach beiner Meinung war es anfang= lich nur eine Spaltung, fein Krieg, kein Haß wie unter Feinden, sondern ein Zerwürfniß unter Bürgern, da ja beibe Parteien das Wohl des Staates wollten und nur theils in ihren Absichten, theils

in ihren Neigungen von bem gemeinsamen Besten sich entfernten. An Bürde standen sich die Häupter beinahe gleich; nicht aber vielleicht diesenigen, die ihnen anhingen. Damals war die Sache zweifelhaft, weil jede von beiden Seiten Etwas hatte, was für sie sprach. Jest ist diejenige für die bessere zu erachten, der die Götter selbst ihren Beistand verliehen haben. Und nachdem man beine Milbe erkannt hat, wer möchte da nicht dem Siege seine Billigung schenken, durch den nur solche, die mit den Waffen in ben Händen ergriffen wurden, umgekommen sind?" (c. 6.) -"Thue also," schließt Cicero, "was du neulich an dem edlen und geachteten M. Marcellus in der Curie gethan haft, jest auch auf dem Forum an den trefflichen, von dieser ganzen zahlreichen Bolks= menge im höchsten Grade geachteten Brübern des Ligarius. Wie du Jenes Begnadigung dem Senate zugestanden hast, so schenke Diesen dem Volke, bessen Wohlwollen du immer für das theuerste But gehalten haft, und wenn jener Tag dir zum größten Ruhme gereichte und bas römische Bolt zum höchsten Danke verpflichtete, so bitte ich dich, ohne Bedenken, so oft es nur immer angeht, ein jenem Ruhme nur immer ähnliches Lob zu erwerben. geminnt die Volksgunst so, als Herzensgüte, und keine von allen deinen vielen Tugenden verdient so viel Bewunderung und so vielen Dank, als dein Erbarmen gegen Unglückliche. Durch Nichts machen sich die Menschen den Göttern ähnlicher, als dadurch, daß fie Menschen Rettung gewähren. Darin besteht die Größe deines Glückes, daß du die Macht, darin die Güte deines Wesens, daß du den Willen hast, so Biele als möglich zu retten." — Ligarius wurde hierauf von Caesar begnabigt.

In demselben Jahre schrieb Cicero eine Lobrede auf Cato Uticensis, unter dem Titel Cato. "Was den Cato betrifft," schreibt er an Atticus (XII, 4), "so ist dies ein archimedisches Problem. Es steht einmal nicht in meiner Macht, das zu schrei= ben, was deine Gäste (Freunde Caesar's) nicht blos mit Vergnügen, sondern auch mit Gleichmuth lesen könnten. Ja selbst wenn ich von seinen Meinungsäußerungen, von seinen ganzen politischen Gefinnungen und Bestrebungen absehen und troden nur seinen Ernst und seine Charafterfestigkeit loben wollte, so würde auch dies noch Jenen einen verhaßten Ohrenschmaus geben. Aber der Mann tann nicht in Wahrheit gelobt werden, wenn nicht das in das schönste Licht gesetzt wird, daß er, was jetzt geschehen ist, nicht blos vorausgesehen, sondern auch dafür gekämpft hat, daß es nicht geschehe, und aus dem Leben geschieden ift, um das Geschehene nicht seben zu brauchen." Rein Wunder, daß sich Caesar zu seiner eigenen Rechtfertigung zur Abfassung seiner Anticatones veran= laßt gefunden hat. Beide Schriften find verloren, ebenso wie in der die Einrichtung eines stehenden Dankopfers für Caesar auf Antrag des Antonius beschlossen werden sollte, drohte dieser, ihn mit Gewalt holen zu lassen. Daburch gereizt, hielt Cicero den Tag barauf, am 2. September 710 (44), gegen ihn die erste philippische Rebe im Senate. Er giebt Rechenschaft von seiner Entfernung und seiner Rückfehr; er gesteht es zu, daß er die Verordnungen Caefar's, insofern fie bem Gemeinwohl ersprießlich waren, zu bestätigen ge= rathen habe, wirft jedoch dem Antonius vor, daß er, angebliche Ber= ordnungen Caefar's vorschützend, nach eigner Willfür verfahre, und daß er fich, wie er sage, zum eigenen Schut, augenscheinlich aber um alle Uebrigen zu schrecken, mit Bewaffneten umgebe. "Woher," fragt er, "so plötlich biese große Veränderung? Ich kann mich nicht zu der Vermuthung entschließen, daß du dich durch Geld habest fangen lassen, -- aber das fürchte ich, daß du, den wahren Weg zum Ruhme verkennend, es für ruhmvoll hältst, als ein Gin= zelner mehr Macht zu haben, benn Alle, und von beinen Mit= bürgern gefürchtet zu werben. Ist das beine Meinung, so ver= kennst bu gang ben Weg zum Ruhme. Ein geschätter Bürger sein, sich wohl um ben Staat verdient machen, gepriesen, verehrt und geliebt werden, das ist ruhmvoll; gefürchtet und gehaßt wer= den, das bringt Mißgunst und Abscheu, das macht schwach und hinfällig. Sehen wir es ja auch in dem Theaterstücke, worin Jener sagt: Mögen sie mich hassen, wenn sie nur fürchten, und dies gerade ihm verderblich wird. O bächtest du boch an deinen Großvater, Antonius, von dem ich dir so viel und so oft erzählt habe! Glaubst du, daß dieser die Unsterblichkeit hätte verdienen wollen unter der Bedingung, sich durch die Freiheit, sich mit Be= waffneten zu umgeben, gefürchtet zu machen? Sein Leben, sein Glück bestand darin, daß er an Freiheit ben Uebrigen gleich, an Würdigkeit der Erste war. Darum würde ich, um von seinen glücklichen Zeiten zu schweigen, selbst sein so bitteres Ende boch der Herrschermacht des L. Cinna, von dem er auf das Grausamste getödtet worden ist, vorziehen. Doch was suche ich bich burch meine Worte auf andere Wege zu bringen? Denn wenn bich bas Ende des C. Caesar nicht zu bestimmen vermag, daß du lieber geliebt als gefürchtet sein willst, so wird keines Menschen Wort Etwas fruchten ober über bich vermögen. Wer ba glaubt, Caefar sei glücklich gewesen, der ist selbst ein Unseliger. Niemand, der in solcher Beise lebt, daß, wenn er getödtet wird, sein Mörder nicht nur keine Strafe, sondern den größten Ruhm davonträgt. Daher, bitte ich bich, kehre um, halte dir deine Bor= fahren vor Augen und leite ben Staat so, daß beine Mitbürger sich beines Daseins freuen können" (c. 14).

Untonius rächte sich durch eine Rede, in der er die ganze politische Thätigkeit Cicero's augriff. Dieser schrieb als Erwicde=

während seines Aufenthaltes bei ihm ermorden lassen wollen, zer= fällt in sich schon wegen der Ungeheuerlichkeit der That, die einem Manne von dem sanften Charafter und der erprobten Rechtlichkeit bes Deiotarus nicht zuzutrauen ist; auch offenbaren die Dertlich= feit, die angebliche Art, wie das Verbrechen verübt werden sollte, die Anklage deutlich als eine Intrigue ehrgeiziger Verwandten bes Königs. Wie hätte sonst auch ber König ben Phibippus, wenn er um die That gewußt, nach Rom geschickt? Ebenso er= logen ist, was die Ankläger berichten über das große Heer, das der König gerüstet haben soll, über seine Abneigung gegen Caesar, über seine tolle und ausschweifende Lebensweise, über die angeb= lichen Berichte seiner Agenten von der Unbeliebtheit des Caefar in Rom, über seine Empfindlichkeit wegen bes Verluftes von Ar= Ist des Redners Bertheidigung, so schließt Cicero, von der Freundschaft zu dem um den Staat und um ihn selbst ver= dienten Könige eingegeben, so wird ben Caesar als Richter kein Groll, sondern seine bekannte Milbe leiten. Gin König und sein Sohn sind es, die als Bittende seine Gnade ansprechen. "Und ber Königsname ist immer in biesem Staate heilig gewesen, am heiligsten aber ber Name befreundeter und verbundeter Könige. Dich, Caesar, leite die Ueberzeugung, daß dein Richterausspruch entweder über die königlichen Personen die größte Schmach und das jammervollste Verberben verhängen, ober mit der Rettung die Unbescholtenheit ihres Namens herstellen wird. Das Eine zu wünschen, ist die Sache ihrer grausamen Ankläger; das Andere zu thun, ziemt beiner Milbe." - Die Rebe hatte ben Erfolg, daß Caejar die Sache vorläufig verschob; an einer endgültigen Entscheidung hinderte ihn sein Tod.

Die unfreiwillige Muße, zu ber die Zeitumstände Cicero ver= dammten, benutte er zur Ausarbeitung wissenschaftlicher Werke, beren größter Theil in dieser Beit entstanden ist. "Ich habe," sagt er selbst (de off. III, 1), "in der kurzen Zeit seit dem Umsturze bes Staates mehr geschrieben, als in ben vielen Jahren ber be= stehenden Republik." Die Ermordung Caesar's, 15. März 710 (44), unterbrach die Muße wieder. Cicero, der um die Verschwörung wahrscheinlich nicht gewußt hat, billigte jedoch den Mord. trug im Senat auf eine allgemeine Amnestie an, die auch bewilligt Bald nöthigten ihn die Intriguen des Antonius und die Drohungen der Anhänger Caefar's, Rom zu verlassen. Er befand sich schon auf der Reise nach Griechenland, als ihn falsche Ge= rüchte von einem Einlenken des Antonius zur Rückkehr nach Rom bewogen. Schon am folgenden Tage nach seiner Ankunft daselbst ließ ihn Antonius seine Feindschaft und maßlose Willfür empfin= Denn als sich Cicero unter bem Vorwande ber Ermübung von der Reise und des Unwohlseins einer Senatssitzung entzog,

Das Ansehen des Senats ist erniedrigt. Antonius hat es ernied= rigt! Wie Helena den Troianern, so ist dieser diesem Staate die Ursache des Krieges, die Ursache des Verderbens und Unterganges geworden (c. 22). — Aber lassen wir bas Bergangene. diesen einen Tag, über den heutigen Tag, meine ich, über den gegenwärtigen Augenblick, in dem ich spreche, rechtfertige bich, wenn du kannst. Warum ist der Senat mit einer Schaar Be= waffneter umgeben? Warum hören mir beine Trabanten mit ge= zücktem Schwerte zu? Warum stehen die Pforten des Eintrachts= tempels nicht offen? Warum führst du die größten Barbaren in ber ganzen Welt, die Ituräer, mit Pfeil und Bogen bewaffnet auf das Forum? Er behauptet, es geschehe seiner Sicherheit wegen. Ist es denn nicht tausendmal besser umzukommen, als unter seinen Mitbürgern ohne den Schutz von Bewaffneten nicht leben zu kön= nen? Aber, glaube mir, solche gewähren keinen Schut. Mit Liebe und Wohlwollen der Bürger, nicht mit Waffen muß man sich schützend umgeben. Die Waffen wird dir das römische Volk ent= reißen und aus den Händen winden. Gebe Gott, daß ich es noch erlebte! Wie du aber auch mit mir verfahren mögest, so lange du solchen Rathschlägen folgst, wirst du, glaube es nur, es auch nicht lange treiben können. — Noch weiß das römische Volk, wem es das Steuerruder des Staates übergeben soll. Süß ist der Name des Friedens; heilbringend der Friede felbst; allein zwischen Frieden und Anechtschaft ist ein großer Unterschied. Friede ift der ruhige Genuß der Freiheit, Knechtschaft das äußerste aller Uebel, das nicht nur durch den Krieg, sondern selbst durch den Tob abgewehrt werden muß. Und wenn sich auch unsere Befreier. Brutus und Cassius, unseren Bliden entzogen haben, so haben fie doch das Beispiel ihrer That zurückgelassen. Sie haben ge= than, was bisher noch Keiner gethan hat. Den Tarquinius, ber boch bamals König war, als in Rom noch Könige sein durften, hat Brutus blos mit Krieg verfolgt. Spurius Cassius, Spurius Maelius, M. Manlius sind getödtet worden, weil man sie nur in Verbacht hatte, nach der Königsherrschaft zu streben. aber waren die Ersten, die mit ihren Schwertern nicht auf einen, der nach der Königsherrschaft strebte, sondern selbst schon König war, losgingen, eine That, die, wie sie herrlich und göttlich ist. vor allen zur Nachahmung dasteht, da sie ja einen Auhm erlangt hat, den zu fassen der Himmel selbst fast zu klein erscheint. Wie= wohl sie in dem bloßen Bewußtsein ihrer hochherrlichen That Lohn genug finden, so ist doch für einen Sterblichen die Unsterb= lichkeit nicht zu verachten. Rufe dir, M. Antonius, jenen Tag wieder ins Gedächtniß, als du die Dictatur aufhobst; stelle dir die Freude des Senats und des römischen Volkes wieder vor Augen und halte bagegen biese schreckliche Veränderung, die mit

rung auf die Schmähungen des Antonius die zweite philip= pische Rede, die die heftigsten Angriffe gegen denselben enthält. Er schickte sie zuerst an Atticus. "Ach, wie fürchte ich, was du darüber sagen wirst," schreibt er an ihn (ad Att. XV, 13). "Doch was kümmert's mich, da sie ja nicht eher an das Tageslicht treten foll, als nachdem der Staat wiedergewonnen ist." Atticus billigte die Rede (ad Att. XVI, 11); Cicero wagte sie aber erst nach der Entfernung des Antonius aus Rom zu veröffentlichen. — "Durch ein eigenes Geschick," so beginnt die Rede, "ist in den letten zwanzig Jahren kein Feind dem Staate entstanden, der nicht zu= gleich auch mir den Krieg verkundet hätte. Ich brauche euch Keinen zu nennen, da ihr euch selber ihrer erinnert. Jene nun haben mir mehr dafür gebüßt, als ich wünschte. Ueber bich, Antonius, muß ich mich wundern, daß du, der du ihr Thun nachahmst, dich bennoch nicht durch ihr Ende abschrecken läßt. Un den Anderen war mir das weniger wunderbar; denn Keiner von ihnen war mir freiwillig ein Feind; Alle hatte ich fie wegen des Staatsinter= esses zur Feindschaft gereizt. Du aber bist auch nicht durch ein Wort von mir verlett worden, und doch zeigst du dich frecher wie Catilina, wüthender wie Clodius. Du hast mich zuerst durch Schmähungen angegriffen und glaubtest, daß beine Entfremdung von mir dir bei den ruchlosen Bürgern eine Empfehlung sein Sollte ich dies meiner Berächtlichkeit zuschreiben? Ich würde. sehe nicht, was ein Antonius in meinem Leben, in meinem An= seben, in meiner Wirksamkeit, in diesem meinem mittelmäßigen Talente so Verächtliches finden sollte. Oder glaubt er mich leicht in den Augen bes Senats herabsetzen zu können? Dieser Stand hat sehr berühmten Bürgern das Zeugniß der guten Leitung, mir allein das der Erhaltung des Staates gegeben. Oder will er sich vielleicht in der Beredtsamkeit mit mir messen? Damit thate er mir gerade einen großen Gefallen. Denn wo fände ich einen reicheren und ergiebigeren Stoff, als wenn ich für mich und gegen Antonius sprechen müßte? Nein, Folgendes ist der wahre Grund: er glaubt', seines Gleichen nicht besser beweisen zu können, baß er ein Feind des Vaterlandes sei, als wenn er sich als meinen Gegner zeigt." — Der Redner erwiedert zuerst auf die Beschuldi= aungen bes Antonius, die theils ihr persönliches Verhältniß zu einander, theils die frühere politische Thätigkeit Cicero's betreffen. Hierauf hält er ihm sein eigenes Leben und Treiben entgegen. "Du, du bist es, der C. Caesar zu allen Gewaltthätigkeiten gegen den Staat veranlaßt hat. Wie aus Samenkörnern Bäume und Sträucher entstehen, so warst du das Samenkorn des jammer= vollsten Krieges. Ihr trauert über die Vernichtung dreier Heere des römischen Volkes. Antonius hat sie vernichtet! Ihr vermisset die berühmtesten Bürger. Auch die hat Antonius uns geraubt!

söhne dich wieder aus, wenn du willst, auch mit mir! Doch was du zu thun hast, magst du selbst zusehen; was mir obliegt, will ich hier aussprechen. Ich habe als junger Mann ben Staat ver= theidigt; ich werde ihn auch als Greis nicht verlassen. die Dolche des Catilina nicht geachtet; ich werde auch die beinigen Ja, ich biete gern meine Person zum Opfer bar, nicht fürchten. wenn durch meinen Tod die Freiheit des Staates sogleich wieder hergestellt werden kann, so daß endlich einmal der Schmerz des römischen Volkes das zu Tage gebäre, womit es schon lange schwanger geht. Denn wenn ich es vor beinah zwanzig Jahren hier in dem nämlichen Tempel aussprach, daß einem Consularen der Tod nicht zu früh kommen könne: mit um wie viel größerer Wahrheit kann ich bas jest von mir, dem Greise, aussprechen. Ja, ihr versammelten Bäter, erwünscht ist mir jest der Tod, nachdem ich Alles, was ich konnte, erlangt und vollbracht habe. Nur diese beiden Wünsche habe ich noch: erstens, daß ich sterbend das römische Bolk frei zurud lasse — und ein größeres Geschent können mir die unsterblichen Götter nicht gewähren - und zweitens, daß Jedem der Lohn werbe, den er sich um den Staat verdient" (c. 44-46).

Der junge Octavianus hatte unterdeg ben Schauplat be-Sein gespanntes Berhältniß zu Antonius stimmte selbst Cicero zu seinen Gunsten. "Wie ich ihn kennen gelernt habe," schreibt er an Atticus (XV, 12), "ist er ein Mensch von ziem= lichem Geiste und Muthe, und es scheint, als werde er gegen unsere Heroen so gesinnt sein, wir wie es wünschen; was aber seinem Alter, seinem Namen, seiner Erbschaft und seiner Kenntniß . zuzutrauen sei, das bedarf vieler Ueberlegung." — Als es zwischen Octavian und Antonius zu offener Feindschaft gekommen war und Antonius Rom verlassen hatte, um Decimus Brutus das diesseitige Gallien zu entreißen, kehrte Cicero nach Rom zurück, in der Hoffnung, auf Octavian gestütt, der über eine bedeutende Truppenmacht gebot, die Freiheit des Vaterlandes wiederherstellen Um 20. December 710 (44) erwirkte er durch seine zu können. dritte philippische Rede im Senat den Beschluß, daß die in den Provinzen befindlichen Statthalter dieselben ohne Ermächtigung des Senates nicht verlassen sollten, daß D. Brutus für sein Edict, seine Provinz gegen Antonius mit bewaffneter Hand zu verthei= digen, vom Senate belobt werden sollte, endlich daß über Octa= vian's Ernennung zum Feldherrn und über die Belohnung der Truppen die neuen Consuln so bald als möglich berichten sollten. "Die unsterblichen Götter," sagt er, "haben uns diese Schutwehren gegeben: ben jungen Caesar für die Stadt und ben D. Brutus für Gallien. Haltet also die dargebotene Gelegenheit fest und er= innert euch endlich einmal daran, daß ihr, versammelte Bäter,

die ehrwürdigste Versammlung der Welt bildet. Gebet dem rö= mischen Bolke ein Zeichen, daß euer Rath dem Staate nicht fehlen wird, da ja Octavianus es ausspricht, daß auch sein tapferer Bei= stand ihm nie fehlen solle. Meiner Mahnung bedarf es nicht; denn Niemand ist so beschränkt, daß er nicht einsehe, wie wir, wenn wir diesen Zeitpunct verschlafen wollten, nicht nur die Härte und den Uebermuth, sondern auch die Schmach und die Schande der Herrschaft würden tragen muffen. Ihr kennet die Frechheit bes Antonius, ihr tennet seine Freunde, ihr tennet sein ganzes Haus. Büsten, leichtfertigen, verworfenen und schamlosen Menschen, Spielern und Trunkenbolben bienen muffen, bas ist bas größte Unglud, da es zugleich mit der größten Schande verknüpft ift. Ist jedoch schon — was die Götter verhüten mögen — die lette Stunde der Republik gekommen, so laßt uns das Beispiel edler Gladiatoren nachahmen, die mit Anstand zu Boden sinken; laßt uns, die wir die Ersten auf Erben und unter allen Bölkern find, lieber mit Würde fallen, als mit Schande dienen" (c. 14).

In der an demselben Tage gehaltenen vierten philippischen Rede theilt er bem Volke bie Beschlüsse bes Senats mit, und nachbem das Bolk sie alle gutgeheißen, schließt er seine Rede: "Wie Feldherren nach Aufstellung der Schlachtordnung ihre Krie= ger, wenn sie sie auch noch so bereit zum Kampfe sehen, bennoch ermahnen, so will ich es auch thun. Ich will euch ermahnen, wenn ich euch auch voll Feuer und Muth zur Wiedererlangung der Freiheit sehe. Wir haben nicht einen Kampf mit einem solchen Feinde zu bestehen, mit dem man noch unter irgend einer Bedin= gung einen Frieden schließen könnte; denn er begehrt nicht, wie früher, euere Knechtschaft, sondern sein Grimm will euer Blut. Er kennt keine größere Luft als Blut, als Mord, als wenn Bürger vor seinen Augen hingeschlachtet werden. Ihr habt es nicht mit einem gottlosen und lasterhaften Menschen, sondern mit einem wilden und scheußlichen Thiere zu thun. Da es jett in eine Fall= grube gestürzt ift, so muß es darin verschüttet werden; denn ent= kommt es daraus, so wird euch Nichts vor seiner grausamen Rache Jett ist er in unserer Gewalt; er ist in Noth und Bedrängniß durch die Truppen, die wir schon haben, bald auch durch die, welche in wenigen Tagen die neuen Consuln rüften werden. Erfaltet nicht, ihr Quiriten, in euerem jetigen Gifer. ist in einer Sache euere Uebereinstimmung so groß gewesen; nie= mals waret ihr so herzlich mit dem Senat einverstanden. Wunder; handelt es sich doch nicht, unter welcher Bedingung wir leben, sondern ob wir überhaupt leben oder unter Qualen und mit Schande umkommen sollen. Wiewohl die Natur den Tob Allen als lettes Ziel gesetzt hat, so will boch die Tugend einen grausamen und schmachvollen Tod von sich abwehren, und die

Tugend ist ein Eigenthum des römischen Geschlechtes und Samens. Diese bewahret, ihr Quiriten; benn euere Vorfahren haben sie euch als Erbtheil hinterlassen. Alles Andere ist trügerisch, unsicher, hinfällig, veränderlich; die Tugend allein wurzelt so fest und tief, daß sie nie durch irgend eine Gewalt erschüttert, nie aus ihrer Stelle gerückt werben fann. Durch sie haben euere Vorfahren zuerst ganz Italien besiegt, bann Carthago zerstört, Numantia vernichtet, die mächtigsten Könige, die friegerischesten Bölker ihrer Herrschaft unterworfen. Freilich aber hatten euere Vorfahren es mit einem Feinde zu thun, der einen Staat, eine Rathsversamm= lung, einen Schat besaß, bei dem die Bürger in Uebereinstimmung und Eintracht handelten, mit dem man, wenn es die Umstände erfordert hätten, auch einen gültigen Frieden und Bund hätte schließen können. Dieser Feind bekämpft eueren Staat; er selbst hat aber keinen. Den Senat, das heißt die Rathsversammlung der Welt, trachtet er zu vernichten, während er selbst keine berathende Behörde zur Seite hat. Eueren Schat hat er erschöpft; einen eigenen hat er nicht. Und wie kann der einträchtige Bürger haben, der keine Bürgerschaft hat? Wie kann man mit dem einen gültigen Frieden schließen, in welchem nur ein unglaublicher Hang zur Grausamkeit, nicht Treu' und Glauben ist? — Es steht also, ihr Quiriten, dem römischen Volke, dem Sieger über alle Völker, ein Wettkampf bevor mit einem Mörder, einem Räuber, einem Spar= Denn wenn er sich der Aehnlichkeit mit Catilina zu rühmen pflegt, so ist er ihm an Schlechtigkeit zwar gleich, an Kriegsgeschick steht er ihm aber weit nach. Jener nämlich, ber kein Heer hatte, wußte ein solches in einem Nu zusammenzublasen; dieser hat das Heer, das er überkommen, verloren. Wie nun aber die Macht des Catilina durch meine Wachsamkeit, durch des Se= nates Unsehen, durch eueren Eifer und euere Tapferkeit an einem Tage zusammenbrach, so werdet ihr auch in Kurzem hören, daß die schändliche Räuberrotte des Antonius durch euere Eintracht mit dem Senat, die so groß ist, wie sie nie gewesen, durch das Glück und die Tapferkeit euerer Heere und Führer überwältigt worden ist. Was mich betrifft, so werde ich, so viel ich durch Mühe und Arbeit, durch Nachtwachen, durch Ansehen und Rath zu helfen und zu nützen vermag, Nichts unterlassen, was meiner Meinung nach euerer Freiheit förderlich sein kann; benn es wäre ein Frevel, wenn ich es nicht thäte, nach den ehrenvollen Beweisen, die ich von euerem Wohlwollen empfangen habe."

Um 1. Januar des nächsten Jahres, 711 (43), drang Cicero in der fünften philippischen Rede auf die Kriegserklärung gegen Antonius, der den D. Brutus in Mutina belagerte. Der Senat neigte sich seinem Antrage zu; drei Tage später aber machte sich der Vorschlag Einiger geltend, erst noch Gesandte an Antonius

zu schicken und ihn durch dieselben zur Aushebung der Belagerung und zur Unterwerfung unter die Autorität des Senates auffordern zu lassen. Bon diesen Beschlüssen macht Cicero in der an demselben Tage, 4. Januar, gehaltenen sechsten philippischen Rede dem Bolke Mittheilung und ermahnt es, durch seine Festigkeit den Senat in seinem früheren Entschlusse zu bestärken. "Das römische Bolk," schließt er, "darf nicht Anecht sein, da die unsterblichen Götter gewollt haben, daß es allen Bölkern gebiete. Die Sache steht jetzt auf dem Entscheidungspuncte. Jetzt gilt es den Kampf um die Freiheit. Entweder müßt ihr siegen — und den Sieg sichert euch euere Frömmigkeit und euere große Eintracht — oder eher Alles dulden als Anechtschaft. Andere Nationen können die Knechtschaft ertragen; des römischen Volkes eigenthümliches Wesen ist die Freiheit!"

Gesandte waren abgeschickt worden; sie zögerten mit der Rückfehr. Noch einmal räth Cicero bem Senat, Ende Januar, in der siebenten philippischen Rede, jede Unterhandlung mit Antonius abzubrechen. "Ich, der ich immer zum Frieden gerathen habe, dem zumal der Friede zwischen Bürgern vor allen anderen Gutgesinnten am wünschenswerthesten geschienen hat - benn meine Thätigkeit hat sich immer nur auf dem Forum, in der Curie, in der Abwehr der Verlegenheiten meiner Freunde bewegt; barans sind mir die ehrenvollsten Aemter, daraus mein mäßiges Vermögen, daraus mein etwaiges Ansehen erwachsen — ich also, gleichsam ein Zögling des Friedens, der ich, um nicht anmaßend zu sein, das Wenige, was ich bin, ohne den bürgerlichen Frieden nicht ge= worden wäre, ich also wage das gefährliche Wort, obgleich ich zittere, wie ihr es aufnehmen werbet, aber mein beständiges Streben, euere Würde aufrecht zu erhalten und zu vergrößern, verlangt es, und ich bitte und flehe euch an, mag auch das Wort, wenn ich es ausspreche, euch bitter und von M. Tullius unglaub= lich erscheinen, höret es vor der Hand ruhig mit an und weiset es nicht eher von euch, als bis ihr die Gründe gehört habet ich, ich sage es zu wiederholten Malen: ich, der beständige Lob= preiser des Friedens, der beständige Rather zum Frieden, ich will keinen Frieden mit M. Antonius! Und warum will ich keinen Weil er schimpflich, weil er gefährlich, weil er nicht möglich ist" (c. 3).

Nach dem Scheitern der Verhandlungen wurde Anfang Februar der Krieg zwar beschlossen, doch sollte er nicht als Krieg, sondern als Störung des Landfriedens (tumultus) bezeichnet werden. Cicero verwirft in der achten philippischen Rede diese Halbheit. "Um was handelt sich der Streit? Einige wollen, in dem Beschlusse solle nicht das Wort Krieg gebraucht werden, sondern sie wollen dafür lieber die Bezeichnung Aufstand. Diese Leute haben weder

Sach= noch Wortkenntniß. Ein Arieg ohne Aufstand ist möglich; ein Aufstand ohne Arieg unmöglich. Daher haben auch unsere Borfahren von einem italischen Aufstande, weil er das Inland betraf, und von einem gallischen Aufstande, weil er an der Grenze Italiens ausbrach, gesprochen; sonst kannten sie keinen Aufstand. Daß ein Aufstand etwas Bedeutenderes als ein Arieg ist, kann man daraus entnehmen, daß im Ariege die Gründe einer Befreiung vom Dienste gelten, beim Aufstande nicht. Daher kommt es, wie gesagt, daß es einen Arieg ohne Aufstand geben kann, einen Aufstand ohne Arieg aber nicht. Wenn es nun Nichts giebt, was zwischen Arieg und Frieden in der Mitte liegt, so muß der Aufstand, wenn er kein Arieg ist, nothwendig Friede sein. Giebt es aber eine ungereimtere Behauptung oder Meinung als diese?" (c. 1).

Bon den an Antonius geschickten Gesandten war Servius Sulpicius Rufus, kaum angelangt, gestorben. In der neunten philippischen Rede trägt Cicero beim Senat auf ein Ehrendenkmal für diesen verdienten Mann unter erneuten Ausfällen

auf Antonius an.

In der zehnten philippischen Rede erwirkte Cicero vom Senate die Anerkennung der von M. Brutus in Macedonien und Alhrien auf eigene Hand getroffenen Maßregeln. M. Brutus hatte sich nämlich Macedoniens, Ilhriens und Griechenlands bemächztigt, die Truppen, die in diesen Gegenden standen, an sich gezogen und den C. Antonius, den Bruder des M. Antonius, aus der ihm von diesem angewiesenen Provinz Wacedonien getrieben und in Apollonia eingeschlossen. — Auch Cassius hatte dem Dolabella, dem Mitconsul des M. Antonius, den Eintritt in die ihm zuserkannte Provinz Sprien verweigert. In der elsten philippischen Rede stellt Cicero beim Senat den Antrag, auch das Versahren des Cassius zu billigen und Dolabella, weil er Trebonius, den Statthalter von Usien, übersallen und grausamshatte tödten lassen, als Feind des Vaterlandes zu erklären.

In der zwölften philippischen Rede weist Cicero den wiederholten Antrag des Piso und Calenus, wegen Friedensunter= handlungen Gesandte an Antonius zu schicken, zurück. — Die dreizehnte philippische Rede ist gegen M. Lepidus, der eben=

falls zum Frieden mahnte, gerichtet.

Die vierzehnte philippische Rede endlich hielt Cicero am 21. April, nachdem die Nachricht über den Sieg der Consuln Hirtius und Pansa bei Forum Gallorum über Antonius eingelausen war. Er beantragte darin ein fünfzigtägiges Danksest für den Sieg, den Imperatortitel für die Consuln und Octavian, Auszeichnungen und Belohnungen für die Soldaten und die Aechtung des Antonius und seiner Anhänger.

Ticero büßte seine Feindschaft gegen Antonius mit dem Tode, nachdem dieser mit Octavianus und M. Lepidus sich vereinigt hatte, als triumviri rei publicae constituendae die Gewalt unter sich zu theilen. Er wurde auf Antrag des Antonius geächtet und auf der Flucht in der Nähe von Caieta von dem Ariegstribun Popislius Laenas eingeholt und von dem Centurio Herennius getödtet, 7. December 711 (43). Sein Kopf und seine rechte Hand wurden

auf der Rednerbühne ausgestellt.

Ueber Cicero urtheilt sein Zeitgenosse Asinius Pollio (bei Sen. suas. VI, 24): "Es ift überflüssig, bei so vielen großen Werken, die für alle Zeit bleiben werden, den Geift und die Thä= tigkeit dieses Mannes zu preisen. Ihn hat auf gleiche Weise die Natur und bas Glück begünstigt. Bis zum Greisenalter blieb ihm sein stattliches Aussehen und eine gute Gesundheit. tam ihm ein langer Frieden zu Statten, in dessen Rünsten er wohl bewandert war. Denn da das Gerichtsverfahren noch nach ber alten Strenge geübt wurde fand sich eine sehr große Menge von Schuldigen; von diesen bewirkte er die Freisprechung der Meisten und verpflichtete sie sich so durch seinen Rechtsbeistand. Ferner war ihm das Glück sehr günstig in der Bewerbung um das Consulat und in der Führung seiner hohen Aemter durch den Willen und Beiftand ber Götter. Hätte er nur vermocht, sein Glück mit mehr Mäßigung und sein Unglück mit mehr Muth zu ertragen! Denn so oft ihn das Eine oder das Andere traf, glaubte er an keine Aenderung. Daher sind ihm schwere Ankeinbungen und Stürme entstanden, und seine Feinde konnten ihn mit um jo größerer Zuversicht angreifen; benn er forderte Feind= schaften mit größerem Muthe heraus, als er sie durchführte. aber eine vollkommene Tugend einem Sterblichen noch nicht zu Theil geworden ist, so muß man einen Menschen nach dem, was in seinem Leben und in seinem geiftigen Wirken vorherrschend ge= wesen ist, beurtheilen. Ich würde selbst nicht einmal sein Ende für bejammernswerth halten, wenn er nicht selbst den Tod so jammervoll gefunden hätte." — Aehnlich urtheilt der Historiker Livius (bei Sen. suas. VI, 22): "Bon allen Widerwärtigkeiten trug er keine, wie es eines Mannes würdig ist, außer den Tod, und dieser kann dem Unparteiischen nicht unverdient erscheinen, da er von dem siegreichen Feinde nichts Schlimmeres erduldet hat, als er, wenn ihm dasselbe Glück zu Theil geworden wäre, bem besiegten gethan haben würde. Wägt man aber seine Fehler gegen seine Tugenden ab, so bleibt er immer ein großer und mert= würdiger Mann, und um ihn würdig zu loben, bedürfte es eines Cicero als Lobredners." — Der Kaiser Augustus trat einst in bas Zimmer eines seiner Enkel, ber eine Schrift Cicero's in Händen hielt und darin las. Als diefer den Großvater bemerkte, verbarg er erschrocken das Buch. Augustus aber, es bemerkend, nahm das Buch, las lange Zeit darin und gab es ihm mit den Worten zurück: λόγιος ἀνης, ω παῖ, λόγιος καὶ φιλόπατφις. "Ein beredter Mann mein Sohn, ein beredter und vaterlandsliebender!" (Plut. vit. Cic. XLIX.)

Unter den Schriften Cicero's nehmen die Reden unstreitig ben ersten Rang ein. Sie sind meist niedergeschrieben, wie er sie gehalten hat; einige sind später von ihm umgearbeitet, noch andere sind nie gehalten worden. Die Bahl der Reden ist bebeutend. Er selbst sagt (orat. 30): "Kein Redner, selbst nicht einmal ein Grieche bei seiner größeren Muße, hat so viele und mannigfaltige Reden geschrieben als ich." Wir kennen die Titel von mehr als 100 Reden: von diesen sind uns 58 mehr oder minder vollständig erhalten; von etwa 20 besitzen wir Bruchstücke. Dem Cicero untergeschobene Schulübungen späterer Zeit sind die Rede pridie quam in exilium iret und die responsio ad orationem invectivam Sallustii. Bu 5 Reden besitzen wir noch Reste von den werth= vollen, auf gründlichen Quellenstudien beruhenden Commentaren bes gelehrten D. Asconius Pedianus, ber im Jahre 842 (88 n. Chr.) im 85. Lebensjahre starb. — Man theilt die Reden in gerichtliche (forenses: in causa privata, in causa publica) und in Staatsreden (in senatu, pro contione ad Quirites). Sie sind von verschiedenem Interesse und Werthe. Die Staatsreden und causae publicae boten dem Redner einen würdigeren und große artigeren Stoff und mehr Gelegenheit, sein glänzendes Talent zu entwickeln, als die privatgerichtlichen. Der Verfasser des Gesprächs über die Redner sagt daher mit Recht (dial. de orat. 37): "Den Demosthenes machen nicht die Reben, die er gegen seine Bormünder verfaßt hat, berühmt, noch den Cicero die Bertheidigung bes B. Quinctius und bes Licinius Archias zum großen Redner; sondern seinen Ruhm verschafften ihm Catilina, Milo, Verres und Den Unterschied zwischen ben früheren und späteren Reden Cicero's hat ebenfalls schon derselbe Verfasser bemerkt: "Durch Nichts übertrifft Cicero die Redner seiner Zeit so, als durch sein verständiges Verfahren. Er hat nämlich zuerst der Rebe eine sorgfältige Pflege geschenkt, zuerst eine Auswahl in ben Worten und eine Kunst in dem Sathaue angewandt; er hat auch manche Partien anziehender zu machen und durch Neuheit der Gebanken zu überraschen gesucht, besonders in benjenigen Reben, welche er im reiferen Alter und gegen Ende seines Lebens verfaßt hat, nachdem er nämlich selber weiter fortgeschritten war und durch Erfahrung und Versuche gelernt hatte, welche Art ber Rebe die beste sei. Denn seine früheren Reben sind von den Fehlern der älteren Zeit nicht frei. Er ist schleppend in den Gingangen, weit= läufig in der Darstellung der Thatsachen, nichtssagend gegen den

Schluß; nur langsam wird er lebendig, selten geräth er in Feuer, wenig Sate schließen passend und mit einem gewissen Glanze. Man kann Nichts aus ihm excerpiren, Nichts citiren, und wie in einem rohen Gebäude sind die Wände freilich fest und dauer= haft, aber ohne Politur und glänzende Farbe. Ich verlange aber, daß ein Redner wie ein Hausvater von Vermögen und Geschmad nicht blos ein Haus bewohne, das ihm Schutz vor Regen und Sturm gewährt, sondern das auch durch seinen Anblick die Augen erfreue, und daß er nicht nur mit dem zum nothwendigsten Ge= brauche hinreichenden Hausrathe versehen sei, sondern auch unter seinen Geräthschaften einige von Gold und kostbaren Steinen auf= zuweisen habe, die man gern in die Hand nimmt und sich öfter betrachtet. Manches muß er sich fern vom Leibe halten, weil es schon veraltet und verrottet ist; es darf sich kein Wort bei ihm finden, das gleichsam angeroftet ist, kein Sat, ber in der schlep= penden und kunstlosen Manier der Annalenschreiber gebaut ist. Er muß ferner das Haschen nach unanständigem und geistlosem Wipe meiden, in der Composition der Säte Mannigfaltigkeit zeigen und nicht alle Ausgänge auf eine und dieselbe Beise fassen. Ich will nicht spotten über "das Rad des Schickfals" (rota Fortunae, in Pison. 10), über "bas verrinische Gericht" (ius tam nequam Verrinum, Verr. I, 46), noch über das fast in jedem britten Sate in allen Reden vorkommende "wie mir zu sein scheint;" denn auch dieses erwähne ich nur ungern und Mehreres übergehe ich ganz; und doch bewundern solches allein und ahmen es nach diejenigen, die sich Redner vom alten Schlage nennen" (dial. de or. 22). — Wie viel Wahres auch dieses Urtheil enthält, so hat doch der Zeitgeschmack und das persönliche Vorurtheil des Ber= fassers einigen Einfluß auf dasselbe geübt. Quintilian nennt un= bedingt Cicero den besten Redner, freilich nicht in dem idealen Sinne, sondern nach dem gemeinen Sprachgebrauch, wonach der= jenige der Beste ist, der von keinem Anderen übertroffen wird (XII, 1, 19).

Viel zur Wirkung der Reden hat Cicero's Persönlichkeit beisgetragen. Er selbst gesteht, daß, wenn er spreche, es nicht die Macht seines Talentes, sondern seines Herzens sei, die ihn entssamme (nulla me ingenii, sed magna vis animi inslammat). Bon seiner Begeisterung im Reden läßt er seinen Bruder eine Schilderung geben (de divin. I, 37): "Demokritus sagt, ohne Verzückung gebe es teinen großen Dichter, und dasselbe behauptet auch Plato. Ja, kann eure Rede in den Gerichtsverhandlungen, ja, kann selbst euer Vortrag stürmische Heftigkeit, ernste Ruhe, die mannigfalztigsten Stimmungen ausdrücken, ohne daß das Herz mehr oder minder bewegt ist? Ich wenigstens habe oft an dir selber und, um auch eine tieser stehende Kunst zu berühren, an deinem Freunde,

bem Schauspieler Aesopus, eine solche Gluth in den Bliden und Bewegungen wahrgenommen, daß euch eine Art Begeisterung die Besinnung geraubt zu haben schien." — Andererseits verstand es Cicero, durch Wit und Spott seine Rede piquant zu machen. Sein Wit war bekannt und gefürchtet; er bediente sich dessen sowohl im gewöhnlichen Leben, als auch in seinen Reben. Schon bei feinem Leben veranstaltete Trebonius eine Sammlung seiner wißigen Aengerungen und überschickte die Schrift bem Cicero. "Das Buch," schreibt ihm dieser hierüber (ad fam. XV, 21), "bas bu mir geschickt hast, welch deutlichen Beweis deiner Liebe liefert es! Zuerst, indem dir jede meiner Aeußerungen witig erscheint, was bei Anderen vielleicht nicht der Fall sein dürfte, und dann, weil jene Aeußerungen, mögen sie nun witig sein ober nicht, durch beine Erzählung erst ben höchsten Grad der Anmuth erhalten." Auch Caefar nahm sie mit Vorliebe in seine Sammlung witiger Aussprüche auf und hatte ein so feines Gehör für den ciceroni= schen Witz, daß er Unechtes gleich dafür erkannte (ad fam. IX, 16). Nach Cicero's Tode gab sein Freigelassener Tiro eine vollständige Sammlung in 3 Büchern heraus. Macrobius hat uns einige witige Anekoten von ihm erhalten (Sat. II, 2; 3). Quintilian äußert sich über Cicero's Hang zu witiger Spötterei, ben man ihm oft zum Vorwurf gemacht hat (VI, 3): "Man ist der Mei= nung, Cicero habe nicht blos außerhalb der Gerichtsstätten, son= bern auch in seinen Reden allzusehr nach bem Lächerlichen ge= hascht. Mir aber, möge ich nun unparteiisch urtheilen, ober an einer übertriebenen Vorliebe für den in der Beredtsamkeit aus= gezeichnetsten Mann leiben, scheint er eine bewundernswürdige Gabe des feinen und geistreichen Wipes besessen zu haben; denn er pflegte sowohl im gewöhnlichen Gespräch häufig, als auch im gerichtlichen Wortwechsel und beim Zeugenverhör mehr als irgend Einer sich wißig zu äußern. — Es ware zu wünschen, daß sein Freigelassener Tiro oder wer es sonst war, der die drei Bücher hierüber herausgegeben hat, sich in der Bahl der wizigen Anet= doten beschränkt und mehr Urtheil in der Auswahl, als Fleiß in ber Sammlung angewendet hätte; dann hätte er Cicero's Ber= leumbern weniger Stoff geboten, die freilich auch so, hierin wie überhaupt in ber Beurtheilung seiner geistigen Leistungen, immer leichter Etwas finden werden, was sich verwerfen, als was sich besser denken läßt." — Cicero selbst gesteht (ad fam. IX, 16): "Wollte ich den Anstoß, den einige meiner beißenden und witigen Aeußerungen erregen, meiden, so müßte ich auf den Ruf eines geistreichen Mannes verzichten; könnte ich dies, dann würde ich mich nicht weigern." — In einem anderen Schreiben an Bolumnius (ad fam. VII, 32) beklagt er sich über bie unechten Witworte, die unter seinem Namen cursiren, und giebt ihm zugleich bie Kennzeichen an, an denen er das Echte vom Unechten unterscheiden könne: er solle darauf schwören, daß ein Wikwort nicht von ihm herrühre, wenn die Zweideutigkeit nicht geistreich, die Uebertreisbung nicht geschmackvoll, das Wortspiel nicht ansprechend, der Scherz nicht überraschend und das Uebrige nicht von der Art wäre, wie er es selbst im zweiten Buche seiner Schrift über den Redner verlangt habe.

Bas Cicero's Verhältniß zu den griechischen Rednern betrifft, so erkannte er sie als seine Lehrer und Borbilder an, aber doch nur als solche, die auch noch nicht das Ideal der Kunst erreicht hatten. "Weit davon entfernt," sagt er (orat. 20 ffg.), "meine Lei= stungen zu bewundern, bin ich vielmehr in solchem Grade eigen und peinlich, daß mir selbst ein Demosthenes nicht Genüge leistet. Wiewohl dieser in jeder Gattung der Rede vor Allen hervorragt, fo befriedigt er doch nicht immer mein Ohr: so viele Ansprüche und Forderungen macht es und so sehr verlangt es immer nach etwas das Gewöhnliche Ueberschreitendem. Jener erreicht Vieles, während ich Bieles versuche. Jener hat das Bermögen, ich den Willen, so zu sprechen, wie es jeder Gegenstand erforbert. Jener ift groß; benn ihm gingen große Redner voran und große Redner waren seine Zeitgenossen. Ich hätte auch Großes geleistet, wenn ich nur dahin, wohin ich strebte, hätte gelangen können in einer Stadt, in welcher, wie Antonius sagt, noch kein wahrer Red= gehört worden war." — Treffend ist das Urtheil, das Hieronymus (epist. 52 ad Nepotian.) aufbewahrt hat: "Dir, M. Tul= lius, hat Demosthenes den Ruhm vorweggenommen, daß du nicht der erste Redner bist; du ihm, daß er nicht der einige ist" (Demosthenes tibi praeripuit, ne esses primus orator, tu illi, ne solus).

Es wirft ein schönes Licht auf den Charafter des Cicero, daß er zu den Rednern seiner Zeit, die mit und neben ihm auf demselben Gebiete nach Ruhm und Auszeichnung strebten, in einem durchaus würdigen Verhältniß stand; er war ebenso fern von Reid und Gifersucht, wie von Anmaßung und Geltendmachung feiner Ueberlegenheit. Selbst diejenigen, die, wie Calvus, Oppofition gegen ihn machten, beurtheilte er ohne Groll, gerecht und milbe. — Derjenige, mit dem er schon beim Beginn seiner Redner= laufbahn um den Borrang stritt, war Hortensius. D. Hortensius Ortalus, geboren 640 (114), ein Aristokrat in seiner Lebens= weise, wie in seiner Politik, ein Mann von glänzendem Talent, beherrschte eine geraume Zeit die Rednerbühne durch eine den afiatischen Rednern nachgebildete, hochtonende, von einem vortreff= lichen Gedächtnisse und einer lebhaften und kunstvollen, fast mehr bem Schauspieler, als dem Redner ziemenden Action unterstütte Beredtsamkeit (Cic. Brut. 88). Er liebte sich in Gemeinplätzen zu ergeben (Quint. II, 1) und unterschied sich von anderen Rednern

durch eine genaue Angabe der Eintheilung des Stoffes und ium= marische Zusammenstellung bessen, was er selbst gesagt hatte und was gegen ihn eingewendet worden war (Brut. ib.). Er war von einem fast leidenschaftlichen Gifer für die Beredtsamfeit bejeelt. Er ließ keinen Tag vorüber, ohne entweder auf dem Forum zu sprechen, oder außerhalb des Forums sich zu üben; sehr oft that er Beibes an einem Tage (Brut. ib.). Nach seinem Consulat inden, 685 (69), ließ er in seinem Eifer nach; er gab sich den Genuffen des Lebens hin, seine Beredtsamkeit verlor immer mehr von ihrem Glanze (Brut. 93), und bald nahm Cicero ben Rang ein, ben Hortensius bisher auf bem Forum besessen hatte. Er starb 704 (50), und Cicero hat ihm nach seinem Tobe ein schönes Denkmal in der Einleitung seines Brutus gesetzt. "Sein Tod," sagt er, "berührte mich schmerzlich, weil ich, nicht wie die Meisten glaubten, einen Gegner und Beeinträchtiger meiner Berdienste, sonbern einen Gefährten und Genoffen in meinem ruhmvollen Streben verloren habe. Denn wenn schon auf einem Kunftgebiete niederer Art be= rühmte Dichter, wie erzählt wird, über ben Tob gleichzeitiger Dichter getrauert haben: mit welchem Gefühle mußte ich erst ben Hintritt bessen ertragen, mit bem zu wetteifern ruhmvoller war, als überhaupt keinen Gegner zu haben? zumal wir uns niemals untereinander auf unserer Laufbahn hemmten, sondern im Gegen= theil uns gegenseitig durch Mittheilung, Aufmunterung und Begünstigung förderten" (Brut. 1). - Bon ben Reben des Hor= tensius sind nicht einmal Bruchstücke erhalten.

Andere gleichzeitige Redner waren zum Theil Schüler des Bu biesen gehört M. Caelius Rufus, geb. 672 (82), ber bem Cicero von seinem Bater zugeführt war. Er war ein junger Mann von vielem Talent, aber ziemlich lockerem Lebens= wandel, wie auch Cicero in seiner Vertheidigungsrede für ihn ein= räumen mußte. Er fand 706 (48) einen gewaltsamen Tob bei Thurii in den von ihm in Gemeinschaft mit Milo erregten Unruhen (Caes. b. civ. 3, 22). Eine Sammlung von Briefen bes Caelius an Cicero enthält bas 8. Buch ber epistulae ad familiares. charafterisirt ihn (Brut. 79) als einen glänzenden und erhabenen. zugleich aber wißigen und feinen Redner, bessen Hauptstärke in Bolks = und Anklagereden bestand. Aehnlich urtheilt Quintilian (X, 1, 115) über ihn: "Caelius befaß viel Talent und er ent= wickelte besonders in seinen Anklagen viel Urbanität; es ware zu wünschen gewesen, daß dem Manne sowohl eine tüchtigere Gefin= nung, als auch ein längeres Leben zu Theil geworben wäre." Seneca (de ira III, 8) nennt ihn ben jähzornigsten Redner (oratorem iracundissimum). — M. Junius Brutus, geb. 668 (86), gest. 712 (42), dem Cicero sehr befreundet, verfolgte jedoch in ber Beredtsamkeit, wie in der Philosophie, seinen eigenen Beg.

Er zeichnete sich in seinen Schriften wie in seinem Leben durch Ernst uud Strenge aus. "Bortrefflich," sagt Quintilian (X, 1, 123), "und noch weit ausgezeichneter als in seinen Reden ist M. Brutus in seinen philosophischen Schriften; man merkt, daß, was er sagt, ihm aus dem Herzen kommt." — Auch C. Julius Caesar stand als Redner selbständig da. Quintilian urtheilt über ihn (X, 1, 114): "Wenn Caesar sich nur dem Forum gewidmet hätte, so würde fich fein anderer von unseren Rednern dem Cicero gegenüber einen Namen gemacht haben. Er besitzt eine solche Kraft, einen solchen Scharfsinn und eine solche Leidenschaftlichkeit, daß er augenscheinlich seine Reben mit derselben Geistesstimmung gehalten hat, mit der er seine Kriege führte." Cicero läßt im Brutus (72) den Atticus sagen: "Mein Urtheil über Caesar ist, daß er fast unter allen Rednern das gewählteste Latein spricht." — Der ausgezeichnete Rechtsgelehrte Servius Sulpicius Rufus, geb. 649 (105), gest. 711 (43), glänzte weniger als Redner. Cicero ertheilt ihm auf diesem Gebiete nur ein mäßiges Lob (Brut. 42). "Durch brei Reben," sagt Quintilian (X, 1, 115), "erwarb er sich einen nicht unverdienten Namen." Wir besitzen von ihm noch ein Trostschreiben an Cicero über den Berlust seiner Tochter Tullia (ad fam. IV, 5). — Den C. Scribonius Curio hinderte sein unruhiges und furzes Leben an der Ausbildung seines Talentes, das Cicero (Brut. 81) außerordentlich rühmt. Er kam in dem Bürgerkriege in Afrika, 705 (49), um. — Den M. Calidius lobt Cicero (Brut. 79 und 80) wegen der Sorgfalt im Einzelnen und wegen der Milde, Ruhe und Durchsichtigkeit seiner Rede, tadelt aber ein gewisses Phlegma in der Action. — In Opposition zu Cicero stand der auch als Dichter thätige C. Li= cinius Macer Calvus, Sohn des Annalisten Licinius Macer, geb. 672 (82), gest. um 706 (48). "Er hatte lange mit Cicero einen sehr erbitterten Streit um den Vorrang in der Beredtsam= keit," sagt der Rhetor Seneca (controv. XIX). Das Urtheil über ihn war schon im Alterthum verschieden. "Ich fand Leute," sagt Quintilian (X, 1, 115), "die den Calvus Allen vorzogen; wieder Andere, welche dem Cicero (Brut. 82) glaubten, er habe durch seine allzu große Strenge gegen sich alle Lebensfrische verloren. Doch ist seine Rede keusch und ernst und knapp gehalten und oft auch heftig erregt." Es fehlte ihm, nach Seneca a. a. O., an Ruhe und Milde; Alles hatte etwas Unstätes und Unruhiges. Sein Hauptfehler war, daß er zu einseitig und übertrieben die Einfachheit der Attiker nachahmte, wie Cicero mehrfach hervorhebt, wobei er jedoch stets seinem Talente, seiner Bildung und seinem Streben alle Gerechtigkeit widerfahren läßt: wie von Curio, so jagte er auch von ihm, daß er großen Ruhm in der Beredtsamkeit erworben haben würde, wenn er länger am Leben geblieben wäre

(Brut. 81). — Als der bedeutendste Gegner Cicero's gilt Ajinius Pollio. Er wies wieder auf die alten römischen Redner zurück und war in seinen eigenen Reben zwar sorgfältig, aber steif und Er trat zuerst 700 (54) mit einer Anklage gegen C. Cato auf (Tac. dial. de or. 34). Seine literarische und fritische Haupt= wirksamkeit fällt erst in die Zeit nach Cicero. Calvus und Asi= nius zogen auch Andere mit, die in ihrer Borliebe für attische Einfachheit und altrömische Schlichtheit das Verdammungsurtheil über Cicero aussprachen. "Es ist hinlänglich bekannt, heißt es im Gespräch über die Redner (dial. de or. 18), daß es selbst nicht einmal dem Cicero an Tadlern gefehlt habe, denen er schwülstig, bombastisch, nicht gedrängt genug, vielmehr über die Magen üppig und überströmend und zu wenig attisch erschienen ist." — Gine kurze treffende Charakteristik aller dieser Redner, die sich um Cicero gruppiren, giebt dasselbe Gespräch (25): "Calvus hat mehr Gebrängtheit, Asinius mehr rhythmischen Fall, Caesar mehr Glanz, Caelius mehr Bitterkeit, Brutus mehr Ernst, Cicero mehr Leibenschaft, Fülle und Kraft. Allein Alle tragen das Kennzeichen einer gesunden Art der Beredtsamkeit, so daß man, wenn man alle ihre Schriften zugleich in die Hand nimmt, doch bei aller Verschiedenheit der Talente eine Aehnlichkeit und Verwandtschaft ber Methode und des Strebens erkennt."

Mehr noch als die Reden sind die Briefe des Cicero treue Beugen seiner Gesinnungen und Bestrebungen und zugleich bie wichtigsten Documente für seine eigene Geschichte und die feiner Cicero selbst scheint schon bei seinem Leben Anstalten zu einer Sammlung getroffen zu haben. Er schreibt an Atticus (XVI, 5): "Bon meinen Briefen giebt es keine Sammlung; aber Tiro hat ungefähr siebzig, und einige meiner Briefe sind von dir dazu zu nehmen; diese muß ich freilich erst durchsehen und verbessern; dann erst werden sie herausgegeben werden." Wir besitzen jett eine breifache Sammlung, angeblich von Tiro nach Cicero's Tobe veranstaltet. — Die erste Sammlung, die sogenannten epistulae ad familiares, umfaßt 16 Bücher Briefe an verschiedene Berfonen. Die Briefe fallen in ben Beitraum von 691-711 (63-43). Sie sind nicht in chronologischer Ord= nung, sondern ungefähr nach den Personen, an welche sie gerichtet sind, zusammengestellt. Neben den ciceronianischen werden auch oft die Briefe der Personen, worauf sich jene beziehen, mitgetheilt. Buch VIII enthält nur die Correspondenz des Caelius an Cicero. Buch XIV ist eine Sammlung von Familienbriefen Cicero's an seine Frau Terentia und seine Kinder. Buch XV, 1—2 geben officielle Berichte an die Staatsbehörden über die Borfälle in Cilicien während Cicero's Proconsulat. Buch XVI enthält die Briefe Cicero's an seinen Freigelassenen und Freund Tiro. —

Die Briefe sind ihrem Inhalte und ihrer Form nach sehr ver= Cicero selbst spricht sich über die verschiedenen Brief= gattungen in einem Schreiben an C. Curio aus (ad fam. II, 4): "Dir ist es nicht unbefannt, daß es viele Arten von Briefen Davon ist die eine die natürlichste, weshalb eben das Briefschreiben erfunden ist, daß wir nämlich Abwesende von dem benachrichtigen, was sie wissen zu lassen entweder in unserem ober in ihrem Interesse liegt. Briefe dieser Art verlangst du gewiß nicht von mir; denn du haft ja Leute, die über deine Angelegen= heiten dir entweder schriftlich ober mündlich Bericht erstatten, und von meinen Angelegenheiten giebt es nichts Neues zu melben. Außer dieser Art giebt es noch zwei andere, mit benen ich mich mit vielem Vergnügen befasse: die eine die der vertraulichen und heiteren, die andere die der inhaltschweren und ernsten Briefe. Welche von beiden mir jetzt weniger anstehe, kann ich nicht ent= Soll ich mich in einem Briefe an dich der frohen Laune hingeben? Wahrlich, ich müßte mich für einen schlechten Bürger halten, wenn ich in solchen Zeiten noch scherzen könnte! Ober soll ich dir von ernsten und wichtigen Angelegenheiten schreiben? Was könnte Cicero an Curio Wichtigeres schreiben, als über den Staat? Und doch steht es hierin so mit mir, daß ich weder das, was mich berührt, noch das, was mich nicht berührt, schreiben möchte." — Die Sammlung giebt Beispiele aller dieser drei Arten. Briefe, die über Staatsangelegenheiten handeln, namentlich über solche, bei denen Cicero selbst betheiligt war, sind mit einer besonderen Rückficht und Sorgfalt geschrieben, offenbar weil sie von ihm schon für die Deffentlichkeit bestimmt waren. In den vertraulichen Brie= fen an seine Freunde und Verwandte giebt er sich rückhaltsloser.

Die zweite Sammlung, die 16 Briefe an Atticus (epistularum ad Atticum libri XVI) find chronologisch geordnet. Die 11 ersten Briefe des ersten Buches fallen vor sein Consulat, zwischen 686-691 (68-63); die übrigen zwischen 692-710 (62-44); einige Briefe an andere Personen als Atticus sind Ueber diese Sammlung bemerkt schon Nepos (vit. beigemischt. Att. 16): "Cicero liebte den Atticus so, daß ihm selbst nicht ein= mal sein Bruder Quintus theuerer und vertrauter war. Davon geben Zeugniß, außer ben Schriften, die er veröffentlicht hat und in denen er seiner Erwähnung thut, die 16 Bände Briefe, die er von seinem Consulat an bis zu seiner letzten Lebenszeit an Atticus geschrieben hat. Wer diese liest, wird nicht sehr eine zusammen= hängende Geschichte jener Zeiten vermissen. Denn es ist Alles über die Bestrebungen der Staatshäupter, über die Fehler der Führer, über die Veränderungen im Staate so ansführlich be= schrieben, daß Jegliches hierin im hellsten Lichte erscheint und man leicht zu dem Glauben gelangt, Klugheit sei gewissermaßen eine Sehergabe. Denn Cicero hat nicht blos vorausgesagt, was noch zu seinen Lebzeiten eintraf, sondern er hat auch wie ein Prophet verkündet, was jett erst sich zuträgt." — Die Briefe enthalten nicht blos politische Mittheilungen, sondern sie besprechen auch persönliche und häusliche Angelegenheiten, literarische Gegenstände u. dergl. Die Sprache ist weniger gefeilt; der Verkasser läßt sich dem vertrauten Freunde gegenüber mehr gehen; besonders häusig sind griechische Wörter und Redensarten und Citate aus griechischen Schriftstellern beigemengt. Viele Beziehungen, die dem Freunde bekannt waren, sind nur dunkel angedeutet. Wan merkt es überhaupt den Briefen an, daß sie, nicht für die Oefsfentlichkeit bestimmt, unbefangene Herzensergießungen an einen Freund sind.

Die britte Sammlung bilben bie 3 Bücher Briefe an Quintus Cicero (epistularum ad Quintum fratem libri III). erfte Brief bes ersten Buches ift eine vortreffliche Auseinander= setzung an den Bruder, der schon zwei Jahre als Propraetor die Provinz Asien verwaltete und bem sein Amt wider seinen Willen noch auf ein Jahr verlängert worden war, welche Puncte im AU= gemeinen bei ber Verwaltung einer Provinz zu beobachten feien, und was ins Besondere von ihm erwartet werbe. Die anderen Briefe berühren theils politische, theils Familienangelegenheiten, ober besprechen gegenseitige Studien und neue literarische Erscheinungen. — Un ber Echtheit einer vierten Sammlung von Brie= fen an und von M. Brutus in 2 Büchern, sämmtlich nach Caesar's Tobe geschrieben, wird gezweifelt. Sicher unecht ist ber Brief an Octavianus, ber unter Cicero's Namen geht. — Andere Sammlungen: Briefe an Corn. Nepos, an Caesar, an Pom= peius, an Pansa, an Hirtius u. A., sind verloren.

1

. 1

•1

Cicero war nicht blos praktischer Redner, sondern er hat auch bas Berbienft, zuerst nach einigen unvollkommenen Bersuchen Früherer ein vollständiges System der römischen Rhetorik ge= schaffen zu haben. Mit ben griechischen Rhetorikern wohl bekannt, unternahm er es, selbständig, mit Benutung Jener, aus seinen eigenen Erfahrungen ichöpfend und das Bedürfniß bes römischen Redners berücksichtigend, die Runft ber Rede in mehreren Schriften seine Landsleute zu lehren. Ginen ersten Bersuch machte er schon als Jüngling, indem er aus Excerpten und Dictaten griechischer Rhetoren, namentlich bes Hermagoras, und unter Benutung ber Schrift ad Herennium eine Rhetorik zusammenstellte, die jedoch Es sind bies die zwei Bücher rhetorica, unvollendet blieb. ober, wie sie gewöhnlich nach bem barin behandelten Gegenstande betitelt werben, de inventione. Cicero felbst betrachtete später diese Schrift als eine unvollkommene Jugendarbeit, die er, nach= bem er bei ber beständigen Uebung im öffentlichen Reben mehr

Erfahrung gesammelt, durch eine gediegenere Leistung übertreffen

muffe (de orat. I, 2).

Dies geschieht in ber Schrift über ben Redner (de oratore libri III), die er seinem Bruder Quintus gewidmet hat. Sie ist im Jahre 699 (55) verfaßt, zur Zeit, als die Wirren im Staate, die des Pompeius und Crassus Chrgeiz erregte, seine politische Thätigkeit lähmten und er, wie er an Lentulus schreibt (ad fam. 1. 9), sich von den Reden fast ganz lossagte und wieder zu den sanftern Musen (ad mansuetiores Musas) zurückehrte. erklärte (ad Att. XIII, 19), daß er an der Schrift ein ganz besonderes Gefallen habe, und in der That empfiehlt sie sich durch eine besondere Sorgfalt in der Ausarbeitung und wegen ihrer blühenden und durchgefeilten Sprache. Das Vorbild, das ihm vorschwebte, war die Rhetorik des Aristoteles; doch während er diesem im Grundprincip folgt, die Bedeutung des Redners barein jegend, daß dieser durch Einwirkung auf den Verstand, die Phan= tafie und das Herz seiner Zuhörer sie für seine Ansicht gewinne (persuadere docendo, conciliando, movendo), so ist die Durchfüh= rung durchaus eine selbständige. Die Trockenheit systematischer Darstellung ist durch die dialogische Form vermieden. Freilich ist dieselbe nicht in platonisch=sokratischer Weise durchgeführt, nach der das schließliche Resultat durch Fragen und Antworten allmälig gewonnen wird; sondern die Hauptpersonen behandeln das einer jeden nach ihrer Eigenthümlichkeit zugewiesene Thema in zusammen= hängender Rede, während die Nebenpersonen durch ihre Fragen oder Zwischenbemerkungen nur die Fortführung der Erörterung vermitteln. Die dialogische Einkleidung beruht auf einem vorgeb= lichen Bericht, den Cotta, der bei der Unterredung gegenwärtig gewesen, an Cicero abgestattet hatte. L. Crassus hatte sich in jeinem letten Lebensjahre, 663 (91), nicht lange vor seinem Tobe, während der Festtage der römischen Spiele zur Erholung von den Rämpfen, die er im Senat mit dem Consul Philippus zu be= stehen hatte, auf sein Landgut bei Tusculum begeben. tamen auch Q. Scaevola Augur, sein Schwiegervater, und M. Antonius, sein Freund und der Genosse seiner politischen Ihätigkeit. Den Crassus hatten zugleich zwei Jünglinge auf das Land begleitet, C. Cotta, der sich damals schon um das Tribunat bewarb, und P. Sulpicius. Am ersten Tage unterhielten sie sich über die traurigen Zustände des Staates und erheiterten sich dann beim frohen Mahle. Am folgenden Tage, als sie im Freien umherwandelten, forderte sie Scaevola auf, den Sokrates im Phae= drus des Plato nachahmend, unter einer schattigen Platane Platz zu nehmen und sich durch Gespräch zu ergößen. Es geschieht. Crassus beginnt die Unterhaltung, indem er Cotta und Sulpicius ihres Eifers in der Beredtsamkeit wegen lobt, durch den sie nicht

blos ihre Altersgenossen überträfen, sondern sich selbst schon mit älteren Personen in der Redefertigkeit messen könnten. sagt er (c. 8), "mir scheint Nichts vorzüglicher, als im Stande sein, eine Bersammlung von Menschen durch die Rede zu fesseln, ihre Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, ihren Willen, wie man es gerade braucht, bald zu dem Einen hin, bald von dem Anderen Das ift bas Einzige, was in jedem freien Bolte weg zu lenken. und am meisten in Staaten, die des Friedens und der Ruhe ge= nießen, immer vorzugsweise geblüht und die Herrschaft erlangt hat. Denn was ist so wunderbar, als daß aus einer unzählbaren Menge von Menschen Einer hervortritt, der das, wozu die Natur doch Allen die Fähigkeit gegeben hat, entweder allein oder nur mit Wenigen wirklich auszuüben vermag? Ober was ist so angenehm zu vernehmen und zu hören, als eine mit dem Schmucke und dem Glanze weiser Gedanken und gewichtiger Worte ausge= stattete Rede? oder so gewaltig und so großartig, als wenn die Aufregung bes Bolkes, die Bebenklichkeiten ber Richter, Strenge des Senats durch eines Einzigen Rede beschwichtigt werden? Was ist ferner so königlich, so edel, so wohlthätig, als Bittenden Sulfe leiften, Betrübte aufrichten, Menschen Rettung bringen, sie aus Gefahren befreien, ihrem Baterlande erhalten? Was auf der anderen Seite ist so nothwendig, als immer Baffen in der Hand haben, womit du dich selber schützen, Gottlose zur Strafe fordern oder Beleidigungen rächen kannft? Ferner, um nicht immer an das Forum, an die Richterbänke, an die Reduer= bühne, an die Curie zu denken, was giebt es in der Mußezeit Angenehmeres oder dem gebildeten Manne Angemesseneres, als eine geiftreiche und feine Unterhaltung? Das allein bildet boch unseren Hauptvorzug vor den Thieren, daß wir uns unterhalten, daß wir unsere Gedanken durch die Rede mittheilen können? 28a= rum jollte der Mensch dies nicht mit Recht bewundern und glau= ben, allen Fleiß darauf legen zu müssen, sich in der Fähigkeit, durch die er sich am allermeisten vor den Thieren auszeichnet, auch zugleich unter den Menschen hervorzuthun? Und was die Haupt= sache ist: welche andere Gewalt hat die zerstreuten Menschen an einem Orte zu vereinigen, hat sie aus der Robheit und Uncultur in den jetigen Zustand menschlicher und staatlicher Cultur überzuleiten, hat in schon bestehenden Staaten Gesetze, Rechte und Gerichte einzuführen vermocht? Aber, um von bem Unzähligen nicht noch Mehreres durchzunehmen, will ich meine Meinung furz fo zusammenfassen: auf der weisen Leitung eines vollkommenen Red= ners beruht nicht nur seine eigene Burbe, sondern größtentheils auch bas Wohl ber meisten Privatleute wie des gesammten Staates. Daher, ihr Jünglinge, fahret in euerem Streben fort und lieget ferner dem Studium, dem ihr euch widmet, ob, damit ihr euch

selbst Ehre, den Freunden Nuten und dem Staate Vortheil bringet." — Scaevola ergreift bas Wort, bas von Crassus zum Lobe der Beredtsamkeit Gesagte zwar im Allgemeinen billigend, doch das bestreitend, was er von dem heilsamen Einfluß des Red= ners auf die Gründung und Erhaltung der Staaten gesagt hat; die Redner sind vielmehr oft die Beranlassung des Unterganges der Staaten geworden. Auch leugnet er die Nothwendigkeit eines fo umfassenden Wissens, wie es Crassus vom Redner verlangt; es genüge, wenn er in amtlichen Reden überzeugend, in der geselligen Unterhaltung beutlich und wahr seine Meinung ausdrücken könne. — Crassus besteht darauf, daß der vollkommene Redner sich über Maes verständig, wohlgeordnet und zierlich musse äußern können; darum könne nur der ein Redner sein, der in allen Künsten, die einem freien Manne anstehen, wohl bewandert ist. — Scaevola bezweifelt, ob ein solcher Redner sich in der Wirklichkeit finde. — Antonius sucht beide Meinungen zu vermitteln: die Kenntniß der . verschiedenen Wissenschaften und Künste sei für einen Redner ein reicher Schmuck, kein nothwendiges Bedürfniß. — Dann ist, ent= gegnet Crassus, eine Kunst der Rede entweder Nichts oder doch etwas sehr Unbedeutendes. Den Redner schafft die Natur. man gewöhnlich Rhetorik nennt, hat noch keinen Redner gebildet, wenn nämlich die Anlagen und die Uebung fehlten. durch Anlage und Uebung wird noch Niemand ein Redner, wenn er nicht den Stoff besitzt, über den er sprechen kann, und dieser umfaßt bei einem vollkommenen Redner das Gebiet alles Wissens= würdigen. — Antonius giebt zu, daß bies von dem Jbeal eines Redners gelte; aber er will die Unterhaltung darüber, was zu einem Redner gehöre, auf einen solchen beschränkt wissen, den man im gewöhnlichen Leben einen Redner nennt. Bei einem solchen genüge es, daß er sich über seinen Stoff deutlich, zierlich und angemessen ausdrücken könne, auch wenn er erst über gewisse Dinge, die er nicht kennt, wie etwa über das Recht bei einem Rechtsge= lehrten, sich Raths erholen musse. — "Du meinst also einen hand= werksmäßigen Redner (operarium oratorem)," sagt Crassus, "nun gut; so mögest du benn morgen beine Ansichten über bas, was ein solcher Redner zu thun und zu lernen hat, auseinandersetzen.

In der Einleitung des zweiten Buches giebt Cicero erst seinem Bruder eine kurze Charakteristik der beiden Hauptführer der Unterredung, des Crassus und Antonius. Crassus verleugnete seine höhere Bildung, die er den Griechen verdankte, nicht, wieswohl er das Heimische dem Fremden vorzog, indeh Antonius sich gern den Anschein gab, als habe er sich nie mit den Griechen beschäftigt. Hierauf fährt Cicero in der Mittheilung der Untershaltung fort. Scaevola hatte schon am Tage vorher die Gesellsschaft verlassen; dafür kamen D. Catulus und C. Julius Caesar

hinzu, denen Scaevola schon die gestrige Unterhaltung mitgetheilt hatte. Antonius leitet das Gespräch und spricht zuerst von dem rhetorischen Stoffe, der entweder ein allgemeiner und unbestimmter, ober ein specieller und bestimmter ist. Für den öffentlichen Red= ner find zwei Arten der Reden die wichtigsten: die gerichtliche und die rathende (genus iudiciale et deliberativum); eine dritte, minder nothwendige, ist die darstellende (genus demonstrativum), die Lob, Tadel, Ermahnung, Trost u. bergl. enthält und wozu auch die geschichtliche Darstellung gehört. Das erste Geschäft des Redners ist die Auffindung des Stoffes (inventio), die ihn in ben Stand sett, den Zuhörer zu belehren, zu fesseln und aufzuregen (docere, conciliare, movere). — In einer Episobe behandelt Caesar bas Capitel vom Wig, der Satire und dem Humor in ihrer Bebeutung für den Redner. — Hierauf bespricht Antonius die Anordnung des Stoffes (dispositio), die in gerichtlichen Reden folgende Theile umfaßt: Die Einleitung (exordium), Darstellung der Thatsache (narratio), die Angabe ber Streitpuncte (partitio; causa ponatur, in quo videndum est, quid in controversiam veniat), die Begründung die Widerlegung der Gegengründe (confirmatio et resutatio; suggerenda sunt fundamenta causae coniuncte et infirmandis contrariis et tuis consirmandis), endlich der Schluß (conclusio). Hieran knüpft sich anhangsweise eine kurze Erörterung über die bei den beiden anderen Redearten zu beobachtenden Gesichts= puncte. — Das britte Geschäft des Redners ist das Memoriren, und mit den Vorschriften für dasselbe schließt das zweite Buch.

Das dritte Buch leitet Cicero mit einer Klage über das traurige Ende der meisten Theilnehmer der Unterredung ein und giebt hierauf die Fortsetzung der Unterhaltung. Am Nachmittage desselben Tages wird im Schatten eines nahen Waldes die Untersuchung über den Redner wieder aufgenommen. Crassus führt das Wort. Er handelt zuerst von der sprachlichen Form oder dem Ausdrucke (de elocutione) und stellt die Forderung, daß der Redner correct (Latine), deutlich (plane), angemessen und schön (apte et ornate) sprechen müsse. Jur Schönheit trägt der richtige Gebrauch der rhetorischen Figuren und des rhetorischen Numerus bei. Er schließt mit der Lehre vom rednerischen Vortrag (de actione), auf den am Ende Alles ankomme.

Gewissermaßen zur Vervollständigung dieses Hauptwerkes dienen zwei kleinere Schriften, wovon die eine, Brutus oder über die berühmten Redner, eine Geschichte der Beredtsamkeit, die andere, der Redner, das Bild eines Redners, wie ihn sich Cicero dachte, giebt. — Die Schrift Brutus sive de claris oratoribus ist dem M. Brutus gewidmet und im Jahre 708 (46) verfaßt. In der Einleitung beklagt Cicero den Tod des großen Redners Hor-

tenfius; boch preist er ben Berstorbenen glücklich, bag er bie Zeit nicht erlebt habe, in welcher das Forum, das auch der Schauplatz seines Talentes gewesen, des Glanzes beraubt und verwaift da= steht. — Hierauf wird die Veranlassung des Gespräches angegeben. Atticus und Brutus haben einst den Cicero auf seinem Tusculanum Sie wollen sich ber Sorgen um den Staat entschlagen und sich durch eine belehrende Unterhaltung zerstreuen. schlägt vor, Cicero solle den Bortrag, den er ihm neulich über den Ursprung der Beredtsamkeit und über die Redner selbst und ihre Leistungen gehalten, wieder aufnehmen. Cicero findet sich bereit bazu und beginnt mit einer furzen Geschichte ber Beredtsamkeit und ihrer Theorie unter ben Griechen, geht bann auf die Geschichte der römischen Redner über, die er bis zu seiner Zeit fortführt, und schließt mit einer Schilderung seines eigenen Studienganges und seiner Bestrebungen um die Beredtsamkeit und mit ber Auf= forberung an Brutus, trot ber Ungunst ber Beiten in seinem Gifer für die Beredtsamkeit nicht nachzulassen und sich über den gemeinen Haufen der Rechtsanwälte zu erheben. — Cicero ist in der sonst treffenden Beurtheilung der älteren römischen Redner von einer gewissen Parteilichkeit nicht freizusprechen, indem er ihre Leiftungen allzu sehr ins Schöne malt. Wahrscheinlich hatte er babei die Absicht, dem Vorurtheile seiner Zeitgenossen gegen die älteren Redner entgegenzutreten und sie auf die Schäte, die fie unbenutt liegen ließen, aufmerksam zu machen. Er selbst gesteht (Brut. 32): "Wir haben gewiß bamit ber Jugend etwas Gutes erwiesen, daß wir sie mit mehr Glanz und Schmuck wie früher zu reben lehrten, aber ihr vielleicht damit geschadet, daß die Meisten aufgehört haben, nach unseren Reden die der Alten zu lesen; ich freilich selbst nicht, da ich immer noch diese den meinigen vorziehe." Worauf "Bähle mich auch unter die Meisten, wiewohl ich jett burch dich aufmerksam gemacht worden bin, daß mir Bieles noch zu lesen noth thut, was ich früher verachtete."

Etwas später als der Brutus, aber noch in demselben Jahre ist der orator sive de optimo genere dicendi versaßt. Auch diese Schrift ist dem M. Brutus gewidmet, der selbst dem Cicero die Aufgabe gestellt hatte: "Da unter den guten Rednern eine so große Verschiedenheit herrscht: welches ist die beste Art und gleichsam das Ideal der Rede?" — Auf Dreierlei, lehrt Cicero, hat der Redner zu achten: was zu sagen ist? wo? und wie es zu sagen ist? Die beiden ersten Puncte nur kurz berührend, hat es Cicero hier ausschließlich mit dem Wie zu thun; es handelt sich also vorzüglich um das Passende (rò πρέπον, decorum). Er geht von dem Grundsaße aus, daß für das Unbedeutende ein schlichter, sür das Großartige ein gewichtiger und für das zwischen Beidem in der Mitte Liegende ein mittlerer Ton passe (parva

summisse, modica temperate, magna graviter dicenda). Er be= stimmt den Charakter dieser drei Stilarten und giebt die Regeln ihrer Unwendung. In der sprachlichen Form zeigt sich das Kassende in der Wahl der Worte, im Gebrauch der rheto= rischen Figuren, in der Stellung der Worte, im Sathau und endlich in dem oratischen Numerus, dessen Lehre Cicero hier nach Vorgang des Jokrates unter den Griechen zuerst auf die römische Beredtsamkeit anwendet. — Die Schrift empfiehlt sich durch reifes Urtheil und gefällige Darstellung. Cicero selbst äußert über sie gegen seinen Freund Lepta (ad fam. VI, 18): dir mein Buch der Redner so sehr gefällt, freut mich ungemein. Meine Ueberzeugung ist, daß ich den Inbegriff meiner ganzen Einsicht auf dem Gebiete der Redekunft in demselben niedergelegt Ist es ein solches, wie es dir scheint, so gelte ich auch Etwas; wenn nicht, nun so nuß ich es mir gefallen lassen, daß man so viel von dem Rufe meiner Ginficht abzieht, als eben bas Buch mangelhaft ist."

Von geringerer Bedeutung sind das um dieselbe Zeit versfaßte Schriftchen de partitione oratoria oder partitiones oratoriae, in Form eines Katechismus, worin Cicero seinem Sohn Marcus die Hauptlehren der Rhetorik lateinisch absrägt, die er ihm griechisch vorgetragen hatte; die topica, die Lehre von der Aufsindung der Gründe und Beweise, angewandt auf den Proces und durch Beispiele aus der juristischen Praxis erweitert, nach der Topik des Aristoteles aus dem Gedächtnisse auf einer Seereise, 710 (44), geschrieben, auf Ersuchen des berühmten Rechtsgelehrten Tre batius, dem das griechische Original zu viel Schwierigkeiten machte; endlich das Schriftchen de optimo genere oratorum, eine Borrede zu der Uebersetzung der beiden Reden des Aeschines und Desmosthenes gegen und für Atesiphon, die Cicero in der Absicht veranstaltet hatte, um das von vielen römischen Rednern verkannte Wesen der attischen Beredtsamkeit an den besten Wustern zu zeigen.

Ein besonderes Verdienst hat sich Cicero dadurch erworden, daß er in einer Reihe von Schriften seine Landsleute mit den Lehren der griechischen Philosophie in einem Umfange, wie disher noch Reiner, bekannt machte, und zwar lag es ihm nicht sowohl daran, ihnen eine bloße historische Kenntniß der griechischen Phistosophen und ihrer Systeme zu überliefern, als das gesammte Staatssund Privatleben nach philosophischen Grundsähen zu rezgeln. "Unsere ganze Rede," sagt er in seiner Schrift über die Gesetze (de leg. I, 23), "zielt auf die Besestigung der Staaten und die Besserung der Völker."

Der praktische Zweck war bei ihm vorherrschend; daher hielt er sich von der Speculation fern, zumal er selbst fühlen mochte, daß zum Eindringen in die Tiefen der Philosophie ihm der Geist und den Römern das Verständniß fehlte. Was ihn ferner zu ben griechischen Philosophen hinzog, war die schöne Form, die er mit feinem Geschmad zu würdigen verstand und für sich und seine Mitbürger nutbar zu machen suchte. Namentlich war es Plato, ben er in den meisten seiner dialogischen Schriften vor Augen hatte, wiewohl er auch in dieser Hinsicht hinter seinem Mufter weit zurüchlieb. Sein größtes Berdienst besteht aber darin, daß er zuerst die römische Sprache zum philosophischen Ausbrucke geeignet machte. Er sagt selbst (Tusc. II, 2), daß, wie die Römer gludliche Nebenbuhler der Griechen in der Beredtsamkeit geworden, es jett, wo die Beredtsamkeit schon zu sinken anfange, an ber Zeit sei, daß sich auch eine philosophische Literatur, die mit der grie= dischen wetteifere, entwickle; bann werbe man ber griechischen Bibliotheken entbehren können. Dazu wolle er die gebildeten Römer anregen, sich mit Geist und Methode in einer eleganten Form auch über philosophische Gegenstände auszudrücken. Daher legt er weit weniger Werth auf die Driginalität der philosophischen Forschung, als auf ben philosophischen Ausbruck, ben er bem oratorischen gegenüberstellt. Er schreibt in der Borrede seiner Pflichtenlehre an seinen Sohn Marcus (de off. I, 1): "Indem du unsere Schriften lieseft, die nicht viel von den Peripatetikern abweichen, soust bu, was den Inhalt betrifft, dein eigenes Urtheil brauchen das verwehre ich dir durchaus nicht -; im lateinischen Ausbruck aber wirst du sicherlich durch die Lecture unserer Schriften dir eine arößere Fülle erwerben. — Daher ermahne ich dich gar dringend, daß du nicht blos meine Reden, sondern auch diese meine philo= sophischen Schriften, die an Umfang jenen ichon fast gleichkommen, mit Eifer lesest; denn ist auch in jenen eine größere Kraft des Ausbruckes, so muß doch auch die gleichmäßige und gemilderte Rebegattung nicht vernachlässigt werben."

Nach einigen Uebersetzungen von Schriften griechischer Philosophen trat Cicero zuerst mit einem selbständigen Werke, den sech s Büchern über den Staat (de re publica libri VI) auf. "Ich schrieb sie," sagt er (de divin. II, 1), "als ich noch am Staatsruder war, eine große und gerade für den Philosophen geeignete Aufsabe, die auch von Plato, Aristoteles, Theophrastus und der ganzen. Schule der Peripatetiker auf das Ausführlichste behandelt worden ist." Aus seinen Briefen ergiebt sich, daß er schon im Jahre 700 (54) daran arbeitete. So schreibt er in diesem Jahre an Atticus (IV, 16): "Die Unterhaltung über den Staat habe ich dem Afrizanus, (L. Furius) Philus, Laelius und Manilius in den Mund gelegt und habe ihnen noch die jungen Leute Q. Tubero und P. Autilius, sowie die beiden Schwiegersöhne des Laelius, den Scaevola und Fannius, zur Seite gestellt. Gebe Gott, daß ich mein Vorhaben zu Ende führen könnte; denn, wie dir selbst nicht

entgangen ist, habe ich einen Stoff von großem Umfange und großer Wichtigkeit gewählt, der sehr viel Muße erfordert, an der es mir jett gerade mangelt." — Mehrmalige Umänderung des Planes verzögerte den Abschluß, so daß er das Werk erst vor seiner Abreise nach Eilicien, 703 (51), herausgab. — Berlegt ift ber Dialog in die Zeit kurz vor dem Tobe des Scipio, in die latinischen Ferien bes Jahres 625 (129). — Wenn Cicero auch in der äußeren Form den Staat des Plato vor Augen hatte, fo war es boch nicht ein philosophischer Ibealstaat, wie der platonische, sondern die freilich etwas idealisirte römische Staatsverfassung vor den Unruhen der Gracchen, zum Theil nach Polybius, an der er bas Bild der besten Regierungsform giebt, dabei nicht blos das öffentliche Leben, sondern auch die Erziehung und häusliche Sitte berücksichtigend. Nach Macrobius' (somn. Scip. I, 1) Ausspruch hat Plato den Staat, wie er sein müßte, geordnet, Cicero den Staat, wie er von den Vorfahren eingerichtet worden ist, beschrie= ben: Beide hatten dieselbe Haupttendenz, zu zeigen, daß ohne die höchste Gerechtigkeit kein Staat regiert werben könne. — Das Werk war außer einzelnen Bruchftuden bei Kirchenvätern und Grammatikern und dem Schlusse verloren, bis im Jahre 1822 Angelo Mai aus einem Baticaner Palimpsest einen Theil bes Ganzen wieder auffand und herausgab. Der Traum des Scivio (somnium Scipionis) ist von Macrobius erhalten, der einen Commentar über denselben geschrieben hat. Er bildete auf ähnliche Weise ben Schluß, wie ber Mythus im Staate Plato's. Scipio Ufricanus erzählt: wie er als Kriegstribun unter dem Consul Man. Manilius nach Afrika gekommen, habe er den seiner Familie sehr befreundeten König Masinissa besucht. Der alte Masi= nissa nahm ihn als Enkel bes P. Cornelius Scipio auf bas Freundlichste auf, bewirthete ihn glänzend, und nachdem sie sich bis in die Nacht hinein von dem älteren Africanus unterhalten hatten, begab sich Scipio zur Ruhe und sank bald in einen außer= gewöhnlich tiefen Schlaf. Im Traume erscheint ihm Africanns und spricht dem Erschreckten Muth zu: "Fürchte dich nicht, Scipio, und merke dir, was ich sagen werbe. Siehst du jene Stadt, welche, durch mich gezwungen dem römischen Bolke zu gehorchen, den alten Krieg erneuert und nicht ruhen kann? Du bist jett fast nur als gemeiner Krieger zum Kampfe gegen sie ausgezogen; in zwei Jahren wirst du sie als Consul zerstören und dir den Ehrennamen, den du durch Erbschaft von mir besitzest, durch beine eigenen Thaten erringen. Nachbem bu aber Carthago zerstört, einen Triumph gefeiert, das Censoramt erlangt und als Legat Aegypten, Syrien, Usien und Griechenland burchwandert haben wirft, bann wirft bu, zum zweiten Male zum Consul gewählt, Numantia zerstören und den schwersten Krieg beenden. Aber wenn du dann zu Wagen in das Capitol eingefahren bist, wirst du den Staat durch die Rathichläge meines Enkels in Zerrüttung finden. Hier wirft du dem Baterlande das Licht beines Geistes, beines Muthes und beines Rathes leuchten lassen müssen. Aber, wie ich schaue, scheibet fich in dieser Beit zwiefach ber Pfad beines Geschickes. Auf dich wird der Senat bliden, auf dich die gutgefinnten Bürger, auf dich die Bundesgenossen und die Latiner; auf dir allein wird die Rettung des Staates beruhen; kurz, du wirst als Dictator ben Staat von Neuem ordnen muffen, wofern du den verruchten Händen beiner Berwandten entgehst. Und damit du dich um so eifriger dem Schutze bes Staates hingebest, so wisse: für Alle, die ihr Baterland erhalten, unterstützt und vergrößert haben, ist im himmel ein bestimmter Ort festgesett, wo fie als Selige eines ewigen Lebens genießen werden. Denn Nichts ist jenem Urgotte, der diese ganze Welt regiert, von Allem, was auf Erben geschieht, angenehmer, als die burch das Recht geknüpften geselligen Bereine ber Menschen, welche Staaten beißen. Bon hier find die Leiter und Erhalter derselben ausgegangen, und hierher werben sie wieder, zurückehren." - Scipio fragt, ob Africanus selbst und Paulus, sein eigener Bater, und die Anderen, die man gestorben wähne, noch leben. — "Wohl," sagt Africanus, "Alle leben, welche ben Banden des Körpers wie einem Gefängnisse ent= flohen sind. Euer sogenanntes Leben ift ber Tod. Siehe, ba nabet dir dein Bater Paulus." — Und wie ihn Scipio erblickt, vergießt er einen Strom von Thränen; der Bater aber, nachdem er ihn umarmt und geküßt hatte, beruhigt ihn, und Scipio, wieber bes Wortes mächtig, spricht: "D bu heiligster und trefflichster Bater! da dies das Leben ist, wie ich eben von Africanus gehört habe, was weile ich noch länger auf Erben und eile nicht lieber zu euch zu kommen?" — "Das darfst du nicht," erwiedert Paulus; "benn wofern nicht ber Gott, ber Herr biefes ganzen Beltraumes, den du hier erblickft, dich aus dem Gefängnisse beines Leibes befreit hat, steht dir unmöglich der Zutritt hierher offen. Denn die Menschen sind zu bem Zwecke geschaffen, daß sie die Obhut führen sollen über die Augel, die du hier mitten im Weltraume siehst und die man Erde nennt. Ihre Seele aber stammt von jenen ewigen Feuern, die ihr Sterne nennt und die, beseelt mit göttlicher Bernunft, in runder Augelform ihre treisförmigen Bahnen mit wun= berbarer Schnelligkeit durchlaufen. Daher mußt bu sowohl, o Publius, wie alle Frommen, die Seele in der Haft des Körpers halten, und ihr dürfet ohne Befehl beffen, von dem fie euch gegeben ift, nicht aus dem irdischen Leben scheiben, damit ihr nicht den euch von der Gottheit zugewiesenen Posten verlassen zu haben scheinet. Uebe vielmehr, Scipio, wie hier bein Großvater und wie ich, bein Erzeuger, die Gerechtigkeit und die fromme Pflicht, die

dir in hohem Maße gegen Eltern und Verwandte, in höchstem Maße aber gegen das Vaterland obliegt. Ein solches Leben ift der Weg zum himmel und in den Kreis derer, die einst gelebt haben und von dem Körper entlastet diesen Ort, den du schauest, bewohnen." — Es war aber ber Ort die unter den flammenden Sternen im reinsten Lichte hervorstrahlenbe Milchstraße, und von da aus überschaute Scipio ben ganzen Weltenbau, und als er seinen Blick wieder auf die Erde senkte, da schien sie ihm so klein und das mächtige römische Reich auf ihr nur wie ein Punct, so daß er sich seiner Unbedeutendheit fast schämte. — "Hebe," sprach Afri= canus zu ihm, "beinen Blick wieder auf jene hohen Räume!" Und er zeigte ihm die neun himmelstreise: ben äußersten, der die anderen umgiebt und zusammenhält und an welchem die Fixsterne befestigt sind; dann die sieben Areise für die Planeten: Saturn, Juppiter, Mars, die Sonne, Benus, Mercur und den Mond, und endlich den neunten und untersten, die Erde, das Reich des Sterb= lichen, wo nur die Menschenseelen unsterblich sind. Und zugleich vernahm Scipio die Musik, die die sieben Sphären in ihrem Rollen ertönen lassen und die zu hören das menschliche Ohr zu stumpf ist. Und wieder lenkt Scipio seinen Blick auf die Erde. Ufricanus zeigt ihm die fünf Bonen auf berselben, von benen nur zwei, die gemäßigten, bewohnt sind, und auf einem beschränkten Raume ber nördlichen nur ertönt der römische Name. "Und selbst die, die von euch sprechen, wie lange werden sie von euch sprechen! Bas ist ein irdisches Jahr gegen das große Weltjahr, von dem seit Romulus' Tode noch nicht der zwanzigste Theil verlaufen ist! Du siehst, wie eitel der Menschen Ruhm, wie dürftig der Lohn ist, den sie geben! Die Tugend allein muß dich durch ihren Reiz zur wahren Ehre führen; frage nicht nach dem Ruhme bei den Menschen, der räumlich und zeitlich beschränkt und vergänglich ist wie alles Irdische. Strebe nach bem Höheren und hege die Ueber= zeugung, daß du nicht sterblich bist, sondern dein Körper. nicht diese beine sichtbare Gestalt ift bein Ich, sondern ber Geist, der Gott in dir, der da lebt und empfindet und zurückenkt und vordenkt und den Körper so bewegt und lenkt und regiert, wie jener Urgott die Welt. Nur das sich immer Bewegende ist ewig: das Bewegte ist todt, sobald es nicht bewegt wird. Bewegung ist das Ursprüngliche, das keinen Anfang hat, und darum ist auch unsere Seele ewig, weil Bewegung ihre Natur und eigentliches Wesen ist. Die würdigste Bewegung für sie aber ist die Thätig= keit, die auf das Wohl des Baterlandes gerichtet ist, und je mehr sie barin sich bewegt und übt, desto leichter wird sie in dieses Reich und ihre eigentliche Heimath emporschweben, und um so ichneller, wenn sie, während sie noch vom Körper umschlossen war, immer schon hinausstrebte, darauf bedacht, sich so viel wie möglich

vom Körper loszutrennen. Aber die Seelen derer, die sich den Lüsten des Körpers ergeben und sich gleichsam zu ihren Knechten machen und von ihren Leidenschaften getrieben, nur auf die Lust hören, das Gesetz der Götter und Menschen verletzen, treiben sich, wenn ihre Seelen den Körper verlassen, um diese Erde umher und erst nach vielen Jahrhunderten kehren sie an diesen Ort zurück." — Africanus verschwand, und Scipio erwachte sogleich vom Schlase.

Aehnlich wie bei Plato reihte sich an ben Staat die Schrift über die Gesetze (de legibus); doch folgt Cicero in derselben ben Grundsäten ber Stoiter, besonders scheint er bes Chrysippus Werk negi vouwr vor Augen gehabt zu haben. Von dem ursprünglichen Bestande, der sich auf mindestens 5 Bücher, mahr= scheinlich sogar auf 6 belief, haben sich nur 3 Bücher erhalten. Die Form ist die dialogische; Cicero selbst führt das Wort vor seinem Bruder Duintus und Atticus. Die Schrift wird von Cicero nirgends erwähnt, und ba fie in fich unvollendet erscheint, so ist es wahrscheinlich, daß fie erst nach seinem Tode veröffentlicht worden ift, während sie unmittelbar nach den Büchern über ben Staat verfaßt sein mochte, ba fie Cicero selbst mit diesen in einen gewissen Zusammenhang bringt. "Da von uns," sagt er (c. 6), "ber Zustand bes Staates, ben Scipio in jenen sechs Büchern als den besten erwiesen hat, erhalten und bewahrt und alle Gesetze biefer Verfassungsform angepaßt werden mussen, so will ich die Wurzel des Rechtes von der Natur herleiten, die uns Führerin sein soll in dieser ganzen Untersuchung." — Das erste Buch enthält die Grundsätze des Rechtes (principia iuris), das zweite handelt von dem göttlichen Rechte (de legibus divinis) und bas britte von ben menschlichen Gefegen, bie von ben Obrig= teiten ausgehen (de legibus magistratuum), wegen bes bebeutenden Materials besonders wichtig für die Kenntniß der römischen Gesetze.

Wenn Cicero in den beiden eben genannten Schriften die Philosophie auf die Politik anwandte, so trieben ihn später Staatssund Familienverhältnisse zur Ausarbeitung theils praktischsphilossophischer, theils systematischer Werke. Caesar's Dictatur machte seiner politischen Thätigkeit ein Ende; er zog sich fast ganz von dem öffentlichen Leben zurück und wandte sich sast ausschließlich der Philosophie zu. Die meisten und bedeutendsten seiner philossophischen Schriften sallen in die Jahre 708—710 (46—44). Die ungemeine Fruchtbarkeit, die Cicero im seinen letzten Lebensjahren, die noch dazu von häuslichem Unglück und von Sorgen um den Staat getrübt waren, entwickelte, ist nur dadurch erklärlich, daß er den Stoff zu seinen Arbeiten früher schon gesammelt hatte. Er selbst schreibt an Atticus (XII, 52): "Du wirst fragen: wie ist es möglich, dies Alles zusammenzuschreiben? Da ich Collectaneen (ἀπόγραφα) besitze, so ist die Arbeit sehr erleichtert; denn ich

brauche nur den Stoff in Worte zu kleiden, und diese strömen mir reichlich zu." Außerdem hatte er sich eine Sammlung von Einleitungen (volumen procemiorum) angelegt, und aus dieser wählte er die für die jedesmalige Schrift passende, wobei es einmal vorkam, daß er aus Vergessenheit eine Einleitung zu zwei verschie-

benen Schriften benutte (ad Att. XVI, 6).

Im Jahre 708 (46) sind verfaßt die Paradoxa an M. Brutus, Entwicklungen von sechs auffallenden stoischen Lehrsäßen, wie Cicero in der Einleitung schreibt, Beispiele von llebungen, wie er sie anzustellen pflegte, wenn er sogenannte Schul=Thesen auf redenerische Art behandelte. Die 6 Säße sind: Das Sittliche ist allein das Gute. — Die Tugend genügt zum glücklichen Leben. — Alle schlechten Handlungen sind gleich und ebenso alle guten. — Jeder Thor ist ein Wahnsinniger. — Nur der Weise ist frei und der Thor ein Sclave. — Der Weise allein ist reich.

Der Tob seiner geliebten Tochter Tullia, 709 (45), veranslaßte die Trostschrift über die Linderung der Trauer (consolatio sive de luctu minuendo), nach Krantor's Schrift nequaévyovs. Er schreibt an Atticus (XII, 14): "Der Schmerz läßt keinen Trost auskommen. Ich habe sogar das gethan, was gewiß vor mir noch Keiner gethan hat, daß ich mir selbst schriftlich Trost zusprach. Ich werde dir das Buch zuschicken, sobald die Copisten eine Abschrift genommen haben." Und anderswo heißt es: "Meine Trostschrift übt auf mich selbst einen heilsamen Einsluß, und ich glaube, sie wird wohl auch Anderen sich vielfältig nüßlich erweisen" (de divin. II, 1). — Wir besitzen von dem Buche nur einzelne Fragmente.

Als Einleitung in die systematische Philosophie sollte der in demselben Jahre versaßte Dialog Hortensius dienen. Wie Ciceroselbst sagt, wollte er durch diese Schrift angelegentlichst zum Stubium der Philosophie ermahnen (de divin. II, 1), indem er die Vorurtheile gegen dieselbe widerlegte (Tusc. II, 2). Die Schrift, die wir nicht mehr besitzen, war im Alterthum sehr geschätzt. Der heilige Augustinus hat sich nach der Lectüre derselben der Philos

sophie zugewendet.

Auf den Hortensius folgten in demselben Jahre die vier Bücher Academica (Academicorum libri IV), worin er sorgfältig Alles, was für die Akademie gesagt werden kann, entwickle (Tusc. II, 2) und gezeigt hat, welche Art zu philosophiren die am wenigsten anmaßende und die am meisten consequente und gezichmackvolle sei (de divin. II, 1). Die Schrift bestand ursprünglich aus 2 Dialogen, Catulus und Lucullus. Auf den Wunsch des gelehrten M. Terentius Varro, eine Rolle in einer ciceronias nischen Schrift zu spielen, arbeitete Cicero das Werk um und vertheilte den Stoff in 4 Bücher (ad Attic. XIII, 13; 19). Wir bez

sitzen außer dem Widmungsschreiben an Barro (ad fam. IX, 8) noch das erste Buch der zweiten (Academica posteriora) und das zweite Buch der ersten Bearbeitung (Academica priora). Jenes enthält die Unterredung des Barro und Cicero in Gegenwart des Atticus auf dem cumanischen Landgute. Varro übernimmt die Darstellung der älteren Akademie. Er beginnt mit Sokrates, geht bann auf Plato, ben Gründer der Akademie, über und giebt eine Uebersicht seiner Ethit, Physik und Dialektik. Gegen die Ideen= lehre Plato's erhebt sich Aristoteles, und das Princip der plato= nischen Ethik, daß in der Tugend die Glückseligkeit liege, stößt Theophrast um. Strato, bessen Buhörer, läßt die Ethik ganz bei Seite und beschränkt sich auf die Physik. Die Nachfolger Plato's sind Speusippus und Xenokrates; diesen folgen Polemo, Krates und Krantor. Die Zuhörer des Polemo waren Zeno und Arce= filas. Jener giebt ber Ethit, Physit und Dialektit die eigenthum= liche Richtung, die die stoische Schule verfolgt hat. — Jest ergreift Cicero das Wort, das System des Arcesilas darzustellen. Dieser behauptet, daß man Nichts wissen könne, sondern daß Alles im Dunkelen liege. Man nennt seine akademische Schule die neue; aber Cicero meint, da sie in ihrem Princip von der Erkenntniß nicht wesentlich von Plato abweicht, sei sie noch zur alten zu rechnen. — Das Gespräch bricht hier ab. — In dem zweiten Buche, Lucullus überschrieben, sind Lucullus, Hortenfius, Catulus und Cicero die Unterredner. Lucullus trägt die Meinung des Antiochus von der Realität unserer Erkenntnisse vor, die dann Cicero im Geiste der neueren Akademie, die nur eine Probalität unserer Erkenntnisse annimmt, widerlegt.

Eine Hauptstelle unter den systematischen Schriften nehmen Bücher de finibus bonorum et malorum, bem Brutus gewidmet, ein. Das früher schon vorbereitete Werk (de leg. I, 20) ist gleichfalls im Jahre 709 (45) vollendet worden. Cicero äußert sich über den Zweck desselben (de divin. II, 1) in folgender Weise: ba bas Fundament der Philosophie auf der Ansicht vom höchsten Gute und Uebel beruhe, so habe er diese Frage in 5 Büchern ins Reine gebracht, damit man klar ein= sehen könne, was von jedem Philosophen darüber gesagt und was dagegen eingewendet werde. Die Frage, die hierbei zur Behandlung kommt, giebt er in der Einleitung des ersten Buches (c. 4): "Was ist das Ziel, was das Aeußerste und Letzte, worauf fich alle unsere Bestrebungen nach Lebensglück und Rechtthun be= Was erstrebt die Natur als das höchste von ziehen müffen? allen wünschenswerthen Gütern; was flieht sie als das größte Uebel?" — Da Cicero die abweichenden Ansichten der Philosophen genau erörtern wollte, so vertheilte er ben Stoff auf brei Be= fpräche, benen er eine verschiedene Ginkleibung gab, boch fo, baß er in allen die Hauptrolle spielt. Die Nebenpersonen sind über= wiegend zur Abfassungszeit bereits Berstorbene. Das erste Ge= spräch, das die Ansichten ber Epikureer behandelt, umfaßt Buch I und II und findet im Jahre 704 (50) in Anwesenheit des L. Manlius Torquatus und C. Balerius Triarius ftatt. Cicero aiebt eine Kritik der epikureischen Physik, die sich nur unwesentlich von ber bes Demofrit unterscheibet; bann ber epifureischen Logif, die er eine waffenlose und sich bloßgebende nennt, da sie Nichts von Definitionen, Eintheilungen und Schlüssen weiß, sondern die Erkenntniß blos in die Sinne legt und darum in der Beurtheilung des Wahren wie diese schwankt. Die Ethik der Epikureer aber geht von dem falschen Princip aus, daß die Lust bas Einzige und Höchste sei, was wir erstreben, und der Schmerz das, was wir fliehen muffen. Hiermit ist alle Tugend, alle Gelbsthingebung für Andere, kurz Alles, was den Menschen adelt, aufgegeben, und es bleibt als das lette Ziel des Glückes blos das körperliche Wohl= behagen, das der Mensch mit dem Thiere theilt. — Torquatus vertheidigt die Ansicht der Epikureer über bas höchste Gut. Streben nach Wohlbefinden ist allen Wesen eigen. Der Mensch sucht aber nicht blos das Wohlbefinden des Körpers, sondern auch der Seele. Darum strebt der Weise nach der Tugend und erkauft sich das Wohlbefinden der Seele oft durch das Opfer einer ge= ringeren Lust oder durch freiwillige Ertragung eines Schmerzes. Indem er so das Wohlbefinden der Seele fördert, entsagt er aber auch den sinnlichen Genüssen nicht, die dem Körper wohlbehagen. Darum vernachlässigt der Epikureer die Logik, weil sie zur Behag= lichkeit Nichts beiträgt, nicht aber die Physik, weil die Beobachtung und Erkenntniß der Natur ihn von der falschen Furcht und dem Aberglauben befreit, die die Ruhe des Lebens ftoren. - In dem zweiten Buche weist Cicero die Unhaltbarkeit dieser Ansicht nach. Das höchste Gut muß ein solches sein, das, abgesehen von allem Nuten und allem Lohne, an und für sich lobens= und erstrebens= werth ist. Das ist aber nicht die Lust oder das Wohlbehagen, sondern das Sittliche. Der wahre Weise will lieber ein Hercules bei vielen Leiden und Schmerzen, als ein Epikur in der Fülle ber Lüste sein! — Das zweite Gespräch, welches Buch III und IV umfaßt, führt Cato und Cicero im Jahre 702 (52) in der Unter= haltung vor. Cato entwickelt bie Ethik ber Stoiter, bie auf bem Princip beruht: Tugend ist das höchste Gut, Laster das höchste Uebel. Der Mensch gelangt zum Glude, wenn er ber Ratur gemäß lebt, und darin besteht die Beisheit. — Das vierte Buch enthält die Entgegnung Cicero's. Die Ethit ber Stoiker weicht meist nur in Worten von der der Atademiker und Peripatetiker ab. In dem, worin sie sich von dieser unterscheidet, ist sie auch angreifbar, daß sie nämlich keinen Unterschied in den Tugenben

und Lastern macht, und daß sie den Schmerz zwar für kein Uebel (malum), doch für eine Widerwärtigkeit (asperum) erklärt, die aber auf das Lebensglud keinen Ginfluß übe. Der Leidende fühlt jedoch den Schmerz nicht minder als Widerwärtigkeit, denn als Der Fehler ber Stoiker liegt darin, daß sie die zwei ver= schiedenen Principien vereinigen wollen: bas Gute ist bas Sittliche, und das Verlangen nach bem, was zum Lebensglücke gehört, ift ein natürlicher Trieb. — Das britte Gespräch im fünften Buche ift in den ersten Aufenthalt des Cicero in Athen, 675 Außer ihm nehmen daran Theil sein Bruder (79), verlegt. Quintus, sein Vetter Lucius Cicero, Atticus und M. Pupius Piso. Letterer entwickelt die ethischen Grundsätze der älteren Afademiker und der Peripatetiker, die, wie die Stoiker, die Tugend als das höchste Gut betrachten, doch aber auch die zufälligen Uebel und Leiden in der Abschätzung des Lebensglückes mit in Anschlag Daher erklärt er, daß er kein Bedenken trage, zu be= haupten: alle Beisen seien immer glücklich; doch sei es möglich, daß der Eine glücklicher sei, als der Andere.

Auf diese Schrift ließ Cicero 710 (44) die fünf Bücher Tusculanischer Disputationen (Tusculanarum disputationum libri V) folgen; dieselben sind ebenfalls dem Brutus gewidmet. "Sie follten barlegen, was zum Lebensglücke besonders nöthig sei; daher wird im ersten Buche über die Verachtung des Todes, im zweiten über die Ertragung bes Schmerzes, im britten über die Milberung des Rummers, im vierken über die anderen Gemüthsftörungen gehandelt. Das fünfte Buch umfaßt einen Gegenstand, der zumeift die ganze Philosophie verherrlicht: daß die Tugend für sich felbst schon zum glücklichen Leben genüge" (de divin. II, 1). Außer bem philosophischen Zwecke hatte Cicero auch noch die Absicht, an Beis spielen zu zeigen, wie man die Behandlung philosophischer Fragen mit der Uebung in der Beredtsamkeit verbinden könne. Er spricht sich hierüber selbst in der Einleitung zum ersten Buche aus. "Ich habe nur diejenige Philosophie immer für die vollkommenste ge= halten, die über die wichtigsten Fragen sich wortreich und zierlich auszudrücken versteht. Auf die Uebung hierin habe ich mich mit solchem Gifer gelegt, daß ich es selbst wagte, nach Art der Griechen Schulvorträge (scholas) zu halten. So habe ich es neulich auf meinem tusculanischen Landgute, da gerade mehrere Bekannte bei mir waren, versucht, was ich in bieser Art zu leisten vermöge. Denn wie ich früher Rebeübungen in gerichtlichen Sachen anstellte, eine Beschäftigung, die Reiner länger getrieben hat als ich, so ist jenes jest meine Uebung im Alter. Ich hieß Jemanden eine Aufgabe stellen, über die er mich sprechen zu hören wünschte, und hierüber ließ ich mich entweder im Sigen oder im Herumgeben aus. Und

demnach habe ich die Schulvorträge von fünf Tagen in fünf Bücher zusammengefaßt. Es war aber die Einrichtung getroffen, daß, nachdem der Andere seine Meinung geäußert hatte, ich dagegen die meinige äußerte. Das ist nämlich jene alte, sokratische Art, gegen die Meinung Anderer zu sprechen. Denn schon Sofrates glaubte, daß auf diese Weise bas, was der Wahrheit am nächsten komme, gefunden werden könne" (c. 4). — Der hier und da etwas nachlässige Ausdruck mag wohl in der Nachahmung des unmittel= baren Gedankenaustausches seinen Grund haben. Die Schrift war eine ber gelesensten bes Cicero.

Es folgen die in demselben Jahre veröffentlichten brei Bücher über bas Wesen ber Götter (de natura deorum Wir besiten bas Werk nicht ganz vollständig, ba gegen Ende des dritten Buches mehrere Abschnitte fehlen. Die Schrift ist aleichfalls bem M. Brutus gewidmet. Benutt sind griechische Schriften namentlich bes Phaebrus, Chrysippus und Karneades. Die Form ist die dialogische. In den latinischen Ferien eines der Jahre zwischen 676 (78) und 679 (75) kommt Cicero zu Cotta, einem Anhänger ber Akabemie, und trifft bei ihm ben C. Belleius, bamals ben größten Kenner ber epikureischen Philo= sophie, und ben Q. Lucilius Balbus, ber so in den Schriften der Stoiker bewandert war, daß er sich hierin mit den namhaftesten Griechen messen konnte. Die Rede war von dem Wesen der Bötter, einem Gegenstande, der dem Cotta besonders dunkel erschien und worüber er die Ansicht des Belleius und Balbus boren Belleius trägt die Ansicht der Epikureer vor. Sötter; bafür spricht die allgemeine, wenn auch dunkle Borstellung ber Menschen von den Göttern (πρόληψις, anticipatio). Rach dieser Borstellung sind die Götter unsterblich und selig. können die Götter nur sein, wenn sie weder selbst irgend eine Beschwerde haben, noch Anderen bereiten. Sie sind also frei von Abneigung und Zuneigung; benn bas find Schwächen, die einem vollkommenen Wesen nicht zukommen. In der Bollkommenheit der Götter liegt der Grund, daß wir sie verehren, aber nicht fürchten muffen. Mit ber Beseitigung ber Furcht ift auch aller Aberglaube Was die Gestalt der Götter betrifft, so kann diese nur die menschliche sein, weil sie die schönfte und zugleich diejenige ift. in ber ein vernünftiger Geist seinen Sit hat. Doch haben bie Götter keinen Körper, sondern nur einen Scheinkörper, der nicht mit den Sinnen aufgefaßt werden kann. Das Leben der Götter ift bas seligste; es verfließt in einem beständigen Nichtsthun, in bem Genusse ihrer Beisheit und Tugend und in dem Bewußtsein ber ewigen Dauer ihrer Lust. — Gegen diese Ansicht wendet Cotta ein: auch er behaupte, daß es Götter giebt, aber nicht aus dem theils unbedeutenden, theils falschen Grunde der allgemeinen Vorstellung von ihnen. Wenn es Götter giebt, so kommt es barauf an zu wissen: woher und wo sie seien und wie beschaffen. bie Götter nach den Epikureern wie alles Andere aus Atomen ent= standen, so können sie unmöglich ewig und baher auch nicht selig sein. Sie sind aber keine Körper, sondern Scheinkörper, wie Belleius Das ist nur eine Ausslucht; benn was Scheinkörper sind, davon haben wir keinen Begriff. Die Menschengestalt, die ihnen Epikur giebt, haben ihnen die Dichter und Künftler beigelegt. Den Menschen scheint freilich die menschliche Gestalt die schönste; baraus folgt aber nicht, daß es keine schönere geben könne, und daß nur sie die Trägerin der Vernunft und der Tugend und also auch der Glückfeligkeit sei. Was sollten überdies ben Göttern die Glieber bes menschlichen Körpers, wenn sie, da fie ja Nichts zu thun baben, fie nicht gebrauchen? Nichtig ist auch der Grund der Epikureer für die Unsterblichkeit der Götter, daß das Gleichgewicht (iσονομία, aequilibritas) neben ber stetblichen auch eine unsterbliche Natur verlange. Auch felig konnen ihre Götter nicht sein, ba eine Seligkeit ohne Tugend und eine Tugend ohne Thätigkeit nicht ge= bacht werben fann, die epifureischen Götter aber ewig mußig find; ja sie können nicht einmal die körperlichen Vergnügungen, in die Epikurus das höchste Gut sett, genießen. Die Abwesenheit des Schmerzes und bas bloße Bewußtsein der Seligkeit ist noch keine Die Berehrung, die die Epikureer für die Götter in Unspruch nehmen, heben sie in der That auf; benn mußige Götter, die für die Menschen nicht sorgen und ihnen nicht helfen, zu ver= ehren, haben wir keinen Grund. — In bem zweiten Buche trägt Balbus die Ansicht der Stoiker vor. Erst zeigt er, daß es Götter giebt, aus bem übereinstimmenben Glauben aller Menschen, aus den Erscheinungen der Götter, aus den Borherverkündigungen und Drakeln, besonders aber aus der Zwedmäßigkeit und Ordnung ber Welt im Ganzen und im Einzelnen. Die menschliche Vernunft tann nur von einer göttlichen stammen, und ba es nichts Besseres giebt und gebacht werden kann als die Welt, Nichts aber besser ist als die Vernunft, so muß auch eine Vernunft in der Welt walten, und in. der That sind auch alle Theile der Welt so in Uebereinstimmung, daß sie nur durch einen göttlichen Geift zu= sammengehalten sein können. Außer unserer Welt ift auch den Gestirnen eine Göttsichkeit beizulegen wegen ihrer freiwilligen Be= wegung, Ordnung und Beständigkeit. Die Götter regieren die Welt, weil sie Götter sind, weil Alles dem Denkenden unterworfen ift, weil die bewundernswürdige Zwedmäßigkeit des Himmlischen und Ardischen auf eine waltende Vernunft hinweist. Vor Allem aber sorgen die Götter für die Menschheit im Allgemeinen, wie für die Einzelnen. — Das britte Buch enthält des Cotta Entgegnung. Die Meinungen bes Bolfes von ben Göttern, von ben

Selbstoffenbarungen und Weissagungen berselben bürfen von einem Philosophen nicht als Gründe ihrer Existenz angeführt werden. Die Welt wie die Gestirne können keine Götter sein, da sie Körper sind, alle Körper aber bem Leiden unterworfen, also auch nicht ewig und unsterblich sein können. Gegen die Borsorge ber Götter für die Menschen spricht, daß Bieles, was sie ihnen geben, ja oft die Vernunft selbst, ihnen schadet und daß nicht selten die tugendhaftesten Menschen die unglücklichsten sind. die Götter können wie die Könige nicht auf Alles achten, sie kummern sich um das Ganze, nicht um das Einzelne, ist ein unge-Götter können sich nicht wie Menschen mit der Un= wissenheit entschuldigen, und wenn sie sich um bas Ganze fümmern. warum lassen sie bennoch ganze Staaten und Bölker untergeben? "Das ungefähr," schließt Cotta, "habe ich über bas Wesen ber Götter zu sagen, nicht etwa um ben Glauben an Götter wankend zu machen, sondern damit ihr erkennet, wie dunkel ber Gegenstand und wie schwer es ist, eine Auftlärung hierüber zu erlangen."

Als eine Ergänzung ber Schrift über bas Wesen ber Götter will Cicero die beiden Bücher über göttliche Offenbarung (de divinatione libri II) betrachtet wissen (de divin. II, 1). allgemeine Glaube aller Völker an Divination und die Meinung vieler Philosophen, namentlich der Stoiker, von der Wahrheit derselben fordern zu einer genaueren Untersuchung auf, zumal die Divination mit der Religion innig zusammenhängt, damit wir nicht entweder einem gottlosen Betruge, ober einem kindischen Aberglauben zur Beute werden. Cicero giebt die Unterredung wieder, die er hierüber mit seinem Bruder Quintus auf dem tusculanischen Landgute gehabt. Dieser hatte kurz vorher die Angriffe bes Cotta gegen die Divination in ber Schrift über bas Wesen der Götter gelesen. Ihm scheint die Sache nicht abgethan, und er glaubt immer noch ben Stoikern beistimmen zu mussen, daß es eine Divination gebe. Er unterscheidet zwei Arten von Divination: eine künstliche, die aus den Eingeweiden der Thiere, dem Fluge der Bögel, aus Bligen und anderen Zeichen, aus den Sternen und Loosen die Zukunft verkündet; und eine natürliche in Träumen und Drakeln. Man muß, meint er, weniger nach ben Gründen, als nach ben Erfolgen fragen. Die Kunft ber Divination beruht auf Erfahrungen; Die man von uralten Beiten ber gemacht hat, gang so wie der Urgt aus Erfahrung die Heilfräfte gewisser Kräuter tennt und wie man aus gewissen Anzeichen bas Wetter vorausfagt. Der Zufall kann hier nicht walten, weil ber Zufall niemals vollkommen die Wahrheit trifft. Auch ist der Einwand, daß die Verfündigungen oft nicht eingetroffen sind, nicht stichhaltig. Wetterzeichen täuschen auch zuweilen, und die Beilfräuter bleiben

nicht selten ohne Wirkung. Die beste Bestätigung ber Wahrheit ift die große Menge überlieferter Fälle von Divinationen, wovon Quintus eine reiche Sammlung aus der griechischen und römischen Geschichte giebt. — Das zweite Buch enthält die Entgegnung bes Cicero, die sich auf die Ansichten ber Afademiker stütt. Reine Divination beantwortet bas, was wir mit ben Sinnen wahrnehmen ober durch eine Wissenschaft ober Kunst wissen können; sie giebt nur Aufschluß über das, was dem Zufall anheim fällt und was nicht einmal ein Gott wissen kann; benn was ein solcher weiß, muß auch geschehen, und hört bann auf, ein Bufall zu sein. Leugnete man aber den Zufall und schriebe Alles dem Fatum zu: was hilft bann die Verkündigung, ba man seiner Bestimmung doch nicht entgehen kann? Ja, sie schadet nur um so mehr, als fie uns ben Genuß ber Gegenwart verkümmert. Die Beispiele, die Quintus angeführt hat, sind keine Beweisgründe, wie sie der Philosoph verlangt, der sich nicht auf Zeugen berufen darf, die entweder aus Zufall die Wahrheit sagen, oder in boser Absicht die Wahrheit verfälschen ober lügen können. Er muß sich ber Bernunftgrunde bedienen, darf nicht aus den Erfolgen schließen, namentlich aus solchen, die so sehr bem Zweifel unterworfen sind. Bie nichtig die verschiedenen Divinationen sind, wird an den ein= zelnen Arten derselben bewiesen. — Cicero war übrigens selbst Augur, seit 703 (51), und hat auch noch ein besonderes Buch über Borzeichen (de auguriis) geschrieben.

Die beiden vorigen Schriften ergänzend folgt eine Abhandlung de fato. Sie ist kurz nach dem Tode Caesar's, 710 (44), auf Aussorderung des Hirtius entstanden und enthält eine Untersuchung über die stoische Lehre vom Fatum. Der Ansang und das Ende der Schrift sind verloren und das vorhandene Bruchstück leidet an manchen Lücken und Textesverderbnissen. Cicero scheint besonders die Widersprüche, in die die Willensfreiheit mit der Annahme des

Fatums fällt, hervorgehoben zu haben.

In demselben Jahre schrieb Cicero außer den jetzt verlorenen, aber noch von Petrarca besessenen 2 Büchern über den Auhm (de gloria) auch die beiden kleinen Schriften Cato und Laelius. Ter Dialog Cato oder über das Alter (Cato sive de senectule) ist dem Atticus gewidmet. Er könne ihm, schreibt Cicero in der Einleitung, über die traurigen Zustände des Staates keinen Irost reichen, so wolle er ihm und sich die gemeinsame Last des Alters zu erleichtern suchen. "Mir hat," fährt er sort, "die Absissung dieses Buches so viel Vergnügen gewährt, daß sie mich nicht blos alle Beschwerden des Alters vergessen, sondern mir das Alter sogar als etwas Wonnigliches und Angenehmes erscheinen ließ. Niemals wird doch die Philosophie würdig genug gepriesen werden können, weil der, welcher ihr Gehör schenkt, jedes Lebense

alter ohne Beschwerde hinbringen fann." — Cicero läßt ben jun= geren Scipio Africanus und Laelius mit bem vierundachtzigjährigen Cato ein Jahr vor dessen Tode, 604 (150), zusammenkommen. Sie brücken ihm ihre Verwunderung aus, daß er so leicht die Beschwerden des Alters ertrage. "Die in sich selbst nicht," er= wiedert er, "das Bermögen haben, gut und glücklich zu leben, denen ist jedes Lebensalter beschwerlich; die aber alles Gute aus fich selbst schöpfen, benen tann nicht bas ein Uebel erscheinen, was die natürliche Nothwendigkeit mit sich bringt. — Meine Weisheit besteht darin, daß ich der Natur als der besten Führerin wie einem Sotte folge und ihr gehorche; benn es ist nicht mahrscheinlich, daß fie. während sie alle übrigen Lebensalter so wohl geordnet hat, gerade diesen letten Uct des Lebens wie ein schlechter Dichter sollte vernachlässigt haben. Gine Beit mußte boch die lette fein, und wie bei ben Baum= und Erbfrüchten tommt mit ber natürlichen die Zeit bes Herabfallens und ber Auflösung. bie Ratur ankämpfen wollen, was heißt das anders, als nach ber Giganten Beise mit ben Göttern fampfen?" (c. 2.) - Er wider= legt hierauf die vier Hauptbeschuldigungen, die man gegen das Alter vorzubringen pflegt: daß es den Menschen zur Unthätigkeit verurtheile; daß es schwach und hinfällig mache; daß es der Beranügungen entbehre; und daß es dem Tobe am nächsten sei, und schließt mit der Hoffnung eines künftigen Lebens. "Und follte mein Glaube an die Unsterblichkeit ber menschlichen Seele auch ein irriger sein, so gebe ich mich gern biesem Frrthum hin und will mir, jo lange ich lebe, biesen beseligenden Glauben nicht entreißen Hört, wie einige untergeordnete Philosophen meinen, mit unserem Tobe alle unsere Empfindung auf, nun so habe ich nicht zu befürchten, daß diese Philosophen, wenn sie todt sind, mich bieses meines Jrrthums wegen verlachen werben."

Laelius sive de amicitia), ift ebenfalls bem Atticus gewibmet, ber Cicero aufgeforbert hatte, über die Freundschaft zu schreiben. Der Inhalt ist angeblich aus der Mittheilung hervorgegangen, die der Augur D. Mucius Scaevola dem Cicero in seiner Jugend von der Unterhaltung des Laelius mit seinen Schwiegersöhnen, dem erwähnten D. Scaevola und C. Fannius, kurz nach dem Tode seines Freundes Scipio, 625 (129), gemacht hat. Das Schriftchen empñehlt sich durch anmuthige Darstellung und erschöpfende Beschandlung des Stoffes, den Cicero zum Theil aus Theophrast's Schrift ness giliac entnommen zu haben scheint. Er stellt den Grundsaß an die Spize: Nur unter Guten ist Freundschaft mögslich. Freundschaft ist die mit wechselseitigem Wohlwollen verbunzdene Ulebereinstimmung der Ansicht über das Göttliche und Menscheliche. Rächt der Tugend und Weisheit ist die Freundschaft das

beste Geschent, das die Götter den Menschen geben konnten. Der Freund schaut in dem Freunde gleichsam ein Bild von sich; denn wahre Freundschaft knüpft die Natur, die uns in Anderen die Tugend ebenso lieben lehrt, als in uns selbst. Darum ist die Freundschaft, die sich auf Eigennutz gründet, vergänglich; die Freundschaft aber, die auf der Tugend beruht, ist ewig. Es gilt also für das Hauptgesetz zwischen Freunden, daß sie von einander nichts Unrechtes verlangen, und falsch sind die Grundsätze: Jeder muß gegen seinen Freund so gesinnt sein, wie dieser gegen ihn; Freundschaft beruht auf gleicher Leistung und Gegenleistung; wie hoch sich Jeder selbst schätzt, so sollen ihn die Freunde schätzen; man muß den Freund so lieben, als könnte man ihn auch einst hassen. Wenn Tugend die Freundschaft knüpft, so bedarf sie erst nicht der Probe des Unglücks, wie Ennius sagt:

Den treuen Freund erkennt man in der Zeit der Noth. Die Frage, ob neue Freunde alten vorzuziehen seien, beantwortet sich hieraus von selbst. Wie die Weine, so macht auch die Freundschaften die Beit süßer, und Recht hat das Sprüchwort: Freunde muffen, um echte Freunde zu werben, viele Scheffel Salz mit ein= ander essen. Nur die sind unserer Freundschaft werth, die wir zu lieben nicht durch äußere Gründe bewogen werden, sondern die wir ihrer selbst wegen lieben. Wie Jeder sich selbst liebt, ohne von sich selbst einen Lohn seiner Liebe zu erwarten, so müssen wir auch unsere Freunde lieben; denn der wahre Freund ist ge= wissermaßen unser zweites Ich. Freunde sind eine Seele in zwei Rörpern. Die Freundschaft ift von ber Matur zu einer Stüte ber Tugend, nicht zur Gefährtin der Laster gegeben. Nichts ist daher wichtiger, als die Wahl eines Freundes. Hier gilt der Grundsat: erft prüfen, bann lieben, nicht umgekehrt; benn Nichts rächt sich so bitter, als die unglückliche Wahl eines Freundes. Die Natur hat uns zur Geselligkeit geschaffen, die Ratur knüpft die Freund= schaft durch Wahrheit und Aufrichtigkeit; baber ift der Ausspruch des Terenz:

Nachgiebigkeit erwirbt dir Freunde, Wahrheit Haß, nur halb wahr. Die Nachgiebigkeit arte nicht in Schmeichelei auß; denn in der Freundschaft giebt es keine schlimmere Pest, als die Schmeichelei; und die Wahrheit sei fern von Vitterkeit und Schmähsucht, dann ist sie auch ohne Haß. Echte Freundschaft trennt nicht einmal der Tod. "Für mich," sagt Laelius (c. 27), "lebt Scipio, obgleich er mir plößlich entrissen worden ist, und wird immer leben; denn ich habe die Tugend dieses Mannes gesliebt, und diese ist nicht erloschen. Es giebt Nichts unter Allem, das mir das Glück oder die Natur geschenkt hat, was ich mit der Freundschaft des Scipio vergleichen könnte."

Die drei Bücher über die Pflichten (de officiis libri III),

zu benen vielleicht das verlorene Werk über die Tugenden (de virtutibus) ein Anhang war, schließen die Reihe der philosophischen Schriften. Cicero hat sie in den letzten Monaten des Jahres 710 (44) ausgearbeitet (ad Attic. XV, 13; XVI, 11) und sie seinem Sohne Marcus gewidniet und nach Athen geschickt, wo dieser fich unter der Leitung des Peripatetikers Kratippus mit der Philosophie Er folgt in seiner Pflichtenlehre hauptsächlich ben Stoitern, namentlich hat ihm in den zwei ersten Büchern bas Werk des Panactius negi tov zadhuovtog als Leitfaden gedient; doch ist er, wie er selbst sagt, nicht bloßer Uebersetzer, sondern er hat mit eigener Beurtheilung und Auswahl aus ben griechischen Quellen geschöpft, so weit es ihm am zwedmäßigsten erschien. Die Pflichtenlehre zerfällt ihm in zwei Theile: in einen theoretischen, bie Lehre von dem höchsten Gute, und einen praktischen, mit bem er es hier allein zu thun hat. Bei jeder unserer Handlungen kommt es auf die zweifache Erwägung an: ob sie sittlich gut (honesta) ober nütlich (utilis) ist. Die sittlich guten Handlungen können unter sich in Rücksicht auf ihren Borzug verglichen werden, und ebenso die nütlichen Handlungen, und endlich kann bas sittlich Gute wieder mit dem Nütlichen verglichen werden. nach zerfällt die Pflichtenlehre in drei Haupttheile. Das erste Buch handelt von dem sittlich Guten für sich und von der Colli= sion der sittlich guten Handlungen; das zweite Buch von dem Nüglichen, wobei als Hauptgrundsat gilt: bas sittlich Gute ift zugleich auch das Nütliche; das britte Buch von dem Streite des Nütlichen und sittlich Guten, ein Theil, den Panactins in feiner Pflichtenlehre ganz übergangen hat. Streng genommen ift ein solcher Streit nicht möglich, da, was nicht sittlich gut, auch nicht nüplich ist; doch kommen im gewöhnlichen Leben manche Collisionefalle vor. Hier gilt als allgemeine Regel: man muß entweder erkennen, daß 'das, was man für nühlich hält, nicht un= erlaubt ist, oder, wenn es unrechtlich ist, so muß man es nicht länger für nüplich halten.

Auch noch auf anderen Gebieten der Prosa hat sich Cicero als Schriftsteller versucht. So hatte er ein juristisches Werk über die susserlichen Aechtes (de iure civili in artem redigendo) angesangen (Quint. XII, 3, 10). Politisch-historischen Inhaltes war die erst nach seinem Tode versöffentlichte Rechenschaft über sein politisches Verhalten (ratio oder expositio consiliorum suorum), von ihm selbst in Briesen an Atticus als Geheim geschichte (avéndora) bezeichnet. In grieschischer Sprache hat er eine Dentschrift (indunqua), über sein Consulat geschrieben. Er schickte im Jahre 694 (60) das Buch dem Atticus mit der Bemerkung: "Wenn dir, einem Attiker, Manches darin weniger griechisch und gelehrt erscheinen sollte, so

will ich nicht das sagen, was, wie ich glaube, Lucullus zu dir über seine geschichtlichen Schriften gesagt hat: er habe, um besser zu beweisen, daß sie von einem geborenen Römer seien, einige Barbarismen und Solöcismen mit unterlaufen lassen. Wenn sich bei mir etwas dergleichen finden sollte, wird es ohne mein Wissen und Willen hineingerathen sein" (ad Att. I, 19). In einem an= beren Briefe an Atticus (II, 1) schreibt er: "Mein Buch hat die ganze Pomabenbuchse bes Isokrates und alle Salbenschächtelchen seiner Schüler und außerdem noch etwas aristotelische Schminke verbraucht. Bon Rhodus aus hat schon Posidonius an mich geschrieben, daß er, als er unsere Denkschrift gelesen, die ich ihm geschickt habe, bamit er zierlicher über benselben Gegenstand schreibe, nicht sowohl zum Schreiben aufgemuntert, als vielmehr bavon ab= geschreckt worden sei. Was willst du mehr? Ich habe die grie= chische Nation in Bestürzung gesetzt. Auf solche Weise sind biejenigen, die mich sonst brangten, ich möchte ihnen Etwas geben, was sie ausschmuden könnten, bavon abgestanden, mir lästig zu werben." - Außerdem werden noch von ihm Mertwürdigfeiten (admiranda) und ein geographisches Werk unter bem Titel chorographia erwähnt.

Bu den eigenen Werken Cicero's kommen noch die Ueber= setzungen griechischer Schriften. Sein Berfahren beim Ueber= setzen giebt er folgendermaßen an (de opt. gen. orat. 5): habe die berühmtesten Reben der beiden größten Redner unter den Attifern überset - aber nicht wie ein Dolmetscher, sondern wie ein Redner, indem ich dieselben Gedanken in Sätzen von berselben Form und Geftalt mit Worten, wie sie unserer Sprechweise angemessen sind, ausbruckte, und ich habe es hierbei nicht für noth= wendig gehalten, Wort für Wort wieberzugeben, sondern habe nur im Allgemeinen auf die Art und Bedeutung der Worte gesehen; benn ich glaube nicht diese bem Lefer zuzählen, sondern gleichsam jumägen zu müffen." - Außer ben beiben Reben bes Meschines und Demosthenes gegen und für Ktesiphon hat er Xenophon's Deconomicus, und zwar schon als Jüng= ling (de off. II, 24) übersett, ferner Plato's Protagoras und Timaeus, Letteren, wie aus ber Einleitung bes von der Ueber= setzung erhaltenen größeren Bruchstückes hervorgeht, nach den Acabemica.

Auch in der Poesie hat sich Cicero versucht, wiewohl nicht mit sonderlichem Glücke, wenigstens nach den ungünstigen Urtheilen der römischen Schriftsteller über seine dichterischen Leistungen zu schließen; denn uns verstatten die geringen Bruchstücke seiner Dichstungen kaum ein Urtheil. Außer mehreren anderen Gedichten, wie Pontius Glaucus, nach Plutarch (vit. Cic. 2) aus seiner Knabenzeit, Alchones, Urorius, Nilus, Limon, einer Elegie, Epigrammen,

sconsulato suo) in drei Büchern und über seine Leidenszeit (de temporibus suis), gleichfalls in drei Büchern. Aus dem Marius hat er selbst ein Bruchstück erhalten (de divin. I, 47), eine vorzügliche Schilderung eines Augurium, ebenso ein längeres aus dem zweiten Buche. über sein Consulat (ib. I, 11), das durchaus in ennianischer Weise gehalten ist. Quintilian (XI, 1, 24) tadelt mit Recht an diesem Epos die Selbstüberhebung des Verfassers und die lächerliche Einmischung der Götter: "Hätte er doch in seinen Gedichten das bei Seite gelassen, was ihm boshafte Gegner vorzurücken nicht mübe werden:

Weichet, ihr Waffen, ber Toga, es weiche ber Rebe ber Lørbeer; Rom, von Neuem zum Glück durch mich, den Consul, geboren; und den Juppiter, der ihn in die Versammlung der Götter beruft, und die Minerva, die ihn in allen Künsten unterrichtet hat; denn solches hat er sich nach gewissen Beispielen der Griechen gestattet."— Aus dem Griechischen hat Cicero die Phaenomena und Pros gnostica des Aratus als Jüngling übersett, wovon noch namshafte Bruchstücke erhalten sind. Endlich hat er mehrsach Stellen aus Homer und den griechischen Tragikern übertragen, wenn er in seinen Schristen Belege aus Dichtern brauchte, die ihm lasteinische Dichter nicht boten, z. B. de divin. II, 30; Tusc. II, 8—10.

Auch Cicero's jüngerer Bruder Quintus, geb. 652 (102), gest. 711 (43), war als Schriftsteller thätig. Als Legat Caesar's in Gallien versaßte er 700 (54) im Winterquartier binnen 16 Tasgen 4 Tragödien, wahrscheinlich Uebersetzungen griechischer Origisnale. Auch epischer Dichter war er, und vielleicht waren seine von Cicero (ad Att. II, 16) erwähnten Aunalen in epischer Form. Erhalten hat sich von ihm außer 3 Briefen (ad sam. XVI, 8; 16; 26) noch das Sendschreiben an seinen Bruder Marcus über die Bewerbung um das Consulat (de petitione consulatus ad M. Tullium fratrem) aus dem Jahre 690 (64), Rathschläge, wie man bei der Bewerbung um dies Amt zu Werke zu gehen habe, um zum Ziele zu gelangen.

## 2. Gaius Julius Caefar.

"Die Reden des Caesar sind aus demselben Geiste hervorsgegangen, mit dem er seine Kriege führte," sagt Quintilian. Was von seinen Reden gilt, das gilt auch von seinen anderen literasrischen Leistungen. Er beherrscht mit derselben Selbständigkeit das geistige Gebiet, wie er die römische Welt beherrscht hat. Seine Schriftstellerthätigkeit ist meist nur eine gelegentliche, seine politische und militärische Thätigkeit begleitende, und dennoch hat er auch

auf diesem Felde seine Ueberlegenheit über seine Zeitgenoffen bar= gethan. Bon Natur mit einem icharfen Urtheil, einem burchbringenben Berstande (Cic./ ad fam. IX, 16; VI, 6) und einem so vortrefflichen Gedächtnisse begabt, daß er vier bis sieben Briefe zugleich dictiren konnte und, wenn er schrieb ober las, gleichzeitig zu dictiren und zu hören pflegte (Plin. h. n. VII, 25), hatte er sich schon in seiner Jugend den Grad der Bildung angeeignet, ber ihn zu seinen späteren Leistungen befähigte. Unter seinen Lehrern wird der Grammatiker M. Antonius Gnipho und der Rhetor Molon, den er in Rhodus hörte, genannt. Er soll schon als Anabe das Lob des Hercules (laudes Herculis) und als Jüng= ling eine Tragodie Dedipus geschrieben haben (Suet. Caes. 56). Auch später bichtete er noch gelegentlich: so verfaßte er auf seiner vierundzwanzigtägigen Reise von Rom nach Spanien, 708 (46), ein Gedicht über dieselbe unter dem Titel iter (Suet. ib.). Tacitus (dial. 21) waren seine Gebichte jedoch nicht beffer als bie des Cicero und wenig bekannt. Erhalten haben sich nur 6 Hega= meter, eine Charakteristik des Terenz (Suet. vita Ter.). In der Beredtsamkeit kam er ben berühmtesten und vorzüglichsten Rednern entweder gleich oder übertraf sie (Suet. Caes. 55). In seinem 23. Jahre, 677 (77), trat er als Ankläger des En. Dolabella wegen Erpressungen auf, ben bie beiben größten bamaligen Reb= ner, Cotta und Hortensius, vertheidigten, und von der Zeit an wurde er unter die ersten Anwälte gerechnet (Suet. ib.). Diese Rede wurde später noch mit Bewunderung gelesen (Tac. dial. de or. 34). Er hat nur einige Reben hinterlassen, und von biesen wurden noch einige für unecht gehalten (Suet. ib.). Ueber ihn läßt Cicero im Brutus (72; 75) ben Atticus sagen: .. Caesar spricht fast unter allen Rednern das Lateinische am elegantesten, und diesen Vorzug hat er nicht blos aus der häuslichen Gewohn= heit, sondern auch aus einer umfassenden und gründlichen Renntniß der Literatur, die er sich durch das fleißigste und eifrigste Studium erworben. Bu ber Eleganz bes Ausbruckes tommt noch der äußere rednerische Schmuck, so daß er Keinem hierin nachsteht. Seine Art zu reben hat etwas Glänzenbes, burchaus nichts Charlatanmäßiges (splendidam quandam minimeque veteratoriam rationem dicendi tenet), gehoben burch die Stimme, die Bewegung und auch burch seine herrliche, gewissermaßen ablige Gestalt." In einem Briefe an Corn. Nepos schrieb Cicero: "Wen unter den Rednern, die Nichts als Redner sind, willst du diesem vorziehen? Wer ist sinniger und reicher an Gebanken? wer zierlicher und eleganter in Worten?" (Suet. 1. 1. 55) — Und nicht blos als praktischer Redner, sondern auch als gründlicher Forscher der Sprache hat er sich ausgezeichnet. Mitten in seinen Rriegsgeschäften, als er aus bem diesseitigen Gallien über die Alpen zum Heere

zurückfehrte (Suet. 56), unter fliegenden Geschoffen und unter dem Schalle ber Signalhörner und Bojaunen, wie Fronto (epist. de bell. Parth.) zur Hervorhebung des Contrastes etwas übertreibend sagt, schrieb er ein Werk über die lateinische Formenlehre, die zwei Bücher de analogia, die er bem Cicero widmete, bem Urheber und Erfinder der rednerischen Fülle, wie er ihn in der Vorrebe nannte. Er ging von dem Grundsate aus: "Die Bahl der Worte ist die Quelle der Beredtsamkeit (verborum delectus origo eloquentiae; Brut. 72) und stellte als Grundgeset auf: "Bie eine Klippe fliehe ein unbekanntes und ungewöhnliches Wort" (tanquam scopulum sic fugias inauditum atque insolens verbum; Gell. I, 10). — Auch über Aftronomie (de astris) hat Caefar geschrieben (Plin. h. n. im Quellenverzeichnisse zu B. XVIII und öfters im letteren Buche; Macr. Sat. 1, 16), und als pontisex maximus führte er ben mit Hülfe bes Peripatetifers Sosigenes verbesserten Kalender ein, 709 (45). — Die Lobschrift, die Cicero auf Cato Uticensis verfaßt hatte, veranlaßte ihn zu einer Gegenschrift in zwei Theilen, Anticatones, wozu Hirtius ben Stoff gesammelt hatte (Cic. ad Att. XII. 40). Auch diese Schrift hat er im Felde verfaßt, um die Zeit der Schlacht bei Munda, Anfang 709 (45) (Suet. 56). Die Puncte, die Cicero zum Lobe Cato's vorgebracht hatte, leugnete er entweder, oder sprach ihnen das Lobenswerthe ab, oder suchte nachzuweisen, daß sie vielmehr Tadel verdienten, und zwar geschah dies, wie Cicero ihm vorwirft, mit allzu großer Schamlosigkeit (topic. 25). Dem Unbefangenen mußte baher Manches, was Caesar tadelte, gerade als ein Lob Cato's erscheinen; jo berichtet Plinius (epist. III, 12), daß Caesar erwähnt habe, Cato sei einst am frühen Morgen trunken von einem Gelage heimgekehrt, und als die ihm Begegnenden in dem Betrunkenen Cato erkannten, seien sie erröthet, so daß, wie Caesar hinzufügte, man hätte glauben sollen, nicht daß Cato von ihnen, sondern sie von Cato ertappt worden seien. "Konnte," fragt Plis nius, "bem Cato ein größeres Ansehen zuerkannt werben, als wenn er selbst noch in der Trunkenheit so ehrwürdig erschien?" — Alehnlich wie der ältere Cato hat Caejar, der sich selbst durch einen treffenden Wit auszeichnete, eine Sammlung von witigen und geistreichen Aussprüchen berühmter Männer angelegt: dicta collectanea ober αποφθέγματα (Suet. Caes. 56). Auch von Cicero hat er mehrere Anekdoten aufgenommen, und dieser gesteht ihm ein so ausgezeichnetes kritisches Talent zu, daß er seine echten Wiße von ben ihm fälschlich beigelegten zu unterscheiden vermochte (ad Fam. IX, 16). — Auch gab es noch Sammlungen feiner officiellen Berichte an den Senat, denen er zuerst die Form von Deutschriften gab (epistulae, quas primus ad formam memorialis libelli convertit; Suet. Caes. 56), und ber Correspondenzen

an seine Freunde und an berühmte Männer, wie Cicero u. A. (Suet. ib.).

Die beiden Hauptwerke, die Caefar auch als Schriftsteller unsterblich gemacht haben, sind die Denkwürdigkeiten bes gallischen Krieges und bes Bürgerkrieges (commentarii de bello Gallico und de bello civili). Schon die Alten find des Lobes von ihnen voll. So sagt Cicero (Brut. 75): "Caesar hat auch Denkwürdigkeiten seiner Thaten geschrieben, die gar sehr zu loben sind; benn sie sind einfach, schlicht und anmuthig, ba er sie von allem rednerischen Schmude gleichsam entkleidet hat. indem er die Absicht hatte, Anderen, die Geschichte schreiben wollten, ben Stoff zu bieten, hat er baburch eitelen Schriftstellern, die hieran ihre Haarfräuselerfünste zeigen wollen, vielleicht einen Gefallen erwiesen, besonnene Männer aber vom Schreiben abgeschreckt. Denn Richts behagt in der Geschichtschreibung besser, als eine schmucklose und lichtvolle Kürze." Hirtius rühmt von benselben (de bell. gall. VIII praef.): "Nach dem Urtheile Aller sind sie so vortrefflich, daß fie, wie es scheint, den Historifern die Möglichkeit zu schreiben nicht geschaffen, sondern vorweggenommen haben. Solches zu be= wundern habe ich um so mehr Ursache als Andere; die Anderen nämlich wissen nur, wie gut und sauber, ich aber auch, wie leicht und schnell er sie verfaßt hat. Tacitus nennt ihn (Germ. 28) summus auctorum, was er auch in doppelter Beziehung war.

Die größere Ausführlichkeit und Bolltommenheit ber Dar= stellung in ben Büchern über ben gallischen Krieg erklärt sich, baß sie Caesar bei größerer Ruhe noch vor dem Bürgerkriege geschrie= ben hat; ber entbrennende Krieg hinderte jedoch die Bollendung, daher die Unebenheiten bes Stils in den letten Büchern und die Lucke nach bem siebenten Buche, die Hirtius durch das achte Buch ausfüllte. Das bellum civile ift, weil in bewegterer Zeit geschrie= ben, in knapperer und weniger abgerundeter Form. — Die Ent= haltsamkeit von allem rhetorischen Beiwerk, die feste und sichere Sand, womit die Personen und Ereignisse gezeichnet find, die Leidenschaftslosigkeit, mit der er seine persönlichen Berhältnisse barstellt, carakterisiren ben Mann, ber seiner Ueberlegenheit sich bewußt und seines Erfolges sicher ift. Wenn ihm Asinius Pollio bei Sueton (Caes. 56) allzu geringe Sorgfalt und zu wenig Achtung vor der Wahrheit vorwirft, indem er Vieles, was Undere gethan, ohne Untersuchung geglaubt, Bieles, was er selbst verrich= tet, entweder absichtlich ober aus Gedächtnißfehlern verfälscht habe, so tann dies nur von Ginzelheiten gelten, die ihre Entschuldigung theils im Drange der Geschäfte, theils in der Unmöglichkeit der vollkommensten Selbstverleugnung finden. Im Allgemeinen macht auch jest noch die Darstellung den Eindruck ber Treue und Wahrbeit. Am wenigsten ist es glaublich, daß Caesar mit der Heraus=

gabe seiner Commentarien die Absicht einer Parteischrift verbunden habe. Ueber den militärischen Werth der Commentarien haben die competentesten Richter, Friedrich der Große und Napoleon, ihr

Urtheil abgegeben.

Die vollkommenste Objectivität, mit der Caesar seinen Gegen= stand behandelt, und worin wohl auch ber Grund liegt, daß er in ber britten Person von sich spricht, schließt jede Reflexion aus. Orts- und Sittenschilderungen werden, wo sie nothwendig sind, Von seiner trefflichen Beobachtungsgabe geben bie eingeflochten. oft nur mit wenigen Bügen angedeuteten, doch immer treffenden Charafteristiken Zeugniß. Wie er die bamaligen Gallier schilbert, so sind die heutigen Franzosen noch. "Er glaubte, sich in keiner Weise auf sie verlassen zu dürfen, aus Furcht vor ihrem Wankelmuth, weil sie in ihren Entschließungen unberechenbar sind und immer etwas Neues wollen. Das ist die gewöhnliche Art der Gallier, daß sie Reisende selbst wider ihren Willen stille zu. halten zwingen und Jeden über Alles, was er gehört und erfahren hat, Kommen Hanbelsleute in Städte, so umringt sie bas ausfragen. Wolf und nöthigt sie zu sagen, aus welcher Gegend sie kommen Nach folden Gerüchten und und was sie bort erfahren haben. Mittheilungen faffen sie oft über bie wichtigsten Angelegenheiten ihre Entschlüsse, die sie freilich unmittelbar darauf wieder bercuen muffen, da sie sich nach unzuverlässigem Gerebe richten und bie Meisten ihnen nach ihren Bunschen Erbichtetes antworten" (de b. G. IV, 5). "In Gallien sind nicht blos in allen Staaten und in allen Gauen und Bezirken, sondern auch fast in jedem einzelnen Hause Parteien" (ib. VI, 11). — Eine kurze Schilberung ber Sueven giebt er de bell. Gall. IV, 1-3; eine Beschreibung Britanniens und seiner Bewohner V, 12-14; und in einer längeren Episode bespricht er VI, 11—28 die charakteristischen Gigenthümlichkeiten Galliens und Deutschlands und wie sich die Nationen dieser Länder unterscheiden. — Bon seiner technischen Kenntniß zeugen die meisterhaften Beschreibungen militärischer Werke, wie der Brude, bie er über den Rhein schlagen ließ (de b. G. IV, 17), der Belagerungswerke vor Alefia (VII, 72 — 73), des Thurmes und Schutganges, den Trebonius zur Belagerung von Massilia errich. tete (de b. c. II, 9-10). — Von Personen giebt er nicht, wie andere Historiter, eine besondere Charafteristit, sondern läßt sie durch ihre Thaten und Reden sich selbst schildern. So spricht sich der Trot des Ariovistus in der Antwort aus, die er den Gesandten Caesar's, welche ihn zu einer Unterrebung mit diesem einluben, "Wenn ich selbst von Caesar was brauchte, würde ich zu Caesar kommen; wenn Caesar von mir was will, so muß Caesar zu mir kommen. Es scheint mir sonderbar, was Caesar ober überhaupt das römische Bolk in dem mir gehörigen Theile von

Gallien, den ich durch Krieg unterworfen habe, zu schaffen hat" (de b. G. I, 34). Und auf die Drohung Caesar's, wenn Jener nicht aufhöre die Aeduer zu reizen und ihre Bundesgenossen zu befriegen, werbe er sich ber Aeduer und der anderen befreundeten Bolfer annehmen, giebt Ariovist ben echt beutschen Bescheid: "Wenn mir Caefar ankundigt, daß er die den Aeduern zugefügten Unbilden nicht werbe hingehen lassen, so hat noch Niemand ohne seinen eigenen größten Schaben sich mit mir in einen Rampf eingelassen. Wenn Caesar will, so mag er nur mit mir anbinden; er wird es erfahren, was unbefiegte Germanen, in Waffen wohlgeübte Männer, die in 14 Jahren noch unter kein Dach gekommen sind, an Tapferteit vermögen!" (de b. G. I, 36) — Den Geist im Heere Caesar's schilbern einzelne Vorfälle und Aeußerungen. Als vor dem Rampfe mit Ariovist bas Heer gegen bie Germanen vorzurücken zauberte, sagte Caesar: "Er wolle, was er sonst auf einen späteren Termin verschoben hätte, sogleich thun und schon in der nächsten Nacht um die vierte Nachtwache aufbrechen, um so bald als möglich zu erfahren, ob bei ihnen Scham und Pflichtgefühl oder Furcht überwiege. Wenn ihm sonst Niemand folge, so werde er mit der zehnten Legion, an der er nicht zweifle, vorwärts gehen. Diese solle von nun an auch seine Leibwache bilben." Das Heer folgte ihm hierauf willig und erfocht ben Sieg (de b. G. I, 40). — Die Soldaten litten bei Dyrrachium Mangel an Lebensmitteln. Sie fanden endlich eine egbare Wurzel, woraus sie eine Art Brot bereiteten, und wenn ihnen die Pompeianer ben hunger vorrückten, warfen sie ihnen bergleichen Brote hin, um ihre Hoffnung herabzustimmen. Oft hörte man in ihren Gesprächen die Aeußerung: sie wollten eher von Baumrinde leben, als den Pompeius ihren Händen entschlüpfen lassen (de b. c. III, 48-49). Der Träger eines Ablers war in dem unglücklichen Treffen bei Dyrrachium schwer verwundet worden, und da ihn seine Kräfte verließen, rief er den Reitern, die er in der Nähe sah, zu: "Diesen Adler habe ich viele Jahre hindurch treulichst vertheidigt, und jetzt stelle ich ihn sterbend dem Caesar mit derselben Treue wieder zu. Ladet, ich bitte euch, nicht die Schuld auf euch, die bisher in dem Heere Caesar's unerhört war, daß eine feige That enere Kriegerehre be= flede, und bringet ihm diesen Abler unversehrt wieder" (de b. c. III, 64). — Die Verblendung des Pompeius und seiner Feldherren und ihre Unfähigkeit einem Caefar gegenüber läßt die kurze Schil= berung, in welcher Art die Sieger von Pharsalus das Lager der Feinde gefunden, besser erkennen, als eine noch so weitläufige Aus= einandersetzung: "Im Lager bes Pompeius konnte man Laub= hütten errichtet, eine große Menge schwerer silberner Gefäße ausgestellt, die Belte mit frischem Rasen belegt seben; ja die Belte bes Lentulus und einiger Anderer waren mit Epheu bedeckt, und

so noch Vieles, was auf einen übermäßigen Luxus und Siegeszgewißheit deutete, so daß man leicht daraus schließen kounte, wie sie über den Ausgang des Tages durchaus nicht ängstlich waren, da sie allerhand unnöthige Gegenstände der Lust zusammenbrachten. Und doch haben diese Leute dem Heere Caesar's, das sich in dem jammervollsten Zustande befand und alle Leiden mit der größten Geduld trug, Ueppigkeit vorgeworfen, während es doch an den nothwendigsten Bedürfnissen Mangel litt" (de b. c. III, 96). — Die in die Erzählung verstochtenen Reden sind keine rhetorischen Paradestücke, wie bei anderen Historikern, sondern ungekünstelte, den Umständen angemessene Aeußerungen, die sich nur auf das Nothwendigste beschränken.

Die Commentarien des gallischen Krieges bestehen aus sieben Büchern. Jedes Buch enthält die Ereignisse eines Jahres. Das erste Buch giebt zu Anfange eine kurze geographische Beschreibung des Kriegsschauplates, und der Kriegsbericht selbst beginnt mit der Erzählung von der Auswanderung der Helvetier, im Frühjahre 696 (58), und schließt mit der Einnahme von Alesia, Herbst 702 (52). — An die Berichte Caejar's knüpft sich als achtes Buch die Ergänzung des A. Hirtius, eines vertrauten Freundes und Kampfgenossen von Caesar, die Darstellung der letten Versuche der Gallier, ihre Freiheit wieder zu erkämpfen, 703 (51), und im Anschlusse hieran ein kurzer, am Ende lücken= hafter Bericht von den Erlebnissen Caesar's im Jahre 704 (50) bis zum Ausbruch des Bürgerkrieges, 705 (49), woran sich un= mittelbar Caesar's Commentarien über ben Bürgerfrieg in drei Büchern reihen, die mit einer kurzen Erzählung ber Veranlassung des Bürgerkrieges beginnen und mit dem Anfange des alexandrinischen Krieges schließen. — Wie Hirtius die Lücke zwischen Caesar's beiben Commentarien ausfüllte, so hatte er auch nach bem seiner Ergänzung vorangeschickten Widmungeschreiben an Cornelius Balbus, benselben, ben Cicero in ber erhaltenen Rebe vertheidigte, die Absicht, die Geschichte des Bürgerkrieges vom alexandrinischen Kriege an bis zu Caesar's Tobe weiterzuführen. An der Durchführung seines Planes hinderte ihn sein eigener Tod, 711 (43). Denn von den die Greignisse bis zu Caesars Tobe behandelnden drei Schriften, über beren Verfasser man ichon im Alterthume in Zweifel war und die Manche dem Hirtius beilegten (Suet. Caes. 56), kann er höchstens das bellum Alexandrinum verfaßt haben, bessen Stil im Wesentlichen mit bem des achten Buches de bello Gallico übereinstimmt. Es erzählt in einfacher, nüchterner Sprache die Ereignisse in Aegypten, die gleichzeitigen Begebenheiten im Pontus, in Ilhrien und Spanien und Caesar's Thaten in Sprien, Cilicien, Pontus und Kleinasien bis zu seiner Rudfehr nach Rom, 707 (47). — Ueber die Kämpfe in Afrika in den

Jahren 707 (47) und 708 (46) berichtet das bellum Africanum. Die Darstellung ist ausführlicher als bei Caesar und Hirtius, die Anordnung zum Unterschiede von Beiden streng dronologisch, so daß oft der Zusammenhang der Ereignisse zerrissen ist, der Stil im Gegensate zu ber Schlichtheit des Hirtius affectirt und schwülstig, der Sprachgebrauch wesentlich verschieden, so daß man nothwendig einen anderen Verfasser als Hirtins annehmen nuß. — Erst recht ift dies der Fall bei dem bellum Hispaniense, das außer anderen Lücken auch am Schlusse verstümmelt ist. Dasselbe behandelt die Creignisse der Jahre 708 (46) und 709 (45) in noch größerer Umständlichkeit und noch äußerlicherer Chronologie, sowie in ganz rohem Stile und ungebildeter Sprache. Wahrscheinlich sind beide Schriften im Auftrage von Hirtius als Vorarbeiten für sein be= absichtigtes Werk von Kriegsleuten verfaßt und, da man sie in ieinem Nachlasse fand, sammt seinen eigenen Schriften den Büchern Caesar's angereiht worden.

## 3. Gains Sallustius Crispus.

In ganz anderer Weise wie Caesar verarbeitete Sallustius in seinen historischen Schriften den geschichtlichen Stoff. Hatte Cacsar blos ben Zweck, jeine eigenen Thaten bem Gedächtnisse ber Nach= welt zu überliefern, so hatte Sallustius als Berichterstatter der Thaten Anderer die Absicht, die Abhängigkeit der Greignisse von bem sittlichen Zustande bes Staates nachweisend, der Mit- und Nachwelt einen Spiegel des Lebens vorzuhalten. Ihm hat die Geschichte eine höhere Bedeutung, als blos die Neugierde zu befriedigen; er sieht in ihr eine Lehrmeisterin der Menschen, die uns die Beispiele des Guten und Bösen zur Nachahmung und Warnung vorhält, und darin besteht ihm der große Nupen der Geschichte. "Oft habe ich gehört," sagt er (lug. 4), "daß D. Maximus, B. Scipio und andere berühmte Männer unseres Staates zu sagen pflegten: wenn sie die Bilder ihrer Ahnen betrachteten, so würde ihr Herz auf das Heftigste für die Tugend entzündet. Nicht jenes wächserne Abbild, meinten sie, noch die äußere Gestalt habe eine solche Kraft in sich, sondern durch die Erinnerung an ihre Thaten würde vortrefflichen Männern in der Brust jenes Feuer angefacht und nicht eher gedämpft, als bis ihre Tugend dem Namen und dem Ruhme Jener gleichgekommen sei." — Die Geschichtschreibung war ihm demnach die Kunst, Zeiten und Personen mit solcher Treue ju malen, daß sie nicht eine vorübergehende Wirkung auf das Auge, sondern einen bleibenden Eindruck auf den Geist des Beicauers machten. Es kam ihm also weniger auf die bloße Her= zählung der Ereignisse an, als auf eine Charakteristik der Zeiten, in welchen, und der Versonen, durch welche sie herbeigeführt worden sind. Er fand sein Muster in Thucydides, und wie dieser der Geschichtschreiber des sinkenden Griechenthums gewesen, so fühlte er sich berufen, der Darsteller des verfallenden Römerthums zu werden. Beide hatten selber an dem öffentlichen Leben Theil genommen und sich später daraus zurückgezogen, um in Muße die

Geschichte ihrer Zeit zu schreiben.

C. Sallustius Crispus ist im Jahre 667 (87) zu Amiternum im Sabinerlande geboren. Er stammte aus einer plebeiischen Familie. Seine Jugend befleckte er durch vielfache Ausschweifungen. Nach seiner Quaestur wurde er im Jahre 702 (52) Volkstribun, und als solcher griff er den Diilo als Mörder des Clobius und seinen Bertheibiger Cicero auf bas Heftigste an. Zwei Jahre darauf, 704 (50), wurde er von den Censoren Appius Claudius Pulcher und L. Calpurnius Piso aus dem Senat gestoßen, angeblich wegen Chebruches mit der Fausta, Tochter des Sulla und Gemahlin des Milo (Varro bei Gell. XVII, 18; schol. Hor. sat. I, 2, 41), vielleicht nicht ohne Antrieb der pompeianischen Partei, die in Sallust einen Anhänger Caesar's verfolgte. Beginne bes Bürgerkrieges schloß er sich an Caesar an, ber ihn, 705 (49), zum Quaeftor machte und bamit in ben Senat wieber einführte. Auch übertrug ihm Caesar eine militärische Expedition in Illyrien, die nicht glücklich ablief. Glücklicher war er, als Propraetor Caesar's in Africa (bell. Afric. 34), (47),worauf ihm mit dem Titel eines Proconsul die Provinz Numidien zu Theil wurde, bei beren Berwaltung er sich die größten Erpressungen erlaubt haben foll; nur Caesar's Gunst schützte ihn vor einer Verurtheilung (Dio XLIII, 9; decl. in Sall. 7, 8). Caesar's Tobe zog sich Sallust vom öffentlichen Leben zurück und verwendete einen Theil seiner Reichthümer auf die Anlegung prachtvoller Gärten auf bem Quirinalis (horti Sallustiani) und seine Mußezeit auf wissenschaftliche Beschäftigung. Er starb im Jahre 718 (36).

Schon bei seinem Leben sind ihm vielsach seine Ausschweifungen und seine Habsucht vorgeworsen worden. Barro rügte in einer Schrift Pius oder über den Frieden den Widerspruch, der sich zwischen dem Leben und den Schriften des Sallust finde: "C. Sallustius, ein Schriftseller von jener ernsten und strengen Sprache, in dessen Geschichtswerfe wir ihn Censorengerichte anstellen und üben sehen, ist von Annius Milo beim Ehebruche ertappt, mit Riemen tüchtig gegeißelt und erst, nachdem er eine Gelbsumme bezahlt hatte, wieder freigelassen worden" (Gell. XVII, 18). Schlimmeres noch wirft ihm der declamator in Sallustium vor, und am schlimmsten mag er bei Lenaeus, dem Freigelassenen des Pompeius, fortgekommen sein, von dem Sueton (gramm. 15) erzählt, daß er aus Anhänglichkeit an seinen versten. Serrn die Vers

leumdungen, womit Sallust den Namen des Pompeius besleckt hatte, durch eine sehr bittere Satire gerächt habe, worin er ihm in den schmutigsten Ausbrücken seinen lieberlichen Wandel und bas Monftrose in seinem Leben und in seinen Schriften vorwarf. -Sallust selbst giebt in seinen Schriften Andeutungen über sein "Ich fühlte mich," fagt er (Cat. 3), "anfänglich als ein noch sehr junger Mann, wie die Meisten, zum öffentlichen Leben hingezogen, und ba war mir Vieles zuwider. Denn statt Scham, Mäßigkeit und Tapferkeit galten Frechheit, Verschwendung und Habsucht. Wiewohl mein Berg, bosen Neigungen fremb, bergleichen verabscheute, so ließ sich bennoch meine schwache Jugend, vom Ehr= geiz bethört, bestimmen, unter so großen Lastern auszuhalten, und obgleich ich mich von den schlechten Sitten der Uebrigen abgestoßen fühlte, so zog mir nichts besto weniger bie Sucht nach Ehre bieselben Qualen ber Verleumdung und ber Mißgunft zu, wie allen Wie nun endlich mein Geist von den vielen Leiden und Anderen. Gefahren Ruhe fand und ich zu bem Entschlusse kam, ich musse meine übrige Lebenszeit fern von der Orffentlichkeit hinbringen: da war es nicht meine Absicht, die schöne Mußezeit in Unthätig= teit und Sorglofigkeit zu vergeuben, noch auch andererseits knech= tischen Beschäftigungen, wie der Bebauung des Acers und der Zagd, ergeben mein Leben hinzubringen, sondern ich nahm wieder zu ber wissenschaftlichen Beschäftigung, von der mich der bose Chr= geiz abgezogen hatte, meine Buflucht und beschloß, die Geschichte bes römischen Volkes stückweise, wie mir gerade bies ober jenes ber Ueberlieferung würdig schien, zu beschreiben, und um so mehr, da ich mein Herz frei von Hoffnung, Furcht und politischer Leiden= schaft fühlte." — Anderswo sagt er (lug. 4): "Ich glaube nun wohl, daß es Leute geben wird, die, weil ich beschlossen habe, mein Leben zurückgezogen von ber öffentlichen Thätigkeit hinzubringen, einer so nütlichen und wichtigen Beschäftigung, wie die meinige ift, ben Namen der Trägheit beilegen werden, wenigstens solche, die die größte Thätigkeit barin erblicken, wenn man dem Bolke ben Hof macht und sich Gönner burch Schmausereien erwirbt. Wenn diese bedenken wollten, sowohl zu welchen Beiten ich meine obrigkeitlichen Aemter erlangt habe, und was für Männer basselbe Ziel nicht haben erreichen können, als auch was für Klassen von Menschen nachher in den Senat gekommen sind; dann werden sie gewiß ber Meinung sein, daß ich aus triftigen Gründen, nicht aus Trägheit meinen Lebensplan geändert habe, und daß aus meiner Geschäftslosigkeit dem Staate mehr Vortheil erwachsen wird, als aus Anderer Geschästen."

Es ist ein ziemlich müßiger Streit, den man über die Moralität des Sallust erhoben hat. Er war nicht schlechter und nicht besser, als die Meisten seiner Zeit. In seiner Jugend fröhnte er in grenzenloser Verschwendung ben sinnlichen Ausschweifungen, und als die Jahre die Leidenschaften abgekühlt hatten, gab er sich der Habgier hin, die er bei der Verwaltung der Provinz Rumidien zu befriedigen besonders Gelegenheit hatte. Die Veranlassung, daß man vorzugsweise sein sittliches Leben vor die Deffentlichkeit zog, war, daß er selbst in seinen Schriften sich herausgenommen hatte, ein Sittengericht über Andere zu üben. Es war daher natürlich, daß man, wie Barro, nach ber Berechtigung bazu fragte, und baß, wenn er aus Parteileibenschaft über Männer wie Pompeius jo harte Beschuldigungen aussprach, wie sie sich nach Sueton in seinen Schriften fanden (Pompeium oris improbi, animo inverecundo scripserat; Suet. gramm. 15), Freunde ber Angegriffenen, wie Lenaeus, Gleiches mit Gleichem vergalten. Er selbst gesteht freilich nur seinen Ehrgeiz zu, der ihm von seinen Feinden die anderen Beschuldigungen zugezogen habe, und ber Ernft und bie Bitterkeit, womit er die Sittenlosigkeit seiner Zeit rügt, könnten wohl für ein Zeugniß seines sittlichen Gefühls gelten, wenn nicht gerabe bie Abschnitte der Geschichte, die er zu behandeln sich gewählt hat, es nothwendig machten, auf die fittlichen Zustande näher einzugeben. Man könnte freilich sagen, er habe sie eben deshalb gewählt, um seinem sittlichen Unwillen einen Ausbruck zu geben; wenn nur nicht auch hier Sallust sich allzu beutlich als einen Nachahmer bes Thucybibes zeigte, daß, wie dieser an ber Geschichte bes pelo= ponnesischen Krieges, so er an gewissen hervorragenden Greignissen seiner und ber unmittelbar vorhergehenden Zeit nachweisen wollte, wie der politische Verfall der Staaten eine nothwendige Folge des sittlichen Verfalls der Bürger sei. Er hat daher oft bis auf die einzelnen Worte treu Stellen aus Thucybibes und anderen Gricchen, namentlich aus Demosthenes, in seine Sittenschilderungen verflochten und dabei mehr seine Gelehrsamkeit und Kunft, als seine Gesinnung offenbart. Damit soll nicht gesagt werden, daß er ein Heuchler und Scheinheiliger gewesen sei. Sollten seine Schriften die gewünschte Wirkung thun, so mußte er sich auch mit allem Rachdruck gegen das Sittenverderbniß äußern, und so entsittlicht war er bei allen seinen Fehlern nicht, daß er nicht auch die aufrichtige Ueberzeugung hätte haben sollen, daß nur durch eine moralische Besserung ber Menschen eine Besserung ber politischen Buftande herbeigeführt werden könne. Mit sich selber aber ben Anfang zu machen, dazu fehlte ihm wahrscheinlich der moralische Muth; daher burfen wir ebenso wenig in ihm ben reuigen und bugenben Sunder sehen, der durch seine Schriften sein früheres Leben habe gut machen wollen.

Was ihn zum Schreiben getrieben hat, das giebt er selbst beutlich zu erkennen. Es war derselbe Ehrgeiz, der ihn früher der politischen Laufbahn zugetrieben hat. Ein echtes Kind seiner Beit, hatte er nach einer zwischen Ausschweifungen und Studien getheilten Jugend mit den ehrgeizigsten Plänen die politische Lauf= bahn betreten, boch bald erkannt, daß es ihm nicht vorbehalten sei, eine hervorragende politische Rolle zu spielen. Klug schloß er sich daher dem Caefar an und benutte seine Stellung in Rumibien, seine zerrütteten Bermögensumstände wieder herzustellen und fich eine unabhängige, freie Zukunft zu sichern, und ebenso klug suchte er jest die Befriedigung seines Ehrgeizes auf einem Felbe, wo sich ihm eine sichere Aussicht zum Ziele zu gelangen eröffnete. Beil er nicht Geschichte machen konnte, mußte er sich mit bem ge= ringeren Ruhme begnügen, Geschichte zu schreiben (haudquaquam par gloria sequitur scriptorem et auctorem rerum). "Bei ber großen Fülle der Bestrebungen," sagt er (Cat. 3), "hat die Natur dem Einen diesen, dem Anderen jenen Weg gezeigt. Es ift schön, für den Staat Gutes zu thun; aber auch als Redner Gutes zu leiften, ist nicht zu verachten. Man kann nicht blos im Kriege, sondern auch im Frieden berühmt werden. Biele werden gepriesen, weil fie Thaten vollbracht haben, Viele aber auch, weil sie die die Thaten Anderer beschrieben haben." — Er widmete sich ber Seschichtschreibung und erlangte auch wirklich burch sein ausgezeich= netes Talent und ein forgfältiges Studium ber griechischen Mufter ben Ruhm, daß er der erste classische Historiker der Römer wurde, wie Martial fagt (epigr. XIV, 191):

Sein wird Crispus von Allen, die römische Thaten beschrieben, Immer der Erste; so thun gründliche Kenner mir kund.

Dieses Streben hängt mit seiner Ansicht von der Aufgabe und dem Zwecke des menschlichen Lebens überhaupt innig zusam= Ruhm ist ihm das Ziel alles menschlichen Wirkens; sich einen Namen machen und ihn auf die Nachwelt fortpflanzen, darauf müssen alle Handlungen der Menschen gerichtet sein. Menschen, die fich vor den übrigen lebenden Wesen auszuzeichnen bemühen, muffen mit aller Macht darnach streben, daß sie nicht ihr Leben in der Stille vorübergehen lassen, wie das Bieh, das die Natur zur Erde geneigt und bem Bauche fröhnend geschaffen In der Vereinigung des Geiftes und Körpers liegt unser ganzes Wesen. Der Geist ist jum Herrschen, ber Körper niehr jum Dienen bestimmt; ber eine ift uns mit den Göttern, der andere mit den Thieren gemein. Um so billiger scheint es, durch Geistesmacht vielmehr als durch Körperkraft Ruhm zu suchen und, weil wir nur eine kurze Zeit des Lebens genießen, das Andenken an uns so weit als möglich auszudehnen. Denn bes Reichthums und ber Schönheit Ruhm ift vergänglich und hinfällig; an der Tugend hat man ein herrliches und ewiges Besitzthum" (Cat. 1). — " Viele - Menschen, bem Bauche und dem Schlafe hingegeben, sind ohne 25\*

Kenntniß und ohne Bildung wie Fremblinge durch das Leben ge-Ihnen ist, was gewiß gegen die Absicht der Natur ist, ber Körper zur Luft, ber Geist zur Last gewesen. Ihr Leben und ihren Tod achte ich für gleich, weil über Beides geschwiegen wird. Dagegen aber scheint mir der erst zu leben und seines Daseins froh zu werben, ber seinen Sinn auf irgend eine Bestrebung ge= richtet hat und burch eine herrliche That oder eine nütliche Kunst sich einen Namen zu erwerben sucht" (Cat. 2). — Der Zufall übt freilich auch eine Macht: "Wohl herrscht in Allem der Zufall; dieser bringt alle Dinge mehr nach Willkür, als nach Verdienst in helles Licht ober in dunklen Schatten" (Cat. 8). Der Tugend aber kann er dennoch nicht den Ruhm rauben: "Fälschlich beklagt sich das Menschengeschlecht über seine Natur, daß sie schwach und von kurzer Dauer mehr durch Zufall, als durch die Tugend bestimmt werbe. Denn wenn du ce überlegst, wirst du im Wegentheil finden, daß es nichts Anderes giebt, was größer und vor= trefflicher wäre, und daß der Natur mehr der eifrige Wille der Menschen, als die Kraft und die Zeit abgehe. Der Geist aber ist ber Leiter und Lenker bes Lebens ber Sterblichen. Wer auf dem Pfade der Tugend zum Ruhme schreitet, der erwirbt im reichen Maße Gewalt, Macht und Berühmtheit und bedarf dazu des Gludes nicht; benn Rechtlichkeit, Thätigkeit und andere gute Gigen= schaften kann das Glück Niemandem weder geben, noch rauben. Wenn aber Jemand, von schlechten Leidenschaften beherrscht und in Trägheit und Sinnlichkeit versunken, die verderbliche Luft kurze Zeit genossen hat; wenn in Sorglofigkeit Zeit, Körper= und Geistes= fräfte dahin geschwunden sind: bann klagt er die Schwäche ber Natur an, und Jeder schiebt die Schuld, die an ihm liegt, den Verhältnissen zu. Wenn die Menschen solche Sorge für das Gute trügen, als sie mit allem Eifer nach bem streben, was ihnen unangemessen und unnüt, ja oft gefährlich ist, so würden sie weniger von den Zufälligkeiten beherricht werden, als vielmehr sie selbst beherrschen, und fie murben zu ber Stufe ber Höhe gelangen, wo sie, statt Sterbliche zu bleiben, durch ihren Ruhm ber Ewigkeit theilhaftig würden. Denn wie das Menschengeschlecht aus Geift und Mörper zusammengesett ist, so folget Alles, was wir besiten und erstreben, Giniges bem Körper, Anderes ber Natur bes Geistes. Darum schwinden ein schönes Aeußeres, große Reichthümer, bazu Mörperkraft und alles Andere bergleichen in Kurzem dahin, indeß Die herrlichen Thaten des Beistes wie die Seele unsterblich find. Endlich, wie die Gaben bes Körpers und bes Glückes einen Anfang haben, so haben sie auch ein Ende, und Alles, was entstanben ist, geht wieder unter, Alles, was zugenommen hat, welft wieder hin. Rur ber Geist ist unzerstörbar, ewig, er, der Leiter bes Menichengeschlechtes, ist die Triebfeber und ber Berr aller Dinge, ohne selbst beherrscht zu werden. Um so mehr muß die Verkehrtheit derer in Erstaunen setzen, die, den Lüsten des Körpers ergeben, in Ueppigkeit und Trägheit ihr Leben verbringen, ihre Seisteskräfte hingegen, das Beste und Herrlichste, was die mensche liche Natur besitzt, aus Mangel an Uebung und Pflege vers dumpfen lassen, zumal es ja so viele verschiedene Künste des Geistes giebt, durch die man die höchste Berühmtheit erlangen kann" (lug. 1—3).

In dieser Ueberzeugung hat auch er in seiner Jugend ben Ruhm in dem öffentlichen Leben gesucht (Cat. 3); jest aber glaubt er Aemter im Staate und im Felde am wenigsten begehren zu müssen, da ja weder der Tugend die Ehre gegeben wird, noch selbst diejenigen, denen durch Trug die gesetzliche Macht geworden ift, sicher ober um so ehrenhafter sind (lug. 3). Bon ben übrigen Beschäftigungen, die mit dem Geiste geübt werden, ist besonders die Ueberlieferung ber Geschichte von großem Nuten. Dieser hat er sich gewidmet, wiewohl ihm die Schwierigkeiten, womit der Ge= schichtschreiber zu kämpfen hat, wohl bekannt find. Denn erstlich muffen Wirklichkeit und Schilberung sich entsprechen; und bann halten die Meisten den Tadel von Fehlern für Aeußerungen des Uebelwollens und des Neides; spricht man aber von der Größe ber Tugend und des Ruhmes der Guten, so nehmen sie das, was Jeder sich selbst leicht zutraut, mit Gleichgültigkeit auf, was aber ihre Kräfte übersteigt, halten sie gleich Dichtungen für unwahr (Cat. 3).

Sallust war so der erste Römer, ber in der Geschichtschreibung nicht die bloße Herzählung der Thatsachen, sondern das innere Berständniß derselben beabsichtigte. Die Geschichte ist ihm das Ergebniß bes jedesmaligen Beitgeistes. Bum Berständniß der Ereignisse ist daher eine Charakteristik der Beit und der Männer, die, von ihr bestimmt, den wichtigsten Ginfluß auf die politischen Ereignisse geübt haben, nothwendig. Sallust stellt sich einseitig auf den moralischen Standpunct und sucht die Verschlimmerung ber Zuftände einzig in dem Berfall ber Sitten, und auch hier wieder wirft er als Anhänger des Caesar und Gegner der Opti= maten fast alle Schuld auf die Edlen und Großen. Sein zu enger Maßstab, der wohl genügt, den sittlichen Werth ober Unwerth bes Einzelnen zu messen, reicht für das Ganze nicht aus. er Meister in der psychologischen Charakterentwicklung einzelner Persönlichkeiten; die allgemeinen Charakteristiken der Zeiten aber laufen meist auf declamatorische Schilderungen der Tugend ber Vorfahren und der Verderbtheit der Gegenwart hinaus. Gar sehr steht er in der großartigen historischen Unschauung seinem Vorbilde Thucydides nach. Er rühmt sich zwar seiner Unparteis lichkeit: '"Auch die Gegenpartei hat mich in den Bürgerkriegen der Wahrheit nicht untreu werden lassen" (fragm. hist.); mein Gemüth war frei von Hoffnung, Furcht und politischer Eifersucht" (Cat. 4); dennoch liebt er, die Verdienste seiner Gegner, wie namentlich des Cicero, und die Fehler seiner Parteigenossen in Schatten zu stellen.

Die moralisirende Tendenz und die Partei, der er huldigte, hat ihn auch in der Wahl der Stoffe geleitet. An zwei ausgezeichneten Beispielen zeigt er die Verworfenheit der Vornehmen, aus beren Mitte ein Catilina hervorgegangen und burch beren Habsucht ein Jugurtha so lange das Recht verhöhnen und den römischen Heeren tropen konnte, bis Marius, ein Mann aus dem Volke, die Chre des römischen Namens rettete. Un des Sisenna Historien anknupfend, schilderte er dann in seinen Sistorien die Ereignisse von Sulla's Tode bis auf die der catilinischen Berschwörung vorausgehende Zeit. — Wie in der Behandlung bes Stoffes, so war ihm auch in ber fünstlerischen und sprachlichen Form Thucydides Muster. Die allgemeinen Einleitungen, die ein= gestreuten Betrachtungen, Charakteristiken, Reben hat er seinem Meister abgelernt. Die thucydideische Kürze und Schroffheit der Rebe (brevitas et abruptum sermonis genus; Quint. IV, 2, 45) schien ihm bem römischen Charafter angemessener, als der wortreiche und zierliche Ausbruck, wie ihn sein Beitgenoffe Cicero empfahl, und die Aufnahme archaistischer Worte und Formen sollte der Sprache die altrömische Farbe geben, wie sie die Schriften bes älteren Cato, die er nicht minder fleißig, als den Thucydides studirt und benutt hat, trugen. So schuf er sich einen eigenthümlichen Stil, ber seine Wirkung auf die Masse der Gebildeten nicht verfehlte, in dem jedoch die Kenner die Manier nicht verkannten. Augustus, ein Freund der natürlichen Schreibart, wirft dem M. Antonius vor, er bediene sich Worte, die Sallustius aus den Drigines bes Cato exerpirt habe (Suet. Aug. 86). Asinius Pollio, wiewohl selbst ein Freund der archaistischen Schriftsteller, tadelte in einem Buche über bes Sallust Schriften bieselben als burch allzu starke Vorliebe für veraltete Worte entstellt. Er bemerkt, daß ihm hierbei sein Freund, der berühmte lateinische Grammatiker Atteius Philologus, der für ihn auch ein breviarium rerum Romanarum geschrieben, hülfreiche Dienste geleistet habe. Indeß meint Sueton, gerade dieser, ber immer eine verständliche, gewöhnliche und naturliche Sprache empfohlen, habe auch ganz besonders die Dunkelheit bes Sallust gemieden (Suet. de gramm. 10). Quintilian (VIII, 3, 29) führt ein Epigramm an, das dem Sallust seine Plagiate aus dem Cato ebenfalls zum Vorwurf macht:

Du auch, Crispus, Verfasser bes jugurthinischen Krieges, Der du Worte gar oft Cato dem Alten entwandt; und ähnlich nennt ihn Lenaeus den ungebildetsten Dieb veralteter, catonischer Worte (priscorum Catonis verborum ineruditissimum furem; Suet. de gramm. 15). — Gestehen wir auch, daß die Feinde des Sallust seine Fehler gar sehr übertrieben haben, so dürfen wir aber auch nicht auf der anderen Seite in das ebenso über= triebene Lob seiner Freunde einstimmen. Belleius nennt ihn noch richtig den Nebenbuhler des Thucydides (II, 36). Dem Seneca (contr. 24) scheint er schon sein Muster übertroffen zu haben: "Da in Thucybides," sagt er, "die Haupttugend die Kürze ist, so hat in dieser Sallust ihn noch besiegt und ihn in seinem eigenen Lager geschlagen." Duintisian (X, 1, 101) bewundert seine uns sterbliche Raschheit (immortalis velocitas) und scheut fich nicht, ihn dem Thucydides gegenüberzustellen. Dem Tacitus (annal. III, 30) endlich ist er der blühendste Darsteller römischer Geschichte (florensissimus rerum Romanarum auctor). Wir werben am wenigsten irren, wenn wir in ihm ben geschickten Künstler sehen, ber mit Gewandtheit die sachlichen und sprachlichen Mittel sich anzueignen und zu gebrauchen verstanden hat, die geeignet waren, Effect zu machen und ihm einen Erfolg zu sichern. Er steht in mancher Beziehung ben Schriftstellern ber nach-augustischen Zeit näher, als seinen Zeitgenoffen, daher er unter diesen die meisten Tabler, unter jenen die meisten Bewunderer gefunden hat. Auch die Antiquare und Grammatiker der folgenden Zeit haben ihm beson= dere Aufmerksamkeit geschenkt, theils wegen seiner Archaismen, theils wegen der sprachlichen Neuerungen, die sie in ihm fanden. Gellius (III, 1) nennt ihn den scharffinnigsten Meister des kurzen Ausdrucks (subtilissimus brevitatis artifex) und (I, 15) den Neuerer in Worten (novator verborum). Im Allgemeinen urtheilt er richtig über ihn, wenn er sagt (IV, 15): "Die Eleganz der sallustischen Sprache und sein Hang zu Wortbilbungen und Wortneuerungen hat ihm gar viel Mißgunft zugezogen, und viele Männer von nicht mittelmäßigem Geiste haben es versucht, Mehreres zu tadeln und herabzusetzen. Hierbei ist freilich der größere Theil der Rüge aus Unwissenheit ober Bosheit hervorgegangen; Einiges jedoch scheint mit Recht Tadel zu verdienen."

Von Sallust sind noch die beiden historischen Monographien Catilina und Jugurtha vollständig erhalten. Catilina (Catilina; de coniuratione Catilinae; bellum Catilinarium), die Geschichte der catilinarischen Verschwörung, 691 (63), scheint des Sallust erster Versuch gewesen zu sein. Die Absassung fällt wahrscheinlich kurz nach Caesar's Tode. Vesondere Quellen scheint Sallust nicht benutz zu haben. Was ihn zur Wahl dieses Stoffes bewogen habe, giebt er selbst in der Einleitung an. Der Mensch erreicht seinen Lebenszweck durch eine nützliche Thätigkeit, die seinen Namen berühmt macht. Wer seinem Vaterlande nicht durch die That

bienen kann, ber möge ihm wenigstens baburch bienen, baß er bie Thaten Anderer beschreibt. Darum habe er beschlossen, seine Dlußezeit auf die Bearbeitung einzelner Theile der römischen Geschichte zu verwenden. Er habe sich zuerst die Verschwörung des Catilina gewählt, die er in kurzen Worten so treu als möglich darstellen wolle. "Denn diese Begebenheit halte ich wegen der Neuheit des Frevels und der Gefahr sur besonders merkwürdig" (Cat. 1—4). Che er die Erzählung beginnt, giebt er eine Cha= rafteristik seines Helben: "L. Catilina, aus einem eblen Geschlechte stammend, besaß eine große Kraft des Beistes und des Körpers, aber ein schlechtes und verderbtes Gemüth. Von Jugend auf fand er Gefallen an inneren Kriegen, Mord, Raub, bürgerlicher Zwie= tracht, und darin übte er seine jungen Jahre. Sein Körper ertrug Hunger, Nachtwachen, Kälte über allen Glauben leicht; sein Geist war verwegen, schlau, unzuverlässig, zu jedweder Verstellung geschickt. Er war nach Fremdem lüstern, mit bem Seinen verschwenberisch, glübend in seinen Leidenschaften. Er besaß ziemliche Beredtsamkeit, wenig Weisheit. Sein wüster Geist strebte immer nach bem Uebermäßigen, Unglaublichen, allzu Hohen. Ihn hatte nach der Herrschaft des Sulla die größte Begierde erfaßt, sich des Staatsruders zu bemächtigen. Mit welchen Mitteln er zu seinem Biele gelange, bas fümmerte ihn nicht, wenn er nur die Herrschermacht gewänne. Von Tag zu Tag gerieth sein wildes Gemuth in immer größere Aufregung in Folge seines zerrütteten Hausstandes und seines bosen Gewissens, und beide hatte er durch die oben erwähnten Laster immer gewaltiger werden lassen. bem stachelte ihn das Verderbniß der Sitten im Staate, welchen bie schlimmsten und sich entgegengesetzten Uebel, die Ueppigkeit und ber Beiz, untergruben" (5). — Wie bieses Sittenverderbniß allmälig eingerissen, davon giebt Sallust eine kurze historische Ent-Die Römer, aus der Vermischung der Trojaner und Aboriginer hervorgegangen, erlangten nach und nach Macht und Wohlstand und reizten dadurch den Neid der benachbarten Bölfer und Könige, die sie bekriegten. Die unverdroffenen, einigen Römer schützten im Kriege Freiheit, Baterland und Eltern, und nachdem fie alle Gefahr burch ihre Tapferkeit abgewehrt hatten, brachten fie Freunden und Bundesgenossen selbst hülfe. An der Spipe bes Staates standen Könige und ihnen zur Seite ber Rath ber Bäter. Als aber das Königthum in Uebermuth und Herrschsucht ausartete, wurde es abgeschafft und bafür zwei jährliche Führer gewählt. Dadurch erwachte ein gegenseitiger Wetteifer und die Begierde Die Jugend übte sich in Ertragung von Mühen nach Ruhm. und in den Waffen und trug mehr Verlangen nach ichonen Rüstun= gen und Kriegsrossen, als nach sinnlichen Genüssen. Sie war gierig nach Lob, freigebig mit Geld; sie strebte nach ungemeffenem

Ruhme, nach ehrlich erworbenem Reichthum. Noch gab es keine Schriftsteller, die der Römer Tugend priesen, wie die Athener in ihren großen Geschichtschreibern die Berherrlicher ihrer Thaten Jeder Tüchtige wollte lieber handeln als sprechen, lieber von Anderen seine Thaten rühmen lassen, als selbst die der Anberen erzählen. So herrschten in Krieg und Frieden bie guten Sitten, bis nach Carthago's Untergange alle Meere und Länder sich ben Römern öffneten und die Gier nach Geld und Macht immer mehr um sich griff und ber Reim aller Uebel wurde. Denn die Geldgier vernichtete die Treue, die Rechtlichkeit und die übri= gen Tugenden; statt ihrer lehrte sie Uebermuth, Grausamkeit, Mißachtung ber Götter und Käuflichkeit für Alles. Der Ehrgeiz zwang Viele zur Falschheit. Man bachte anders, als man sprach. Den Werth der Freundschaften und Feindschaften bestimmten nicht biese selbst, sondern der Vortheil. Man trug die Güte mehr im Gesichte, als im Herzen. Wie eine Peff griffen die Laster um sich, wandelten den Staat um und die Herrschaft ward aus ber gerechteften und besten eine grausame und unerträgliche. Anfänglich übte mehr der Ehrgeiz als der Geldgeiz seine Macht auf die Gemüther; stand jener doch der Tugend immer noch näher als dieser. Erst mit Sulla's Dictatur riß eine allgemeine Habgier ein; auch das Heer ward bavon angesteckt und ging ben Anderen So fing ber Reichthum an eine Ehre zu sein und nach ihm erst kamen Ruhm, Herrschaft und Macht. Die Tugend verlor ihren Reiz; die Armuth gereichte zur Schande; die Rechtschaffenheit schien Böswilligkeit. Ueppigkeit und Habgier ergriffen vor Allen die Jugend. Ihre Ausschweifungen überschritten alles Maß. Die Genußsucht feuerte sie, wenn die eigenen Geldmittel nicht mehr ausreichten, zu Schandthaten an; und wer einmal in die schlechten Rünfte eingeweiht war, wollte nicht leicht seine Begierben unbefriedigt lassen; um so ausgelassener gab er sich dem schlechten Gewinne und dem Aufwande hin. Bei solchem Verderbniß wurde es Catilina leicht, eine Schaar verworfener Menschen um sich zu sammeln und mit ihnen ben Plan zum Umsturz des Staates zu schmieden (6-14). - Die Erzählung selbst giebt im raschen Fortschreiten die Geschichte der Berschwörung; zuerst die Beranlassung (15), die Werbung von Theilnehmern (16—17), die vereitelten Bersuche, die Consuln zu töbten (18-19), die heimliche Bersammlung im Hause des Catilina, seine Rebe und Bersprechungen, die Eidesleistung der Verschworenen (20-22), die Verrätherei bes D. Curius und der Julvia, die Erwählung des Cicero und Antonius zu Consuln, die Rüftungen und Vorbereitungen der Berschworenen in und außerhalb der Stadt (23-25). Die vergebliche Bewerbung des Catilina um das Consulat reift den Entschluß jum offenen Bürgerfriege (26). In einer zweiten Berfammlung

wird der Plan entworfen, den Consul Cicero in seinem Hause zu tödten. Die Warnung des Curius und der Fulvia rettet den Consul. Unterdeß werden Truppen von Manlius in Etrurien geworben (27—28). Der Senat erklärt bas Baterland in Gefahr und trifft Vorkehrungen gegen bas Heer bes Manlius (29-30). Allgemeine Bestürzung in Rom. Cicero hält seine erste catilinarische Rebe im Senat. Catilina flieht zu Manlius; Beide werden als Feinde bes Baterlandes erklärt (31-36). Gefährliche Lage bes Staates; gereizte Stimmung bes Bolkes; seine Geneigtheit zu Neuerungen, bestärkt durch den Druck der Optimaten (36-39). Die Ber= schworenen in Rom unterhandeln mit den Gesandten der Allobroger; Cicero erhält bavon Kunde und läßt die Gesandten auf ber milvischen Brücke verhaften (40-45). Senatssitzung. Die Berschworenen werden überführt und verhaftet. Die Stimmung bes Boltes ändert sich zu Gunsten des Senats und des Consuls. Sicherheits= maßregeln werden von Cicero getroffen. Unerwiesene Berbächtigung bes M. Crassus und bes C. Caesar (46—49). In ber nächsten Senatssitzung fragt ber Consul: was ber Senat über bie Berhafteten bestimme? Der besignirte Consul D. Junius Silanus stimmt für ben Tob (50). Caesar trägt in einer Rebe (51) auf Einziehung der Güter und ewige Gefangenschaft an, indeß Cato in seiner Gegenrede (52) auf Bollzug der Todesstrafe bringt. Beide Reden bilden den Kern der ganzen Darstellung; sie sind durch die meisterhafte, dem Charakter der Redenden angemessene Durchführung ausgezeichnet. Auf die Reben läßt ber Berfaffer eine kurze treffende Parallele zwischen Caesar und Cato folgen (53-54). Die Todesstrafe wird an fünf Berschworenen vollzogen (55). Catilina verstärkt sein Heer, meidet jeden Kampf, entschließt sich aber zur Schlacht, als er hört, daß die Verschwörung in Rom entbedt sei (56-57). Er hält eine Anrede an seine Solbaten (58), giebt bas Beichen zum Treffen und fällt mit ben Seinen nach tapferer Gegenwehr (59-61).

Die zweite Schrift, Jugurtha (lugurtha; bellum lugurthinum), zeugt von dem Fortschritt, den der Verfasser in der Gesschichtschreidung gemacht hat. Sie ist in der Sprache sorgfältiger und weniger manierirt, in der Anlage gründlicher und ausführslicher, in der Composition abgerundeter. Mit künstlerischer Besrechnung wird fast auf dramatische Weise das Interesse schon von Ansang an erregt, die Erwartung durch die wechselnden Geschicke des Helden immer von Neuem gespannt, und durch die Katastrophe die befriedigende Lösung herbeigeführt. Die genaue Kenntnis des Schauplates, die Sallust während seiner Anwesenheit in Rumidien erworden hat, kam ihm bei der Darstellung der Kriegsereignisse wohl zu Statten. — In der Einleitung spricht er sich im Allsgemeinen über die Gründe aus, die ihn zur Geschichtschreibung

bewogen haben, und über die hohe Bedeutung, die die Geschichte für das sittliche Leben hat (1-4). Hierauf giebt er an, was ihn besonders zu der Bearbeitung des jugurthinischen Krieges veranlaßt "Ich will ben Krieg, ben das römische Bolk mit Jugurtha, Konig von Numidien, geführt hat, beschreiben: erstens, weil er bedeutend, blutig und von wechselndem Erfolge gewesen; dann, weil man da zuerst dem Hochmuthe des Abels entgegengetreten ift. Dieser heftige Rampf hat alles Göttliche und Menschliche verwirrt und ist bis zu einem solchen Grade bes Wahnsinns gesteigert worden, daß der Krieg und die Berwüstung Italiens erft ben bürgerlichen Parteiungen ein Ende machte." — Bum besseren Berständniß giebt er eine furze historische Ginleitung. Masinissa, König von Numidien, von B. Scipio in die Freundschaft des romischen Volkes aufgenommen, erhielt nach bem Sturze Carthago's einen bedeutenden Zuwachs an Gebiet. Ihm folgte sein Sohn Micipsa. Dieser hatte zwei Söhne, Abherbal und Hiempsal, mit benen sein Reffe Jugurtha, der Sohn seines verstorbenen Bruders Mastanabal, zugleich erzogen wurde. "Sobald dieser herangewachsen war zum Jüngling von fräftigem Körperbau, schönem Aeußeren, vor Allem aber von tüchtigem Geiste, gab er sich nicht dem Ber= derbniß durch Ueppigkeit und Trägheit hin, sondern übte sich nach ber Sitte jenes Volkes im Reiten, Schleubern und Wettlaufen mit seinen Altersgenossen, und obgleich er Alle an Ruhm übertraf, war er doch Allen theuer. Außerdem verbrachte er die meiste Zeit auf der Jagd. Er war der Erste oder boch unter den Ersten, wenn es galt, einen Löwen ober ein anderes wildes Thier zu tödten. So viel er auch that, so wenig sprach er von sich selbst." — Den Micipsa, der sich anfänglich über den jungen Jugurtha freute, beunruhigte später die Furcht, der Jüngling könnte ihm und seinen Kindern gefährlich werden. Ihn aus dem Wege zu räumen, war bedenklich wegen der Gunft, in der er bei dem Volke stand. schidte ihn daher mit den Hülfstruppen zu Scipio nach Numantia, in der Hoffnung, er würde nicht mehr zurückehren. Hier hatte Jugurtha zuerst Gelegenheit, die Römer kennen zu lernen. "Mehrere von geringem und hohem Stande, denen Reichthum lieber war als Tugend und Ehre, seuerten ihn an, wenn der König Micipsa tobt wäre, solle er sich der Alleinherrschaft über Rumidien bemächtigen; er sei der tüchtigste Mann und in Rom sei Alles käuflich." deß warnte ihn Scipio vor Intriguen und Abwegen und gab dem Sheidenden einen Brief an Micipsa mit, worin er diesem Glück wünschte zu einem so tüchtigen Verwandten. "Du haft an ihm einen Mann," schrieb er, "der beiner und seines Großvaters Masi= nissa würdig ist." Jest suchte Micipsa den Jugurtha durch Wohl= wollen an sich zu fesseln. Er nahm ihn an Sohnes Statt an und bestimmte ihm in seinem Testament den dritten Theil des Reiches,

Memmius sett es durch, daß der Praetor L. Cassius zu Jugurtha geschickt wird, ihn mit bem Bersprechen eines sicheren Geleites nach Rom zu bringen, damit die bestochenen Beamten um so leichter ermittelt und bestraft werden können. Jugurtha erscheint in Rom im Traueraufzuge. Bor ber Bolksversammlung forbert ihn Mem= mius auf, ein offenes Bekenntniß abzulegen; dafür folle ihm Gnabe Der bestochene Tribun C. Baebius aber legt bem Kö= merden. nige Stillschweigen auf. "So wurde das Volk zum Gespötte, und Jugurtha und seinen Erkauften wuchs ber Muth." Als er Rom verlassen, soll er einigemal schweigend sich umgeschaut und zulett gefagt haben: "D ber feilen Stadt, die bald untergehen würde, wenn sie einen Käufer fände! (27-35) - Sp. Albinus erhält den Auftrag, ben Krieg in Numidien fortzuseten. Jugurtha weiß ihn hinzuhalten, bis er ber Comitien wegen nach Rom zurückehren muß. Er läßt seinen Bruder Aulus als Propraetor zurud. Dieser greift die Stadt Suthul an; Jugurtha überlistet ihn und zwingt ihn zu dem schimpflichsten Vertrage: das Heer soll durch das Joch geführt werden und binnen zehn Tagen Rumidien räumen. Bestürzung und ber Unwille in Rom ist ungeheuer. Der Senat erklärt den Vertrag für nichtig; Albinus begiebt sich wieder nach Afrika, kann aber mit dem ausgearteten Heere Nichts unternehmen (36-39). Der Consul D. Metellus erhält zur Provinz Numi-Ihn begleitet C. Marius als Legat. Zwar ein Gegner ber Bolkspartei, mar Metellus doch ein geachteter und unbescholtener Die wiederholten Bitten des Jugurtha um Frieden läßt Jugurtha entschließt sich endlich zum offenen er unbeachtet. Metellus siegt nach hartem Streite am Flusse Muthul, besett die reichsten Städte, verwüstet das flache Land und belagert endlich Zama, "die Burg des Reiches," muß aber unverrichteter Sache wieder abziehen. Noch einmal trägt Jugurtha ben Frieden an, sich und sein Reich ber Gnade bes Metellus übergebend. gurtha erfüllt alle Forberungen des Metellus; doch als er sich selbst in der Stadt Tisidium stellen soll, da fürchtet er die Ber= geltung seiner bosen Thaten und entschließt sich zur Fortsetzung bes Kampfes (40-62). — Um biese Zeit verkündet bem C. Marius, als er in Utica opferte, ber Harusper: ihm sei Großes und Bunderbares beschieben; möge er daher im Vertrauen auf die Götter das, was er im Geiste vorhabe, auch ausführen und, so oft er wolle, sein Glück versuchen; Alles werde ihm günstig ablaufen. Marius trachtete schon früher nach bem Consulat, und zu biesem Amte besaß er auch alle Eigenschaften im vollen Mage, nur baß er nicht einem alten Geschlechte angehörte. Er war thätig, rechtlich, besaß große militärische Renntniß; im Rriege ungewöhnlich muthig, war er im Frieden mäßig, ein Sieger über die Ueppigkeit und ben Reichthum, nur begierig nach Ruhm. Seine ganze

Rugendzeit hatte er in seiner Baterstadt Arpinum zugebracht. Sobald er tüchtig zum Kriegsbienste war, übte er sich in dem Baffenhandwerke, nicht in der griechischen Wohlrebenheit und in ben feinen großstädtischen Runsten. Bisher hatte er nicht gewagt, sich um das Consulat zu bewerben; denn damals vergab das Bolt die anderen Aemter, der Abel aber ließ das Consulat unter fich von Sand zu Sand geben. Bestärft in seinem Entschlusse burch ben Ausspruch bes Harusper, bat Marius den Metellus um Ilrlaub, um in Rom als Bewerber auftreten zu können. Der stolze Metellus rieth ihm, von seinem schlimmen Borhaben abzulaffen und nicht über seine Berhältnisse hinauszugeben: nicht Alle burfen nach Allem trachten; er folle sich mit seinem Stande begnügen; enblich möge er sich hüten, sich bei bem römischen Bolke um bas zu bewerben, was es ihm mit Recht verweigern würde. Da Ma= rius tropbem auf seinem Urlaub bestand, sagte Metellus: er jolle ihn haben, sobald es die öffentlichen Geschäfte geftatten wurden, und fügte spöttisch hinzu: "Du brauchst nicht so zu eilen; du wirst noch zeitig genug mit meinem Sohne bich um bas Confulat bewerben können." Dieser Sohn des Metellus war aber damals erst etwa zwanzig Jahre alt. — Daburch erbittert, wird Marius lässiger im Dienst und außert sich wegwerfend über Metellus gegen die römischen Kaufleute in Utica, die in diesem Sinne nach Rom schreiben, und Marius gewinnt immer mehr Aussicht, zu seinem Ziele zu gelangen (63-65). — Indeß rüstet sich Jugurtha von Neuem. Auf sein Anstiften verschwören sich die Einwohner von Baga gegen die Besatzung, die bei einem Feste niedergemetelt wird bis auf den Stadtcommandanten Turpilius. Metellus racht ben Verrath durch Zerstörung ber Stadt. Turpilius wird zu einem schimpflichen Tobe verurtheilt (66-69). — Die Berichwörung Bomilcar's und Nabbalsa's gegen das Leben Jugurtha's wird entdeckt, Nabdalsa begnadigt und Bomilcar hingerichtet (70-72). Metellus entläßt ben Marius. Sein Erscheinen in Rom bringt bas Bolt in die größte Aufregung und schüchtert ben Abel ein. Er wird Conful, und zugleich überträgt ihm das Bolt die Führung bes Krieges gegen Jugurtha (73). — Jugurtha ift fast zur Berzweiflung gebracht. Er zieht sich nach Thala zurud. wagt ben Marsch burch bie Büste; Jugurtha flieht mit Schaten und Rinbern aus ber Stadt. Nach vierzigtägiger Belagerung wird Thala genommen. Die Bewohner hatten fraber fich und das Ihrige in der Königsburg verbrannt (74—76). — In Thala bitten Gesandte aus Leptis um Sulfe gegen den Aufrahrer Demilcar, die ihnen auch gewährt wird. Bei biefer Gelegenbeit giebt der Versasser eine Beschreibung der Lage und der Bewohner von Leptis und die Erzählung ber patriotischen Aufopierung ber Bri: ber Philaeni (77—79). — Jugurtha sucht nach ber Einnehme

von Thala bei ben Gaetulern Zuflucht und verbündet sich mit seinem Schwiegervater Bochus, König von Mauretanien. Metellus erhält Nachricht aus Rom, daß Marius zum Consul und zu seinem Rachfolger in Numidien ernannt worden sei. Im Ingrimm kann er sich weder der Thränen enthalten, noch seine Zunge zügeln. Ihn schmerzte die Ehre des Marius mehr, als das ihm angethane Unrecht, und er würde sich weniger gefränkt gefühlt haben, wenn einem Anderen als Marius die Führung des Krieges übertragen worden wäre. Wie Marius ankommt, übergiebt ihm der Legat Rutilius das heer; benn Metellus meibet ben Anblid bes Marius (80-86). — Marius führt das Heer in reiche Gegenden, wo es sich an Beute bereichert. Er gewöhnt die Neugeworbenen, den Kampf ohne Furcht zu bestehen, zu sehen, wie Fliehende gefangen und getöbtet werden, wie ber Tapferste immer am sichersten ist, wie man mit Waffen Freiheit, Baterland, Eltern und alles An= dere schützen, Ruhm und Reichthümer erwerben kann. So schmolzen in Rurzem neue und alte Krieger zusammen und waren an Tapfer= keit einander gleich. Des Marius Plan ift, alle festen Plate zu nehmen und Jugurtha zur offenen Schlacht zu zwingen. Die Einnahme von Capsa erhöht sein Ansehen bei Freund und Feind. Ein festes Bergschloß an ber Grenze von Mauretanien, in bem sich die königlichen Schätze befanden, wird durch die List und Rühnheit eines Ligurers genommen (87-94). Um diese Zeit führte L. Cornelius Sulla als Quaeftor dem Marius die Reiterei zu, die er in Italien für ihn geworben hatte. "Sulla stammte aus einem edlen, patricischen Geschlechte. Er war in griechischer und lateinischer Wissenschaft gleich gründlich unterrichtet, groß an Beist, gierig nach Genüssen, noch gieriger nach Ruhm. In ber Ruße gab er sich der Ueppigkeit hin, doch hielt ihn das Vergnüs gen nie von Geschäften zurück. Er war beredt, schlau, ein gefällis ger Freund, hatte ein wunderbares Talent, seine Anschläge tief zu verbergen: er war verschwenderisch, besonders mit Geld, im hohen Grade glücklich, aber vor den Bürgerkriegen niemals über Berdienst, so daß Biele gezweifelt haben, ob seine Tüchtigkeit ober sein Glud größer gewesen. Es bleibt ungewiß, ob man über sein späteres Treiben mit mehr Scham ober Unwillen sprechen soll." — Sulla bilbete sich im Lager bes Marius schnell zum tüchtigen Krieger und erwarb sich die Gunft des Feldherrn und der Soldaten. Bei dem Angriffe, den die vereinten Schaaren des Jugurtha und Bocchus auf das in die Winterquartiere marschirende heer machten, schlägt Sulla's Reiterei ben Bocchus aus bem Felbe und schließt Jugurtha's Schaar, die zu Hülfe eilt, so ein, daß nur dieser fast allein entkommt (95—101). Nach Cirta, wo das Hauptquartier bes Marius ist, schickt Bocchus Gesandte mit ber Bitte, ber Consul möchte zwei seiner treuesten Leute senden; er sei

bereit zu unterhandeln. Marius schickt Sulla und Manlius. Sulla sett bem Bocchus die Vortheile eines Bündnisses mit Rom auseinander, und ber König bittet um die Erlaubniß, Gesandte nach Rom schicken zu dürfen. Sie wird ihm zugestanden. Gesandten wird ber Bescheid: "Der Senat und bas römische Bolt pflegen erwiesener Gefälligkeit und Beleibigung eingebent zu sein. Uebrigens soll bem Bocchus, weil er Reue fühlt, Gnabe werden für seine Vergeben. Bündniß und Freundschaft werden ihm bann erft bewilligt werben, wenn er sie verdient haben wirb." -Auf diese Antwort erbittet sich Bocchus von Marius wieder ben Sulla, um sich mit ihm über die gemeinsamen Angelegenheiten zu berathen. Sulla begiebt sich mit einer kleinen Bebeckung zu ihm. Bocchus erklärt seine Bereitwilligkeit zum Frieden, den ihm auch Sulla verspricht, wenn er sich ihn durch die Auslieferung des Jugurtha verdiene. Der König weist anfänglich ben Antrag zurück, die Verwandtschaft und das Bündniß mit Jugurtha und die Stimmung des Bolkes für benselben vorschützend. Endlich giebt er nach, schickt Aspar, ben Gesandten bes Jugurtha, zu diesem mit ber Nachricht, es sei Aussicht, unter gewissen Bedingungen ben Krieg beizulegen. Uspar kehrt nach acht Tagen zu Bocchus zurück und meldet: Jugurtha wolle alles Verlangte thun; aber er traue bem Marins nicht; schon früher sei er oft getäuscht worden, wenn er mit den römischen Feldherren um den Frieden unterhandelt Uebrigens, wenn Bocchus ihren beiberseitigen Bortheil wahrnehmen und einen sicheren Frieden haben wolle, solle er es veranstalten, daß sie angeblich zu einer Unterredung über den Frieden zusammenkommen, und ihm da den Sulla ausliefern. Hätte er einen solchen Mann in seiner Gewalt, so würde der Senat und bas römische Volk ben Frieden schließen, um einen so edlen Mann, ber nicht burch eigene Schuld, sonbern bes Staates wegen in Gefangenschaft gerathen, nicht in der Gewalt der Feinde zu lassen. Nach langer Ueberlegung geht Bocchus auf den Antrag ein; ob nur verstellt oder aufrichtig, ist ungewiß bei dem schwankenden Charafter bes Königs. Zeit und Ort ber Zusammenkunft werden festgesetzt. Bocchus zeigt sich balb gegen Sulla, balb gegen den Gesandten bes Jugurtha freundlich und macht Beiben Bersprechun-Beibe sind bessen froh und voll guter Hoffnung. In ber Nacht vor dem festgesetzten Tage hat Bocchus mit sich selbst noch einen langen Kampf. Endlich läßt er Sulla rufen und ordnet Alles nach dessen Meinung an. Als der Tag herankommt und dem Bocchus gemeldet wird, daß Jugurtha in der Nähe sei, begiebt er sich mit wenigen Freunden und dem römischen Quaeftor wie zu einem ehrenvollen Empfang auf einen Hügel, der von den im Hinterhalte Liegenden leicht beobachtet werden fann. Dahin kommt auch der Numide mit mehreren seiner Vertrauten, ohne Waffen,

wie verabredet worden war, und sogleich wird er auf ein gegebenes Zeichen von dem Hinterhalte aus angegriffen. Alle Uebrigen werden niedergemetzelt, Jugurtha gesesselt dem Sulla überliesert und von diesem zu Marius gebracht. — Um dieselbe Zeit setze die Niederlage, die D. Caepio und En. Manlius gegen die Gallier erlitten, ganz Italien in Schrecken. Da gleichzeitig gemeldet wurde, der Krieg in Rumidien sei zu Ende und Jugurtha werde in Fesseln nach Rom gebracht, so wurde Marius in seiner Abwesens heit wieder zum Consul gewählt und ihm die Provinz Gallien zuerkannt, und er seierte mit großem Ruhme als Consul am ersten Januar einen Triumph. Damals beruhte die Hossnung und die Macht des Staates auf ihm allein (102—114).

Das dritte und bedeutenbste Werk des Sallust waren die historiarum libri V, die bis auf 4 Reden, 2 Briese und einzelne Bruchstüde verloren gegangen sind. Das Werk ist gewissermaßen eine Fortsehung der Historien des Sisenna. Die umfängliche Einsleitung gab nach einer Uebersicht über die früheren Zeiten eine kurze Darstellung der Bürgerkriege des Marius und Sulla, und hierauf solgte in aussührlicherer Weise die innere und äußere Gesichichte des Zeitraumes von 676—687 (78—67), namentlich der Kriege gegen Sertorius und Mithridates. — Unecht sind die epistulae duae ad Caesarem senem de republica und die declamatio in Ciceronem, wiewohl letztere Duintisian (IV, 1, 68; IX, 3, 89) als echt anzuerkennen scheint. Alle diese Schriften sind rhetorische Uedungsstüde.

## 4. Gleichzeitige hiftoriker.

Als sleißige Sammler und Anordner des geschichtlichen Stoffes suchten außer Anderen die historische Kenntniß zu fördern und zu verbreiten T. Pomponius Atticus und Cornelius Repos.

T. Pomponius Atticus, bessen von Corn. Nepos verssäte Lebensbeschreibung wir noch besitzen, stammte aus einem eblen und wohlhabenden Rittergeschlechte und war geboren 645 (109). Während der Unruhen des Sulpicius und Cinna, 666 (88), begab er sich nach Athen, das seine zweite Heimath wurde. Hier lag er den Studien ob und erward sich um die Athener die größten Berdienste, da er ihnen durch seinen Einsluß und sein Bermögen die wichtigsten Dienste leistete. Sie ehrten ihn deshalb durch Errichtung von Statuen. Während Sulla's Aufenthaltes in Athen, 668 (86), kam ihm der junge Pomponius nicht von der Seite. Sulla fesselten des jungen Mannes Kenntnisse und seine Bildung. Er sprach nämlich das Griechische, als wenn er ein geborener Athener wäre, und er wußte sich lateinisch so ans

bienen kann, ber möge ihm wenigstens baburch bienen, baß er bie Thaten Anderer beschreibt. Darum habe er beschlossen, seine Mußezeit auf die Bearbeitung einzelner Theile der römischen Geschichte zu verwenden. Er habe sich zuerst die Verschwörung des Catilina gewählt, die er in kurzen Worten so treu als möglich darstellen wolle. "Denn diese Begebenheit halte ich wegen der Neuheit des Frevels und der Gefahr sur besonders merkwürdig" (Cat. 1-4). Ghe er die Erzählung beginnt, giebt er eine Charafteristit seines Belben: "Q. Catilina, aus einem eblen Geschlechte stammend, besaß eine große Kraft des Geistes und des Körpers, aber ein schlechtes und verberbtes Gemüth. Bon Jugend auf fand er Gefallen an inneren Kriegen, Mord, Raub, bürgerlicher Zwie= tracht, und darin übte er seine jungen Jahre. Sein Körper ertrug hunger, Nachtwachen, Ralte über allen Glauben leicht; fein Geift war verwegen, schlau, unzuverlässig, zu jedweder Verstellung geschickt. Er war nach Fremdem lüstern, mit dem Seinen verschwen= derisch, glühend in seinen Leidenschaften. Er besaß ziemliche Beredtsamkeit, wenig Beisheit. Sein wüster Geist strebte immer nach bem Uebermäßigen, Unglaublichen, allzu Hohen. 3hn hatte nach der Herrschaft des Sulla die größte Begierde erfaßt, sich des Staatsruders zu bemächtigen. Mit welchen Mitteln er zu seinem Biele gelange, das kummerte ihn nicht, wenn er nur die Herrscher= macht gewänne. Von Tag zu Tag gerieth sein wildes Gemuth in immer größere Aufregung in Folge seines zerrütteten Haus= standes und seines bosen Gewissens, und beide hatte er burch die oben erwähnten Laster immer gewaltiger werden lassen. Außerbem stachelte ihn das Verberbniß der Sitten im Staate, welchen die schlimmsten und sich entgegengesetzten Uebel, die Ueppigkeit und der Geiz, untergruben" (5). — Wie dieses Sittenverderbniß allmälig eingerissen, davon giebt Sallust eine kurze historische Ent-Die Römer, aus der Vermischung der Trojaner und Aboriginer hervorgegangen, erlangten nach und nach Macht und Wohlstand und reizten dadurch den Neid der benachbarten Bölfer und Könige, die sie bekriegten. Die unverbroffenen, einigen Römer schützten im Kriege Freiheit, Baterland und Eltern, und nachdem sie alle Gefahr durch ihre Tapferkeit abgewehrt hatten, brachten sie Freunden und Bundesgenossen selbst Hülfe. An der Spipe bes Staates standen Könige und ihnen zur Seite ber Rath der Bäter. Als aber das Königthum in Uebermuth und Herrschsucht ausartete, wurde es abgeschafft und Vafür zwei jährliche Führer gewählt. Daburch erwachte ein gegenseitiger Wetteifer und die Begierde nach Ruhm. Die Jugend übte sich in Ertragung von Mühen und in den Waffen und trug mehr Verlangen nach schönen Ruftun= gen und Kriegsrossen, als nach sinnlichen Genüssen. Sie war gierig nach Lob, freigebig mit Geld; sie strebte nach ungemeffenem

es giebt kein Geset, keinen Friedensschluß, keinen Krieg, keine berühmte That des römischen Bolkes, die nicht barin in der gehö= rigen Zeit notirt wären und, was bas Schwierigste war, er hat darein ben Ursprung ber Familien so verflochten, daß wir hieraus die Abstammung der berühmten Männer erkennen können." Dieselbe Methobe befolgte er auch in einzelnen Monographien. Auf Brutus' Bitten gab er eine Geschichte ber junischen Familie, von ihrem Ursprunge bis auf seine Zeit, die einzelnen Mitglieber, ihre Abstammung, die Ehrenämter, die und zu welchen Reiten sie sie bekleidet haben, aufführend. Auf gleiche Weise behandelte er die Geschichte ber Marceller, Fabier und Aemilier auf Veranlassung ihrer Familienmitglieber. "Es giebt nichts Anmuthigeres," sagt Nepos (l. l.), "als biese Schriften für die= jenigen, die sich gern mit berühmten Männern bekannt machen Auch in der Poesie hat er sich versucht. Er hat Dent= wollen. verse unter die Bildnisse berühmter Romer verfaßt, indem er in nicht mehr als vier ober fünf Versen die Thaten und Aemter eines Jeden angab, wobei vorzüglich zu bewundern war, wie er einen reichen Stoff so kurz zusammendrängte. Auch hat eine Schrift über bas Consulat bes Cicero in griechischer Sprache verfaßt." Nach Plinius (h. n. XXXV, 2) scheint ber Titel bes an vorletter Stelle erwähnten Werkes imagines gewesen zu sein.

Bon des Cornelius Repos Lebensumständen wissen wir wenig. Seine Heimath war Oberitalien; Plinius (h. n. III, 18) nennt ihn einen Anwohner des Padus (Nepos Padi accola). Er war ein jüngerer Zeitgenosse des Cicero und Atticus und mit ihnen befreundet, wie auch mit dem Dichter Catull. Derselbe hat ihm, der auch selbst erotische Gedichte verfaßt hat (Plin. epist. V, 3), die Sammlung seiner Gedichte gewidmet; denn, sagt er (carm. I, 3 sqq.)

du pflegtest was auf meine Kleinigkeiten zu geben, schon da du als Einz'ger Italer darzustellen wagtest In drei Bänden den ganzen Lauf der Zeiten, Grundgelehrten, bei Gott, und mühevollen.

Er starb während ber Regierung des Augustus (Plin. h. n. IX, 39. — Das von Catull gemeinte Werk des Cornel waren die chronica, in drei Büchern. Es scheint an die chronologische Reihensfolge der Hauptereignisse der römischen Geschichte zugleich auch die der anderen Völker, namentlich der Griechen (Gell. XVII, 21), gestnüpft zu haben. — Ein anderes Werk: exempla, wovon bei Gelslius (VI, 18) ein 5. Buch citirt wird, scheint, nach den erhaltenen Fragmenten zu schließen, anekdotenhaste Schilderungen aus der 26\*

Sittengeschichte bes römischen Bolkes enthalten zu haben. — Auf ein geographisches Werk lassen mancherlei Notizen aus Cornel bei Mela und Plinius schließen. — Auf Bitten bes Atticus schrieb er ein ausführliches Buch de vita et moribus Catonis (Nep. Cat. 3), das wir nicht mehr besitzen; die vorhandene vita ist nur eine Stizze aus bem Buche de historicis Latinis. Ferner verfaßte er eine vita Ciceronis in minbestens 2 Büchern (Gell. XV, 28). Auch werden Briefe des Nepos an Cicero angeführt. — Das umfassenbste Werk des Cornelius handelte de viris illustribus, und aus demselben sind uns die bekannten vitae erhalten. Es bestand aus mindestens 16 Büchern und war nach der erhaltenen Vorrede bem Atticus gewidmet, also einige Zeit vor dem Tode desselben, 722 (32), veröffentlicht. Das Werk war in der Weise angelegt, daß die Lebensbeschreibungen berühmter Männer nach den verschiebenen Gebieten geordnet und innerhalb deffelben Gebietes Nichtrömer und Römer gesondert behandelt waren, "damit man besto leichter die Thaten Beider vergleichen und, welchen Männern der Vorzug gebühre, entscheiden könne" (Hann. 13). So entsprach in dem Abschnitte de vita excellentium imperatorum (praes. 8) dem erhaltenen Buche de excellentibus ducibus exterarum gentium ein barauf folgendes Buch de excellentibus ducibus Romanis (Hann. 13); dem Buche de historicis Graecis (Dion 3) ein Buch de historicis Latinis, aus bem sich die Lebensbeschreibungen des Cato und Atticus erhalten haben. Ein anderer Abschnitt handelte nach Cornel's eigenem Zeugnisse (de reg. 1) de regibus; auf Abschnitte de poetis und de grammaticis lassen einzelne Citate bei anderen Schriftstellern schließen. Andere Abschnitte werden die Philosophen, Redner und Rechtsgelehrten zum Gegenstande gehabt haben. — Was das erhaltene Buch de excellentibus ducibus exterarum gentium betrifft, so wurde dasselbe früher in Folge eines alten Irrthumes in den Handschriften einem Aemilius Probus beigelegt; boch ist kein Zweifel daran, daß es von Cornelius Nepos her= Das Buch enthält 22 Lebensbeschreibungen rühmter Feldherren und einen Abschnitt über die Könige. In der Reihenfolge ist im Allgemeinen die dronologische Ordnung Buerst werden die griechischen Feldherren zur Beit ber Perserkriege behandelt: Miltiades, Themistocles, Aristides, Pausanias und Cimon. hierauf folgen aus ber Beit bes peloponnesischen und korinthischen Krieges Lysander, Alcibiades, Thrashbulus, Conon und der sicilische Feldherr Dion. Dann aus den Zeiten des bootischen und Bundesgenossenkrieges die Athener Iphikrates, Chabrias, Timotheus, der Perfer Datames als "tapferster und klügster Feldherr aller Barbaren mit Ausnahme des Hamilcar und Hannibal," die Thebaner Epaminondas und Pelopidas, ber Spartaner Agesilaus. Hierauf aus der Zeit der Diadochen Eumenes und Phocion, auf welche ber einer früheren Zeit angehörige Timoleon solgt. ichließt fich eine kurze Zusammenstellung von Königen, die sich durch Rriege berühmt gemacht haben; ber Abschnitt giebt mit Berufung auf das ausführlichere Werk de regibus nicht viel mehr als Namen. Den Schluß machen die Lebensbeschreibungen ber beiben Carthager Hamilcar und Hannibal, welche ben Uebergang zu den Lebensbeschreibungen ber römischen Felbherren bilden sollten. die Auswahl eine ziemlich willkürliche ist, so ist auch die Darstellung weber in Inhalt noch Form musterhaft zu nennen. Es finden sich nicht wenige Arrthumer, die in oberflächlicher Benutung der Quellen ihren Grund haben. Eine Borliebe für das Anekdotenhafte und . die Neigung, die gerade behandelte Person in möglichft gunftigem Lichte erscheinen zu lassen, tritt vielfach hervor. Daher ist es be= greiflich, daß man Cornel schon im Alterthume nicht sonberlich schätzte und daß wir ihn da nicht genannt finden; wo wir seine Erwähnung erwarten sollten. So erwähnt ihn Quintilian in seiner Aufzählung ber römischen Historiker gar nicht, und Plinius macht ihm (h. n. V, 1) den Vorwurf der Leichtgläubigkeit. Stil ift einfach, aber vielfältig nachlässig und bietet im Ginzelnen manches von dem mustergültigen Sprachgebranche seiner Zeit Abweichendes.

Neben Atticus und Nepos werden noch als Historiker erwähnt: der Redner D. Horten sus Ortalus wegen seiner Annalen (Cic. ad Att. XII, 5; Vell. II, 16), L. Lucceius, der Berfasser eines bellum Italicum und civile, den Cicero in einem Briese vom Jahre 698 (56) (ad fam. V, 12) bittet, er möchte nun auch die Geschichte der catilinarischen Berschwörung behandeln und seiner darin lobend erwähnen, der Redner und Jurist D. Aelius Tubero, der in einem von Dionys von Halitarnaß (I, 80) wes gen seiner Sorgsalt gerühmten Werke von mindestens 14 Büchern (Non. luxuriadat) die römische Geschichte von den ältesten Zeiten die wenigstens zum Ausbruche des Bürgerkrieges zwischen Caesar und Pompeius darstellte. Auch von Sulpicius Galba, dem Großvater des nachmaligen Kaisers Galba, wird ein reichhaltiges und sleißiges Geschichtswerk erwähnt (Suet. Galb. 3).

## 5. Polyhistoren.

P. Nigidius Figulus. M. Terentius Barro Reatinus.

Das Streben nach Universalität des Wissens ist ein eigensthümlicher Zug der Römer. Durch die ganze Literatur, von Cato Censorius an bis auf Martianus Capella und Fsidorus Hispalensis, sinden wir zu jeder Zeit einzelne gelehrte Männer, die das ganze

Gebiet des Wissens umfassen und die massenhaste Kenntnisse encyklopädisch in sich verarbeiten und der Welt mittheilen. Zu keiner Zeit war aber die Masse der Kenntnisse zu einem solchen Umfange gediehen, als zu der Epoche, von der wir jetzt handeln, und gerade jetzt fand sich auch ein Mann von so geistiger Regsamkeit und so unermüdlichem Fleiße, wie Barro, dem noch dazu eine ungewöhnlich lange Lebenszeit es möglich machte, daß er den ungeheueren Stoff bewältigte. Weit zurück steht Nigibius Figulus, den eine einseitige und verkehrte Richtung unpraktisch machte, so daß seine literarische Wirksamkeit eine ziemlich erfolglose blieb.

P. Nigibius Figulus war ein Zeitgenosse und Freund bes Cicero. Im Jahre 696 (58) bekleidete er das Amt eines Praetors (Cic. ad Qu. fr. I, 2, 5). In bem Bürgerfriege stand er auf ber Seite bes Pompeius und ging nach ber Besiegung besselben ins Exil. Cicero tröstet ihn in einem noch erhaltenen Briefe vom Jahre 708 (46) (ad fam. IV, 13) und macht ihm Hoffnung, daß ihm Caesar die Rückfehr wieder gestatten werde. Er starb jedoch im Exil, 709 (45). — Nigibius, von Natur zur Mystik und religiösen Schwärmerei geneigt, glaubte durch abstruse Gelehrsamkeit und spisfindiges Grübeln in die Geheimnisse der Natur bringen zu können. Cicero nennt ihn in jenem Trostschreiben den gelehrteften und heiligsten und zugleich ihm befreundetsten Mann und meint, wenn Einer, so würde er wohl, was ihm auch zustoße, am besten ertragen können, indem er sich bessen erinnere, was er nicht blos von anderen großen Männern gelernt, sondern was er selbst durch Talent und Fleiß geschaffen habe. — Einen solchen Mann mußte die pythagoreische Philosophie besonders ansprechen. Diese führte ihn einerseits zu bem Studium ber Mathematik und ber Naturwissenschaften, andererseits zu ber Beschäftigung mit Aftrologie und Magie. In seiner Einleitung zum Timaeus sagt Cicero: "Ich habe Vieles gegen die Physiker theils in meinen akademischen Büchern geschrieben, theils oft mit P. Nigibius nach Art und Weise bes Karneabes im gelehrten Disput besprochen. Denn Jener war sowohl in allen eines freien Mannes würdigen Rünften wohl bewandert, als auch besonders ein eifriger und sorgfältiger Forscher berjenigen Dinge, die von der Natur in den Schleier des Geheimniffes gehüllt zu sein scheinen; endlich ift er meinem Urtheile nach derjenige, der nach jenen berühmten Pythagoreern, beren Lehre, nachdem sie einige Jahrhunderte in Italien und Sicilien geblüht hatte, gewissermaßen untergegangen ift, als ihr Wiederhersteller auftrat." — Gellius (IV, 9) nennt ihn nächst Barro ben gelehrtesten Römer und in allen Wissenszweigen ausgezeichnet (X, 11) und Sammonicus bei Macrobius (Sat. III, 16) den größten Natur= forscher (maximus rerum naturalium indagator). Seine Ansicht über das Göttliche sprach er in einer umfangreichen, wenigstens 19 Bücher enthaltenden Schrift de dis aus. Mit dieser mögen wohl die Schriften über Astrologie, Magie und Divination in einem gewissen Zusammenhange geftanben haben. Bu biesen gehörte die Schrift de extis und de auguriis. Sein System der Aftrologie und Magie leitete er aus griechischen und ägyptischen Elementen her und erweiterte es durch die Beobachtungen der etrustischen Divination. Er hat auch praktisch die Kunst ber Magie geübt. Hieronymus führt ihn ausbrücklich als Pythagoreer und Magier an; Sueton (Oct. 94) und Dio (XLV, 1) erzählen, er habe bem Octavianus bei seiner Geburt die künftige Herrschaft aus den Sternen vorhergesagt, und Lucan (Phars. 1, 639) läßt ihn den Bruch zwischen Pompeius und Caefar prophezeien. Sein naturwissenschaftliches Werk de animalibus ist von Plinius häufig benutzt worden; es scheint vorzüglich von den Trieben und geheimen Kräften der Thiere gehandelt zu haben. — Die astronomische Schrift de sphaera war die erste lateinische dieser Art. — Sein weitläufiges grammatisches Werk: commentarii grammatici, in wenigstens 29 Büchern, gelehrt und spitfindig, doch ohne Ordnung und Methobe, lieferte eine Masse von grammatischen Notizen und Bemerkungen, wurde aber von den späteren Grammatikern nur spärlich benutt. Ueberhaupt find seine Schriften, entgegen= gesetzt benen bes Barro, ziemlich unbeachtet geblieben, wie bies Gellius ausbrücklich fagt (XIX, 14): "Während die Schriftbentbie praktischer und theoretischer Wissenschaft, mäler hinterlassen hat, allgemein verbreitet find und häufig benutt werben, sind die gelehrten Schristen bes Nigibius nicht auf gleiche Beise in das Volk gedrungen, und ihre Dunkelheit und Spiß= findigkeit waren Schuld, daß sie als weniger brauchbar vernach= lässigt wurden."

M. Terentius Barro, geboren in Reate im Sabinischen, 638 (116), aus plebejischem, aber altsenatorischem Geschlechte, ein Mann von altem Schrot und Korn, betheiligte sich neben seiner umfassenden wissenschaftlichen und schriftstellerischen Thätigkeit auch am politischen Leben. Nicht nur bekleibete er öffentliche Aemter, wie das Tribunat, die curulische Aedilität, die Praetur, sondern nahm auch mehrfach an Kriegen Theil. So war er im Seeräuberstriege, 687 (67), Legat des Pompeius, der ihn mit einer corona navalis auszeichnete (Plin. h. n. VII, 30). Ueberhaupt stand er zu Pompeius in innigerer Beziehung, so daß er auf seine Bersanlassung und zu seiner Belehrung mehrere Schriften verfaßt hat. So schrieb er für denselben, als er nach Spanien in den Krieg ziehen wollte, 677 (77) eine ephemeris navalis, einen Schiffsahrtsscalender, der über Fluthwechsel und Luftströmungen Auskunft gab (itiner. Alex. 3). Und als ihn Pompeius, zum ersten Male zum

Consul besignirt, 683 (71), um eine Anleitung in ben vom Consul bei der Abhaltung und Befragung des Senates zu beobachtenden Formalitäten bat, mit benen er bisher wegen seines vorwiegend kriegerischen Lebens wenig Gelegenheit gehabt hatte sich näher bekannt zu machen, verfaßte Barro einen commentarius isagogicus, woraus Pompeius lernen konnte, was er im Senate zu thun und zu sagen habe; als diese Schrift verloren ging, so erneuerte Barro später ihren Inhalt in einem Briefe bes vierten Buches seiner epistulicae quaestiones (Gell. XIV, 7). — Wieber als Legat bes Pompeius kämpfte Barro in Spanien gegen Caesar, 705 (49), mußte sich aber bemselben nach ber Capitulation bes Afranius und Petreius gleichfalls ergeben (Caes. b. c. I, 38; II, 17-20). Im folgenden Jahre befand er sich während der Schlacht bei Pharsalus mit Cato und Cicero in Dyrrhachium (Cic. de div. I, 32), von wo er sich auf die Nachricht von der Niederlage seiner Partei zunächst nach Corcyra flüchtete (Varr. de re rust. I, 4). Von Caesar begnadigt, kehrte er 708 (46) nach Rom zurud. Caesar bestimmte ihn zum Aufseher der Bibliothet, die er anzulegen Willens war (Suet. Caes. 44). Barro hielt sich von dieser Zeit an von aller Politik fern und lebte blos feinen Studien auf seinem Landgute bei Tusculum. "Habe ich dich immer für einen großen Mann gehalten," schreibt Cicero an ihn (ad fam. IX, 6), "ba du in diesen stürmischen Beiten fast allein im Hafen bist und die Früchte der Gelehrsamkeit genießest, die die vorzüglichsten sind, indem du nämlich das im Auge haft und das treibst, dessen Rugen und Vergnügen aller Thätigkeit und allen Wolluften Jener vorzuziehen ist, so muß ich diese deine tusculanischen Tage für ein Musterleben betrachten, und gern würde ich Allen ihre Macht gönnen, mare es mir nur gestattet, ohne baß mich eine Gewalt hinderte, auf diese beine Weise zu leben!" — Bon Antonius proscribirt, 711 (43), entging er nur mit Mühe bem Tobe und verlor durch Plünderung seine reiche Büchersammlung (App. de bell. civ. IV, 47; Gell. III, 10). Augustus begnabigte ihn. war bis in sein höchstes Alter geistesfrisch und fast bis zu seinem Lebensende literarisch thätig (Plin. h. n. XXIX, 7, 65; Val. Max. VIII, 7, 3). Ihm ward die Ehre zu Theil, daß er ber Einzige war, dessen Bildniß noch bei seinen Lebzeiten in der öffentlichen Bibliothet, die Afinius Pollio aus den geraubten literärischen Schäten zusammengebracht und mit den Bildniffen der berühmtesten Männer verziert hatte, aufgestellt wurde (Plin. h. n. VII, 30). Barro starb im neunzigsten Jahre, 727 (27).

Den wichtigsten Einsluß auf die Bildung und Richtung Varro's scheint sein Lehrer L. Aelius Stilo gehabt zu haben. "L. Aelius," heißt es bei Cicero (Brut. 56), "war ein vortrefflicher Mensch und als römischer Ritter ein Ehrenmann wie Wenige;

zugleich gründlich unterrichtet in ber griechischen und lateinischen Literatur und der gelehrteste Kenner des römischen Alterthums sowohl in dem, was es erfunden, als in dem, was es gethan hat, und auch der alten Schriftsteller. Barro, der diese Renntniß von ihm erhalten hat, vermehrte fie noch durch eigene Studien und erläuterte sie als ein Mann von ausgezeichnetem Talente und umfaffender Gelehrsamkeit in noch mehreren und berühmteren Schriften." — Barro stand mit den trefflichsten und gebildetsten Mannern seiner Beit in inniger Berbindung. Auch mit Cicero war er befreundet. Ihm widmete er den Haupttheil seiner Schrift über die lateinische Sprache, und Cicero hatte vorher schon zum. Beweise, daß ein gemeinschaftliches Band der Liebe und der wissenschaftlichen Bestrebungen sie vereine, ihm seine Academica gewidmet (ad fam. IX, 8). Bon ben Briefen bes Cicero sinb ad fam. IX, 1-8 an ihn gerichtet. — Nächst Cicero ist offenbar Barro die bedeutendste literarische Personlichkeit dieser Zeit. Er ist der gelehrteste Römer aller Zeiten, der nicht blos von Außen her eine ungewöhnliche Masse von Keuntnissen in sich aufgenommen hatte, sondern zugleich auch das Talent besaß, sie durch eigene Forschungen zu vermehren, sie zu ordnen und methodisch wiederzugeben. Cato mit seinen beschränkten Mitteln versucht hatte, das gelang Barro, die Herstellung einer echt-romischen Wisseuschaft. Ihm kam, was Cato abging, die gründlichste Kenntniß der griechischen Literatur und vorzüglich ber griechischen Philosophie bei einem um= faffenberen und genialeren Studium bes römischen Alterthums zu Im Gegensatz zu Cicero überwiegt bei ihm ber Stoff Was wir von ihm noch besitzen, trägt durchaus nicht bas elegante Gepräge, bas die Schriften des Cicero und anderer seiner Zeitgenossen auszeichnet, sondern ist vielmehr in der spröden und trodenen Manier ber archaistischen Schriftsteller gehalten. In den Worten ist er durchaus nicht gewählt; arcaistische, plebezische, neugebildete Ausdrucke und häufig eingemengte griechische Worte und Phrasen sind ihm eigen. Er selbst fagt (de l. L. V, 9): "An vielen poetischen Worten finde ich mehr meine Freude, als daß ich von ihnen Gebrauch mache; von alterthümlichen Worten mache ich mehr Gebrauch, als baß ich Freude an ihnen finde." -Der Satbau ist ebenfalls ber einfache und kunstlose ber archaifti= schen Beit. Quintilian urtheilt richtig über ihn, wenn er sagt (X, 1, 95): "Barro hat sehr viele und sehr gelehrte Bücher ver= faßt; obgleich er ber größte Renner ber lateinischen Sprache, bes ganzen Alterthums und ber griechischen und römischen Geschichte ift, wird er doch mehr zur Förderung bes gelehrten Wissens, als der Beredtsamkeit beitragen." — Wenn auch sein Dichtertalent nicht hoch anzuschlagen ist, so besaß er doch eine so vollenbete

technische Fertigkeit in der Metrik, wie nur einer seiner Zeits

genossen.

Rein Römer und nur wenige Griechen haben Barro an Productivität übertroffen. Er wird mit Recht von Cicero der schreib-Iustigste Mensch (homo πολυγραφώτατος, ad Att. XIII, 18) genannt, und der heilige Augustinus sagt von ihm (de civ. dei VI, 2): er habe so viel gelesen, daß man sich wundern musse, wie ihm noch Zeit zum Schreiben geblieben sei, und so viel geschrieben, als man kaum für möglich halten würde, daß Einer habe lesen können. — Seine Schriften umfaßten beinahe bas ganze bamalige Wissen, besonders aber war er für den Römer, der seine eigene Welt kennen lernen wollte, der zuverlässigste und kundigste Führer. "Deine Schriften," sagt Cicero zu ihm (Acad. I, 3), "haben uns, die wir bisher nur wie reisende und pilgernde Fremde waren, gleichsam in die Heimath eingeführt, so daß wir endlich einmal erkennen konnten, wer und wo wir wären. Du hast uns offenbart das Alter unseres Baterlandes, die Eintheilung ber Zeiten, bie Satungen des Gottesdienstes und der Priefter, die Biffenschaften bes Friedens und bes Krieges, die Lage ber Gegenden und Ortschaften, die Namen, Arten, Aufgaben und Gründe aller göttlichen und menschlichen Dinge; haft das meiste Licht verbreitet über unsere Dichter und über die lateinische Literatur und Sprace überhaupt; hast selbst eine Dichtung geschaffen voll Abwechselung und Eleganz fast in -jeder Art des Rhythmus und haft an vielen Stellen einen Anlauf zur Philosophie genommen, freilich nur so weit es genügt, um zum Studium berselben anzutreiben, nicht aber ausreichend, um sie vollständig fennen zu lehren."

Barro selbst gab, wie uns Gellius berichtet (III, 10), in der Einleitung zu dem ersten Buche seiner Hebdomades die Zahl seiner Schriften folgendermaßen an: "Er habe schon die zwölfte Hebdomas der Jahre angetreten und habe bis zu diesem Tage 70 Hebdomaden Bücher versaßt. Bon diesen sei, da nach seiner Proscription seine Bibliotheten geplündert worden seien, eine ziemliche Anzahl nicht ins Publicum gekommen." Hiernach hatte er bis zu seinem 78. Jahre 490 Schriften versaßt. In den folgenden Jahren seines Lebens muß er noch eine ganz außerordentliche literärische Thätigkeit entsaltet haben, da sich nach einem Kataloge seiner Schriften von Hieronymus und sonstigen Anführungen die Gesammtzahl seiner Werke auf über 70 in mehr als 600 Büchern belief.

Erhalten sind uns von den vielen Schriften Barro's nur zwei, und zwar die eine bei Weitem nicht vollständig. Von den 25 Büchern de lingua Latina, von denen die 4 ersten einem geswissen Septumius, die übrigen sämmtlich dem Cicero gewidmet waren, letztere also spätestens im Jahre 711 (43) herausgegeben sein müssen, sind nur noch Buch V—X und auch diese nur in

lückenhafter und verdorbener Gestalt vorhanden. Erschwert wird das Verständniß noch durch die abgerissene und nachlässige, oft alterthümliche Schreibweise. Die Theorie der Grammatik schöpfte Barro aus den Stoikern. Das Ganze zerfiel in 3 Haupttheile. Buch I enthielt die Einleitung; Buch II — VII bildeten den ersten Theil, die Lehre von der Bedeutung der Wörter, die Etymologie, und zwar besprach Buch II—IV die Theorie, V-VII gab die Bedeutung ber einzelnen Wörter nach folgenden Hauptrubriken: Wörter von örtlicher Bedeutung und die in einer gewiffen Dertlichkeit gedacht werben; Wörter von zeitlicher Bebeutung und die mit ber Beit in einer gewissen Beziehung stehen; poetische Ausdrücke. Der zweite Theil, Buch VII—XIII, hatte die Biegung der Wörter zum Gegenstande. Der brite Theil, Buch XIV—XXV, gab die Syntax. — Außer einer epitome dieses Werkes in 9 Büchern hat Varro noch mehrere Werke grammatischen Inhaltes verfaßt, so das dem Dichter Attius gewidmete de antiquitate litterarum, eine Jugendarbeit, de origine linguae Latinae in 3 Büchern, de sermone Latino ad Marcellum in 5 Büchern, besonders von der Aussprache handelnd, u. a.

Die zweite, vollständig erhaltene Schrift des Barro ist das Bert über die Landwirthschaft, rerum rusticarum libri III, das er, wie das Procemium angiebt, in seinem 80. Jahre verfaßt Das erste Buch ist seiner Frau Fundania gewibmet; hat. die beiben anderen Freunden. Das Werk giebt die Erfahrungen bes Berfassers unter Benutung ber wichtigsten Schriften ber Grieden und des Carthagers Mago; auf Cato wird nur selten Bezug genommen. Das erste Buch handelt von dem Acerbau, von der Pflege bes Weinstocks, bes Delbaums und von der Anlage der Gärten; das zweite Buch von der Pflege und Benutung des Viehes; das britte von der Zucht bes Geflügels, ber Jagothiere und ber Fische. Die äußere Form ist die dialogische, die jedoch nicht sehr zur Belebung des Vortrages beiträgt. Die Sprache ist einfacher und verständ= licher als in den anderen Schriften Barro's; doch leidet sie an Breite, und die Satbildung ift allzu kunstlos und einförmig. — Auch über Anlagen zur Speisung von Seefischteichen mit Seewasser, de aestuariis, hat Barro geschrieben, sowie einen Bitterungscalender für Landleute, ephemeris rustica.

Ferner werden von Barro angeführt 22 Bücher orationum und 3 Bücher suasionum, sowie 15 Bücher de iure civili. — Eine Enchklopädie der zur allgemeinen Bildung nöthigen Wissenschaften, die erste Darstellung der artes liberales, gaben die disciplinarum libri IX. Jedes Buch behandelte eine besondere Wissenschaft: die Grammatik, die Dialektik, die Rhetorik, die Geometrie, die Arithsmetik, die Aftronomie (astrologia), die Musik, die Architektur und

die Medicin. — Wie die Grammatik, so hat Barro auch mehrere andere Fächer der disciplinae in besonderen Schriften behandelt. So schrieb er 3 Bücher de forma philosophiae, rhetorica in wenigstens 3 Büchern, de principiis numerorum in 9 Büchern, de mensuris u. a. — Kürzere philosophisch=historische Abhandlungen enthielten die 76 Bücher libri logistorici. Sie knüpfen wie Cicero's Laelius und Cato ihren Juhalt an eine passende und bekannte historische Berson und wurden baber wie jene unter einem Doppeltitel eingeführt, als Atticus, de numeris; Catus, de liberis educandis; Curio, de deorum cultu; Gallus Fundanius, de admirandis; Marius, de fortuna; Messala, de valetudine; Orestes de insania; Pius, de pace; Sisenna, de historia; Tubero, de origine humana. — 3n einer großen Anzahl von Schriften behandelte Barro römische Ge= schichte und Antiquitäten. Das von ben Späteren viel benutte Sauptwerk waren die antiquitatum libri XLI, und zwar rerum humanarum in 25 Büchern (nach Augustin. de civ. d. VI, 4 ein Buch Einleitung und bann je 6 Bücher de hominibus, Bevölkerung; de locis, Stadt- und Landeintheilung; de temporibus, die Wissenschaft von den Jahren, Monaten und Tagen; de redus, die öffent= lichen Handlungen daheim und im Ariege) und rerum divinarum in 16 Büchern (nach Augustin. l. l. wieder ein Buch Einleitung, dann je 3 Bücher de hominibus: de pontificibus, de auguribus, de quindecim viris sacrorum; de locis: de sacellis, de sacris aedibus, de locis religiosis; de temporibus: de feriis, de ludis circensibus, de ludis scaenicis; de sacris: de consecrationibus, de sacris privatis, de sacris publicis; de dis: de dis certis, de dis incertis, de dis praecipuis atque selectis). Der Zweck ber ad Caesarem pontificem ge= richteten und wohl um die Zeit seiner Begnadigung veröffentlichten antiquitates rerum divinarum war, bem zunehmenden Unglauben und Aberglauben seiner Zeit entgegenzuwirken. Auch von den antiquitates verfaßte Barro eine Epitome in 9 Büchern. — Den in den antiquitates rerum humanarum enthaltenen Stoff ergänzten und führten aus die 3 Bücher annales; die 4 Bücher de vita populi Romani, eine Culturgeschichte bes römischen Bolkes; bie 4 Bücher de gente populi Romani, über die Herkunft des römischen Bolfes; de families Troianis, über die aus Troja stammenden ro= mischen Patricierfamilien; aetia (acrea), Begründung und Erklä= rung römischer Gebräuche; 3 Bücher rerum urbanarum, wahrschein= lich eine eigentliche Stadtgeschichte Roms; eine Schrift über die Beitgeschichtliches enthielten bie je 3 Blicher umfassenben Werte de Pompeio, de sua vita, de legationibus, setteres gewiß auf seine mehrfache Thätigkeit als Legat des Pompeius bezüg= lich. — Ueber Literarhistorisches hanbelten u. a. die Schriften de bibliothecis, de poematis, beide in 3 Büchern, de poetis in mehreren Büchern, de compositione saturarum; ein ganz besonderes Interesse

Knzahl hierauf bezüglicher Schriften, wie de originibus scaenicis, de scaenicis actionibus (Aufführungen), de actibus scaenicis, de personis (Masten), de descriptionibus (Charatterschilderungen), alle in 3 Büchern, ferner quaestionum Plautinarum libri V, de comoediis Plautinis, wahrscheinlich über Echtheit und Unechtheit, in mehreren Büchern. — Fragen ber verschiedensten Art waren beshandelt in den epistulicae quaestiones, die sich auf mindestens 8 Bücher beliefen.

Aehnlich den oben erwähnten imagines des Atticus, aber nicht blos auf Römer beschränkt, sonbern auch Griechen umfassend, waren die 15 Bücher hebdomades ober de imaginibus, um 715 (39) herausgegeben (Gell. III, 10). Das Werk enthielt 100 Hebbomaben ober 700 Porträtbildnisse von Männern, die sich auf irgend einem Gebiete berühmt gemacht hatten (Plin. h. n. XXXV, 2). Bei jedem Bilbe stand ein kurzes Epigramm (Gell. III, 11; Symm. ep. I, 2; 4). Dem ersten Buche ging eine Einleitung voraus, worin, wie Gellius erwähnt (III, 10), von der Bedeutung und den merkwürdigen Beziehungen der Siebenzahl die Rede war. nur immer am himmel und auf Erden an die Siebenzahl erinnerte, war darin aufgeführt, namentlich war die Bedeutung der Sieben in Bezug auf das menschliche Leben hervorgehoben. "Einiges jedoch," fügt Gellius hinzu, "war in der That etwas gezwungen. So erwähnte er, daß es sieben Wunderwerke der Welt, sieben Beise Griechenlands, sieben feierliche Bettfahrten in den circen= sijchen Spielen, sieben Führer vor Theben gegeben hat." — Ueber den Inhalt der Hebdomaden giebt eine Andeutung eine Stelle bei Symmachus (epist. I, 4): "Er hat den Pythagoras, der zuerst die Unsterblichkeit der Seele behauptete, ben Plato, der bas Dasein der Götter überzeugend lehrte, den Aristoteles, der die natürliche Anlage in die Runft der Wohlrebenheit verwandelte, den Curius, ber arm doch Reichen gebot, die strengen Catonen, bas Geschlecht der Fabier, die Zierden der Scipionen und jenen ganzen Senat von Triumphatoren mit sparsamem Lobe in kurzen Worten ge= rühmt." Auch von den imagines hat Varro eine Epitome in 4 Büchern herausgegeben. — Von den epigrammatischen Unterschriften sind uns zwei erhalten. Die eine, die sich unter der Abbildung des Homer befand, hat Gellius aufbewahrt (III, 11):

Die weiße Ziege deutet an Homerus' Grab, Weil die auf Jos ihm zum Todtenopfer dient. <sup>1</sup>) Die andere, auf Demetrius Phalereus in Hendekaspllaben, findet sich bei Nonius (s. v. luces):

<sup>1)</sup> Capella Homeri candida haec tumulum indicat, Quod hac letae mortuo faciunt sacra.

Den Demetrius ehrten so viel Säulen, Als die Zahl der gesammten Tag' im Jahr ist. 1)

Von den Werken des Barro in gebundener Form werben ferner angeführt 10 Bücher poematorum, b. i. kurzer Gebichte, nach Barro's eigener Definition (Non. v. poesis et poema), 6 Bücher pseudotragoediarum, worunter vermuthlich scherzhafte ober possenhafte Bearbeitungen ernster mythologischer Stoffe zu verstehen find, 4 Bücher saturarum und 150 Bücher saturarum Menippearum. Waren die schlechthin so genannten saturae wahrscheinlich in lucilischer Weise abgefaßt, so sind die menippeischen Satiren eine ganz neu von Varro eingeführte Gattung. Cicero läßt in den 709 (45) veröffentlichen Academica (1, 2) Barro selbst sich in fols gender Weise über diese Satiren äußern: "In jenen unseren alten Schriften, die wir als Nachahmer, nicht als Uebersetzer bes Denippus mit einem gewissen heiteren Humor übergossen haben, ba= mit die weniger Gelehrten, durch die anmuthende Darftellung zum Lesen angelockt, um so leichter von dem Inhalte Renntniß erhalten, findet sich Bieles aus den Tiefen der Philosophie beigemischt, Vieles, das in dialektischer Weise ausgebrückt ift." Daraus geht erftlich hervor, daß Varro seine menippeischen Satiren schon geraume Zeit vor dem Jahre 709 (45) abgeschlossen haben muß, dieselben also, wie vielleicht überhaupt seine poetischen Schriften ber früheren Beit seines Lebens angehören, während seine wissenschaftlichen Hauptwerke aus seinen späteren Jahren stammen. Hinsichtlich des cynischen Philosophen Menippus von Gabara, ale bessen Nachnahmer sich Barro schon burch den Titel seiner Satiren bezeichnet, so behandelte berselbe in seinen Schriften, die ber Bekämpfung entgegenstehender Ansichten der anderen Philosophen und ber Empfehlung ber Anschauungen seiner Schule bienten, ernste Gegenstände in scherzhafter und spöttischer, ja oft possenhafter Weise, weshalb ihn Strabo (XVI, 2, 29) onovdoyekorog nennt, und zwar in einer Prosa, die mit Bersen in mannigfachem Metrum gemischt war (Probus ad Verg. ecl. VI, 31). In beiden Beziehungen, in der humoristischen Behandlung ernster Gegenstände wie in der Mischung ungebundener und gebundener Rede, nahm sich Varro ben Menippus zum Muster, und zwar, wie aus ber Stelle der Academica hervorgeht, in der Absicht, durch die piquante Form die Lectüre seiner Satiren einladender zu machen und so seinen ernstgemeinten Lehren und Mahnungen in weiteren Kreisen Eingang zu verschaffen. Daß Varro neben mancherlei wissenschaftlichen Fragen auch gelegentlich philosophische Probleme in dia-

1

はない

<sup>1)</sup> Hic Demetrius aereas tot aptust, Quot luces habet annus absolutus.

lektischer Weise erörtert hat, ergeben außer der Stelle des Cicero die Fragmente; meist aber bewegte er sich auf dem Gebiete der Moralphilosophie, und zwar zeigte er babei eine große Verwandt= schaft mit ben Cynikern, weshalb auch seine Satiren von Manchen cynische genannt wurden (Gell. II, 18). Von diesem wissenschaft= lichen und philosophischen Standpuncte aus äußerte er sich über seine Zeit und ihre Gebrechen, namentlich über die zunehmende Ueppigkeit und Habsucht und ben besonders mit den fremden Culten eingedrungenen Aberglauben, mit steter vergleichender Hin= weisung auf die, wenn auch rohen, doch einer echten Lebensweis= heit huldigenden Vorfahren; sein Zweck war dabei, seine Zeitge= nossen vor den Abwegen einer falschen Weisheit zu warnen und sie zu einer gesunderen Lebensauffassung zurückzuführen, daß sie bewußt, wie ihre Vorsahren unbewußt, das Rechte thäten. Wenn Cicero sagt (Acad. I, 3), daß Barro in dieser Dichtung voll Ab= wechselung und Eleganz in jeder Art des Rhythums an vielen Stellen zwar einen Anlauf zur Philosophie genommen habe, aber nur so weit es genüge, um zum Studium berselben anzutreiben, nicht aber ausreichend, um sie vollständig kennen zu lehren, so ist ein solcher Vorwurf ein ungerechter, da die Satiren ja auch kein Lehrbuch der Philosophie sein sollten. — Die Mischung aus Prosa und Poesie lassen die erhaltenen Fragmente noch deutlich erkennen, ebenso die von Cicero a. a. D. und Quintilian (X, 1, 95) be= zeugte Mannigfaltigkeit der Metra. Ueberwiegend finden sich jambische Senare angewendet, daneben erscheinen außer anderen jambischen und trochäischen Bersen, wie sie bei ben Scenikern vor= tommen, Stazonten, Hegameter, elegische Distichen, Anapästen, So= tadeen, Galliamben, Cretiker, Bacchien, Glyconeen, Choriamben, henbekaspllaben. — Die Sprache zeigt sich wie bei Lucilius viel= jach mit Griechischem untermischt, und der lateinische Ausdruck selbst weist zahlreiche veraltete, plebejische und neugebildete Wörter auf.

Erhalten haben sich über 90 Satirentitel; dieselben sind zum Theil lateinisch, zum Theil griechisch, oft bestehen sie aus einem Sprüchworte. Mehrsach ist neben dem eigentlichen, nicht selten böchst wunderlichen Titel noch ein zweiter überliesert, der den bestandelten Gegenstand in griechischer Sprache deutlicher angiebt, z. B. aborigines, περί ανθρώπων φύσεως; columnae Herculis, περί δίξης; εἶνοεν ή λοπας τὸ πῶμα (der Topf hat seinen Deckel gestunden), περί γεγαμηκότων; έχω σε, περί τύχης; papiapapae Bapperlapapp), περί εἰγκωμίων u. s. w. Auf chnische Philosiophie weisen mehrere Titel direct hin: ἱπποκύων, ύδροκύων, κτυορήτωρ, κυνοδιδασκαλικά, ταφή Μενίππου. Andere lassen tine mythologische Stoffe parodirende Einkleidung erkennen, z. B. λίαχ stramenticius (der stroherne Aiar), Hercules Socraticus, Prometheus liber, Sesculixes (Anderthalbs Odnsseus). — Die nicht

unbebeutende Zahl der erhaltenen Fragmente reicht leider nicht aus, uns ein vollständiges Bild von der varronischen Satire zu gewähren. Das lassen sie aber beutlich erkennen, daß die Anlage der Satiren vielfach eine dramatische war; so erscheint wiederholt als Einkleidung ein Gastmahl, so daß das Thema in der Form einer Unterhaltung bei Tische abgehandelt wurde. Auch Barro selbst trat häufig handelnd und redend auf. Bon einigen Satiren ist uns der Inhalt überliefert worden. Der toixágarog, der Dreiköpfige, mar, so viel wir wissen, die einzige politische Satire Barro's. Nach Appianns (bell. civ. II, 9) hat er darin die gefährliche Uebereinstimmung ber Triumvirn Pompeius, Caesar und Crassus unter dem Bilde des Cerberus dargestellt, 694 (60). — Die Satire nescis quid vesper serus vehat handelte nach Gellius (XIII, 11) von den Erfordernissen eines Gastmahles. "Die Zahl der Gäste," hieß es barin, "muß anfangen mit der Zahl der Grazien und kann fortschreiten bis zur Zahl ber Musen. das Gastmahl selbst betrifft, so gehören vier Bedingungen das zu, wenn es in allen Beziehungen vollkommen sein soll: es müssen schmucke Leutchen passend vereint, der Ort muß passend gewählt, die Zeit passend bestimmt und die Zurüstung nicht un= passend besorgt sein. Zu Gästen darf man nicht zu schwathafte, noch auch zu stumme Personen erlesen; denn das Rebenhalten gehört auf das Forum und vor die Richterbanke, die Stille aber ist nicht im Speisezimmer, sonbern im Schlafkabinet angemessen. Die Unterhaltung barf sich nicht über beängstigende und verwickelte Gegenstände erstrecken, sondern muß angenehm und einladend jein und neben einem gewissen Reize und einer gewissen Lust ben Nugen haben, daß sie unserem Geiste größere Anmuth und Schonheit verleihet. Dies wird gewiß der Fall sein, wenn wir uns über gemeinnütige Gegenstände der Art unterhalten, worüber zu sprechen auf dem Forum und bei der Ausübung unseres Berufes keine Zeit ist. Der Gastgeber muß nicht sowohl prachtliebend, als vielmehr fern von jeder schmutigen Anauserei sein, und so darf auch beim Gastmahle nicht Alles gelesen werden, sondern das vor= züglich, was zugleich für das Leben nützlich ist und ergötzt, und zwar so, daß auch hierin ebenso wenig Mangel, wie Ueberladung zu herrschen scheine. Beim Nachtische find diejenigen Leckereien die süßesten, welche am wenigsten suß sind; denn Süßigkeiten ver= tragen sich nicht gut mit der Verdauung" (bellaria ea maxime sunt mellita, quae mellita non sunt; πέμμασιν enim cum πέψει societas insida). — In einer anderen Satire περί έδεσμάτων hat Varro nach Gellius (VI, 16) mit vielem Witz und Geschick in Versen alle ausgesuchten Delicatessen von Gerichten und Speisen Aus derselben Satire führt Gellius (XV, 19) das hergezählt. Fragment an: "Wenn du von der vielen Mühe, die du dir ge=

nommen hast, daß bein Bäcker gutes Brot backe, nur den zwölften Theil auf die Philosophie verwendet hättest, so würdest du selber schon längst gut geworden sein. Jest wollen Kenner den Bäcker für 100,000 As kaufen, dich Niemand, der dich kennt, für 100."

Den Inhalt anderer Satiren kennen wir nur mit mehr ober minder sicherer Vermuthung aus den Ueberschriften oder den Fragmenten. So war wahrscheinlich in der Satire &v Lown ónolis, negi pere Liauss, von dem Aberglauben die Rede, durch das Horoscop das Lebensloos zu ermitteln. Hier kamen die Verse vor:

Nicht macht Gold frei athmen die Brust noch Haufen von Schätzen;

Nicht entlasten von Sorgen und Scrupeln die Seele die goldnen Berge der Perser, noch auch der Prunksaal Crassus' des Reichen. 1)

Die Satire caprinum proelium, neqi hoovis, war wahrscheinlich gegen die Epikureer gerichtet. Noch haben sich folgende Berse erhalten:

Tugend allein gab Sterblichen Gott zum Sonderbesitze; Alles sonst sollten gemein sie unter einander besitzen. 2)

In der Satire cycnus,  $\pi s \varrho i$   $\tau \alpha \varphi \tilde{\eta} \varsigma$ , war die Rede von den verschiedenen Arten der Leichenbestattung und den Gebräuchen bei derselben. "Daher ist Heraklides Ponticus weit verständiger, der vorschreibt, die Todten zu verbrennen, als Democritus, der da will, daß man sie in Honig bewahre. Hätte sich das Bolk nach diesem gerichtet, so will ich nicht leben, wenn wir ein Glas Meth für hundert Denare kaufen könnten." — Ueber die Sitte die Kleider der Trauer wegen zu zerreißen, heißt es: "Wenn du die Kleider, die du trägst, brauchst, warum zerreißest du sie? Wenn du sie nicht brauchst, warum trägst du sie?"

In der Satire de officio mariti kam die schöne Sentenz vor: "Den Fehler der Frau muß man entweder entfernen oder ertragen. Wer den Fehler entfernt, macht die Frau angenehmer; wer den Fehler erträgt, macht sich besser."

Die Satire: est modus matulae,  $\pi \epsilon \varrho i$   $\mu \epsilon \Im \eta \varsigma$ , ist gegen das Laster der Trunksucht gerichtet. Ein mäßiger Genuß des Weines wird gebilligt; denn, heißt es:

Der beste Trank für Jedermann ist doch ber Wein! Er ist erfunden als ein Mittel gegen Gram;

(Non. proprium)

Non fit thesauris, non auro pectus solutum; Non demunt animis curas ac relligiones Persarum montes, non atria divitis Crassi (Non. religio).

<sup>2)</sup> Unam virtutem propriam mortalibus fecit, Cetera promisque voluit communia habere.

Er ift die süße Pflanzung aller Fröhlichkeit;

Er ift ber Kitt, ber Freundestreis zusammenhält. 1)

In ben Eumeniben wurden die verschiedenen Leibenschaften als die Rachegöttinnen, die den Menschen jum Bahnfinn treiben, dargestellt. Wie der Zorn dem Menschen die Bernunft raubt, bavon ist Aiag ein Beispiel:

Mit dem Schwerte vermeint den Uliges Aiag zu fällen,

Während er rasend den Wald nur fällt und die Ferkel ermordet.2) Vom Geizigen handeln folgende Berse:

Belch Geiziger könnte vernünftig Werben? Denn ware ihm auch zu eigen gegeben ber Erdfreis, Burbe ihn bennoch stets die nämliche Leidenschaft stacheln,

Abzustehlen sich selbst und zusammenzuscharren ein Spargelb. 3)

Bon dem Trunkenbolde heißt es:

Bift du wahnsinnig nicht, wenn du mit lautrem Wein dich ruinirst? 4)

Eine andere Classe von Wahnsinnigen sind die Jünger abstruser Philosophie:

Rein Kranker endlich träumet noch so tolles Zeug,

Das nicht ein Philosoph einmal auch äußerte. 5) Das Schlimmfte ist, daß diesen Thoren allen der Berftändige selbst unverständig erscheint: "Denn wie bem Gelbsüchtigen, was gelb und was nicht gelb ist, gelb erscheint, so erscheinen Unsinnigen Sinnige wie Rasenbe unfinnig." — Darum wünscht ber Dichter: Weg, weg, zum henker fort von meinem haus mit folder Tollheit. )

2) Aiax tum credit ferro se caedere Ulixem, Cum bacchans silvam caedit porcosque trucidat.

(Non. caedere)

— — denique qui sit avarus Sanus? cui si stet terrai traditus orbis, Furando tamen a morbo stimulatus eodem Ex sese ipse aliquid quaerat cogatque peculi.

(Non. stat; cogere)

- 4) Tu non insanis quom tibi vino corpus corrumpis mero. (Non. merum)
- 5) Postremo nemo aegrotus quicquam somniat Tam infandum, quod non aliquis dicat philosophus. (Non. infans)
- 6) Apage in dierectam a domo nostra istam insanitatem. (Non. dierecti)

<sup>1)</sup> Vino nihil iucundius quisquam bibit. Hoc aegritudinem ad medendam invenerunt, Hoc hilaritatis dulce seminarium, Hoc continet coagulum convivia (Non. coagulum).

Der yegovtodidavalos, der Altemannslehrer, führt das einfache Leben der alten Kömer als Muster vor:

Heilige Frömmigkeit herrschte zu der Zeit, lauter und keusch war

Alles. 1)

Damals verfuhren die Beamten mit unnachsichtlicher Strenge: "als der Consul Manius Curius auf dem Capitol eine Aushebung hielt und ein geladener Bürger sich nicht gestellt hatte, verkaufte er den Schurken als Sclaven;" jetzt "heißt es ein großer Censor sein, wenn man nicht darauf aus ist, Biele in die unterste Bürgerclasse zu versetzen." — Auf ein seines Aeußere gab man Nichts: "wie oft schor sich denn der altväterische römische Bauer in der Woche den Bart?" — Die Frau ging nicht müßig, "sondern spann mit der Hand und hatte zugleich ein Auge darauf, daß der Topf mit dem Brei nicht andrenne." — An Bergnügen dachte man wenig; es war schon viel, "wenn der Mann ein oder zwei Mal im Jahre mit seiner Frau über Land suhr." — An Stelle der früheren Einsachheit herrscht jetzt rasende Verschwendung; man sehe die prächtigen Häuser,

Wo die Thur mit Leisten einfaßt Citrusholz aus Libyen, 2)

und die Landsitze,

Wo sie halten und sich mästen ungeheure Heerden Pfau'n, Wo zehn Jahresernten gar ein einziger Kornspeicher faßt,

Wo Weinbergen Kelter und die weite Kellerei entspricht.<sup>3</sup>) Kein Wunder, wenn alle Bande sich lösen, die Diener gegen die Herren aufstehen: "Sind meine Augen geblendet, oder sehe ich wirklich die Knechte in Wassen gegen ihre Herren?"

In der Satire  $\gamma \nu \tilde{\omega} \vartheta_{\iota}$   $\sigma \epsilon \alpha v \tau \delta \nu$  wurde der Rath ertheilt: "Laßt uns die, die ihrer Natur nach vollkommene Menschen sind,

nicht blos anschauen, sondern auch nachahmen."

Eine Anschauung von der dichterischen Fähigkeit Varro's geben die folgenden Bruchstücke aus der Satire Marcipor, die wir in der ausgezeichneten Uebersetzung Mommsen's (R. G. III<sup>3</sup>, 591) mittheilen:

Auf einmal, um die Zeit der Mitternacht etwa, Als uns mit Feuerstammen weit und breit gestickt Der luft'ge Raum den Himmelssternenreigen wies, Umschleierte des Himmels goldenes Gewölb Mit kühlem Regenstor der raschen Wolken Zug,

2) In quibus Libyssa citrus fasciis cingit fores (Non. citrus).

(Non. grave; granaria; torculum)

<sup>1)</sup> Ergo tum sacra relligio castaeque fuerunt Res omnes (Non. castum).

<sup>3)</sup> Ubi graves pascantur atque alantur pavonum greges, Vel decem messis ubi una saepiant granaria, Vineis ubi ampla cella torculum respondeat.

Hind schossen, los sich reißend von dem eis'gen Pol, Die Wind' heran, des großen Bären tolle Brut, Fortsührend mit sich Ziegel, Zweig' und Wetterwust. Doch wir, gestürzt, schiffbrüchig, gleich der Störche Schwarm, Die an zweizackigen Blipes Gluth die Flügel sich Versengt, wir sielen traurig jäh zur Erd hinab. 1)

Versengt, wir sielen traurig jäh zur Erd hinab. 1) In der Satire Marcopolis, περί ἀρχης, ist der Gedanke, daß unter allen Geschöpfen der Stärkere seine Macht zum Nachtheile des Schwächeren geltend macht, folgender Maßen ausgedrückt:

Alles ist gleich von Natur menschlichem Treiben und Brauch: Druck übt immer der Stärk're: so speiset die kleineren Fische

Defter der große, so giebt Bögeln der Habicht den Tod. 2) Die Satire övog λύρας vertheidigte die Kunst der Musik gegen ihre Verächter, die sie eine "unnütze Kunst" nennen. Wer für die Musik ebenso wenig Empfänglichkeit hat als der Esel für's Lautenssiel, der zeigt, daß er ein Wensch sei, der nichts Höheres kennt, als seiner Habsucht und rohen Vergnügungen fröhnen:

Der hiermit nur sein musenfeindlich Herz ergött, Und seine Gier großsäugt an seinen Hoffnungen.3)

"Du verfolgst freilich lieber die Waldschweine im Gebirge mit dem Jagdspieße oder die Hirsche, die dir doch nichts Böses gethan haben, mit Wurfspeeren: eine vortreffliche Kunst das." — Die Götter lieben und üben die Musik; auch für den Menschen ist sie "etwas Natürliches, weil sie ihm angeboren ist wie die Stimme, ihre Grundlage." "Sogar die Bauern singen bei der Weinlese ihre rohen Weisen und die Flickerinnen an ihren Werktischen."

Natura humanis omnia sunt paria.
Qui pote plus, urget, piscis ut saepe minutos
Magnus comest, ut avis enicat accipiter (Non. comest).

3) Quibus suam delectet ipsam amusiam Et aviditatem speribus lactet suis (Non. sperem).

<sup>1)</sup> Repente noctis circiter meridie,
Cum pictus aer fervidis late ignibus
Caeli chorean astricen ostenderet (Non. meridiem),
Nubes aquali frigido velo leves
Caeli cavernas aureas obduxerant,
Aquam vomentes inferam mortalibus (ib. inferum),
Ventique frigido se ab axe eruperant,
Phrenetici septentrionum filii,
Secum ferentes tegulas, ramos, στρους(ib. syrus).
At nos caduci, naufragi, ut ciconiae,
Quarum bipennis fulminis plumas vapor
Perussit, alte maesti in terram cecidimus (ib. bipennis).

Groß ist die Macht der Musik: "Oft wird die Stimmung des ganzen Theaters durch die Flöten vermöge des häusigen Umschlasgens der Tonart umgewandelt." Ja selbst auf die wilden Bestien macht sie Eindruck: "Hast du nicht das Bild des Löwen am Fuße des Jda an dem Orte gesehen, wo einst die Priester der Cybele, als sie plötzlich den Viersüßler erblickten, ihn durch ihre Pauken so sanst machten, daß sie ihn mit ihren Händen streicheln konnten?"

Die Satire negi exaywyhs handelt vom Selbstmorde. In

einem bacchischen Systeme heißt es:

Wie nenn' ich dich, der du mit grausamer Hand deines Bluts warmen Quellbrunnen aufschließest selbst und dich selbst

mit dem Dolcheisen freimachst vom Leben? 1)

Der Dichter scheint den Selbstmord zu billigen, wenn wir durch ihn enem größeren Uebel entgehen: "Wir tadeln es nicht, da wir wissen, daß ein Finger abgeschnitten werden muß, wenn dadurch verhütet wird, daß der Brand bis zum Arm dringt." — "Da fragt er Hannibal, warum er Gift getrunken habe. Weil, sagt er, der Prusiade mich den Römern ausliesern wollte." — "Hätte nicht die gesesselte und dem Seeungeheuer vorgeworfene Andromeda ihrem Bater, dem dümmsten Menschen, ihr Leben ins Gesicht speien sollen?"

Die Satire Serranus,  $\pi \epsilon \varrho i$  dexalosolov, ist für die geschrieben, Die um ein Volksamt sich bewerben und streben nach Ehren.<sup>2</sup>) Ihnen wird als Muster C. Atilius Serranus aufgestellt, der vom

Pfluge zum Consul berufen wurde.

In der Satire sexagesis führte Barro eine Art Siebenschläser, einen römischen Epimenides, vor, der, im Alter von zehn Jahren eingeschlafen, nach 50 Jahren wieder erwacht und nun sich nicht nur selbst aufs Aeußerste verändert sieht, sondern auch in Rom Alles umgewandelt findet.

Damals lebten sie recht und schlecht zu Kom und in Züchten; Siehe die Heimath: wir sind jett im beständigen Saus. 3) Alle Tugenden sind geschwunden und "an ihre Stelle als Insassen getreten die Gottlosigkeit, die Wortbrüchigkeit und Unkeuschheit." "Wo man damals die Comitien abhielt, da ist jett die Börse." "Was die Gesetze besehlen, thun sie nicht; erst gieb, dann nimm: ist die allgemeine Losung." Der unbequeme Tadler, der "die alten

(Non. rutuba)

<sup>1)</sup> Quemnam te esse dicam, fera qui manu corporis fervidos fontium aperis lacus sanguinis teque vita levas ferreo ense? (Non. levare)

<sup>2)</sup> Et petere imperium populi et contendere honores.
(Non. contendere)

<sup>3)</sup> Ergo tum Romae parce pureque pudentes Vixere; en patriam: nunc sumus in rutuba.

Zeiten wiederkäut," ist den Römern lästig: sie stürzen ihn, nach dem Sprüchwort sexagenarios de ponte, als unnützen Greis in den Tiber.

Scherzhaft empfiehlt Varro in der Satire testamentum, nege dia Inxov, seine Schriften den Römern. "Den Kindern, welche die menippische Schule großgezogen hat, gebe ich zu Vormüns

bern euch,

Denen des römischen Staats und Latiums Fördrung erwünscht ist." Nur diejenigen Kinder erkennet er als echt an, mögen sie früh oder spät geboren sein, die der Muse angehören: "Wenn mir ein oder mehrere Söhne in zehn Monaten geboren werden, sollen sie, wosern sie wie Esel auf die Leier hören, enterbt sein. Ist Einer, nach Aristoteles, im eilsten Monat geboren, so bestimme ich, daß dem Attius gleiches Recht sei, wie dem Titius."

Die Satiren des Barro scheinen weniger populär geworden zu sein, als die des Lucilius. Sie waren bei seinen Lebzeiten wahrscheinlich nur die Lectüre weniger Gebildeten und geriethen bald nach seinem Tode in Vergessenheit. Horaz erwähnt weder Varro überhaupt, noch besonders seine Satiren, was um so auffallender ist, als er die weit weniger bekannten Satiren des Barro Atacinus anführt (sat. I, 10, 46). Desto sleißiger benutzten die Satiren des Varro die Antiquare und Grammatiker der hadrianische antoninischen Zeit, und ihnen verdanken wir im Wesentlichen, was sich davon auf uns gerettet hat.

### B. Poesie.

# 1. Epiker.

#### T. Lucretius Carus.

Eine der bebeutenbsten Leiftungen nicht blos dieser Zeit, sonbern ber ganzen römischen Literatur ift bas Lehrgebicht bes Lucretius über die Natur der Dinge in 6 Büchern (de rerum natura libri VI). Bon des Dichters Lebensumständen wissen wir nur sehr wenig. T. Lucretius Carus war 655 (99) ge-Er selbst giebt sich als Römer zu erkennen (1, 41 ffg.) und deutet an, daß er sein Gedicht in schwerer Zeit des Baterlandes verfaßt habe, womit er wahrscheinlich die Zeit der Wirren bes Clodius meint. Gestorben ist er im 44. Lebensjahre, 699 (55), und zwar nach einer Nachricht bes Donatus (vit. Verg. 2) gerade an dem Tage, an welchem Birgil die toga virilis erhielt. Nach Hieronymus starb er burch Selbstmord, nachbem er, burch einen Liebestrant in Wahnfinn versetzt, einen großen Theil seines Gebichtes in hellen Augenblicken verfaßt hatte. Derselbe berichtet, daß Cicero das Werk nach dem Ableben des Berfassers redigirt habe, wobei es zweifelhaft ist, ob dies wirklich der von Hieronymus allem Anscheine nach gemeinte Redner und nicht vielmehr der Bruder desselben, Quintus Cicero, der selbst Dichter und der epikureischen Philosophie zugethan war, gewesen ist. — Lucretius scheint kein öffentliches Amt bekleidet zu haben. Wahrscheinlich hat er sich in unabhängiger Lage ganz der Philosophie und der Poesie hingegeben, zu welchen ihn sowohl die Neigung, als auch der Verfall des staatlichen und gesetzlichen Lebens in Rom hinsgetrieben hat, wie er dies zu Anfange des zweiten Buches zu erskennen giebt:

Süß ist's, während der Sturm aufwühlet die Fläche des Meeres, Anzuschauen vom Lande die große Beschwerde der Andern; Nicht als gewährte es Lust und Vergnügen, wenn Jemand in Noth ist,

Sondern weil selber sich frei vom Uebel zu sehen so süß ist. Süß auch ist es zu schauen des Krieges gewaltige Kämpfe Sich im Gesilbe entfalten, wenn selbst du nicht theilst die Gefahren. Doch nichts Süßeres giebt's, als in festgegründeten, heitern Tempeln zu wohnen, erbaut von der Weisheit sinniger Männer, Wo du hinabschaun kannst auf die Andern und sehn, wie sie unstät Umher irren und schweisen, den Pfad des Lebens zu suchen, Wie sie mit Ernst wetteisern, sich's gleich zu thun an Be-rühmtheit

Streben, bei Tag und bei Nacht sich in heißer Anstrengung bemühen,

Auf sich zu schwingen zur höchsten Gewalt, zu gewinnen die Herrschaft.

D des verkehreten Sinns, des verblendeten Herzens der Menschheit! Wie so das Leben umdüstert, umdroht von Gefahren, verbringt sie Dies Dasein, sei's wie es auch sei! Daß nimmer sie einsieht, Wie nichts And'res Natur ihr laut zuruset, als daß sie Ferne verbanne den Schmerz vom Leibe und also des Geistes Wonn'ges Empfinden genieße, von Leidenschaft frei und Bestürchtung!

Sehen wir doch, wie so wenig es ist, was des Körpers Natur braucht,

Daß es jeglichen Schmerz vollständig benehme, sogar auch Köstlicher Freuden die Fülle dafür zu gewähren vermöge. Größ'res Behagen verlangt zu Zeiten ja selbst die Natur nicht, Fehlt es auch gleich im Hause an goldenen Bilbern von Knaben, Die in der Rechten die Faceln, die lichtverbreitenden, halten, Um zum nächtlichen Nahl reichliche Beleuchtung zu bieten, Glänzet auch nicht das Haus von funkelndem Silber und Golde, Tönen die Cither nicht wieder getäselte, goldene Decken, Wenn man jedoch im Kreise gelagert auf schwellendem Rasen Reben dem rauschenden Bach, im Schatten des ragenden Baumes,

Pslegt voll heiteren Sinnes den Leib mit wenigen Kosten, Lacht zumal uns zu ein heiterer Himmel und streuen Unter das Grün der Wiesen die Blumen die Zeiten des Jahres.

Lucretius hat sein Gedicht einem gewissen Memmius gewidsmet, ohne Zweisel dem Redner und erotischen Dichter C. Memsmius Gemellus, von dem Cicero sagt (Brut. 70), daß er, vollstommen bewandert in der griechischen Literatur, in der lateinischen sehr wählerisch gewesen sei, und der auch mit den Dichtern Catull und Cinna befreundet war. Er war, wie es scheint, selber nicht Philosoph; darum wählte Lucretius die poetische Form, um ihm die trockene und abstoßende Lehre des Epikur annehmlicher zu machen, wie er selbst sagt (I, 935 ffg.):

Gleichwie der Arzt, so er Kindern ein widriges Tränkchen von Wermuth

Darzureichen versucht, vorher die Känder der Schale Kings mit dem süßen und gelblichen Saft des Honigs bestreichet, Daß an der Grenze der Lippen die arglose Jugend der Kinder Dadurch getäuschet indeß hinunter trinke des Wermuths Bitteres Naß und wenn auch Betrug, so doch Schaden nicht leide, Sondern geheilt vielmehr auf solcherlei Weise genese: Also habe ich jetzt, weil unsere Lehre ja denen, Die sich mit ihr nicht befaßt, meist allzu düster erscheinet Und die Menge vor ihr zurückschreckt, selbige Lehre In pierischen Sangs Wohllaut darlegen dir wollen Und mit der Süße des Honigs der Musen sie gleichsam bestreichen,

Ob ich auf solcherlei Art vielleicht zu fesseln vermöchte Dir bei unseren Versen den Geist, bis daß du erkennest Böllig das Wesen der Dinge, mit welcher Gestalt es geschmückt ist.

Als Gründer und Hauptmeister seiner Lehre feiert Lucretius ben Epikurus an mehreren Stellen, so I, 63 ffg.:

Als vor Augen in Schmach auf Erben das menschliche Leben Lag, darniedergedrückt von der Wucht des Glaubens an Götter, Welcher droben sein Haupt von den Räumen des Himmels herab seh'n

Ließ, den Sterblichen drohend mit schreckenerregendem Blick, Wagt' es zuerst ein griechischer Mann, die sterblichen Augen Auf ihn zu richten, zuerst sich ihm entgegenzustellen. Einzuschüchtern vermochten ihn weder die Tempel der Götter, Noch die Blize, noch auch mit drohendem Krachen der Himmel, Vielmehr spornt's ihm den feurigen Nuth zu dem Streben, die Riegel,

Die zur Natur die Pforten versperrten, zuerst zu zersprengen. Also siegte des Geistes lebendige Kraft, und er drang noch Weit vor außerhalb der flammenden Grenzen des Weltraums Und durchmaß das unendliche AU mit denkendem Geiste, Brachte von dort uns als Sieger die Kunde, was Alles entstehn kann,

Ober was nicht, kurzum auf welcherlei Weise bestimmt ist Jeglichem Ding sein Wirken und unverrückbare Grenze. Daher lieget hinwieder zertreten der Glaube an Götter Unter den Füßen, jedoch uns machet dem Himmel der Sieg gleich. Und ähnlich zu Anfange des fünften Buches:

Wem wohnt bei ein so mächtiger Geist, daß ein Lied er zu dichten Fähig ist, würdig der Hoheit der Welt und solcher Erkenntniß? Oder wer ist so gewaltig in Worten, daß ihm es gelänge, Nach den Verdiensten des Manns Lobreden zu schaffen, der uns hier

Solchen Gewinn, den erwarb und errang sein Denken, zurückließ? Niemand, glaub' ich, vermag's, der aus sterblichem Leibe ent= sprossen.

Denn ist so, wie es selbst des Weltalls Hoheit erheischet, Die er erkannt hat, zu reden: ein Gott war, wahrlich ein Gott war, Tresslicher Memmius, er, der zuerst die Weise des Lebens, Die jetzt Weisheit man nennt, auffand und durch kluge Belehrung Aus so wogenden Fluthen und düsterem Dunkel zu bringen Bußte in ruhigen Port und zu heiterem Lichte das Leben.

Wie dem Epikur und seinen Schülern den Stoff, so entlehnte Lucrez die Form der Darstellung dem  $\pi \epsilon \varrho i$   $\varphi \acute{v} \sigma \epsilon \omega_{S}$  betitelten didaktischen Gedichte des Agrigentiners Empedokles. Von ihm rühmt er (I, 726 ffg.): von allem Merkwürdigen und Schönen, das die Insel Sicilien schmücke, habe sie nichts Heiligeres, Beswundernswertheres und Köstlicheres besessen, als diesen Mann:

Ja, noch tonen sogar laut fort die Gefänge, entströmet

Seiner erhabenen Bruft, und verkünden so herrlich Erdachtes, Daß kaum glaublich, er sei von menschlichem Stamme entsprossen. In der Weise der Dichtung schloß sich Lucrez, die zu seiner Zeit ausgekommene neue Richtung verschmähend, eng an Ennius an, den einzigen römischen Dichter, den er erwähnt, und zwar mit der größten Bewunderung; I, 117 ffg. nennt ihn er ihn den,

Der zuerst von des lieblichen Helikon Gipfel Riedergebracht hat den Kranz aus unvergänglichem Laube, Der durch die Gauen der Bölker Italiens prange im Preise.

Neben seinen Hauptquellen benutte Lucrez Alles, was er bei griechischen Philosophen und Physiologen über die Gründe und Erscheinungen der Natur vorsand, und vereinigte die Ergebnisse ihrer Forschungen mit dem, was er selbst gedacht und beobachtet hatte, zu einem consequent durchgeführten System einer Naturphilosophie, die die Welt aus rein physischen Gesehen erklärt und jede Einwirkung übernatürlicher Mächte ausschließt. Man hat

daher vielfach den Lucretius des Atheismus beschuldigt, namentlich der Franzose Melchior de Polignac in seinem Antilucretius. In der That spielt in seinem System die Gottheit keine Rolle, ja es ist mit Absicht barauf angelegt, den Glauben an die Götter und die baraus entspringenden Hoffnungen und Befürchtungen zu Wir werden indeß Lucretius milber beurtheilen, wenn wir in bem, was er Philosophie nennt, Nichts als einen Versuch erblicken, ein Lehrgebäude der Physik zu geben, das das Natürliche aus natürlichen Gründen erklärt. Die Götter, wie fie in bem Glauben des großen Haufens lebten, find ihm Gebilde der Phan= tasie, poetische und allegorische Fictionen, von denen er selber als Dichter Gebrauch macht, die aber in der Welt des Physikers keine Stelle finden; benn sie stehen, wie schon Epitur lehrte, in keiner Beziehung zur natürlichen Wett: sie haben eine abgesonderte Existenz und leben in ewiger Seligkeit, unbekümmert um die Ge= schicke ber irbischen Wesen. Trot bieser Anschauung ist dem Lucre= tius ein hoher sittlicher Ernst nicht abzusprechen. Er flüchtet sich aus bem gottverlassenen Treiben ber bamaligen Welt in die Natur, in beren Erforschung er die Wahrheit finden zu können glaubt. Die unbedingte Hingabe an die Natur ist ihm die Bestimmung des menschlichen Lebens und Tugend die Uebung des Guten ohne die Locung des Lohnes und die Vermeibung des Bosen ohne die Furcht vor der Strafe. — Er verwahrt sich selbst gegen seinen Freund Memmius, daß seine Philosophie zur Unsittlichkeit führe; weit eher verdiene diesen Vorwurf der blinde Glaube an die Götter (I, 80 ffg.):

Hierbei fürcht' ich, du möchtest wohl gar Grundsätze des Schlechten Anzunehmen besorgen und glauben, du könntest gerathen Auf der Verruchtheit Pfad. Vielmehr hat öfter schon jener Glauben an Götter erzeugt gottlose, verwersliche Thaten. Also besudelten einst in Aulis mit Iphianassens Blut schmachvoll den Altar der jungfräulichen Diana Sie, die erlesenen Führer der Griechen, die Ersten der Männer. Als, um des Haars jungfräulichen Schmuck ihr gelegt, an den Wangen

Beiderseits gleichmäßig die Opferbinde herabsloß, Und sie den Bater bemerkt' am Altar mit trauriger Miene Stehn und die dienende Schaar zur Seit' ihm bergen den Mordstahl Und die Menge vergießen, anschauend sie, Ströme von Thränen; Sank sie verstummt vor Furcht in die Knie und warf sich zur Erde.

Und nicht konnte in solcher Bedrängniß der Armen es frommen, Daß mit dem Vaternamen zuerst sie den König beschenkt hat. Denn sie rissen empor die Hände der Männer, und zitternd Ward zum Altar sie geführt, nicht daß, wenn beendet des Opfers Festlicher Brauch, lautschallend das Hochzeitslied sie geleite, Sondern damit zuchtlos die Zücht'ge, im bräutlichen Alter, Falle als trauriges Opfer, vom eigenen Vater geschlachtet, Günstige, glückliche Fahrt aus dem Hafen der Flotte zu schaffen. Solcherlei Gräuel vermochte der Glauben an Götter zu rathen!

Lucretius beginnt sein Gedicht mit einem Anruf an die Benus, die Stammmutter der Römer und zugleich die jegliches

Leben schaffenbe Göttin:

Rutter der Aeneaden, du Wonne der Götter und Menschen, Liebliche Venus, die unter den wandelnden Sternen des Himmels Das schifftragende Meer heimsucht und die fruchtbare Erde, Da ja das ganze Geschlecht der beseeleten Wesen erzeugt wird Nur durch dich und geboren zum Lichte der Sonne emporblickt: Vor dir, o Göttin, entsliehen die Wind' und die Wolken des Himmels.

Benn du erscheinst; für dich läßt sprießen die prangende Erde Liebliche Blumen; bir lächelt entgegen bie Fläche bes Meeres; Freundlich glänzet dir zu von Licht umflossen ber Himmel. Denn sobald sich die Schönheit der Lenzzeit wieder erschlossen Und der belebende Hauch des Westes entfesselt sich reget, Da, o Göttin, verkünden zuerst in den Lüften die Bögel Dich und bein Rahn, von beiner Gewalt im Bergen ergriffen. Da durchhüpfet das Wild die lachenden Triften und schwimmet Ueber die reißenden Ströme. So folget, gelockt von dem Triebe, Regliches Wesen mit Lust ber Spur, wohin du es leitest. Rurz, bu bist's, die in Meeren, auf Bergen, in reißenden Flussen, Auf den belaubeten Häusern der Bögel, auf grünenden Fluren, Allen die locende Liebe erregend im Herzen, es schaffet, Daß fie mit Luft ihr Geschlecht fortpflanzen in jeglicher Gattung. Weil benn über ber Dinge Natur allein du gebietest Und in die göttlichen Räume des Lichts kein Wesen geboren Wird ohn dich und Lust und Liebe burch dich nur entstehen: Buniche ich dich zur Helferin mir beim Schaffen bes Werkes, Das ich über ber Dinge Natur in Bersen zu schreiben Denke für unseren Memmiersproß, ben bu ja, o Göttin, Schmuden gewollt zu jeglicher Beit mit jeglichem Borzug. Um so mehr gieb dauernden Reiz, o Göttin, den Worten. Mache, daß unter der Zeit die wilden Geschäfte des Krieges Ruhen, versunken in Schlaf, auf den Meeren, in jeglichen Ländern. Denn bu bist es allein, bie mit Frieden und Ruhe beglücken Kann das Menschengeschlecht, da der waffenmächtige Mavors Baltet der wilden Geschäfte des Krieges, der dir in den Shop sich

Oftmals lehnet, bewältigt von ewiger Wunde der Liebe, Und so empor zu dir blickend, anlehnend den rundlichen Nacken, Weidet an dir den verlangenden Blick er in liebender Sehnsucht, Und am Munde dir hängt des zurück sich beugenden Athem. Hältst du den Liegenden dann mit dem heiligen Leibe umsangen Üebergeneiget, so laß, o heere, dem Munde entströmen Schmeichelnde Worte, den Kömern den ruhigen Frieden erstehend. Denn in so trauriger Zeit des Vaterlandes vermögen Weder mit ruhigem Geist wir zu dichten, noch kann dem Gemeinwohl

Memmius' trefflicher Sproß sich entziehen in solcher Bedrängniß.

Darauf zu Memmius gewendet sagt der Dichter:

Drum'so leihe ein offenes Ohr und wende des Geistes Scharssinn weg von den Sorgen und hin zu der Lehre der Wahrheit.

Daß du die Gabe, die dir ich mit treulichem Fleiße bereitet, Ehe du ganz sie gesaßt, nicht verächtlich wersest bei Seite. Denn dir erklären von Himmel und Göttern das innerste Wesen Will ich und offenbaren die Grundelemente der Dinge, Woher jegliches Ding die Natur schafft, mehret und nähret, Worin wieder dieselbe Natur das Gestorbene auslöst, Was wir bei der Erklärung der Dinge als Stoff zu bezeichnen Pslegen und zeugende Körper und Samen der Dinge; dasselbe Nennen wir auch Urkörper, weil daraus Alles zuerst wird.

An die Spite seines Systems stellt er den Grundsatz (1, 151): Nichts kann je aus dem Nichts entstehen durch göttlichen Einfluß.

Alles wird aus Atomen. Außer den Atomen giebt es nur noch einen unendlichen leeren Raum, innerhalb dessen sie sich bewegen (1, 419—421):

Also besteht die gesammte Natur, wie sie da ist, im Grunde Nur aus zweierlei Dingen: denn Körper nur giebt's und ein Leeres,

Wo sich diese besinden und hierhin und dorthin bewegen. Die Atome sind die sesten, untheilbaren, sehr kleinen und ewig dauernden Urstoffe der Dinge, nicht das Feuer, wie Heraklit ansnimmt, nicht die Luft, das Wasser ober die Erde, wie andere Philosophen meinen, nicht die vier Elemente des Empedokles, nicht die hosopéqual des Anagagoras. Der leere Raum ist unendlich; daher sich die unzähligen Atome ohne Ende bewegen können.

Den Inhalt des zweiten Buches giebt der Dichter in folgenden Versen (II, 62—66) kurz an:

Jest nun will ich entwickeln, durch welche Bewegung erzeugen All die verschiedenen Dinge und wieder zersesen des Stoffes Zeugende Körper und welche Gewalt sie solches zu thun zwingt, Welche Beweglichkeit ihnen verlieh'n, die unendliche Leere Zu durchwandeln: du schenke Gehör aufmerkend den Worten.

Die Bewegung ber Atome geschieht entweder durch ihre eigene Schwere oder durch Anstoß anderer Atome. Atome können sich mit einander vereinigen; durch die innigste Verbindung entstehen die festesten Körper, wie Steine und Metalle, durch die loseste die weichsten, wie Luft und Licht. Einige Atome vereinigen fich nie mit anderen, sondern geben nur anderen Atomen den Anstoß ober halten sie in ihrer Bewegung auf. Aus solchen Uranfängen, nicht, wie Andere glauben, durch eine Vorsehung, ist die Welt entstanden. Aus der Berschiedenheit der Formen der Atome erklärt sich die Verschiedenheit ber Gestalten der Körper. Außer Form und Schwere haben die Atome keine von den Eigenschaften, die an den Rörpern als Farbe, Geschmad, Geruch u. bergl. erscheinen. die Zahl ber Atome unendlich und ber leere Raum unbegrenzt ist, so giebt es auch unzählige Welten, die entstehen und vergehen, wie die Pflanzen und Thiere auf Erden.

Das dritte Buch handelt von dem Geiste und der Seele: Erstens behaupt' ich, der Geist, den oft auch Verstand wir benennen,

Auf dem gänzlich beruht die verständige Leitung des Lebens, Sei ganz so vom Menschen ein Theil, wie die Hände, die Füße, Wie die Augen erscheinen als Theile des ganzen Geschöpfes.

(III, 94-97)

Die Seele ist nicht, wie gewisse Philosophen behaupten, eine Har= monie aller Theile des Körpers, da der Körper auch bei verstüm= melten Gliebern leben kann und ftirbt, wenn ihm Wärme und Luft entzogen werden. Der Geist hat seinen Sit im Herzen, von dem alle Bewegungen ausgehen; die Seele ist durch den ganzen Körper verbreitet und gehorcht dem Befehle des Geistes. und Seele sind körperlicher Natur, sie bestehen aus den kleinsten, feinsten und abgerundetsten Atomen. Die Verbindung ber Seele mit dem Körper ist eine so innige, daß beide ohne gegenseitiges Berderben nicht getrennt werden können. Die Empfindung kommt weder der Seele, noch dem Körper für sich, sondern beiden vereint Geist und Seele werden mit dem Körper geboren und gehen mit ihm unter. Der Tob ist bas Ende aller Dinge, und barum ist er auch nicht zu fürchten; benn er ist kein Uebel, weil er die Freuden, die der Lebende genießt, nicht vermißt und frei von den Schmerzen ist, die den Lebenden plagen. Was man von den Strafen der Fredler in der Unterwelt erzählt, sind bloße Allegorien. Der Tod verschont auch die besten und verdienstvollsten Menschen nicht:

Schloß doch dem Lichte das Auge sogar der vortreffliche Ancus, Der, o Sünder, in vielen Beziehungen besser als du war.

(III, 1025—1026)

Auch der Scipiade, der Blitz im Kriege, der Schrecken Carthago's, Gab die Gebeine der Erd', als wäre der niedrigste Rnecht er. (III, 1034—1035)

Ein Homer ist gestorben, und Demokrit gab sich freiwillig ben

Tob, als er des Alters Schwächen fühlte.

Selbst Epikur schied hin am Ziele der glänzenden Laufbahn, Welcher das Menschengeschlecht an Geist überragte und Alle, Wie aufgehend die Sterne die himmlische Sonne, verdunkelt. Und du scheust und sträubst dich zu sterben, dem beinah das Leben

Schon bei lebendem Leibe und sehenden Augen erstorben? Der du in Schlummer verbringest die größere Hälfte des Dasseins?

Der du wachend noch schläfst, nicht aushörst Träume zu schauen, Immer in leerer Befürchtung abängstest den Geist, zu ergründen Nimmer vermagst, welch Uebel so oft dich quälet, wenn alleits Dich, o Armer, die Menge der Sorgen umdrängt und wie trunken

Du im unsicheren Jrren des Geistes schwankend umberschweisst? (III, 1042—1052)

Im vierten Buche giebt der Dichter seine Theorie von der Wahrnehmung der Dinge durch die Sinne. Er folgt der Ansicht des Epikur, daß Bilder (simulacra, imagines) beständig von der Obersläche der Körper ausgehen, die auf die Sinne wirken (IV. 42 ffg.):

Also behaupt' ich, daß Bilder und dünne Gestalten der Dinge Von der obersten Fläche des Körpers der Dinge entsendet Werden, die gleichsam Häutchen und Rinde derselben zu nennen,

Werden, die gleichsam Häuschen und Rinde derselben zu nennen, Da ja das Bild darstellt ganz ähnlich Form und Erscheinung Jeglichen Dings, von des Körper es abgelöset umherschwebt.

Es giebt eine doppelte Art dieser Bilder: solche, die von freien Stüden sich in der Luft erzeugen, wie bei den Wolkenbildungen, und solche, die von der Oberstäche der Körper mit einer Schnelligsteit, die noch die des Lichtes übertrifft, sich trennen und verbreiten. Das Sehen der Dinge erklärt sich daraus, daß die Bilder derselben das Auge treffen. Die Sinnestäuschungen entstehen nicht aus der Mangelhaftigkeit der Sinne, sondern des Urtheils und der Meinung. Nur die Sinne offenbaren uns die Wahrheit. Bon den Bildern werden auch die anderen Sinne afsicirt, und so hören, schmeden und riechen wir die Gegenstände. Das Vorstellen und Denken geschieht ebenfalls durch die Vilder, die von den äußeren Sinnen in den Geist dringen. Hieraus erklären sich auch die Träume und die Phantasiegebilde, und aus der Verkennung und Vertauschung der Vilder die Irrthümer und Täuschungen. Die freie Bewegung der Thiere ist eine Folge der Reize, die gewisse

Bilder auf sie üben. Die theilweise aufgehobene Empfänglichkeit für die Aufnahme solcher Bilder bewirkt den Schlaf, so wie die erhöhte Empfänglichkeit die Ursache der sinnlichen Liebe und ans derer heftigen Leidenschaften ist.

Das fünfte Buch giebt die Kosmogonie (V, 64—75):
Jett hat dahin geführt mich die Ordnung und Folge der Lehre, Daß zu erbringen mir bleibt der Nachweis, daß auch das Weltall Nur aus sterblichem Körper besteht und von selber entstanden; Ferner auf welcherlei Urt das Zusammentreffen des Grundstoffs Erd' und Himmel und Meer und Stern' und Sonne gegründet Nebst dem Kreise des Mondes; dann welche beseelte Geschöpfe Aus der Erde entstanden und welche sich nimmer gebildet; Drauf, wie das Menschengeschlecht ansing, im Verkehr zu gestrauchen

Mannigfaltige Rede vermittelst ber Dinge Benennung; Wie sich sodann in die Herzen geschlichen die Furcht vor den Göttern.

Die in ber Länder Bezirk als Heiligthümer betrachtet Tempel und Seen und Hain' und Altär' und Bilder ber Götter. Die Welt, wie alles Einzelne in ihr, ist vergänglich. nicht das beabsichtigte Werk eines Schöpfers, sonbern die zufällige Combination der in Ewigkeit sich bewegenden Atome. Aus der= selben haben sich gleichartige Atome mit gleichartigen verbunden und von anderen ähnlichen Verbindungen getrennt, und so sind Aether, himmel, Erbe und Meer entstanden mit allen Geschöpfen, die auf und in ihnen sind. Es werben die Gründe angegeben, warum die Gestirne sich bewegen und die Erde unbeweglich steht, die Größe der Himmelskörper bestimmt, die Ursachen der Jahres= und Tageszeiten, der Mondphasen, der Sonnen= und Mondfinster= nisse entwickelt. Bom Himmel auf die Erde steigend, schilbert der Dichter den Ursprung der Pflanzen, Thiere und Menschen. Sie find ursprünglich aus der Erde hervorgegangen, die damals noch eine schöpferische Kraft besaß, die sie jest nicht mehr hat, und da die verschiedenen Gattungen der irdischen Wesen durch das Zusammentreffen der Atome sich bilbeten, so wurden auch damals Thierformen erzeugt, die jett nicht mehr existiren, weil sie aus Mangel an Nahrung und an Gelegenheit der Fortpflan= zung ausgestorben find. Die Chimären jedoch und die Centauren und Schllen sind Ausgeburten dichterischer Phantasie. Das robe Renschengeschlecht schritt allmälig zur Cultur fort, nachdem es die Sprache erfunden und das Feuer vom Himmel durch einen Blitstrahl erhalten hatte. Die Menschen traten in Gesellschaften zusammen; Könige wurden eingesetzt, die Länder vertheilt. Später trieb der Uebermuth der Mächtigen das Bolt zur Empörung; die Könige wurden getöbtet; das Bolk herrschte und wählte Obrig=

keiten, welche Gesetze gaben und das Recht handhabten. Es entstand der Glaube an die Götter aus thörichtem Wahne und Unstenntniß der Natur und aus der Furcht, die die Naturerscheinungen erzeugten. Zuletzt lernten die Menschen den Gebrauch der Metalle und die verschiedenen Handwerke, Künste und Wissenschaften.

Das sechste Buch giebt zuerst eine Darstellung der Meteoro-

logie (VI, 82 ffg.):

Vieles bleibet jedoch noch übrig in zierlichen Bersen

Darzustellen: es ist vom Wesen des Blitzens und Donnerns,

Ift von Ungewittern zu singen und leuchtenden Bligen,

Dingen, von denen die Gründe auf keinerlei Weise sie einsehn Können, daher sie benn glauben, sie kamen von göttlicher Schickung.

Es werden die natürlichen Ursachen des Donners, des Blipes, der Wolfen, des Regens, des Regenbogens und anderer meteorischer Erscheinungen angegeben, sodann erklärt, wie die Erdbeben und Vulcane entstehen, warum der Nil jährlich anschwillt, worauf andere örtliche Naturmerkwürdigkeiten beruhen und woher endlich dem Magnetstein seine Anziehungsfraft kommt. Zuletzt werden die Gründe entwickelt, warum Krankheiten und Seuchen entstehen, und der Dichter schließt mit der Beschreibung der Pest in Athen nach der Schilderung des Thucydides.

Lucrez ist nicht blos der erste römische Dichter, der ein der artiges Werk zu schaffen unternahm, sondern überhaupt der erste Römer, der dogmatische Philosophie der Griechen systematisch und im Zusammenhange zu lehren versuchte. Mit gerechtem Stolze

sagt er (I, 926):

Unwegsame Gefilde der Pieriden durchwandr' ich, Die kein Fuß noch betrat. O Wonne, zu sinden, zu trinken Unberührete Quellen; o Wonne, sich Blumen von neuer Art zu pslücken und herrlichen Kranz um's Haupt da zu holen, Woher Keinem zuvor die Musen die Schläfen umwunden. Zu dem Interesse, das uns schon darum sein Gedicht einflößt, kommt noch hinzu, daß es die einzige größere epische Dichtung ist,

kommt noch hinzu, daß es die einzige größere epische Dichtung ist, die sich uns aus den Beiten der römischen Republik erhalten hat.

Den Werth des lucrezischen Gedichtes haben schon die Alten anerkannt. Allerdings lassen die häusigen trockenen Demonstrationen und physiologischen Beweise, die der Gegenstand erforderte, einen gleichmäßigen poetischen Schwung nicht überall aufkommen; doch ist die Verarbeitung eines so unpoetischen Stoffes, wie die atomistische Naturphilosophie Epikur's, zu einem lebendigen Gemälde, das uns die Geschichte der natürlichen Entwicklung der Welt im Ganzen und im Einzelnen in consequenter Durchführung vor Augen bringt, in seiner Art ein Kunstwerk. Und so urtheilten auch Duintus und Marcus Cicero (ad Q. fr. II, 11), daß des

Lucrez Gedicht zwar nicht viele eigentlich poetische Glanzstellen auszuweisen habe, aber viel Kunst zeige. Corn. Nepos hält ihn nebst Catullus für den größten Dichter seiner Zeit (Nep. Att. 12). Die nächstsolgenden Dichter lasen und benutzen Lucretius sleißig. So erwähnt Gellius (I, 21), daß Virgil in der Wahl ungewöhnslicher Ausdrücke die Autorität des Lucretius, eines Dichters, der sich durch seinen poetischen Geist, wie durch seine beredte Sprache auszeichne (poetae ingenio et sacundia praecellentis), nicht verschmäht und nicht blos Worte, sondern ganze Verse und sehr viele Schilderungen von ihm entlehnt habe; was auch Macrobius (Sat. VI, 2) durch viele Beispiele bestätigt. Daß auch Horaz ihn sleißig gelesen habe, davon liefern seine früheren Oden und Satiren manche Beweise, und Ovid rühmt (amor. I, 15, 23):

Dann erst wird des erhabnen Lucretius Dichtung vergehen,

Wann derselbige Tag bringt auch das Ende der Welt. Noch zur Zeit, als Tacitus den dialogus de oratoribus versaßte, gab es Viele, die Lucrez dem Virgil vorzogen (dial. de or. 23), und Quintilian (X, 1, 87) nennt ihn und Aemilius Macer, den Versasser einiger Lehrgedichte über Thiere und Pflanzen, die elegantesten Dichter in ihrer Art; nur bewege sich Macer in einer niederen Sphäre und Lucrez sei ein schwieriger Dichter. Treffend ist des Statius (silv. II, 7, 76) Bezeichnung:

Et docti furor arduus Lucreti

von der hohen, fast enthusiastischen Begeisterung, womit der geslehrte Dichter seinen Gegenstand erfaßt und bis zu Ende durchsgeführt hat, ohne daß sein Feuer erkaltete. — Die späteren Gramsmatiker führen Lucretius wegen seiner sprachlichen Eigenheiten und Archaismen häufig an.

Die Unruhe ber von politischen Stürmen, wie von socialen Ilmwälzungen bewegten Zeit spiegelt sich in der oft gereizten Stimmung des Dichters, wie in dem heftigen und herben Tone des Gedichtes wieder. Die Sprache ist einsach und kräftig, ohne den von Griechen entlehnten rhetorischen und poetischen Schmuck, doch immer passend und zuweilen sich selbst zum erhabenen Schwunge steigernd. Die archaistische Farbe, die seine Sprache trägt, reiht ihn mehr den älteren als den gleichzeitigen Dichtern an. Von des Ennius sleißiger Benutzung zeugen mannigsache Spuren. Die römische Sprache ist durch ihn vielsach bereichert worden. Er hat sich selbst mühsam die Ausdrücke schaffen müssen, die ihm für seinen den Kömern fremden Gegenstand der vorhandene Sprachsichalt nicht liefern konnte, wie er selbst seinem Freunde Memmius gesteht (I, 136):

Wohl entgeht es mir nicht, daß die dunklen Gedanken der Griechen

Schwer in lateinischen Versen erklären sich lassen, zumal man Munt, Gesch. b. röm. Literatur. I. 2. Aust. 28

Vieles behandeln ja muß mit neugebildeten Worten Wegen der Armuth der Sprache und wegen der Neuheit der Sachen.

Deine Vortrefflichkeit räth mir jedoch und die Hoffnung auf füßen

Freundschaftslohn, jedwede Beschwerbe und Mühe zu tragen, Treibet mich an, zu durchwachen die heiteren Nächte, indem ich Suche nach Worten und Versen, wodurch ich am besten vermöchte,

Auszubreiten erhellendes Licht vor beinem Verstande,

Daß du hineinschau'n kannst bis ins innerste Dunkel der Dinge.

Die oft sehlende, oft lodere Berbindung der Sätze, die unsbeholsene Wortstellung, der Mangel an Wohlaut der Rede unterscheiden ihn von den Dichtern der folgenden Zeit, die von den rhetorischen Mitteln einen besseren Gebrauch zu machen verstanden; daher Quintilian (X, 1,87) angehenden Rednern empsiehlt, ihn zwar zu lesen, doch nicht in der Erwartung, irgend einen Gewinn für den rhetorischen Ausdruck ans ihm zu ziehen. Auch in der Anmuth des Versdaues steht Lucretius den Dichtern der augustischen Zeit nach, wiewohl seine Verse gegen die des Ennius von unverkenns darem Fortschritt zeugen. — Das Gedicht des Lucretius ist in ziemlich unvollkommener Gestalt auf die Nachwelt überliesert worden, da den Dichter der Tod gehindert hat, die letzte Feile anzulegen, und sich die Redaction des Cicero wahrscheinlich darauf beschränkt hat, die hinterlassenen Papiere in eine leidliche Ordnung zu bringen.

Auch das erzählende Epos hat in diesem Zeitalter eine Anzahl von Vertretern aufzuweisen. Zum Theil behandelten diese, wie Cicero, romische Geschichte in ber alten ennianischen Beise, zum Theil huldigten sie einer neuen, in dieser Zeit auftommenden Richtung. Bisher hatten die römischen Dichter fast ausschließlich ihre Vorbilder in der älteren griechischen Poefie gesucht, und insbesondere hatten die epischen Dichter seit Ennius in der homerischennianischen Beise vorzugsweise patriotische Stoffe bearbeitet. Denn von griechische Mythologie behandelnden epischen Dichtungen sind uns bis auf diese Zeit nur einige Uebersetzungen bekannt: so übertrugen En. Matius und Rinnius Crassus die homerische, Laevius die chprische Ilias. In der Zeit des Cicero und Lucrez fängt man aber an, den fünstelnden und gelehrten alexandrinischen Dichtern Interesse zuzuwenden und sie nicht bloß zu überseten, sondern auch in ihrer Weise Stoffe der griechischen Mythologie selbständig zu behandeln. Beide Richtungen, die ältere wie die neuere, finden wir vertreten in B. Terentius Barro Atacinus, so benannt von seiner Heimath am Atag im narbonenfischen Gallien, geboren nach Hieronymus 672 (82), gestorben vor 718

(36), da Horaz sat. I, 10, 46 seiner als eines Verstorbenen ge= denkt. Nach Hieronymus fing er erst im 35. Lebensjahre an, die griechische Literatur mit größtem Gifer zu studiren; also werden wohl seine in der älteren Weise gedichteten Werke, die schon er= wähnten Satiren und das auf Caesar's gallischen Krieg bezüg= liche bellum Sequanicum seiner früheren Zeit angehören. Nachbem er sich ber neueren Richtung angeschlossen, verfaßte er außer zwei didaktischen Gedichten, einer chorographia nach Alexander von Ephesos mit dem Beinamen & Lúxvos und einer ephemeris (Wit= terungskunde) nach Arat, ein heroisches Epos Argonautae in 4 Büchern, eine freie Nachbildung der Argonautica des Apollo= nius von Rhodus. Dieses Gedicht, jedenfalls sein Hauptwerk, scheint die bedeutenoste Leistung auf dem Gebiete bes erzählenden Epos zwischen Ennius und Virgil gewesen zu sein. Die folgen= den Dichter preisen es vielfach, namentlich ist Ovid seines Lobes voll (am. I, 15, 21; ars am. III, 335; trist. II, 439; ep. ex Ponto IV, 16, 21); Birgil hat es nach bem Zeugnisse der Alten mehrfach benutt. Erhalten haben sich von den Dichtungen des Varro nur wenige Fragmente. — Besonders beliebt waren bei den Alexandrinern kleinere epische Dichtungen; solche Epyllien dichteten auch damals in Rom oi vewtegor, wie sie Cicero (ad Att. VII, 2) nennt, mit Vorliebe. Das einzige uns erhaltene Beispiel dieser Art ist das epithalamium Pelei et Thetidis von Catull (c. 64). Dessen Freund, C. Helvius Cinna, verfaßte ein Spos Smyrna, die Liebe der Myrrha zu ihrem Bater Kinyras behandelnd, an dem er trotz seines geringen Umfanges 9 Jahre lang arbeitete (Catull. c. 95) und welches in so dunkler Gelehrsamkeit gehalten war, daß es bald nach seinem Erscheinen von dem Grammatiker L. Crassitius commentirt wurde. Ein an= derer Freund des Catull, der Redner und lyrische Dichter C. Li= cinius Calvus dichtete ein Epyllion Jo.

# 2. Lyrifer.

### D. Valerius Catullus.

Unter allen Dichtungsarten lag die Lyrik dem römischen Charakter am sernsten. Sie blieb daher lange unbekannt, dis gegen das Ende der Republik die immer allgemeinere Bekanntsschaft mit den Griechen Männer von Bildung zur Nachahmung auch dieser Gattung hintrieb. Man wählte die leichteren Gatstungen der ionischen und äolischen Lyrik und fühlte sich besonders zur alexandrinischen Elegie hingezogen. In dem Epigramm und dem Jambus sand man geeignete Formen, die den Römern eigene Reigung zum Spott und zur Satire zu befriedigen. Ausgehend von der sast wörtlichen Uebersetzung griechischer Originale, schritt

man bann zur freien Bearbeitung und versuchte sich endlich in selbständigen Gedichten. Die Stoffe sind meist die Freundschaft und die Liebe in ihrer mehr naiven und sinnlichen Erscheinung, und so lange das freie Wort noch gestattet war, gaben bekannte Persönlichkeiten Gelegenheit zu Angriffen in der rücksichtslosesten Ungebundenheit. Echte Talente fanden sich unter den Dichtern dieser Beit nur wenige; die Meisten waren geschmacvolle Dilettanten, die sich durch Gewandtheit des Ausbruckes und durch technische Fertigkeit in der Behandlung der Berse auszeichneten, während wieder Andere neben ihnen sich durch pedantische Gelehrsamkeit breit machten. Die Bahl ber Dichter scheint sehr groß gewesen zu sein; doch waren ihre Productionen nicht für die Dauer, daher uns mit Ausnahme bes Catullus nur Namen und sehr vereinzelte Bruchstücke bekannt sind. Man bezeichnete diese Dichter im Gegensatze zu ben älteren, weil sie in Form und Inhalt sich sorgfältiger ben griechischen Mustern anschlossen, als die docti, die eigentlichen Kunstdichter, die Cicero spottend die Nachbeter des Euphorion (cantores Euphorionis) nennt, welche einen so ausgezeichneten Dichter wie Ennius verachteten (Tusc. III, 19).

Als die ältesten Versuche in dieser Gattung führt Gellius (XIX, 9) einige Uebersetzungen und Nachahmungen von Epigrammen des Kallimachus u. A. von Valerius Aedituus, aus der ersten Hälfte, und Porcius Licinus und D. Lutatius Catulus, aus der Mitte des 7. Jahrhunderts, an. Von Catulus theilt uns Cicero ebenfalls ein Epigramm mit (de nat. deor. I, 28):

Einstmals stand ich, begrüßte die eben erscheinende Sonne. Siehe, zur Linken erscheint plötzlich auch Roscius mir.

Bürnet mir nicht, ihr himmlischen, wenn ich es offen bekenne, Daß mir der sterbliche Mensch schöner erschien als der Gott. Ungewiß ist, ob noch der sullanischen Zeit ober dem letten Viertel des 7. Jahrhunderts die Dichter Matius und Laevius In. Matius, vielleicht berselbe mit dem erwähnten Uebersetzer ber Ilias, ichrieb Mimiamben in Stazonten, eine Dichtgattung, die ihren Namen von der mimusartigen Sittenschilderung hatte, keineswegs aber bramatisch war. Nach Terentianus Maurus (2416) eiferte Matius wie im Metrum, so auch im Bisc bem hipponag nach. Er scheint in seinen Gebichten mancherlei Gelehrsamkeit an den Tag gelegt zu haben, daher ihn Gellius (XV, 25, XX, 9) einen unterrichteten (eruditus) und (X, 24) grundgelehrten (impense doctus) Mann nennt. Aus ben wenigen Fragmenten geht hervor, daß seine Dichtungen in einer gekünstelten und überladenen Sprache geschrieben waren. Davon mag als Beispiel das Fragment bei Gellius (XX, 9) dienen:

Dann die geschornen Teppiche von Roth trunken, So Schnecken netzend mit dem Purpursaft färbten. Ebenso lehren die Fragmente, daß Matius wie Laberius die Bilsbung neuer Wörter liebte, wie albicascere, recentare, edulcare, columbulatim; weshalb er von späteren Grammatikern citirt wurde,

während sonft seine Dichtungen unbeachtet geblieben find.

Ein gleiches Schickfal theilt Laevius, der erste uns bekannte römische Dichter, ber sich mit ber Nachbilbung ber mannigfachen melischen Maße ber Griechen versuchte, ber aber von seinen Runft= genoffen völlig ignorirt wird. Er schrieb in den verschiebensten Inrischen Maßen erotopaegnia, Liebesscherze, in minbestens 6 Büchern, mythologischen Inhaltes, von benen die unter besonberem Titel angeführten Dichtungen, wie Abonis, Alcestis, Protesilaodamia, Sirenocirca u. a. wahrscheinlich Bestandtheile sind. Die Fragmente zeigen mehrfach eine manierirte und geschraubte Sprache; eine Reihe ungewöhnlicher und auffälliger Ausdrücke führt Gellius XIX, 7 aus der Alcestis an: so sagte er pudoricolor Aurora, nocticolor Memnon, trisaeclisenex Nestor, foedifragus für foederifragus, fortescere für fortem fieri, accipitrare für lacerare, dolentia für dolor, ben gefrorenen Flüssen legte er ein tegimen onychinum, eine Onnydecke, bei, seine Tabler nannte er subducti supercili carptores, die Berkleinerer mit hochgezogener Braue u. a. Den folgenden Dichtern war er wahrscheinlich nicht kunstmäßig genug, um ihm Beachtung zu schenken; wenigstens sagt ber Scho= liast zu Horaz c. III, 1, 2, er scheine die Formen der Lyrik nicht nach ben Gesetzen und bem Charafter ber griechischen Lyrik gehandhabt zu haben.

Anregend auf die Jugend seiner Zeit wirkte vor Allen der in der sullanischen Zeit geborene und hoch betagt gestorbene Gram= matiker Valerius Cato. Von ihm hieß es (Suet. de gramm. 11):

> Der Grammatiker Cato, Roms Sirene, Der allein nur Poeten liest und bildet.

Er wußte eine große Bahl edler Jünglinge an sich zu ziehen, sührte sie durch Lectüre iu die griechischen Dichter ein und gab ihnen Anleitung zur praktischen Ausübung der Dichtkunst. Er selbst war Dichter, und von seinen Gedichten werden zwei: Lydia und Diana, besonders gerühmt. Die noch vorhandenen dirae werden ihm mit Unrecht beigelegt. Zur Schule Cato's gehörten die Dichter Furius Bibaculus, Ticida und Cinna. Wie sehr diese auch von sich und ihrem Meister eingenommen sein mochten, so scheinen sie doch nicht allgemeine Anerkennung gefunden zu haben. So erklärte nach Sueton (de gramm. 4) Messala Corvinus in einem Briese: er habe Nichts zu schaffen mit Furius Bibaculus, auch nicht mit Ticida und dem Schulmeister Cato.

M. Furius Bibaculus war nach Hieronymus in Cremona, 651 (103), geboren. Seine Hauptstärke scheint in Jamben bestanden zu haben, die, nach Quintilian (X, 1, 96), an Bitterkeit

denen des Catull und Horaz Richts nachgaben. Nach Tacitus (ann. IV, 14) waren sie wie die des Catull voll Schmähungen gegen Caesar. Bon ihm hat uns Sueton (de gramm. 11) zweikleine Gedichte auf den Grammatiker Cato erhalten, der seine tuscullanische Villa an seine Gläubiger abtreten und darauf seine alten Tage in größter Armuth in einer schlechten Hütte zubringen mußte:

Lett bot, Gallus, des Cato tusculanisch Gut sein Gläubiger in der ganzen Stadt aus. Wundern mußt' ich mich, wie solch einz'ger Lehrer, Hauptgrammatiker und so guter Dichter Alle Fragen zu lösen wohl verstehe, Kur das Eine nicht: Schulden zu bezahlen. Sieh Zenodotus Herz, sieh Krates Weisheit.

Sieht mal Jemand das Häuschen meines Cato, Die mit Mennig gefärbten Bretterwände Und das Gärtchen, gehütet von Priapus: Fragt er staunend, durch welcherlei Belehrung So gewaltige Weisheit er gewonnen, Den drei Strünke von Kohl, ein halbes Pfund Mehl, Iwei Weintrauben in einer seuchten Hütte Nähren sast die zum höchsten Greisenalter.

Db ihn die Scholiasten des Horaz mit dem epischen Dichter Furius, den Horaz sat. II, 5, 41 verspottet, weil er in einem pragmatia belli Gallici betitelten Gedichte den Juppiter die winterslichen Alpen mit weißem Schnee "bespeien" ließ, mit Recht idenstisciren, wird bezweiselt; noch unsicherer ist, ob ihn Horaz sat. I, 30, 36 mit dem "schwülstigen Alpinus" meint.

Ticida schrieb erotische Gedichte (Ovid. trist. II, 433), in denen er eine gewisse Metella unter dem Namen Perilla

feierte (Appul. apol. 10).

Gegen Ende der Republik erwachte ein überaus reges Interese für lyrische Poesie. Aus Liebhaberei schrieben Staatsmänner und Redner lyrische und epigrammatische Kleinigkeiten, so Cicero, M. Brutus (Plin. ep. V, 3), D. Hortensius (ib; Ov. trist. II, 441), dessen Vielschreiberei im Gegensate zu Cinna's langsamem Arbeiten Catull rügt (XCV, 3); C. Memmius Gemellus (Plin. I. I.; Ov. I. I. 433); selbst Caesar (Plin. I. I.) und sein Günsteling Mamurra, die Catull als Schöngeister (erudituli) verhöhnt (LVII, 7; vergl. CV). Auch Corn. Nepos versatte erotische Gedickte (Plin. I. I.). — Waren diese mehr aus Modesucht, als aus innerem Beruse Dichter, so scheint der Redner C. Licinius Calvus, der Freund und Gesinnungsgenosse des Catull und daher häusig mit ihm zusammen genannt, als Versasser eines Epyllion Jo schon erwähnt,

ein wahres Talent gewesen zu sein. Er schrieb wie Catull schmähende Epigramme auf Caesar, der jedoch anch ihm wie Jenem, sobald er das Verlangen zeigte, auß Freundlichste entgegenkam und die Hand zur Versöhnung reichte (Suet. Caes. 49; 73). Auch seine scherzhasten Gedichte waren voller Heftigkeit (plena ingentis animi; Senec. contr. VII, 4). Außerdem versaßte er erotische Gedichte (Ov. trist. II, 431; Plin. ep. V, 3), besonders auf eine gewisse Quintilia, wahrscheinlich seine Frau, deren Tod er schmerzlich beklagte (Cat. XCVI; Prop. III, 32, 90). Wie beliebt er und Catull, mit dem er ja auch das Schicksal eines frühen Todes theilte, beim römischen Publicum waren, zeigt der Vorwurf des Horaz (sat. I, 10, 19) gegen Jemand, daß er nichts Anderes gelernt habe als den Calvus und Catullus.

Ein Urtheil gebildeter, auch mit der lateinischen Literatur wohlbekannter Griechen seiner Zeit über diese Dichter in Versgleichung mit den griechischen Lyrikern führt Gellius an (XIX, 9): so fließende und anmuthige Gedichte wie Anakrevn und seines Gleichen hätten etwa, jedoch nur in geringer Zahl, Catullus und Calvus geschrieben; denn die Gedichte des Laevius seien versworren, die des Horten sius ohne Anmuth, die des Cinna geschmacklos, die des Memmins hart und die aller Anderen rohund ohne Wohlklang.

Der einzige Dichter dieser Zeit, ben wir noch aus seinen Werken beurtheilen können, ist Q. Balerius Catullus. Er ift nach Hierony= mus 667 (87) zu Verona geboren und im 30. Lebensjahre gestorben, 696 (58). Indeß kann diese Angabe nicht ganz richtig sein, da sichere Spuren in den catullischen Gedichten mindestens bis auf bas Jahr 700 (54) hinabweisen, also Catull frühestens erft in biesem Jahre gestorben sein kann. Daß er jung starb, wird durch das Zeugniß des Dvib (amor. III, 9, 61) beftätigt. Von seinen Lebensumständen wissen wir, außer was wir aus seinen Schriften entnehmen können, fast gar Nichts. Bon seinem Bater ist bekannt, daß zwischen ihm und Caefar Gastfreundschaft bestand (Suet. Caes. 73), ein Umstand, ber den Schluß verstattet, daß er nicht unangesehen und unvermögend war. Catull selbst hatte eine Besitzung auf ber Halb= insel Sirmio im See Benacus (Lago di Garda) (XLI), sowie ein Landgut bei Tibur (XLIV). Doch scheinen seine Berhältniffe nicht sonderlich günstig gewesen zu sein, da er gelegentlich über Schulden (XXVI) und Geldnoth (XIII, 8) klagt. Borzugsweise hielt er sich in Rom auf (LXVIII), 34 ffg.), wohin er schon in früher Jugend gekommen war und wo er sich seine wissen= schaftliche und künstlerische Bildung angeeignet zu haben scheint. Der Rreis seiner Freunde und Bekannten scheint sehr groß gewesen Beschäftigung im Staatsbienste suchte er nicht, wiewohl er es selbst empfand, wie schädlich ihm der Mangel einer ernsten Thätigkeit war; er sagt (LI, 13):

Muße ist, Catullus, dir unzuträglich; Muße macht dich üppig und übermüthig; Muße hat auch Könige schon und reiche Städte gestürzet.

Er lebte nur sich, seinen Freunden und Freundinnen und fand in der Dichtkunst die Beschäftigung, zu der ihn schon frühzeitig seine Neigung hintrieb (LXVIII, 15—18):

Damals, als ich zuerst mit der einfachen Toga beliehn ward, Da noch im fröhlichen Lenz blühende Jugend mir stand, Habe ich tändelnd gedichtet genug: wohl kennt mich die Göttin,

Die süßbittere Lust mischet zum Liebesgefühl.

Bon seinen vielen Liebschaften (Ovid. trist. II, 429) geben seine Gedichte Zeugniß. Vor Allen ist es die unter einem erdichteten Namen (Ovid. trist. II, 428) von ihm besungene Lesbia, der er lange treu anhing, bis ihr Benehmen ihn zwang, das Perhältniß zu brechen. Nach Appuleius (apol. 10) war diese Lesbia eine geswisse Clodia, in der man die schwester des bekannten Clodius wiederkennen will, die Cicero in der Rede für Caelius als das verworfenste Weib schildert. Der Dichter liebte sie ansfänglich mit jugendlichem Feuer, und sie scheint seine Liebe erswiedert zu haben. In diese erste Zeit der Liebe fallen die Gesdichte, wie V:

Leben, Lesbia, wollen wir und lieben Und der mürrischen Alten Lehren alle Einen einzigen Heller werth nicht halten. Sinkt die Sonne, so kann sie wieder aufgehn; Wir, wenn einmal das Lebenslicht uns sinket, Müssen schlafen in einer ew'gen Nacht fort. Drum gieb Küsse mir tausend, darauf hundert, Darauf wiederum tausend, darauf hundert, Drauf so weiter noch tausend, darauf hundert. Drauf wenn's Tausende viel sind, wirren wir sie Durch einander, daß wir die Zahl nicht wissen, Woch ein Boshafter uns beneiden könne, Wenn er wüßte, es seien so viel Küsse.

Er besingt ihren Lieblingssperling (II) und betrauert seinen Tod in einem von alten und neueren Dichtern vielsach nachgeahmten Klageliede (III):

Trauert, Götter und Göttinnen der Liebe, Trauert Alle, die ihr für Schönes Sinn habt: Todt ist meines geliebten Mädchens Sperling, Todt der Sperling, des Mädchens Lust und Freude, Den sie mehr wie die eignen Augen liebte!

Denn er war ja so süß wie Honig, kannte Seine Herrin so gut, wie fie die Mutter, Rührt nie sich hinweg von ihrem Schoße, Sondern hüpfend umher bald hier, bald bort hin, Piept' er immer bie Herrin nur allein an. Und nun wandelt ben bunklen Pfab er bahin, Woher, sagen sie, Reiner noch zurücktam. Fluch dir, finstere Nacht des bosen Orcus, Die du Alles verschlingst, was schön und niedlich; Auch den niedlichen Sperling nahmft du weg mir! Ach, wie Schabe! Du armer, kleiner Sperling! Deinetwegen find jett bes Mädchens Aeuglein Ganz geschwollen und roth von vielem Weinen.

Seiner schwärmerischen Liebe leiht er von Sappho ben Ausbruck Nach öfterem Wechsel von Trennung und Aussöhnung (LI). (LXXII, LXXXVII, LXXV, XCII, CVII, CIX) sagte er sich endlich mit schwerem Entschlusse ganz von der Treulosen los (LXXVI):

Benn die Erinnrung an früher geleistetes Gutes bem Menschen Einige Freude gewährt, denkt er, daß fromm er gesinnt Nimmer verlette sein heiliges Wort und die Hoheit der Götter Nie mißbrauchte zum Trug, so ein Gelöbniß es galt:

Bleiben dir sicher, so lange bein Leben auch währet, von dieser

Leidigen Liebe, Catull, Freuden die Fülle zurück.

Denn was Gutes zu thun und zu sagen die Menschen einander Immer vermögen, das haft du ja gethan und gesagt.

Alles umsonst an das Herz ber Undankbaren gewendet! Wozu wolltest du drum länger noch quälen dich selbst?

Auf benn! Ermanne bein Herz und ziehe von ihr dich zurück jett Und entschlag dich der Pein, die dir der Gott nicht bestimmt.

Schwer ist's, plötlich entsagen so lange gehegeter Liebe,

Schwer ist's; boch gleichwohl führ' es wie immer auch durch. Dies ift die einzige Rettung; du mußt den Kampf burchfechten. Geh' ans Werk; gleichviel, glücke es, glücke es nicht.

Götter, so euch das Erbarmen gebührt und wenn an des Todes Schwelle ihr schon jemals Sterblichen Hülfe gebracht:

Schauet mich Elenden an, und hab' ich in Reinheit gelebet, So nehmt dieses Gebrest, dieses Verderben von mir,

Belches bem Starrkrampf gleich bis ins Mark mir ber Glieber gebrungen

Ganz die Gefühle der Lust hat aus dem Herzen verscheucht. Das nicht fordre ich mehr, daß sie Gegenliebe mir schenke, Ober, was möglich nicht ift, züchtig zu sein sich entschließt: Selbst nur will ich genesen, entrinnen ber schrecklichen Krankheit. Gebet bies einzige mir, Götter, ber Frommheit zum Lohn. Awei Freunde, Furius und Aurelius, die sich, wie es scheint, erboten hatten, eine Wiederversöhnung herbeizuführen, beauftragt er c. XI, der Treulosen kurz und bündig zu erklären, daß er Nichts mehr von ihr wissen wolle:

Nicht wie vordem bau' sie auf meine Liebe; Ihre Schuld ist's, daß sie dahin, der Blume Gleich am Wiesenrain, die ber Pflug, vorüber

Gehend, geknickt hat.

Der Dichter hatte die traurige Genugthuung, die, welche er einst, wie er sagt:

Mehr als sich und die Seinen alle liebte, auf die tiefste Stufe der Verworfenheit und Roth herabgesunken

zu sehen (LVIII).

Es war wahrscheinlich im Jahre 697 (57), als Catullus den Propraetor C. Memmius Gemellus, den wir schon oben als Dichter und Freund von Dichtern kennen gelernt haben, in die Provinz Bithynien begleitete, zum Theil wohl in der von Jenem genährten Hoffnung, burch ben Aufenthalt in ber Provinz seine äußere Lage zu bessern. Doch in dieser Erwartung sah er sich vollständig ge= In carm. X sagt er: Auf die Frage der Bekannten, täuscht.

Wie Bithyniens Lage sei beschaffen, Ob's an Klingenbem mir was eingebracht, hab' Ich die Wahrheit gesagt: ben Leuten selbst und Den Praetoren und bem Gefolge geh's nicht So, daß Einer nach Hause fetter kehre, Die zumal, die den Wollüstling zum Praetor Hatten, bem bas Gefolge nicht ein Haar galt.

Im Frühlinge bes folgenden Jahres trat er getrennt von seinen Gefährten die Heimreise durch Klein-Asien an (XLVI), theils um die berühmten Städte des Landes kennen zn lernen, theils um das Grab seines früher in der Nähe von Troja gestorbenen und am rhöteischen Ufer beerdigten Bruders (LXV, 8) zu besuchen. Seine innige Liebe zu bem Bruber und seine tiefe Trauer um seinen Tob brückt der Dichter an mehreren Stellen aus, so LXVIII, 19, wo er sagt, daß er früher wohl Freude am Dichten und Liebesscherz gefunden habe:

Doch das Gefallen hieran hat ganz mir benommen bes Bruders Tob in Trauer und Schmerz. Bruder, zum Leid mir geraubt, Sterbend haft du zertrümmert, o Bruber, was Alles mir lieb war:

Mit dir sant in das Grab unser gesammtes Geschlecht!

Mit dir ftarben dahin all unsere Freuden, die deine Liebe im Leben so suß sprießen uns ließ und gebeihn.

Er erweist der Asche des Bruders die letten Ehren (CI): Beit, weit her durch viele Gebiete von Völkern und Meeren Komm ich gezogen hierher, Bruder, zu traurigem Dienst,

Daß ich die Gabe dir weihe, die letzte, die Todien man reichet, Und an den schweigenden Staub richte vergeblichen Gruß, Da von mir ja hinweg dich selber das Schickal gerissen, Ach, mein Bruder, nur zu frühe mir Urmen geraubt! Jetzt denn nimm sie dahin, die Gaben der Trauer, so Todien Altehrwürdiger Brauch unserer Bäter bestimmt, Nimm sie, die reichlich die Thränen des Bruders benehet, und so denn

Leb' und gehabe dich wohl, Bruder, auf ewige Zeit. An der italischen Rüste angelangt, weiht er, wie es scheint, das Schiff, auf dem er die Ueberfahrt gemacht, scherzend den Dioskuren (IV): Die Pacht, die ihr hier sehet, meine Freunde, sagt, Daß sie das allerschnellste Schiff gewesen sei Und überholen hab' gekonnt ben Sturmeslauf Jedweben Rieles, sei's daß es mit Anderschlag, Sei's mit bem Segeltuch babinzufliegen galt. Dies leugnen, sagt sie, nicht bes broh'nden Abria Gestade ober ber Cycladen Juselwelt, Das edle Rhodus nicht, die rauhe thracische Propontis noch des Pontus grause Meeresbucht, Wo sie, die spät're Pacht, vordem gestanden hat Als laubgeschmückter Wald; benn auf Cytorus' Höh'n Hat oftmals sie gesäuselt mit geschwätzgem Laub. Amastris, dir, der Pontus-Stadt, sagt unfre Pacht, Und dir, du buchsbewachfener Cytorus, sei Wie soust, so auch noch jett dies wohlbekauut; sie sagt, Sie hab' auf beinem Gipfel schon von Urbeginn Geftanden, dann auf beinem Meer in's Naß getaucht Die Ruder, drauf den Herrn durch manche rasende Seefluth getragen, mochte linksher, mochte rechts Der Wind einladen, mochte Juppiter zugleich Des Segels beibe Zipfel blähn zu günst'ger Fahrt. Und viemals habe Nothgelübde sie zu thun Gebraucht ben Ufergöttern, als vom Meere sie Hierher in diesen klaren See gelangte jüngst. Doch Alles dies ist längst vorbei. Sie pflegt anjett Im Alter wohlgeborgner Ruh' und weiht sich bir, D Zwilling Caftor, und bes Caftor Zwilling auch.

Froh begrüßt er die Insel Sirmio (XXXI): O Sirmio, der Inseln, wie der Haldinseln Augapsel, soviel nur in klaren Landseeen, Wie auf der weiten Meeressläche Neptun trägt, Wie fröhlich und wie freudig seh' ich dich wieder! Glaub's kaum mir selbst, daß der Bithyner Flur hinter Mir liegt und daß ich dich im Ruheport schaue. D was ist sel'ger als sich sorgenfrei fühlen, Wenn's Herz die Last abwirft und satt der Mühsale Der Fremde wir zu unsrem Heerde heimkehren Und uns auf heißersehntem Lager ausruhen! Dies kann allein für solche große Müh'n sohnen. Heil dir, o schönes Sirmio, des Herrn freu dich, Und ihr auch freut euch sein, Libuer Seewellen, Und was im Hause sachen kann, das sach' auch mit!

Von seinen zahlreichen Freunden scheinen ihm zwei besonders theuer gewesen zu sein, Veranius und Fabullus. Beide waren insofern Leidensgefährten des Catull, als sie gleichfalls im Gefolge eines hohen Beamten, wahrscheinlich des Consuln L. Calpurnius Piso in Macedonien, eine zurücksehnde Behandlung zu erfahren gehabt hatten (XXVIII; XLVII). Den von einer Reise nach Spanien heimgekehrten Veranius begrüßt Catull mit herzlicher Freude (IX):

D Veranius, du von allen meinen Vielen Tausenden Freunden mir der liebste, Vist zu deinen Penaten heimgekehrt du, Den Herzbrüdern und deiner alten Mutter? Ja, du bist es. D mir so frohe Botschaft! Sehen werd' ich dich wohlbehalten, hören Dich Iberiens Land und Volk und Thaten Schildern, wie du es pflegst, am Halse lehnend Dir den freundlichen Mund, die Augen küssen: D ihr glücklichen Menschenkinder alle, Viebt's was Froheres, Glücklichers, als ich din?

Den Fabullus ladet er scherzhaft zu einer Mahlzeit ein (XIII):
Speisen sollst du bei mir, Fabullus, herrlich
Nächster Tage, wenn dir's die Götter gönnen.
Nur bring' selber du uns ein gutes, reiches
Wahl mit, nicht zu vergessen eine Schöne,
Wein und Würze und allen Stoff zum Lachen.
Bringst du dies, wie gesagt, mein art'ger Freund, mit,
Sollst du herrlich auch speisen; denn den Beutel
Füllen deinem Catull nur Spinneweben.
Zum Entgelte erhältst du echte Liebe
Oder, was es noch Süß'res giebt und Fein'res:
Salböl reich' ich dir, welches meinem Mädchen
Schenkten Götter und Göttinnen der Liebe.
Riech's nur erst und dottinnen der Liebe.
Riech's nur erst und do wirst die Götter bitten,
Daß sie ganz dich, Fabull, zur Nase machen.

Eine hervorragende Rolle unter Catul's Freunden scheint auch ein Manlius Torquatus eingenommen zu haben, zu dessen Hochzeit mit der Binia Arunculeia er das schöne Epithalamium LXI schrieb. — Einem Manius Allius, wie es scheint, ist die Elegie LXVIII gewidmet, in der er seinen Dank für mancherlei Freundschastsdienste ausdrückt. — Eines Freundes Septimius

Liebe zur schönen Acme seiert das liebliche Gedicht XLV.

Semeinschaftliche Reigung und Studien fesselten ihn an den Dichter Cinna, seinen Genossen auf der Fahrt nach Bithynien (X, 29 ffg.), dessen Gedichte Smyrna er eine weite Verbreitung und eine lange Dauer prophezeit (XCV, 5—6), wie auch an den Redner und Dichter Calvus. Die große Wirkung, die des Calvus Rednertalent trotz seiner unansehnlichen Figur auf das Volk übte, schildert carm. LIII, welches sich auf einen Vorfall im Jahre 700 (54) bezieht:

Lachen mußte ich eben über Ginen

Aus dem Kreis, der, als wundervoll mein Calvus

Dargelegt des Batinius Berbrechen,

Voll Bewunderung rief die Händ' erhebend:

Große Götter, ein wie beredtes Zwerglein!

Den Scherz des Calvus, der ihm eine Sammlung von Gedichten schlechter Poeten zugeschickt, wodurch er ihm die Saturnalienfeier verdorben hatte, erwiedert er ihm mit der spaßhaften Drohung (XIV, 17):

Tagt's, so lauf' ich in alle Bücherläden, Raff' zusammen die Caesier, Aquiner,

Den Suffen und den ganzen gift'gen Schund sonst,

Lohne dir das Geschenk mit solchen Martern.

Den regen dichterischen Verkehr zwischen Beiden macht c. L anschaulich.

Außer Cinna und Calvus erscheinen noch eine ganze Reihe von literarisch thätigen Personen unter den Bekannten des Catullus. Dem Cornelius Nepos widmete er die uns erhaltene Sammlung seiner Gedichte und begleitete das zierliche Büchelchen mit einer poetischen Zuschrift (I):

Wem wohl schent' ich das hübsche neue Büchlein, Das so eben der trockne Bims geglättet? Dir, Cornel! Denn du pflegtest was auf meine Kleinigkeiten zu geben, schon da du als Einz'ger Italer darzustellen wagtest In drei Bänden den ganzen Lauf der Zeiten, Grundgelehrten, bei Gott, und mühevollen. Nimm dies Büchelchen darum hin, so wie's ist. Du, jungfräuliche Schuppatronin, laß es Ein Jahrhundert und länger überdauern!

Dem Cicero dankt er für einen Dienst, den er ihm wahrscheinlich in einem Processe erwiesen hatte (XLIX):

Du beredtester aller Enkelsöhne Unfres Romulus, so viel sind und waren Und in künftigen Jahren sein noch werden, Marcus Tullius, seinen schönsten Dank sagt Dir Catull, der Poeten allerkleinster, Wie du bist der Patrone allergrößter.

Bei dem Redner Hortensius Hortalus, der ja auch Dichter war und dem er die Uebersetzung der Elegie des Kallimachus über das Haar der Berenice versprochen hatte, entschuldigt er sich über die Verzögerung. Der Tod des Bruders habe ihm die Beschäftigung mit der Dichtkunst verleidet; doch schicke er ihm das Gebicht (LXV):

Daß du nicht glaubest, es sei bein Wunsch, den flüchtigen Winden

Anvertraut umsonst, mir aus dem Sinne entflohn,

Gleich wie ein Apfel entrollet dem züchtigen Schoße der Jungfrau,

Der sich, als heimlich Geschenk ihres Geliebten gesteckt Unter das weiche Gewand, indem beim Nahen der Mutter

Schnell sich die Arme erhebt seiner vergessend, heraus Schüttelt: und er nun springt vor ihr her in jähem Herabfall,

Ihr sließt Röthe der Schuld über's bestützte Gesicht. Wahrscheinlich dem berühmten Rechtsgelehrten Alsenus Barus sind zwei Gedichte gewidmet. In dem einen (XXII) ist von dem Dichter Suffenus, dem Bekannten des Varus, die Rede. Dieser gilt für sein, urban und wißig; aber seine vielen Gedichte sind von dem Allen das Gegentheil; und doch ist er nie glücklicher, als wenn er ein Gedicht schreibt:

So freuet er sich sein, so staunt er sich selbst an. Wir täuschen freilich all' uns so. Es giebt Keinen, An dem sich ein Suffen nicht irgendwie zeigte. Denn seinen eignen Fehler gab Natur Jedem;

Nur seh'n wir nicht das Päcken, das uns hängt hinten. In dem anderen Gedichte (XXX) klagt Catull über die Untreue des Freundes. — Auch mit dem jungen Asinius Pollio war Catull bekannt; er rühmt von ihm in einem Gedichte an dessen Bruder (XII, 6), daß er sei

ein beredter Junge,

Boll von heiterer Laun' und seinem Wiße.

— Vermuthlich der Grammatiker und Dichter ist der Cato, an welchen c. LVI gerichtet ist. — Wahrscheinlich dieselbe Person mit dem von Ovid. trist. II, 436 erwähnten erotischen Dichter ist Cornificius, dem Catull c. XXXVIII Mangel an Theilnahme zum Vorwurfe macht. — An einen Dichter Caecilius in Novum Comum, der mit einem Gedichte auf die Cybele beschäftigt war, ist c. XXXV gerichtet.

Es ist nicht zu verwundern, daß ein so harmloser Dichter wie Catulus, der nur dem Lebensgenusse sich hingab, sich von allem politischen Treiben fernhielt. Er nahm weder für Pom-

peius, noch für Caesar Partei, trop der alten Gastsreundschaft seines Baters mit dem Letzteren. Er erkennt die Thaten des "großen" Caesar an (XI, 10), will aber nicht um seine Gunst buhlen (XCIII):

Sar nicht streb' ich barnach, o Caesar, dir zu gefallen, Noch zu wissen, ob rein, oder ob schmutzig du seist. In c. XXIX wirst er ihm in beißenden Jamben seine grenzenlose Berschwendung und seine Nachsicht gegen seinen liederlichen Günstling Wamurra vor, den er wie in B. 14 so noch in mehreren Epigrammen (XCIV, CV, CXIV, CXV) unter dem Namen Mentula verspottet:

Wer kann das mit ansehen, wer ertragen, wenn Er nicht ein Büstling, Schlemmer und ein Spieler ist, Daß, was vorbem das langbehaarte Gallien Und ferne Brittenland besaß, Mamurra hat? Dies siehst und leidest du, entnervter Romulus? So bist ein Büstling, Schlemmer und ein Spieler bu! Und er soll jest in Uebermuth und Ueberfluß Einherspazieren als der Buhler aller Frau'n, Wie ein Abonis ober weißer Täuberich? Dies siehst und leidest bu, entnervter Romulus? So bist ein Büstling, Schlemmer und ein Spieler bu! Bu diesem Ende, einz'ger Imperator, warst Du auf des Westens allerlettem Inselland, Daß dieser euer abgenutte Mentula Zwei Millionen könne ober brei verthun? Was anders heißt verkehrte Liberalität? Hat er genug verpraßt nicht? nicht genug verschlemmt? Vergeudet ward zuerft des Baters Gut von ihm, Sobann des Pontus Beute, drittens Spaniens, Wovon der Goldstrom Tagus was erzählen kann. Bebt nicht Britanien, nicht Gallien vor ihm? — Was hätschelt ihr dies Scheusal? Was kann anders er, Als durch die Kehle jagen fettes Batergut? Bu diesem Ende habt ihr Alles in der Welt, Bärtlichster Schwäher nebst bem Eidam, ruinirt?

In einem anderen Gedichte (LVII) preist Catull die schöne Harmonie, die zwischen Caesar und Mamurra in allem Schlechten berrsche. Caesar soll nicht verhehlt haben, daß ihm durch Catull's Berse gegen Mamurra ein ewiger Schimpf angeheftet sei; doch auf die Abbitte des Dichters habe er ihn noch an demselben Tage zu sich zu Tische geladen und die alte Gastfreundschaft mit dessen Bater ferner noch fortgesetzt (Suet. Caes. 73).

Seinen Unwillen über das Emporkommen von Leuten von dem Schlage des Vatinius, der schon um das Jahr 700 (54) be=

stimmt auf das wirklich erst 7 Jahre später bekleidete Consulat gerechnet zu haben scheint, drückt c. LII aus:

Was fesselt dich, Catullus, an das Leben noch? Ein Struma Nonius sitt auf dem Praetorstuhl; Falsch schwört bei seinem Consulat Vatinius. Was fesselt dich, Catullus, an das Leben noch?

Auch Privatleute entgingen seinem Spotte nicht. Den Egna-

tius verlacht er seiner Eitelkeit wegen (XXXIX):

Dieweil Egnatius so weiße Zahnreihn hat, So lacht er allzeit. Ist es am Gerichtstuhle, Wenn der Vertheid'ger Alles rühret zu Thränen, So lacht er. Weint an frommen Sohnes Grab Jeder, Wenn um ihr einzig Kind die Mutter wehklaget, So lacht er. Was begegnen mag und wo immer Und was er thu, so lacht er. Solche Untugend,

Die, mein' ich, weder sein noch artig ist, hat er. Den Arrius verspottet er wegen seiner Ziererei im Sprechen (LXXXIV). Des Furius Armuth preist er ironisch als ein Glück (XXIII). — Von Schurken und schmuzigen Wollüstlingen, die er in seinen Gedichten geißelt, läßt sich eine lange Liste ansertigen. — Von weiblichen Personen traf sein Spott die Geliebte des Masmurra wegen ihrer langen Nase (XLI) und wegen ihrer Anmaßung, sich mit der Lesdia vergleichen zu wollen (XLIII); die worts brüchige und ehebrecherische Ausilena (CX, CXI); und endlich ein Frauenzimmer, das ihm seine Schreibtasel, die es ihm genomsmen, nicht wiedergeben wollte. Er hat an sie alle seine Hendetassplachen abgeschickt, die ihr ihre Fehler und Laster vorhalten und die Schreibtasel zurücksorden sollen. Sie kommen unverrichteter Sache wieder. Er schickt sie noch einmal hin; doch, sagt er,

Anders müsset ihr jett die Sach' angreifen; Besser kommt ihr vielleicht zum Ziele also:

Gieb die Tafel zurück, du Keusche, Reine! (XLII) Eine strenge literarische Kritik übt er gegen die poetischen Annalen des Bolusius. Er prophezeit ihnen, daß sie dienen werden, Seefische darin einzupacken (XCV, 7), und er bittet die Benus, das Gelübde seines Mädchens zu erfüllen, das versprochen, die Annalen des Volusius zu verbrennen, wenn Catull sich wieder mit ihr aussöhne und aufhöre, sie mit seinen Jamben zu verfolgen (XXXVI). — Ebenso beißend ist der Tadel gegen den Redner Sextius. Dieser hatte Catull zur Tasel geladen und ihm seine Rede gegen Antius vorgelesen. Sie hatte die Wirkung, daß den Dichter ein heftiges Schnupsensieder ergriff, wodon ihn nur der Aufenthalt auf seinem Landgute bei Tidur heilen konnte. Er wünscht, wenn er sich noch einmal verleiten lasse, Reden des Sextius

anzuhören, daß dann nicht ihn, sondern Sextius der Schnupfen

plage (XLIV).

Catull's Dichtertalent eignete sich mehr zum Ausbrucke gemüth= licher Stimmungen und witiger Ginfälle, als zur epischen Darstellung ober zum tragischen Pathos. Er ist baher Meister in dem wißigen Spigramm, in dem beißenden Jambus und in ber naiven Schilderung von Situationen bes natürlichen Gefühlslebens. Daß er aber auch vermocht habe, einer tieferen, bis zum höchsten tragischen Affect gesteigerten Empfindung Worte zu geben, zeigt das vielleicht einem griechischen Mufter nachgebildete Gebicht Attis (LXIII) in Galliamben. Der junge schöne Attis hat in enthufiastischer Schwärmerei seine Heimath verlassen und sich dem Dienste der Cybele auf dem Ida geweiht. Er ergreift in trunkener Begeisterung bas Tympanum und führt ben Chor ber Cybelepriester an, in manadischer Wuth die Göttin preisend. Ermüdet, schläft er ein, und wie er erwacht, fühlt er sich vom Wahnfinn verlaffen und mit thränenden Augen über das Meer blidend, redet er klägs lich so sein Vaterland an (50-73):

D du Heimath, die mich zeugte, o du Heimath, die mich schuf, Die ich Armer hab' verlassen, wie ein slücht'ger Sclav den Herrn, Und den Schritt gelenket hierher zu des Ida Waldeshöh'n, In des Schneees Näh zu hausen, bei des Wildes frost'gem Stand, Zu besuchen seine schatt'gen Schlupförter wutherfüllt: D in welcher Richtung, wo soll ich dich suchen, Vaterland? Sich auf dich zu richten sehnet sich der Stern des Auges selbst In der kurzen Frist, da frei fühlt sich der Geist von wilder Wuth. In's Gewälde soll ich stürzen von der Heimath weit hinweg? Und entbehren Vaterland, Freund' und die Eltern, Hab und Gut? Und entbehren Warkt und Ringschul' und Palaestra, Stadium? D du armes, armes Herz, du mußt trauern immerdar. Denn Gestaltung welcher Art giebt's, die nicht über mich erging?

Kind,
Ich der Uebungsschule Blüthe, ich des Ringerplates Zier; Wie umdränget war die Pforte, wie erwärmt die Schwelle mir! Wie bewunden war das Haus nicht mir mit Kränzlein blumenreich, So erwacht nach Sonnenaufgang ich verließ das Schlafgemach! Ich anjett der Götter Dien'rin und die Magd der Cybele? Ich ein rasend Weib, ein Theil nur von mir, Mann ohn' Manneskraft?

Jest Weib, ein junger Mann einst und ein Jüngling, einft ein

Ich des grünen Ida kaltes Schneefeld bewohnen jett? An des Phrygerlandes hohen Bergspiten leben stets,

Wo die Hinde haust im Busche, wo im Forst der Eber streift? Schon schwerzt, ach, meine That mich, schon saßt die Reue mich! Des Attis Klage dringt zu den Ohren der Cybele. Sie spannt Munt, Gesch. d. röm. Literatur. I. 2. Aust.

einen Löwen von ihrem Wagen und entsendet ihn, dem Jüngling neuen Wahnsinn zu erregen. Dieser flieht in den Wald und ist seitdem ein beständiger Diener der Göttin geblieben. Der Dichter schließt mit dem Wunsche:

O Cybele, große Göttin, die du Dindymus beherrschst, Fern bleibe meinem Hause, o du Herrin, deine Wuth! Treib' Andr' umher in Wahnsinn, treib' Andr' in Raserei!

Die epische Erzählung carm. LXIV, die Hochzeit des Peleus und ber Thetis (epithalamium Pelei et Thetidis), ist ganz in der Manier der Alexandriner gehalten und wahrscheinlich einem griechischen Originale nachgebilbet. Sie ermangelt ber eigentlichen Handlung und ergeht sich überwiegend in Schilderungen. die Hälfte des aus 408 Versen bestehenden Gedichts nimmt die Beschreibung des Hochzeitsteppiches ein, in welche die 71 Berse umfassende Klage der Ariadne eingeflochten ist. Wie diese Digression, so ist auch die zur Schau getragene Gelehrsamkeit echt alexandris nisch. — Dieselbe Manier zeigt unter den elegischen Gedichten die schon oben erwähnte Elegie an Manius Allius (LXVIII). — In die elegische Form ist auch ein Zwiegespräch zwischen Catullus und ber Thür ber ehebrecherischen Gemahlin bes Caecilius (LXVII) gekleibet, ein berbes Pasquill auf gemisse Personlichkeiten in Brigia, die auch in Verona, wo der Dichter damals lebte, nicht unbekannt sein mochten.

Von Catull's Uebersetzungen sind uns zwei Proben ershalten. Eine Ode der Sappho, den mächtigen Eindruck einer weiblichen Schönheit schildernd, wird auf die Lesbia übertragen (LI). Die Uebersetzung der Elegie des Kallimachus, das Haard er Berenice, giebt carm. LXVI. In wie weit Catull sein Vorbild erreicht hat, läßt sich nicht mehr erkennen, da das Original verloren gegangen ist. Freiere Nachbildung eines Gedichtes der Sappho scheint das zweite Epithalamium (LXII) in Wechselchören

für Jünglinge und Jungfrauen zu fein.

Catullus hat auch ein religiöses Lied gedichtet, an Diana, in glyconischen Strophen, von einem gemischten Chor von Knaben und Mädchen gesungen (XXXIV); es empfiehlt sich durch anmuthige

Einfachheit.

lleber den Dichterwerth des Catull sind die Alten einig. Er gehörte zu den beliebtesten Dichtern der Republik und sand auch nachher noch Bewunderer und Nachahmer, bis auf Martial und den jüngeren Plinius. Was seinen Ruhm im Alterthume begrünsdete, waren nicht die epischen und elegischen Nachbildungen grieschischer Vorbilder, sondern die den echt römischen Geist athmenden satirischen, witzigen und naiven kleineren Gedichte, die er selbst als nugae bezeichnet (I, 6) und denen selbst Wänner von der seinsten Bildung, wie Corn. Nepos, ihren Werth nicht absprachen. Der

seit, nach deren Tode erst L. Julius Calidus, von dem uns sonst Richts bekannt ist, den Rang des elegantesten Dichters eins genommen habe (Nep. Attic. 12). — Quintilian stellt Catull seiner beißenden Jamben wegen mit Bibaculus und Horaz zusammen (X, 1, 96), und dem Gellius ist er der eleganteste der Dichter (VII, 20). Catull zeigt sich in dieser Gattung als Geistesverwandter des Lucilius und Horaz. Bon Lucilius unterschied er sich jedoch durch größere Sorgsalt in der sprachlichen und metrischen Form, stand ihm aber an sittlichem Ernste nach. Er war ein junger, den Genüssen der Weltstadt Kom ergebener Mann, wiewohl er sich selbst dagegen verwahrt, daß man ihn in dieser Hinsicht nicht allzu streng aus seinen Schristen beurtheilen möge. "Euch soll alles mögliche Schlimme von mir werden," droht er dem Aurelius und Furius (XVI),

Die den Schluß ihr gemacht aus meinen Liedlein, Weil sie schlüpfrig, ich sei zu wenig ehrbar. Reusch sein ziemet dem frommen Dichter freilich; Seinen Liederchen aber ist's nicht nöthig. Denn dann sind sie piquant und recht anziehend, Wenn sie schlüpfrig und allzu wenig ehrbar."

Von Horaz unterschied er sich in der rücksichtslosen Freiheit, womit er die Großen und Mächtigen angriff, stand ihm aber an sciner Urbanität und an gründlicher und umfassender Kenntniß nach.

Catull ist der erste classische Verskünstler der Römer. Er ist Reister in dem Gebrauch des Jambus, des Choliambus, des Hendekasyllabus, des Choriambus, des Priapeus, Galliambus, der glyconischen und sapphischen Strophe. Weniger vollkommen ist noch die Technik seines heroischen Heniger vollkommen ist noch die Technik seines heroischen Heniger und elegischen Distickons. Erst den Dichtern der augustischen Zeit war es vorbehalten, auch diese Versmaße zur classischen Vollendung zu dringen. — Die Sprache zeichnet sich durch Leichtigkeit und Nastürlickeit aus; sie ist das Abbild des damaligen gesellschaftlichen Tones; gleich weit entsernt von gezierter Eleganz und plebezischer Rohheit, trägt sie den Charakter der Derbheit und gemüthlichen Offenheit; sie zeigt mit Ausnahme einiger Provincialismen das echt römische Gepräge in Ausdrücken und Wendungen und enthält noch manches Alterthümliche, das bald darauf aus der Sprache der gebildeten Poesie ganz entschwindet.

Die dem Corn. Nepos gewidmete Sammlung von 116 Gestichten, die wir besitzen, ist in der Weise geordnet, daß die kleisneren Lieder in jambischen und melischen Maßen und die kürzeren in elegischer Form die längeren Dichtungen (LXI—LXVIII) umsichließen und daß der Uebergang von diesen zu jenen einerseitsdurch das in melischem Maße gehaltene Epithalamium an Tors

quatus, andererseits durch die Elegieen gebildet wird. Daß Catull in diese Sammlung nicht alle seine Gedichte aufgenommen hat, zeigen mancherlei Anführungen bei alten Schriftstellern; so erwähnt Plinius (n. h. XXVIII, 2, 4) eine nicht mehr vorhandene Liebes-beschwörung. Der Text der Sammlung ist oft lückenhaft und verdorben. Schon zu Gellius' Zeit gab es Abschriften aus fehler-haften Exemplaren (Gell. VI, 20).

## Geschichte der römischen Literatur.

Zweiter Band.

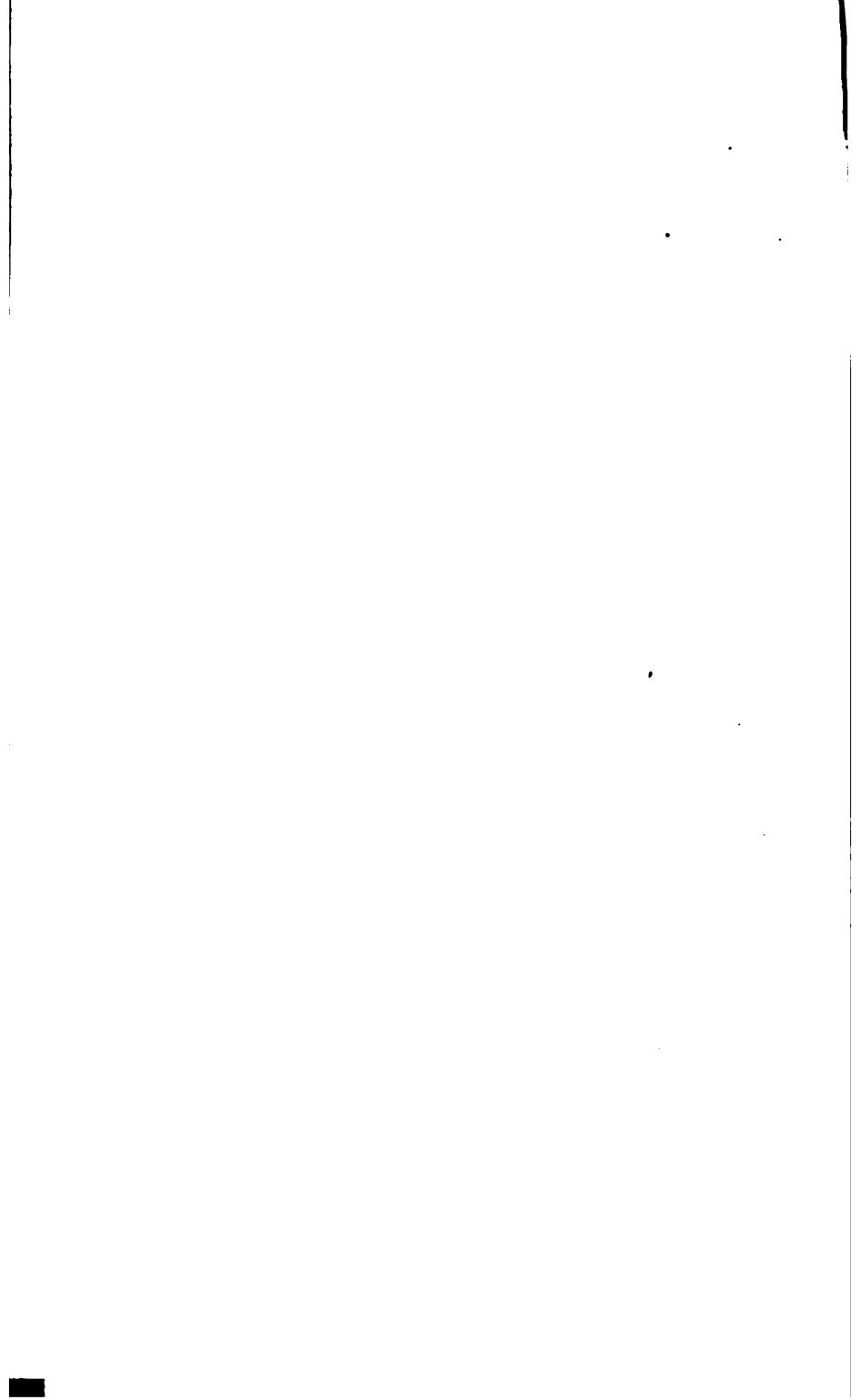

## Geschichte

ber

# römischen Literatur.

Für Symnasien, höhere Bildungsanstalten und zum Selbstunterrichte

pon

Professor Dr. Eduard Munk.

3weite Auflage.

Bearbeitet

pon

Dr. Øskar Seyffert, Oberlehrer am Sophien-Gymnasium zu Berlin.

Zweiter Band.

Geschichte ber Literatur der Römer von der Zeit des Augustus bis zum sechsten Jahrhundert nach Christus.

Berlin,

Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung Harrwitz und Goßmann.
1877.

| • |   |   | • |  |
|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |  |
|   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   | • | • |   |  |
|   |   |   |   |  |

## Inhalt

### bes zweiten Bandes.

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Scite                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Die classis | sche Literatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| Bweite      | Abtheilung. Die Zeit des Augustus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 400                                   |
| A. ¥        | oesie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1—138                                   |
| 1.          | L. Varius Rufus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7-8                                     |
| 2.          | P. Bergilius Maro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8— 41                                   |
| 3.          | P. Bergilius Maro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 41—106                                  |
| 4.          | Elegiter:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                                       |
|             | Cornelius Gallus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 106 - 107                               |
|             | Albius Tibullus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 107 - 114                               |
|             | Sert. Bropertius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 114-119                                 |
| 5.          | B. Ovidius Naso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 119—136                                 |
| 6.          | Sert. Propertius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |
|             | lius; Priapea)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 136—138                                 |
| B. 33       | roja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 139—164                                 |
|             | Geschichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |
|             | Afinius Pollio; T. Labienus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 139_140                                 |
|             | T. Livius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |
|             | Trogus Pompeius (Justinus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 147_149                                 |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |
|             | L. Arruntius; L. Fenestella; Granius Licinianus; fast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |
| 9           | Capitolini. — Acta diurna; acta urbana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 145-150                                 |
| 4.          | Beredtsamkeit:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 151 150                                 |
|             | C. Afinius Pollio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 101—102                                 |
|             | M. Valerius Messalla Corvinus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |
|             | D. Haterius; T. Labienus; Cassius Severus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 103 - 104                               |
|             | Rhetoren: Albucius Silus; Passienus; Cestius; Arelliu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8<br>                                   |
| _           | Fuscus; Porcius Latro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 154—155                                 |
|             | Grammatik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |
|             | Valgius Rufus; Sinnius Capito; Santra; Tiro; Tarp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |
|             | Orbilius; Ateius Philologus; Caecilius Epirota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 156—157                               |
|             | Berrius Flaccus (Festus; Paulus); Hyginus; Melisius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 157—159                                 |
|             | Rechtswissenschaft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
|             | Gerb. Sulpicius Rufus; Ofilius; Alfenus Barus; Tre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                       |
|             | batius Testa; Aelius Tubero; Aelius Gallus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ):                                      |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 159—160                               |
|             | Antistius Labeo; Ateius Capito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 161                                     |
|             | manifered season sources and its in it is |                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>E</b> rite   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 5. Philosophie. Die Sextier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 162—163         |
| 6. Reale Wissenschaften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| Astronomie. Mathematik. Baukunst: M. Bitruvius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| Rollio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 109 104         |
| Pollio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100-101         |
| Prise Attentifenschlier. Beitenst: Autonius Meufa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 104             |
| Dritter Abschnitt. Die nach classische Literatur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| Einleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 165—167         |
| I. Die Literatur unter ben Juliern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 167 - 262       |
| a) Tiberius, 14—37 n. Chr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 167-170         |
| 1) Rhetorik. Annaeus Seneca; Rutilius Lupus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 170-179         |
| 2) Geschichte. Cremutius Cordus; Aufidius Bassus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 179             |
| Relleius Raterculus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 170 177         |
| Belleius Paterculus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| Balerius Maximus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 171-118         |
| 3) Reale Wissenschaften. Cornelius Celsus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 178179          |
| 4) Poesie. Germanicus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>179</b> —180 |
| Phaedrus (Avianus; Romulus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 180-185         |
| b) Caligula, 37—41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 185-186         |
| c) Claudius, 41—54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 186_187         |
| Wasta Wampaning Sasurbus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 107 100         |
| Poesie. Pomponius Secundus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| Philosophie. Musonius Rufus. Annaeus Cornutus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| Beredtsamkeit. Domitius Afer; Julius Africanus; Galerius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| Trachalus; Bibius Crispus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 188—189         |
| Grammatik. Pomponius Marcellus; Remmius Palaemon;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| Asconius Pedianus; Annaeus Cornutus; Balerius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| Brohita .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 189_190         |
| Probus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 101 _104        |
| Weinstein Romanius Mollanus. D. Entlins Aufus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 101-131         |
| Geographie. Pomponius Mela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 194             |
| Medicin. Scribonius Largus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 195             |
| Landwirthschaft. L. Junius Moderatus Columella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 195—196         |
| d) Nero, 54—69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 196—197         |
| 1) 8. Anngeus Seneca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 197—232         |
| Die Tragödien des Seneca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 221 - 232       |
| 2) M. Annaeus Lucanus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| 2) T Kalmunius Signius Danggungung ad Dicanom Cas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 202-210         |
| 3) T. Calpurnius Siculus. Panegyricus ad Pisonem. Des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| angeblichen Lucilius Aetna. Der sogenannte Pin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 240 240         |
| darus Thebanus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 240—243         |
| 4) A. Persius Flaccus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 243—250         |
| 5) Petronius Arbiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 250262          |
| II. Die Literatur unter ben Flaviern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 262-321         |
| Bespafianus, 69-79; Titus, 79-81; Domitianus, 81-96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 262-264         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| A) Poesie. Saleius Basius; Caesius Basius; Arruntius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Stella; Bestricius Spurinna; Sulpicia; Turnus;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 201 202         |
| Curiațius Maternus; Scaevus Memor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 264—266         |
| 1) Balerius Flaccus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 266—271         |
| 2) C. Silius Jtalicus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 271 — 275       |
| 3) P. Papinius Statius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 275—284         |
| 4) M. Balerius Martialis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 294—294         |
| B) Prosa. Geschichte. Fab. Rusticus; M. Cluvius Rufus;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| En. Domitius Corbulo; C. Suetonius Pauli-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| IN TO THE PROPERTY OF THE PROP |                 |
| en. Somming Cotonio, C. Cattoning panti-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| nus; Bipstanus Messalla; C. Licinius Mucianus;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SAN STAR        |
| nus; Bipftanus Messalla; C. Licinius Mucianus;<br>Plinius; Arulenus Rusticus; Herennius Senecio (2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 295—296         |
| nus; Bipstanus Messalla; C. Licinius Mucianus;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 295—296         |
| nus; Bipstanus Messalla; C. Licinius Mucianus;<br>Plinius; Arulenus Rusticus; Herennius Senecio 2<br>Beredtsamkeit. Eprius Marcellus; M. Aquilius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 295—296         |
| nus; Bipstanus Messalla; C. Licinius Mucianus;<br>Plinius; Arulenus Rusticus; Herennius Senecio ?<br>Beredtsamkeit. Eprius Marcellus; M. Aquilius<br>Regulus; Bipstanus Messalla; Curiatius Mater-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 295—296         |
| nus; Bipstanus Messalla; C. Licinius Mucianus;<br>Plinius; Arulenus Rusticus; Herennius Senecio 2<br>Beredtsamkeit. Eprius Marcellus; M. Aquilius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |

| 1) & Olivina Samubus (Salima)                                 | Settle SAA              |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1) C. Plinins Secundus (Solinus)                              |                         |
| 2) Fabius Quintilianus (Postumus; Calpur-                     | 004 040                 |
| nius Flaccus)                                                 | 304-313                 |
| 3) Lacitus, dialogus de oratoridus                            | 313—320                 |
| 4) Julius Frontinus                                           | 320-321                 |
| III. Die Literatur unter Nerva und Traianus                   | <b>321</b> — <b>393</b> |
| Nerva, 96—98; Traianus, 98—117                                | 321—323                 |
| A) Poesie. Caninius Rufus; Berginius Romanus; Paulus          |                         |
| Passennus; Sentius Augurinus; Bompeius Satur-                 |                         |
| ninus; Plinius                                                | <b>323—325</b>          |
| D. Junius Juvenalis                                           | 325—353                 |
| B) Prosa. 1) C. Plinius Caecilius Secundus                    | 353-364                 |
| 2) Cornelius Tacitus                                          | 364 - 393               |
| IV. Rurge Ueberficht der absterbenben Literatur               |                         |
| Hadrian, Antoninus Bius, Antoninus Philosophus, 117—180.      | 894_402                 |
| C. Suetonius Tranquillus                                      | 895_396                 |
| Julius Florus (P. Annius Florus)                              | 396_397                 |
| Terentius Scaurus; Belius Longus; Flavius Caper               | 397                     |
| Salvius Julianus; S. Pomponius                                | 397308                  |
| Annianus; M. Pomponius Bassulus                               | 308                     |
| M. Cornelius Fronto                                           | 308 - 300               |
| Gaius. — C. Sulpicius Apollinaris;                            | 399                     |
| oding. — &. Outpicing appunitions,                            | 200 400                 |
| A. Gellius                                                    | 400 400                 |
| Parvicilium Vanaria                                           | 400                     |
| Pervigilium Veneris                                           | 402                     |
| nus; Cyprianus                                                | 409                     |
| Bom Tode des Antoninus Philos. bis Diocletianus, 180—284      |                         |
| Septimius Severus, 193—211                                    | 409                     |
| Papinianus; Domitius Ulpianus; Julius Paulus                  | 402                     |
| D. Serenus Sammonicus; Alfius Avitus; Septimius Se-           | <del>1</del> 02         |
| renus. — Clodius Albinus                                      |                         |
| Tenny — Civilly alvilly                                       | 400<br>402              |
| Alexander Severus, 222—235; die Gordiani, 238—244             | 400                     |
| Gargilius Martialis. — Helenius Acro; Pomponius               |                         |
| Porphyrion; C. Julius Romanus; Censorinus. —                  | 409 404                 |
| Marius Marimus; Junius Cordus                                 | 404                     |
| Gallienus, 259—268; Numerianus, 282—284                       |                         |
| Nemesianus; Terentianus Maurus; Aquila Romanus;               |                         |
| Solinus; Ronius Marcellus                                     |                         |
| Bon Diocletianus bis zum Tobe Theodofius des Großen, 284—395  | 404-410                 |
| Blüthe der lateinischen Patristik: Arnobius; Lactantius; Fir- |                         |
| micus Maternus; Hilarius; Ambrosius; Hierony-                 | 105 100                 |
| mus; Augustinus                                               |                         |
| Chriftliche Dichter: Juvencus; Prudentius                     | 406                     |
| Grammatik: Marius Bictorinus; Aelius Donatus; Charisius;      |                         |
| Diomedes; Servius u. A. — Rhetorif: Messius                   |                         |
| Arusianus; Chirius Fortunatianus; Sulpicius                   |                         |
| Bictor; Julius Bictor; Julius Rufinianus. —                   |                         |
| Jurisprudenz: Gregorianus; Hermogenianus (codex               |                         |
| Theodosianus). — Kriegskunst: Begetius Renatus. —             |                         |
| Aftrologie: Firmicus Maternus Junior. — Land.                 |                         |
| wirthschaft: Balladius Rutilius. — Medicin: B. Be-            |                         |
| getius; Marcellus Empiricus u. A                              | 406                     |
|                                                               |                         |

|                                                             | <b>Satt</b>          |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| Geschichte: Scriptores historiae Augustae; Aurelius Bictor; |                      |
| Eutropius; S. Rufus Festus; Julius Obsequens;               |                      |
| Ampelius: Rulius Eruperantius: Chronograph vom              |                      |
| R. 354: Aulius Balerius: Dares Bbrpaius: Dictns             |                      |
| Cretenfis: Ammianus Marcellinus                             | 407-408              |
| Cretensis; Ammianus Marcellinus                             |                      |
| tab. Peutingeriana; Aethicus Ister; geographus              |                      |
| Ravennas. — Notitia dignitatum                              | 108                  |
| Beredtsamkeit: XII panegyrici; Porfirius. — Aurelius Sym-   | 100                  |
| modus                                                       | 409                  |
| machus                                                      | 200                  |
| sogenannte Cato                                             | 409_411              |
| Bon bem Tode Theodosius des Großen bis Theoderich, 395-493  |                      |
| Christiche Schriftsteller: Sulpicius Severus; Paulus Oro-   | XXX                  |
| sius. — Paulinus; Sedulius; Faltonia 4                      | 111                  |
| Boesie: Claudianus; Rutilius Namatianus; Merobaudes;        | FAA                  |
| Dracontius; Orestis tragoedia; Symphofius                   | 411_412              |
| Epistolographie: Sidonius Apollinaris                       |                      |
| Grammatik: Macrobius; Martianus Capella; Fulgentius         | 110<br>112   111     |
| Standard: Mattonins, Mattanins Capena, Butgentins .         | #10 <del></del>      |
| Sechstes Jahrhundert                                        | #1 <del>2-3</del> 11 |
| ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##                      | 712                  |
| Calliopotus                                                 | 410 <del>1</del> 10  |
| Corpus iuris civilis                                        | 410                  |
| Priscianus                                                  | 110-111              |
| Ennodius; Maximianus; Benantius Fortunatus; Corippus. —     | 448                  |
| Historia Apollonii regis Tyri                               |                      |
| Ridorus Hilvaliensis                                        | <b>41</b> 7          |

#### Die classische Literatur.

#### Zweite Abtheilung.

Die Zeit des Augustus, von 714 (40 v. Chr.) bis 768 (14 n. Chr.).

#### A. Boesie.

Durch den Sieg bei Actium, 723 (31), wird Octavianus unbestrittener Alleinherrscher des römischen Reiches. Der Neffe des großen Oheims wird der Caesar des Friedens, pacificator ordis terrarum. L'empire c'est la paix war auch damals die Phrase, die das der Revolutionen und der Bürgerkriege müde Bolt über den Verlust der Freiheit tröstete und in Augustus den Retter des Staates erblicken ließ. Die politischen Leidensichaften hatten ausgetobt, und es trat mit der wiedergewonnenen Ruhe eine allgemeine Erschlaffung ein. Die Folge derselben war der selbstsüchtigste Materialismus, der in dem ungestörten Lebenssgenusse den positiven Gewinn fand, den man aus der Ersahrung gezogen zu haben glaubte, daß in den idealen Gütern der Tugend und Freiheit das Glück nicht liege.

Bürger, o Bürger, zuerst muß Gelb zu erwerben man suchen,

Tugend nach klingender Münze,

war das allgemeine Losungswort (Hor. epist. I, 1, 53). Und dieser Materialismus wurde von dem Machthaber gefördert; nur hielt er klug auf die Bewahrung des äußeren Scheines und Ausstandes. Durch strenge Polizeigesetze wurden äußerlich der Desmoralisation, die der Geldgeiz und die Genußsucht zur Folge hatten, Schranken gesetzt, und eine zur Schau getragene fromme Berehrung der Götter verdeckte oberslächlich den Unglauben und den religiösen Indisferentismus, der zur Zeit der bürgerlichen Unruhen allgemein geworden war. Die alte Römertugend war geschwunden und mit ihr die echte Vaterlandsliebe. Doch führte man jetzt mehr als sonst die römische Tüchtigkeit, Einsachheit und Mäßigkeit im Munde, zu der zurückzukehren man doch nicht die Reigung und die Kraft hatte. Man pries den Augustus als den Wiederhersteller des Kömerthums, das doch nur durch die Ansstrengung Aller wiederhergestellt werden konnte.

In dieser Welt des Scheines und der Heuchelei war Eines wahr und wirklich: die höhere Bildung, die gerabe in ber letten Zeit der Republik zu einer Macht geworden war, die auch die Monarchie nicht ignoriren durfte. Augustus erkannte es, daß er nur bann bes Reiches Herr sein könne, wenn er auch über bie geistigen Bestrebungen eine Segemonie übe, und mit kluger Berechnung machte er wie in der Politik, so auch in dem Gebiete bes Geistes nicht seinen bespotischen Herrscherwillen geltenb, son= dern schien mehr ein mildes Patronat zu üben, das die Freiheit bes Einzelnen nicht beschränkte. Er hatte in seiner Jugend eifrig und mit vielem Fleiße Beredtsamkeit und andere liberale Studien getrieben und sich später in Prosa und Versen auch als Schrift= steller versucht. So schrieb er Ermahnungen zur Philosophie (hortationes ad philosophiam), eine schriftliche Erwiederung an Brutus über Cato (rescripta Bruto de Catone), Dent= würdigkeiten über sein Leben (de vita sua) in 13 Büchern, bis zum cantabrischen Kriege reichend; ferner gab es von ihm ein Gebicht Sicilien in Herametern und ein mäßiges Bandchen Cpigramme, die er meist im Bade verfaßt hatte. Auch eine Tragodie Alax hatte er mit großem Gifer zu schreiben angefangen; als er aber mit dem tragischen Ausbruck nicht gut zurecht kommen konnte, wischte er, was er geschrieben, wieder aus, und als ihn seine Freunde fragten, mas benn sein Alag mache, erwiederte er, er habe sich in den Schwamm gestürzt. In seinen Reden be= fleißigte er sich ber Eleganz und eines gemäßigten Tones, indem er allen unnöthigen Schwall, wie zugleich die allzu ängstliche Concinnität von Gedanken und Ausdrücken, vorzüglich aber, wie er sich selbst ausbrückte, den Modergeruch verlegener Worte (reconditorum verborum foetores) mieb. Seine Hauptsorge war, seine Meinung so klar als möglich auszudrücken, so daß er selbst keinen Anftand nahm, der Deutlichkeit zu Liebe die Gebote der Grammatik und der Rhetorik zuweilen zu übertreten. Etel waren ihm affectirte, wie alterthumelnde Rebner und Schrift= steller zuwider. Im täglichen Gespräche ließ er sich ziemlich gehen und brauchte gern plebejische Redensarten und Worte. Griechischen hatte er eine gründliche Kenntniß, wenn er es auch nicht zum Sprechen und Schreiben brachte. Bei der Lecture von Schriftstellern in beiden Sprachen verfolgte er Nichts mit solcher Aufmerksamkeit, als die für das öffentliche, wie für das Privatwohl heilsamen Lehren und Beispiele. Hiervon machte er wörtliche Auszüge und schickte sie an die Beamten seines Hauses ober an die Leiter ber Beere und Provinzen oder an die Stadtbehörden, jenachdem die einen ober die anderen der Ermahnung bedurften. Im Senate las er oft ganze Schriften selber vor und ließ sie dem Bolke burch ein Ebict bekannt machen, so die Rede des Q. Metellus über die Vermehrung

der Nachkommenschaft und die des Rutilius über die Beschränkung in Bauten, um die Leute zu überzeugen, daß er nicht ber Erste sei, der auf Beides seine Aufmerksamkeit gerichtet habe, sondern daß es sich schon die Alten hätten angelegen sein lassen. Sein haupt= verdienst war, daß er die hervorragenden Geister seiner Zeit auf alle Weise begünstigte; er hörte ihre Vorlesungen mit Bereit= willigkeit und Ausbauer an, und zwar nicht blos Gebichte und geschichtliche Darstellungen, sonbern auch Reben und Gespräche. — So schildert Sueton (Aug. 84—89) den Augustus, und wir er= tennen in ihm einen Mann von gesundem Geschmade und prattischem Verstande, der, wenn er sich auch jeder unmittelbaren Gin= wirkung enthielt, doch es so zu leiten verstand, daß die Literatur die Richtung nahm, die bem Geiste bes veränderten Staates, wie seinem eigenen Interesse am angemessensten war. In diesem Sinne hat auch Horaz an ihn epist. II, 1 gerichtet, worin er ihn zum Schiedsrichter zwischen ber alten und neuen Poesie macht.

Bährend Augustus selbst sich in würdevoller Ferne hielt, waren es zwei seiner Freunde, die in seinem Geiste für die För= berung der Kunst und Literatur thätig waren. M. Bipsanius Agrippa versah die Stadt und die Provinzen mit schönen und nütlichen Bauwerken und sammelte Kunftschäte, die er bem Volke zugänglich machte; C. Cilnius Maecenas schaarte die ausgezeichnetsten Schriftsteller um sich, weniger um auf ihre Productionen selbst einzuwirken, als um ihnen einen Vereinigungsort zu bieten, wo sie durch gegenseitigen Verkehr in eine innigere und fruchtbare Berührung mit einander kämen. Maecenas selbst hat sich zwar auch in verschiedenen poetischen und prosaischen Gattungen ver= sucht; aber wir können nach dem, was die Alten von seiner ge= schnörkelten und schwülstigen Manier berichten, die Augustus selbst in einem uns von Macrobius (Sat. II, 4) erhaltenen Briefe in witiger Nachahmung bespöttelt, und bie Tacitus im dialogus de oratoribus (23) mit dem Ausdrucke calamistri Maecenatis, die Haar= frauslertouren des Maecenas, bezeichnet, ihm unmöglich einen bedeutenden Einfluß auf die künstlerische Entwicklung der bamaligen Dichter zuschreiben, muffen ihm jedoch nach bem Zeugnisse bes Horaz (sat. I, 9, 50) einen richtigen Tact wohl zuerkennen, die Männer von Geist herauszufinden und durch seine gewinnende Art an sich zu ziehen, einem Jeben seinen Plat anzuweisen und ihm in der Bahl seiner Stoffe an die Hand zu gehen, wobei er des Dichters Interesse mit seinem eigenen und bem seines mächtigen Freundes gut zu verbinden verstand. — Außer Maecenas bilbeten auch noch andere bedeutende Männer literarische Cirkel um sich, so M. Balerius Messalla Corvinus und vor Allen C. Asinius Pollio, der nicht nur durch eigene Productionen in allen literä= rischen Fächern, sondern auch durch kritische Vorlesungen und

rhetorische Uebungen einen bedeutenden Einfluß auf seine jüngeren Zeitgenossen übte. Er war es auch, der zuerst seine reiche Samm= lung literärischer Schätze dem Publicum zum freien Gebrauch össenete, und nach seinem Beispiele stiftete Augustus zwei größere öffentliche Bibliothefen, die Octaviana am Theater des Marcellus, 721 (33), und die Palatina in den Hallen des palatinischen Apolloztempels, 726 (28). Pompeius Macer wurde mit der Ansordnung und der Einrichtung der Bibliothefen beauftragt (Suet. Caes. 56) und zu Bibliothefaren der Octaviana C. Melissus, der Palatina C. Julius Hyginus ernannt (Suet. de gramm. 20; 21).

Es waren so alle Bedingungen gegeben zu einer glänzenden Entfaltung der Literatur, vorzugsweise der Poesie, da die politischen Verhältnisse die Beredtsamkeit und die Geschichte mehr in ben Hintergrund drängten. Die Dichter, die unter bem Ginfluffe bes Hofes standen, nach bessen Beifalle sie strebten, mußten sich ihrer hohen Gönner würdig prasentiren, denen nur, was durch eine geschmachvolle Form und einen geistreichen Inhalt sich empfahl, Die republikanischen Dichter hatten sich geboten werden durfte. mehr gehen lassen können, und in der That waren fie auch nicht gerade sehr wählerisch in Worten und Versen. Es fehlte ihnen nicht der Geist, sondern die Feile und wohl auch die Gelegenheit und die Ausdauer zu einem tieferen Eindringen in die griechischen Muster. Die neue Schule mied diese Fehler und gelangte zu einer formellen Bollfommenheit, die sie ihren Borbildern, den griechischen Classikern, würdig zur Seite stellte und sie noch die alexandrinischen Dichter, zu deren Nachahmung die Aehnlichkeit der politischen Situation und der socialen Stellung, so wie die Richtung ber Beit sie hintrieb, an weltmännischer Gewandtheit und Feinheit bes Geschmackes übertreffen ließ. Doch trat die nationale Eigenthum= lichkeit, ber eigentlich römische Geist, mehr in ben Hintergrund; benn sie schrieben nicht als Nationaldichter für das Volk, sondern als Runftbichter unmittelbar für die höchsten Classen des damaligen Roms, in denen eine allgemeine Bildung die streng nationale verdrängt hatte. Daher tragen auch die Dichter dieser Zeit ein mehr universelles Gepräge, das sie dem Berständnisse der Gebildeten aller Nationen und Zeiten zugänglicher macht, und barum find fie noch mehr wie die griechischen Classiker die Lieblingsbichter und Borbilder ber modernen Bölker geworben. Schon ihre Zeitgenoffen haben diesen Mangel an nationalem Gepräge erkannt, und deshalb hat auch die ältere Generation aus der Zeit der Republik die früheren Dichter diesen modernen vorgezogen. Diese Vorliebe war gerechtfertigt als hervorgegangen aus Pietät und Nationalgefühl, durfte sich aber nicht so weit erstreden, von den Dichtern ber Gegenwart zu forbern, daß fie auf einem literarischen Stand=

puncte verharren sollten, der durch die größere Bilbung und die veränderten staatlichen und gesellschaftlichen Berhältnisse und die von ihnen bedingten Anschauungen schon überwunden war. Daher ist auch die Polemik des Horaz gegen die republikanischen Dichter und ihre Berehrer eine gerechtfertigte, wenn wir auch auf ber anderen Seite zugestehen muffen, daß die formelle Correctheit und die geistreiche Darstellung der classischen Dichter den patriotischen Römer für den Mangel an dem Geiste, der ihm als der echt nationale erschien und ben er in seinen alten Dichtern fanb, nicht entschädigen konnte. Solche Meinung, wenn sie sie auch nicht theilten, ehrten jedoch Birgil und Horaz an Männern wie Afinius Pollio, während sie mit Recht die Dichterlinge, die sich den Borzug vor ihnen anmaßten, weil fie, die römischen Gottschebe, wie sie Boß nennt, an den veralteten Formen pedantisch klebend, sich als die alleinigen Bewahrer römischer Poesie betrachteten, mit witigem Spott und verdienter Verachtung verfolgten, wie den Maevins, den stinkenden Dichter, wie ihn Horaz nennt (epod. X, 2), und ben Bavius. — Wie das specifisch Italische und Römische auch jetzt noch einer lebendigen Fortbildung und zeit= gemäßen Behandlung fähig sei, das hat Horaz auf geniale Weise in seinen Satiren und Episteln gezeigt. In ihnen ist der italische Wit und Humor, der uns zuerst in seiner rohesten Form in ben Bolksspielen begegnet ift, gepaart mit römischer Urbanität, nach den unvollkommenen Versuchen des Ennius und Lucilius zu einer solchen classischen Bollendung gekommen, daß der Römer mit ge= rechtem Stolze fagen konnte: Die Satire ift gang unser Eigenthum!

Die damaligen Dichter fanden eine große Empfänglichkeit vor. Für die Dichtkunst war ein allgemeines Interesse vorhanden. Das Dichten war fast epidemisch geworden. Wenn der Römer sich früher nur praktischen Geschäften hingab, so, sagt Horaz (epist.

II, 1, 108):

Har von der Schreiblust glüht es allein noch; Kinder und ernste Bäter befränzen bei Tisch sich mit Laub, recitiren Gedichte. —

Ungelehrt und gelehrt, gleichviel, wir schreiben Gedichte! Viel Mittelmäßiges und Schlechtes mochte zu Tage kommen, zus mal da gefällige Freunde nicht eine strenge Kritik übten, sondern lobten, um wieder gelobt zu werden. Doch schabete solcher Diletstantismus jetzt weniger, da der Hof die begabtesten Männer, die es mit der Poesie ernst meinten, heranzog und ihren Leistungen Beachtung und Ancrkennung zu verschaffen wußte, so daß ihnen der Sieg nicht schwer werden konnte. Schon ehe Augustus und seine Freunde solchen Einsluß üben konnten, hatte Asinius Polio einen Kreis von Dichtern und Kunstkennern um sich gesammelt, und dieses collegium poetarum, nach dessen Muster sich später

andere bildeten, vertrat ben Fortschritt und ben guten Geschmad gegen die Schaar der Dichterlinge, die, wie jener Alpinus, Schwulst für Poesie hielten (Hor. sat. I, 10, 36), ober die sich in einer pedantischen Rachahmung gefielen und von denen Horaz sagt (epist. I, 19, 19):

D Nachahmer, ihr knechtisches Bieh, wie erregte mir euer

Tolles Gebahren die Galle so oft, wie so oft mir das Lachen. Wie wir aus Horaz (sat. I, 10, 40-47) schließen dürfen, umfaßte dieser Kreis Alle, die damals durch ihr Talent hervorragten. Sie zeigten durch eigene Productionen ben Beg jum Befferen, indem Jeder die Gattung der Poesie wählte, zu der er sich am meisten hingezogen fühlte: Fundanius bas Lustspiel, Pollio das Trauerspiel, Barius das heroische Epos, Bergilius bie butolische und bibattische Poesie und Horatius die Satire. Zugleich verstanden fie es, in einer scharfen Kritik und witigen Polemit die Angriffe ihrer Gegner zurudzuweisen, Horaz die Berächter seiner Satire geißelt (sat. I, 10, 78):

Soll mich der Wanzenstich des Pantilius kummern? mich tränten.

Wenn mich hinter bem Ruden Demetrius ftichelt? ber fabe Fannius auf mich schimpft, er eines Hermogenes Tischgaft. Barius, Bergilius und Horatius schlossen sich an einander und wurden die hervorragenoften Mitglieder bes Kreises, ben Maecenas um sich bildete. Dieses Dichterkleeblatt wagte sich bei erstarkter Kraft und gereifter Erfahrung an größere Aufgaben: Barius an die Tragodie, Bergilius an das Epos und Horatius an die höhere Lyrit, und diesen Män= nern verdankt vorzugsweise die Zeit des Augustus den Glanz, in

bem sie ähnlich wie die Zeit des Perikles strahlt.

Der große Aufschwung ber lateinischen Poesie im Zeitalter bes Augustus war jedoch nicht in allen Dichtgattungen ein gleichmäßiger. Denn blieb auch die bramatische Poesie nicht ganz ohne Pflege, so vermochte sie es doch nicht zu einer gebeihlichen und fortwirkenden Entwicklung zu bringen neben dem durch die Gunft des Augustus und durch das Gefallen der Menge an prunthaften Darstellungen in dieser Zeit auf dem Theater zur Herrschaft gelangenden Pantomimus. Ganz besonders gilt dies von der Comodie. Der oben erwähnte Fundanius verdankt seine Erwähnung als Verfasser von Lustspielen in der Art der Palliata wohl nur ber Freundschaft bes Horaz. Des erfolglosen Bersuches bes gelehrten C. Melissus, die seit Afranius erloschene Togatenbichtung burch Einführung einer neuen Gattung, ber sogenannten trabeata, wieder zu beleben, ist schon früher gebacht worden (4, 185). Mimen schrieb Philistion, doch, wie es scheint, in griechischer Sprache. Was die tragische Dichtung betrifft, so werben, um

nur auch sonst namhafte Personen zu nennen, die Tragödien des Asinius Pollio zwar noch von Birgil (ecl. VIII, 10) und Horaz (c. II, 1, 9; sat. I, 10, 42) mit hoher Achtung erwähnt; boch scheint ihre Anerkennung mehr bem hohen Gönner als bem Dichter gegolten zu haben. Daß ihr Stil noch die alterthümliche Farbe der republikanischen Tragödie bewahrte, lehrt das Zeugniß des Tacitus (dial. de or. 21), ber ben Pollio einen Nachbildner bes Bacuvius und Attius wegen seiner Härte und Trocenheit nennt. Weit über seine dramatischen Versuche stellt Tacitus (a. a. D. 12) die Tragodien bes Barius und Ovidius, die sich sicherlich in Sprache wie Metrik von dem Einflusse der alteren Dichter ganz frei gemacht und die neue Kunstkichtung auch auf bem Gebiete der dramatischen Dichtung vollständig zur Geltung gebracht haben Ihre Tragodien mochten sich zu benen ber republika= nischen Zeit ungefähr verhalten, wie die Aeneis des Birgil zu ben Annalen bes Ennius.

#### 1. L. Varius Rufus.

Q. Barins Rufus scheint älter gewesen zu sein als Vir= gil; jedenfalls hatte er sich schon einen Namen als epischer Dichter gemacht, als dieser seine Eclogen schrieb. Er stellt ihn ecl. IX, 36 mit Cinna zusammen, indem er den Lycidas sagen läßt:

Auch mich ja schufen zum Dichter

Die Pieriben, auch ich weiß Lieber; es nennen die Hirten Auch mich Seher, doch hüt' ich mich wohl, es ihnen zu glauben; Denn an Barius ober an Cinna reich' ich, so scheint's mir,

Lange noch nicht: ich schnattre als Gans, sie singen als Schwäne. Ueber sein Leben wissen wir außerordentlich wenig. Er war neben Birgil nach dem Zeugnisse des Horaz (ep. II, 1, 247) ber Lieblingsbichter bes Augustus, auch eng befreundet mit Maecenas, bei dem er Horaz zuerst einführte. Innige Freundschaft verband ihn mit diesem und mit Birgil, ber ihm in Gemeinschaft mit Plotius Tucca die Herausgabe seiner Aeneis bei seinem Tode übertrug. Gestorben ist er um das Jahr 740 (12), da ihn Horaz a. a. D. als tobt erwähnt. — Das erste von seinen uns bekannten Dichtwerken ift bas bem Anbenken Caefar's gewibmete epische Gebicht de morte, bas er in ber nächsten Zeit nach Caesar's Tobe geschrieben haben muß. Einige Fragmente dieses Gebichtes sind uns bei Macrobius (Sat. VI, 1; 2) erhalten, aus benen hervorgeht, daß Birgil manche Stellen daraus in ben Eclogen und dem Gedichte vom Landbaue nachgeahmt hat. Nach dem Urtheile des Horaz sat. I, 10, 43:

Ein treffliches Epos wie Reiner

Führet der feurige Varius durch

war er im Beginne dieses Zeitalters der bedeutendste epische Dichster, und so bezeichnet denn auch Horaz c. I, 6, 1 ffg. ihn, "des maeonischen Liedes Schwan", als die geeignete Persönlichkeit, um Agrippa's Thaten zu besingen. Ferner versaßte er einen panegyricus Augusti, aus dem Horaz zwei Verse erhalten hat (epist. I, 16, 27—28):

Ob dein Wohl mehr wünschet das Volk, ob mehr du des Volkes, Mög' in Zweifel er lassen, der gnädig für dich und die Stadt sorgt,

Juppiter. Den höchsten Ruhm aber erwarb er als tragischer Dichter mit seinem Thyestes, der für ein Meisterwerk galt. Quintilian (X, 1, 98) meint sogar, daß diese Tragödie den Vergleich mit jeder griechischen aushalte. Das Stück wurde bei den Festspielen aufgeführt, die zur Feier des Sieges dei Actium im Jahre 725 (29) gegeben wurden, und von Augustus mit einer Million Sestertien (gegen 180,000 Mark) honorirt. Es scheint im 8. Jahrshundert n. Chr. noch vorhanden gewesen zu sein. Erhalten hat sich nur ein einziges sicheres Bruchstück bei Quint. III, 8, 45.

#### 2. P. Vergilius Maro.

Ueber des Dichters Leben bietet außer seinen Schriften und ben Notizen anderer Schriftsteller vornehmlich die vita Vergili bes Donatus, aus Sueton und anderen Biographen zusammen= getragen und mit vielen Sagen und Geschichtden verschiedener Reiten vermehrt, ein reiches Material. P. Bergilius (Birgilius ist mittelalterliche Schreibart) Maro war unter bem Con= sulat des Pompeius und Crassus an den Iden des October 684 (15. October 70), zu Andes, einem Dorfe in der Rähe von Mantua, geboren. Sein Vater, Besitzer eines kleinen Gutes, ließ ihn in Cremona erziehen und schickte ihn, nachbem er 699 (55) die männliche Toga angelegt hatte, nach Mailand. Im Jahre 701 (53) kam er nach Rom und hörte daselbst den Rhetor Epi= bius, vornehmlich aber ben Epikureer Siro, den Freund des Cicero. Daneben beschäftigte er sich mit bem Studium der Mathe= matik und ber Naturwissenschaften, sowie auch ber Medicin. Seine schwächliche Gesundheit hinderte ihn, sich dem Staats= oder Kriegs= dienste zu widmen. Wieder nach seiner Heimath zurückgekehrt, fand er in der Bewirthschaftung des väterlichen Gutes und in dem Studium der griechischen Dichter eine ihm zusagende Beschäftigung. Als Dichter trat er an die Deffentlichkeit zuerst mit seinen in den Jahren 713-5 (41-39) verfaßten bukolischen Gedichten (bucolica), zu benen ihm die erste Anregung Asinius Pollio gegeben zu haben scheint.

Im Jahre 711 (43) erhielt nämlich Asinius Pollio als Legat des Autonius die Verwaltung von Gallia transpadana. Hier scheint er im näheren Umgange mit Virgil dessen Dichtertalent erkannt zu haben, und er verwies ihn auf die bukolische Poesie nach dem Muster des Theokrit, da er gerade diese der ländlichen Beschäftigung und dem milden Charakter Virgil's besonders angemessen halten mochte. Virgil dichtete hierauf zwei Johllen (eclog. U und III), in denen er sich noch streng an Theokrit hält und jede deutliche Beziehung auf sich selbst vermeidet. — Das er ste Gedicht ist eine freie Nachbildung des 3. und 11. theokritischen Iduls; einige Berse sind fast wörtlich übersett. Der Hirte Corryd on liebt den schönen Alexis, der ihn verschmäht. Er klagt über des Knaben Grausamkeit, preist ihm seinen Reichthum, versspricht ihm Geschenke. Alles umsonst. Zulest entschließt er sich, seine thörichte Liebe auszugeben:

Corydon, Corydon, ach! welch Wahnsinn hat dich ergriffen! Halb nur beschnitten ist dir an der laubigen Ulme der Weinstock. Denke doch lieber zum Wenigsten dran, ein Geräth dir zu slechten, Wie es die Wirthschaft bedarf, aus Zweigen und biegsamen Binsen!

Wird ja, wenn der dich verschmäht, schon ein andrer Alexis
sich finden.

Das folgende Ibyll (ecl. III) ist dem 4. und 5. Ibyll des Theokrit nachgebildet. Zwei Hirten, Damoetas und Mesnalcas, treffen sich, necken einander und vereinigen sich endlich zu einem Wettstreit. Der Nachbar Palaemon wird zum Schiedszichter gewählt. Der amoedaeische Wettgesang (60—107) besteht aus je zwei Versen, in denen der erste Sänger ein Thema angiebt, das der zweite aufnimmt und entweder überbietet oder durch ein Entgegengesetzes widerlegt. Damoetas ruft den Juppiter an, Menalcas den Phoedus; jener preist seine Galatea, dieser seinen Amputas; beide ziehen sich mit der Phyllis auf; beide rühmen den Pollio und tadeln die schlechten Dichter, rusen den Hirtenskaben Warnungen zu, klagen über das schlechte Aussehen des Viehes und schließen mit Räthseln, die sie sich gegenseitig aufgeben. Palaemon erkennt beiden den Sieg zu:

Schließt nun, ihr Knaben, die Bäche; genug schon tranken die Wiesen.

Auf eine seine Weise hat Virgil in dem Lobe des Pollio, des Dichters und Dichterfreundes, im Gegensatz zu den neidischen und schmähsüchtigen Dichtern Maevius und Bavius, seinen Dank ausgedrückt für das Juteresse, das der ruhmgekrönte Mann an ihm, dem unbekannten, angehenden Dichter, genommen. Die Verse lauten (84—91):

Pollio liebt, ist ländlich sie auch, doch unsere Muse: Weidet ein Kalb, Pieriden, dem Würdiger eures Gesanges. Pollio selbst stimmt neue Gesänge an: weidet den Farren, Der schon stößt mit dem Horn und den Sand auswirft mit den Füßen.

Wer dich, Pollio, liebt, komm' hin, wo dein er sich freue; Honig ström' ihm; es trage der Brombeerstrauch ihm Amomum. Wer nicht Bavius haßt, sei, Maevius, deinem Gesang hold; Spannen auch mög' er die Füchs' an den Pflug und melken die Böcke.

Ebenso hält sich frei von Zeitanspielungen und ist daher vielleicht auch zu den ältesten Stücken dieser Gattung zu rechnen ecl. VII, eine Nachbildung von idyll. VI des Theokrit. Dieselbe giebt wieder einen Wechselgesang zwischen zwei Hirten in amoes baeischer Form in vierzeiligen Strophen. Der Hirt Weliboeus erzählt, wie ihn Daphnis einst aufgefordert habe, am User des Mincius im Schatten einer Eiche den Wettgesang zweier Hirten aus Arkadien, Corydon und Thyrsis, anzuhören. Er wiedersholt, was Jeder gesungen. Corydon wurde von Daphnis der Preis:

Und seit ber Zeit nun ift Corydon Corydon für uns.

Nach ecl. II und III und wahrscheinlich noch vor der 714 (40) gedichteten neunten Ekloge ist eclog. V verfaßt. Zwei Ziegenshirten, Menascas und Mopsus, treffen sich in einer waldigen Berggegend. Der Eine rühmt des Anderen Kunst des Gesanges; sie begeben sich in eine kühle Grotte, wo sie sich durch einen Wettgesang erproben wollen. Mopsus singt von dem Tode des Daphnis (20—44): Um Paphnis klagten die Nymphen, als die Mutter, die erbarmungswürdige Leiche des Sohnes umschlingend, die Götter und Sterne grausam nannte; um ihn trauerten die Hirten und selbst die Löwen der Wildniß. Daphnis sehrte armenische Tiger an den Wagen spannen, Paphnis auch die bacchischen Reigen führen und die biegsamen Stäbe mit weichem Blätterwert umwinden:

Wie die Reben den Bäumen ein Schmuck, die Trauben den Reben,

Wie den Heerden der Stier, die Saaten den fetten Gefilden: Also warst du der einzige Schmuck den Leinen. — Als Daphnis sein Geschick erreichte, da verließen Pales und Apollo die Fluren. Wo sonst großkörnige Gerste der Landmann den Furchen vertraute, da wächst jett Lolch und Windhafer, und statt Beilchen und Narcissen sprossen Disteln und Dornen. Ein Grabmal sollen dem Daphnis die Hirten an den Quellen errichten und darauf schreiben: Daphnis, bekannt in den Wäldern, von hier bis hinauf zu den Sternen,

Wenalcas lobt den Gesang; er will den Gegengesang dazu liesern und die Vergötterung des Daphnis singen; denn auch ihn liebte Daphnis. Er singt (56—80): Wie staunt der Verklärte an der Schwelle des Olympus, indem er Wolken und Sterne zu seinen Füßen erblickt! Freude herrscht ringsum und Sicherheit; Ruhe und Frieden liebt ja der gute Daphnis. Berg und Fels und Wald erheben die jubelnden Stimmen: Ein Gott, ein Gott ist er! Sei den Deinen hold und freundlich! Ihm werden Altäre errichtet und Feste und Opfer geweihet:

Stets wird Name und Ruhm und Ehre dir bleiben so lange, Als sich der Eber des Forsts und der Fisch sich des Flusses erfreuet,

Als sich von Thymian nähret die Bien' und von Thau die Cicade.

So wie Bachus und Ceres wird dir auch jährlich der Lands mann

Weihen Gelübd'; auch du wirst ihn zur Lösung verpflichten. Der Wettstreit ist geendet. Die Hirten beschenken einander. Mes nalcas reicht dem Mopsus eine Hirtenpfeise mit den Worten:

Laß die Pfeise zuerst aus zerbrechlichem Rohre dir schenken; Sie hat: "Corydon fühlte der Leidenschaft Gluth für Alexis," Sie auch: "Weß ist das Vieh? Meliboeens?" mich einstens ge= lehret.

Mopsus giebt bem Menalcas einen Hirtenstab.

Schon im Alterthume hat man vermuthet, daß Virgil unter der Gestalt des berühmten Hirtenheros Daphnis eine Person seiner Zeit verherrlicht habe; so waren Manche der Ansicht, daß der eigentliche Gegenstand des Gedichtes der Tod und die im Jahre 712 (42) stattgesundene Apotheose Caesar's sei. In diesem Falle stände diese Ecloge mit den sogleich zu erwähnenden Ereignissen in engem Zusammenhange; denn zu der Verherrlichung Caesar's könnte Virgil, der sich selbst als Menalcas durch die Ansührung der Ansagsworte seiner zweiten und dritten Ecloge zu erkennen giebt, kaum durch etwas Anderes bewogen worden sein, als durch den Wunsch, sich dadurch der Gunst Octavian's zu empsehlen, der ihn allein aus dem über ihn hereingebrochenen Unglücke erretten konnte.

Als im Jahre 713 (41) neben anderen oberitalischen Städten die Ländereien von Cremona den Beteranen von den Triumvirn überwiesen wurden, ward auch ein Theil des benachbarten mantuanischen Gebietes den Besitzern entrissen. Bei dieser Gelegenheit wurde Birgil's väterliches Gut von einem Centurionen Arrius

in Besitz genommen. Virgil begab sich nach Rom und erwirkte burch die Fürsprache einflußreicher Gönner, namentlich des Pollio und Cornelius Gallus, von Octavian die Rückgabe der Besitzung. Zum Dank schrieb Virgil eclog. I, die er, da sie das Lob des Octavianus enthält, später bei der Herausgabe der ganzen Sammslung gleichsam als Widmung an die Spitze stellte. — Der Ziegenhirt Meliboeus besindet sich auf der Flucht vor den Besteranen. Er trifft den freigelassenen Hirten Tithrus im Schatten einer Buche liegend und auf ein Lied sinnend. Er klagt, daß er die sühen Fluren seiner Heiner Heinath verlassen müsse, während Tithrus lässig im Schatten seine Amaryllis besinge. Ihm erwiedert Tistyrus (6—10):

D Meliboeus, ein Gott hat solcherlei Ruh' uns gewähret; Denn mir soll er ein Gott stets sein; ein zärtliches Lämmchen Soll aus unseren Hürden gar oft den Altar ihm besprengen. Er hat unseren Rüh'n, wie du siehst, zu schweisen gestattet,

Er nir selbst, nach Gefallen zu spielen auf ländlichem Rohre. Auf die Frage des Meliboeus, wer dieser Gott sei, erzählt ihm Tithrus, wie er, um sich frei zu kaufen und sein Gut vor den Veteranen zu schützen, nach Kom gewandert sei (40—45):

Was blieb übrig? Nicht konnt' ich ja sonst aus der Knechtschaft

mich lösen,

Konnte ja nirgends erschaun so gegenwärtig die Sötter. Hier war's, wo ich erblickt, Meliboeus, den Jüngling, dem jährlich

An zwölf Tagen der Rauch aufsteigt von unsren Altären. Dieser ertheilte zuerst den Bescheid mir bittendem also:

Weidet, ihr Burschen, die Rinder wie sonst, zieht Stiere zur Zucht auf!

Glücklich preiset Meliboeus den Tityrus, daß ihm gestattet sei, auf seinem Gute zu bleiben, und der dankbare Tityrus versichert denn auch (59—63):

Eher noch sollen die Luft leichtfüßige Hirsche beweiden, Eher versiegend das Meer auf dem Trockenen lassen die Fische, Eher verjagt aus der Heimath, die Grenzen vertauschend die Beiden,

Trinken der Parther aus Araris Fluth, der German' aus dem Tigris,

Als aus unserer Brust sein Antlitz jemals entschwindet. Weliboeus will sich entfernen, um wie die übrigen Flüchtlinge in irgend einem entfernten Welttheile eine Stätte zu suchen; Tityrus fordert ihn auf, da der Tag sich neige, noch diese Racht neben ihm auf grünendem Laube zu ruhen und sich an einem einsachen Mahle von Alepseln, Kastanien und Käse zu laben.

Doch nicht lange follten sich Birgil und seine Angehörigen

bes wiedergewonnenen Besthes ihres Gutchens zu erfreuen haben. Rach ber Beendigung bes perufinischen Krieges ersette Octavian, 714 (40), Pollio burch ben ihm ergebenen Legaten Alfenus Barus und übergab ihm die Leitung der Aedervertheilung in Dberitalien. Birgil suchte für Mantua seinen Schutz nach und versprach dafür, ihn in einem Liebe zu feiern. Allein Barus konnte ober wollte den räuberischen Beteranen keinen Ginhalt Andes wurde wieder besett, und Birgil, ber, sich auf die thun. Busicherung Octavian's berufenb, sein Eigenthum nicht lassen wollte, wurde mit Lebensgefahr gewaltsam vertrieben. Er fand zunächst mit den Seinigen eine Zuflucht auf einem Gute, das seinem ehemaligen Lehrer Siro gehört hatte, und hier wahrschein= lich bichtete er eclog. IX, in ber er sein Diggeschick beklagt. — Moeris, der ehemalige Berwalter des von seinem Gute vertriebenen Menalcas, unter welchem Namen Birgil sich wieder selbst bezeichnet, bringt seinem neuen Herren Ziegen nach der Stadt und begegnet unterweges einem jungen Hirten Lycibas. Dieser fragt, wohin er gehe, und Moeris antwortet (2-6):

Lycidas, ach! wir haben erlebt, was nie wir befürchtet, Daß ein Fremder Besitz von unserem Gütchen ergreisend Sprach: Dies Alles ist mein! Zieht fort, ihr alten Bebauer! Jezo geknechtet, betrübt, weil Alles das Schicksal verkehret, Bringen die Böcken wir ihm, dem's nimmer zum Segen gebeihe!

Lycidas wundert sich, daß auch Menalcas' Gut, der doch, wie es hieß, durch seine Gedichte Sicherheit gefunden, eine Beute der Krieger geworden sei. — "Was vermögen im Kriege Gesänge?" sagt Moeris; "kaum sind wir, Menalcas und ich, noch mit dem Leben davongekommen." — Lycidas beklagt des Menalcas' Gesschick, der so schöne Lieder wisse, wie das, was er ihm einst absgelauscht, als er zu seiner Amaryllis ging. — "Und das", fügt Moeris hinzu, "welches, wenn auch unvollendet, er dem Varus sang" (27—29):

Deinen Ramen, o Barus, — nur bleib' uns Mantua übrig, Mantua, wehe, zu nahe gelegen der armen Cremona! — Werden noch tragen empor zu den Sternen die Schwän' im Gesange.

Lycidas, selbst ein Sänger, wenn er sich auch mit Barius und Cinna nicht messen kann, bittet um mehr Lieber des Menalcas, und Moeris stimmt das Liebchen an, wie Polyphem die Galatea zu sich einlud, und dann ein anderes, das also beginnt (46—50):

Daphnis, was schauest du noch nach dem Aufgang alter Gestirne?

Sieh, es erhob sich ber Stern des dionaeischen Caesar, Ja, ein Stern, daß die Saat durch ihn des Ertrages sich freue, Daß sich färbe durch ihn an sonnigen Hügeln die Traube. Propse nur Birnen, o Daphnis; dein Obst wird pstücken ber Enkel.

"So weit," sagt Moeris, "habe ich bas Lieb noch im Gebächtniß, das mir Alten schon untreu wird. Früher habe ich ganze
Sommertage hindurch singen können." — "Deine Entschuldigung
zieht nur mein Verlangen nach Liebern hin," meint Lycidas.
"Siehe, die Luft ist so still, und wir haben des Weges Hälste
eben zurückgelegt; laß uns hier im Schatten lagern und singen;
wir werden zur Stadt noch zeitig gelangen. Fürchtest du aber,
es könnte vor Nacht noch Regen sich sammeln: gut, so laß uns
gehen und singend den Weg uns verkürzen; gern will ich der Last
dich entheben." — Ihm erwiedert Moeris (66—67):

Bitte nicht länger, mein Kind; laß jett, was brängt, uns be-

Rehret der Herr erst heim, bann singen wir ziemender Lieder. In demselben Jahre, 714 (40), erfolgte durch Bermittlung des Pollio und Maecenas der Abschluß des Vergleiches zu Brun= disium, der die Einigkeit zwischen Octavian und Antonius wieder= herstellte. Bei dieser Gelegenheit empfahl wohl Pollio den noch wenig bekannten Dichter bem Maecenas, und burch bessen Berwenbung erhielt Birgil sein väterliches Gut zurück ober boch ein an= beres als Entschädigung. Zum Danke dichtete Birgil ecl. IV für Pollio, der in demselben Jahre Consul war und dem die Geburt eines Sohnes geweissagt war. Der Dichter nimmt an, daß mit der Geburt dieses Anaben das von den sibyllinischen Büchern verfündete neue Weltjahr beginnen und die saturnische Beit wieder= kehren werbe. Der eben geschlossene Bertrag gab die Hoffnung auf dauernde Ruhe nach langen Wirren. In der Einleitung for= dert der Dichter die sitelischen Musen auf, einen höheren Ton anzustimmen, als in den bisberigen Hirtengesängen. Denn gekommen ist bas lette Zeitalter, von bem die kumäische Sibylle gesungen. Astraea kehret wieder und mit ihr das Reich des Saturnus. Ein neues Geschlecht steiget vom Himmel. Mit ber Geburt bes Kindes enbet das eiserne Zeitalter und das goldene beginnt wieder; ba= her sei ihm Lucina hold: denn jest herrscht ihr Apollo. Pollio's Consulat bricht die herrliche Beit an und beginnen die Weltmonde. Unter seiner Leitung wird das Bose von der Erbe schwinden. Der Knabe aber

Wird ein Leben der Götter empfahen; und schauen Heroen Wird er mit Göttern gemischt und sie ihn wiederum schauen; Leiten wird er die Welt mit ererbeter Tugend in Frieden. In seiner Kindheit kündigt sich schon die goldene Zeit an. Ihm zu Ehren läßt die Erde edle Gewächse von selbst sprossen; selber begiebt sich mit vollem Euter die Ziege nach Hause; nicht fürchten die Rinder die gewaltigen Löwen; aus des Kindes Wiege selbst wachsen ihm Blumen hervor. Schlangengewürm und giftiges Kraut stirbt hin; überall machsen bafür Affpriens würzige Stauben. Aber vermag erst das Kind ber Heroen Ruhm und des Baters Thaten zu lesen und, was Tugend ist, zu erkennen: da wird das Feld die Aehren ungestört reifen lassen, die Dornen werden Trauben tragen, die Eichen Honig träufeln. Noch sind freilich einige, doch nur wenige Spuren ber früheren Berberbtheit vorhanden; sie gebieten, noch das Meer zu befahren und die Städte zu ummauern. zweiten Male wird eine Argo eine erlesene Schaar Herven tra= gen und ein zweiter gewaltiger Achill nach Troja gesandt werden. Ist aber ber Jüngling zum träftigen Manne gereift, bann giebt es keine Seefahrt, keinen Handel mehr, da Jegliches jegliches Land trägt. Der Ader bedarf des Karstes, der Weinberg der Hippe nicht mehr. Bom Joche löst der Pflüger den Stier, und schön pranget in Purpur und Scharlach die Wolle auf den Schafen, so daß fie des Färbens nicht mehr bedarf. Solche Jahrhunderte heißen die Parzen abrollen die Spindeln. Und kommen wird die Zeit, da wird der theuere Sproß der Götter, des Juppiter großer Zuwachs, zu mächtigen Ehren gelangen. Der kommenben Beit bebet die Welt vor Freude entgegen. Der Dichter aber munschet, daß bis dahin seine Lebenszeit reiche und sein Geist genüge bem Gesange der herrlichsten Thaten. Dann wird er Orpheus und Linus und selbst auch Pan im Gesange besiegen. Bunsche, daß das Kind nur erst geboren sein möge, schließt ber Dichter:

Fange, o Knäblein, an zu erkennen am Lächeln die Mutter! Lange Beschwerniß brachten die Monde, die zehn, ihr, der Mutter. Fange, o Knäblein, an! Wen nicht anlachten die Eltern, Den nicht würdigt des Tisches der Gott, noch des Lagers die Göttin.

In dieser Beit erfüllte wohl Birgil auch das dem Barus gegebene Bersprechen (ecl. IX, 26) und widmete ihm eclog. VI. Ist das Lob des Barus, wie man es deutlich merkt, ein gezwungenes, so ist die in das Gedicht gestochtene Huldigung des Cornelius Gallus, des berühmten Elegiendichters und Freundes Virgil's, eine um so aufrichtigere. Barus scheint Virgil aufgefordert zu haben, sein Versprechen durch ein episches Gedicht von den letzten Kriegen, worin Barus selbst eine Rolle gespielt hatte, zu lösen. Virgil sehnt in der Einleitung eine solche Zumuthung sein ab:

Werth hielt's unsre Thalia zuerst, spracusische Weise Anzustimmen, und schämte sich nicht, in Wäldern zu wohnen. Als ich Schlachten besang und Könige, zupfte das Ohr mir Cynthius warnend und sprach: Ein Hirt muß, Tithrus, weiben Fett sich die Schafe, doch singen nur Lieder gehaltenen Tones. rum will di miert — Run die neite. Lauis, noch Manche, e genn verift dem Los und die nammaen Arrege befinget — I ich an landliches Lied in dem winawingen Nobre erfinnen, he fing obne Geberh ar des Koncs. Toch liefet auch dies Liefe

ter mit Grebe und dien, u famm 3 Barne, bich unfre marieka, Iich jegiichen fant. Lint beber ift Bhoebus end ein Blat, wie weiner fin Barne Ramen voransichrieb. cieb beginnt. Ind minie Samer Chromis und Mino: , finden in einer Ginie Granta ichlafend, beraufcht noch jestrigen Beine. Es kums till im vom Saupte gefallen er Beinfrug mit abmen benem Bentel bangt ichmer berab inden ihn mit den Rriven, und Aegle, Die schonfte ber en, tommt bergu und bemalt fein Genicht mit blutrothen beeren. Der ermachte Silen muß nich burch einen Bejang und während er fingt, tangen im Tacte die Faunen und Bilb, und es regen fich bie Bipfel ber ftarren Gichen. Gr it, wie in der unermeglichen Leere aus dem Urftoffe die geworden; hierauf fingt er von der Entstehung ber Menichen Iprrha's Steinen und von der saturnischen Zeit und dem l bes Brometheus, von ber Fahrt ber Argonauten, von dem de der Pasiphae, von Atalante und den Schwestern bes

auf auch fingt er, wie Gallus, ben Strom bes Permeffus um-

f die aonischen Höhen von einer der Schwestern geführt ward, e vor dem Mann sich erhob der sämmtliche Chor des Apolio, e dann Linus, der Hirt voll göttlichen Sanges, geschwüdt mit umen und bitterem Eppich das Paar, die Worte gesprochen, ebe, die Musen verseihn dies Robr — nimm's hin — zum Geschent dir!

niens gehört' es dem Greis wan Niera; ließ er es ibnen, tegt' er herab von den Bergen die narrenden Eschen zu loden, ma auf ihm die Errichung des grunichen Waldes, domit nicht war hat weiter. wir Stelle sich rühme.

That weiter, wir Stelle, die Tochter des Nisus, die seichten verlächnen und wir des Texens Berwandlung wiedens Jammer und er nammen erft, als Helperus aus weiten selbst untwerfen und erft, als Helperus aus weitern selbst untwerfen und erft, als Helperus aus weitern.

mie von dem Tuent eine Nedbildung der gaguaeine Tieofrit (1833. – verwurfint, und diesem Bunide
– 1900. VIII nach edem arczleich eine Rachts
– 1900. VIII nach edem der des zweiten verbindet.
– 1900. gedemmen die die Pollin, der einen Auf

nach Italien befand, um in Rom einen Triumph zu feiern. Rachs dem daher der Dichter in den einleitenden Versen den Wettstreit des Damon und Alphesiboeus zu berichten versprochen hat, redet er den Pollio an (6—13):

Du, der schon mir umschifft die Felsen des großen Timavus, Oder die Küste noch streift des illyrischen Meeres, ach wird je Kommen der Tag, der vergönnet, von deinen Thaten zu singen? Ach! wird je mir vergönnt, ringsum zu verkünden dem Weltkreis

Deine Gedichte, die würdig allein sophokleischer Hoheit.

Wit dir beginnt mein Sang, dir endet er. Nimm das Gedicht hin, Das dein Wunsch anfangen mich hieß. Laß dir um die Schläfe Zwischen dem Lorbeerkranze des Siegers sich schlingen den Epheu. Es folgt hierauf der Wettgesang selbst. Am frühen Morgen stimsmen ihn an die beiden Hirten auf der thauigen Flur. Damon beginnt. Er spielt die Kolle eines Hirten, dem seine Geliebte unstreu geworden. Er hat die Nacht durchwacht, und als der Tag ansbricht, an dem seine Nisa sich dem Mopsus vermählen soll, da des klagt er sein Loos, beneidet das Glück des Nebenbuhlers, erinnert sich, wie er als Knabe schon die kleine Nisa, als sie Aepfel samsmelte, kennen und lieben gelernt habe, verwünscht die Grausamskeit des Amor und will, daß jest sich auch die Welt verkehre. Er schließt (57—59):

Alles werbe nun offenes Meer! Lebt wohl, o ihr Wälder! Häuptlings hinab von der Warte des luftigen Bergs in die Fluthen

Stürze ich mich; du nimm als des Sterbenden letztes Geschenk dies! Alphesidoeus führt in seinem Gesange die Rolle eines thessalischen Mädchens durch, das durch verschiedene Zauberkünste, die sie mit dem Beistande ihrer Magd Amaryllis anstellt, ihren Geliebten Daphnis aus der Stadt lockt. Der Zauber hat gewirkt; das Bellen des Hundes verkündet des Geliebten Ankunft:

Schonet, er kommt aus der Stadt, o Beschwörungen, schonet bes Daphnis!

Als die lette seiner Eclogen bezeichnet der Dichter selbst eclog. X, Gallus. Während Cornelius Gallus sich auf der Flotte Octavian's befand, die die Küsten Italiens gegen S. Pompeius vertheidigte, war seine Geliebte Lycoris mit einem Anderen, der vielleicht im Heere des Agrippa diente, über die Alpen die an den Rhein gestohen. Gallus hatte selbst ein Gedicht an die Treulose gerichtet, woraus Virgil einige Verse (46 ffg.) aufgenommen. Umsonst! Die Geliebte kehrte nicht wieder. Gallus verlangte hierauf, daß Virgil seinen Liebesschmerz schildere, und dieser thut es in ähnlicher Weise, wie Theotrit idyll. I den vor Liebe verschmachtenden Daphnis besungen hatte. Der Dichter ruft

in der Person eines Geishirten die Nymphe Arethusa zum Beistand an (1—8):

Gönne mir nur noch dies als lettes Bemühn, Arethusa; Kurzen Gesang nur, doch von Lycoris selber zu lesen, Heischt mein Galus von mir. Wer weigerte Lieder dem Galus? So wahrhaftig du wünschst, wenn unter sitanischer Fluth du Rinnest, daß nicht mit dir mische ihr Naß die bittere Doris, Stimm' an: laß uns besingen den Liebeskummer des Galus,

Bährend das zarte Gebüsch stumpfnasige Ziegen berupsen. Nicht tönt Tauben der Sang; es erwiedern die Wälder auf Alles. Er singt, wie in Arkadien, wohin die Verzweislung Gallus gestrieben hat, Flur und Hain und Berg und Heerden ihn bedauern. Die Hirten, selbst die Götter sprechen ihm Trost zu. Er selbst wünscht, unter den Hirten und Landleuten, womöglich mit Lycoris, in friedlicher Beschäftigung weilen zu dürfen; so aber, klagt er (44—49).

Hält mich rasende Lieb' in den Waffen des graufigen Mawors Zwischen Geschossen inmitten und stürmenden Feinden befangen, Und du fern von der Heimath, — o dürft' ich so Arges nicht glauben! —

Ohne mich schaust du allein, ach, Harte! die schneeigen Alpen, Schauest den frostigen Rhein. Ach, daß dir der Frost nur nicht schade,

Ach, und das Eis dir, das rauhe, die zärtlichen Füßchen nicht schneide!

Solchen Liebessichmerz kann selbst Arkadien nicht heilen, und wans derte er nach dem kältesten Norden und dem brennendsten Süden, nirgends wird ihm Linderung; drum:

Alles bewältigt die Lieb'; auch uns laßt weichen der Liebe! Der Dichter schließt (70 — 77):

Göttinnen, dies sei genug von euerem Dichter gesungen, Während er sitt und ein Körbchen sich flicht aus geschmeidigem Eibisch.

Laßt, Pieriden, das Lied gar werth sein unserem Gallus, Gallus, des Liebe so hoch mir von Stunde zu Stunde emporwächst,

Als die grünende Erl' aufschießt im erneueten Lenze.

Stehen wir auf! Den Singenden ist meist schädlich der Schatten, Schädlich der Schatten Wachholders; auch Früchten ja schadet der Schatten.

Heim nun, Hesperus kommt, geht heim, ihr gesättigten Ziegen. Wiewohl sich Birgil in den Eclogen die bukolische Poesie Theokrit's zum Borbild genommen hat, vielsach bis zur treuen llebertragung, so sind doch seine Dichtungen keine reine Rachbils dung der Joyllen des griechischen Dichters. Die theokritische

Manier bilbet allerdings die Grundlage; doch das eigentliche Wesen der Dichtung Theokrit's ist dadurch verloren gegangen, daß sich Birgil mit seinen Eclogen unmittelbar an seine vornehmen Gönner und Freunde wandte und sie zum Ausdruck seiner eigenen Bunsche und Empfindungen machte. Auch Theokrit hat theilweise in seinen bukolischen und mimischen Dichtungen Bezug auf seine Freunde oder auf hochgestellte Personen genommen; aber er weiß solche Beziehungen entweder von der Dichtung zu sondern, oder so ge=. schickt in den Inhalt zu verweben, daß man die Absicht des Dich= ters nicht merkt. Bei Virgil tritt die Tendenz, durch seine Eclogen persönliche Zwecke zu erreichen, allzu sehr vor. Die bukolischen Personen sind ihm bloße Figuren, denen er seine Gefühle und Ge= danken in den Mund legt. Dadurch mußte der mimische Charakter dieser Poesie als einer Copie des wirklichen Lebens der niederen Stände, namentlich ber Hirten und Landleute, gänzlich verwischt Die Personen, die in Virgil's Joyllen auftreten, sind nicht sicilische und arkadische Hirten, sondern hochgebildete Römer, die nur äußerlich das ländliche Costum tragen, sich in Wäldern und auf Fluren bewegen und, indem sie die naive Sprache theo= kritischer Hirten copiren, häufig genug aus ihrer Rolle fallen. Doch ist es die Frage, ob die bloße Nachschilderung des Lebens von sicilischen Hirten aus vergangenen Jahrhunderten bem Ge= schmacke des römischen Publicums so zugesagt hätte und ob nicht gerade die in die Eclogen eingewebten persönlichen Beziehungen auf die Zeitgenossen einen besonderen Reiz ausübten. Beifall Virgil's bukolische Dichtungen fanden, erhellt daraus, daß sie sogar auf der Bühne von Sängern vorgetragen wurden (Don. vit. Verg.).

Durch seine Eclogen hatte Virgil seinen Dichterruf begründet, und er wurde von Maecenas in den Dichterkreis gezogen, der sich um ihn bewegte. Durch seine Bescheibenheit und Herzensgüte er= warb er sich die Liebe Aller, mit denen er in nähere Berührung Dank der Freigebigkeit seiner Freunde, namentlich des Au= gustus (Hor. ep. II, 1, 246) und Maecenas (Mart. VIII, 56, 9 ffg) gestaltete sich seine äußere Lage im Laufe der Zeit so günstig, daß er ungestört seinen Studien leben konnte. Wahr= scheinlich seiner schwächlichen Gesundheit wegen hielt er sich sel= ten in Rom auf, wo er auf bem esquilinischen Sügel neben ben Garten des Maecenas ein Haus besaß, und lebte meist in Cam= panien, in Reapel ober auf seinem Gute bei Nola und in Si= cilien. — Schon 717 (37) begann er sein Lehrgebicht über den Landbau (georgicon libri IV) und vollendete es in Reapel 724 (30). Als sich im folgenden Jahre Octavian nach seiner Rückfehr aus Asien in Atella einer Cur wegen aufhielt, ließ er sich das ganze Gebicht abwechselnd von Virgil und Maecenas vor -

lesen. Letterem war es gewidmet, wie er benn auch ben Dichter zur Abfassung besselben aufgeforbert hatte (III, 41). Es ift nicht nur die vollendetste Dichtung Birgil's, sondern überhaupt das beste Lehrgedicht, das das Alterthum aufzuweisen hat. Mit Recht rühmt Bernhardy: "Die Fülle von Empirie und sittlicher Bildung macht das Gedicht zum reinsten Denkmal ber Humanität selbst, und weder in Abel der Gesinnung, noch in Wohllaut der Rhythmen -und bes Ausbrucks kann bie Kunftpoesie bes Alterthums ihm ein anderes zur Seite stellen." — Wie Hesiobus, der Sänger von Aftra, in seinen Werken und Tagen zuerst die Griechen die Kunft bes Feldbaues gelehrt hat, so, beutet Birgil an (II, 174 ffg., III, 10), sei er ber Erste, ber unter ben Römern biesen Stoff im Gebicht behandelt habe. Was er jedoch von Hesiod und anderen Griechen benutt hat, ift nur Einzelnes. Die italische Localität verlangt eine andere Prazis in der Landwirthschaft wie die grie= chische. Rach Servius find es meift lateinische Schriftsteller über den Landbau, wie die lateinische Uebersetzung bes Carthagers Mago, Cato, Barro, und mehr wohl noch seine eigenen Erfah= rungen, woran er sich gehalten hat. Die poetische Anlage und Durchführung ift burchaus sein eigenes Werk, und er versteht es, ben an sich trockenen Stoff durch Schilberungen und Episoben zu beleben. Er theilt bas Ganze nach ben vier Hauptzweigen ber italischen Landwirthschaft in vier Abschnitte, beren jedem ein Buch gewidmet ist: Aderbau, Wein= und Obstbau, Bieh= zucht und Bienenzucht.

Der Anfang des ersten Buches giebt kurz den Stoff und

die Eintheilung an.

Was Saatfelbern Gebeihen verleiht, bei welchem Gestirne Umzustürzen sich ziemt, Maecenas, den Acker und Ulmen Anzubinden den Wein, wie Rinder man pslegt und der Schafe Wartet, wie große Erfahrung erheischen die sparsamen Bienen, Davon will ich beginnen ein Lieb.

Hierauf wendet sich der Dichter an die einzelnen ländlichen Gott= heiten, dann zulet an alle insgesammt und an Caesar Octavianus, den künftigen Gott, um glückliches Gelingen seines Vorhabens slehend (40—42):

Gieb mir günstige Fahrt und förd're mein kühnes Beginnen; Wandle, bejammernd mit mir den des Wegs unkundigen Land= mann,

Gnädig voran und gewöhne schon jetzt an Gelübd' und Ge= bet dich!

Der Dichter beginnt seine Lehre mit den Vorschriften, wann und wie das Feld vor der Saat zu bestellen, durch welche Mittel das Gedeihen der Saat zu fördern, wie den schädlichen Einflüssen zu begegnen sei; denn

nicht wollte ber Bater

Selber zu leicht die Bebauung und ließ sich regen die Aecker Rur durch Kunst, durch Sorgen die Herzen der Sterblichen schärfend,

Dulbete nicht, daß sein Reich in dumpfer Betäubung erstarre. (121—124)

Die Adergeräthe und Vorrichtungen werden beschrieben, die Zeichen bes Gedeihens angegeben, die Einweichung und forgfältige Auswahl des Samens anempfohlen. Jede Frucht hat ihre bestimmte Beit der Saat; jede Jahreszeit und jeder Monat ihre bestimmten Geschäfte. Hält der Regen den Landmann fern vom Felde, so weiß er auch zu Hause seine Zeit wohl anzuwenden, und gewisse Geschäfte erlaubt Religion und Gesetz auch an Festtagen. Glücks= und Unglücktage sind wohl zu beachten. Manche Geschäfte werden besser des Nachts, manche des Tages verrichtet. Der Winter rufet den Landmann zur Lust und zum Genusse des Erworbenen; aber auch ba giebt es Mancherlei zu thun. Im Herbste sind die Stürme, im Frühling und Sommer die Gemitter zu fürchten. Man schütze sich gegen Unheil durch fromme Berehrung ber Ceres an ihrem jährlichen Feste und beachte bie Wetterzeichen auf Erben und am himmel. Oft weissagen Mond und Sonne und mancherlei irdische Erscheinungen drohendes Unheil, wie als die Götter Caesar's Tod und die Bürgerkriege kundthaten. Möge, fleht der Dichter, unter Octavian's Leitung bas Unheil enden (498-514):

Heimathsgötter und Ahnen, und Romulus, Besta, du Mutter, Die du den tustischen Tiber und Roms Palatium schirmest,; Diesem Jünglinge wehret es wenigstens nicht, daß er beisteht Unsrer zerrütteten Beit. Für der laomedontischen Troja Reineid büßten wir längst ja genug mit unserem Blute. Längst schon neidet dich uns der Palast des Himmels, o Caesar, Rlagt, daß du sorgst um Triumphe der Menschen, wo Recht sich und Unrecht

Haben verkehret, wo über den Erdkreis wüthen so viele Kriege, so viele Gestalten des Gräuls, nicht würdige Ehre Findet der Pflug, wüst lieget die Flur, da entführt die Bebauer, Und zum starrenden Schwert umschmilzt die gebogene Sichel. Hier erregt Germania Krieg, dort wieder der Euphrat; Nachbarstädte zerreißen den Bund und tragen die Waffen Gegen sich; überall rast frevelnder Mars auf dem Erdkreis: Wie, wenn ein Viergespann aus den Schranken entstürzt ist, es ausgreist

Weiter und weiter, der Lenker umsonst anzieht die Leinen, Fort ihn reißen die Ross' und der Wagen nicht achtet der Zügel. Das zweite Buch handelt von der Baumzucht. Nach einem Anruse an Bacchus spricht der Dichter von der verschiedenen Art ber Fortpslanzung, und zwar von der natürlichen durch Samen und Wurzeln und der künstlichen durch Ableger, Senker, Schnitt-linge und Pfropfreiser. Er will den Landmann die Kunst lehren, das herbe Obst zu mildern und den Weinstod und den Oelbaum zu pslanzen, und helsend möge ihm Maecenas, sein Stolz und dem der bessere Theil seines Ruhmes gebührt, beistehen. Er zeigt hierauf, wie die wilden Obstarten durch Impsen und Verzseigt hierauf, wie sie wilden Obstarten durch Pfropsen köstliche Frucht zu tragen gezwungen werden. Die Baumzucht bedarf der Hand seinen verschiedenen Arten und nach dem verschiedenen Boden verschiedene Frucht. Zedes Land und jedes Klima hat seine eigensthümlichen Pflanzen; den üppigsten Pflanzenwuchs haben die glückslichen, sonnigen Länder, und doch tauscht der Dichter sein Italien nicht gegen sie, das er folgendermaßen rühmt (136—176):

Nicht der Meder Gebiet, so reich an Wäldern, der schöne Ganges nicht und der Hermus, der goldgetrübete, darf sich Mit Italien messen an Ruhm, nicht Bactrer noch Inder, Sanz Panchara nicht mit den weihrauchtragenden Ebnen. Nicht durchpslügten das Land hier seuerschnaubende Stiere, Aufzunehmen als Samen die Zähne der schrecklichen Hyder, Nicht dicht starrte die Saat von Pelmen und Lanzen der Männer; Doch es erfüllten das Land schwerhangende Früchte und Bacchus' Massisches Naß, und es trägt Delbäume und fröhliche Rinder. Von hier sprengt das streitbare Roß ausbäumend aufs Schlachtseld, Schneeige Heerden von hier und der Stier, das größte der Opfer,

Die, Clitumnus, gebabet in deinem geheiligten Strome, Führeten oft zu den Tempeln der Götter der Römer Triumphe. Hier ist ewiger Lenz und in fremden Monden der Sommer, Zweimal tragend das Bieh, zweimal auch ergiebig der Obstbaum.

Nicht wuthschnaubende Tiger, die Brut nicht grausamer Löwen Findet sich hier, noch täuscht Giftkraut unselige Sammler; Nicht auch schleppt sich dahin am Boden in mächtigen Kreisen, Ringelt sich nicht in ries'gem Gewinde die schuppige Schlange. Dazu herrlicher Städte so viel und mühsamer Werke, Vesten so viel, mit den Händen auf Felsenabstürze gethürmet, Flüsse, hinströmend am Fuße der alterthümlichen Mauern. Soll ich gedenken des oberen Meers und das unten heranspült? Ober der Seen so groß: dein, mächtiger Larius, dein auch, Der du wie Meer mit Wellen und Brausen answogest, Benacus? Soll ich gedenken der Häsen, des eingedämmten Lucrinus, Und mit wie großem Getös unwillig grollet die Meersluth Dort, wo vom Drängen der See weit schallet die julische Woge

Und in avernische Bucht einströmt tyrrhenische Brandung? Silberbäch' und des Erzes Metall in der Erde Geäder Zeigt dasselbige Land, und es sloß von Fülle des Goldes. Auch ein rüstiges Männergeschlecht, wie Marser, Sabeller, Ligurer, Rühen gewohnt, speerschwingende Volster, erzeugt' es; Helden wie Decius, Marius, trug's und den großen Camillus, Scipiaden, im Ariege gestählt, dich, mächtigster Caesar, Der du Sieger anzett an Usiens äußersten Küsten Fern von den römischen Höh'n unkriegrische Indier scheuchest. Heil dir, saturnisches Land, so groß als Mutter von Früchten, Groß als Mutter von Wännern! dir heb' ich von Werken uralter

Würde und Kunst an und wag's, zu erschließen die heiligen Quellen,

Dir tont mein asträisches Lieb durch die Städte der Kömer. Es folgen die Borschriften, wie der Boden für die verschiedene Benutzung beschaffen sein müsse und wie seine Eigenschaften zu erkennen seien. Hierauf giebt der Dichter die Lehren von der Pflanzung und Pflege des Weinstocks, des Delbaums, der Obstarten und der wilden Gesträuche und Bäume und schließt mit dem Lobe des Landlebens (458 flg.):

Ueberglücklich, erkennten ihr Glück sie, des Feldes Bebauer, Denen die Erde, der Wesen gerechtestes, sern von der Zwietracht Wassen, den leichten Bedarf aus dem Boden so willig gewähret. Speiet ein hoher Palast auch nicht durch prangende Pforten Wächtige Fluth von Begrüßern des Morgens aus allen Gemächern;

Gieren sie nicht nach Pfosten von schöngesprenkeltem Schildpatt, Oder nach golddurchspieltem Gewand und korinthischem Erze; Schminkt sich die weißliche Woll auch nicht mit assprischem Farbstoff,

Wird auch das lautere Del nicht mit Zimmt zum Gebrauche gefälschet:

Ist doch sorglose Ruh und ein Trug nicht kennendes Leben, Reich an mancherlei Gut, doch Muße auf weitem Besitzthum Ihnen vergönnt, lebendige Seen und Grotten, auch kühle Thäler und Rindergebrüll und erquickender Schlaf in des Baumes

Schatten; es finden sich dort Waldhöhen und Buchten des Wildes;

Dort ist arbeitsfest und karggewöhnet die Jugend, Sind die Feste der Götter, die Greise geheiligt; zuletzt schritt Dort hindurch der Gerechtigkeit Fuß, als sie schied von der Erde. Mit dem gekrümmeten Pflug burchfurchet ben Boben ber Lands mann:

Das ist jährlich sein Werk; so nährt er das Land und den kleinen

Hausstand, nährt er bie Heerben ber Rüh' und, wie billig, die Stier' auch.

Und nicht rastet das Jahr, bald reichlich mit Obst ihn zu segnen, Bald mit dem Wurfe des Viehs und mit Garben vom Halme der Ceres.

Mit dem Ertrag die Furchen belastend und brechend die Scheuern. Kommet der Winter, so preßt mit der Kelter er Sichon's Oelsfrucht;

Froh von der Eichmast kehren die Säue; es bieten die Wälder Arbutusfrucht; abschüttelt der Herbst vielfarb'ges Gewächse, Und reis kocht hoch oben an sonnigen Felsen die Lese. Schmeichelnd hangen indeß um den küssenden Mund ihm die

Rinder;

Reuschheit wahrt sich das züchtige Haus; milchschwellende Euter Hangen den Kühen herab; auf üppiger Wiese bekämpfen Böcklein, dick und sett, mit seindlichen Hörnern einander. Festliche Tage begeht er selber; im Grase gelagert, Wo, in der Mitte das Feuer, den Mischtrug kränzt das Gesinde, Ruset er spendend dich an, Lenaeus, und stellet des Viehes Hütern am Ulmbaum an Wettkämpfe mit sliegendem Wursspeer, Und zum ländlichen Kingen entblößen sie sehnige Leiber. Solch ein Leben verbrachten vor Zeiten die alten Sabiner, Solches auch Kemus vordem und der Bruder. Etruriens Macht wuchs

Also heran; so ward in der Welt ja Roma die schönste Und mit der Mauer umzog sich die eine die Hügel, die sieben. Ehe das Scepter ergriff der dictäische König und ehe Gottloses Volk beim Mahl der erschlagenen Stiere noch schwelgte, Führte der goldne Saturn ein Leben wie dieses auf Erden. Noch nicht hatte man da Drommeten zum Kampfe erschallen, Noch nicht Schwerter erklirren gehört auf dem Ambos, dem harten.

Der dritte Gesang handelt von der Pflege der Hausthiere. Der Dichter will nicht Mythen singen, die, längst bekannt, die Gemüther nicht mehr zu fesseln vermögen; er will vom Helikon einen neuen Gesang in die Heimath bringen, und wenn ihm der Preis wird, will er Caesar einen Tempel errichten, auf dessen Pforten die Siege des Helden abgebildet zu schauen sind und dessen Inneres die Marmorbilder der Uhnen schmücken.

Laßt uns indeß der Dryaden Gehölze verfolgen und Berghöh'n, Die noch Keiner betrat. Nichts Leichtes, Maecenas, besiehlst du Ohne dich wagt nichts Hohes der Geist. Auf denn und ent= schlag dich

Trägen Berzuges. Es ruft mit lautem Geschrei der Cithaeron Und des Tangetus Meut', Epidaurus, die Zähm'rin der Rosse; Vom zustimmenden Wald hallt wieder verdoppelt die Stimme. Aber nicht lange, so will ich mich gürten, die feurigen Schlachten Caesar's zu singen, im Lied zu tragen durch Jahre so viele Caesar's Namen, als selbst er fern von Tithonus' Geburt ist.

(40-48)

Bur Zucht guter Kinder empfiehlt er die sorgfältige Auswahl der Rütter, und ein edles Gestüt zur Erzielung fräftiger Rosse. Die passende Pflege der Eltern und später der Jungen sohnt mit tüchetigem Viehstand. Besondere Wartung, erfordert das Thier zur Zeit der Brunst, wenn die Stiere wild auseinander zum Kampse stürzen:

Wie wenn mitten im Meer weißschäumend die Woge sich hebet Und weit her von der Höhe heran sich wölbet und wie sie Fürchterlich tost, an's Ufer gerollt, durch die Felsen und Bergen Gleich an Größe hinab sich stürzet: der Tiefe Gewässer Kochet in Wirbeln empor und wirft hoch schwärzlichen Sand auf. (237—241)

Es folgen hierauf die Vorschriften über die Zucht der Schafe und Ziegen, über ihre Pflege im Winter und auf der Sommerweide. Hieran schließt sich die Schilderung des Nomadenlebens der Libyer und Schthen. Andere Wartung verlangt das Schaf, dessen Wolle, andere, dessen Milch man benutt. Auch dem Hunde, dem Hüter unseres Eigenthüms und dem Gefährten auf der Jagd, schenke deine Sorge. Wohl merke dir, wie du schädliches Ungezieser abhaltest, und lerne die Mittel, die Krankheiten der Hausthiere zu heilen. Eine Beschreibung der norischen Viehseuche, die sich um diese Zeit über einen Theil von Oberitalien und die benachbarten Länder verbreitet hatte, schließt den Gesang.

Das vierte Buch ist der Bienenzucht gewidmet. Der Dichter

beutet gleich zu Anfang ben Inhalt an:

Nunmehr will ich behandeln des luftentstammenden Honigs Himmelsgeschenk—wend' auch dem Theile, Maecenas, den Blickzu—, Will von winziger Wesen bewunderungswürdigem Schauspiel Und von muthigen Führern dir singen, den Sitten, Geschäften, Völkern und Kriegen des ganzen Geschlechts in ziemender Ord-nung.

Mühe um Kleines, doch klein nicht der Ruhm, läßt Einen der Götter

Günstiger Wille gewähren und höret gerufen Apollo. Es ist zuerst von der Errichtung der Bienenkörbe und von der Lage, die man ihnen geben soll, die Rede. Dann wird gelehrt, wie man die Schwärme zu leiten und aufzufassen, woran man das Geschlecht der Bienen erkennt, wie man das Schwärmen hindert, wie man sie in Gärten sesselt, und bei dieser Gelegenheit giebt der Dichter den Entwurf einer Gartenanlage und die Beschreibung eines Gärtchens, das ihm einst bei Tarent ein Greis aus Corpcus, der es selbst angelegt, gezeigt hat (127—148):

Verlassener Flur nur Wenige Morgen besaß er, ein Feld, unergiebig dem Pflugstier, Nicht für Kleinvieh günstig zur Weibe, noch passend für Bacchus. Doch er dünkte sich reich wie Könige, pflanzt' er im Dornicht Spärlich Gemüs, ringsum bie blendenben Lilien, Frommkraut Nebst kleinkörnigem Mohn, und kehrt' er nach Hause in später Nacht, so belub er den Tisch mit ungekauften Gerichten. Rosen brach er zuerst im Frühling und Aepfel im Herbste, Und wenn noch durch Frost der traurige Winter die Felsen Sprengte und noch mit Eis anhielt ben Lauf der Gewässer, Schnitt er die Bluthe sich schon ber Hyacinthe, ber zarten, Höhnend bes Sommers Berspäten, ber Zephyre fäumiges Bögern. Mutterbienen in Fülle besaß er und mächtigen Schwarm auch Darum zuallererst und preßte aus strogenden Waben Schäumenden Honig; ihm blühten aufs Ueppigste Pinie und Linbe, Und mit wieviel Obst sich ber Fruchtbaum hatte in neuer Blüthe bekleibet, er trug reif ebensoviel noch im Herbste. Auch zu versetzen verstand er erwachsene Ulmen in Reihen, Härtlichen Birnbaum und schon pflaumentragenden Schlehdorn

Und die Platane, wenn Schatten bereits sie Trinkern gewährte. Hierauf schildert der Dichter die Verfassung des Bienenstockes. Er bewundert die Geselligkeit, den Fleiß, die Ordnung der Bienen, ihre Liebe zur Königin, ihre Vorsicht, und sindet hierin den Beweis, daß auch in diesen Thieren eine allgemeine Vernunft walte (219—227):

Manche behaupteten schon kraft solcherlei Zeichen und Proben, Daß inwohne den Bienen ein Theil von dem göttlichen Geiste Und ätherischer Hauch. Denn das Göttliche gehe durch alle Länder sowohl als Räume des Meers und die Tiefe des Him= mels;

Daher schöpfen die Schafe und Rinder und Menschen und jede Gattung des Wilds sich bei der Geburt die luftigen Seelen, Dahin kehre und strebe zurück natürlich erlöst einst

Jedes, es gebe nicht Tod, vielmehr schwing' Alles sich lebend Auf zu der Zahl der Gestirne und nahe der Höhe des Himmels. Es solgen die Vorschriften für das Ausnehmen des Honigs und wie man den Krankheiten der Bienen begegne und zuletzt, wie man nach Art der Aegypter durch künstliche Erzeugung sich Bienen verschaffe. Als Erfinder dieser Kunst gilt Aristaeus, der Hirt im

peneischen Thale, ber, als er einst seine Bienen durch Krankheit und Hunger verloren hatte, den Berluft seiner Mutter Chrene klagte. Diese ließ ihn von Nymphen zu ihrer Wohnung führen und befahl ihm, zum Meergotte Proteus zu gehen. Gefesselt, offenbart ihm Proteus, daß Orpheus ihm das Uebel errege, weil er an Eurydice's Tode Schuld sei; benn von Aristaeus verfolgt, habe sie die Hyder übersehen, die ihr ben. Tob gebracht. Damals klagten die Dryaden um die Todte und Orpheus drang selbst in die Unterwelt. Ihm ward die Gattin wiedergeschenkt; doch als fie ihm folgte, schaute er sich unwillfürlich um, und er verlor sie für immer. Sieben Monde trauerte er am Strymon, und bann die starren Deben des Nordens durchstreifend, ward er von schwär= menben Bachantinnen zerrissen. Als sein Haupt, vom Nacken getrennt, den Hebrus hinabschwamm, rief noch die erstarrende Bunge "Eurydice", daß "Eurydice" rings an bes Stromes Ge= stade zurück scholl. Proteus, nachdem er solches verkündet, verschwand in des Meeres Tiefe. · Cyrene aber befahl dem Sohne, den Thalnymphen ein Sühnopfer zu bringen von Stieren und Rühen und die Leiber im laubigen Haine zu lassen; am neunten Tage aber sollte er bem Orpheus und ber Eurydice vor bem Betreten bes Haines opfern. Er thut es, und o Wunder! am neunten Tage schaut er ber verweseten Rinder Leiber durchschwirrt von Bienen, die traubenweise sich an der Bäume Gezweige hängen. — Rach bem Zeugnisse bes Servius nahm die Stelle bieser Episobe von Aristaeus und Orpheus ursprünglich eine Berherrlichung des Dichters Cornelius Gallus ein, welche Birgil nach bem Sturze und Tobe besselben, 728 (26), auf Beranlassung des Augustus unterbrudte und in biefer Beise ersette.

Der Dichter schließt sein Werk mit der Angabe, wann und wo er es vollendet:

Solch ein Lied sang über die Wartung der Fluren und Heerden, Ueber die Bäum' ich, als Caesar, der Held, am tiesen Euphrates Blize entsandte im Streit und als Sieger den willigen Bölkern Rechte verlieh und Gesetz und den Weg zum Olympus sich bahnte. Wich Vergilins hegte die süße Parthenope damals Freundlich im blühenden Wirken und. Schaffen bescheidener Wuße,

Der ich der Hirten Gesang nachscherzt' und im Muthe der Jugend,

Tityrus, einst dich besang im Schutz weitschattiger Buche.

Unmittelbar nach Beendigung der Georgica begann Birgil das dem Octavianus früher versprochene (georg. III, 46—48) Epos, die Aeneis. Dieses Thema soll ihm Octavian selbst gesstellt haben. Nach dem auf Mittheilungen von Birgil's Freunden beruhenden Berichte des Donat entwarf er die Aeneide erst in

Prosa, theilte ben Stoff in 12 Bücher und begann dann die poetische Ausarbeitung, nicht in der Ordnung des Entwurses, sondern je nach dem ihm eine Partie besonders zusagte. Einzelne Stücke ließ er zunächst ganz unberührt, andere bearbeitete er nur obenhin, damit sie, wie er scherzend sagte, vorläufig als Stützen für den Bau dienten, dis an ihre Stelle feste Säulen träten. Wie große Erwartungen man von diesem Werke hegte, zeigt die Aeußerung des Properz, der um das Jahr 728 (26) schrieb (III, 32, 65):

Weichet, ihr Dichter der Römer, ihr Griechen, weichet: geboren

Wird ein Werk, das selbst über die Flias ragt. Und Augustus forderte aus dem Feldlager in Cantabrien, 729 (25), in einem bittenden und dann wieder scherzhaft drohenden Briefe ben Dichter auf, ihm entweder den ersten Entwurf ober ein beliebiges Stud ber Dichtung zu senben. In dem Macrobius (1, 24) erhaltenen Fragmente eines Antwortschreibens auf die wiederholte briefliche Aufforderung des Augustus äußert Birgil: "Meinen Aeneas würde ich dir gern schicken, wenn ich ihn deiner Ohren schon für würdig hielte; das Unternehmen ist aber ein so großes, daß es mir fast als eine Thorheit erscheint, an ein so großes Werk gegangen zu sein, zumal ich, wie du weißt, außerbem noch weit umfänglichere Studien für dasselbe mache." Und in der That hat Virgil für sein Werk sehr bedeutende Stu= dien gemacht, nicht nur bei griechischen Dichtern, namentlich Homer, den Cyklikern und den alexandrinischen Spikern, soudern auch bei ben römischen, von Naevius und Ennius an bis auf Lucrez und seine eigenen Zeitgenossen, sowie auch bei prosaischen Schriftstellern, wie ihm benn für die Schilberung alteitalischer Geschichte und Lebens bes Cato Origines und die antiquarischen Schriften bes Barro als Quellen bienten. Unter biesen fortgesetzten Studien und bei der Gewiffenhaftigkeit, mit der er arbeitete, bauerte es geraume Zeit, ehe er mit bem Stoffe vollständig zum Abschlusse kam, und erst bann entschloß er sich, ben Wunsch bes Augustus zu erfüllen, und zwar las er ihm in ober balb nach dem Jahre 732 (22) zuerst das zweite, vierte und sechste Buch Später trug er auch größeren Kreisen einzelne Partien vor, jedoch selten und meist nur solche, über die er mit sich selbst noch nicht recht im Reinen war, um das Urtheil Anderer zu erfahren.

Die letzte Hand an sein Werk zu legen, ward er durch den Tod gehindert. Er trat 735 (19) eine Reise nach Griechenland und Asien an, um dort seinem Werke die letzte Vollendung zu geben. Seine Absicht war, noch 3 Jahre hintereinander an seiner Dichtung zu feilen, dann aber sein übriges Leben ganz der Phislosophie zu widmen. In Athen traf er Augustus, der vom Orient zurücklehrte, und auf sein Zureden reiste er wieder mit ihm nach

Italien heim. Schon in Megara fühlte er sich unwohl. Die Seereise vermehrte das Uebelbesinden, und kurz nach seiner Lansdung in Italien starb er in Brundisium, am 21. Sept. 735 (19). Seine Gebeine wurden nach Neapel gebracht und an der via Puteolana bestattet. Die angeblich von ihm selbst versaßte Grabsicht giebt Donatus (vit. Verg.):

Mantua hat mich geboren, entrafft Calabria, jeto

Birgt mich Neapel; ich sang Triften und Felder und Kring. 1) Ehe Virgil Italien verließ, hatte er den ihm befreundeten Dichter Barius ersucht, im Falle seines Todes die Aeneide zu verdrennen; doch dieser hatte sich geweigert. Während seiner Krankheit verslangte er sortwährend nach seinen Papieren, um sie selbst zu versbrennen; da man sie ihm aber nicht reichte, so vermachte er seine Schriften dem Barius und Plotius Tucca unter der Bedingung, Nichts herauszugeben, was er nicht selbst veröffentlicht hätte. Augustus befahl jedoch, um ein so großes Werk nicht untergehen zu lassen, dem Barius und Tucca, der gleichfalls Dichter war, die Aeneide in der Weise zu redigiren, daß sie Ueberslüssiges desseitigten, selbst aber Nichts hinzusügten, also auch nicht einmal die von Virgil unvollständig gelassenen Verse ausfüllten, und herauszugeben.

Da also die Aeneis als ein unvollendetes Werk auf die Nach= welt gekommen ist, so darf man im Einzelnen nicht zu hart ur= theilen, wenn sich "neben in der Bluthe aller poetischen Schönheit prangenden Stellen" andere finden, "die keineswegs des Namens und Geschmackes eines so feinsinnigen Dichters würdig sind " (Gell. XVII, 10), wie dies namentlich in den letten, überhaupt sichtlich schwächeren Büchern der Fall ist. Anzuerkennen ist das Geschick, mit dem Birgil die Neigung der Römer zum historischen Epos, die von Naevius und Ennius geweckt und genährt worden war, mit dem Reize bes griechischen mythischen Epos zu vereinen Sein Stoff bot ihm die Möglichkeit, die griechische Mythenwelt mit der Urgeschichte der Römer in Verbindung zu bringen, und ungezwungen ließen sich auch die Beziehungen auf das Herrscherhaus, das seine Abkunft von Julus, dem Sohne des Aeneas, ableitete, daran knüpfen. Man thut daher Unrecht, wenn man Birgil's Epos mit ben Epopöen bes Homer vergleicht unb es entweder unter ober über biese sett. Beide Dichter verfolgten verschiedene Wege und gelangten zu verschiedenen Zielen, wo ihrer verschiedene Kränze warteten. Homer hatte keine Nebenzwecke. Seine beiden Dichtungen sind ihrer selbst wegen da; sie dienen nur der Kunst und gehorchen nur bem Gesetze der Schönheit.

<sup>1)</sup> Mantua me genuit, Calabri rapuere, tenet nunc Parthenope: cecini pascua, rura, duces.

Das Epos Virgil's ist eine Huldigung, die der Dichter seinem Bolke und seinem Herren bargebracht hat. Diese Rücksicht leitete ihn in der Darftellung seines Helben Aeneas, ber in seiner virtus der Urtypus des Römers und in seiner pietas das Borbild bes Octavianus in seinem Verhältnisse zu Caefar sein sollte. Die Wahl des Helden gab die Fabel, die nicht eine in sich abgeschlossene Haupthandlung, um die sich die anderen gruppiren, sondern eine sortlaufende Geschichte vorführt. Homer war ein Rind ber Zeit, die er schildert; Birgil mußte sich erst in eine ihm fremde Welt Daher sind seine Personen nicht wie die Homer's Wesen von Fleisch und Blut, mit scharf ausgeprägter Eigenthumlichkeit, sondern mehr allgemeine Typen und Figuren, äußerlich in das Rostum der Mythenzeit gekleidet, ihrem Wesen nach aber Römer aus der Zeit des Dichters. Virgil war ein schlichter Landmann, der, in die Umgebung der Großen gezogen, nur an ben Unterhaltungen ihrer Muße Theil nahm, von Staatse und Rriegsgeschäften aber fern blieb. Daber copirt er, ber fich selbst nie im Kriege bewegt hatte, Schlachten und Känipfe von Homer, und sein Held ift es weniger durch Thaten, als durch Worte. Dagegen ist er in der Schilderung der zarteren Verhältnisse des Herzens Meister, und seine weiblichen Charaktere übertreffen an Wahrheit und Treue die männlichen. Ueber seine Meisterschaft in der Beschreibung des Landschaftlichen und der Naturerscheinungen urtheilt Alex. von Humboldt (Kosmos II, S. 19): Virgil's Nationalepos konnte nach der Natur dieser Dichtung die Beschreibung des Landschaftlichen nur als Beiwerk erscheinen und einen sehr kleinen Raum einnehmen. Individuelle Auffaffung bestimmter Localitäten bemerkt man nicht, wohl aber in milbem Farbenton ein inniges Verständniß der Natur. Wo ist das sanste Spiel der Meereswogen, wo die Ruhe der Nacht glücklicher beschrieben? Wie contrastiren mit diesen heiteren Bildern die fraftigen Darstellungen bes einbrechenben Ungewitters im ersten Buche vom Landbau, der Meerfahrt und Landung bei den Strophaden, bes Felsensturzes ober des flammensprühenden Aetna in der Aleneis." — In den Vergleichungen ift er gewählter und aus ühr= licher, wenn auch minder originell und treffend, als Homer. ben Reben seiner Personen ersett ber rhetorische Glanz häufig bie natürliche Sprache des Herzens. Was jedoch immer zu ihm hingezogen hat und hinziehen wird, das ist die feine, durchgebildete Sprache, der wohlklingende Vers und die edle, alles Gemeine und Abstoßende fernhaltende Gesinnung. Daß er den dem romanischen Bolksstamme angemessensten Ton getroffen hat, davon ift ein Beweis, daß die späteren Epiker ber romanischen Bolker gang in seine Fußtapfen getreten sind.

Die Aeneis zerfällt in die beiben Haupttheile: Aeneas'

Fresahrten (I—VI) und Aeneas' Kämpfe in Italien (VII—XII), jener an die Odyssee, dieser an die Ilias erinnernd. In den einsleitenden Bersen des ersten Buches giebt der Dichter kurz den Hauptinhalt an:

Waffen besingt mein Lied und den Mann, der zuerst von der

Rüste

Troja's, vom Schicksal verbannt, nach Italien kam und Lavi= nium's

Ufern, den Mann, den viel in Ländern und Meeren umhertrieb Göttergewalt, Dank Juno's, der grimmen, gedenkendem Grolle. Viel auch litt er im Kampf, bis die Stadt er sich baute und seine

Götter nach Latium brachte, woher das Latinergeschlecht rührt Und die albanischen Bäter und Roma's, der ragenden, Mauern. Nenne mir, Muse, die Gründe, ob welcher Verletzung der Gottheit

Ober worüber gekränkt den frömmsten der Männer der Götter Königin zwang mit so vielen Geschicken zu ringen, so viele Müh'n zu bestehn. Solch Jorn wohnt auch in der Himmlischen Herzen?

Juno, die das künftige Geschick des von ihr geliebten Carsthago voraus weiß und noch immer die Verschmähung ihrer Schönheit durch Paris und die Shren des Gauymedes nicht versgessen kann, ist die seindliche Macht, die sich der Niederlassung der Trojaner in Italien widersett. Auf ihre Veranlassung entsendet Aeolus die Stürme, die die von Sicilien segelnde Flotte zerstreuen und den Aeneas an die libysche Küste verschlagen, wo eben durch Dido Carthago entsteht. Venus, um das Geschick ihres Sohnes besorgt, erhält von Juppiter die Versicherung der künftigen Gründung und Größe Roms (I, 286—296):

Einst wird edelem Blut der Trojaner Caesar entsprießen, Der sein Reich mit Oceanus grenzt und den Ruhm mit den Sternen.

Julius heißend, ein Name herrührend vom großen Julus. Ihn wirst einst du empfahn, mit des Orients Beute beladen, Freudig im Himmel; zu ihm wird auch mit Gelübden man rufen. Dann wird milder das rauhe Geschlecht mit dem Enden des Krieges;

Besta, die greisige Trene, Quirinus mit Remus, dem Bruder, Walten des Rechtes; es schließen die grausigen Pforten des Krieges

Eisen und zwängende Klammern; darinnen auf schrecklichen Waffen

Sitzet die ruchlose Wuth, am Kücken gefesselt mit hundert Ehernen Knoten, und knirscht mit blutigem Munde, das Scheusal. Aeneas, von Dido freundlich aufgenommen, erzählt ihr den Untergang Troja's (II) und die Jrrfahrten und Abenteuer, die er bisher bestanden (III). Aus Juppiter's Befehl verläßt er die Liebende, und die Verschmähte giebt sich selbst den Tod (IV). Dem nach Sicilien zurückgekehrten Aeneas besiehlt der Geist seines Basters Anchises im Traume, nach Italien zu schiffen und von der Sibylle in Cumae sich nach dem Elysium führen zu lassen, wo ihm die künstige Herrlichkeit seines Stammes kund werden solle (V). Aeneas gehorcht und erfährt von der Sibylle, was ihm zusnächst bevorstehe (VI, 86—87; 95—97):

Rriege, ja, schreckliche Kriege Schau' ich und schäumen den Tiber von vielem vergossenen Blute. Doch nicht weiche der Noth; nein, kühner nur geh' ihr entgegen, Wie's dein Geschick dir erlaubt. Zuerst wird der Weg der Errettung,

Was du am wenigsten glaubst, von grajischer Stadt sich dir aufthun.

Im Elysium enthüllt ihm Anchises den Ruhm des trojanischen Stammes, zuerst die Könige von Alba bis Numitor ihm zeigend, dann die Herrscher und Helden Roms (VI, 777—853):

Auch zum Genossen gesellt sich dem Ahn der mavortische Sproße, Romulus, welchen gebiert aus Assaracus' Blute die Mutter Flia. Siehst du ihm stehn den gedoppelten Busch auf dem Scheitel,

Wie ihn mit eigener Ehre als Gott schon bezeichnet der Bater? Sieh, des Segen, o Sohn, dankt's jene gefeierte Roma, Daß sie der Erde das Reich und den Muth einst gleich dem

Olymp macht,

Und sich die eine die Hügel, die sieben, umzieht mit der Mauer,

Slücklich als Mutter von Männern, der berechnthischen Mutter Sleich, die im Thurmkranzschmuck durch Phrygiens Städte eins herfährt,

Froh der geborenen Götter, die hundert Enkel umarmend, Himmlische alle und alle die oberen Höhen bewohnend. Wende das Augenpaar hierher jett; dieses Geschlecht schau An und die Römer, die Deinen. Es weilt hier Caesar, Julus Sämmtlicher Stamm, der dereinst zu des Himmels Gewölbe emporsteigt.

Der, der ist es, der Mann, den so oft dir verheißen du hörest, Caesar Augustus, der Sohn des Vergötterten, welcher das gold'ne Alter sür Latium wieder begründet, den Fluren, wo einstmals Herrschte Saturn, und das Reich jenseits Garamanter und Inder Ausdehnt — außer den Sternen und außer des Jahrs und

ber Sonne

Pfaden, da lieget das Land, wo der himmeltragende Atlas Dreht auf der Schulter den Pol, mit den funkelnden Sternen gezieret.

Seines Erscheinens gewärtig durch Götterbescheibe erzittern Jeto bereits das maeotische Land und die caspischen Reiche, Wogen die Mündungen bange des siebenfältigen Nilus. Wahrlich, nicht hat der Alcide so viel von der Erde durchwandert.

Ob er die Hindin auch schoß mit ehernem Fuß, Erymanthus' Hainen die Ruhe gebracht, mit dem Bogen auch Lerna gesschreckt hat,

Liber als Sieger auch nicht, ber das Joch mit Zügeln von Weinlaub

Lenkt, wenn mit Tigern er fährt von Nysa's ragendem Gipfel. Und wir bedenken uns noch, das Berdienst zu erweitern durch Thaten,

Ober es hindert gar Furcht, im ausonischen Lande zu siedeln? Wer ist Jener, der sern, mit des Oelbaums Zweigen gezieret, Heiliges trägt? Ich erkenne des römischen Königs ergrautes Haar und Kinn, der die werdende Stadt dereinst mit Gesetzen Gründet, zu mächtiger Herrschaft entsandt aus Cures, dem kleinen.

Und aus ärmlichem Lande. Es tritt an die Stelle von ihm dann

Tullus, welcher die Ruhe der Heimath bricht und in Waffen Treibt die unkriegrischen Männer und schon der Triumphe ent= wöhnten

Schaaren. Auf ihn folgt Ancus zunächst, hoffärtigern Sinnes, Der schon jeto zu sehr sich gefällt in der schwankenden Volksgunst.

Willst du den Königsstamm der Tarquinier schaun und die stolze Seele des rächenden Brutus benebst den gewonnenen Fasces? Er zuerst wird Consulgewalt empfahn und die strengen Beil' und als Vater die Söhne, da Krieg sie von Neuem er= regen.

Fordern zur Strafe, der Arme, zum Schutze der herrlichen Freiheit.

Wie auch die That aufnehmen die Enkel, es wird doch die Liebe Siegen zum heimischen Land und des Ruhms unermeßne Besgierde.

Schau nur die Druser und Decier dort in der Fern' und Torquatus,

Streng mit dem Beil, und Camillus, den Wiedergewinner ber Fahnen.

Aber die Zwei, die glänzen du siehst in ähnlichen Waffen, Munt, Gesch. d. röm. Literatur. 11. 2. Aust.

Jest, und solange sie Nacht noch beckt, einträchtige Seelen, Werben, zum Lichte bes Lebens gelangt einst, wehe, wie großen Arieg anstiften einander, wie schreckliche Schlachten und Morde, Bom alpinischen Wall und Monoecus' Höhe der Schwäher Steigend, dawider gerüstet mit östlichen Streitern der Eidam! Nimmer gewöhnet das Herz an solcherlei Ariege, noch kehret, Kinder, die mächtige Kraft in die Eingeweide der Heimath! Und du übe die Schonung zuerst, dem Olympus Entstammter, Wirf das Geschoß aus der Hand, mein Blut!
Sieger Korinths, lenkt Jener zur capitosinischen Höhe hin Triumphe den Wagen, berühmt durch den Fall der Uchäer.

Der streckt Argos in Staub und Mycenae, den Sitz Agamemnon's.

Selbst auch Aeacus' Enkel, des wassengewalt'gen Achill Sproß, Rächend die troischen Ahnen und Pallas' entweihete Tempel. Wer ließ', herrlicher Cato, dich oder dich, Cossus, verschwiegen, Oder des Gracchus Geschlecht und das Paar der Scipiaden, sie beide

Blize im Kriege, Vernichter von Libyen? wer den Fabriz, so Mächtig in Armuth, und dich, der die Furchen besäet, Serranus?

Wohin reißt ihr ben Müben, o Fabier? Mazimus, du bist's, Der allein uns und einzig den Staat durch Zaudern errettet. Andere werden dem Erz einhauchen ein zarteres Leben, Wein' ich, und werden den Stein umwandeln in sprechende Züge, Führen im Rathe geschickter das Wort, mit dem Stabe bes
schreiben

Himmlische Kreis' und mit Namen benennen die steigenden Sterne:

Du, o Römer, gedenke, mit Macht die Bölker zu leiten — Deine Künste sind dies —, sie an friedlich Gesetz zu gewöhnen, Unterworfne zu schonen und niederzukriegen die Stolzen!

Bulett zeigt ihm Anchises Marcellus, den Sieger des Biris domarus und des Hannibal. Aeneas bemerkt neben ihm einen Jüngling von herrlicher Gestalt und in glänzenden Wassen, die Stirn getrübt und den Blick zur Erde geheftet: Auf seine Frage, wer dieser sei, antwortet Anchises (VI, 868—886):

Ach, nicht forsche, mein Sohn, nach der Deinigen großer Betrübniß!

Beigen nur wird ihn der Welt das Schicksal, aber nicht länger Dort ihn lassen. Es schien zu mächtig, ihr oberen Götter, Euch wohl der römische Stamm, blieb solches Geschenk ihm zu eigen?

Belch ein Männergestöhn läßt hallen bereinft an des Mavors

Mächtiger Beste das Feld? Wie traurigen Zug, Tiberinus, Schauft bu, wenn bu am frischen Bestattungshügel vorbeiftrömft! Nie wird irgend ein Rind aus ilischem Stamme zu solcher Höhe ber Hoffnung erheben latinische Bater und feines Böglinges je bas romulische Land sich also berühmen. Ach so fromm das Gemüth, altbieder die Treu' und die Rechte So unbezwinglich im Krieg! Nicht hätt' ihm in Waffen sich ftraflos

Einer entgegengestellt, ob zu Juß er anginge die Feinde, Ober einbohrte ben Sporn in die Seiten des schäumenden Rosses. Ach zu-bedauerndes Kind! durchbrichst du das rauhe Verhängniß, Wirst ein Marcellus du sein! Gebt Lilien ihr ihm mit voller Hand; ausstreun will ich ihm Purpurblumen und häufen Wenigstens solcherlei Gabe ber Seele bes Entels und üben,

Ift fie auch eitel, die Pflicht.

Es beziehen sich diese Berse auf ben im Jahre 732 (22) jung verstorbenen hoffnungsvollen M. Claudius Marcellus, den von Octavian adoptirten Sohn seiner Schwester Octavia; als Birgil bei seiner ersten Vorlesung aus der Aeneis vor Augustus auch diese Stelle vortrug, wurde die anwesende Mutter von solcher Rührung ergriffen, daß sie in Ohnmacht fiel und nur mit Mühe wieder zum Bewußtsein gebracht werden konnte (Donat. vit. Verg.).

Nachbem Anchises noch den Aeneas über die bevorstehenden Rämpfe belehrt hat, entläßt er ben Sohn und die Sibylle aus der elfenbeinernen Pforte zur Oberwelt. Aeneas kehrt zu den

Genoffen zurück (VI).

Die sechs letten Bücher enthalten die Kämpfe des Aeneas. Bon dem laurentischen König Latinus wird Aeneas freundlich aufgenommen und ihm wirb vom Bater Lavinia als die ihm vom Schicksal bestimmte Gemahlin angeboten. Sie war früher von der Mutter Amata dem Rutulerfürsten Turnus verheißen worden. Alekto, von Juno gesandt, entflammt Amata und Turnus zur Buth und erregt den Kampf der Trojaner und laurentischen Aus allen Nachbarländern eilen dem Turnus Hülfsvölker zu (VII). Aeneas begiebt sich zu Guander in Pallanteum und auf seinen Rath nach Etrurien, wo ihm Benus die von Bulcanus geschmiedeten Waffen bringt (VIII). Turnus zieht indeß gegen das trojanische Lager, und als er die Schiffe verbrennen will, werden sie in Nymphen verwandelt. Die beiden Freunde Risus und Euryalus, die sich in der Nacht zu Aeneas begeben wollen, kommen um. Turnus stürmt das Lager der Trojaner, wird jedoch von der Menge zurückgedrängt und schwimmt über den Tiber zu den Seinigen (IX). Aeneas kehrt mit etruskischem Kriegsvolke zurück und wird von den Rutulern angegriffen. Die Siegenden unterftütt Ascanius, ber aus dem Lager herbeieilt. Turnus wird

burch Juno ber Gefahr entzogen. Aeneas erlegt ben etrustischen Tyrannen Mezentius und seinen Sohn Lausus (X). Gin Baffenstillstand wird geschlossen, die Todten zu bestatten. Latinus will den Frieden vermitteln. Turnus erbietet sich zum Zweikampf. Da rückt Aeneas heran; der Kampf erneut sich. Camilla, Metabus Heldentochter und Liebling der Diana, wird von Arruns getöbtet, den wieder die Rymphe Opis erlegt. Die durch Tob der Camilla entmuthigten Kutuler fliehen zur Stadt. Die Nacht unterbricht den Kampf. Beide Heere verschanzen sich (XI). Turnus ist zum Zweikampfe bereit. Der Vertrag wird beschwo-Da reizt Juturna, die Schwester des Turnus, die Rutuler zu Feindseligkeiten. Aeneas wird verwundet, kehrt jedoch, der Benus geheilt, in die Schlacht zurück und sucht vergebens Turnus, ben Juturna in ber Gestalt bes Wagenlenkers ihm ent= Aeneas stürmt gegen die Stadt. Amata giebt verzweifelnb sich selbst ben Tob. Turnus stellt sich zum Zweikampfe und wird

von Aeneas getöbtet (XII).

Außer diesen Werken sind noch eine Anzahl Gedichte erhalten, die im Alterthume für Jugendarbeiten Birgil's galten, aber nur zum allergeringsten Theile von ihm berrühren können: die soge= nannten Catalecta, die beiden Epyllien Culex und Ciris, bie dirae, die beiden Idylle moretum und copa. Die Catalecta sind eine. Sammlung von 14 Gedichten in jambischem und elegischem Maße, von denen mindestens zwei, V und XI, letteres eine Elegie an Messala, nicht virgilianisch sein können. — Das Gedicht Culex, die Mücke, soll Birgil im Alter von 16 Jahren geschrieben haben; boch ift es so abgeschmackt, daß es auch dem Jugendalter des Dichters kaum zugetheilt werden kann. Indeß gehört es nach Sprache und Berstunst jedenfalls der augustis Den Inhalt bildet die Erzählung von einem schen Zeit an. Hirten, der am Cithaeron eingeschlafen und, von einer Schlange bedroht, noch zur rechten Beit durch ben Stich einer Müde ge= weckt wird. Vom Schlafe auffahrend, zerbrückt er die Mücke und töbtet dann die Schlange. In der Nacht erscheint ihm die Mücke im Traume, wirft ihm seinen Undank vor und bittet um Bestattung, damit sie im Tobe Ruhe finde. Sie schilbert die Schrecken des Tartarus und die Freuden Elysiums, wo die Frommen und bie Helben Griechenlands und Roms weilen. Erwacht errichtet der Hirte der Mücke einen Grabhügel, den er mit Marmorquadern einfaßt und mit Blumen und Sträuchern bepflanzt und mit ber Inschrift versieht:

Dir, o winzige Mücke, verleihet der Hüter des Biehes Für das erhaltene Leben zum Dank dies Ehrenbegräbniß.

Auf keinen Fall kann ferner von Birgil herrühren die Ciris, die Orgählung von dem Verrathe der megarischen Königstochter Schla

an ihrem Bater Nisus und ihrer Verwandlung in den Vogel Ciris, da der Verfasser sich im Eingange über seine eigene Person in einer Weise äußert, die jede Identität mit Virgil ausschließt, und er sich überdies durch zahlreiche Entlehnungen als ein Nachsahmer desselben wie auch des Catull erweist. Das Gedicht gehört ebenfalls noch der augustischen Zeit an. — Auch die dirae gehören ebenso wenig dem Virgil, wie dem Grammatiker Valerius Cato, dem man sie sonst beigelegt hat. Es sind zwei bukolische Gedichte; die eigentlichen dirae bestehen aus 103 Hexametern, in denen ein Vatt arus angeredet wird, heftige Verwünschungen über ein durch die Aeckervertheilung der Triumvirn 713 (41) entrissenes Landgut, mit welchem dem Versasser zugleich seine Geliebte Lydia verloren gegangen war, und elegische Klagen um diese Lydia in 80 Hexametern.

Bon unstreitig höherem poetischen Werthe sind die beiden fleinen Gebichte: moretum bas Morsergericht, und copa, das Schenkmädchen, echt italische Mimen, reizende Genrebildchen aus dem gemeinen Leben, voll Treue und Wahrheit; doch steht auch von diesen der virgilianische Ursprung nicht fest. -Das erste schildert uns den Morgen des Bauern Simplus, ber in der Frühe aufsteht, tastend den Heerd aufsucht und an den glimmenden Kohlen sich seine Lampe anzündet Mit der Hand das Licht vor der Zugluft schützend, begiebt er sich auf den Boben, nimmt ein Maß Korn und eilt hinaus zur Mühle. Er stellt bie Lampe auf ein Brett an der Wand, reinigt Stein und Höhlung der Mühle und schrotet, mit beiden Händen wechselnd, das Mehl, bäurische Lieder singend zur Arbeit und bazwischen Schbale, die Maab, mit öfterem Rufe wedenb. Sie kommt, eine Ufricanerin mit frausem Haar, wulstigen Lippen und bunkler Farbe. Er heißt fie Feuer auf dem Heerde anmachen und Waffer auseten, während er selbst das Mehl siebt; darauf knetet er auf geglätteter Tafel den Teig, formt ihn und trägt ihn forgsam zum Heerde. eilt er ins Gärtchen, bas er zu bearbeiten pflegt, wenn Regentage ihn bom Felbe fernhalten. hier baut er mancherlei föstliches Bemufe, bas er an Markttagen in die Stadt trägt; doch jest pfluct er nur Anoblauch, Eppich, Raute und Koriander, bringt es in die Rüche und zerstößt Alles zusammen im Mörser, Salz zumischend und Räse. Schweiß rinnt ihm von der Stirn, wäh= rend der scharfe Geruch die Nase beißt und vom Rauche die Augen Endlich gießt er noch Del und Essig hinzu und mischt es immer und immer wieder; bann nimmt er mit zwei Fingern die Masse aus dem Mörser, formt sie zur Rugel und das Mörsergericht ift fertig. Auch Schbale hat das gare Brot vom Heerde genommen und reicht es bem Bauern zur Roft bes kommenben Tages. Jest zieht er sich bie Beinschienen an, sest bie Rappe

auf, spannt die Rinder ins Joch und lenkt sie zum Acker hinaus,

mit ber Pflugschaar Furchen zu ziehen.

Die Copa, im elegischen Versmaße, führt uns eine junge sprische Magd vor, die vor einem ländlichen Gasthause Castag= netten schlagend tanzt und fingt. Sie fordert die Borüberziehen= ben auf, in der Mittagshipe ein Wenig zu rasten. Hier giebt's Becherklang, Harfen- und Flötenmusik und Rosen und kühle, schat= tige Plätichen. Aus naher Grotte schallet bie Flöte bes Hirten. hier ift frischgezapfter Bein und ein murmelnder Bach. find Kränze von Rosen und Beilchen und Körbe voll Lilien. Hier find Käse, Pflaumen wie Wachs, blutrothe Maulbeeren, Trauben, Gurken, Kastanien und Aepfel, hier Ceres, Amor und Bacchus. Hier steht auch ein Priapus, ber Hüter bes Häuschens. Wanberer, komm; schon schwitt bas ermübete Lastthier. Hipe zirpen unaufhörlich die Cicaden im Gehölze und verbirgt sich die Eidechse unter der Hede. Auf! ruhe im Schatten des Wein= laubs aus; kränze mit Rosen bas Haar; kusse du, Schöner, den Mund des blühenden Mägdleins. Weg mit dem fauren Geficht! Warum willst du benn die duftigen Kränze erst beiner Asche gönnen?

Bringet uns Würfel und Wein! Ein Thor nur sorget für morgen.

Lebet, ich komme, so spricht zupfend am Ohre der Tod.

Ueber Birgil's Persönlichkeit berichtet Donat, daß er eine große Statur, bunkle Gesichtsfarbe und bäuerische Büge hatte und von schwankender Gesundheit war, da er meist am Magen und Halse und an Kopfschmerz litt; baber schrieb sich wohl auch seine außerorbentliche Mäßigkeit im Effen und Trinken. In Wort und Gefinnung war er so rein, daß man ihn in Neapel allgemein Parthenius nannte. Als eine Probe seiner Rechtlichkeit wird überliefert, daß er es nicht über sich gewinnen konnte, die ihm von Augustus angebotenen Güter eines Verbannten anzunehmen. Seine Bescheibenheit und Schüchternheit ging so weit, daß, wenn er sich in ben Straßen Roms erkannt und mit neugierigen Bliden verfolgt sah, er in das nächste beste Haus flüchtete. Im Reden so langsam und ungewandt, daß man ihn für ungebilbet halten konnte, verstand er es, sehr angenehm und mit wunderbarer Runst in Stimme, Mienen und Geberben feine Dichtungen vorzulesen; selbst an sich leeren und nichtssagenden Versen wußte er durch seinen Bortrag einen guten Klang zu geben. Beim Dichten verfuhr er mit der gewissenhaftesten Sorgfalt, weshalb auch seine Arbeiten so langsam fortschritten. Während er an ben Georgica schrieb, dictirte er Morgens eine große Partie Berse, und biese arbeitete er ben ganzen Tag über so um, daß sie auf eine ganz geringe Bahl zusammenschrumpften. Er selbst pflegte zu fagen,

seine Dichtungen kämen so roh und ungestalt zur Welt, wie die jungen Bären: wie diesen die Mutter durch Lecken, so gebe er den Kindern seines Geistes durch fortwährendes Bearbeiten und Feilen erst die richtige Gestalt. — Wenn Horaz sagt (sat. I, 3, 29 ffg.):

Reizbar ist er ein Wenig zu sehr und paßt für die seinen Nasen der heutigen Welt nicht recht; man könnt' ihn verlachen, Weil er zu bäurisch geschoren, die Toga ihm schlottert, der weite Schuh schlecht sitzet am Fuß: doch ist er so brav, daß es keinen Braveren Mann sonst giebt, doch Freund dir, und unter dem schlichten

Aeußeren birgt sich ein mächtiger Geist, so soll er nach der Ueberlieferung des Alterthumes damit Birgil gezeichnet haben, dessen Charaktergüte er auch sonst rühmt (sat. I, 5, 40; 6, 54).

Birgil erfreute sich schon bei seinem Leben ber Anerkennung des Volkes, wie kein anderer Dichter. "Als einst Verse Virgil's im Theater recitirt wurden, erhob fich bas gange Bolt unb ehrte ben gerade anwesenden und zuschauenden Dichter so, als ware er Augustus" (Tac. dial. de or. 13). Sein Ansehen erhielt sich nicht nur nach seinem Tobe, sonbern steigerte sich im Laufe ber Zeit immer mehr. Schon balb nach seinem Ableben und bis in die spätesten Zeiten des Römerthums wurden seine Gedichte, namentlich die Aeneis als Nationalepos ber Römer, beim Schulunterrichte benutt, theils zur Lecture, theils um poetische und rhe= torische Uebungen baran zu knüpfen. Aus ihnen entnahmen vor den Werken aller anderen römischen Schriftsteller die alten Gram= matiker die Belege für Sprachregeln und Figuren der Rhetorik. Frühzeitig wandten auch die Gelehrten, barunter die berühmtesten, wie ein Valerius Probus, auf ihre Erklärung in sprachlicher und sachlicher Beziehung den eingehendsten Fleiß. Auf die weitere Entwicklung der römischen Poesie hat kein anderer Dichter einen solchen Einfluß ausgeübt wie Birgil; namentlich find die epischen und didactischen Dichter nach ihm bis in die driftlichen Zeiten hinab, mehr ober weniger seine Nachahmer. Später pflegte man sogar aus Verstheilen und Versen seiner Gedichte, wie ber bes Homer, neue Gedichte bes verschiedenartigften Inhaltes, sogenannte centones, herzustellen. Auch im Bolksmunde waren seine Gedichte weit verbreitet und wurden Berse von ihm häufig im gewöhn= lichen Leben gebraucht. Ja sogar zu abergläubischen Zwecken wurden sie schon früh verwendet, indem man Loostäfelchen mit virgilischen Stellen, sogenannte sortes Vergilianae, in Tempeln und fonst zur Offenbarung ber Bufunft benutte (Spart. Hadr. 2; Capit. Alb. 5; Lampr. Alex. Sev. 4; 14 u. a.). Die Volkssage bemächtigte sich ber Person bes Dichters und gestaltete fie allmälig immer mehr zu einem mythischen Wesen, so daß Birgil im Mittelalter als Zauberer und Wunderthäter galt. Selbst das Christenthum trug dazu bei, den Glauben an seine dämonische Macht im Bolke lebendig zu erhalten. Man fand in seiner viersten Ecloge Weissagungen auf Christus, und seine Beschreibung der Unterwelt im sechsten Buche der Aeneis wurde der Urtypus der christlichen Vorstellungen von dem Fegeseuer und der Hölle. Das her hat ihn auch Dante in seiner commedia divina zu seinem Führer gemacht, der ihm die Hölle zeigt, aber in das Paradies ihn nicht geleiten kann:

Denn jener Herrscher, der regiert dort oben, Läßt Keinen mich in seine Stadt geleiten, Weil ich mich gegen sein Gesetz erhoben.

(Hölle I, 124—126.)

Virgil ist Danten der natürliche, vernünftige Geist, den das Licht des Glaubens noch nicht erleuchtet hat; ihm verdankt er daher das irdische Wissen, wie er es rühmend anerkennt:

Du bist mein Meister, Vorbild meinem Streben,

Du bist's allein, aus dem ich sie geschöpfet,

Die schreibart, die mir Ruhm gegeben.

(Hölle I, 85—87.)

Die größten römischen Kunstkenner stimmen im Lobe Virgil's überein. Horaz bezeichnet rühmend seine Eclogen und Georgica, wenn er sagt (sat. 1, 10, 45):

Bartheit und Anmuth

Haben Birgil die Camenen verliehn, die des Feldes sich freuen; Ovid prophezeit (amor. I, 15, 25):

Lesen von Tithrus wird man, von Feldern, von Kämpfen Aeneens,

Roma, so lange du bist Haupt ber besiegeten Welt;

und Quintilian stellt ihn seiner Aeneis wegen dicht neben Homer (X, 1, 85): "Ich will mich," sagt er (86), "der Worte bedienen, die ich einst als junger Mann von Domitius Afer vernommen habe. Als ich ihn fragte, wer nach seiner Meinung dem Homer am nächsten käme, sagte er: Der Zweite ist Virgil, doch so, daß er dem Ersten näher steht, als dem Dritten. Und in der That, müssen wir auch Homer's göttlichem und unsterblichem Genie den Borzug einräumen, so ist doch in Virgil mehr Sorgsalt und Fleiß schon deshalb, weil ihm die Ausarbeitung mehr Schwierigkeit machte, und was wir an Erhabenheit weniger haben, das ersehen wir vielleicht durch Gleichmäßigkeit. Alle übrigen Dichter werden erst in weitem Abstande von Virgil solgen." Der Dichter Silius Italicus pslegte dem Vilde Virgil's, das er besaß, eine besondere Verehrung zu zollen und seinen Geburtstag seierlicher als den

eigenen zu begehen, zumal wenn er sich in Neapel aushielt, wo er dann dessen Grabmal wie einen Tempel besuchte (Plin. ep. III, 7).

— Der Kaiser Alexander Severus nannte sinnig Birgil den Plato unter den Dichtern und hatte sein Bildniß neben dem des Cicero in seinem zweiten Lararium, in welchem auch die Bildnisse des Achikes und anderer Helden standen (Lampr. Alex. Sev. 31).

Es sehlte dem Dichter jedoch auch nicht bei seinen Ledzeiten schon und nach seinem Tode an Feinden und Tadlern. Zu diesen geshörten die bekannten Dichterlinge Maevius und Bavius, an denen er sich selbst ecl. 3, 90 rächt. Manche suchten seine Dichtungen in's Lächerliche zu ziehen, wie der Verfasser der antiducolica, einer höchst albernen Parodie der ersten und dritten Ecloge, der z. B. am Eingange der ersten höhnend fragte:

Tithrus, wärmt dich der Rock, wozu die Bedeckung der Buche? 1) und ein Anderer, der bei einer Borlesung Birgil's aus den Ge-

orgica zu ber erften Sälfte von I, 299

Pflüg' und säe im Hemde folgende läppische Ergänzung machte:

Dan warf ihm den Gebrauch von neugebildeten Wörtern vor, wosgegen ihn Horaz in Schutz nimmt (ep. II, 3, 55), und von Archasismen, die sich allerdings bei ihm finden, jedoch nur mäßig und oft nicht ohne eigenthümlichen Reiz; ganze Bücher schrieb man über die von ihm in seinen Dichtungen, namentlich der Aeneis, die auch in einer eigenen, Aeneomastix betitelten Schrift angegriffen wurde, begangenen Fehler und über seine als Plagiate (furta) dargestellten Entlehnungen aus Homer und anderen grieschischen und römischen Dichtern. Sogar seine Sittlichkeit suchte man zu verdächtigen. Andererseits versaßte der schon als Commentator des Cicero erwähnte gelehrte D. Asconius Pedianus eine eigene Schrift gegen die Verkleinerer des Virgil (contra obtrectatores Vergilii).

Erhalten haben sich zu den Gedichten des Virgil mehrere Scholiensammlungen von verschiedenem Werthe, theils verfürzte, theils durch fremde Zusätze erweiterte Auszüge aus den Commenstaren der alten Gelehrten: sp z. B. die dem berühmten Grammastiker Valerius Probus zugeschriedenen dürftigen Scholien zu den Bucolica und Georgica und die unter dem Namen des Servius Honoratus gehenden reichhaltigen und wichtigen Coms

mentare zu allen brei Gedichten.

<sup>1)</sup> Tityre, si toga calda tibi est, quo tegmina fagi?

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Nudus ara, sere nudus — habebis frigore febrem.

## 3. D. Horatius Flaccus.

Die Dichtungen des Horaz können als die höchste Blüthe des echt=römischen Geistes betrachtet werden. Was nur immer auf bem Gebiete ber Poesie fich aus biesem Geiste entwickeln konnte, das hat sich in seinen Dichtungen entwickelt. Reime, die wir in Naevius, Plautus, Lucilius und Catullus mehr ober minder unentwickelt gefunden haben, sind in ihm zur reifen Frucht geworden. Was jene angestrebt haben, das hat er erreicht, begünstigt theils durch seine eigene Natur, theils durch die Zeit, in der er lebte. Alle Vorzüge, die man an ihm bewundert, wie alle Fehler, die man ihm vorwirft, haben darin ihren Grund, daß er den römis schen Geist nicht verleugnet, daß er sich giebt, wie er ift, und sich beschränkt auf bas, was er kann. Er hat sich, wie im Leben, so auch als Dichter seine Selbständigkeit zu bewahren gewußt, selbst da, wo er eine fremde Form zum Ausdruck seiner Gedanken ent= lehnt; wie er sich selbst rühmt gegen das "knechtische Bieh" der Nachahmer (epist. I, 19, 20):

Frei brach ich mir zuerst die Bahn, wo noch Keiner gegangen, Setzte den Fuß nicht in Anderer Spur. Wer selbst sich vertrauet.

Führet als Weisel ben Schwarm.

Wie Lucilius bezeichnet er seine Schriften als die Bettrauten seiner geheimsten Gedanken und Gefühle (sat. II, 1,
29 sqq.). Wir lernen ihn daher am besten aus seinen Schriften
selbst kennen. Einige Notizen über sein äußeres Leben verdanken
wir der kleinen Biographie, die wir aus dem Werke des Suetonius
de viris illustribus besitzen.

D. Horatius Flaccus war am 8. Dec. 65 (689) zu Venusia, an der Grenze von Apulien und Lucanien, geboren; daher er selber in Zweisel war, ob er sich als Apulier oder Lu=

caner betrachten solle (sat. II, 1, 35-39):

Nämlich es pflüget an Beider Bezirk Benusia's Landmann, Nach der Sabeller Vertreibung verpflanzt, wie meldet die alte Sage, damit kein Feind durch die Oede ins Römische breche, Sei's, daß das Apulervolk sich zum Kriege gewaltsam erhebe, Sei es Lucanien.

Sein Bater, ein Freigelassener, war ein Steuereinnehmer (exactionum coactor). Horaz hat sich seiner niederen Abkunft nie gesschämt und rühmt vor Maecenas dankbar die Verdienste seines Vaters um seine sittliche und wissenschaftliche Bildung (sat. I, 6, 63 sqq.):

Drauf leg' ich den größten Werth, daß dir mich empfahl, der das Gute du sonderst vom Schlechten, Richt ein abliger Vater, nein, Reinheit bes Lebens und Herzens. Wenn indessen mein Ich nur an mäßigen Fehlern und dazu Wenigen leidet und sonst rechtschaffen ist — gleich wie man wahrnimmt

**Benn** mit Grund nicht schmutzigen Geiz, noch ein lieberlich Treiben

Frgend ein Mensch vorwerfen mir kann, wenn rein ich und schuldlos —

Um, mich selber zu loben — und werth auch lebe den Freunden:

Dank' ich's dem Bater allein, der, arm beim mageren Gütchen, Doch nicht schicken mich wollt' in Flavius' Schule, wohin selbst Singen die stattlichen Söhne von stattlichen Centurionen, Links am Arme die Mappe gehängt und die Tafel zum Rechnen, Nur acht Kupferasse bezahlend an jeglichen Iden; Sondern er wagt' es, den Sohn nach Rom auf die Schule zu

bringen, Daß ich die Bildung erhielte, die jeder Senator und Ritter Gönnet dem eigenen Kind. Wer die Kleidung, das Sclavengefolge

Unter der Menge des Volkes bemerkte, der mußte sich denken, Daß altväterlich Gut mir gewähre die Mittel zum Auswand. Selbst auch stand er zur Scit' als der unbestechlichste Hüter Mir bei sämmtlichen Lehrern umher; kurzum er bewahrte, Was ja die Krone der Tugend, in schamhafter Scheu mich vor jedem

Shändlichen Thun richt nur, selbst schon vor schändlichem Vorwurf.

Auch das kümmert' ihn nicht, daß ihn Vorwurf treffe, wenn einst ich

Als Ausrufer dem kargen Berdienst müßt', oder, wie er auch, Als Einnehmer nachgehen, noch hätt' ich geklagt; um so mehr nur Schuld' ich ihm Lob und bin zu so größerem Dank ihm verpflichtet.

Bie er praktisch von seinem Bater angehalten worden, früh Andere zu beobachten, um ihre Fehler zu vermeiden und sich ihre Tugenden anzueignen, und wie er sich dadurch unwillkürlich zum Satiriker gebildet habe, das schildert er sat. I, 4, 105 flg.

Sewöhnt hat daran mich mein trefslicher Bater, Laster zu sliehn, kennzeichnend ein jedes mit warnendem Beispiel. Wenn er ermahnen mich wollt', hübsch mäßig und sparsam zu leben,

Und zufrieden mit dem, was selber er für mich erworben, Sagte er: "Sieheft du nicht, wie elend des Albius Sohn lebt Und wie Barus in Noth? Eine dringende Warnung, daß Niemand Bäterlich Gut durchbringe." Und wollte vor schändlicher Liebschaft Mich mit Dirnen er warnen: "Unähnlich sei dem Scetanus!"

Was besser zu meiden sei, was zu erwählen, Wird mit Gründen ein Weiser dir darthun, mir ist's genug, wenn

Ich zu bewahren vermag den Brauch, von den Alten ererbet, Und dir Leben und Namen, so lange des Hüters du brauchest, Unverletzt zu erhalten. Sobald dir das Alter gestärkt hat Glieder und Geist, dann schwimme befreit vom Korke. — Wit Worten

Bilbet' er so mich als Anaben, und ob er anrathen mir wollte, Etwas zu thun: Da hast du ein Vorbild, darnach zu handeln, Sprach er, hinweisend auf einen der auserwähleten Richter; Oder verbieten: Ob schändlich und schädlich dergleichen zu thun sei, Oder ob nicht, des kannst du noch zweiseln, da Dieser und Jener Steht in so übelem Ruf? — Wie des Nachbars Begräbniß ersichtet

Lüsterne Kranken und sie durch Todessurcht sich zu schonen Zwinget: so schreckt ein zartes Gemüth die Schande des Nächsten Oft von Vergehen zurück. So bin ich von allen den Fehlern, Die in den Abgrund führen, gefund und mit kleinren und solchen, Die man verzeiht, nur belastet. Vielleicht, daß auch davon ein autes

Theil mir die Länge der Zeit, ein offener Freund noch hinwegnimmt,

Oder die eigne Erwägung. Denn wenn mich die Halle, das Ruhbett

Aufnimmt, hab' ich vor Augen mich selbst stets: "Solches ist besser;

Handle ich-so, dann leb' ich beglückter; so mach' ich den Freunden Lieb mich; das war nicht hübsch von dem Manne! wie? ob ich vielleicht auch

Aehnlich einmal aus Versehen ihm thäte? — Dergleichen verhandl' ich

Selbst mit geschlossenen Lippen mit mir, und hab' ich 'mal Muße,

Spiel' ich es hin anf's Papier. Nachdem Horaz in Rom den höheren Unterricht genossen, der mit der Lectüre des Homer (epist. II, 2, 41) und der Odyssee des Livius Andronicus begann — lettere bläute ihm, wie er selbst sagt (epist. II, 1, 71), der Grammatiker Orbilius ein —, begab er sich zu seiner weiteren Ausbildung, wahrscheinlich um das Jahr 709 (45), nach Athen, wo er sich vorzugsweise mit der Philosophie beschäftigte. Als nach Ermordung des Caesar Brutus, im Spätsommer des Jahres 710 (44), in Athen erschien, kam ihm die dort studirende römische Jugend voll Begeisterung für die Freiheit entgegen. Auch Horaz unterbrach seine Studien, trat in das Heer des Brutus ein, dessen Anerkennung er sich nach epist. I, 20, 23 erworden zu haben scheint, und kämpfte in der Schlacht bei Phislippi 712 (42) als Kriegstribun (sat. I, 6, 48) mit. Daß er mit Zurücklassung seines Schildes, wie gewiß viele Andere, gestohen sei und sich glücklich gerettet habe, erzählt er selbst in einem Gesbichte an seinen Freund und Kriegsgenossen Pompeius Barus (carm. II, 7, 9):

Mit dir bestanden hab' ich Philippi's Rampf Und schnelle Flucht, wo feig ich den Schild verließ,

Als Tugend hinsant und die Troher

Schimpflich den Sand mit dem Kinn berührten.

Ich zagte, boch ber schnelle Merkur enthob In dichter Wolke mitten durch Feinde mich.

Nach Italien zurückgekehrt und amnestirt, kauste er sich eine Stelle als quästorischer Schreiber (scriptum quaestorium comparavit, Suet. vit. Hor.; vgl. sat. II, 6, 36), um seine Existenz zu sichern; benn sein väterliches Gut war ihm durch die Vertheilung des Gebietes von Venusia unter die Veteranen der Triumvirn verloren gegangen. Der Bunsch, sich aus seiner bedrängten Lage herauszusbelsen, veranlaßte ihn, es mit seiner poetischen Fähigkeit zu verssuchen und als Dichter aufzutreten. Er selbst berichtet uns über diesen ganzen Zeitraum seines Lebens (epist. II, 2, 41 sqq.):

Auferzogen in Rom und belehret zu werden, wie großen Schaden den Griechen gebracht Achill's Zorn, war ich so glücklich. Dazu fügte an Kenntniß das liebe Athen noch ein Wenig Wehr, daß ich wirklich begehrte, das Grade zu scheiden vom Krummen

Und zu fuchen im Haine des Academus die Wahrheit. Doch mich entrückte die Härte der Zeiten der freundlichen Stätte: Bürgerhaß trieb auch in die Waffen den Neuling im Kriege, Die nicht sollten bestehn vor dem Arme des Caesar Augustus. Alsobald mir von dort Philippi den Abschied gegeben, Hat mich, niedergeduckt mit beschnittenen Schwingen und dazu Hauses und Gntes des Vaters beraubt, die verwegene Armuth Verse zu machen getrieben.

Seine damalige Stimmung ließ ihn in den Satiren des Luscilius und der jambischen Poesie des Archilochus seine Vorbilder sinden, denen er während des nächsten Decenniums seines Lebenstreu blieb. In diesem Zeitraume verfaßte er die beiden von ihm selbst (epist. I, 4, 1) sermones, Plaudereien, genannten Bücher Satiren und das Buch der Jamben, wie er sie sehst bezeichnet

(epod. XIV, 7 u. ö.), oder Epoden, wie man sie gewöhnlich mit den Grammatikern nach den in den meisten dieser Gedichte vorstommenden und eigentlich diesen Namen führenden kürzeren Clauseln vorangehender längerer Verse nennt. Diese lettere Dichtungsart überhaupt nach Rom verpflanzt zu haben, rechnet sich Horaz als sein Verdienst an (epist. I, 19, 23):

Ich war's, der die parischen Jamben Latium zeigte zuerst, des Archilochus Geiste und Rhythmen

Folgend.

Wenige Monate nach der Schlacht bei Philippi war der perusinische Krieg zwischen L. Antonius und Octavianus ausgebrochen, 713 (41). Um diese Zeit entstand epod. XVI, wie man vermuthet, das früheste aller horazischen Gedichte. Rom schien seinem Untergange nahe. Der junge Dichter sieht nur noch eine Rettung in der Auswanderung nach jenen glücklichen Inseln, von denen er sagt (63—66):

Juppiter sonderte jene Gestade für frommes Geschlecht ab,

Als er die goldne Beit burch Erz verschlechterte;

Erz ließ, Eisen sodann er die Zeiten verhärten, aus denen, Weissage ich, den Frommen günst'ge Flucht sich beut; denn in düsterer Ahnung glaubt er Alles verloren (1—24):

Schon das zweite Geschlecht reibt auf sich im Zwiste der Bürger, Und Roma bringt durch eigne Kraft sich selbst den Sturz.

Sie, die verderben nicht konnten die grenznachbarlichen Marser, Noch auch des dräunden Porsena Etruskerschaar,

Capua nicht, wetteifernd in Tüchtigkeit, Spartacus' Grimm nicht Und, treulos in Unruhen, der Allobroger,

Die blauäugige Jugend der wilden Germania nimmer Bezwungen und der Bäter Abscheu, Hannibal,

Werden wir Frevlergeschlecht fluchwürdigen Blutes verderben, Und wieder wird einnehmen ihre Statt das Wild.

Siegreich wird ber Barbar, ach! treten die Asche und stampfen, Zu Rosse sitzend, mit dem lauten Huf die Stadt,

Und des Quirinus Gebeine, geborgen vor Winden und Sonne, O Gräuelanblick! wird sein Uebermuth zerstreu'n.

Sucht vielleicht in Gemeinschaft ihr oder der bessere Theil nur, Was solchen üblen Nöthen zu entgehen hilft?

Rein Rath wäre wohl besser als tieser: sowie der Phocaeer Gemeinde einst verfluchend und verwünschend floh

Aecker und Laren der Bäter und Heiligthümer zum Wohnsitz Den Ebern und den räuberischen Wölfen ließ,

Wohin die Füße nur tragen, zu gehen, wohin durch die **Wogen** Der West auch rufet ober ungestümer Süd.

Wollet ihr, ober vermag wer Bessres zu rathen? Was säumen Wir, weil noch günstig das Geschick, zu Schiff zu gehn?

Aus derselben Zeit ist vielleicht auch epod. VII, an bie Römer: Wohin, wohin, Berruchte, stürmt ihr? warum greift

Die Hand zum beigesteckten Schwert?

Hat nicht genug Latiner Blut schon überströmt

Gefilde, wie Neptunens Reich?

Auch gegen Einzelne richtete der Dichter bald seine Jamben, unter dem Einflusse seiner anfänglichen verbitterten Stimmung zum Theil mit rücksichtsloser Heftigkeit. Epod. IV erklärt er einem gewissen Bedius Rufus:

Solch' Widerwille, als ihn Wolf und Lamm bestimmt

Das Loos, ist zwischen mir und bir.

Ursprünglich ein Freigelassener, war dieser zu Reichthümern, zur Ritterwürde und zur Stelle eines Flottenführers gegen die aus Seeräubern und Flüchtlingen gebildete Seemacht des S. Pompeius gelangt und hatte durch seinen Uebermuth und seine Habsucht den Unwillen aller Besseren und auch unseres Dichters erregt.

Bas tann es nüten, ob fo viele Schiffe, mit

Der Schnäbel schwerer Last bewehrt,

Man gegen Räuber und bie Sclavenbande führt,

Ift biefer, biefer Kriegstribun?

— Epod. VI broht Horaz mit archilochischen Jamben die Ansgriffe eines bissigen Gegners abzuwehren, und epod X wünscht er dem Schiffe, das "den Stänker Maevius trägt", alle mögslichen Stürme. — Epod. Il führt er den Wucherer Alphius redend ein:

Beglückt der Mann, der vom geschäft'gen Leben fern,

Sowie der Vorzeit Menschenschlag,

Mit eignen Stieren ackernd baut bas Batergut,

Von aller Wucherei befreit!

Alphius schildert hierauf ganz begeistert das unschuldige Leben und die einfachen Freuden des Landmannes und — schließt der Dichter:

Wie dies geäußert Alphius, der Bucherer,

Ein Bauer schon in seinem Geift,

Da zog er Mitte Monats alle Gelber ein,

Um — fie am Ersten auszuleihn.

— Epod. XII verhöhnt er ein buhlerisches altes Weib, das ihn durch Geschenke und Briefe in ihr Netz zu loden versucht hatte, und epod. VIII geißelt er eine alte reiche und vornehme Kokette, die, die Philosophin spielend, auf deren Toilettentische die Schriften der Stoiker liegen, unseren jungen Dichter zu fesseln versucht haben mochte.

Der cynische Ton, der in diesen letzteren Gedichten herrscht, kehrt in womöglich höherem Grade sat. I, 2 wieder, welche Satire man wohl berechtigt ist, in dieselbe Zeit zu setzen. Das Haupt-

princip seiner Lebensweisheit war damals schon: nie die goldene Mittelstraße zu verlassen, und dieses Princip sucht er in der erwähnten Satire durch den Nachweis, wie die Thorheit immer von einem Extrem in das andere verfällt oder, wie er sich ausbrückt (24):

Fehler vermeibet der Thor und rennt in entgegengesetzte, an Beispielen aus dem socialen Leben, besonders in Beziehung zu

dem weiblichen Geschlechte, geltend zu machen.

Des Horaz Dichtertalent blieb nicht lange unbemerkt. Wir sinden ihn bald mit Birgil und Varius befreundet, und der Umsgang mit Geistes= und theilweise auch Schicksenossen mochte auf die Umwandlung seiner Stimmung und seiner politischen Ansschauung nicht ohne Einfluß sein. Er erkannte in Octavian den Mann, von dem man, wenn auch nicht die Wiederherstellung der Freiheit, doch die Rettung des Staates und die Wiederkehr des inneren Friedens erwarten könne. Er sügte sich klug den Umsständen und suchte sich mit der herrschenden Partei auszusöhnen. Durch Vermittlung des Virgil und Varius erhielt er um 716 (38) Zutritt zu Maecenas, der, wahrscheinlich durch die Offenheit, mit der sich ihm Horaz gab, eingenommen, nach neunmonatlicher Prüfung ihn in den Kreis seiner Freunde aufnahm. Horaz selbst erzählt uns dies für sein ganzes Leben wichtige Ereigniß sat. I, 6, 45 sig.:

Fest nun wieder zu mir, dem Sohn des früheren Sclaven, Welchen ja Jeglicher zwackt als Sohn des früheren Sclaven, Jeho, weil Hausfreund, Maecenas, ich dir din, doch ehmals, Weil als Tribunen von Roms Legionen mir eine gehorchte. Unders ist jenes als dies, weil zwar vielleicht mir die Bürde Jeder mit Recht mißgönnt, so doch nicht dich mir als Freund auch, Der du zumal vorsichtig nur Würdige wählst, die von schnöder Chrsucht fern. Nicht könnt' ich ein Glückstind darum mich nennen, Als verdankt' ich, zum Freund dich gewonnen zu haben, dem

Bufall. Nein, kein Zufall war's, der dich mir schenkte: was an mir Sei, hat der wackre Birgil dir gesagt einst, Barius nach ihm. Wie Audienz ich erhielt, da sprach ich nur Weniges stockend — Denn unmündige Scham ließ nicht mehr Worte mich sinden —: Richt daß von adligem Vater ich stamme, noch daß ich umher auf Meinen Besitzungen reite auf saturezischem Gaule, Rein, was ich war, das erzähl' ich. Du sprichst drauf, wie

es bein Brauch ist,

Wenig. Ich gehe; du lädst neun Monate später mich wieder Zu dir und heißest mich sein in der Zahl der Freunde.

Horaz fuhr fort, in Epoden und Satiren sein Dichtertalent immer mehr zu entwickeln. Balb nach der Bekanntschaft mit Maecenas scheint sat. I, 3 gedichtet zu sein, wozu die nächste Beranlassung der einige Zeit vorher erfolgte Tod des Sängers Tigellius gegeben haben mochte. Er beginnt die Satire, indem er uns ein Bild dieses antiten Virtuosen entwirft, der an Künstlercapricen und Sonderbarkeiten unseren modernen Virtuosen Nichts nachgab:

Dies ist die leidige Art von sämmtlichen Sängern, daß unter Freunden sie vie, auch noch so gebeten, zu singen bereit sind, Ungebeten nicht enden. Der Sarbe Tigell, der bekannte, Hatte sie auch an sich. Selbst Caesar, der zwingen ihn konnte, Wenn er ihn bitten gewollt bei der Freundschaft mit ihm und dem Bater.

Richtete auch Nichts aus. Kam wieder die Lust ihm, so stimmt' er An sein "Jo Bacchus" vom ersten Gericht dis zum Nachtisch, Bald im tiesesten Baß, bald wieder im höchsten Discante. Nichts von Gleichmaß war in dem Mann: oft ging er, wie

wenn schon Hinter ihm wäre der Feind, oft wieder, als hätt' er zu tragen Juno's Heiligthum; zweihundert Sclaven besaß er Oft, oft wieder nur zehn; bald sprach er von Kön'gen und

Fürsten

Und Großartigem blos, bald: Ein dreifüßiges Tischlein Möcht' ich nur, lauteren Salzes 'ne Muschel, 'ne Toga, die, noch so

Grob, mir die Kälte abwehrt. Millionen konntest du schenken Diesem so kargen, mit Wen'gem zufriedenen Manne: 'ne Woche, Und Nichts hatt' er im Beutel. Die Nächte hindurch bis zur Frühe

Wacht' er, den Tag durch schnarcht' er. Noch nie gab's Et= was, das also

Wenig sich gleichblieb.

Haben wir nicht auch unsere Fehler? fragt der Dichter. Gewiß und vielleicht nicht geringere; nur sind wir gegen die unsrigen blind, für die fremden aber haben wir Luchsaugen. Besser wäre es, wir sähen, wie zärtliche Eltern und Verliebte, selbst in den Mängeln unserer Nächsten nur Vorzüge. Aber wir verkehren sogar ihre Tugenden in Laster.

Frei von Fehlern ist Niemand geboren; nur der ist der Beste, Welchen die wenigsten drücken.

Gleichen wir daher unsere Fehler gegenseitig aus. Soll ich deine Auswüchse übersehen, halte mir meine Warzen zu gute; wenigstens solge nicht dem Grundsatze der Stoiker, daß alle Fehler gleich groß seien und keine Nachsicht verdienen; laß sie immerhin sich rühmen, allein die Weisen zu sein, allein Könige. Zupfen Runt, Gesch. d. röm. Literatur. II. 2. Aust.

doch solche Könige selbst die Straßenbuben beim Barte. Gern gönne ich ihnen ihr Reich;

mir werben die lieben

Freunde verzeihen den Fehl, den ich etwa aus Dummheit bes gangen;

Dafür werd' auch ich gern ihre Vergehungen dulden Und so glücklicher sein als Bürger, denn du als ein König.

Die von Horaz bisher veröffentlichten Satiren hatten allge= meines Aufsehen erregt. Sie hatten ihm Gönner erworben, aber auch Gegner hervorgerufen, theils strenge Kunftrichter, die der Satire ben Anspruch auf Poesie absprachen, theils ängstliche Gemüther, die in dem Satiriter den öffentlichen Ankläger fürchteten. In sat. I, 4 giebt Horaz seine Ansicht über die Bedeutung ber Satire als poetischer Gattung überhaupt und schildert, wie er selbst ein Satiriker geworden und in welcher Beziehung er als solcher zu der Mitwelt stehe. Die Satire, meint er, ist aus dem= selben Geiste hervorgegangen, wie die alte Comödie der Griechen. Diese übte ihr Strafamt gegen Lasterhafte mit aller Freiheit, und das that auch Lucilius, sein Vorgänger, nur daß er sich in der äußeren Form seiner Dichtungen von Eupolis, Kratinus und Aristophanes unterschied. Er glich ihnen an Wit und scharfer Beobachtung; aber er schrieb zu rasch und zu viel, baber ist Manches, was man wegwünschte. Es liegt im Wesen der Satire, daß fie ben Meisten mißfallen muß, weil sie sich getroffen fühlen. halb habe er, Horaz, sich auch bescheiben zurückgehalten, habe seine Gebichte nicht öffentlich vorgelesen, zumal er gar nicht auf ben Namen eines Dichters Anspruch mache:

Erstlich muß ich mich selbst von deren Zahl, die als Dichter Gelten ich lass', ausschließen; denn abzurunden ein Verschen, Darsst du genügend nicht nennen, noch wenn, gleich uns, dem Gesprächston

Einer annähernd schreibt, schon diesen als Dichter betrachten, Nur wem Erfindungstraft, wem Begeistrung, erhabenen Ausdrucks Gabe geworden, dem gönne die Ehre du dieser Benennung.

Die Frage, ob die Satire ein Gedicht sei, hängt davon ab, ob man auch die Comödie, die wie die Satire das wirkliche Leben copirt, für ein Gedicht gelten lassen will. Und ob die Satire mit Grund verdächtig sei, darüber entscheidet die Gesinnung und die Absicht des Satirikers bei der Rüge fremder Fehler:

Wer den Freund schmäht hinter dem Rücken; Wer ihn vor Andrer Verleumdung nicht schützt; wer darauf nur ausgeht,

Leute zum schallenden Lachen zu bringen, als Witling zu gelten;

Wer Ungesehnes erdenken, nicht Anvertrautes bewahren Kann, der, der ist ein Schwarzer, vor dem nimm, Kömer, in Acht dich!

Ein solcher Satiriker sei er nicht, meint Horaz. Seine Satiren seien das Ergebniß seiner praktischen Menschenstudien. Schon früh habe ihn sein Bater angehalten, auf das Treiben der Menschen zu achten, und er pslege in der Mußezeit seine Bemerkungen zu Papier zu bringen. So seien seine Satiren ein Spiegel des Lebens, wie die Comödie, und gleichsam ein praktisches Lehrbuch

der Lebensweisheit, ein moralisches Erempelbuch.

Die Beschuldigung des Horaz, daß die Satiren des Lucilius mangelhaft seien, hatte alle Verehrer ber älteren Boefie gegen ihn aufgebracht, und in sat. I, 10 tritt er ihnen als Anwalt ber neuen Richtung, die die Poesie durch ihn, Fundanius, Asinius Pollio, Barius und Bergilius genommen, mit Entschiedenheit und einer gewissen Gereiztheit entgegen, die von der unzarten Art, womit ihn die Gegner angegriffen haben mochten, hervorgerufen zu sein scheint. Er erkennet auch hier wieder die Berdienste des Lucilius an, doch wiederholt er den früheren Tadel der Flüchtigkeit, woraus die Nachlässigkeit, die Weitschweifigkeit und der Mangel an Abwechselung bes Tones zu erklären sei. Lucilius hätte sich auch in der Form, wie in dem Geiste, die alten Comiker der Griechen zum Mufter nehmen sollen. Seine Mischung von Griechischem und Lateinischem, die ihm seine Berehrer so hoch an= rechnen, sei ein Vergessen bessen, was man als geborner Römer der Heimath und den Eltern schuldig sei. Doch an einem Dichter Manches tabeln, heißt noch nicht ihn verwerfen. Hat doch auch Lucilius an Attius und Ennius Manches gerügt und ist ja selbst am großen Homer Einiges zu mißbilligen. Den Lucilius entschul= digt seine Zeit, die keine höheren Forderungen an den Dichter stellte. Lebte er heute, so würde auch er mehr Fleiß und eine sorgfälti= gere Feile anwenden.

Willst du schreiben, was werth sei wieder gelesen zu werden, Streich' oft aus und bemühe dich nicht um des Haufens Be-

wund'rung;

Sei mit wenigen Lesern zufrieden; du müßtest denn thöricht Lieber in Winkelschulen dictirt sehn deine Gedichte.

Ich nicht; denn mir genügt's, daß bie Ritter mir klatschen, wie dreist jüngst

Ausgepocht, die Andern verachtend, Arbuscula sagte. Ich, meint Horaz, schreibe nicht für den großen Hausen, sondern für die Classe hochgebildeter und geschmackvoller Männer, wie Plotius, Maecenas, Vergilius, Valgius, Pollio, Messalla. An ihrem Beisalle ist mir gelegen; was Leute wie Pantilius, Demestrius und Tigellius über mich urtheilen, das kümmert mich nicht.

Mit vieler Laune giebt Horaz sat. I, 5 ein Tagebuch seiner Reise von Rom nach Brundisium, die er im Gefolge des Maecenas gemacht hat. Die Reise fällt wahrscheinlich in bas Jahr 717 (37), als Maecenas, Cocceius Nerva und Fonteius Capito sich im Auftrage des Octavian nach Brundisium begaben, um dort mit Antonius wegen der Unterstützung gegen S. Pompeius zu unterhandeln. Nach dem Scholiasten hat Horaz eine ähnliche Satire des Lucilius, in der dieser seine Reise nach Capua und von da nach der sicilischen Meerenge beschreibt, vor Augen ge= Es scheint, daß Horaz an einem Beispiele den Unterschied zwischen ihm und seinem Vorgänger habe deutlich machen wollen; denn während der Reisebericht des Lucilius meist nur aus der trodenen Herzählung der Reisestationen bestand, weiß Horaz durch humoristische Schilderung seinen Gegenstand interessant zu machen. Mit vieler Laune beschreibt er die unruhige Racht auf dem Schiffe bei Forum Appii; den officiellen Empfang zu Fundi, "wo ein Ged von Schultheiß, der vom Schreiber zum Regiment des Orts emporgestiegen, mit seinem breiten Purpurstreif und Beihrauchfaß gar viel zu lachen gab" (Wieland), das Zusammentreffen mit feinen Freunden zu Sinuesfa:

Plotius, Barius nebst Bergilius kommen entgegen Zu Sinuessa uns, Seelen, wie lautrer die Erde sie niemals Trug und denen vor mir kein Andrer ergebener sein kann;

bas lustige Schauspiel in der Villa des Cocceius, "den edlen Hahnenkampf des Pickelhärings Sarment mit Messius, dem Gücker;" den Brand in der Wirthsküche zu Benevent: "wie die Gäste und Bedienten, heißhungrig jene, diese schückern und verstohlen in die Schüsseln sahren, Jeder noch was zu erhaschen sucht und, um das Ihrige zum Löschen beizutragen, allesammt mit vollen Backen durch= einander rennen;" das Nachtabenteuer in dem Meierhose bei Tri= vicum; endlich das Wunder zu Egnatia, das der Jude Apella glauben möge.

Das freundschaftliche Verhältniß unseres Dichters zu Maecenas hatte nicht minder den Neid Vieler erregt, wie die Auszeichnung, die seinen Gedichten zu Theil geworden. Man legte seiner Freundschaft zu Maecenas unlautere Motive unter, und er hielt cs das her für angemessen, in sat. I, 6 auseinanderzuseten, wie er, des Freigelassenen Sohn, zu der Bekanntschaft des Maecenas gekommen; wie er bei seiner vom Bater ererbten Gesinnung und bei seiner Anspruchslosigkeit in Maecenas nur den liebenswürdigen Freund, nicht den mächtigen Gönner suche, der ihm zu Ehre und Reichthum verhelse; wie glücklich er sich in dem freien und ungeswungenen Leben fühle, das ihm gerade seine niedrige Stellung verstatte:

Dies ist das Leben

Solcher, die ledig und frei von unseligem, drückendem Ehrgeiz.

Hierbei getröste ich mich viel angenehmer zu leben,

Eine drollige Anekdote enthält sat. I, 7. Horaz scheint selbst ige des Vorsalles gewesen zu sein. Als Brutus in Asien war, hienen in Clazomenae vor ihm, dem Praetor, ein gewisser Autilius mit dem Beinamen König (rex) und der Halbseche Persius wegen einer Streitsache, die sie mit großer Heit und Erbitterung gegen einander führten. Nach langem nund Herstreiten und nachdem Rutilius Gist und Galle über a Persius ergossen hatte:

Da nun schreiet, gebeizt mit italischem Essig, der Grieche Persius auf: Ich beschwör' bei den mächtigen Göttern dich, Brutus:

Warum erwürgest benn bu, der du Kön'gen den Garaus zu machen

Pslegst, den König nicht auch? Das, glaube mir, schlägt in dein Handwerk!

Einen anderen spaßhaften Borfall in den von Maecenas anstigten Gärten des Esquilinus schildert sat. I, 8. Der Dichter ünt den aus Feigenholz geschnisten Priapus redend ein. Dieser wihlt, wie die Zauberin Canidia mit ihrer Gehülfin Sagana ichten. "Kur freut mich," fährt er fort, "daß sie mich nicht ungesimt zu Zeugen dieser Höllenscene machten. Sie mußten mir gar in die Angst bezahlen, die das Geheul der Furien und ihre diese mir eingejagt. Denn mir entsuhr mit einem Mal ein wirt, daß mein seigenhölzernes Gesäß gleich einer luftgefüllten in mit einem lauten Knall zerbarst. Was die erschraken! Wie den Stadt zurannten! Wie Canidia die Zähne, Sagana die hohe www., die Kräuter und die Zauberbinden um die Arme im sallen ließ! Ihr hättet euch bei diesem Schauspiel krank geste (Wieland).

Sheußlichkeit vor. Sie hat einen Knaben seinen Eltern Scheußlichkeit vor. Sie hat einen Knaben seinen Eltern int, um ihn zu Tode zu quälen und seine Leber und sein Porrtes Mark zu ihrem Zauber zu benutzen. Vergebenst arme Kind um Schonung. Sie beginnt mit ihren Gestuch ihr Werk, wodurch sie einen reichen Alten in ihr Netz zu pehenkt. Der Knabe, dieses hörend, sleht nicht mehr; er ihrestische Verwünschungen aus; sein Fluch soll sie verfolgen, wird noch wird er sie in ihrem Schlase schrecken:

wird das Bolk die Gassen lang, von da und dort, kreuchte Betteln, steinigen,

Verstreun dann Wölse euer unverscharrt Gebein Und Vögel von dem Esquilin, Und meinen Eltern, die, ach! überleben mich, Wird dieses Schauspiel nicht entgehn.

— Epod. XVII ist ein Zwiegespräch zwischen Horatius und Canidia. Jener bittet die Zauberin um Schonung; doch diese broht mit noch schrecklicherem Zauber:

Du hättst verrathen und verhöhnet ungerächt Cotytto's Fest, des freien Amor Heiligthum?

Als Hoherpriester esquilin'scher Zauberei

Strassos mit meinem Namen angefüllt die Stadt? Canidia oder, wie sie nach dem Scholiasten eigentlich hieß, Gratidia, eine Salbenhändlerin aus Neapel, war gewiß eine damals in Rom sehr bekannte Persönlichkeit. In ihrer Jugend "von Schiffern und von brämern viel geliebt" (epod. XVII, 20), suchte sie im Alter sich durch Zaubermittel Verehrer zu versschaffen.

Des Dichters Vertrautheit mit Maecenas lockte Manchen zu bem Versuche, sich durch ihn bei dem mächtigen Sünstlinge des Octavian empfehlen und einführen zu lassen. Mit unübertrefslicher Laune schildert uns Horaz sat. I, 9 das Begegniß mit einem solschen Zudringlichen, von dem ihn nur, wie er sagt, Apollo retten konnte, und giebt bei dieser Gelegenheit eine Schilderung von dem edlen und ungezwungenen Tone, der in dem häuslichen Kreise des Maecenas herrschte:

Wie steht Maecenas mit dir? hebt Wieder er an. Ein Mann sür Wen'ge, gesunden Verstandes; Niemand wußte gescheidter das Glück zu benußen. Du hättest Einen gewaltigen Helser, der's Secundiren verstände, Wolltest du meine Person empfehlen. Mich hole der Henker, Wenn du nicht Alle sofort ausstächst. — Wir leben auf solchem Fuß dort nicht, wie du glaubst; kein Haus ist reiner als dieses, Fremder den llebeln der Art. Nichts schadet's mir, sag' ich, daß reicher

Dieser und Jener als ich und gelehrter ist; Jeder hat seinen Eigenen Plat. — Großartig! Beinah unglaublich! — Und doch ist's Wahr! — Du entzündst mir nur mehr noch die Lust, in die nächste Berührung

Mit ihm zu kommen. — Du brauchst nur zu wollen. Bei beinem Talent mußt

Du ihn exobern; er ist auch der Mann, der gewinnen sich läßt; brum

Macht er so schwer auch die erste Annäherung. — Weiß mir zu helfen.

Mit Trinkgelbern bestech' ich die Dienerschaft; weist man mich heut' ab,

Steh' ich zurück nicht gleich; auf Zeit und Gelegenheit pass' ich, Mach' auf der Straße mich an ihn, geleit' ihn; es gab ja das Leben

Nichts ohn' eifriges Mühen ben Sterblichen.

Wahrscheinlich auf den Wunsch bes Maecenas hat Horaz die bisher einzeln veröffentlichten Satiren gesammelt herausgegeben und fie dem Maecenas gewidmet, wie man vermuthet, im Jahre 719 (35). Er fügte ben schon bekannten noch sat. I, 1 hinzu, in der er sich direct an Maecenas wendet und die er daher gleich= sam als Zueignungsschrift an die Spitze der Sammlung gestellt hat. Sie ist eine Art Betrachtung oder Discurs über die In= consequenzen im gewöhnlichen Treiben ber Menschen und bietet in ihrem lockeren Zusammenhange ein naturgetreues Bild einer vom Augenblide eingegebenen Herzensergießung an den vertrauten Freund, der, wie er, ben Lebenszweck nicht in ein ewiges Ringen und Stre= ben nach bem Besit ber äußeren Güter, sondern in einen behag= lichen Genuß der Lebensfreuden sette. — Wie kommt es, fragt ber Dichter, baß Jeder, mit bem ihm vom Geschick ober ber eigenen Wahl zuertheilten Berufe nicht zufrieden, immer den Underen beneidet?

Glücklich ihr Krämer! so spricht von den Jahren beschweret der Kriegsmann,

Welchen die Fülle der Mühsal die Knochen schon mürbe ge= macht hat.

Wieder der Kaufmann sagt, wenn der Süd ihm das Schifflein umherwirft:

Lieber Solbat doch sein. Was weiter? Man schlägt sich; ein rascher

Tob kommt ober ein fröhlicher Sieg im Laufe 'nes Stündchens. Rlopft um den Hahnschrei schon an die Thür ein Rathes Bedürft'ger,

Lobt der in Recht und Gesetzen erfahrene Mann sich den Land= wirth.

Dieser hingegen, vom Lande zur Stadt durch die Bürgen gezogen,

Preist die Bewohner der Stadt allein als glückliche Leute! Benn nun ein Gott käme und sagte:

Will euch thun, was ihr wünscht: du sollst, der du eben Soldat warst,

Kaufmann sein, du, eben Jurist, ein Bauer! Bertauschet Euere Rollen und geht ihr hier, ihr dorthin. Geschwind denn! Was steht ihr? — sie schlügen es aus, und könnten doch glücklich Werden. Warum soll Juppiter da nicht ihnen die beiden

Baden mit Recht aufblasen im Jorn und erklären, er werde Nie inskünftige mehr so willig den Wünschen das Ohr leihn? Und fragt man diese Leute, warum sie sich abmühen: so sagen sie, sie wollen wie die Ameise für die Zukunft schaffen. Die Ameise jedoch ist klug genug, im Winter das Gesammelte zu genießen; sie aber rasten Sommer und Winter nicht; denn immer ist Einer, der reicher ist, als sie; darum wird ein todter Schap in die Erde vergraben, den zu berühren man sich hütet. — Aber, meinen sie, es ist so süß, von dem Vollen zu nehmen! — Als wenn den Durst zu löschen die kleine Quelle nicht genügte, sondern man vom Strome schöpfen müßte, der leicht uns mit fortreißt.

Wer so viel nur begehrt, als er braucht, der schöpfet sich weber Wasser getrübet vom Schlamm, noch verliert er das Leben im

Strome.

Aber ein gut Theil Menschen, getäuscht von falscher Begierbe, Sagt: Nie hat man genug, da soviel man nur gilt, als man Gelb hat.

Was ist mit Solchen anzusangen? Laß sie bei ihrer jämmerlichen Gesinnung und kümmere dich nicht um sie, da sie es ja selbst nicht besser wollen, wie jener Geizhals in Athen, der sich über das Gerede der Leute in folgender Weise hinweg zu setzen pflegte:

Das Volk zischt aus mich; ich selber hingegen

Klatsche mir Bravo zu Haus, wenn im Kasten die Füchs' ich betrachte.

Die Fabel vom Tantalus gilt von dir, der du beim Ueberstusse barbend in Angst und ungeliebt dein Leben verbringst, wenn es nicht etwa dir wie dem Ummidius ergeht, dem seine ehemalige Sclavin als eine zweite Klytaemnestra mit einer Zimmeraxt den Kopf entzwei hieb. — Wohlan, fragst du, was soll ich thun? ein Verschwender wie Maenius und Nomentanus werden? — Reinesweges!

Giebt's doch in Allem ein mittleres Maß, kurz, giebt's doch gewisse

Grenzen, darüber nicht mehr wie darunter das Rechte bestehn tann.

Schauen wir nicht immer vorwärts auf die, welche mehr haben, sondern auch oft rüdwärts auf den Hausen der Aermeren. Das thun freilich die Meisten nicht, sondern wie die Wettrenner will Jeder seinen Vordermann überholen, die Zurüchleibenden verachtend:

Daher kommt es, daß selten wir Einen zu finden vermögen,

Der glückselig gelebt zu haben geständ' und am Ende

Wie ein gesättigter Gaft aus dem Leben befriedigt abschiede. Als ein Seitenstück zu dieser Satire kann sat. II. 2 gelten. Der Dichter läßt den Ofellus, einen wackeren Landmann, die Mäßig-

keit und Einfachheit des Lebens preisen. Wie es üppiger Genüsse nicht bedürfe, um glücklich zu leben, davon ist eben Ofellus ein Beispiel. Als Horaz noch ein Knabe war, hat er ihn schon ge-Damals lebte Ofellus noch auf seinem eigenen Gute, und jett, da er es in den Bürgerkriegen verloren hat und für Tage= lohn sein früheres Eigenthum bebauen muß, ist er nicht minder zufrieden:

Richt leicht kam, so erzählt' er, an einem gewöhnlichen Tage Etwas zu Tisch als Kohl und ein Stück von geräuchertem Schinken.

Und wenn ein Gastfreund nur nach längerer Zeit bei mir vorsprach Ober bei ruhender Arbeit im Regen ein Nachbar als lieber Tischgaft, ließen wir uns zwar Fische, geholt aus der Stadt, nicht Schmeden, boch aber ein Sühnchen und Bodchen; es zierten ben

Nachtisch

Rüsse, getrocknete Trauben barauf und gespaltene Feigen. Dann ein Spielchen, wobei das Berfehen das Trinken bestimmte; Das Gebet zu ber Ceres, in ragenden Halmen zu sprießen, Glättete auch beim Beine ben Ernst ber gerunzelten Stirne. Möge das Schicksal wüthen und neue Verwirrung erregen: Bas tann's hier noch nehmen? Bie viel bin wen'ger genährt ich, Rinder, und ihr, seit hierher ber neue Besitzer gekommen?

Was wir unser nennen, ist doch nur geborgt; geht es nicht burch schlechte Wirthschaft oder durch schlechte Menschen verloren, so

raubt es uns doch sicher ber Tod.

Darum benn tapfer gelebet

Und mit tapferem Herzen dem widrigen Schicffal begegnet! Schon Ennius und Barro hatten über die Erforberniffe eines comfortablen Mahles geschrieben. Horaz hat dieses Thema sat. II, 4 mit komischem Ernste behandelt. Er trifft einen bekannten Gourmand, dem er, aus welchem Grunde ist nicht sicher, den Namen Catius giebt. Der Dichter will mit ihm ein Gespräch Catius entschuldigt sich mit einem bringenden Ge= schäfte: er habe, ehe er es vergesse, die eben vernommenen Lehren einer neuen Weisheit, der die des Pythagoras, Sotrates und des gelehrten Plato weichen muffe, aufzuzeichnen. Auf vieles Bitten findet er sich bereit, die Lehren mitzutheilen; den Namen bes Reisters aber muffe er verschweigen. Er giebt hierauf bie vollständige Theorie dessen, was zu einem anständigen Mahle gehört, in spstematischer Ordnung von den Eiern an bis zum Nachtische, rühmt sich beiläufig als den Erfinder einiger neuen Einrichtungen der Tafel und schließt mit einigen allgemeinen wichtigen Bemer= kungen, die noch heute ihre Geltung haben:

Bar sehr Ekel erregt es bem Magen, berührte ber Bursche, Bährend Genaschtes er lecte, mit fettigen händen den Becher, Der wenn widriger Schmut anklebt ehrwürdigem Mischtrug. Wie so wenige Kosten erfordern doch einfache Besen, Duehlen und Sägemehl! Und sehlt's dran, groß ist die Schande, Daß du mit schmutigem Besen absegen das farbige Steinwert, Tyrische Decken umgeben mit ungewaschnen Behängen Wirklich kannst und vergessen, je weniger Mühe und Auswand Solcherlei macht, daß es besto gerechteren Tadel verdient, als Was sich die Taseln der Reichen allein zu gönnen vermögen!

Ein Gegenstück giebt sat. II, 8, bie Beschreibung, die Fun= banius bem Horaz von bem Gastmahle macht, bas ein gewisser Nasibienus dem Maecenas zu Ehren veranstaltet hatte. sidienus, wahrscheinlich ein reicher Emporkömmling, hatte sich die hohe Gunft ausgebeten, den Maecenas und einige seiner Freunde bei sich bewirthen zu bürfen. Es ist Alles in reichem Maße vor= handen; aber man merkt es, daß der Wirth sich nie in gewählten Areisen bewegt hat. "Klägliches Vornehmthun!" (divitias miseras) bezeichnet Horaz treffend die Sucht des Mannes, dem aller feiner Tact und alle Urbanität abgeht. Er weiß seine Gäste von nichts Besserem zu unterhalten, als wie jedes Gericht heißt und woher es kommt. Zum Unglück stürzt mitten im Speisen ber Baldachin ein und richtet eine allgemeine Berwirrung an. Der Wirth ift untröstlich. Die Gäfte reben ihm gut zu. Nasibienus sucht ben Fehler wieder gut zu machen: er läßt neue Speisen auftragen und fährt fort, von jedem Gerichte die Natur= und Kunftgeschichte zu

geben. Den Gaften ift längst aller Appetit vergangen.

Horaz war von Maecenas mit einem kleinen Landgute im Sabinischen beschenkt worden, um 721 (33). Er hatte es sich bort gemüthlich eingerichtet, hatte seine kleine Sammlung von Lieblingsschriftstellern, wie Plato, Menander, Eupolis und Archilochus, dahin bringen lassen, hatte gehofft, bort viel studiren und schreiben zu können; aber der angenehme Aufenthalt verlockte auch ihn zu einem dolce far niente. Er fühlte sich nahe baran, Geschmack an bem Leben vornehmer Herren zu finden und es den reichen Gutsbesitzern nachzuthun. In sat. II, 3 macht er sich selbst mit feiner Fronie zum Gegenstande der Satire. Damasippus macht unserem Dichter am Saturnusfeste ungebeten auf seiner Billa einen Besuch. Der gute Mann hatte, was er in seinem Handel mit Antiquitäten und Landgütern erworben, durchgebracht und war, wie er sich ins Wasser stürzen wollte, von dem weisen Stertinius aurückgehalten und zum Stoiter mit langem Barte umgeschaffen Rett erklärt er alle Menschen für Narren und nimmt nur sich und seinen Lehrer Stertinius aus. Seine Behauptung belegt er mit einer Menge von Beweisen und Beispielen. — "Ich gestehe," sagt Horaz, "daß auch ich ein Thor bin; nur sage mir, an welcher Geisteskrankheit ich wohl leibe?" — "Erstens: bu

baust und willst es großen Herren gleichthun. Was Maecenasthut, schickt sich das auch für dich? Nimm dich in Acht, daß dir's nicht gehe, wie dem Frosch in der Fabel, der sich aufblähte, bis er platte. Zweitens: du machst Verse, das heißt, du gießest Del ins Feuer. Hat ein Vernünftiger je gedichtet, so bist auch du vernünftig. Drittens: deine tolle Hitze." — "Genug." — "Viertens: dein Auswand, der deine Mittel übersteigt." — "Herr Damasipp greif' Er an Seine Nase sich!" — "Fünstens: die vielen Liebschaften." —

D bu größerer Narr, o schone doch endlich des kleinren! Nicht lange darauf ist sat. II, 6 geschrieben. Horaz fühlt

sich ganz glücklich in bem Besite seines Lanbgütchens:

Das war immer mein Wunsch: ein Gütchen von mäßiger Größe, Wo ein Garten und dicht am Hause ein lebender Quell sei, leberdies noch ein Wenig Gehölz. Es gewährten die Götter Mehr und Besseres noch. Mir genug. Nichts weiter ersteh' ich, Naia's Sohn, als daß du auch dauernd erhältst das Geschenk mir! Wenn er nur nicht so oft nach der Stadt müßte! Hier giebt es schon vom frühen Morgen an verdrießliche Geschäfte; dann das unangenehme Gedränge, wenn ihn sein dankbares Herz nach dem Esquilin zu seinem Maecenas treibt, bei dem allein ihm wohl ist; die vielen gerichtlichen Termine und amtlichen Conferenzen; und endlich, was das Lästigste ist, die Schaar von Supplicanten, die

gierigen, die von ihm Staatsgeheimnisse erfahren möchten: Wohl das siebente Jahr, doch näher dem achten, entsloh schon, Seit Maecenas begann, mich zur Zahl der Seinen zu rechnen, Insofern er auf Reisen mich mit in den Wagen zu nehmen Und zu vertraun mir geruhte gewöhnliche Dinge von der Art: "Was ist die Uhr?" — "Ist der Thraker Gallina dem Sprus

sich an ihn um Fürsprache bei Maecenas wenden, und von Reu-

gewachsen?" — .

"Wer sich genug nicht verwahrt, ben beißt schon am Morgen die Kälte" —

Und was ohne Gefahr man ritigen Ohren vertrauet. Alle die Zeit ward mehr zum Gegenstande der Wißgunst Täglich und stündlich mein Ich. Hat's mit die Spiele gesehen, Mit im Campus gespielt — "Das Glückstind!" rusen dann Alle. Läuft von dem Markt durch die Straßen der Stadt ein schaus rig Gerücht um,

Fraget mich jeder Begegnende gleich: "D Lieber, du mußt das Wissen, da du mit den Göttern ja stehest in näh'rer Berührung. Hörtest du was von den Dakern?" — "Ich gar Nichts." —

"Wie du doch immer

Bist und bleibest ein Schalk!" — "Nein, strafen mich sämmt= liche Götter, Wenn ich was weiß!" — "Sag', wird die versprochenen Aecker den Kriegern

In Sicilien ober Italien Caesar ertheilen?" —

Schwöre ich, Nichts zu wissen, so staunen sie an mich als einen Menschen, man bente, von einz'gem und unergründlichem Schweigen.

Dabei wird mir Geplagtem verborben ber Tag und ich wünsche: D wann werbe ich, Flur, dich schaun? Wann wird es vergönnt sein,

Bald aus ben Schriften ber Alten und bald aus Schlummer .
und müß'gen

Stunden ein süßes Vergessen des Sorgenlebens zu schöpfen! Nur dort fühlt er sich heimisch, wenn er beim einsachen Mahle mit seinen Leuten und Nachbarn nicht von fremden Angelegensheiten, von Schauspielern und Tänzern, sondern davon spricht, was Jeden angeht: ob Reichthum oder Tugend glücklich mache; ob Vortheil oder Rechtlichkeit das Band der Freundschaft knüpse; was das Wesen und der Zwed des Guten sei. Nachbar Cervius giebt dazu gelegentlich ein passendes Geschichtchen; so z. B. erzählt er, wenn Jemand des Arellius Reichthum preist, ohne zu wissen, wie viel Kummer er ihm macht, die bekannte Fabel, wie die Feldmaus bei der Stadtmaus zu Gaste war und wie sie, mitten bei dem leckersten Mahle vom Knarren der Thür und von Hundegebell erschreckt, zitternd auseinander stoben, worauf die Feldmaus sagte:
Für ein Leben wie dieses

Dank' ich gar schön. Fahr' wohl! Mein Wald und das Loch, das mir Schutz beut

Vehnlich, wie in sat. II, 3, macht sich Horaz auch sat. II, 7 selbst zum Gegenstande der Satire. Sein Sclave Davus benutt die Freiheit, die ihm das Saturnussest giebt, und hält seinem Herren eine Strafpredigt. Du wirfst Anderen, sagt er, ihre Inconsequenzen vor und bist doch selbst der inconsequenteste Mensch. Du lobst das Glück und die Tugend der Alten und würdest dich doch, wenn ein Gott dies Glück dir gewährte, schönstens dafür bedanken. Ferner:

Bist du in Rom, so willst du aufs Land; auf dem Lande er= hebst du,

Leichter Patron, zu ben Sternen die Stadt. Bist nirgends zu Tisch bu

Grade geladen, dann lobst du ben Kohl, in Ruhe genossen, Gleich als gingst du gefesselt wohin sonst, nennst du dich glücklich Also, freust dich, daß nirgends du brauchest zu zechen! Entbietet Dich Waecenas indeß, wenn die Lichter zuerst man gezündet,

Spät als Gast noch zu sich: Bringt Keiner das Del mir in Eile?

Hört wohl Einer? so polterst mit lautem Geschrei du und läufst fort.

Mulvius trollt sich hinweg und die andern Schmaroper, dir wünschend,

Was sich aussprechen nicht läßt. "Nun ja, kann Jener wohl sagen,

Leicht, ich gestehe es, leitet der Bauch mich, es hebt sich mir Nichtsnut,

Faulpelz, willst du, auch Schlemmer, beim Bratendufte die Nase; Doch da dasselbe du bist, was ich, und vielleicht auch noch schlimmer:

Solltest du mich anfahren als Besserer gar und in schöne Worte das Laster verhüllen?"

Ich bin, fährt Davus fort, bein Knecht; du aber bist deiner Lüste Anecht und wirst wie eine Gliederpuppe von fremder Hand hinund hergezogen. Während ich mein Schätzchen mit leichter Mühe gewinne, kosten dir deine Liebschaften viel Geld und bringen dir manche Gefahr. Wenn du vor einem Gemälde des Pausias wie versteinert stehst, was bist du besser, als wenn ich gemalte Mordgeschichten in einer Bube mir anschaue? Davus, heißt es dann, ist ein Schlingel und vertändelt seine Zeit, indeß man dich noch als feinen Kunftkenner bewundert. Ein Taugenichts bin ich, wenn mich ein frischer, noch warmer Pfannenkuchen reizt, und mein Rücken muß meine Lüsternheit bußen; als wenn beine Tugend und bein Geist sich nicht von lockeren Schmäusen in Bersuchung bringen ließen und du ungestrafter bliebest, wenn du bei theueren Rahlen schwelgest. Nein, verdorbener Magen, ungesunder Körper, unsichere Füße sind beine Strafen. Der Bursche, der des Nachts eine Traube stiehlt, bekommt Schläge; und des Sclaven Herr, der seinem Gaumen zu Liebe ein Grundstück nach dem anderen los= schlägt, handelt der nicht noch viel knechtischer?

Nimm noch hinzu, baß du auch kein Stündsten mit dir dich beschöftigen konnst und die Wuse ge

Stündchen mit dir dich beschäftigen kannst, noch die Muße gehörig Rupen und selbst vor dir fliehst wie ein flüchtiger Sclave, mit Wein bald,

Bald mit Schlaf es versuchend, die Sorge zu täuschen: vergebens; Denn nachdränget und folget die schwarze Begleitrin dem Flücht=

Wo einen Stein her? — Wozu braucht's den? — Wo Pfeile ber? — Rasend

Buß der Kerl sein oder er dichtet. — Wenn du dich nicht eiligst Fortscheerst, kommst du als neunter zur Feldarbeit aufs Sa= binum. Die Erbschleicherei war in Rom zu einem förmlichen Gewerbe geworden: sat. II, 5 ist gegen sie gerichtet. Der Dichter hat die Form der Travestie gewählt, anknüpfend an Homer's Odyssee XI, 100 flg. Der Seher Tiresias hat in der Unterwelt dem Ulizes verkündet, was ihm noch bevorstehe. Ulizes verlangt, er solle ihm noch ein Mittel an die Hand geben, wie er sein zerrüttetes Versmögen wieder herstelle,

zumal ja ohne Vermögen

Abel sowohl, wie Tugend noch weniger gilt als ein Strohwisch. Willst du, antwortet ihm Tiresias, auf die kurzeste Art reich wer= ben, so suche burch Geschenke einen reichen, kinderlosen Greis zu angeln. Sei er ein noch so großer Schurke, schlag' es ihm nicht ab, wenn er es verlangt, bich öffentlich an seiner Seite seben zu lassen. Wenn er, nachdem er angebissen, doch wieder entschlüpft, gieb nicht gleich die Hoffnung auf. Einen Anderen fängst du vielleicht durch beinen richterlichen Beistand, wenn du mit allem Eifer seinen mißlichen Proceß glücklich zu Ende führest. Um die Sache nicht gar zu auffallenb zu machen, wende beine Dienste zu= weilen einem Manne zu, ber einen Sohn von etwas schwächlicher Gesundheit hat. Im schlimmsten Falle kannst du ja als zweiter Erbe eintreten. Giebt dir Einer sein Testament zu lesen, so wei= gere dich und schieb es von dir, doch nicht ohne einen Blick hineingeworfen zu haben, ob es nicht etwa heißt, wie im Testamente des Coranus: Dem Nasica und ben Seinigen vermache ich als Legat bas Jammern und bas Klagen. Steht bein Alter unter dem Pantoffel einer schlauen Wirthschafterin ober eines alten Dieners, so halt' es ja mit ihnen; lobe sie, damit sie dich hinter dem Rücken wieder loben. Das Wichtigste bleibt jedoch immer, die Hauptperson zu gewinnen. Schreibt er schlechte Berse, so rühme sie. Ist er ein Damenfreund, so führe ihm beine Penelope Sie hat den Freiern widerstanden, weil sie junge Leute waren, die nicht viel zu spendiren hatten. Hat sie aber einmal von dem Profitchen des Alten gekostet und mit dir getheilt, bann wird sie schwerer wie ein Hund vom fetten Leber abzuhalten sein. Ueberhaupt:

Geh' pfiffig zu Werke:

Laß es an Mühe nicht fehlen; doch thu' auch des Guten zu viel nicht.

Einen, der mürrisch und grämlich, den ärgert ein Schwätzer nur mehr noch;

Aber auch schweigsam barfst bu nicht sein. Sei Davus im Lustspiel,

Stehe mit hängendem Kopfe, wie ganz durchdrungen von Ehr= furcht.

Beige dich dienstbeflissen: erinnre ihn, wenn sich der Wind hebt,

Sorgfam das theuere Haupt zu verhüllen; mit stämmenden Schultern

Zieh' ihn aus dem Gebränge, und plaudert er, spiz' ihm die Ohren. Hört er sich über Gebühr gern loben, so setze ihm arg zu, Bis er "Genug schon!" schreit, die Hände zum Himmel erhoben, Blase mit schwülstigen Reden den immer anwachsenden Schlauch auf.

Wenn er dich endlich von langer Bemühung und Knechtschaft befreit hat

Und du gewiß bist, daß wachend du hörtest: Es soll von dem vierten

Theil sein Erbe Ulizes: — "So ist mein trautester Dama Jett nicht mehr; wo sind' ich so braven, so bieberen Freund noch!"

Laß so gelegentlich fallen, wo möglich mit einigen Thränen; Förderlich ist's, zu verbergen die Freude verrathende Miene. Falls anheim dir gestellt ist das Grabmal, dau' es nicht knickrig; Als großartig muß das Begräbniß die Nachbarschaft loben. It Miterbe vielleicht ein ältlicher Mann, der bedenklich Hustet, so sage ihm, kaufe ein Grundstück oder ein Haus er Gerne von deinem Antheile, du ließest's mit Freuden zum Scheinkauf.

Doch mich ziehet gebietrisch Proserpina. Lebe in Wohlsein.

Gleichsam als Prolog zu ber zweiten Sammlung der Satiren, deren Herausgabe man etwa in das Jahr 724 (30) setzt, versaßte Horaz die erste Satire zur Vertheidigung seiner Dichtungen, nas mentlich gegen den Vorwurf der Schmähsucht und zur Besprechung der Gründe, die ihn zu der Beschäftigung mit dieser Gattung des wogen und davon zurückgehalten hätten, sich auf einem minder gefährlichen und dabei sohnenderen Felde zu versuchen. — Horaz hat sich zu dem berühmten Rechtsgelehrten E. Trebatius Testa begeben, um seinen weisen Rath einzuholen. "Manchen," sagt er, "scheine ich zu scharf in meinen Satiren und über das Geseh hinauszugehen; Andere halten meine Dichtungen für sast= und traftlos: solche Verse könne man Tausende in einem Tage machen. Rathe mir: was soll ich thun?" — "Dich ruhig halten!" — "Ich will verdammt sein, wenn das nicht das Beste ist; aber ich kann nicht schlasen." —

"Dreimal Sollen den Tiber durchschwimmen gesalbt. die, denen ein tiefer Schlaf noth thut, und zu Nacht mit Wein anseuchten den Körper! Oder, wosern so sehr dich die Schreibsucht treibet, so wag's und Singe die Thaten des Caesar, des unüberwindlichen; reichen Lohn wird bringen die Müh." — "Gern möchte ich, bester Papa; doch

Fehlet die Araft. Nicht Jeder vermag speerstarrende Heere, Noch am gebrochnen Geschoß hinsterbende Galler zu schildern, Oder die Wunden des Parthers, der niedersinket vom Pserde!"— "Doch als gerecht und tüchtig ihn schildern, das konntest du, wie den

Scipiosprossen der weise Lucil." — "Nicht soll's an mir sehlen, Bietet Gelegenheit selbst sich. Es werden zu günstiger Zeit nur Finden ein achtsames Ohr bei Caesar die Worte des Flaccus. Streichelt man ihn ungeschickt, schlägt aus er, ringsum sich beckend."

"Immer besser, als wenn du Pantolabus, den Schmaroper, und Nomentanus, den Schlemmer, geißelst und dir den Haß der Leute zuziehst, die fürchten, sie könnten auch einmal an die Reihe kommen."— "Was soll ich thun? Es liegt einmal in meiner Natur. Wer mich nicht reizt, den greife ich auch nicht an; doch wer mit mir anfängt, der soll es bereuen:

Um es zu lang nicht zu machen: ob meiner ein ruhiges Alter Wartet, ob schon mich der Tod umgiebt mit schwarzem Gesieder, Reich, arm, sei es zu Rom, sei's — will's das Geschick — als

Berbannter,

Wie sich auch färbe mein Leben: ich schreibe!"—
"So fürchte ich, mein Kind, du treibst es nicht lange. Bald wird dich einer deiner mächtigen Freunde durch Kälte tödten."— "Wie? War doch auch Lucilius Satiriker und hat sich immer der Gunst des Scipio und Laelius zu erfreuen gehabt, und stehe ich ihm auch an Geist und Range nach, so wird doch der Neid selbst es gestehen müssen, daß ich mit Großen gelebt habe. Hast du dazgegen was einzuwenden? — "Nichts Erhebliches; nur will ich bich warnend erinnern:

Wenn wer schlimme Gedichte auf Einen verfasset, so tritt Recht Ein und Gericht." — "Ganz wohl: wenn schlimme; wie aber, wenn gute

Einer verfaßt und ein Richter wie Caesar selbst ihn gelobt hat? Wenn, wer selber unsträsslich, den Tadelswürdigen anbellt?" — "Dann cassiren wir lachend die Acten und lassen dich laufen."

Die Satiren sind offenbar diejenigen Dichtungen, in denen sich der horazische Geist in seiner ganzen Frische zeigt. In ihnen ist die heitere und oft, besonders in den älteren Satiren, kede und muthwillige Laune des Jünglings gepaart mit der reisen Verstandesschärfe des Mannes. Dadurch, daß die Zeitumstände den Dichter gezwungen haben, die Satire aus dem Gebiete des politischen Lebens in das des geselligen zu übertragen, hat sie an allgemeinem und nachhaltigem Interesse gewonnen und die lucilische Satire, in der die nationale Rücksicht die allgemein menschliche überwog, verdrängt. So stellte sich zwischen der lucilischen und

horazischen Satire ungefähr dasselbe Verhältniß her, wie zwischen ber alten und neuen griechischen Comödie. Die Satire des Varro war eine ähnliche Uebergangsstufe, wie die sogenannte mittlere Comödie der Griechen.

Neben der Bearbeitung der Satire geht die Abfassung der Epoben her. Wenn die frühesten Epoben (VII, XVI) noch einen politischen Charafter tragen, indem sie ben Unwillen des Dichters über die Wirren der Bürgerkriege ausdrücken, so sind die zunächst folgenden persönliche Angriffe gegen Ginzelne, die den Born ober ben Spott bes Dichters erregt haben (II, IV, V, VI, VIII, X, XII, XVII). Je mehr aber Horaz sich selbst in ben feinen Ton ber höheren Gesellschaft, in der er Aufnahme gefunden hatte, einlebte, desto mehr verlor auch diese Gattung die gehässige Bitterkeit und den ungebundenen, oft chnischen Ton, bis sie zulett mehr einen lyrischen Charakter annahm, bald sich ber Elegie nähernd, wie epod. XI an Pettius, worin ber Dichter über die Spröbigkeit bes von ihm geliebten Lyciscus klagt; epod. XV, in der Horaz die treulose Neaera an ihre Schwüre mahnt und seinem glück= lichen Nebenbuhler ein gleiches Schicksal, wie es ihn betroffen, voraussagt; epod. XIV, an Maecenas, bei bem er sich wegen der Verzögerung der versprochenen Sammlung der Epoden mit der Liebe zur flatterhaften Phryne, die ihn ganz in Anspruch nehme, entschuldigt; — bald Lust und Fröhlichkeit athmend, wie epod. XIII, die Aufforberung an Freunde, einen düsteren Winter= tag sich durch Wein und Gesang zu erheitern, eingebenk ber Mahnung des Centauren Chiron an den nach Troja ziehenden Achilles:

Mache ein jegliches Uebel gelinder durch Wein und Gesang dort, Die süßen Trostzusprecher trüb blickenden Kummers und Grams.

Epod. III ist die scherzhaste Erwiederung auf eine Nederei, die sich Maecenas gegen Horaz erlaubt hatte, indem er ihm ein mit Knoblauch, der dem Dichter widerstand, stark gewürztes Gericht vorgesett: "Ein Gist für Vatermörder ist der Knoblauch, noch wirksamer als Schierling. Nur Schnitter können solches Zeug verdauen; ich fühl's im Magen noch, als hätte Canidia mir die Kost bereitet. Knoblauch war es, womit Medea ihren Jason gessalbt, ehe er die Stier' ins unbekannte Joch gespannt; Knoblauch, womit sie das Gewand bestrich, das ihrer Nebenbuhlerin den Tod gebracht. Nicht solchen Hauch entsendet auf das dürstende Apulien der Sirius; nicht also brannte Deianira's Liebesgabe auf den Schultern ihres Hercules. Wenn, spaßender Maecenas, je du wieder nach dergleichen lüstern bist, so wünsche ich, daß die Hand vorhaltend dir den Kuß dein Mädchen weigere."

Die beiden noch übrigen Epoden sind kurz vor und nach der Munt, Gesch, d. röm. Literatur. II. 2. Aufl.

Schlacht bei Actium, 723 (31), geschrieben. In epod. I drückt Horaz den Wunsch aus, den Maecenas, der zu Schiffe den gegen Antonius ziehenden Octavianus begleiten sollte, nicht verlassen und alle Gefahren mit ihm theilen zu dürfen:

Als bein Begleiter werd' ich minder sein in Furcht,

Die ja Getrennte mehr beherrscht. Horaz hat diese Epode, weil sie seine treue, uneigennützige Freundschaft zu Maecenas kund giebt, an die Spitze seiner gesammelten Epoden, gleichsam als Widmung an Maecenas, gestellt. — Unsmittelbar nach der ersten Nachricht von dem Siege des Octavianus über Antonius ist epod. IX gedichtet. Der Dichter will mit Maecenas beim Klang der Becher und der Lieder das glückliche Ereigniß seiern:

Ein Römer, wehe! — streiten werdet's, Enkel, ihr, —

Trägt einem Beibe unterthan

Schanzpfahl und Waffen, kann als Krieger fügen sich Gar runzligen Verschnittenen,

Und mitten unter Kriegsstandarten schaut — o Schmach! — Der Sonnengott ein Mückenzelt.

Drob murrend wandten zweimaltausend Gallier

Die Rosse, Caesar jauchzend, um,

Und Feindesschiffe bergen sich im Hafen, schnell

Das Hintertheil linksum gebreht.

Caesar bereitet jest seinen Triumph vor, während der fliehende Antonius den Purpurmantel mit dem Trauerkleide tauscht:

Bring' her uns, Bursche, Becher von noch größ'rem Daß

Und Chier ober Lesbier!

Noch besser, schenke du uns ein den Caecuber, Daß er des Ekels Fluß uns dämmt:

Die Sorg' und Furcht um Caesar's Sache lösen wir Mit süßem Sorgenbrecher gern.

Die Erscheinung ber Gesammtausgabe ber Epoden setzt man

furz nach 724 (30).

Horaz wandte sich jett ganz der Lyrik zu. Ihn hat weniger ein inneres Bedürsniß zur Gesühlspoesie getrieben — denn dazu war er zu sehr praktischer Verstandesmensch —, als der aus sorgsfältigen Studien der Griechen hervorgehende Drang, mit ihnen in einer Gattung zu wetteisern, die bisher von den Kömern gar nicht oder nur unvollkommen angebaut worden war. Horaz war weniger Dichter, als seiner Kunstkenner und praktischer Aesthetiker, der den Spuren der Griechen nachzugehen wußte, ohne auf der einen Seite in sclavische Nachahmung, auf der anderen in einen schülerhaften Dilettantismus zu verfallen. Was bisher, wie er so oft selbst rügt, den Kömern gesehlt hat, das war der Fleiß und die Sorgsalt in der Behandlung der Sprache und des Versmaßes.

Es ist baber bie Meisterschaft ber sprachlichen und metrischen Form, nach der er vor Allem strebte, und worin auch sein unbestrittenes Berdienst besteht. Rein Dichter hat so saubere und correcte Arbeit geliefert, als er. — Er hat von den Griechen die Runft entlehnt, ohne dafür die Natur bes Römers hinzugeben. Sein Ausbruck trägt bas echt lateinische Gepräge, bem bie bin und wieder vorkommenden Gräcismen keinen Eintrag thun, ba ihn bei ber Anwendung berselben ein feiner Tact für bas Schick= liche und Erlaubte leitete. Beim Gebrauch ber lyrischen Bers= maße hat er sich strengere Fesseln angelegt, als selbst die Griechen, im richtigen Gefühle bessen, was bas romische Ohr verlangte. Bei der Bahl der Stoffe wußte er klug seine Kräfte zu berechnen und sich barnach zu beschränken. Er begann mit leichten Liebern der Liebe und Freundschaft, wobei er sich noch eng an seine Vorbilder Alcaeus, Sappho und Anakreon anschließen konnte, und baß er es gethan, bavon finden sich Spuren in einzelnen Bersen, die er fast wörtlich aus ihnen übersetzt hat. Die Liebe schildert er von ihrer sinnlichen Seite in ihren verschiedenen Erscheinungen und Bandlungen, wie er sie in ben mannigfaltigften Berhältniffen zu seinen vielen Geliebten angeblich selbst erfahren hat. Man hat beshalb Horaz den Vorwurf des Leichtfinnes und der Flatterhaftigkeit gemacht, indem man alle bie vielen Namen von Gelieb= ten, die er in seinen Gedichten feiert, für wirkliche Personen gehalten hat, indes die meisten nur poetische Fictionen find. dem Vorwurf der Liederlichkeit hat schon Lessing unseren Dichter Horaz konnte dasselbe von sich sagen, was auch Catull zu seiner Rechtfertigung äußert (XVI, 5): die Gedichte brauchen nicht keusch zu sein, wenn es nur ber Dichter ift. Daß ihn auch Augustus so beurtheilt hat, geht aus bem berben Scherzworte (purissimus penis) hervor, bessen er sich nach Sueton (vit. Hor.) gegen ihn bediente. Horaz, der sich selber scherzend "ein Schwein= chen ber Heerd' Epikurens" nennt (epist. I, 4, 16), hat nie seine Ratur verleugnet, aus der seine Lebensphilosophie hervorgegangen ist, die ihm den heiteren Genuß dessen, was sich ihm bot, empfahl, jedoch mit der aristippischen Beschränkung (epist. I, 1, 19):

Mir die Dinge, nicht mich den Dingen zu fügen versuch' ich;

und mit dem stoischen Princip (epist. I, 6, 1):

Nichts anstaunen ist fast bas alleinige, einzige Mittel,

Welches, Rumicius, Glück zu verleihen vermag und zu wahren. Die Odendichtung, die dem Horaz ursprünglich nur eine praktische Uebung sein mochte, dann aber der Ausdruck der versschiedenen Gefühle wurde, die die Stimmung und das Leben in ihm hervorriesen, diente ihm endlich auch zum Organ, seinen hohen Gönnern den von ihnen geforderten Dank durch ihre Versherrlichung abzustatten. Daß er in den Oden an dieselben einen

paneghristischen Ton anstimmte, das forderte sowohl die Etiquette, als auch die Huld und Gnade, womit sie ihn vorzugsweise beschenkten. Horaz verdient deshalb den Bormurf der Kriecherei, ben man ihm gemacht hat, nicht. Man hat mit Unrecht die Hul= bigungen bes feinen Weltmannes für berechnete Schmeicheleien gehalten. Wie sehr Horaz seine Unabhängigkeit liebte und wahrte, ersehen wir daraus, daß er den lockenden Antrag des Augustus, in seine Dienste als Geheimschreiber zu treten und in seiner nächsten Umgebung zu leben, ausschlug. Sueton hat uns ben Brief er= halten, den Augustus deshalb an Maecenas schrieb: "Früher genügte ich der Correspondenz mit meinen Freunden. Jest, da ich so sehr beschäftigt und auch leidend bin, möchte ich bir gern unseren Horaz entführen. Er soll also von bem Schmaropertische bei dir an meinen königlichen Tisch kommen und mir bei der Führung meiner Correspondenz behülflich sein." Wiewohl Horaz nicht barauf einging, so zürnte ihm Augustus boch nicht, ja hörte nicht auf, ihm seine Freundschaft anzutragen. In einem Briefe an Horaz schrieb er: "Nimm dir einiges Recht bei mir heraus, als wärest du mein Hausfreund; benn daran wirst du recht und nicht thöricht handeln, weil ich ja einen solchen Umgang mit dir gewünscht habe, wenn es anders beine Gesundheit verstattete," und in einem anderen: "Wie ich dich in Anbenken behalte, bas kannst du auch aus dem Munde unseres Septimius hören; denn in seiner Gegenwart geschah beiner von mir Erwähnung. du Stolzer auch unsere Freundschaft verschmäht haft, so wollen wir beshalb keine Revanche nehmen" (Suet. vit. Hor.).

Die Abfassung der ersten drei Bücher der Oden, die Horaz wahrscheinlich zusammen veröffentlicht hat, fällt zwischen 724—734 (30—20). — "Das erste Buch kündigt häusig in Plan und Ausführung den unsicheren Nachahmer an, der von der Form seiner Borbilder abhängt und die Odendichtung der Griechen in jeder Spielart, übertragend und zum Oefteren ausmalend, zu verpflanzen sucht" (Bernhardy). — An der Spihe steht das Widmungsgedicht an Maecenas, den aus altem Königsgeschlechte Entstammten, des Dichters Schutz und süßen Schmuck. Dem Einen

gefällt bies, bem Unberen jenes:

Mich reiht Epheu, der Lohn kundiger Dichterstirn, Ein den Himmlischen, mich sondert der kühle Hain Und mit Sathrn gemischt schwebender Rhmphen Chor Ab vom Bolke, so nur weigert die Flöte mir Nicht Euterpe, so nur lesbisches Saitenspiel Nicht zu stimmen versagt mir Polyhymnia. Nimmst du auf in den Kreis lyrischer Dichter mich: Hebt empor sich mein Haupt hoch bis zum Sternenzelt.

Ob. II. An Octavian. Schreckliche Naturereignisse und die Gräuel der Bürgerkriege haben in dem Dichter die Ueberzeugung erweckt, daß nur ein Gott die Welt retten und sühnen könne. Welchen Gott, fragt er, soll das Volk anrusen, des Reiches Sturzabzuwehren? Wem wird Juppiter die Sühnung auftragen? Dir, Apollo? oder dir, Benus? oder dir, Stammvater Mars? Bist du, Mercur, zum Friedebringer ersehen und weilst du bereits in der Gestalt des Octavian auf Erden:

Spät zum Himmel kehre zurück und weile Lange gnädig unter Quirinus' Bolke, Laß zu schnell entführen dich nicht die Lüfte,

Bürnend ob unfrer

Fehler! Hier laß große Triumphe vielmehr, Hier dir lieb sein, Bater und Fürst zu heißen, Duld' als Führer nicht, daß die Meder straflos,

Caesar, sich tummeln.

Ob. III. Segenswünsche an das Schiff, das den Freund des Dichters, Virgil, "sein halbes Ich", nach Athen trug; anknüpfend daran Betrachtungen über die Kühnheit des ersten Schiffers und das verwegene Streben des Menschen überhaupt, die ihm von der Ratur gezogenen Schranken zu überspringen:

Richts ragt Sterblichen allzu steil:

Selbst zum Himmel empor klimmen wir thöricht, nicht Läßt's zu unsere Missethat,

Daß den zürnenden Strahl Juppiter niederlegt. Ob. IV. Aufforderung an Sestius, sich durch das Erwachen des Frühlings zum Lebensgenusse bestimmen zu lassen. — Ob. V. Der Dichter hat der flatterhaften Phrrha entsagt, die ihren jezigen Geliebten nicht minder täuschen wird, als ihn. — Od. VI.

Horaz entschuldigt sich bei Agrippa, daß er seine und Caesar's Thaten nicht preise, da er zur Behandlung von erhabenen Stoffen

nicht befähigt sei:

Schmause singen wir nur, singen nur Kämpse, wo Mägdlein züden im Zorn gegen die Jünglinge Ihre Nägel, ob frei, oder in Lieb' entbraunt,

Leicht nur tändelnd nach unsrer Art. Od. VII. Mahnung an L. Munatius Plancus, er möge weise seine Trauer und des Lebens Mühen beim Becher zn vergessen suchen, wie es einst auch Teucer that, der, als er seinen Bater und Salamis sloh, seine traurigen Gefährten anredete:

Tapfere Männer, noch Schlimmeres habt ihr

Oftmals mit mir gelitten; verscheuchet die Sorgen mit Wein jest! Morgen aufs Neu' in die mächtigen Wogen!

Ob. VIII. Vorwürse an Lydia, daß sie den jungen Sybaris durch ihre Liebe zu Grunde richte. — Ob. IX. Aufforderung an

Thaliarchus, sich die trüben Tage des Winters durch Wein, Tanz und Liebe zu erheitern:

Was morgen sein wird, meibe zu fragen; nimm, Jedweden Tag, den dir das Geschick vergönnt, hin als Gewinn; verschmäh', ein Jüngling, Weder den Tanz, noch die süße Liebe.

Ob. X. Hunung an Wercurius, den Erfinder der Leier. — Ob. XI. Warnung an Leuconoe, nicht um ihre und seine Zustunft zu sorgen; sie solle lieber die Gegenwart genießen. — Ob. XII. An Augustus, um 730 (24) gedichtet. Welchen Mann, welchen Heros, welchen Gott preist die tönende Leier der Klio? Als Ersten Juppiter und nach ihm Pallas, Bacchus, Diana und Apollo; den Alciden dann und der Leta Söhne; Romulus und Numa, den stolzen Tarquinius und des Cato rühmliches Sterben, Regulus, die Scauren, Paulus und Fabricius, Curius und Camillus, des Marcellerhauses wachsenden Ruhm und Caesar Octavianus selbst:

Du, der Menschheit Vater und Hort, Saturnens Sproß, vertraut hat dir das Geschick des großen Caesar Obhut: sei der Gebieter erster,

Caesar der zweite! Ob. XIII. Rlage bes Dichters an Lybia, die ben schönen Telephus ihm vorzieht. — Ob. XIV. Mahnung an das gefährdete Staatsschiff: es möge ruhig im Hafen bleiben und fich nicht wieber, da es fast ein Wrack sei, bem stürmischen Meere anvertrauen. -Ob. XV. Die Weissagung des Nereus von Troja's Sturk. — Od. XVI. Abbitte an die Geliebte, die der Dichter durch beißende Jamben verlett hat. — Ob. XVII. Einladung an Tynbaris, ihn in seinem Sabinum zu besuchen. — Ob. XVIII. An Quin-Lob des Weines, der freilich neben seinen tilius Barus. Tugenben, wenn unmäßig genossen, auch seine Gefahren hat. -Ob. XIX. Benus hat aufs Neue in dem Dichter die Liebe zur Glycera entzündet; er will die Göttin durch ein Opfer besänstigen. — Ob. XX. Einladung an Maecenas, seinen Landwein zu kosten, den er gefüllt, als das ganze Theater durch lauten Zuruf den Maecenas feierte. — Ob. XXI. Chorgejang von Mäbchen und Anaben zum Lobe Dianens und Apollo's:

Er wird Thränen des Kriegs, Jammer der Hungersnoth, Pest vom fürstlichen Haupt Caesar's und seinem Volk

Auf die Perser und Briten

Wenden, rühret ihn euer Flehn. Ob. XXII. An Aristius Fuscus. Die Macht der Herzenstreinheit, die in Gefahren Schutz verleiht und selbst in der schredzlichsten Umgebung frohen Muth erhält: Wer unsträslich lebet und rein von Fredel, Der bedarf nicht maurischer Speer' und Bogen, Noch des Köchers, stropend von giftgetränkten

Pfeilen, o Fuscus:

Mag er auch durch glühende Syrten, durch den Unwirthbaren Kaukasus wandern wollen, Oder wo Hhdaspes, der sagenhafte,

Neget die Fluren.

Denn es floh ein Wolf im Sabinerwalde, Als ich meine Lalage sang und, alle Sorgen abgestreift, in die Weite schweifte,

Mich Unbewehrten,

Solch ein Unthier, wie es die kriegerische Daunias nicht zieht in den weiten Forsten, Noch das Land des Juba erzeugt, der Löwen Lechzende Mutter.

Setz mich in die trägen Gefilde, da kein Baum in Sommerluft sich belebt, den Erdstrich,

Darauf Rebel immer und trüber Himmel

Lastend sich lagern;

Set mich, wo zu nahe des Sonnenwagens Bahn ist, wo zur Wohnung das Land versagt ist: Lieben werd' ich Lalage's süßes Lächeln,

Süßes Geplauder!

Ob. XXIII. An die schüchterne Chloe, die vor dem Liebenden slieht. — Ob. XXIV. Trost an den über den Tod des Quintilius Barus betrübten Vergilius. Gerecht ist der Schmerz, doch kann er Nichts ändern; Unabänderliches erträgt sich am Besten in Geduld:

Hart ist's. Aber es macht leichter Gebuldsamkeit, Was zu ändern versaget ist.

Ob. XXV. An die alternde Lydia, die ihre Liebhaber verslassen. — Ob. XXVI. Bitte an die Muse, ihm ein Lied für seinen Freund Lamia zu gewähren. — Ob. XXVII. Scene während eines Trinkgelages. Der Dichter fordert zur Ruhe auf. Den Becher mit herbem Falerner will er nur unter der Bedingung leeren, daß der Bruder der Megilla ihm seine jetige Liebe verstraue. Dieser thut es.

Ach, armes Rind!

Mit welchem Strudel der Charybdis Ringest du, besserer Liebe würdig!

Ob. XXVIII. Der Schatten eines Schiffbrüchigen, dessen Gebeine am matinischen Gestade, nicht sern von Archytas'. Grabe, unbestattet liegen, erscheint einem vorüberfahrenden Schiffer und bittet um Bestattung: "Der Tod verschont nicht Weise wie Archytas, Freunde in Tiburs ober Tarents reizender Umgegend leben und dort von ihm betrauert sterben zu können. — Ob. VII. An den Jugendfreund und Kriegsgefährten Pompeius Barus. Einslaung des Dichters, bei ihm sich von seinen langen Kriegssbeschwerden auszuruhen und der Leiden beim Becher zu vergessen. — Ob. VIII. An Barine. Je mehr sie ihre Liebesschwüre bricht, besto schöner und versührerischer wird sie. — Ob. IX. An den Dichter Balgius. Er möge den Tod seines geliebten Mystes nicht ewig betrauern; gemeinschaftlich wollen sie die Siege Caesar's besusgen. — Od. X. An Licinius Murena. Lob der goldenen Mittelstraße:

Besser wirst du leben, Licin, so du nicht Stets hindrängst zur Höhe des Meeres, noch aus Furcht vor Sturm vorsichtig zu hart am falschen User hinstreifest.

Wer erkiest die goldene Mittelstraße, Bleibt behutsam ferne dem Schmuze morscher Hütten, bleibt bescheiden Palästen fern, dem Ziele des Neides.

Defter wird vom Sturme gepeitscht der Fichte Riesenwuchs, in schwererem Falle stürzen Nieder hohe Thürme, es trifft die höchsten Berge der Minstraß

Berge der Blitstrahl.

Hoffnung hegt in bösen, in guten Tagen Fürchtet Schicksalswechsel ein wohlberathnes Herz. Zurücksührt Juppiter und verscheucht auch Wieder die garst'gen

Winter. Nicht wird's künftig auch also sein, geht's Heute schlecht. Es weckt mit der Leier manches Mal Apoll die schweigende Mus' und spannt nicht Immer den Bogen.

In der Noth Bedrängniß erweise muthvoll Dich und standhaft; weislich hinwieder wirst du, Wehet allzu günstig der Wind, einziehn die

Schwellenben Segel. Ob. XI. An Duintius Hirpinus. Aufforderung zum weisen Lebensgenusse. — Ob. XII. An Maecenas. Er möge den Dichter nicht auffordern, epische Stoffe des Mythus und der vatersländischen Geschichte zu behandeln; die Thaten des Caesar würde Maecenas bester selbst in ungebundener Rede schilbern; er wolle dafür in gebundener Maecenas' Lichmnia preisen. — Od. XIII. Ein umstürzender Baum, dessen Pflanzer und Pfleger ein arger Frevler gewesen sein müsse, hätte den Dichter auf seinem Sabinum beinahe erschlagen, wie ja oft den Menschen Todesgesahr von der Seite überrasche, von der er es sich nicht vermuthet. Wie weuig

I

sehlte, so hätte er die Unterwelt und Sappho und Alcaeus dort gesehen, wie sie auch noch unter den Schatten die Macht ihres Gesanges erweisen. — Od. XIV. An Postumus. Klagen über die Flüchtigkeit der Zeit und Aufforderung zum weisen Genusse des Lebens. — Od. XV. An die Römer. Sie führen Prachtgebäude auf, legen Teiche wie die Seen an und wandeln Weinberge und Delpslanzungen in Lustz und Blumengärten um. Das war nicht der Wille des Romulus und des bärtigen Cato, noch die Sitte der Borsahren, die an ihren Privathäusern keine Säulengänge hatten, zusstieden waren, wenn sie sich zur Erholung auf einsachen Rasen streden konnten, und nur die öffentlichen Gebäude und Tempel mit dem damals noch nicht alltäglichen Marmor schmücken. — Od. XVI. An Pompeius Grosphus. Auhe ersleht der vom Sturme umhergetriebene Schiffer, Ruhe der Krieger, Ruhe, die für Purpur, Gold und Edelsteine nicht seil ist:

Nimmer bannen Schätze ja, noch des Consuls Lictor weg die Qualen des Seelenaufruhrs, Noch die Sorgen, welche das Tafelwerk der Decken umflattern.

Glücklich lebt mit Wenigem, wem das Salzsaß Seiner Ahnen blinket auf schlichtem Tische, Wen nicht Furcht, noch schmuzige Gier des sanften Schlummers beraubet.

Was erjaget man bei des Lebens Kürze Kühn so viel? tauscht Länder, von fremder Sonne Glühend? Welcher Flüchtling der Heimath ist auch Selbst sich entstohen?

Erzbeschlagne Schiffe ersteigt die schnöbe Sorge auch, läßt nicht von der Reiter Schaaren, Schneller denn ein Hirsch und der Regenwolken Treibende Ostwind.

Froh des Jetzt muß hassen das Herz die Sorge Um das weiter Liegende, mit gelass'nem Lächeln Herbes mildern. In Allem ist kein Wesen ja glücklich:

Schneller Tod entraffte Achill im Ruhme, Langes Alter ließ den Tithonus schwinden, Und es beut vielleicht noch die Zeit auch mir, was Dir sie versagte.

Dich umbrülln sicilischer Färsen hundert Heerden, Viergespanne von Stuten wiehern Dir entgegen, Wolle, die zwiefach nette Afrika's Purpur, Freunde in Tiburs ober Tarents reizender Umgegend leben und dort von ihm betrauert sterben zu können. — Ob. VII. An den Jugendfreund und Kriegsgesährten Pompeius Barus. Einsladung des Dichters, bei ihm sich von seinen langen Kriegssbeschwerden auszuruhen und der Leiden beim Becher zu vergessen. — Ob. VIII. An Barine. Je mehr sie ihre Liebesschwüre bricht, besto schöner und versührerischer wird sie. — Ob. IX. An den Dichter Balgius. Er möge den Tod seines geliebten Mystes nicht ewig betrauern; gemeinschaftlich wollen sie die Siege Caesar's besingen. — Ob. X. An Licinius Murena. Lob der goldenen Mittelstraße:

Besser wirst du leben, Licin, so du nicht Stets hindrängst zur Höhe des Meeres, noch aus Furcht vor Sturm vorsichtig zu hart am salschen User hinstreisest.

Wer erkiest die goldene Mittelstraße, Bleibt behutsam ferne dem Schmuze morscher Hütten, bleibt bescheiden Palästen fern, dem Riele des Neides.

Defter wird vom Sturme gepeitscht der Fichte Riesenwuchs, in schwererem Falle stürzen Nieder hohe Thürme, es trifft die höchsten Berge der Blitstrahl.

Hoffnung hegt in bösen, in guten Tagen Fürchtet Schicksalswechsel ein wohlberathnes Herz. Zurückführt Juppiter und verscheucht auch

Wieber die garst'gen Winter. Nicht wird's künftig auch also sein, geht's Heute schlecht. Es weckt mit der Leier manches Mal Apoll die schweigende Mus' und spannt nicht Immer den Bogen.

In der Noth Bedrängniß erweise muthvoll Dich und standhaft; weislich hinwieder wirst du, Wehet allzu günstig der Wind, einziehn die

Schwellenden Segel. Ob. XI. An Duintius Hirpinus. Aufforderung zum weisen Lebensgenusse. — Ob. XII. An Maecenas. Er möge den Dichter nicht auffordern, epische Stoffe des Mythus und der vatersländischen Geschichte zu behandeln; die Thaten des Caesar würde Maecenas besser selbst in ungebundener Rede schildern; er wolle dafür in gebundener Maecenas' Lichmnia preisen. — Od. XIII. Ein umstürzender Baum, dessen Pflanzer und Pfleger ein arger Frevler gewesen sein müsse, hätte den Dichter auf seinem Sabinum beinahe erschlagen, wie ja oft den Menschen Todesgesahr von der Seite überrasche, von der er es sich nicht vermuthet. Wie wenig

sehlte, so hätte er die Unterwelt und Sappho und Alcaeus dort gesehen, wie sie auch noch unter den Schatten die Macht ihres Gesanges erweisen. — Od. XIV. An Postumus. Alagen über die Flüchtigkeit der Zeit und Aufforderung zum weisen Genusse des Lebens. — Od. XV. An die Römer. Sie sühren Prachtgebäude auf, legen Teiche wie die Seen an und wandeln Weinderge und Delpstanzungen in Lustz und Blumengärten um. Das war nicht der Wille des Romulus und des bärtigen Cato, noch die Sitte der Borzsahren, die an ihren Privathäusern keine Säulengänge hatten, zusstrieden waren, wenn sie sich zur Erholung auf einsachen Rasen strecken konnten, und nur die öffentlichen Gebäude und Tempel mit dem damals noch nicht alltäglichen Marmor schmücken. — Od. XVI. An Pompeius Großphus. Auhe ersicht der vom Sturme umhergetriebene Schiffer, Ruhe der Krieger, Ruhe, die für Purpur, Gold und Edelsteine nicht seil ist:

Nimmer bannen Schäße ja, noch des Consuls Lictor weg die Qualen des Seelenaufruhrs, Noch die Sorgen, welche das Tafelwerk der Decen umflattern.

Glücklich lebt mit Wenigem, wem das Salzfaß Seiner Ahnen blinket auf schlichtem Tische, Wen nicht Furcht, noch schmuzige Gier des sansten Schlummers beraubet.

Was erjaget man bei des Lebens Kürze Kühn so viel? tauscht Länder, von fremder Sonne. Glühend? Welcher Flüchtling der Heimath ist auch Selbst sich entflohen?

Erzbeschlagne Schiffe ersteigt die schnöbe Sorge auch, läßt nicht von der Reiter Schaaren, Schneller denn ein Hirsch und der Regenwolken Treibende Ostwind.

Froh des Jett muß hassen das Herz die Sorge Um das weiter Liegende, mit gelass'nem Lächeln Herbes mildern. In Allem ist kein Wesen ja glücklich:

Schneller Tod entraffte Achill im Ruhme, Langes Alter ließ den Tithonus schwinden, Und es beut vielleicht noch die Zeit auch mir, was Dir sie versagte.

Dich umbrülln sicilischer Färsen hundert Heerden, Biergespanne von Stuten wiehern Dir entgegen, Wolle, die zwiefach nette Afrika's Purpur, Rleibet dich: mir gab ein geringes Gut, von Griech'scher Muse einen nur schwachen Hauch die Parce, die nicht trügt, und die Kunst, des Pöbels Neid zu verachten.

Db. XVII. Un ben franken Maecenas:

Was machst du durch dein Klagen mir Todespein? Nicht so geliebt's den Göttern noch mir, daß du, Maecenas, früher sterbest, hohe

Bierbe und Stütze du meines Daseins.

Od. XVIII. Der Dichter, mit seinem bescheibenen Loose zufrieden, beneidet nicht die Reichen und Mächtigen; Alle erwartet ja dersselbe Tod. — Od. XIX. Hymnus an Bacchus. — Od. XX. Schlußgedicht an Maecenas. Der Dichter denkt sich in einen Schwan verwandelt:

Bald werd' als Schwan ich, sichrer denn Jearus, Mit Sang den Strand des seufzenden Bosporus,

Der Gaetuler Sandbänke und der

Hyperboreer Gefilde schauen.

Mich wird der Daker kennen, der heimlich scheut Die Marserschaar, der Kolcher, die äußersten Gelonen, mich Iberer kundig

Und wer den Rhodanus trinkt vernehmen. Dem leeren Grabe bleibe das Todtenlied Fern, all das garst'ge Klagen und Wehgeschrei; Spar' allen Zuruf, unterlaß die

Ruplosen Ehren ber Leichenstätte.

Das dritte Buch ist die gediegene Frucht des Mannesalters. "Der Dichter ist im vollkommensten Besitze der Kunst, die kein römischer Lyriker überdieten konnte; sittlicher Ernst wechselt mit erotischem Scherz, und die mannigfaltige Darstellung führt in den Geist des geselligen Lebens ein" (Bernhardy).

Die sechs ersten Oden haben alle einen ethischen Charakter und den Zweck, gegenüber der bestehenden Entartung das heranwachsende Geschlecht zur Uebung der alten Tugenden, denen Rom seine Größe verdankt, zu ermahnen. Die Anfangsstrophen der Ode I können gewissermaßen- als eine allgemeine Einleitung derselben betrachtet werden:

Unheil'gen Pöbel hasse und halt' ich fern. Andächtig schweiget! Lieder, wie nie zuvor Vernommen, stimme ich, der Musen Priester, den Jünglingen an und Jungfrau'n. Den eignen Heerden herrschen mit Schrecken ob Die Kön'ge, Kön'gen selber der Himmelsgott, Der hehre Sieger der Giganten, Welcher das All mit der Brau' erschüttert. Der Reiche, Mächtige, Hochberühmte gilt Nichts vor ihm. Alle stehen unter demselben Gesetze der Nothwendigkeit. Wem Aber verruchtem Nacken ein Schwert hängt, dem wird selbst ein Siculersmahl nicht munden, den wird nicht der Vögel Gesang, noch der Cither Spiel in Schlaf wiegen, indeß der sanste Schlummer die ländlichen Hütten nicht verschmäht. Wer was genug ist nur besgehret, den kümmert nicht des Meeres Sturm, nicht Hagelschlag und Mißwachs. Bauest du dich auch, des Festlands überdrüssig, auf dem Meere an: Furcht und Drohen versolgen auch dahin den Gebieter; die schwarze Sorge weicht nicht aus dem erzbeschlagenen Schiffe und sitzet hinter dem Reiter. Wenn also Pracht und Sinnenlust den Schmerz nicht lindern:

Was soll um mein Sabinerthal ich

Schätze eintauschen zu größrer Plage?

Od. II. Aufforderung an die Jugend, sich in Entbehrungen zu üben und zu kriegerischer Tüchtigkeit heranzubilden:

Süß ist's und rühmlich, sterben für's Vaterland! Nacheilt der Tod auch slüchtigem Mann und schont Der Kniegelenke kampfesscheuer

Jugend und furchtsamer Rücken nimmer. Die Tugend kennt die Schmach der Abweisung nicht Und strahlt in unbestecketer Ehren Glanz,

Nicht nimmt und legt sie ab die Beile Rach dem Belieben der Pöbellaune.

Die Tugend wagt, den Himmel erschließend, wer Unwerth des Tods, den Gang auf versagter Bahn,

Halt stolz dem Pöbelschwarm und dunst'gem Boden sich ferne auf flücht'ger Schwinge. Auch sichrer Lohn wird treuer Verschwiegenheit.

Nicht soll, wer Ceres' heilige Heimlichkeit Verrathen, weilen unter gleichem

Dach, noch gebrechlichen Nachen lösen Mit mir: es hat mißachtet Diespiter Oft zugesellt Unreinem Unschuldigen; Nur selten ließ vom vorgeeilten

Frevler die Strafe mit lahmem Juße.

Db. III.

Den Mann, der sest an rechtem Entschlusse hält, Rückt nicht Verkehrtes heischender Bürger Wuth Vom stäten Sinne, nicht der Blick des Dräu'nden Tyrannen, noch der Südwind, Der ruhelosen Hadria wilder Herr, Noch Juppiter's, des blizenden, starke Hand; Stürzt selbst zerborsten ein das Weltall, Treffen die Trümmer ihn unerschüttert. Dies ist die Tugend, durch die sich ben Himmel erworben haben Pollur, Hercules, Augustus, Bacchus und Romulus, diefer ber Nachkomme Troja's, das sich durch den Mangel derselben den Haß ber Götter in dem Maße zugezogen hat, daß es bem Untergange verfallen ift und niemals wieber aufgebaut werben barf. -Db. IV. Der Dichter ruft Kalliope vom himmel, ein langeres Lied anzustimmen. Die Musen haben ihn schon als Rind geliebt; sie schützten später ihn bei Philippi und vor bem fturzenden Baum und in den brandenden Wogen von Palinurus. Go lange fie mit ihm find, fürchtet er die Schrecken ferner Länder und wilder Barbaren nicht. Auch den erhabenen Caesar erheitern sie, wenn er sich nach ausgefochtenem Streite Rube gonnen will. Sie spenden Rath voll milder Weisheit und freuen sich, nimmt man ihn an. wissen, wie Juppiter, ber allein mit gerechtem Scepter Götter und Menschen leitet, die roben Gewalten bekämpft und die übermuthigen Frevler bestraft hat:

> Kraft sonder Weisheit stürzet durch eigne Wucht; Kraft, welche Maß hält, heben die Götter selbst Zur Größe; doch sie hassen Kräfte, Die nur auf jeglichen Frevel sinnen.

Ob. V. Bisher haben wir geglaubt, vom Himmel aus herrsche Juppiter; bald wird Augustus für den sichtbaren Gott auf Erden gehalten werden, wenn er die Britannen und die Perfer besiegt und damit die beflectte Ehre Roms wieder herstellt. von den Parthern gefangenen Römer haben schimpflich der Beimath vergessen, sich mit den Töchtern der Barbaren vermählt und sogar im Dienste ihrer Schwäher die Waffen getragen. Diese Entartung hat Regulus verhüten wollen, als er sich dem Antrage Carthago's, die Gefangenen loszukaufen, wibersette. ger," sagte er, "mit Golde losgekauft, wird nicht muthvoller wiederkehren; ihr füget Verluft nur zu der Schmach. Die frühere Farbe zeigt gefärbte Wolle nicht mehr, und die sich einmal feig ergeben, werden losgekauft ebensowenig tapfer sein, als eine hinbin, die gefangen aus bem Garne sich gerettet, sich zum Rampfe ftellt." Als solches Regulus gesprochen:

> Da, wies er, heißt's, ber züchtigen Gattin Kuß, Die kleinen Kinder, gleich als ein Ehrloser, Von sich zurück und finster ließ er Ruhen den männlichen Blick am Boden,

Bis er bestärkt mit Rath, wie er nimmer sonst Ertheilet ward, die schwankenden Bäter und, Ein herrlicher Verbannter, unter Trauernden Freunden von dannen eiste. Wohl wußt' er, was barbarischer Foltrer ihm Bereite; dennoch drängt' er sich anders nicht Durch's Volk, das sein Rückehren hemmte, Und die Verwandten, die ihn aushielten,

Als wenn er die langwierigen Händel der Clienten nach geschlichtetem Streit verließ', Um nach Benafrum's Flur zu eilen Oder Tarent, der Lakoner Pflanzstadt.

## Db. VI. An bie Römer:

Du büßest schuldlos, Römer, der Ahnen Fehl, Bis die geweihten Stätten du hergestellt Und die verfall'nden Tempel sammt den Bildern der Götter, den rauchgeschwärzten.

Du herrschst, da du den Göttern dich beugst: darin Sieh allen Anfang, auch den Erfolg darin. Mißachtet sandten vieles Leid die Götter Hesperien schon zur Trauer.

Zweimal unterlagen die Kömer den Parthern, und Kom bedrohte der Daker mit seinen Bogenschüßen und der Aegypter mit seiner Flotte. Rein Wunder! denn das lasterhafte Geschlecht hat die Heiligkeit des Hauses und der Ehe verletzt. Die Jungfrau übt sich in unehrbaren Künsten und benkt an unzüchtige Liebeshändel. Als Gattin bricht sie dem Gatten die Treue, und oft auch verkauft sie sich mit ihres Mannes Wissen dem reichen Krämer oder Schiffer. Bon solchen Eltern stammte nicht die Jugend, die den Hannibal und Antiochus schlug; es waren kräftige Landleute aus dem Sabinerlande, in strenger Zucht und Arbeit aufgewachsen:

Was schmälert nicht die Zeit, die verderbende! Selbst schlechter denn die Ahnen, gebaren uns Die Eltern schlimmer; uns entsprießt dann Wieder ein lasterbesteckt'rer Nachwuchs.

Ob. VII. An Asterie. Ihr Geliebter Gyges wird bald heimstehren; seiner Asterie treu, hat er den Lockungen der Chloe widersstanden; möge nur ebenso Asterie vor ihrem schönen Nachbar Enipeus auf der Hut sein. — Od. VIII. An Maecenas. Einsladung des Dichters, die Kalenden des Mars als den Jahrestag, wo ihn der stürzende Baum fast erschlug, mit ihm beim Weine froh zu seiern. — Od. IX. Wechselgesang zwischen Horaz und Lydia. Liebeszwist und Aussöhnung:

Horaz. Als ich noch dir am Herzen lag Und dir werther den Arm keiner der Jünglinge Um den schimmernden Nacken schlang: Stand ich höher an Glück selbst als der Perserschach.

1

Lydia. Als du glühtest für Andre nicht Mehr und Lydia nicht hinter die Chloe trat, Die geseierte Lydia:

Stand ich höher als Roms Ilia selbst an Ruhm.

Horaz. Mir ist Chloe, die Thrakin, jest

Herrin, süßen Gesangs kundig und Saitenspiels.

Nimmer scheu' ich ben Tob für sie,

Schont bas Schicksal das Herz, bleibt sie am Leben nur.

Lydia. Mich entflammet mit Wechselgluth

Jett des Ornytus aus Thurii Calais.

Zweimal buld' ich den Tod für ihn,

Schont das Schicksal das Kind, bleibt es am Leben nur.

Horaz. Wie? wenn kehret die alte Lieb'

Und mit ehernem Joch neu die Getrennten eint? Wenn ich Chloen, die blonde, lass',

Offen Lybien steht, die ich verschmäht, die Thur?

Lydia. Zwar ist schöner er benn ein Stern,

Und du leichter als Kork, heft'ger im Zorne als

Selbst des Hadria wilde Fluth:

Gern doch lebt' ich mit dir, stürbe mit Lust mit dir. Od. X. An Lyce. Eine Art von Ständchen an der Thür der harten Geliebten. — Od. XI. An Mercur. Bitte an den Gott, durch seine sanstesten Töne die spröde Lyde zur Liebe zu bewegen. — Od. XII. Reobule, die den schönen Hebrus liebt, klagt, daß ein strenger Cheim ihr Lust und Liebe wehre. — Od. XIII. An die Quelle Bandusia. Der Dichter verheißt der Quellnymphe am folgenden Tage ein Opfer und durch sein Lied Berühmtheit. — Od. XIV. Die glückliche Heimkehr des Augustus aus Cantabrien soll von den Seinigen sestlich begangen werden, und auch der Dichter will sie froh seiern; um 730 (24) gedichtet. — Od. XV. An Chloris, des armen Ihrcus alternde, aber noch immer verbuhlte Gattin. — Od. XVI. An Maecenas. Der Dichter kennt die Macht des Goldes, aber auch die Sorge, die in dessen Gesolge ist. Daher hat er nie nach Schähen gestrebt:

Um so mehr sich versagt Einer, je mehr ihm wird

Von den Göttern zu Theil.

Sein kleines Sabinergut schützt ihn vor Mangel; wohl weiß er, daß, wenn er mehr von Naecenas verlangte, er es ihm nicht weigern würde; aber besser ist, sich bescheiden zu beschränken; benne Vieles Begehrenden

Mangelt Bieles. Beglückt ist, wem mit karger Hand, Was genüget, ein Gott verliehn.

Ob. XVII. An Lamia, den Sprößling uralter, berühmter Ahnen. Die Wetterzeichen verkünden für morgen einen Regentag, an dem er seinen Leuten Ruhe gönnen und sich beim Schmaus und Wein

gutlich thun möge. — Ob. XVIII. An Faunus. Der Dichter bittet den Gott, auf seinen Fluren einzukehren; dafür werde er ihm ein Opfer weihen bei der fröhlichen Feier der Faunalien. — Od. XIX. Aufforberung an einen Freund, ihm seine gelehrten Auseinandersetzungen über längst vergangene Beiten zu ersparen und lieber ein heiteres Gelage veranstalten zu helfen; barauf Schilderung des Gelages selbst. — Ob. XX. An Pyrrhus, bem ein Mädchen den Besitz bes jungen Nearchus streitig macht. Bahrend beibe um den Anaben streiten, steht dieser gleichgültig ba, schön wie Nireus ober Ganymedes, von buftenben Locen um= wallt, sich Luft zufächelnd. — Ob. XXI. An eine Amphora, die in bem Geburtsjahre bes Dichters mit Wein gefüllt ift und in Bemeinschaft mit Messalla Corvinus geleert werben soll. Ob. XXII. Weihegebicht an Diana, die Berg und Hain fcutenbe Jungfrau. — Db. XXIII. Un Phibyle, bie feusche und fromme Bäuerin, beren unblutige Gaben ben Laren mehr gesallen, als die feistesten Opfer, von Priestern dargebracht. — Ob. XXIV. Ernste Mahnung an die Römer, von Habgier und Genußsucht zu laffen. — Db. XXV. An Bacchus, von bem begeistert ber Dichter Caefar's Thaten singen will. — Ob. XXVI. An Benus. Der Dichter will jest ber Liebe entsagen und seine siegreichen Liebes= waffen ber Göttin weihen, wenn sie nur erst noch einmal die stolze Chloe mit hochgeschwungener Geißel gezüchtigt hat. — Ob. XXVII. An Galatea. Abmahnung an das Mädchen, die Reise, die sie vorhabe, anzutreten; das Beispiel der Europa möge sie warnen. — Ob. XXVIII. An Lyde. Aufforderung, das Neptunusfest mit dem Dichter zu feiern. — Ob. XXIX. Un Maecenas. Ginlabung zu einem einfachen Mahle, wo er ber Sorgen um den Staat ver= gessen möge.

Seines Geschickes Herr Und froh ist, wer tagtäglich sich sagen darf: Ich hab' gelebt; ob morgen schwarze Wolken am Himmel, ob reine Sonne Herauf der Vater führet, er wird doch nicht Ungültig, was vorüber ist, machen, noch Rückgängig das und ungeschehn, was Einmal die fliehende Stund' entführt hat.

Db. XXX. An Melpomene. Schlußgedicht: Dauerhafter als Erz, höher als königlich Pyramidengebäu steht mein Gedächtnißmal, Das nicht rasender Nord, fressender Regen nicht Zu zertrümmern vermag, noch die unzählige Reihenfolge der Jahr' oder der Zeiten Flucht. Sterben werd' ich nicht ganz, nein, es entgeht dem Grab Mein ein wesentlich Theil. Immerdar wachs' ich frisch Munt, Gesch. d. röm. Literatur. 11. 2. Aust. Im Nachruhme, so lang' noch mit der schweigenden Jungfrau auf's Capitol steiget der Pontisex. Rühmen wird man, wo wild Ausidus rauscht und wo, Arm an Wasser, geherrscht Daunus ob ländlichen Böltern, habe ich, aus niederem Stand erhöht, Das aeolische Lied übergeführt zuerst In italischen Sang. Eigne den Stolz dir an, Den Verdienst dir erward, und, o Melpomene, Huldreich winde um's Haar delphischen Lorbeer mir.

Auf Verlangen des Augustus dichtete Horaz den Saecularsgesang (carmen saeculare) an Apollo und Diana zu der alle 110 Jahre wiederkehrenden Jubelseier, die 737 (17) nach der in den sibyllinischen Büchern vorgeschriebenen Weise begangen wurde (Zosim. II, 5). — Das Gedicht beginnt mit dem Anruf an die beiden Gottheiten:

Phoebus und Diana, der Wälder Herrin, Glanz und Schmuck des Himmels ihr, stets zu ehren Und geehrt, gewähret uns, was zu heil'ger Stunde wir bitten.

Wo noch sibyllinischen Spruchs Geheiß den Göttern, so erkoren die sieben Hügel, Außerles'ne Mädchen und keusche Knaben Singen ein Loblieb.

Segner Sol, der Tag du auf lichtem Wagen Bringst und birgst, ein Anderer und der Gleiche Stets erstehest, könntest du Größres nirgends Schauen als Roma!

Dn, Diana, schenke Gebeihen ber Frucht bes Leibes, daß nach je eilsmal zehn Jahren immer das Fest sich erneue. Ihr, Parcen, füget zur glücklichen Vergangenheit eine glückliche Zukunft. Tellus, reich an Früchten und Heerden, schmücke Ceres mit dem Aehrenskranze; Juppiter sende in Luft und Regen Gedeihen. Huldreich birg du, Apollo, beinen Bogen, und wenn es dein und deiner Schwester Werk ist, daß Rom geworden, so verleihet der Jugend reine Sitten, dem friedlichen Alter Ruhe, dem Römervolke Macht und Dauer und jegliche Ehre. Schon sühlen die Feinde den mächtigen Arm des Augustus,

Treue schon und Frieden und Ehr' und alte Scham und Tugend, lange verachtet, wagen Sich zurück, und segnende Füll' erscheint mit Stropendem Horne.

Und so mögen Phoebus und Diana Roms und der Latiner Glüd bis zum nächsten Lustrum mehren und auf immer bessere Zeiten verlängern.

Daß dies Jovis Wille und aller Götter, Rehm' ich heim als frohe und sichre Hoffnung, Ich der Chor, gelehret zu singen Phoebus' Lob und Dianens.

Nach Sueton hat Augustus Horaz veranlaßt, die Siege des Tiderius und Drusus, seiner Stiessühne, zu seiern, 739 (15). Das hat ihn bewogen, den drei Büchern der Oden noch ein viertes hinzuzusügen, worin er die letzten Producte seiner lyrischen Pause vereinigt hat. "Des Ruhmes gewiß und müde ist er setzt auf den Rückzug bedacht; neben glänzender Rhetorit dringt ein gehaltener, selbstbewußter Ton durch; die Stimmung erkaltet zussehends, die Reize der Sinnenwelt machen einem entsagenden Dichterleben Raum" (Bernhardy). — Man setzt die Veröffents

lichung bieses vierten Buches in bas Jahr 741 (13).

Ob. I. An Benus. Der Dichter klagt, daß nach langer Ruhe ihm die Göttin neue Kämpse in der Liebe zu dem schönen Ligurinus errege; im Hause des Maximus Paulus werde sie willsommner sein. — Od. II. An Julus Antonius, den Sohn des Triumvir, der, selbst Dichter, Horaz aufgesordert zu haben scheint, den über die Sygambrer siegreichen Caesar in pindarischer Beise zu verherrlichen. Der Dichter lehnt die Zumuthung ab. Wer Pindar strebt nachzuahmen, der wagt sich wie Daedalus' Sohn mit wächsernen Flügeln aufzuschwingen, um dann desto tieser zu sinken; ich, sagt et,

Nach ber matiner Biene

Weise und Brauche, Die den süßen Quendel nur mühevoll schlürft, Bilde ich, der klein nur, zurecht im dichten Hain und an den Ufern des seuchten Tibur

Wühsame Lieber. Besser werbe Antonius einen so hohen Stoff, wie Caesar's Siege, bei bessen Heimkehr und Triumphe singen können, während er selbst nur in die allgemeine Freude einstimmen wolle. — Od. III. An Melpomene. Wen die Muse einmal bei seiner Geburt ansgelächelt hat, der wird nicht durch Wettkämpse und durch Kriegsthaten berühmt werden, sondern durch seine Dichtungen. Auch unseren Dichter begeistert das reizende Tidur zu aeolischen Liedern; ihn reiht schon die römische Jugend unter den Chor der Dichter; schon weniger nagt der Zahn des Reides an ihm:

Ganz verbant' ich es beiner Hulb,

Daß begegnend man mich zeigt mit dem Finger als

Meister römischen Saitenspiels:

Daß ich athm' und gefall', wenn ich gefalle, bir. Ob. IV. An Claudius Drusus Nero, nach seinem Siege über die Bindelicier, 739 (15). Wie einen Abler ober Löwen sahen die Vindelicier am Fuße der rhätischen Alpen den Drusus im Rampse. Sie erfuhren, was Geist und Einsicht, recht gepflegt, vermögen; was des Augustus väterliche Leitung an den jungen Neronen gethan. Denn

Entstammen Starte Starken und Eblen nur, so fördert und stählt doch Erziehung und rechte Pflege die angeborene Kraft. Der Fluß Metaurus und Hasdrubal sind Zeugen, wie viel Rom den Neronen verdankt. Seitdem Claudius Reroden Hasdrubal geschlagen, lächelte der Sieg den Kömern wieder, und Hannibal selbst gestand:

Es sank, es sank

Mit Hasbrubal's Ermorbung alle

Huch jest ist Nichts, was nicht der Claudier Arm vollführte; denn sie schützt Juppiter, und aus allen Schwierigkeiten des Arieges hilft ihnen ihre Klugheit und ihr Eifer. — Od. V. An Augustus; zu Ansange des Jahres 741 (13) gedichtet. Kom sehnt sich nach der Rückehr des Augustus, wie eine Mutter nach ihrem fernen Sohne. — Od. VI. Gebet an Apollo, seinen Saecularzesang in seinen Schutz zu nehmen; eine Art neooipeor zu dem Saecularzgesangen. — Od. VII. An Torquatus. Der Frühling kommt wieder. Der Wechsel der Jahreszeiten möge den Freund an die Flüchtigkeit der Zeit erinnern und zum Genusse des Gegenwärztigen auffordern. — Od. VIII. An Censorinus. Dem Freunde kann der Dichter keine Kostbarkeiten schenken; was er geben kann, ist ein Gedicht:

Mit dem Himmel beglückt Musengesang. Od. IX. An Lollius. Der Dichter weiß es, daß seine Gesänge fortleben werden. Nur die Helden, die von Dichtern gepriesen werden, bleiben im Andenken der Menschen:

Begrabner Trägheit stehet nur wenig fern

Berhehlte Tugend.

Der Dichter kennt des Lollius Verdienste; darum will er sie im Liede preisen, daß sie nicht neidische Vergessenheit tilge. — Od. X. An Ligurinus. Der spröde Knabe möge bedenken, daß seine Jugendschönheit auch vergehen wird; dann werde er zu spät seine jezige Härte bereuen. — Od. XI. An Physlis. Einladung, mit dem Dichter den Geburtstag des Maecenas zu seiern. — Od. XII. An einen Vergilius, angeblich den Leibarzt des Tiberius und Drusus. Aufforderung des Dichters an den Freund, ihn, da der Frühling gekommen, auf dem Lande zu besuchen. Wein aus Cales soll ihm in reicher Fülle vorgesetzt werden; dafür möge er seine Narde im kleinen Onyggefäß mitbringen:

Laß jest allen Verzug und des Gewinnes Sucht, Wisch', so lange es geht, benkend bes büstren Grabs,

Rurze Thorheit bem Ernst weiser Gebanken bei: Süß ist thörichtes Thun zur Zeit.

Un Lyce, die ehemalige Geliebte bes Dichters, beren Dd. XIII. Schönheit jest verblüht ist und die ihren früheren Stolz, von den Jünglingen verschmäht und verspottet, büßet. — Ob. XIV. An Augustus. Preis seines Waffengludes, anknupfend an die im Jahre 739 (15) von seinen Stiefsöhnen Tiberius und Drusus über die Alpenvölker erfochtenen Siege. — Od. XV. An Augustus. Schlußgedicht:

Ich wollte Schlachten fingen und Städtesieg Bur Leier; da schalt Phoebus mich, nicht die Fahrt Durch das Tyrrhener Meer mit kleinen Segeln zu wagen. Es schenkte beine

Beit, Caesar, wieber reichliche Frucht ber Flur, Die Fahnen gab sie unserem Juppiter Burud, die sie ber Parther stolzen Pfosten-entrissen, von Fehden frei schloß

Quirinens Janustempel sie, legte Recht Und Ordnung überschreitender Frechheit an Die Zügel, tilgte Laster, führte

Wieder die Tugenden ein der Vorzeit,

Durch die Latiner Name und Italer Rraft wuchs, bes Reiches Ruhm sich und Majestät Ausbreitete bis hin zum Aufgang Von der hesperischen Rast der Sonne.

So lang der Welt Hort Caesar ist, störet nicht Der Bürger Wahnsinn ober Gewalt die Ruh', Richt Born, ber Schwerter schmiedet und die Städte verfeindet zu ihrem Unheil.

Nicht wird, wer aus dem tiefen Danubius Trinkt, julisch Machtwort brechen, die Geten nicht, Nicht Serer, noch treulose Perser, Nicht die am Tanaisstrom Gebornen.

Wir aber werben unter bes fröhlichen Weingottes Gaben Wochen= und Feiertag Mit Weib und Kind nach frommer Sitt' erst

Unser Gebet an die Götter richten,

Hierauf ber Führer Tugend, erprobt im Rampf, Nach Bäterbrauch zum Indischen Flötenton Und Troja singen und Anchises Rebst bem Entspross'nen ber holden Benus.

Horaz hatte in richtiger Selbstschähung erkannt, daß seine Hauptstärke nicht in der originellen poetischen Schöpfung liege, sondern in der correcten und geschmacvollen Rachbildung fremder Muster, und er fühlte, daß er zu bem bisher Geleisteten nicht noch Neues und Besseres hinzuzufügen vermöge. Daher entsagte er in den letten Jahren seines Lebens der lyrischen Poefie immer mehr, und nur auf den besonderen Wunsch des Augustus hatte er bas vierte Buch ber Oben den früheren hinzugefügt. Seine Reis gung wandte fich wieder jener halb prosaischen, halb poetischen, echt römischen socialen Dichtungsart zu, zu welcher er recht eigent= lich geschaffen war. Theils äußere Gründe, theils aber auch bas vorgerücktere Alter, in dem er sich immer mehr von der Außen= welt löste und in sich selbst zurückzog, mochten ihm abrathen, in der früheren Weise wieder Satiren zu dichten. Den Berkehr mit gebilbeten und geistreichen Freunden, den sein Aufenthalt auf dem Lande oft unterbrach, ersette er sich durch schriftliche Aufzeichnung seiner Ansichten über Leben, Philosophie und Literatur, wobei er sich immer eine bestimmte Persönlichkeit aus dem Kreise seiner Freunde bachte, gegen die er, was ihm auf bem Herzen lag, aussprach, und so entstanden seine Briefe ober Episteln. Lucilius hatte sich zuweilen der Briefform bedient, und auch er hatte die Lebensphilosophie und die Literatur in den Kreis seiner Betrachtungen gezogen. Es läßt sich jedoch wohl annehmen, bag, wie in der eigentlichen Satire, so auch in dieser Nebengattung ber Epistel Horaz seinen Vorgänger nicht nur im gründlichen Wissen, sondern auch an Feinheit des Geschmades und Tones Nur einige kleinere Episteln find eigentliche übertroffen habe. Briefe, da sie sich auf die speciellen Berhältnisse ber Freunde beziehen; die längeren find mehr Discurse in nicht ftreng wissenschaftlicher Form, sondern mit der Freiheit und in dem loderen Busammenhange einer mündlichen Gebankenmittheilung. Dichter entwickelt in diesen Briefen mit reifem Ueberblick und in völliger Abklärung der Leibenschaften, wenn auch nicht ohne Berstimmung und schneibenben Big, die Resignation des Beisen. Sie verrathen überall die feine Bilbung des Weltmannes, der bie Berhältnisse beherrscht; zugleich enthalten sie einen Schat von Erfahrungen und geistreichen Ansichten, ber sie zum Lehrbuch bes klugen Realismus macht; der Vortrag erinnert in seiner natür= lichen Gracie an die gute Conversation; die Sprache ist würdig und gemessen, ber Versbau zwar aufgelockert und leicht gegliebert, aber streng und wohlberechnet" (Bernhardy).

Die gesammten Briese hat der Dichter auf zwei Bücher vertheilt. Das erste Buch enthält 20 Briese, die bis 734 (20)

geschrieben sind.

Epist. I, 13, an Binius Asella, ist ein Scherz, den sich Horaz bei Gelegenheit, als er dem Augustus Gedichte, wie man vermuthet, die drei ersten Bücher seiner Oden, überschickte, erlandt hat. Die Spistel enthält die Berhaltungsvorschriften für den Ueberbringer, einen ehrlichen Bauern vom Gute des Dichters.

Wie ich so oft und lange belehret dich habe beim Abschied, Gieb die versiegelte Rolle, mein Binius, nur dem August ab, Wenn er gesund ist und heiter gelaunt und sie endlich sich sordert; Daß du aus Eiser für mich nicht sehlst und ein allzubeslißner Diener durch Ungestüm in Mißgunst bringest die Büchlein. Drückt vielleicht zu schwer die Bürde dich meines Geschreibsels, Wirf sie lieber hinweg, als daß du am Orte der Sendung Störrisch mit Sac und Pack anrennst und den Namen des Baters

Asina machst zum Gelächter und dich zum Gerebe der Leute. Brauche die Kräfte nur über die Hügel und Flüss und Moräste. Hast dein Ziel du erreicht und bist du zur Stelle gekommen, Halte in solcherlei Lage die Last, daß du etwa das Bündel Schristen so unter dem Arm nicht trägst, wie ber Bauer ein Milchlamm,

Ober wie Pyrrhia trunken den Knäuel gestohlene Wolle, Ober wie Hut und Sohlen der Mann aus dem Volke als Tischgaft.

Jedem erzähl' nicht, bu hättst dich in Schweiß mit Gedichten getragen,

Welche das Ohr und das Auge des Caefar zu fesseln ver= möchten;

Mag man mit bringender Bitte bich angehn, schiebe bich vor= wärts!

Geh, leb' wohl! Richt strauchle, noch mach' mir zu Schanden ben Auftrag!

Eine ähnliche fingirte Zuschrift ist epist. I, 14, an den Bogt seines Gntes, der sich nach der Stadt, wie der Dichter auf das Land zurücksehnt. Bei dem Dichter ist der Grund der Sehnsucht aber wirkliche und beharrliche Vorliede für die Einfachheit und Stille des Landlebens, dei dem Bogte nur Unbeständigkeit und Unzufriedenheit:

Aus Faulheit wünscht Sattel der Ochs, wünscht Gaul sich am Psluge;

Trieben nur, mein' ich, mit Lust sie beide die Kunst, die sie kennen.

Die Lust am Landleben brückt der Dichter, der Freund des Dorses, auch in epist. I, 10, an Aristius Fnscus, den Freund der Stadt, aus, mit dem er hierin allein verschiedener Neigung ist, im Uebrigen aber wie ein Zwillingsbruder übereinstimmt:

Sollen ein Leben, so wie der Natur es gemäß ist, wir führen, Und ist zur Gründung des Hauses zuerst zu beschaffen der Bauplaß: Rennest du einen geeignetern Ort, als die glücklichen Fluren? Giebt's eine Stätte, wo lauer die Winter? wo holderer Luft= hauch

Milbert des Hundsterns Wuth und den Lauf des Löwen, sobald erst

Einmal der rasende ward von der stechenden Sonne getroffen? Giebt's eine Stätte, wo minder den Schlaf stört neidische Sorge? Duftet und schimmert die Au wohl schlechter als libyscher Estrich?

Strebt wohl reineres Wasser das Blei in den Straßen zu sprengen,

Als das, welches mit Murmeln im fallenden Bache dahin hüpft? Zieht man ja doch Buschwerk gern zwischen gesprenkelten Säulen, Lobt man ja doch sich ein Haus, das weit in die Felder hinausschaut.

Treib die Natur mit der Forke hinaus, stets kehret sie wieder Und durchbricht unvermerkt siegreich den thörichten Ekel.

Epist. I, 11. An Bullatius, der in Reisen nach sernen Ländern Zerstreuung und Entledigung seiner Sorgen suchte: Jede gesegnete Stunde, die dir nur die Gottheit bescheeret,

Nimm mit dankbarer Hand und verschieb ben Genuß nicht auf Jahre,

Daß, wo du immer auch weiltest, in Freuden gelebet zu haben Sagen du darfft. Denn wenn uns Bernunft und Klugheit die Sorgen,

Nicht ein Ort, der beherrschet das weithin gebreitete Meer, nimmt:

Wechselt den Himmelstrich, das Gemüth nicht, wer über's Meer flieht.

Emsiger Müßiggang plagt uns; auf Schiffen und Wagen Jagen dem Lebensglücke wir nach. Was du jagest, es sindet Hier sich im elendsten Nest, wenn das Herz nur sich weiß zu bescheiden.

Epist. I, 4. An den Dichter Albius Tibullus. Albius, meiner Satiren gewissenhaftester Richter, Womit denk' ich mir jetzt dich in Pedum's Fluren beschäftigt? Dichtend, was hinter sich läßt des parmensischen Cassius Werkchen?

Ober in Schweigen versenkt einher in erfrischenden Wälbern Schlendernd und Allem nachsinnend, was würdig des Weisen und Guten?

Schlug dir doch immer ein Herz in der Brust, und haben die Götter

Schönheit, die Götter dir Reichthum verliehn und die Kunst des Genießens.

Bas kann Größeres wünschen die Amme dem Zögling, dem lieben,

Als daß weis' er zu sein und, was er empfindet, zu äußern Weiß und Gunst ihm und Ruhm und Gesundheit in Fülle zu Theil wird

Und anständiges Brot bei nimmer versiegendem Beutel? Witten in Hoffnung und Sorge, inmitten von Furcht und von Unmuth

Stelle dir vor, daß jeglicher Tag als letzter dir anbrach: Dann überraschet dich freudig die Stunde, auf die du nicht hoffest.

Willst du dich mal auslachen, besuche nur mich, der von Fett ich Glänze und wohl bin bei Leibe, ein Schweinchen der Heerd' Epikurens.

Septimius, ein Freund des Dichters (carm. II, 6), wünschte in den Kreis des Tiberius aufgenommen zu werden und hatte daher Horaz um ein Empfehlungsschreiben ersucht. In epist. I, 9, an Claudius Tiberius Nero, kommt Horaz der Forderung mit diplomatischer Feinheit nach:

Wirklich der Einzige ist Septimius, der es erkennt, wie Hoch du mich, Claudius, hältst; denn wenn er mich bittet und dränget,

Denke dir, daß ich es wage und dir ihn rühm' und empfehl' als Würdig des Sinns und des Hauses des Edles nur wählenden Nero.

Wenn er vermeinet, ich habe des näheren Freundes Besugniß: Sieht und kennet er besser, wie viel ich vermag, als ich selber. Viel zwar hab' ich gesagt zur Entschuldigung, los ihn zu werden; Aber ich fürchte, er glaubt, daß ich kleiner gestellt mich nur habe.

Um die mir eigene Macht zu verhehlen, bedacht auf mich selbst

Und so verstand ich mich benn zu bem Borrecht städtischer Stirnen,

Scheuend des größ'ren Bergehns Vorwurf. Hältst bu's nun für löblich,

Wenn um die Wünsche bes Freunds man die Schüchternheit setzt bei Seite:

Nimm ihn in deine Umgebung und halt' ihn für wacker und tüchtig.

Epist. I, 3. An Julius Florus. Als Tiberius im Jahre 734 (20) von Augustus mit einem Heere nach Armenien geschickt war, befand sich in seinem Gesolge Julius Florus, von dem es in unserer Epistel heißt:

Rein kleines Talent ift's,

Welches du hast, und es liegt nicht brach noch in schnöber Berwilbrung:

Sei's, daß die Zunge du schärfst in Processen, daß bürgerlich Recht du

Auszulegen bich mühft, daß du dichtest gefällige Liedchen, Wirft du den Epheupreis als erster ber Sieger erhalten.

Könntest du dich nur entwöhnen der Eisumschläge der Sorgen, Würdest du gehen, wohin dich sührte die himmlische Weisheit. Horaz fragt ihn, was Tiberius, was ihre gemeinschaftlichen Freunde, was er selber mache und ob seine Versöhnung mit Rusnatius von Bestand sei. Beider sei es nicht würdig, den Brudersbund zu brechen, und mit gleicher Sehnsucht erwarte er die Heimstehr Beider.

Epist. I, 8. Un Celsus Albinovanus, der sich ebenfalls in dem Gefolge des Tiberius als dessen Secretär befand. Horaz theilt ihm sein Besinden mit und erkundigt sich nach dem des Freundes, sowie nach seiner Stellung dem Tiberius und seinen Genossen gegenüber. Für den Fall, daß es ihm wohl ergehe, giebt er ihm zum Schlusse die Lehre:

Wie du, Celsus, das Glück, so werden auch wir dich ertragen.

Epist. I, 5. An Torquatus. Einladung an den Freund, bei ihm den Geburtstag des Augustus froh zu feiern:

Wozu frommt mir benn Hab' und Gut, darf ich's nicht genießen? Wer da knausert aus Sorg' um den Erben und allzu solid ist, Ist von dem Thoren nicht weit. Wit Zechen und Streuen von Blumen

Will ich den Anfang machen und halten mich lassen für toll gar. Was nicht bringet zu Wege ein Rausch! Er erschließet Berborg'nes,

Hoffnungen leiht er Bestimmtheit, er treibet zum Kampfe den Feigling,

Nimmt von bekümmertem Herzen die Last, zulehrt er noch Künste.

Wen nicht haben zum Redner gemacht die begeifternden Becher? Wen nicht fessellos inmitten beengeter Armuth?

Epist. I, 12. An Jccius, den Berwalter der sicilischen Güter des Agrippa, dem Horaz seinen Freund Pompeius Grosphus empfiehlt. Er verweist bei dieser Gelegenheit dem Jccius seine Klagen, daß er es bei seinem Amte zu Richts bringe. Da er, was er brauche, von den Erträgen der Güter nehmen könne, so habe er eigenen Besth nicht nöthig:

Weg mit den Klagen! Arm ist Keiner ja, dem zusteht von Besitzthum der Nießbrauch. Epist. I, 15. Un Numonius Bala. Horaz erkundigt sich bei dem Freunde, wie der Aufenthalt in Belia oder Salernum sei, da er nach seiner Badecur in Baiae in einem milderen Klima den Binter über sich zu pflegen vorgenommen habe:

Um fett wie ein Phaeake von dort heimkehren zu können.

Er gleiche, sagt er mit Selbstironie, dem Berschwender Maenius: Ja, so Einer din ich. Denn das Sich're und Wenige lob' ich, Seht's knapp her, bei gewöhnlicher Kost so ziemlich geduldig; Wird zu Theil mir jedoch was Bess'res und Fetteres, sag' ich Wieder: Ihr lebet allein als die Weisen und Glücklichen, deren Gelder man wohlangelegt in glänzenden Villen erblicket!

Epist. I, 17. An Scaeva, einen jüngeren Freund, über ben Umgang mit Vornehmeren. Horaz räth: Wer Ruhe und Ge= mächlichkeit liebt, mag lieber ben Umgang mit den Großen meiden:

Richt ja den Reichen allein sind Freuden beschieden, und nicht hat Uebel gelebt, von dessen Geburt und Tod nicht die Welt weiß. Wilst du aber mit den Großen leben, so sei ein Weltmann wie Aristipp, der sich in jede Lage zu schicken und seine Unabhängigsteit zu bewahren wußte, nicht wie der Cyniker Diogenes, der für ein Stück Brot des Pöbels Narren spielte:

Thaten verrichten, den Bürgern gefangene Feinde vorzeigen, Das bringt nahe dem Throne des Juppiter, führet zum Himmel. Fürfilichen Männern gefallen, ist auch das schlechteste Lob nicht. Nicht wird's jeglichem Manne so gut, nach Korinth zu gelangen. Heim blieb, wer des Versuchs Mißlingen befürchtete. Gut sol Doch wer zum Ziele gekommen, hat der nicht männlich gehandelt? Nirgends oder nur hier ist das, was wir suchen. Es schuäche des Muthes und Körpers,

Auf nimmt ber sie und trägt sie. Ein nichtiger Name ist Tugend,

Dber ber wagende Mann strebt Lohn und Ehre mit Recht nach. Wer vor seinem gnädigen Gönner von seiner Armuth schweigt, trägt mehr davon, als der mit Ungestüm Fordernde. Einen großen Unterschied macht es, ob du verschämt annimmst oder hastig zusgreisst. Wer da jammert: er habe eine unverheirathete Schwester ohne Nitgist, eine arme Mutter, ein Gut, das Nichts einbringt, der schreit nach Brot, und wie ein trächzender Rabe lockt er einen zweiten an, der mit ihm die Beute theilen will. Macht dein Gönner eine Reise und nimmt dich mit, so klage nicht über schlechte Wege, über Kälte und Regen, jammere nicht, daß dein Kosser ersbrochen, daß dein Relsegeld dir gestohlen sei. Das sind bekannte Knisse der Buhlerin, die oft weint, man habe ihr die Kette oder sonst Stwas gestohlen, dis man ihr auch dann nicht glaubt, wenn sie wirklich einen Verlust erlitten hat. Wie es auch jenem Strolche

erging, der oft die Nachbarschaft mit falschem Beinbruch gefoppt hatte und, als er endlich wirklich das Bein brach und die Leute zu Hülfe rief, die Antwort erhielt: "Das mache einem Fremden weis!"

Aehnlichen Inhaltes ist epist. I, 18, an Lollius, ein kleines praktisches Handbuch der Kunst mit den Großen zu leben, wie Wieland sagt. Im Umgang mit den Großen, räth Horaz, sei ebenso frei von niedriger Schmeichelei, wie von bäurischer Grobsheit, die oft für Freiheit gelten will:

Tugend ist Mitte von Fehlern, die sich von beiden entfernt hält. Einem reichen Freunde gegenüber darfst du dir keine moralischen Blößen geben; ist er auch selbst damit, vielleicht noch mehr wie du, behaftet, so ziehst du dir entweder seine Abneigung zu, oder er hält sich für befugt, dich zurecht zu weisen. Forsche nicht nach des Gönners Geheimnissen, noch plaudere sie aus. Ordne deine Reigungen den seinigen unter. Seine Bitten seien dir Besehle, und zeige, wenn sie dir auch lästig sind, dennoch eine heitere Stirn. Sei vorsichtig in deinen Reden über Andere. Hute dich vor neugierigen Fragern; denn sie schwahen, was du ihnen ans vertraut, weiter. Fange in dem Hause deines Gönners keine Liebeleien an. Sei vorsichtig mit Empsehlungen; siehst du, daß du einen Unwürdigen empsohlen hast, so entziehe ihm deinen Schut, damit du ihn dem unschuldig Berleumdeten zu Theil werzden lassen kannst:

Denn bein Haus ist bedroht, wenn die Wand des Nachbaren brennet,

Und durch Lässigkeit greift ein Brand stets mächtiger um sich. Gar nicht so angenehm ist es, wie der Unersahrene meint, die erworbene Gunst eines Mächtigen zu pflegen. Leicht schlägt der günstige Wind um. Daher schicke dich klug in seine Launen. Willst du aber mir folgen, so forsche in Schriften und bei Weisen, wie du dir sonst ein ruhiges Leben verschaffest, wie du dich dir selbst zum Freunde machest und ob nicht vielleicht ein zurückgezosgenes Leben der Ehre und dem Reichthume vorzuziehen sei.

Wenn mir Erfrischung der kühlen Digentia Bächlein gewähret, Draus Mandela sich tränkt, das von Kälte durchschauerte Dörfchen:

Was meinst du, daß ich benke? was glaubst du, Freund, daß ich wünsche?

Daß mir die jetige Habe, auch weniger, bleib', ich mir selbst nur Lebe die übrige Zeit, wenn die Götter ein Uebriges gönnen, Bücher und Fruchtvorrath für das Jahr mir in reichlicher Fülle Werd', ich in schwankender Hoffnung unsicherer Zukunft nicht schwebe.

Doch was Juppiter schenkt und nimmt, zu erbitten genügt schon: Schenke er Leben und Gut; denn Gemüthsruh' schaffe ich selbst mir!

An denselben Lollius ist auch epist. I, 2 gerichtet. Die Lectüre des Homer, die Horaz in Praeneste beschäftigte, bietet ihm Gelegenheit, seinem jungen Freunde einige weise Lehren, die er aus dem Dichter gezogen, zu geben; denn Homer ist es,

Welcher, was schön ist, was häßlich, was nutlich, was schäd=

lich, zu sagen

Klarer und besser versteht, als Krantor ober Chrysippus. Warnende Beispiele von den schlimmen Folgen unbezähmter Leisdenschaften Einzelner auch für weitere Kreise sind Paris, Agas memnon und Achilles:

Was der Könige Thorheit verschuldet, das büßen die Bölker. Ulizes giebt uns das Wusterbild der Geduld und der Enthalt= samkeit, wie es in der heutigen Welt nicht mehr zu finden ist:

Wir sind Nullen und nur auf der Welt, zu verzehren die Feld=

frucht;

ganz wie die Freier der Penelope und die Phaekaen, die sonst Richts thun, als des glatten Felles pslegen, in den Tag hinein schlafen und beim Klang der Cither seden ernsten Gedanken versicheuchen. Willst du ihnen nicht gleichen, so fange ohne Säumen an, dich in den Grundsätzen wahrer Weisheit und Tugend zu besestigen:

Halb hat gewonnen, wer frisch nur begann! Wag's, weise zu sein, nur!

Munter ans Werk! Wer die Zeit, wie's recht ist zu leben, hinausschiebt,

Harrt wie der Bauer, bis erst ablaufe der Fluß; doch es strömet Dieser und wird fortströmen in Ewigkeit eilenden Laufes.

Epist. I, 6. An Numicius. Welcher Grundsatz soll uns im Leben leiten? Das einzige und wahre Lebensprincip ist: Nichts anzustaunen, gleichgültig zu sein bei Anderer Macht und Reichthum, der Sinnenlust zu entsagen, da in ihr das wahre Glück nicht liegt. Ist dir aber Tugend ein leeres Wort: nun dann strebe mit allem Eiser, dich reich zu machen durch Handel ober eine gute Heirath; oder bewird dich um hohe Aemter und Würden; oder jage den Genüssen der Tasel nach; oder:

Wenn, wie Mimnermus vermeinet, es ohne der Liebe Getändel Keine Annehmlichkeit giebt, so leb' in der Liebe Getändel.

Reine Annehmlichkeit giebt, so leb' in der Liebe Getändel. Leb' und gehabe dich wohl, und kennst du was Bess'res als dieses,

Theil's aufrichtig uns mit; sonst brauche mit mir du das Meine. Epist. I, 16. An Quintius. Der Freund hatte sich wohl bei Horaz erkundigt, was ihm sein Landgut einbringe. Statt diese Frage zu beantworten, giebt ihm der Dichter eine kleine Beschreibung des Gutes selbst, um damit anzudeuten, wie viel mehr Werth er in seiner Genügsamkeit auf die Raturschönheit, als auf den Ertrag desselben lege:

Ketten von Bergen, getrennt durch ein schattiges Thal nur,

von dessen

Seiten die rechte jedoch die kommende Sonne beleuchtet, Während die linke sie scheidend mit flüchtigem Wagen umdunktet. Loben dir würdest die Wilde der Luft du. Und tragen nun gar erst

Nothe Cornellen und Schlehen ergiebig die Hecken, erfreuen Reichlich die Eichen mit Frucht das Bieh und den Herren mit Schatten!

Näher gerückt sei Tarent und prange im Laube, vermeinst du. Auch eine Quelle, geeignet dem Bache den Namen zu geben, Wie nicht Thracien fühler und reiner der Hebrus umschlängelt, Fließt hier, nützlich bei Leiden des Kopfes und nützlich dem Wagen.

Dieser verborgene Winkel, so lieb mir und, glaubst du es jeho, Auch so reizend, erhält mich gesund dir zur Zeit des Septembers. Wie glücklich ich mich also in diesem Besise fühle, siehst du; wie steht es nun mit dir? Dich preist ganz Rom als einen der Glücklichsten, wiewohl ich fürchte, daß du hierin Anderen mehr als dir selber glaubst. Wahrhaft glücklich ist nur der Weise und Gute, nicht der, den die Welt so nennt, sondern der, wie Bacchus in den Bacchantinnen, sagen kann:

"Penthens, Hertscher von Theben, was kannst du Unwürd'ges zu dulden und tragen

Mich wohl zwingen?" — "Ich nehme bein Gut dir!" — "Geld doch und Vieh uur,

Betten und Silbergeräth; das magst du mir nehmen." — "Ich halte

Dich in Fesseln an Händen und Füßen in schrecklichem Kerker!" — "Selber erlöft mich der Gott, sobald ich es will!" — Wie ich glaube,

Meint er: "Ich sterbe." Der Tod ist die äußerste Grenze der Dinge.

An Maecenas sind drei Episteln gerichtet. Epist. I, 19 wendet sich an den gelehrten Maecenas, den echten Kunstenner, dem Horaz klagt, wie die Schaar der Nachahmer an dem großen Dichter nicht den Geist abmerkt, sondern, wie er sich räuspert und wie er spuckt. Weil Homer den Wein preist und Ennius nur angetrunken ans Dichten ging, trinken auch sie von früh die spät ihren schlechten Wein:

Wär' ich

Blassen Gesichts zufällig, sie tränken nur Kümmel, der bleich macht.

D Nachahmer, ihr knechtisches Vieh, wie erregte mir euer Tolles Gebahren die Galle so oft, wie so oft mir das Lachen! Ich habe mir, fährt er fort, meine Selbständigkeit erhalten, auch wo ich Nachahmer war; daher habe ich auch die Genugthuung, daß mich edle Männer lesen und immer wieder zur Hand nehmen. Wanche meiner Widersacher sind in ihren vier Wänden auch Liebshaber meiner Dichtungen und tadeln sie öffentlich nur, weil

Ich zu erjagen nicht suche des Pöbels, des windigen, Beifall Durch Auswand mit Bewirthung und Schenken getragener Kleider, Richt es für würdig, als Hörer und Rächer gefeierter Dichter, Halte, daß ich bei den Zünften und Stühlen der Kritiker werbe. Wirft man mir auch meine Ausschließlichkeit und meine hohe Neinung von mir vor, so ertrage ich es geduldig; denn mit solchen

Leuten zu streiten ist gefährlich.

In dem zweiten Briefe an Maecenas, den Freund, opist. I, 7, erscheint, wie Wieland sagt, die ebelste Freimuthigkeit von der gefälligsten Laune, wie von der leichten Hand einer Gracie, in die feinste Höslichkeit gekleidet. — Maecenas, dem der Umgang mit dem geistreichen Dichter fast unentbehrlich geworden war, hatte diesem das Versprechen abgenommen, daß er nur fünf Tage auf dem Lande bleiben werde. Horaz hatte einen ganzen Monat auf sich vergebens warten lassen, worüber, wie es scheint, ihm Mae= cenas seine Empfindlichkeit auf eine etwas schroffe Weise zu er= kennen gegeben hat. Der Dichter beutet bem mächtigen Freunde hierauf auf eine seine Weise an, daß er dessen Gunft nicht mit seiner Freiheit erkaufen wolle. Er entschuldigt seine Abwesenheit, daß er sich in ber ungesunden Herbstzeit in Rom der Gefahr eines Fiebers nicht habe aussetzen wollen. Er werde, schreibt er, auch erst im nächsten Frühjahre wieder nach Rom kommen. "Denn," sagt er, "du haft mich so nicht reich gemacht, wie ein kalabrischer Bauer seinen Gaft von seinen Birnen zu effen nöthigt: "Lang' Er zu, Herr Nachbar!" — "Ich habe satt!" — "So sted' Er immer ein, so viel Er will.' — "Ich banke schönstens!' — 3! so nehm' Er boch! Er kann's ja seinen Kleinen zum Gruß nach Hause bringen.' — "Sehr verbunden! Es soll so sein, als ob ich schwer beladen davon gegangen wäre.' — "Wie's beliebt! Uns spart Er Nichts! es bleibt nur für die Schweine.' — So giebt die plumpe, unverständige Gutmüthigkeit mit vollen Händen weg, was keinen Werth in ihren Augen hat, und dies ist eine Saat, die immer Undankbare getragen hat und ewig tragen wird. Wer weis' und gut zugleich ist, steht Jedem, der es würdig ist, bereit. Würdig will auch ich bes Beifalls eines Freundes, der so viel um mich verdient hat, immer mich erhalten. Doch sollt' ich niemals mich entfernen dürfen, so müßtest du die Jugendstärke auch, den leichten Wit, die frohe Laune mir wiedergeben können" (Wieland).

War zufällig gekrochen ein mageres Mäuschen in einen Kasten mit Korn durch niedrigen Spalt und suchte gesättigt Wieder hinaus zu gelangen, umsonst bei der Bollheit des Leibes. Willst du entrinnen von dort, sprach zu ihm ein Wiesel von ferne.

Kommst du nur mager zurück durch das Loch, wo du mager hineinkrochst.

Hat dies Gleichniß auf mich Anwendung, verzicht' ich auf

Rleinem ist Rleines gemäß. So sagt mir Roma, die Großstadt, Richt zu, sondern Tarent, das friedliche, Tidur, das obe. Ich denke immer, wie es jenem Bolteius Mena, einem armen, ehrlichen Manne, der als Ausruser zwar sein spärliches, doch hinstängliches Auskommen hatte, erging. Ihn hatte sast wider seinen Willen der reiche und angesehene Philippus zu seinem Clienten und täglichen Gaste gemacht und später ihm zu einem Landgütchen verholsen. Ansangs fühlte sich der gute Mena als Landbesiser ganz froh und glücklich; wie aber Mißernten und Viehseuchen kamen, da ließ er den Kopf hängen, und einmal mitten in der Nacht setze er sich aus Aberd, ritt geraden Weges zu Philippus und beschwor ihn bei Allem, was ihm heilig sei, ihn doch in seinen vorigen Stand zurückzuseten.

Wer mal erkannt, wie sehr das Verlassene sei bem Begehrten

Vorzuziehen, ber kehre bei Beiten zurud zum Verlagnen.

Daß sich nach eigenem Maß und Fuß mißt Jeber, gehört sich. Der dritte Brief an Maecenas ist epist. I, 1, zugleich die Widmung des ersten Buches der Episteln.

Du, den meine Camene zuerst sang, singen zulett wird, du forderst, sagt Horaz, immer mich von Neuem zum Dichten auf. Doch din ich nicht mehr jung genug zum Spiel der Dichtunst; das Alter hat mich ernsterem Nachdenken zugeführt. Was wahr und schön ist, such ich zu erforschen, nicht als Jünger einer des stimmten Philosophenschule, sondern ich solge dem, was gerade für mich paßt. Kann ich hierin auch nicht das Höchste erreichen, so such ich wenigstens so viel als möglich mich von Fehlern zu befreien:

Erste Bedingung der Tugend ist, Laster zu fliehn, und der Weisheit,

Frei von Thorheit zu sein. Warum sich Sorgen und Beschwerden machen, um Habsucht und Ehrgeiz zu befriedigen, und nicht lieber der Tugend nachgehen, die darüber erhaben macht? Zieht man doch sonst unbedenklich dem Werthloseren das Werthvollere vor, zumal wenn man es mit geringerer Anstrengung erlangen kann; denn

Minderen Werth hat Silber als Gold und Gold als die Tugend.

Freilich in Rom singt Alt und Jung:

Bürger, o Bürger, zuerst müßt Geld zu erwerben ihr suchen, · Tugend nach klingender Münze. —

Haft du auch Sitte und Geist, bist redebegabt du und rechtlich,

Fehlen zum Ritterbesit bir aber nur einige Tausend:

Bist du ein Lump! Und doch hört Kinder im Spiele man sagen: König ist, wer's recht macht. Das, das sei die eherne Mauer, Nichts sich bewußt, ob keiner Verschuldung erblassen zu müssen.

Wollte mich das römische Bolk fragen, warum ich mir nicht wie seine Säulengänge, so auch seine Grundsätze zu Nutze mache, dasselbe begehrend und meidend, liebend und hassend, so würde ich antworten, wie einst der Fuchs dem kranken Löwen:

Weil mich die Spuren erschrecken,

Welche ja alle auf dich nur weisen und keine herauswärts. Ueberdies ist das Volk ein vielköpfiges Unthier; welchen Weg soll ich da einschlagen? wem folgen? Soll ich mich als Staatspächter oder durch Erbschleicherei oder heimlichen Wucher bereichern? Das sind verschiedene Wege des Glückes, die Verschiedene einschlagen. Aber auch der Einzelne bleibt sich in seinen Ansichten und Neis gungen nicht gleich, und wie des Reichen, so wechseln auch des Armen Launen. Auch du, Maecenas,

Trete ich vor dich, das Haar ungleich vom Scheerer verschnitten, Lachest du; wenn ich ein schäbiges Wamms mal unter der neuen Tunica trage und wenn ungleich mir die Toga und schief sitt, Lachest du. Wenn mir jedoch mein Sinn mit sich selber im Kampf liegt,

Was er ersehnte, verschmäht, aufsucht, was gestern er aufgab, Unstät schwankt, uneins in der sämmtlichen Ordnung des Lebens, Einreißt, wieder erbaut, Vierectiges ändert in Rundes:

Meinst du, ich treibe nur ganz alltägliche Narrheit und lachst nicht.

Slaubst nicht, daß ich des Arztes, noch eines vom Praetor bestellten

Vormunds brauche, zumal du Schutherr über mein Sein bist Und dich ereiferst ob eines unrichtig geschnittenen Nagels! Deines dir innig ergebnen, nach dir sich richtenden Freundes. Summa. Es stehet der Weise nur Juppiter nach, da er reich ist, Frei und geehrt, schön auch und endlich der Könige König, Und vor Allen gesund — es müßt' ihn der Schnupsen denn plagen. Epist. I, 20. Der Dichter an sein Buch, der Epilog zu bem ersten Buche der Episteln.

Hin zum Vertumnus und Janus, o Buch, so scheint es mir, schielst du;

Möchtest gewiß feilstehn, polirt von der Sosier Bimsstein, Hassest die Schlösser und Siegel, erwünschet dem Schüchternen, seufzest,

Daß man nur Wen'gen dich zeigt, und lobest die Deffentlichkeit dir,

Nicht so erzogen. So laufe benn dahin, wo's dich hinab sehnt. Einmal hinaus, kannst nimmer zurück du; du sagst noch: Was hab' ich

Armer gethan und gewollt! frankt Einer dich, und in die Enge Mußt du dich fügen, du weißt's, so der Freund dein satt ist und müde.

Macht mich beines Vergehens Verdruß nicht zum falschen Propheten,

Wirst du, bis dich die Jugend verläßt, in Rom nur beliebt sein; Färbst du gar erst dich mit Schmut, von den Händen des Pöbels begriffen,

Wirst du verstummt ein Fraß von unästhetischen Wotten, Fliehest nach Utica, wirst nach Jerba gebunden gesendet. Dann wird lachen der Warner, auf den du nicht hörtest, wie Jener,

Der in den Abgrund zornig den störrischen Esel hinabstieß: Denn wer müht sich zu retten den, der's nicht wünschet? Es steht auch

Dies dir bevor, daß Kinder du lehrst in den äußersten Bierteln Die Elemente und so dich das stammelnde Alter beschleichet. Führet einmal dir zu mehr Hörer die Milde der Sonne, Melde: entsprossen von einem entlassenen Sclaven, an Gut arm, Habe ich dennoch die Schwingen gespannt weit über das Nest hin (So daß, was der Geburt du mir nimmst, dem Verdienste du zulegst),

Habe den Ersten der Stadt in Krieg und Frieden gefallen, Sei von Gestalt klein, zeitig ergraut, und liebe die Sonne, Schnell zum Zorne bereit, sei leicht ich wieder versöhnlich. Wenn sich Einer vielleicht nach meinem Alter erkundigt, Wisse er: viermal eilf December erfüllt' ich im Jahre, Da zum Genossen im Amte den Lepidus Lollius hatte.

Das zweite Buch der Episteln, das in den letzen Lebensjahren des Dichters verfaßt ist, besteht aus drei längeren Briesen, die in einem gewissen Zusammenhange unter einander stehen. Der erste beleuchtet die älteren römischen Dichter in Vergleichung mit den griechischen und den römischen Dichtern der Gegenwart; in bem zweiten schilbert Horaz seinen eigenen Entwicklungsgang und wie ihm die Verkehrtheiten der meisten Dichter seiner Zeit das Dichten verleidet haben; der dritte endlich ertheilt Winke und Rathschläge, welche Wege die Poesie einzuschlagen habe, um die früheren Fehler zu vermeiden und eine würdige Nebenbuhlerin

ber griechischen zu werben.

Ueber die Beranlassung ber ersten an Augustus gerichteten Epistel berichtet Sueton (vita Hor.), Augustus habe sich bei Horaz darüber, daß er ihm in seinen früheren Episteln keine Erwähnung gegönnt habe, folgender Maßen beschwert: "Wisse, daß ich dir recht bose bin, weil du nicht in den meisten berartigen Schriften an mich vorzugsweise das Wort richtest; glaubst bu etwa, es könne bir bei ber Nachwelt Schande bringen, wenn es scheint, als wärest du unser Freund?" und ihm so diese Epistel Mit kluger Berechnung mählte unser Dichter ein un= verfängliches Thema, das ihm Gelegenheit gab, sich im vollen Glanze seines Wipes, seines feinen Geschmades und seiner echten Urbanität zu zeigen, und bas zugleich bem Augustus schmeichelte, indem Horaz ihn zum Schiedsrichter zwischen der alten und neuen Poesie machte und so als den gebildeten Kunftkenner, der trop seiner vielen Geschäfte boch für die Dichtkunst fich lebhaft. interessire, darstellte. Man sett die Abfassung des Briefes in das Jahr 744 (10). — Der Dichter beginnt mit dem Lobe bes Augustus:

Da du allein die Last so vieler und großer Geschäfte Trägst, Italien schützest mit Wassen, mit Sitten es schmückest Und durch Gesetze es besserst, so sündigte ich am Gemeinwohl, Wollt' ich durch langes Gespräch die Zeit, o Caesar, dir rauben. Als sich Romulus, Liber, der Vater, und Castor und Pollux, Die man nach mächtigen Thaten versetzt in die Tempel der Götter.

Noch annahmen des Menschengeschlechts und der Länder und rauhe

Kriege beschwichtigten, Aecker vertheilten und Städte erbauten, Haben sie dennoch geklagt, daß ihren Verdiensten entspräche Nicht der erwartete Dank. Der die schreckliche Hyder vertilgte Und die bekannten Unthiere bezwang in verhängeter Mühsal, Wußte erfahren, daß erst mit dem Tode bewältigt der Neid wird.

Nämlich wer Vorzüge, die unter ihm stehen, hinabdrückt, Deß Glanz ärgert; doch wird man lieben ihn, wenn er ge= storben.

Beitige Ehren erweisen wir dir schon, während du noch lebst, Bauen Altäre, zu schwören bei beinem geheiligten Namen, Daß nichts Aehnliches sonst sein wird noch gewesen, bekennend.

Darin, fährt Horaz fort, stimmen Alle überein, dich, Augustus, allen früheren Helden der Griechen und Römer vorzuziehen, indeß sie sonst das Neue verachten und das Alte anstaunen, besonders in der Dichttunst. Weil die ältesten Werke der Griechen die besten sind, sollen es auch unsere alten Schriften sein. Nicht das Alter jedoch giebt den Dichtern den Werth; sonst würden ja nicht unsere alten Dichtungen an so vielen Mängeln leiden.

Aergerlich ist's mir, daß Etwas man tadelt, nicht weil es ver-

faßt scheint

Ohne Geschick und ohne Geschmack, nein, weil es noch neu ist, Nicht Nachsicht, nein, Ehre und Preis für das Alte beansprucht. Nicht so war es bei den Griechen, denen bei ihrer angeborenen Begabung und Neigung jede neue Erscheinung auf dem Gebiete der Kunst willtommen war. Die Neigung der Römer war lange Zeit nur auf das Praktische gerichtet; sie mußten erst für die Dichtkunst empfänglich gemacht werden, und sie sind es denn auch so geworden, daß heute Alles dichtet:

Ungelehrt und gelehrt, gleichviel, wir schreiben Gebichte! Man möge uns diese Leidenschaft nachsehen; denn auch die Dicht=

kunft hat ihren Rugen:

Bartem und stammelnbem Munde des Knaben verleihet der Dichter

Form und wendet sein Ohr schon jest von unsauberen Reden. Bald auch bildet er ihm das Herz durch freundliche Lehren, Widerspänstigen Sinn, Neid, Jornmuth lenkend zum Bessern, Weldet von edelen Thaten, belehret durch rühmliche Muster Werdende Zeiten und tröstet den Dürftigen, wie den Betrübten. Woher lernten Gebete die ledigen Mädchen mit keuschen Knaben gesellt, wenn die Muse den Dichter nicht hätte gegeben? Hülfe begehret der Chor und fühlet die Nähe der Gottheit, Schmeichelnd ersleht er das himmlische Naß mit gelehreter Bitte, Krankheit wendet er ab und dräu'nde Gefahren verscheucht er, Frieden erwirket er sich und ein Jahr mit Früchten gesegnet.

Himmlische sühnt ein Lied, ein Lied auch die unteren Mächte. Die Anfänge der römischen Poesie bestanden darin, daß das Lands volk bei Erntefesten in rohen Versen spottete und scherzte. Darauf beschränkte sich die poetische Thätigkeit, dis das unterworfene Griechenland sich den Sieger unterwarf und seine Künste in das bäuerische Latium einführte. Die Ruhe, die nach den punischen Kriegen eintrat, ließ Gefallen an Schauspielen sinden, und so entstand die römische Bühne. Doch ist das römische Drama zu einer Volkommenheit nicht gelangt, weil die Dichter die Mühe der Feile scheuten und es dem Publicum an dem rechten Sinne sehlt. Daher bedürfen sowohl die Dichter von Dramen, wie auch von solchen Poesien, die nur für den Leser geschrieben werden,

beines Schutes, o Augustus, gar sehr; sie müssen aber freilich auch nicht durch Eitelkeit, Ungeschicklichkeit und unbillige Forsberungen sich beiner Gunst unwürdig machen. Dein Urtheil hast du besser wie Alexander der Große, der einen Choerilus begünstigte, dadurch bewährt, daß du einen Barius und Vergilius ehriest. Die Dichter sind es ja, die nicht die äußeren Züge großer Mänsner, wie die Bildhauer, verewigen, sondern ihren Charakter und ihre Gesinnung. Auch ich würde, statt mich in so niederen Dichtungen zu versuchen, lieber dein Lob und deine Thaten preisen, wenn die Kraft dem Wunsche gleichkäme. Möchte ich doch selbst mich nicht in schlechten Versen gepriesen hören, um nicht einst mit dem Versasser als Maculatur in die Läden der Krämer wans dern zu müssen.

Der zweite Brief ist an Julius Florus, "ben treuen Freund des wackeren und berühmten Tiberius Nero," an den auch epist. I, 3 geschrieben war, gerichtet. Florus selbst war Dichter und hatte sich bei Horaz beklagt, daß er ihm so wenig schreibe und keine lyrischen Gedichte mehr schide. Habe ich dir dergleichen versprochen? fragt Horaz. Habe ich bir nicht vielmehr bei deiner Abreise gleich gesagt, daß ich träge bin? Zum Dichter hat mich nur die Noth in meiner Jugend gemacht, wie jenen Soldaten im Heere bes Lucullus der leere Beutel zum Helden. Jest habe ich, was ich brauche, und verschlafe lieber meine Beit, als daß ich Verse Auch bin ich schon zu alt zum Spiel ber Dichtkunst, und wenn ich auch dichten wollte, wem soll ich's recht thun? Der Eine verlangt Lieder, der Andere Jamben, ein Dritter Satiren. Nicht günstig ferner ist der Aufenthalt in Rom dem Dichter: die vielen Geschäfte und der Lärm der Stadt lassen ihn leicht den schmalen Pfad der Poesie versehlen. Was mir aber besonders das Dichten verleidet, das sind die Coterien:

Lebte in Rom ein Rhetor, 'nes Anwalts Bruder; nur lauter Lobeserhebungen hört' im Gespräche der Eine vom Andern: Der war Jenem ein Gracchus und Jener ein Mucius Diesem.

Plagt wohl weniger solch Wahnsinn sanglustige Dichter? Macht mich Einer, ber Elegien dichtet, zum Alcaeus, muß ich ihn wenigstens zum Callimachus, wenn nicht gar zum Mimnermus machen. Von den schweren Anforderungen, die ein gewissenhafter und nach möglichster Volltommenheit strebender Dichter an sich stellt, haben solche Leute keinen Begriff, und es ist die Frage, ob sie einer Aufklärung darüber nicht die süße Selbsttäuschung über den Werth ihrer Dichtungen vorziehen würden, wie jener Mann in Argos, der im leeren Theater die vortrefslichsten Tragöden zu hören glaubte, von diesem Wahnsinn geheilt bedauerte, daß man ihn nicht in seinem süßen Wahnsinn geheilt bedauerte, daß man ihn nicht in seinem süßen Wahns gelassen habe. Darum ist es besser, den Jüngeren das für sie passende Spiel der Poesie zu

überlassen und, anstatt die Harmonie im Bersbau, lieber die Harmonie des Lebens zu suchen. Um diese zu gewinnen, ist es vor Allem nöthig, sich von Habsucht srei zu halten; doch auch aller übrigen Leidenschaften muß man ledig zu werden suchen; denn:

Ziehst du nur einen heraus von mehreren Dornen, was hilft's

bir?

Wenn du richtig zu leben nicht weißt, mach' Plat den Erfahrnen;

Hast du sattsam gespielt und sattsam geschmaust und getrunken, Scheibe, es ist an der Zeit, daß nicht, weil mehr du als billig Trankst, dich verlach' und vertreibe die Jugend, die schicklicher schwärmet.

Der britte Brief, an die Pisonen, ober, wie ihn schon Quintilian (VIII, 3, 60) nennt, de arte poetica, ist nicht, wie man früher glaubte, eine Poetik in Bersen, sonbern eine ungezwungene Besprechung gewisser Puncte, die bei ber bichterischen Production besonders zu beachten sind. Wenn sich auch Horaz unmittelbar an 2. Biso, der nach bem Scholiasten selbst Dichter und Gönner der Kunft war, und seine jungen Söhne lehrend wendet, so hatte er doch gewiß das gesammte römische Publicum vor Augen, dem er seine asthetischen Grundsate nicht in einer trodenen systematischen Weise, sondern in einer lebendigen, wie vom Augenblice eingegebenen Darstellung mittheilen wollte. Er schenkt vor allen Dichtungsarten bem Drama eine besondere Berücksichtigung, offenbar weil gerade im dramatischen Fache die neuesten Leiftungen noch nicht einen so entschiebenen Sieg über bie ber archaistischen Dichter bavongetragen hatten, daß fie die alten Stude ganglich von der Bühne zu verdrängen vermochten.

An die Spite stellt Horaz den Grundsat:

Mindestens sei ein jegliches Werk einsach und ein Ganzes! — Wählt, Schriftsteller, nur das zum Stoff, was eueren Kräften Angemessen, und lange versuchet, was tragen die Schultern Können und was sie versagen; denn wer den Krästen gemäß wählt,

Wei der Ausdruck wird dem fehlen, noch deutliche Ordnung. Bei der Wahl der passenden Worte leitet am besten ein richtiges Sprachgefühl, das theils aus sich selbst, theils aus dem Sprachsichaße früherer Schriftsteller schöpft. In der metrischen Form der verschiedenen Dichtungsarten sind die Griechen alleinige Muster. Jede Dichtungsart hat ihren eigenen Stil; doch muß auch in demselben Werke der Ton oft wechseln:

Jedes behaupte für sich den Plat, der nach Fug ihm bestimmt ist.

Manchmal hebet indeß die Comodie höher die Stimme,

Und mit vollerem Mund zankt aus sich der zornige Chremes; In der Tragödie auch klagt meist in gewöhnlicher Sprace Telephus und Peleus, indem sie beide bei Seite Werfen als Bettler und Flüchtling den Schwulst langathmiger Worte.

Wenn sie des Schauenden Herz durch Jammer zu rühren bemüht sind.

Richt reicht's aus, daß schön ein Gedicht sei; fesseln auch muß es,

Muß, wohin es nur will, das Gemüth des Hörenden führen. Die Dichtung beobachte ferner die charakteristische Treue in der Darstellung der Personen verschiedenen Geschlechtes, Standes und Bolkes. — Ein Stoff, der Gemeingut ist, wird durch originelle Auffassung specielles Eigenthum des Dichters. Nur stede er sich nicht ein zu enges Ziel, verspreche aber auch nicht mehr, als er zu leisten im Stande ist, wie jener chelische Dichter, der sein Gebicht ansing:

Briam's Geschick will singen ich nebst ber geseierten Fehbe. Kann, wer so großmäulig verspricht, dem Würdiges dieten? Berge kreisen; es kommt zum Gelächter die winzige Maus raus. Wie weit richtiger er, der nichts unpassend beginnet: Nenne mir Muse den Mann, der nach der Erobrung von Troja's Wauern die Sitten und Städte so vielerlei Menschen gesehn hat. Licht nach Rauch, nicht Rauch nach leuchtendem Glanze zu geben, Denkt er, um nacheinander erscheinen zu lassen der Wunder Pracht, Antiphates, Schla, Charybdis nebst dem Cyclopen. Weder vom Untergang Meleager's beginnt er die Heimkehr Des Diomed, noch den troischen Krieg von dem doppelten Eie. Immer zum Ausgang eilt er, und mitten hinein in die Sachen Zieht er den Hörer, als wär' es Bekanntes; woran er verszweiselt,

Daß die Behandlung ihm Glanz zu verleihen vermöge, das läßt er:

Beiß zu lügen so schön, so Dichtung mit Wahrheit zu mengen,

Daß zum Anfang paßt bie Mitte, bas Enbe zur Mitte.

Was speciell die dramatische Dichtung angeht, so muß ein Dramendichter, der das Interesse des Publicums dis zu Ende rege halten will, die Personen nach ihren Lebensaltern richtig zu zeichnen verstehen. Die Handlungen werden entweder erzählt, oder dargestellt. Lebhasteren Sindruck macht, was das Auge sieht, als was das Ohr hört. Doch werden manche Handlungen, die ent=weder das Gefühl empören, oder unglaublich erscheinen, besser als hinter der Scene geschehen erzählt. Ein Drama bleibe nicht hinter dem üblichen Maße von sünf Acten zurück, noch überschreite es dasselbe; es sinde ohne Noth seine Lösung nicht durch einen deus ex machina; nie mögen mehr als drei Personen zugleich redend auftreten. Der Chor stehe nicht außer der Handlung und singe

auch in den Zwischenacten Nichts, was nicht auf die Handlung Bezug hat. — Hinsichtlich des mit der Tragödie verbundenen Satyrdramas, so muß sich dasselbe in seinem Tone in der Mitte zwischen Tragödie und Comödie halten. — Der Vers des dramatischen Dialogs ist bei den Römern wie bei den Griechen der jambische Trimeter; nur haben ihn die alten römischen Dichter mit allzu großer Freiheit behandelt, wie sie denn überhaupt, wenn sie auch den Griechen mit Verücksichtigung ihrer eigenen Nationa-lität rühmlich nacheiferten, es an sorgfältiger Feile sehlen ließen.

Um ein guter Dichter zu sein, dazu reicht nicht, wie die Dichterlinge annehmen, das Dichtergenie aus. Das Hauptersorderniß des wahren Dichters ist allseitige geistige Durchbildung, wie sie besonders philosophische Studien gewähren. Ein weiteres Erforderniß ist ein idealer Sinn, wie ihn die Griechen von jeher besaßen, während es bei den Römern daran sehlt in Folge der überwiegend auf das Materielle gerichteten Erziehung der Jugend. Ferner muß der Dichter immer im Auge behalten, was dem Zwecke der Poesse angemessen ist. Derselbe ist ein doppelter:

Nühen entweder nur wollen die Dichter, oder ergößen, Oder vereint das singen, was freut und was nühet dem Leben. — Sämmtliche Stimmen gewann, wer Nühliches mischte mit Süßem Dadurch, daß er zugleich den Leser ergößt' und belehrte.

Ueber einzelne Schwächen darf man wohl unter Umständen

gelinder urtheilen:

Ueberwiegt im Gedichte das Glänzende, werd' ich an wen'gen Flecken nicht Anstoß nehmen, die theils Sorglosigkeit hinwarf, Theils zu wenig vermied die natürliche menschliche Schwäche. bler freilich, die zur Gewohnheit geworden sind, verdienen un-

Fehler freilich, die zur Gewohnheit geworden sind, verdienen uns nachsichtliche Rüge. In Allem kann man die Mittelmäßigkeit gelten lassen, nur nicht in Gedichten. Ein Gedicht, das nicht gut ist, ist schlecht. Daher lege, was du schreibst, den bewährtesten Kunstrichtern vor. Bis zum neunten Jahre laß es im Pulte liegen; was noch nicht herausgegeben ist, läßt sich noch streichen; das entsendete Wort kehrt nimmer zurück mehr. Wit um so ernsterer Gewissenhaftigkeit muß, wer sich zur Poesie berusen sühlt, zu Werke gehen, da sie eine hohe und heilige Kunst ist:

Wälderbewohnende Menschen entwöhnte von Mord und von roher Lebensart Orpheus, der Seweihte, der Bote der Götter, Deshalb hieß es, er zähme die Tiger und grimmigen Löwen. Auch von Amphion hieß es, dem Gründer von Theben, er führe Felsen vermöge der Laute Getön und schmeichelnder Bitte Dorthin, wo er nur wolle. Das hieß vor Zeiten ja Weisheit, Deffentlich Gut von dem eignen, vom Menschlichen Göttliches scheiden,

Bügeln von schweifender Luft, Chleuten Rechte bestimmen,

Städte begründen und bau'n, auf Holz eingraben Gesete.
So ward Shre und Namen als gotterfüllten den Dichtern, Wie den Gesängen. Nach diesen entslammte Homer, der Erhabne, Und Tyrtaeus in Versen die Herzen der Männer zu tapfren Kriegen; es wurden in Liedern Orakel ertheilet, des Lebens Richtige Wege gezeigt, in pierischen Weisen der Kön'ge Gunst zu erwerben gesucht, und erfunden wurde das Schauspiel Für langwährende Mühen als Schluß. So schäme dich ja nicht Etwa der Muse, die kundig der Laut', und des Sängers Apollo! Roch einmal die wichtige Frage, ob Anlage oder Studium den Dichter macht.

Ob ein löblich Gedicht der Natur Werk oder der Kunst sei, Hat man gefragt. Nicht seh' ich, was Fleiß kann ohne ergieb'ge Ader, noch robes Genie; so fordern sie eines des andern

Hülfe und einen sich beibe zum innigen Bunde in Freundschaft. Die Meinung, daß nichts als natürliche Anlage zum Dichten geshöre, ist Schuld, daß es so viele Dichterlinge giebt, die in ihrem Bahne von Schmeichlern noch bestärft werden, wenn sie das Unglück haben, an Renten reicher zu sein als an Wis. Die Könige sollen diesenigen, denen sie ihre Freundschaft schenken wollen, durch volle Humpen prüfen; um einen Freund im Fuchsbalg auszusorschen, mach du nur Verse. Der ist dein echter Freund, der sie tadelt und nicht etwa so spricht: Was soll ich einem Bekannten wegen solcher Kleinigkeiten Verdruß erregen? Diese Kleinigkeiten haben gar ernste Folgen, indem sie den Dichter beim Publicum lächerlich machen. Auch ist das Lob der Schmeichler im Stande, den Eigensduktel des Dichters dis zur Narrheit zu steigern, und furchtbar ist ein Poet, dem die Bortrefflichkeit seiner Dichtungen zur sizen Idee geworden ist.

Aehnlich dem Bären,

Wenn er das sperrende Gatter des Käfigs zu brechen vermochte, Jagt in die Flucht vorlesend der Schreckliche Kenner wie Laien. Wen er aber erfaßt, den hält und liest er zu Tode,

Gleich dem Egel, der eher nicht losläßt, dis er von Blut strott. Horaz starb am 27. November 746 (8) im sast vollendeten 57. Lebensjahre. Er wurde auf dem Esquilin neben dem nicht lange vorher gestorbenen Maecenas bestattet, der noch in seinem Testamente Augustus gebeten hatte, des Horaz wie seiner selbst zu gedenken. Seine Prophezeiung: non omnis moriar (carm. III, 30, 6) ist in Erfüllung gegangen. Er ist von keinem späteren römischen Dichter erreicht, viel weniger übertrossen worden. Duintilian sagt von seinen Satiren in Vergleichung mit denen des Lucilius (X, 1, 94): "Horaz ist weit geleckter (multo tersior) und reiner und, wenn mich nicht meine Vorliebe für ihn irre führt, geradezu vortresssschlich. Hinsichtlich seiner lyrischen Gedichte urtheilt er (96):

"Bon allen Lyrikern verdient Horaz fast allein gelesen zu werden; benn er wird zuweilen erhaben und ist voll Anmuth und Grazie und außerordentlich glücklich in der Kühnheit mannigsacher Redessiguren und Ausdrücke." — Wie gleichfalls Horaz vorausgesagt hatte (epist. I, 20, 17), so wurden auch seine Gedichte, wie die des Virgil, bald als Schulbuch benutt (Juven. VII, 226). Auch die Gelehrten wandten ihrer Erklärung frühzeitig ihre Thätigkeitzu, so Valerius Probus, Terentius Scaurus, Helenius Acro, Pomponius Porphyrio. Erhalten hat sich der Commentar des Porphyrio; die unter dem Namen des Acrogehenden Scholien stammen aus späterer Zeit.

## 4. Elegiker.

Cornelius Gallus. Albius Tibullus. Sextus Propertius.

Nach den schwachen Versuchen früherer Dichter brachten die römische Elegie zur classischen Vollendung Gallus, Tibullus,

Propertius und Ovidius.

C. Cornelius Gallus aus Forum Julii in Gallien, um 685 (69) geboren, niedrigen Herkommens, ward von Octavian ber wichtigen Dienste wegen, die er ihm in Aegypten gegen Antonius geleistet hatte, 724 (30) zum ersten Präfecten ber Provinz Aegypten ernannt; seine Härte und Anmaßung ließen ihn jedoch die Buneigung seines hohen Gönners verscherzen, und um der Berantwortung wegen der gegen ihn erhobenen Anschuldigungen zu entgehen, töbtete er sich selbst, 728 (26) (Suet. Aug. 66). Gallus gehörte zu ben ältesten Freunden Birgil's, der ihn eclog. VI, 64 ffg. gepriesen und ihm eclog. X gewidmet hat. Er schrieb 4 Bücher Elegien an Lycoris, seine Geliebte, in benen er sich den dunklen und gelehrten Ton des Euphorion von Chalcis zum Muster genommen haben soll (Prob. Verg. ecl. 10, 50); benn er= halten hat sich von seinen Dichtungen so gut wie Nichts, während die für ihn zur Benutung beim Dichten von Parthenius von Nicaea verfaßte Sammlung erotischer Mythen, egwrina na Fjuara, auf uns gekommen ist. Seine Nachfolger Dvib (am. I, 15, 29; rem. am. 765) und Properz (III, 32, 91) erwähnen ihn mit Achstung, wogegen Quintilian (X, 1, 93) ihn in Vergleich mit Tibull und Properz hart nennt, vielleicht wegen seiner Dunkelheit.

War dieser, wie es scheint, nur Kunstdichter, der in dem Wetteiser mit griechischen Vorbildern seine Meisterschaft zeigen wollte, so ist dem Tibullus die Elegie der natürliche Ausdruck seiner innersten Empfindungen. Treffend sagt von ihm Alexander von Humboldt (Kosmos II, S. 20): "Unter den Dichtern des augustischen Zeitalters gehört er zu den wenigen, die, der alexanstrinischen Gelehrsamkeit glücklicher Weise fremd, der Einsamkeit

und bem Landleben ergeben, gefühlvoll und barum einfach, aus eigner Quelle ichöpften."

Albius Tibullus war um 700 (54) geboren. einer vermögenden Ritterfamilie an, die jedoch während der Bürgerfriege einen Theil ihrer Güter einbüßte (el. I, 1, 19. 21. 41). Doch befand er sich nach ber an ihn gerichteten Spistel seines Freundes Horaz I, 4 immer noch in behaglichen Berhältnissen. Wie Horaz, ber ihm außer ber erwähnten Epistel noch eine Dbe (I, 33) ge= widmet hat, mit Maecenas, so ftand er mit Messalla Corvinus in freundschaftlichem Verkehr. Zu Augustus scheint er keine Beziehungen gehabt zu haben, da sich bessen Rame nicht einmal in seinen Gebichten findet. Im Jahre 723 (31) begleitete er seinen Gönner nach Aquitanien in den Krieg (1, 7, 9), wohl mehr diesem zu Gefallen, als aus eigener Reigung. Denn wie friedliebend und abhold er dem Kriege war, spricht er in eleg. I, 10 aus, einem feiner frühesten Gebichte:

Ber war's, welcher zuerst bie schrecklichen Schwerter erfunden? Wie war grausam er doch; wahrlich wie Eisen so hart! Da ist der Mord, da Krieg dem Geschlechte der Menschen ge=

boren:

Da that kürzerer Pfab auf sich zum grausigen Tob.

Ober ist schuldlos der Arme und wandten zum eigenen Unheil Wir nur, was er verliehn gegen die Wuth des Gewilds? Das ist der Fluch des Goldes, des reichen! Denn Kriege ja

gab's nicht,

Als vor des Speisenden Mahl büchener Becher noch ftand; Burgen nicht gab es, nicht Ball, und unter ben schedigen Schafen Suchte der Führer der Heerb' ohne Besorgniß ben Schlaf. Da wär' wonnig mein Leben, nicht wüßt' ich von traurigen Baffen,

Hätte das Schlachthorn nie zitternden Herzens gehört! Jest muß fort ich zum Krieg, und es trägt vielleicht das Ge= schoß schon

Irgend ein Feind, das bestimmt, mir zu durchbohren die Brust. Rettet, ihr Laren der Bäter! Ihr habt ja auch, als ich vor euren

Füßen als Kind hin und her lief, mir Gedeihen verliehn. Schämet euch nicht, daß gezimmert ihr feid vor Beiten aus Stammholz;

Habet des Ahnherrn Sit also bereits ja bewohnt.

Damals wahrte man besser die Treu', als im bürftigen Tempel Stand noch ein hölzerner Gott, ärmlich mit Opfern bedient. War er versöhnt doch schon, wenn Trauben man ihm nur ge= spendet

Dber um's heilige Haar Aranze von Aehren gelegt.

War ein Gelübde erfüllt, trug Fladen der Vater, dahinter Folgend das Töchterlein klein lautere Waben dem Gott. Wehret nur, Laren, mir ab die eh'rnen Geschoss, und ein Ferkel Wird aus gefülletem Stall ländliches Onfer euch dann:

Wird aus gefülletem Stall ländliches Opfer euch dann: Folgen in reinem Gewand und die Körbe mit Myrten bekränzet Werde ich tragen, bekränzt selber mit Myrten das Haupt.

So mög' euch ich gefallen: ein Andrer sei tapfer in Wassen, Streck', ein Günstling des Mars, nieder die Führer des Feinds, Daß beim Becher mir könne die Heldenthaten ein Krieger

Schildern und auf den Tisch malen das Lager mit Wein. Welch Wahnsinn, durch Fehde den Tod herrufen, den düstren!

Drohet und kommt er ja doch heimlich mit lautlosem Schritt. Nicht giebt's Saaten da unten, noch prangende Reben; der grimme Cerberus haust und des Styr scheußlicher Ferge nur dort.

Längs umbunkelter Seen irrt dort mit zerrissenen Wangen Und mit versengetem Haar bleiches Gewimmel umher.

Wie viel mehr ist zu preisen der Mann, den in niedriger Hütte, Da er sich Kinder gewann, langsames Alter beschleicht!

Selbst treibt vor sich die Schafe er her und die Lämmer das Söhnchen;

Für den Ermüdeten wärmt Wasser zum Bade die Frau. Also werd' es auch mir, und dürse das Haar mir ergrauen Und ich erzählen als Greis Thaten vergangener Zeit. Indeß pslege der Fluren der Friede. Der heitere Friede

Spannt' ins gekrümmete Joch Rinder zum Pflügen zuerst. Friede gewähret Gedeihen der Rebe und sammelt der Traube

Saft, daß väterlich Faß schenket den Wein für den Sohn. Karst und Pssugschaar gelten im Frieden; des grausamen Kriegers Traurige Waffen indeß decket im Winkel der Rost.

Und aus heiligem Hain fährt, nicht ganz nüchtern, der Landmann Gattin und Kinder mit sich selber im Wagen nach Hand. Freilich entbrennen die Kriege der Benus dann, und das Weib

flagt

Ueber geraufetes Haar, über zerbrochene Thür, Weint, daß die Wangen, die zarten, ein Wenig gestoßen; der Sieger

Weint auch selbst, daß sich stark zeigte die rasende Hand. Amor aber, der Schalk, leiht schmähende Worte dem Hader, Sist mit gelassener Ruh' zwischen dem zürnenden Paar. Stein und Stahl ist Jeder, der ach! sein Mädchen zu schlagen Wagt: vom Himmel herab stürzet die Götter der Mann. Sei es genug, das zarte Gewand von den Gliedern zu reißen, Sei es genug, wenn des Haars zierlichen Schmuck man zerstört. Sei es genug, zum Weinen zu bringen. O viermal ist selig, Um den Thränen vergießt, zürnt er, ein liebliches Kind.

Doch wer wüthend die Hände gebraucht, der müsse den Schanzpfahl

Tragen und Schild, stets sei Benus, der milden, er fern. Komm doch, nährender Friede, zu uns und halte die Aehre,

Ueberquelle von Obst vorne das weiße Gewand.

In die Heimath zurückgekehrt, lernte Tibull seine Delia, wie er sie in seinen Glegien nennt, die aber eigentlich Plania hieß (Appul. apol. 10), kennen und lieben. Diese Liebe fesselte ihn so, daß er eine neue Aufforderung des Messalla, ihn auf seinem Zuge nach Usien zu begleiten, 724 (30), anfangs ablehnte:

Dir, Messalla, geziemt's, zu kriegen zu Wasser und Lande, Daß dir trage zur Schau feindliche Wassen das Haus.

Doch mich halten gefesselt zurück die Bande ber schönen

Maid, vor der grausamen Thür sitz' als ihr Pförtner ich da. Ruhm nicht lass' ich mich kümmern, o Delia; kann ich mit dir nur Leben, so lasse ich gern träge mich nennen und feig.

Könnt' ich dich noch anschaun, wenn einst mir die Stunde des Todes

Kommet, und sterbend dich noch halten mit sinkender Hand! Beinen um mich wirst, Delia, du, wenn zum Brand' auf der Bahr' ich

Liege, und Küsse mir weihn, schmerzlichen Thränen gemischt. Weinen ja wirst du; ist doch nicht die Brust dir umpanzert mit hartem

Eisen und starrt doch nicht Stein dir im Herzen so zart. Nicht wird Jungfrau können, noch Jüngling von solcher Bestattung

Trockenen Auges den Schritt lenken nach Haus zurück. Doch du kränke im Tode mich nicht, nein, schone des losen Haares, o Delia, nein, schone der Wangen so zart!

Laß einander uns lieben indeß, weil's noch das Geschick gönnt; Bald wird kommen der Tod, hüllend in Nacht sich das Haupt; Bald wird Alter heran sich schleichen, das träge, und Liebe

Richt, noch kosendes Wort ziemen bei greisigem Haupt.

Jest noch mussen wir dienen der heiteren Benus, so lang' nicht Thuren zu fturmen beschämt, Händel der Liebe erfreun.

Hier bin trefslicher Führer und Krieger ich. Fahnen, Trompeten, Bleibt fern! Bringt bem Mann Wunden, der lüstern darnach; Bringt ihm auch Schätze! Geschützt durch den Segen der Ernte vor Sorge,

Achte der Reichen ich nicht, achte des Hungers ich nicht! (eleg. I, 1, 53—78.)

Als er sich hinterher doch noch entschloß, dem Rufe Messalla's zu folgen, erkrankte er unterwegs und war genöthigt, in Corcyra zu bleiben. Hier dichtete er eleg. I, 3.

Ohne mich werdet ihr ziehn durch aegaeische Fluthen, Messalla, D wenn mein doch gedenk, du und die Freunde mit dir!

rank bannt mich Phaeakien sest auf fremdem Gestade. Fern halt, düsterer Tob, bitt' ich, die gierige Hand,

Fern halt, dustrer, sie bitt' ich: nicht habe ich hier ja die Mutter, Die das verbrannte Gebein sammle ins Trauergewand;

Nicht die Schwester, die spende der Asche assprische Salben

Und mit gelösetem Haar weine am Grabe um mich; Und auch Delia nirgends, die, eh sie mich fort von der Stadt ließ,

Sämmtliche Götter zuvor hatte, so heißt es, befragt. Wie glücklich lebten die Menschen zu Saturnus' Zeiten, als es noch keine Meerfahrten und keine Kriege gab! Juppiters Herrsschaft brachte alle diese Uebel.

Schone mich, Vater; nicht schreckt Meineid, kein gegen die heil'gen Götter gesprochenes Wort freveluden Sinns mich mit Furcht.

Habe ich aber erfüllt schon jett die beschiedenen Jahre,

Gieb, daß auf meinem Gebein stehe ein Stein mit dem Spruch: Allhier ruhet Tibulus, entrafft von dem grausamen Tode,

Während Messalla er folgt' über das Land und das Meer. Benus selbst, der er immer gedient, wird ihn nach Elysium geleiten, während der Tartarus die Stätte derer ist, die an der Liebe gefrevelt.

Drum bleib' keusch mir, ich bitte, und möge zur Seite die Alte Sitzen als heiliger Zucht sorgliche Hüt'rin dir stets.

Märchen erzähle sie bir und ziehe dabei von dem vollen

Rocen beim Lampenschein lang hin die Fäben sich aus; Aber die Mägde umher, an beschwerliche Arbeit gefesselt,

Lassen allmälig, von Schlaf trunken, entfallen das Werk. Plötzlich komme ich dann, vorher von Keinem gemeldet,

Rein, ich erscheine dir, als sei ich vom Himmel gesandt.

Dann, o Delia, komm, wie du bist, in Verwirrung das lange Haar und entblößet den Fuß, komm mir entgegengeeilt! Führe Aurora herauf, das bitte ich, freundlich mit ihren

Rosigen Rossen uns dies leuchtende Tagesgestirn!

Wieder hergestellt, kehrte Tibul nach Rom zurück. Hier mußte er die traurige Erfahrung machen, daß Delia ihm untreu gewors den war und einem reichen Bewerber Gehör geschenkt hatte. Der arme Dichter klagt eleg. I, 5 sein Lied. Noch immer habe er sie zu lieben nicht aufgehört; sie möge ihm verzeihen, was er im ersten Schmerz ihr Rauhes gesagt; sie möge sich ihrer früheren Liebe erinnern und der zärtlichen Sorge, mit der er sie in schwerer Krankheit gepslegt:

Hab' ich doch Alles gethan! Jest freut sich ein Andrer der Liebe. Was ich erstehet, das kommt jenem Beglückten zu gut.

Aber ich Thor, ich malte mir aus ein glückliches Leben, Wenn du genesen; jedoch war mir entgegen ein Gott!

Landbau treib' ich, und drischt mir die Tenne die Ernte bei heißer

Sonne, so steht als der Frucht Hüterin Delia dort, Oder sie wachet mir über die Trauben in stropenden Kübeln, Ueber den schäumenden Most, preßt ihn der hurtige Fuß,

Und sie gewöhnt sich zu zählen das Vieh, sie gewöhnet des Knechtes Schwatzendes Kind, daß es spielt in der Gebieterin Schoß.

Trauben versteht sie zum Dank für die Reben zu bringen dem Landbau

Schützenden Gott, für die Saat Aehren, ein Mahl für das Bieh.

Alle regiere sie, Alles besorge sie: hab' ich im ganzen Hause zu sagen auch Nichts, soll es erwünscht mir nur sein. Mein Messalla besuchet uns hier: von erlesenen Bäumen

Soll ihm Delia dann streifen bas süßeste Obst,

Soll forgfältig ihn pflegen, verehrend die Größe des Mannes, Selbst ihm bereiten und selbst bringen als Dien'rin das Mahl.

Ach, das ist jett Alles dahin! Vergeblich habe er in Wein und in Anderer Liebe seinen Schmerz zu betäuben versucht. Fluch der bosen Kupplerin, die ihm seine Delia abwendig gemacht! Möge die Geliebte zu ihrem Besten sich ihren schlimmen Einslüsterungen bald entziehen!

Du, ihr Begünftigter jetzt, du fürchte ein Schicksal wie meines: Auf schnell rollendem Rad dreht sich das treulose Glück.

Noch zwei Elegien, I, 2 und I, 6, berühren das Verhältniß mit Delia. — Drei andere Gedichte des ersten Buches, 4, 9, 8, beziehen sich auf den schönen Knaben Marathus, den der Dichter in früheren Jahren geliebt hatte. — Im Jahre 727 (27) kehrte Messala aus dem Orient zurück und seierte einen Triumph über die Aquitanier. Tibull weihte ihm an seinem Gedurtstage eleg. I, 7, ein Gedicht, das des Gönners Kriegsthaten verherrlicht und sein Verdienst, das er sich durch Straßenbauten nach Tusculum und Alba erworben hatte, preist und ihm eine noch vielsährige Feier des Tages in immer ungetrübterem Glücke wünscht.

Nachdem Tibull's Verhältniß zu Delia aufgelöst war, gab er sich der Liebe zu einer gewissen Nemesis hin, in der man die Glycera wiedererkennen will, von der es bei Horaz heißt

(carm. I, 33, 1—4):

Zieh dir, Albius, nicht Glycera's Grausamkeit Allzu sehr zu Gemüth; klagende Elegien Sing nicht ewig darum, daß sie die Treue brach Und ein Jüng'rer dich überstrahlt. Das Berhältniß, das der Dichter eleg. II, 3, 4, 6 berührt, war kein glückliches. Das Mädchen verleidete dem Liebenden seine zärtliche Reigung durch Leichtfertigkeit und Habsucht.

Nemesis sing' ich beständig, sie, ohne die nimmer ein Bers mir

Worte zu finden vermag oder das richtige Maß.

(II, 5, 111.)

Bei der Gebieterin suche mit Versen ich freundlichen Ginlaß; Bleiben sie ohne Erfolg, weichet, ihr Musen, mir fern! Wehe, ich muß durch Mord und Verbrechen Geschenke mir schaffen,

Daß ich zum Jammer nicht stehn darf vor verschlossenem Haus. Oder ich raube den Schmuck, der da hänget in heiligen Tempeln; Doch vor Anderen muß, Benus, ich freveln an dir.

Sie, sie rath zu frevelem Thun und giebt mir bie gier'ge Herrin; so soll sie benn auch fühlen die raubende Hand.

(II, 4, 19—26.)

Wie oft schwor ich, zur Schwelle zurück nie wieder zu kehren! Schwor ich tapfer, von selbst kehret der Fuß doch zurück. Längst schon endete Tod die Leiden; doch fristet das Leben Gläubige Hoffnung, verheißt besseres Morgen ja stets. (II, 6, 13—14; 19—20.)

Tibull starb 735 (19) ober zu Anfange des Jahres 736 (18), ungefähr gleichzeitig mit Bergilius, wie ein Epigramm bes Domitius Marsus berichtet:

Auch dich sandte, Tibull, Virgil zum Gefährten, der harte Tod in der Blüthe der Kraft hin zur elysischen Flur.

Die Sammlung von vier Büchern Elegien, die wir unter Tibull's Namen befißen, enthält in ihrer zweiten Hälfte eine Reihe von Gedichten, die nicht von Tibull selbst herrühren, wohl aber in dem Kreise des Messalla entstanden sind. Wahrscheinlich fanden sie sich neben den echten Werken des Dichters in dessen oder Messalla's Nachlasse vor und wurden so mit jenen zusammen herausgegeben. Selbst veröffentlicht hat Tibull vermuthlich nur das erste Buch. — Das zweite Buch enthält außer den schon genannten Elegien (3, 4, 6), die sich auf die Liebe des Dichters zur Remesis beziehen, ein beschreibendes Gedicht, die Feldweihe (1), einen Geburtstagswunsch an einen Freund Cornutus (2) und ein gelegentlich der Ernennung von Messalinus, Wessalla's Sohne, zum XVvir sacr. an Phoebus gerichtetes Gebet, worein die Beissagung der Sibylle an Aeneas über die künftige Größe Roms verflochten ist (5). Die Elegien dieses Buches stehen zum Theil an poetischem Gehalt und an Sorgfalt in der Ausführung denen des ersten Buches merklich nach. Bielleicht wurde der Dichter an der letten Feile durch den Tod verhindert. — Das ganze dritte Buch rührt nicht von Tibull ber, sondern von einem wenig talents

vollen Nachahmer besselben, ber sich selbst den vielleicht nur angenommenen Namen Lygbamus beilegt (III, 2, 29) und nach seiner eigenen Angabe 711 (43) geboren war (III, 5, 17). ben 6 Elegien bes Buches haben 1-4 und 6 die unglückliche Liebe des Lygdamus zu ber Neaera zum Gegenstande, 5 ift ein Brief bes sich sterbenstrant fühlenben, noch jugendlichen Dichters an seine Freunde. — Nichttibullische Gedichte mit tibullischen gemischt enthält bas vierte Buch. Gleich bas erste, ein 211 Segameter langes Lobgedicht auf Messalla, im Consulatsjahre deffelben, 723 (31), verfaßt (v. 121 ffg.) von einem durch die Aeckervertheilungen verarmten (v. 183 ffg.) jungen Manne, ist so schülerhaft und geschmacklos, daß man es, und wie es scheint mit Recht, nicht einmal für eine Erftlingsarbeit des Tibull gelten lassen will. Die Gedichte 8-12, kurze Briefchen, sind von einem Mabchen Sulpicia verfaßt, ber Tochter eines Servius Sulpicius (10, 4), wahrscheinlich des Sohnes des berühmten Rechtsgelehrten Ser. Sulpicius Rufus, die in vielleicht verwandtschaftlicher Be= ziehung zu Messalla ftanb (8, 5), und gerichtet an einen Jung= ling Cerinthus, ihren Liebhaber, vermuthlich ben II, 2, 9 und II, 3, 1 erwähnten Freund Tibull's Cornutus. Dieses nämliche Berhältniß zwischen ber Dichterin Sulpicia und Cerinthus behandeln die zarten und lieblichen Gedichte 2-7, die ebenso wenig dem Tibull abzusprechen ein Recht ist, als die beiden letzten Gedichte des Buches, 13 ein Treugelöbniß des Dichters an die Geliebte und 14 eine kurze Klage über gebrochene Treue. Außerbem legt die Tradition Tibull auch carm. LXXXI und LXXXII der Priapea bei.

Tibull ift schon von den Alten als der erfte Meister der Elegie gefeiert worden. Ovid betrauert seinen Tod in einer eigenen Elegie (amor. III, 9) und sagt, daß man die Lieder bes kunstreichen (cultus) Tibull lesen werde, so lange es Liebe gebe (ib. I, 15, 27). Quintilian (X, 1, 93) erkennt ihm vor allen anderen Elegikern Sauberkeit und Eleganz zu. — "Rein Römer hat mit gleicher Barme bie Empfindungen eines reinen Herzens ausgesprochen, mit größerer Gemüthlichkeit und Milbe die Seligkeit eines Stillebens in länblicher Natur, eines vor Krieg und städtischem Zwange gesicherten Genusses, in bescheibenem Haushalt, in ber Umgebung eines mitfühlenden Mädchens und weniger Freunde, gepriesen, ohne boch zu malen und durch rhetorische Büge zu verschönern. Er empfindet mit der Einfalt und Religiosität eines Landmannes die Süßigkeiten ber Natur; tändelt nicht mit erotischen Dingen; seine Gefühle sind traftig, frisch und voll des Glückes und Leides. Die tibullische Muse athmet den stillen Frieden eines fast kindlichen Gemüthes und verfolgt keine großen Plane mit ängstlicher Berechnung" (Bernharby). — Tibull's

Sprache ist einfach und natürlich, leicht dahin fließend, ohne rhetorischen Schmuck und künstlichen Sathau. Seine Verse sind correct und wohlklingend.

Wie Tibull, so war auch mit Horaz befreundet (c. II, 9; sat. I, 10, 90) und gleichfalls elegischer Dichter der gelehrte C. Valgius Rufus, Consul 742 (12), von dem auch noch Epis

gramme erwähnt werden.

Sextus Propertius wurde zwischen 705 (49) und 710 (44) in Umbrien, wahrscheinlich in Asisium, dem heutigen Asisi, geboren (eleg. I, 22, 9; [V], 1, 125), wo das propertische Geschlecht heimisch war. Sein Bater war frühzeitig gestorben, und bei der Aeckervertheilung des Octavianus, 713 (41), verlor er den größten Theil seines väterlichen Erbes (IV [V] 1, 127—130). Doch bessaß er noch Bermögen genug, um in Rom, wohin er schon frühzeitig gestommen war und wo er auf dem Esquisin wohnte (III [IV], 23, 24), ein sorgloses, ausschließlich dem Genusse und der Dichtstunst gewidmetes Leben zu sühren. Zu dichten sing er sehr früh an (IV [V], 1, 131 ss.). Den Mittelpunct seiner Dichtung bildet sein Verhältniß zur Chnthia, wie er sie in seinen Elegien nennt, die aber eigentlich Hostia hieß (Appul. apol. 10). Er bezeichnet sie als seine erste wahre Liebe, eleg. I, 1:

Cynthia war's, die zuerst mich Armen gefangen mit ihren

Meuglein, mich, den zuvor teinerlei Liebe berührt.

Da macht' Amor zunicht mir den Ruhm des beharrlichen Stolzes, Setzte den Fuß mir aufs Haupt, drückt' es so lange hinab, Bis er mich hassen gelehrt, der Frevler, die Tugend der Mädchen, Bis er mich leben gelehrt ohne verständigen Rath.

Shon ein völliges Jahr, und es läßt nicht nach mir der Wahn-

finn,

Und doch muß ich dabei fühlen der Himmlischen Haß. Zwar Milanion brach der harten Jasiostochter

Grausamkeit, Tullus, indem keinerlei Mühen er floh. Denn bald irrt' er umher sinnlos in parthenischen Höhlen,

Und er wollte nur sehn zottiges, wildes Gethier;

Schwer auch ward er getroffen vom Schlag der hylaeischen Reule Und auf arkadischem Fels stöhnte verwundet er laut.

Also glückte es ihm, zu bezähmen das hurtige Mädchen;

Bitte und edele That wirkt in der Liebe so viel!

Mir zu Gefallen auf Ränke zu benken ist Amor zu träge;

Nicht den gewohneten Pfad weiß er zu wandeln, wie sonst. Doch ihr, die ihr den Mond durch Zauber herunterzuziehn wißt Und auf magischem Heerd sühnend zu opfern versteht,

Auf an's Werk und wandelt den Sinn um meiner Gebietrin, Daß von Liebe ihr mehr bleiche die Wange als mir.

Daß der Cytaeerin Lieder die Macht euch geben, zu lenken Sterne und Flüsse, das will glauben ich auch ja alsbann. Oder, ihr Freunde, die ihr zu spät den Gefallenen warnet, Suchet nach Mitteln, die mir heilen das siechende Herz. Standhaft will ich ja dulden das Eisen und grausiges Feuer, Steht mir zu sprechen nur frei, was mir gebietet ber Born.

Führet mich, führet mich fort durch die fernesten Bölker und

Meere,

Wo kein einziges Weib kenne den Weg, den ich nahm. Doch ihr bleibet zurück, die der Gott hat willig erhöret, Und stets sei euch vergönnt sicher zu lieben und gleich.

Bittere Nächte bereitet zur Qual mir unsere Benus,

Und nicht läßt jemals rastend die Liebe von mir. Flieht solch Uebel, ich warn' euch. Es fessele Jeglichen seine Reigung, und wechs'le er nicht Liebe, an die er gewöhnt.

Wer ein lässiges Ohr zuwendet ben Warnungen, ach, wie Wird er mit Schmerzen dereinst benken noch unseres Worts! Den Dichter zog zunächst die äußere Schönheit seiner Cynthia an, die er eleg. II, 2 folgendermaßen beschreibt:

Frei war ich und gedacht' auch frei von der Liebe zu leben; Doch trot Friedensvertrag hast du mich, Amor, getäuscht. Warum weilt auch auf Erden so herrliches Menschengebilde? Die du verstohlen geliebt, Juppiter, acht' ich für Nichts. Gold ist das Haar und schlank ihr die Hand und ihr Körper

von hohem Wuchs, und sie schreitet des Zeus würdig als Schwester einher,

Ober wie wenn zu Altären Munychia's Pallas hinwandelt, Sie, ber bas Schlangengelock Gorgo's bedecket bie Brust.

So schön war die Heroin Ischomache auch, des Lapithen Kind, als sie herrlicher Raub bunkte Centauren beim Wein, So schön, sagt man, auch Brimo, als in boebeischen Wogen

Mit jungfräulichem Leib sie an Mercur sich geschmiegt. Räumt ihr den Vorrang ein, ihr Göttinnen selbst, die auf Ida's Gipfel der Hirt des Gewands einst sich entkleiden gesehn.

O daß nie doch rührte an solchem Gebilde das Alter, Ob sie die Seherin auch Cumae's an Jahren erreicht!

Aber nicht auf die körperlichen Reize allein gründete sich die Rei= gung bes Dichters, sondern mehr noch auf die geistigen Vorzüge des fein gebilbeten Mädchens; eleg. II, 13 (III, 4):

Susa besitzet zur Wehr nicht achaemenischer Pfeile So viel, als mir ins Herz Amor Geschosse geschnellt. Er war's, der mir verbot, zu verachten die zierlichen Musen, Und den astraeischen Hain mir zu bewohnen befahl;

r und rater ben berte bereiten Eiden mir folgen, the se transfer The filter of fixeen bas Wild: um rinnent in in eramiten um meinen Gebichten; me am um min min meine tie Linge berühmt. : m wie er femmeren um um fußerer Coonheit, n war with in Her Suie There ich ribut: mer um min mir in Studf bei gehilbeten Dabichens i. wie is wieder wie wie gelicherten Ohr. nur mur mir bes Bolles mit witten und mit ben ber Sebften Gefchmad. m in romitime In reffent par ju fie bem Frieden, and be Rraft. me am un i meine mit er en gablreichen Stellen = --rm Imm umm in um wenden ber theueren Multer; m rie am me nach Bind en bem eigenen Sein, ri mus mu mint, be tilme wit, Crathio, Eltern, . 'ne 25. ber bir Greife ju icheffen bermag. e un mit unteren wer bemubben Geficht gu ben Freunden, e mu urrumur: Toma, fig uch, ift Conthia fchulb; £ , 2, ←24, the mount man, And to gut fieben, bon biefer an laffen: erma wert im greeff, Contibue lieb' ich gulest! jere wer murbe micht in gleichem Maße erwiebert; viel-3 fanting brem ichan an fich reigbaren Liebhaber unt e dernmanfung unr Efferfucht. Eleg, Il flagt er, bag fie t Berentern Jurint gewähre: us liemen du die gar an noch falfche Berwandte, e me enien, me ber bringen berechtigt ben Rug. mit wint mir nie Beid, ein Rame bon jungeren Danx mr en anlandes Kind, bas in ber Wiege noch liegt; mar nir & mein bie Mutter ber reichliche Ruffe gegeben, - were me Schwester mit dir ober die Freundin fich rubt; mar Mes wer: Furtht (o verzeih ihr) erfüllt mich; vor Arawobn n Rimer, ein Mann ftede im Franengewend 7-14). t Seme ich fich ber Dichter behandelt. Go gog ihm ein r eine emibbrige Berbannung bon ber Geluchten gu; eleg. T 15 9-10:

a barr ich gefehlt, und ein Jahr lang ward ich verftegen.

ire banerte bas Berhältniß, bis eine ummürzoge Beierbe e ber Dichter von dem Mädchen erfuhr ber Trentrig

mele bat fie für mich eine nachfichtige Durch.

rte, um bas Jahr 731 (23): esce. W 🔭. 🥸.

Preis ward ich dem Gelächter beim Mahl vor den Gästen gegeben;

Jeglicher durfte an mir lassen der Zunge den Lauf. Fünf Jahr' hab' ich vermocht, dir treulich zu dienen; du wirst noch

Kauend am Nagel gar oft trauern um unsere Treu'. Nicht mehr rühren mich Thränen, die List, die sonst mich gefangen;

Hast du Arges im Sinn, Chuthia, weinest du stets. Wein' ich auch scheibend, so wird doch dämpfen die Thränen das Unrecht;

Du bist's, die uns nicht läßt wandeln als einiges Paar. Lebe, o Schwelle, nun wohl, die du weinest ob unseren Worten, Und du, Thür, die die Hand, aber nicht zürnend, erbrach. Doch schwer laste auf dir, hehlst gleich du die Jahre, das Alter, Und dein schönes Gesicht runzle zum Kummer für dich.

Raufe zum liebsten dir dann mit der Wurzel das grauende Haar aus,

Während der Spiegel, o weh, werfe die Runzeln dir vor. Leide du selbst zur Vergeltung Verstoßung und stolze Verschmähung

Und als Alte beklag' Alles das, was du gethan.

Solche Verwünschungen hat prophetisch mein Blatt dir gesungen. Lerne befürchten, daß dir enden die Schönheit auch wird! Ganz vergessen konnte Propertius seine Cynthia nicht, und als sie starb, da weihte er ihrem Andenken eine Elegie, IV (V), 7, worin er schildert, wie sie ihm im Traume erschienen, sein Vergehen vorzgeworsen und geschworen habe, daß sie ihn immer treu geliebt; wie sie deshalb auch in Elysium weile mit allen denen, die ihren Geliebten nie die Treue gebrochen. Sie verzeihe ihm seine Trenzung, empsehle ihm ihre Amme und wünsche, daß er die Lieder, die er an sie gedichtet, verbrenne und nur die kurze Inschrift auf

ihr Grab setze: Cynthia ruht, die goldene, hier in tiburtischer Erbe.

So wuchs, Anio, zu beinem Gestade ein Ruhm. (85—86) Sie scheidet mit den Worten:

Mögen dich Andre besitzen anjetzt; bald hab' ich allein dich. Bei mir bleibst du; vereint schmiegt mein Gebein sich an deins. (93—94)

Propertius, der selbst vielsach das Gefühl eines frühen Todes ausspricht, hat, wie es scheint, seine Geliebte nicht lange überlebt. Er starb wahrscheinlich um 739 (15); wenigstens weist in seinen Gedichten keine Spur über das Jahr 738 (16) hinaus. — Seine Elegien sind uns in 4 Büchern überliefert, während es nach der Absicht des Dichters 5 sein müßten; denn da er selbst II, 13, 25

nach der überlieferten Anordnung von 3 Büchern spricht, die er verfaßt habe, so geht daraus hervor, daß dieses Gedicht selbst dem dritten Buche angehört haben muß und sonach Buch II und III in eines verbunden find. Den Anfang bes britten Buches bildete gewiß das unvollständige Gedicht II, 10, bas nur ein Wibmungsgebicht an Augustus gewesen sein kann. Der Grund bieser Verwirrung ist wahrscheinlich berselbe wie anberer Unzuträglich= feiteu in den letten 3 resp. 4 Büchern, daß dieselben nämlich nach dem Tobe des Properz von Freunden unsorgfältig herausgegeben worden find. Denn sicher ift nur die Beröffentlichung bes erften Buches von Seiten des Dichters, etwa 727 (27). Der Inhalt ber erften 3 (4) Bücher ift bis auf eine kleine Bahl von Gebichten, wie II, 10 (III, 1) an Augustus, III (IV), 18 auf ben Tob bes Marcellus, 22 an einen Freund Tullus, erotisch und schildert das Liebesverhältniß des Dichters nach allen Seiten. Bon ben Gedichten des letten Buches haben ebenfalls erotischen Inhalt 5, 7, 8 (noch auf Cynthia bezüglich) und 3 (Brief ber liebenden Arethusa an ihren in ben Partherfrieg gezogenen Gemahl Lycotas); ein wesentlich anderer ift der Charakter der übrigen Elegien: 11 ift die Rede des Schattens der Cornelia an ihren Gemahl Paullus und ihre Kinder; die anderen sind eine Ausführung der in der ersten ausgesprochenen Absicht bes Dichters, daß fortan seine ganze bichterische Fähigkeit dem Baterlande dienen solle (59-60), und behandeln Stoffe der römischen Sage und Geschichte (2 Bertumnus; 4 Tarpeia; 9 Gründung bes Herculesaltares; 10 Einrichtung bes Dienstes des Juppiter feretrius und die dreimalige Gewinnung der spolia opima; 6 Schlacht bei Actium, 738 (16) gedichtet zu ben quinquennales), etwa in der Weise, wie es später von Dvid in seinen Fasten geschehen ist. Der unvollendete Zustand bes Buches zeigt, daß ber Dichter barüber gestorben ist.

Propertius gehörte dem Dichterkreise an, der sich um Maescenas gebildet hatte. Ihm ist eleg. III (IV), 9 gewidmet. Wascenas hatte ihn zur Ausarbeitung eines größeren epischen Gedichtes

aufgeforbert. Der Dichter erwiedert (3-4):

Wächtige Segel erträgt nimmer mein schwächlicher Kahn. Eines schicke sich nicht für Alle; die Gaben seien verschieden vertheilt. Um so weniger fühle er sich geneigt, über die Grenzen seiner Begabung hinauszugehen, als ihm Maecenas selbst, der aus etrustischem Königsblute Entsprossene, ein ganz anderes Vorbild gebe, er, der eine glänzende Kolle zu spielen berusen sei und sich doch bescheiden zurüchalte. Tropdem sei ihm hoher Ruhm gewiß:

Eng wird sich dein Ruhm anschließen dem Ruhme des Caesar: Wahrhafte Treue, sie wird sein die Trophäe Maecen's.

(33 - 34)

Ihm selbst sei es genug, wenn er auch nur als elegischer Dichter etwas leiste:

Beifall neben ben Liebern Callimachus' finden, in beinen Weisen, du Dichter von Kos, singen, genüget mir schon.

(43—44)

Doch, wenn Maecenas ihm Führer sein wolle, möchte er es wohl wagen, selbst Juppiter's Siege über die Giganten zu singen ober die Thaten der Römer von der Gründung der Stadt an dis zum Sturze des Antonius. Gleichsam als Proben und Versuche in der Behandlung solcher epischen Stoffe sind die obenerwähnten Gedichte des letzten Buches zu betrachten. — Befreundet war Properz unter den Dichtern seiner Zeit mit Virgil (II, 34 [III,

32], 61 ffg.) und Ovid (trist. IV, 10, 45).

Propertius ist der Dichter der leidenschaftlichen Liebe, die er mit aller Gluth eines Südländers schildert, doch ohne an dem Frivolen und Grobsinnlichen, wie Ovid, seine Freude zu finden. Er befitt eine ungemeine Empfänglichkeit und "gleicht einem feuchten Thone, ber jeben Abdruck leicht aufnimmt und treu bewahrt" (Herzberg). Dabei aber weiß er seine Leidenschaft zu beherrschen und über sich selbst zu reflectiren, oft nicht ohne Anflug von Selbstironie und Laune. Er ist nie ein popularer Dichter gewesen. Schon im Alterthume schabete seiner Berbreitung sein allzu gründliches Studium der alexandrinischen Elegiker, namentlich des Callimachus und Philetas von Ros, die er selbst als seine Muster bezeichnet (III [IV], 1, 1). Der häufige Gebrauch von oft entlegenen Mythen, die er bald in flüchtiger Andeutung, bald in weiter Ausführung in seine Darstellung verwebt, giebt seinen Dichtungen einen Anstrich von studirter Gelehrsamkeit, die den gewöhnlichen Leser abstößt und in der That das Feuer der Empfindung dampft. Seine Sprache, die sich bem Griechischen zu sehr anzuschmiegen sucht, wird oft hart, abgerissen, schwerfällig und unverständlich. Nur wo er seine Vorbilder vergißt und fich gang seinen Gefühlen hingiebt, ober wo er in einfacher Darstellung einen historischen Stoff vorführt, wie in seinen epischen Entwürfen, übt er seine volle Wirkung aus. Seine Berse find fraftig und ichwungvoll; boch fehlt seinen Pentametern oft ber milbe Schluß, wie er sich bei Tibull und Ovid findet.

## 5. Publius Ovidius Raso.

Die Dichtungen Ovid's sind die Früchte ber monarchischen Richtung und Bildung. Ovid steht nicht blos zu den republikanischen, sondern auch zu den älteren monarchischen Dichtern im Gegensaße. Er schreibt nicht wie jene für das Volk, noch wie diese für den engen Kreis hochgebildeter Großen und Gönner, sondern er ist der Dichter der seinen Gesellschaft in Rom, der eleganten Welt der jungen, in der Monarchie erwachsenen Generation, die in der Poesie einen Zeitvertreib suchte, eine interessante Unterhaltung zur Erholung nach aufregenden Genüssen, die zugleich zu neuen Genüssen anregen sollte. Sein Publicum sucht er sich nicht in den Studierzimmern ernster Männer, sondern in den Salons der seinen Welt, in den Boudoirs junger Damen; darum bittet er auch Phoedus, Bacchus und die neun Musen, daß seine Schriften eine Lieblingslectüre junger Mädchen werden mögen (ars am. III, 329—348). Er sehnt sich nicht nach dem alten Rom mit seiner Tugend, seiner Einsachheit und seinen Helden, sondern ihm gefällt das jetzige Kom mit seinem Reichtum, seiner seinen Sitte und allgemeinen Bildung (ars am. III, 113 sig.):

Kunstlose Einfachheit herrschte vordem; die goldne ist Roma Und der gebändigten Welt Schätze besitzet sie jetzt. — And'ren gefalle das Alte; ich wünsche mir Glück, daß zur Welt ich

Jest kam: meiner Natur paßt nur die heutige Zeit. Nicht weil jest das geschmeidige Gold man entziehet der Erde, Perlen uns kommen, die man las an entlegenem Strand; Nicht weil Berge an Höhe sich mindern vom Brechen des Warmors,

Noch weil Dämme zurück bannen die bläuliche Fluth: Nein, weil herrschet die Bildung und nicht bis zu unseren Jahren,

Von Urvätern vererbt, bäurisches Wesen sich hielt. Aus dieser seiner Stellung und seiner Anschauung sind seine Bor-

züge, wie seine Fehler herzuleiten.

P. Ovidius Naso war zu Sulmo im Lande der Paeligner am 20. März 711 (43) geboren. Hierüber wie über die wichtigsten Umstände seines Lebens unterrichtet er uns selbst, besonders in seiner Autobiographie trist. IV, 10. Sein Bater war ein begüterter Mann aus altem Rittergeschlechte. Früh schon brachte er seine beiden Söhne nach Rom zu ihrer höheren Ausbildung. Während der um ein Jahr ältere Bruder unseres Dichters, der schon im 20. Lebensjahre starb, Neigung zur rednerischen Lausbahn zeigte, äußerte sich bei ihm schon zeitig die Neigung zum Dichten (trist. IV, 10, 19—26):

Schon als Knabe entzückte ber Himmlischen heiliges Reich mich, Lockte, zu üben ihr Werk, heimlich die Muse mich an.

Oftmals sagte ber Vater: Was treibst du so nutslose Künste? Selbst ein Homerus ließ keinerlei Schätze zurück.

Eindruck machte sein Wort. Ganz ließ ich den Helicon liegen, Worte, vom Versmaß frei, müht' ich zu schreiben mich ab. Unwillfürlich gedieh ein Gedicht zu passendem Rhythmus; Was zu sagen ich auch wünschte, das wurde zum Vers.

Er besuchte die Rednerschulen der beiden damals berühmtesten Lehrer der Rhetorik, M. Porcius Latro und Arellius Fuscus. Hier hat ihn noch ber Rhetor Seneca beclamiren gehört, und dieser bemerkt ausdrücklich, daß seine Reben damals schon Nichts als aufgelöste Gedichte gewesen seien. Biele Sentenzen bes Latro brachte er in Verse. Ihm behagten die Suasorien mehr als die Controversen, wenn sie nicht gerade ethischen Inhaltes waren, weil ihm jede Beweisführung lästig war (Sen. contr. II, 10). Diese rhetorischen Uebungen sind von bedeutendem Einflusse auf die Entwicklung unseres Dichters gewesen. hier übte er in ben Declamationen seinen Wit und erwarb sich die Fertigkeit, durch geiftreiche Wendungen und überraschende Antithesen bas Interesse der Zuhörer zu erregen. Seine Gedichte tragen ganz das Gepräge der damals herrschenden Rhetorik. Als Jüngling machte er zur Bervollständigung seiner Bildung eine Reise nach Athen und Rleinasien und hielt sich auf bem Rüchwege längere Zeit mit bem Epiker Macer in Sicilien auf (trist. I, 2, 77; Pont. II, 10, 21). Auf ben Wunsch seines Baters trat er in den Staatsdienst und übernahm einige untergeordnete Aemter, die ihm den Weg zu höheren Ehrenstellen bahnen sollten. Zuerst wurde er einer der triumviri capitales (trist. IV, 10, 33), die als Verwaltungsbehörde die Aufsicht über die Gefängnisse und über die Bollziehung der Strafen an den Berbrechern hatten, dann decemvir stlitibus judicandis (fast. IV, 384). Um diese Zeit gab ihm sein Bater eine Frau (trist. IV, 10, 69):

Fast noch Anabe bekam ich zur Frau ein Mädchen, das weber Würdig, noch tauglich; vermählt war sie nicht lange mit mir. Eine zweite Che war nicht glücklicher (ib. 71—72). Später bei= rathete er eine dritte Frau, aus edlem Geschlechte (Pont. III, 1, 75), eine Wittwe, die mit Atia, der Tante des Augustus, und beren Tochter Marcia, der Gattin des Fabius Maximus, eines Bertrauten bes Raisers, von Jugend auf in enger Beziehung stand (Pont. I, 2, 138 ff.; III, 1, 78). Er hing ihr bis zu sei= nem Tobe mit inniger Liebe an, und sie selbst scheint auf ihn einen wohlthätigen Einfluß geubt zu haben, indem er von der Zeit an der frivolen Manier in seinen Dichtungen entsagte. gleicher Bärtlichkeit liebte er seine Tochter Perilla, auf welche die dichterische Begabung des Baters übergegangen war. Durch seine Gattin kam er in nähere Berührung mit bem Hofe und den angesehensten Männern. Bon ben öffentlichen Geschäften zog er sich balb ganzlich zurück, theils aus Gesundheitsrücksichten, theils weil die staatsmännische Thätigkeit nicht nach seinem von jeher zur Bequemlichteit neigenden Sinne mar (trist. IV, 10, 36-40), und lebte von nun an nur der Dichtkunst und dem Umgange mit den berühmtesten Dichtern seiner Zeit:

Lieb' und Verehrung weiht' ich den damals lebenden Dichtern;

So viel Dichter es gab, jeder erschien mir ein Gott.

(ib. 41-42)

Er selbst nennt ben Kreis der Dichter, in welchem er sich bewegte (ib. IV, 10, 43 flg.). Der bedeutend ältere Macer las ihm seine Lehrgedichte vor; mit Propertius verband ihn eine engere Freundschaft, in noch höherem Grade mit Ponticus, einem Epiter, und dem Jambendichter Bassus. Den Virgil hat er nur vom Sehen gekannt; den Horaz hörte er seine lyrischen Gedichte vorlesen; die Freundschaft mit Tibull hinderte der frühzeitige Tod des Letzteren. In der Reihe der Elegiker führt er sich als den vierten an, indem ihm Gallus, Tibullus und Propertius vorangegangen waren. — Schon früh las er öffentlich seine Gedichte vor (trist. IV, 10, 57):

Als ich zuerst vorlas die Gedichte des Jünglings dem Bolke,

Hatte ich ein — zweimal erst mir geschoren ben Bart.

Außer unvollkommenen Jugendversuchen, die er selbst verbrannt zu haben bekennt (trist. IV, 10, 61), sind seine frühesten Dichtungen die sür uns versorene Tragödie Medea und die noch erhaltenen Herviden und amores. — Seine Medea sand auch noch später Anerkennung. Tacitus (dial. de orat. 12) stellt sie dem Thyestes des Barius als gleichberühmt zur Seite, und Duintilian (X, 1, 98) urtheilt über sie: "Die Medea des Ovidius scheint mir zu beweisen, wie viel jener Mann hätte leisten können, wenn er sein Genie mehr beherrschen, als ihm nachgeben gewollt hätte."

Die Heroiden oder, wie sie Ovid selber nennt (ars am. III, 345), Epifteln sind fingirte Zuschriften von Heroinen an ihre Männer ober Geliebten: Monologe in Briefform, worin mythische weibliche Personen ihrem von der Sage überlieferten Charakter gemäß sich in gewissen tragischen Situationen außern. damals eine beliebte rhetorische Uebung, in sogenannten suasoriae die Rolle einer bestimmten mythischen ober historischen Person in einer gegebenen Situation beclamatorisch burchzuführen. Die Beroiden des Ovid sind solche suasoriae poetisch behandelt. eignet sich selbst die Erfindung dieser neuen rhetorisch=poetischen Gattung zu (ars am. III, 346), in der es weniger barauf ankam das Herz zu rühren, als mit allen möglichen moralischen und juristischen Gründen die Stimmung der fingirten Person zu rechtfertigen. Wenn aber auch in den Herviden das Rhetorische vorherrschend ift, so fehlt es boch nicht an einzelnen ergreifenden und poetisch schönen Stellen. — Die 21 Heroiden, die wir noch befigen, sind eine Sammlung, worin Gedichte Dvid's mit ähnlichen späterer Nachahmer vereinigt sind. Dvid selbst gablt amor. I,

18, 21—26 neun Heroiben auf, die er geschrieben habe. Penelope an Ulixes (1), Phyllis an Demophoon (2), Denone an Paris (5), Canace an Macareus (11), Hypsipyle an Jason (6), Ariadne an Theseus (10), Phaedra an Hippolytus (4), Dido an Aeneas (7) und. Sappho an Phaon (15). Ob die lettere, wie wir sie jett haben, von Ovid sei, wird aus äußeren und inneren Gründen mit Recht bezweiselt. Dasselbe gilt zum Mindesten auch von den 6 letten Stücken, die schon dadurch mit dem Plane der übrigen Sammlung nicht im Einklange stehen, daß sie einen Brieswechsel zwischen Heroen und ihren Geliebten (16 Paris, 17 Helena; 18 Leander, 19 Hero; 20 Acontius, 21 Cydippe) bilden. — Antwortschreiben auf die ovidischen Episteln dichtete Sabinus, ein Freund

bes Dichters (am. II, 18, 27 flg.).

Eine Sammlung von 49 Elegien, nach dem voranstehenden Epigramm ursprünglich in fünf Büchern, dann in drei zusammensgezogen (amorum libri III), sind größtentheils Schilderungen erostischer Situationen, die Ovid meist zu seiner Geliebten, einer gewissen Corinna — ein, wie er selbst sagt (trist. IV, 10, 60), singirter Name — in Beziehung bringt. Es tam dem Dichter nicht wie Tibull und Properz darauf an, ein wirkliches Liebessverhältniß in seiner Entstehung, seinem Fortgange und seiner Aufslösung treu vorzusühren, sondern piquante Scenen und Situationen auszuwählen oder zu erfinden, die er mit üppiger Phantasie und in unverhüllter Nacktheit, in einer lebendigen, ost wizigen Darstellung und in den sließendsten Versen ausmalt, mehr um die Sinnlichkeit zu reizen, als um das Herz zu rühren. Er selbst schildert sich als eine sinnliche Natur, die jedem Eindrucke sich leicht hingiebt (trist. IV, 10, 65):

Beich und leicht ben Geschossen Cupido's erliegend, so war mein

Hicht erotischen Inhaltes sind: eleg. II, 6, auf den Tod eines Papageis, dem ähnlichen Gedichte Catull's über den Tod eines Sperlings an Einfachheit und Anmuth weit nachstehend; eleg. III, 13, Beschreibung des Junofestes in Falerii, eine schwache Rachahmung der tibullischen Feldweihe (II, 1); eleg. III, 9, auf den Tod des Tibull, und endlich eleg. I, 15: der Dichter an seine Reider, worin Ovid mit startem Selbstbewußtsein über seine bisherigen Leistungen sich also äußert:

Behrender Neid, was wirfst du mir vor mein müßiges Leben? Rennst mein Dichten das Werk eines verdorbnen Genies? Daß ich nach Sitte der Bäter dem staubigen Lohne des Kriegsbiensts

Richt nachgehe, so lang' bauert bas Alter ber Kraft?

Nicht wortreiche Gesetze erlerne, dem Markte, der Undank Nur kennt, noch nicht Preis meine Beredtsamkeit gab? Sterbliches Werk ist, was du verlangst; ich verlange mir ew'gen Ruhm, daß immer man mich singe in jeglichem Land.! So lang' Tenedos steht und der Ida, die reißenden Wellen

Simois wälzet in's Meer, lebet Maeoniens Sproß; Auch der Astraeer, er lebt, so lange die Traube der Moß schwellt

Und von der Sichel gemäht stürzet der Ceres Geschenk. Battos' Sohn wird singen man stets in jeglichem Erdtheil; Wenn an Begeistrung auch nicht, ist er doch mächtig an Kunst.

Nicht wird bringen die Zeit dem Kothurne des Sophokles Abbruch.

Ewig wie Sonn' und Mond wird auch Aratus bestehn; Bleiben Menander, so lange ein schelmischer Diener, ein harter Vater, ein kupplerisch Weib, schmeichelnde Buhlerin lebt. Ennius, sehlt ihm auch Kunst, und Attius, kühn in dem Ausbruck,

Haben sich Namen gemacht, welchen die Zeit nicht zerstört. Varro, das erste der Schiffe, das goldene Bließ, so des Aeson Fürstlicher Sohn sich geholt, kennte ein Alter sie nichk? Dann erst wird des erhabnen Lucretius Dichtung vergehen, Wann derselbige Tag bringt auch das Ende der Welt. Lesen von Tithrus wird man, von Feldern, von Kämpsen Aeneens,

Roma, so lange du bist Haupt der besiegeten Welt. So lang Facel und Bogen Cupido bleiben als Wassen, Lernt, kunstvoller Tibull, deine Gedichte man stets. Gallus wird von dem Westen und Gallus vom Osten gekannt sein

Und mit Gallus zugleich seine Lycoris gekannt. Also, während die Riesel und selbst des geduldigen Pfluges Eisen das Alter zerstört, kennen Gedichte nicht Tod. Könige müssen das Feld mit ihren Triumphen den Liedern Räumen und Tagus, des Gold führenden, reiches Gestad. Schlechtes bewund're das Bolk; mir möge der blonde Apollo Becher kredenzen, gefüllt mit dem kastalischen Naß, Und um das Haar ich die Myrthe, die kältescheuende, tragen, Und mich der Liedende oft lesen, dem schwer ist das Herz. Nur an den Lebenden zehret der Reid und ruht nach dem Tode;

Dann bleibt Jedem sein Ruhm seinem Verdienste gemäß. Also werd' auch ich, wenn der Leichenbrand mich verzehrt hat, Leben und wird von mir bleiben ein wesentlich Theil.

Hatte Dvid in seinen amores die Liebe in einzelnen Gemäl= ben gleichsam in praxi vorgeführt, so weihete er eine Reihe von Dichtungen der Theorie der Liebe. Ein am Schlusse verstümmelt auf uns gekommenes Werkchen in 50 Distichen, die medicamina faciei, von ben Berichonerungsmitteln bes Gesichtes, sollte eine Zusammenftellung alles bessen geben, was bie Toilette einer Dame, die ber Natur burch die Kunft zu Hülfe kommen will, enthalten musse. Hierauf folgte, um das Jahr 752 (2), das Lehrgebicht: die Runst zu lieben, in 3 Büchern (artis amandi ober artis amatoriae libri III), offenbar das originellste und voll= kommenste Werk unseres Dichters. Den Inhalt der beiden ersten für die Männer bestimmten Bücher giebt Dvid selbst kurz in fol= genden Distichen an (ars am. 1, 35):

Erstens bemühe bich, eine zu finden, die lieben du möchtest,

Der du zum Kampf, der bir neu, ziehest als Krieger zuerft; Demnächst gilt's, zu erbitten bas Mägdlein, bas bir gefallen (B. I),

Drittens, der Liebe zu leihn Dauer für längere Beit (B. II). Das britte Buch giebt bieselbe Anleitung für Mäbchen. — Als ein Anhang ist das Buch über die Mittel gegen die Liebe, remedia amoris, zu betrachten, das nicht gegen die Liebe überhanpt, sondern gegen eine solche gerichtet ift, die als schweres Joch auf bem Liebenden lastet. "Beide Lehrgebichte zeigen eine gleich sichere Hand, dieselbe Rlarheit ber Anlage, die feinste Cor= rectheit und Grazie des Stils; noch mehr glänzen sie durch die fast spielende Herrschaft über das Object, durch ausgezeichneten Scharffinn und liebenswürdige Laune. Wort und Gedanken ath= men bas allseitige Verständniß eines gesellschaftlichen Lebens, aus dem bereits die Sittenstrenge gewichen war, und er hat sich nicht gescheut, die geheimsten Winkel und Rachtstüde desselben vor die

Deffentlichkeit zu ziehen" (Bernharby).

Unmittelbar nach Beröffentlichung dieser Dichtungen, worin sich der jugendliche Geift des Dichters in seiner ganzen Frische und seinem ungezügelten Uebermuthe zeigt, schritt er zur Aus-arbeitung eines größeren epischen Werkes, durch das er seinen Dichterruhm fest begründen wollte. Die 15 Bücher Berwand= lungen (metamorphoseon libri XV) hatte er fast vollendet, doch dem Werke noch nicht die lette Feile gegeben, als ihn im Jahre 762 (9 n. Chr.) die Ungnade bes Kaisers traf, der ihn auf Le= benszeit nach Tomi am schwarzen Meere verwies. Was den Raiser zu dem harten Verfahren bewogen habe, darüber spricht sich der Dichter an mehreren Stellen nur bunkel aus. Eine gewisse Schuld gesteht er selber ein (trist. II, 122; 133). Anderswo (trist. III, 6, 11 ffg.) beutet er an, die Ursache seiner Berbannung sei ein Geheimniß gewesen, in das er wider seinen Willen gezogen wor= ben sei, und trist. III, 5, 49 (vgl. II, 103) sagt er:

Weil mein Blick unbewußt ein Verbrechen gesehen, so buß' ich, Und daß ich Augen besaß, darin besteht mein Vergehn. An einer anderen Stelle (trist. II, 207) bezeichnet er ein Gedicht, wamit er nach anderen außbrücklichen Angaben, z. B. epist. ex Pont. II, 9, 67—74, die ars amandi meint, und einen Jrrthum als die Veranlassungen seines Unglückes, und noch mehrsach betheuert Ovid, daß seinerseits nicht ein Verbrechen, sondern nur ein Jrrthum vorgelegen habe (trist. I, 3, 37; IV, 10, 90). Daß der Vorfall Augustus unmittelbar berührte, geht aus Aeußerungen wie trist. II, 209 hervor:

Bin nicht wichtig genug, daß ich Wunden aufreißen dir durfte,

Caesar; mehr als zuviel, daß du dich einmal betrübt. Man hat die verschiedensten Vermuthungen aufgestellt. Am wahrscheinlichsten ist, daß ein Zusall den Dichter ohne seine Absicht zum Zeugen eines Vergehens der jüngeren Julia, der leichtsinnigen Enkelin des Kaisers, machte, von dem er den Augustus rechtzeitig zu unterrichten unterließ, und daß der unsittliche Inhalt seiner ars amandi, die dem Machthaber dei seinen Vemühungen um die Hebung der Sittlichkeit allerdings höchst anstößig sein mußte, die aber doch schon vor Jahren veröffentlicht war, nur als Vorwand herbeigezogen wurde, um den eigentlichen Grund der Verweisung vor der Menge zu verhüllen. — Nicht ohne Kührung lesen wir trist. I, 3 die Schilderung der Trennung des Dichters von seiner zärtlichen Gattin:

Liebend umschlang die Gattin mich Weinenden, heftiger wei-

nend;

Rastlos sloß ihr der Strom schuldlose Wangen hinab. Fern ab weilte von uns an der libyschen Küste die Tochter, Konnte erhalten so nicht Kunde von meinem Geschick. — (17—20)

Dreimal stand an der Schwell' ich, und dreimal rief sie zurück mich:

Selber auch zögerte mir, folgsam dem Herzen, der Fuß. Leb' wohl! sagte ich oft, um wieder doch viel noch zu sagen, Und ihr den Abschiedstuß gab ich, als ginge ich, oft; Oftmals trug ich dasselbe ihr auf und merkte es selbst nicht, Während das Auge zurück schaut' auf das theuere Lieb. — (55—60)

Als ich nun schied, da sagte die Gattin, sich mir an die Schultern Klammernd, mit Thränen gemischt folgendes traurige Wort: Nicht kannst los du dich reißen. Wir reisen vereint, ja vereinet:

Folgen dir will ich, verbannt sein des Verbanneten Weib. Auch für mich ist der Weg, ist Raum noch am äußersten Erdrand, Klein ist die Last, die mit mir wächst für das slüchtige Schiff. Dich heißt scheiben vom Lande der Bäter das Zürnen des Caesar,

Mich die Liebe; es ist Caesar die Liebe für mich. Solches begehrte sie, wie sie es vorher hatte begehret, Und mit Mühe nur gab nach sie der Nütlichkeit Zwang.

Da nun geh' ich — es war mir, als trüg' man mich lebenb zu Grabe —,

Schmuzig das Kleid und das Haar hangend ins strupp'ge Gesicht.

Ihr nahm Schmerz die Besinnung, erzählt man mir, Nacht vor den Augen

Ward es ihr, halbtodt sank mitten im Hause sie hin. Als sie wieder empor sich gerichtet, vom Boden die kalten Glieder erhoben, das Haar schmählich vom Staube entstellt, Habe sie bald sich, bald die verlassen Penaten beklaget,

Habe sie bald sich, bald die verlass'nen Penaten beklaget, Ihres entrissenen Manns Namen gerufen auch oft,

Und nicht minder geseufzt, als wenn sie errichtet den Holzstoß Säh' und die Leiche des Kin'os oder die meine darauf, Und sich zu sterben gewünscht, durch Tod das Gefühl zu verslieren,

Doch im Gebanken an mich wieder es nicht sich gewünscht. (79—100)

Nach einer gefahrvollen Seereise kam ber unglückliche Dichter im Winter 763/4 (10/11 n. Chr.) an seinem traurigen Verbannungs= orte an, wo er, fern von seinen Freunden und seiner Familie, ben einzigen Trost in ber Dichtkunst fand. Wie er selber berichtet (trist. I, 7, 13 ffg.), hatte er bei seiner Verweisung nach Tomi die Handschrift seiner noch unvollendeten Metamorphosen verbrannt; doch erhielt sich das Werk durch einige vorher genommene Abschriften, freilich ohne die lette Feile von der Hand des Dich= ters erhalten zu haben (ib. 23 ffg.; II, 555). Die Metamorphosen sind unstreitig das anziehendste Lesebuch des ganzen Alterthums, der erste Roman in poetischem Gewande, ber fruchtbare Reim, aus bem sich die ganze überreiche Unterhaltungsliteratur der folgenden Zeiten entwickelt hat. Das Werk enthält in 15 Büchern eine Sammlung von über zweihundert Mythen und Sagen, die von Verwandlungen handeln, vom Ursprung der Welt an bis zum Tode Caesar's, kunstvoll unter einander verknüpft, jo daß ber Faben der Erzählung nie abbricht, voll Mannigfaltigkeit und Ab= wechslung, indem uns bald eine rührende und ergreifende Scene, bald eine üppige Liebesgeschichte, bald ein gemüthliches Stilleben, bald ein phantastisches Märchen, bald eine humoristische Erzählung vorgeführt wird in der lebendigsten Darstellung, im leichtesten Fluffe ber Rebe und in den wohlklingenoften Versen. Die Mythen find größtentheils bem griechischen Sagenfreise entnommen; nur

die letten Bücher enthalten auch italische Sagen. Ovid hat jene aus den Schriften griechischer Mythographen, wie aus Ricander's έτεροιούμενα, aus Parthenius' μεταμουφώσεις u. A., zum Theil auch aus den Tragikern, besonders Euripides geschöpft; doch haben ihm seine Quellen Nichts gegeben, als den bloßen Inhalt der Fabeln, an den er sich aber auch nicht mit aller Strenge halt. Die Ausführung ist durchaus sein eigenes Werk. Er versteht die Kunft, die entlegene Mythenwelt der Anschauung seiner Leser nahe zu bringen und ihrem Verständnisse anzupassen, indem er den Fabeln die von Zeit und Ort bedingte Farbe abstreift und an ihnen das rein Menschliche zur Geltung bringt. Sein Wissen theilt er ohne gelehrten Prunk mit; selbst philosophische Dogmen weiß er auf die populärste Weise vorzutragen. Deshalb sind auch die Metamorphosen ein Gemeingut ber civilisirten Belt geworben, und aus ihnen haben Dichter und Künstler aller Jahrhunderte wie aus einem unversiegbaren Brunnen geschöpft. Sie find das Borbild, wonach Ariost seinen rasenden Roland gebichtet hat.

In den ersten einleitenden Versen giebt Dvid den Inhalt bes

Sanzen kurz an:

Wie sich in neue Gestalten die Körper verwandelt, zu singen Treibt mich der Geist. Ihr Götter, die ihr auch jene verwandelt.

Schenkt bem Beginnen Gebeihn, und in fortlaufenbem Faben Spinnet das Lied von der Welt Ursprung bis auf unsete Tage. Er beginnt mit der Schilderung bes Chaos, der Trennung ber Elemente, der Entstehung der Erde und ihrer Geschöpfe, unter benen ber Mensch als Herr ber Erbe zuletzt wird. Die vier Zeitalter werden beschrieben. Die himmelstürmenden Giganten werden von den Göttern besiegt. Aus ihrem Blute entsteht ein frevelndes Geschlecht, das durch eine Wasserfluth vertilgt wird. Nur Deukalion und Pyrrha retten sich und schaffen aus Steinen neue Menschen. In dem Verkehre, in welchen die Götter mit den Nachkommen dieser Menschen treten, liegen die Beranlassungen zu den verschiedenen Verwandlungen, die die Götter theils selbst annehmen, theils über die Menschen verhängen, um bald Frevler damit zu bestrafen, bald Fromme zu belohnen. Die Fabeln sind bald mehr, bald minder ausgeführt. Zu den mit besonderer Meisterschaft behandelten gehören: Apollo und Daphne (1, 452—567), Phaeton (II, 1—332), Echo und Narcissus (III, 339—510), Pyramus und Thisbe (IV, 55—166), Niobe (VI, 146—312), Jason und Medea (VII, 1—424), Daedalus und Jearus (VIII, 152—235), Philemon und Baucis (VIII, 611—724), Physmalion (X, 243—297), Widas (XI, 90—193), Hecuba (XII, 399—575), Picus (XIV, 320—396), Ruma und Egeria (XV, 1-546). Die Sagen folgen in einer

J

ungefähren chronologischen Reihe, in der sich folgende Hauptepochen unterscheiden lassen: die Beit des Jnachus (I—II), des Cadmus (III—IV), der Argonauten (V—VII) und des Hercules (VIII—XI), des trojanischen Krieges (XII—XIII) und der Aeneaden (XIV—XV). Wit der Vergötterung des Aeneaden Caesar und der Verherrslichung des Augustus schließt das Ganze. Schreckenszeichen verstünden den nahen Tod Caesar's. Die untröstliche Venus sleht die Götter an, das Geschick von ihrem Enkel abzuwenden. Juppiter verkündet ihr den unabänderlichen Rathschluß des Schickals: Caesar muß sterben; aber sein Sohn wird ihn rächen und dem Reiche nach ruhmvollen Kriegen den dauernden Frieden schenken, Gesetz und Sitte wieder herstellen und selber in später Beit in den Himmel gelangen:

Du indessen entnimm dem gemordeten Körper die Seele, Mache zum Stern sie, daß stets der vergötterte Julius unser Capitol und das Forum erschaue vom Tempel der Höhe. Kaum hat dies er gesagt, so stand schon Venus, die holde, Mitten im Saal des Senats, für Reinen zu sehen, und ihres Caesar Seele entnahm sie den Gliedern und ließ sie in Luft sich Nicht auslösen und trug sie noch frisch zu den himmlischen Sternen.

Wie sie sie trug, da fühlt sie, daß leuchtend und glühend sie werbe,

Und sie entläßt sie dem Busen. Die schwinget sich über den Mond auf,

Glänzend als Stern, der hinter sich zieht auf geräumigem Pfade Flammenden Schweif. Und schaut er des Sohns Großthaten, erkennt er

An sie als über den seinen und sieht sich mit Freuden besieget. Will auch der Sohn nicht dem Wirken des Baters das seine bevorzugt

Sehn, zieht dennoch ihn vor die freie und keinen Befehlen Fügsame Stimme des Volkes und tropet ihm hierin allein nur. So tritt Atreus zurück vor dem Kuhm Agamemnon's, des großen,

So ist Theseus größer als Aegeus, Achilles als Peleus, So, um schließlich zu brauchen ein Beiden entsprechendes Bei=
spiel,

Ist auch Saturnus geringer als Juppiter. Juppiter lenkt die Himmlischen Höhn und das Reich des dreigestaltigen Weltalls; Unter August ist die Erde. Ein Vater und Lenker ist jeder. Götter, ich bitt' euch, Aeneas' Begleiter, vor denen gewichen Feuer und Schwert, und ihr Götter der Heimath, Quirinus, der Vater

Roms, und Gradivus, der Later des unbesiegten Quirinus, Munt, Gesch. b. röm. Literatur. II. 2. Aust.

Und du unter des Caesar Penaten verehrete Besta, Phoedus, heimisch im Hause du nebst der caesarischen Besta, Juppiter, der du thronst auf tarpezischen Höhen erhaben, Und die sonst für den Dichter zu rusen geziemend und fromm ist: Spät erst komme der Tag und erst nach unserem Leben, Wo Augustus die Welt, die er lenket, verläßt und zum Himmel Steigt und auch abwesend den Bittenden gnädig sich zeiget. (840—870)

Der Dichter schließt mit seiner eigenen Apotheose:

So denn hab' ich ein Werk vollendet, das tilgen der Zorn nicht Juppiter's kann, noch Feuer und Schwert, noch zehrendes Alter. Möge, sobald er es will, der Tag, der über den Leib hier Recht nur hat, mir begrenzen das Maß unsicheren Lebens: Doch mein besseres Theil wird über den hohen Gestirnen Ewiglich schweben und nicht wird je mein Name verschwinden. Und so weit nach Besiegung der Welt sich die römische Macht dehnt,

Wird mich der Volksmund lesen, und haben nur Wahrheit der Dichter

Ahnungen, werde ich leben durch alle Geschlechter im Rachruhm.

Wie die Metamorphosen, so hat Ovid auch die fasti, den Festkalender, noch in Rom begonnen, aber nicht zu Ende geführt. Es lag in seinem Plane, jedem Monate ein Buch zu widmen, und nach dem eigenen Zeugnisse des Dichters (trist. Il. 549 - 552) hatte er auch wirklich 12 Bücher geschrieben, als das Unglud seine Thätigkeit unterbrach. Wahrscheinlich waren aber nur die 6 ersten Bücher vollständig durchgeführt und machte die Berweisung nach Tomi die Bollendung der übrigen unmöglich, da ihm an dem Verbannungsorte die nöthigen Hülfsmittel fehlten. So find nur die ersten 6 Bücher erhalten (fastorum libri VI). Ursprünglich war das Werk Augustus gewidmet (trist. II, 551); nach dem Tobe besselben aber fing es Ovid an umzuarbeiten, um es bem Germanicus zu widmen. Doch gedieh die Umarbeitung nicht über bas erste Buch hinaus, wahrscheinlich weil ber Dichter darüber starb. Nach dem Vorgange des Callimachus in seinen αίτια, einem Werke, das ihm überhaupt zum Vorbilde diente, hat sich Ovid des elegischen Maßes bedient, zumal es ihm am geläufigsten war, obwohl er selber gesteht (fast. II, 125), daß das heroische Daß für ben meist epischen Stoff angemeffener gewesen ware. Es werden die einzelnen Tage jedes Monates durchgenommen, die wichtigsten himmelserscheinungen an benselben vermerkt, die Feste angegeben, ihre Feier beschrieben und die Sagen erzählt, worauf fie sich gründen. Ovid hat hierbei vor Allem die Schriften des Varro benutt. Uns sind die fasti eine reiche Quelle für die relisgiösen Alterthümer der Römer und für die Kenntniß der italischen Sagen, wiewohl in der Wiedergebung derselben der Dichter sich

manche Freiheit erlaubt haben mag.

Aus ber Verbannung wandte sich Ovid in Elegien mit Klagen und Bitten an die Seinigen und an den Kaiser. Sie bilben gesammelt die 5 Bücher Trauerlieder (tristium libri V). Abfassung fällt von 762—766 (9—13 n. Chr.). Das erste Buch, außer dem einleitenden Gedichte noch 10 Elegien enthal= tend, das noch auf dem Wege nach dem schwarzen Meere gedichtet und vor der Ankunft in Tomi nach Rom geschickt ist (I, 11), schildert die Trennung und die gefahrvolle Reise. Das zweite Buch, nur aus einer Elegie bestehend, ist an Augustus gerichtet, bem der Dichter seine Unschuld ober wenigstens die Absichtslosigkeit seiner Schuld versichert. Zugleich bereut er seine früheren leicht= fertigen Dichtungen; doch habe er durch seine Tragödien, Fasten und Metamorphosen, worin er Caesar und Augustus verherrlicht, gezeigt, daß er auch Ernsteres bichten konne. Er bittet schließlich nicht um Erlaß, sonbern um Milberung ber Strafe:

Nein, nicht will ich zurück nach Ausonien — außer wenn lange Strafzeit dir vielleicht einstens gerühret das Herz —:

Um ein Exil nur, das sichrer ein Wenig und ruhiger, sieh' ich, Auf daß ihrem Vergehn stelle die Strafe sich gleich.

In den übrigen Büchern richtet Ovid die Elegien theils an Frau und Kind, theils an seine Freunde, die er jedoch aus Furcht, ihnen bei dem noch frischen Zorne des Augustus zu schaeden, nicht mit Namen nennt. Seiner Frau sind 7 Elegien gewidmet. In der ersten, trist. I, 6, dankt er ihr für ihre Treue und Zärtlichkeit; er vergleicht sie mit Andromache, Laodomia und Penelope:

Du warst gleichsam die Stütze, die aufrecht mich in dem Sturz bielt:

Was ich noch bin, das dank' Alles ich dir nur allein.

(5-6)

Ach, daß klein nur die Kraft, die meine Gedichte besitzen, Und zu schwach mein Mund für die Verdienste von dir! (29-30)

Doch so gering auch an Kraft sein mag mein rühmendes Zeugniß: Leben durch meinen Gesang wirst du für ewige Zeit. (35—36)

III, 3 klagt er ihr, daß er krank sei und ihrer treuen Psslege entbehre. Er bittet sie, wenn er sterbe, seine Asche nach der Heimath zu bringen und auf sein Grabmal die Inschrift zu setzen:

Hier liegt Naso, ber Dichter, ber Sänger ber zärtlichen Liebe, Der burch eignes Genie sich ins Verderben gestürzt. Doch der vorüber du gehst, wenn je du geliebet, so sei's nicht Lästig zu sagen dir: Sanst ruhe des Naso Gebein! (73—76)

IV, 3 brückt er ihr seine Treue und Liebe aus; V, 2 meldet er seine Wiebergenesung:

Doch noch kranket das Herz, nicht hat's mit der Zeit sich gekräftigt,

Und des Gemüths Zustand bleibet, wie früher er war (7—8):

sie solle Augustus um seine Versetzung nach einem weniger schredzlichen Verbannungsorte bitten, eine Vitte, die er auch in einem angehängten Gedichte an den Kaiser ausspricht. V, 5 ist zum Geburtstage seiner Frau geschrieben, dem einzigen Festtage, den es noch für ihn gebe: zwar habe sie dieser Tag zu einem Leben voll Schmerz und Trauer geboren; doch gerade sein Unglück habe ihr die Gelegenheit gegeben, ihre Liebe und Tugend im hellsten Lichte zu zeigen. V, 11 ist eine Erwiederung auf die Klage seiner Frau, daß sie Jemand schmähend die Gattin eines Berzbannten genannt habe: er sei nicht verbannt, nur verwiesen, da ihm ja sein Gut und seine Bürgerehre geblieben sei. V, 14 endzlich tröstet er sie mit dem ewigen Ruhme, der ihr durch seine Gebichte werde zu Theil werden:

Läßt des Gemahls Unglück auch mitleidswerth dich erscheinen, Findest du Manche, die doch wünschen, sie wären, was du, Manche, die dich deshalb, weil unsere Leidensgefährtin Du bist, nennen beglückt und dich beneiden darum. Hätt' ich dir Schätze geschenkt, nicht hätte ich mehr dir gegeben. Nimmt doch der Reiche sich Richts mit zu den Schatten hinab. Ewigen Namens Genuß hab' ich dir geschenket, und damit Hast du das größte Geschenk, das ich zu geben vermocht. (7—14)

III, 7 ermahnt er seine Tochter Perilla, die selbst Dichterin war, sich durch sein Unglück nicht entmuthigen zu lassen, sondern den Musen treu zu bleiben:

Dein anmuthig Gesicht wird Länge ber Jahre entstellen, Auf der gealterten Stirn greisige Runzel dir stehn; Hand an deine Gestalt wird schädigend legen das Alter, Welches geschlichen heran kommt mit geräuschlosem Schritt. Spricht dann Einer: Auch die war schön einst, wird es dich schmerzen,

Und wirst klagen, daß dich also ber Spiegel belügt.

Mäßig nur ift bein Bermögen, wiewohl du ein großes verbientest;

Aber gesetzt auch, du seist selbst den Begütertsten gleich: Giebt und nimmt benn das Glück nicht Jeglichem, wie es geslaunt ist?

Wer ein Croesus noch jüngst war, ist ein Jrus im Nu. Wozu Einzelnes nennen? Vergänglich ist alles Besitzthum Außer den Gütern allein unseres Herzens und Geists. Sieh mich: zwar muß Heimath und euch und das Haus ich entbehren,

Und ist Alles geraubt, was man mir nehmen gekonnt; Doch mein eigener Geist beut dar mir Genuß und Gesellschaft: Nicht hat über ihn Macht Caesar zu haben vermocht. Wag, wer da will, mit grausamem Schwert dies Leben mir

Bin ich auch todt, wird doch leben der Name mir fort. Lesen mich wird man, so lange das martische Rom von den sieben

enden:

Hügeln als Siegerin schaut auf die bezwungene Welt. Du auch, der von der Kunst ein größerer Segen erwachse, Strebe, dem einstigen Tod, wie du nur kannst, zu entgehn.

Auf die tristia folgen die 4 Bücher Briefe aus dem Pontus (epistolarum ex Ponto libri IV), verfaßt zwischen 766—769 (13—16 n. Chr.), Zuschriften an Freunde, die er jest schon namshaft zu machen wagt, und an die Gattin (I, 4; III, 1). Fast in allen diesen Briefen werden die Klagen über die Verbannung und über das traurige Leben unter Barbaren dis zum Neberdrusse wiederholt. Die gedrückte Stimmung des Dichters zeigt sich in dem matteren Ausdrucke und der minderen Sorgfalt, die der Form geschenkt ist. Er selbst verhehlt es sich nicht, daß sein Geist gesbrochen und ihm die Lust am Dichten verleidet sei. Er schreibt an seinen Freund Maximus (I, 5, 11—18):

Nicht mehr mag ich den Geist anspannen zu solcherlei Sorgen; Ruf' ich die Muse, sie scheut Wilden wie Geten zu nahn. Dennoch müh' ich mich ab, wie du selbst fiehst, Verse zu schmieden;

Aber der Vers wird nicht weicher als unser Geschick.

Les' ich mir durch das Geschriebne, so schäm' ich mich: seh' ich des Streichens

Auch nach meinem Gefühl Würd'ges ja doch nur zu viel. Dennoch besser' ich Nichts; die Nühe ist größer als Schreiben; Nicht zu ertragen vermag Schweres das kranke Gemüth.

Aus der ersten Zeit der Verbannung stammt das Schmähsgedicht Ibis, in elegischem Maße, die Nachahmung eines ähnlichen des Callimachus, der unter dem Namen Ibis den Apollonius von

Rhodus angegriffen hat. Ovid richtet seine Schmähungen und Verwünschungen gegen einen nicht namhaft gemachten treulosen Freund, der ihn in Rom noch mehr zu verlästern suchte und seine Gattin zur Untreue zu verleiten und sein Vermögen sich anzueignen trachtete. Ovid hat, wie er selber bemerkt (lb. 55 ffg.), sich ganz die dunkse und gelehrte Manier seines Vorbildes angeeignet, die von seiner sonstigen Art zu dichten so sehr abweicht:

Hüllen, wie er, will ich bas Gebicht in dunkle Geschichten, Bin ich auch solcher Manier sonst nicht zu folgen gewohnt. (57—58)

Wie viel nächtliches Dunkel anhaften den Versen von mir wird, So sei duster auch dir völlig des Lebens Verlauf. (63—64)

Schließlich ist uns von Ovid noch erhalten das Fragment eines Lehrgedichts über die Fische des schwarzen Meeres, unter dem Titel halieutica, das er in der letzten Zeit seines Lebens angefangen hatte (Plin. n. h. XXXII, 54), und ein Gedicht in

der Sammlung der Priapea (3).

Von anderen Gedichten, die Ovid geschrieben, die aber versloren gegangen sind, erwähnt er: ein Hochzeitsgedicht auf die Bersmählung seines Freundes Fabius Maximus (Pont. I, 2, 133); ein Trauergedicht auf den Tod des Messalla Corvinus (Pont. I, 7, 29); ein Gedicht auf den Triumph des Tiberius 765 (12 n. Chr.) (Pont. I, 4, 3 ffg.) und auf den Tod des Augustus (Pont. IV, 6, 17). Ein Lobgedicht auf den perstorbenen Augustus und die kaiserliche Familie hat er, wie er selbst erwähnt (Pont. IV, 13, 19 ffg.), in getischer Sprache geschrieben und den Geten vorgeslesen, die voll Verwunderung ihre Köpse und ihre Köcher schütztelten und ein Beisallsmurmeln hören ließen:

Drauf sprach Einer: Dich müßte, da so du schreibest von Caesar, Rufen des Caesar Befehl aus der Berbannung zurück.

Schon war es ben unaufhörlichen Bitten und Klagen des Ovid gelungen, das Herz des Augustus zu erweichen, als dieser starb und seine letzte Hoffnung auf Zurückberufung mit ins Grab nahm (Pont. IV, 6, 15). Denn seine Bemühungen um Begnadigung bei Tiberius blieben erfolglos. So mußte denn Ovid sein Leben in der Berbannung beschließen, 770 (17 n. Chr.), und wurde in der Nähe von Tomi begraben (Hieron.). — Er ist offenbar die merkwürdigste Erscheinung seiner Zeit. Seinem Geiste nach ist er der erste moderne Dichter. Er ist aus den Ideen und Anschauungen des Alterthums herausgetreten und, in der monarchischen Zeit erwachsen und gebildet, hat er mit der Vergangenheit gänzlich gebrochen. Er bewegt sich in einer Gesellschaft, die für das politische Leben, wie für die antike Gesinnung völlig abgestorben war und die daraus entstandene Leere des Gemüthes und Geistes durch üppigen Sinnens

genuß und durch geistreiche und witige Unterhaltung zu füllen Die Poesie war dieser Generation nur noch ein unterhaltendes Spiel, ein Mittel gegen die Langeweile; sie war nicht mehr, wie noch bei Birgil, ber Ausbrud bes Rationalbewußtseins, oder, wie bei Horaz, der praktischen Lebensweisheit, sondern ein Luxusbedürfniß, ein angenehmer Zeitvertreib. Der Zeitgeift berlangte im Leben, wie in der Literatur, das, was der Franzose mit esprit bezeichnet, jene witige und geistreiche, aber flache Art, womit die Berhältnisse des Lebens erfaßt und behandelt werden. Ovid, ein Kind seiner Zeit, erkannte aber bas Bedürfniß derselben, und er war unter allen seinen Zeitgenoffen der Befähigtste, es zu befriedigen. Er selbst macht teine höheren Ansprüche an sich, als man überhaupt bamals an ben Dichter machte. Er erkannte seine Borzüge, wie seine Fehler; er wußte, daß ihm an Lebendigkeit der Phantasie, an Wit und an geistreicher Auffassung ber Außenwelt-Reiner gleich tomme; er gab fich seinem angeborenen Hange zum Dichten mit aller Ungebundenheit hin und ließ sich weber durch die Mahnung Anderer beschränken, noch burch feine eigene Einsicht, daß die üppigen Auswüchse seines schaffenden Dichtergenius bes tritischen Messers bedürften. Wie sehr er fich in ben Ausschreitungen seines Geistes gefiel — "allzu sehr in sein Talent verliebt" (nimium amator ingenii sui) nennt ihn daher Quintilian (X, 1, 88) — und daß "es einem so geistreichen Manne nicht an der Fähigkeit, sondern nur an der Reigung fehlte, die Ungebundenheit seiner Dichtungen zu zügeln", zeigt folgende Erzählung des Rhetor Seneca (controv. II, 10): Auf die Bitte von Freunden, drei erst zu bezeichnende Berse ans seinen Gedichten zu tilgen, stellt Dvid die Gegenforderung, drei Berse als unantastbar aus= nehmen zu dürfen; als die Berse beiderseits aufgeschrieben find, ergiebt sich, daß der Dichter gerabe die gewahrt wissen will, beren Beseitigung die Gegenpartei gewünscht hatte. Bezeichnend ift auch die Antwort, die er nach demselben Gewährsmann (a. a. D.) auf Ausftellungen an seinen Gebichten zu geben pflegte: "ein Ge= sicht sei nur um so schöner, das ein Leberflecken habe." richtig sagt von ihm auch Scaurus bei bem nämlichen Seneca (contr. IX, 28): "Dvid versteht nicht, wenn er einmal im Zuge ist, zur rechten Beit aufzuhören" (Ovidius nescit quod bene cessit relinquere). Das Dichten war ihm selber ein Genuß, ben er sich nicht durch Bessern und Feilen zu einer beschwerlichen Arbeit umwanbeln und verleiden wollte. Daber machen auch seine Dichtungen ben Einbrud geistreicher Improvisationen, die, für den Augenblid berechnet, keinen Anspruch auf nachhaltige Wirkung haben. tüchtige Gefinnung, eine Begeisterung für höhere Ideen, eine edle Charafterfestigkeit, die Glück und Unglück mit gleicher Mäßigung trägt, ein tiefes Wissen spricht fich in ihnen nicht aus; leichter

Fluß der Rede, überraschende Wendungen, wizige Antithesen, tressfende Sentenzen, rege Phantasie, Wohlklang der Sprache und des Verses sind ihre Vorzüge. Sie sind das beste Zeugniß davon, was die Monarchie aus den Kömern gemacht hat. Den Augustussselbst scheint das Resultat überrascht zu haben; er konnte-aber

nur ben Dichter, nicht ben Geift bannen.

Sind auch Ovid's Schriften nicht wie die des Birgil und Horaz von den römischen Grammatikern zum Gegenstande geslehrter Studien gemacht worden, so war er doch ein beliebter und viel gelesener Dichter. Daß er ein großes Ansehen in den Rhetorenschulen der nächsten Zeit genoß, zeigen mannigsache Spuren. Neben Virgil hat er, namentlich in der Metrik, den größten Einssluß auf die Dichter der Folgezeit ausgeübt. Manche schlossen sich an seine Manier so eng an, daß ihre Dichtungen auf seinen Namen übergingen; so außer einer Reihe von Heroiden, wie schon erwähnt, die nux betitelte Elegie, die bald nach seiner Zeit entstanden zu sein scheint. Auch Erzeugnisse des Mittelalters, das ihn sleißig las, sind ihm zugeschrieben worden.

## 6. Andere Dichter der augustischen Zeit. Gratius. Manilius. Priapea.

Eine ganze Lifte von gleichzeitigen epischen, lyrischen und bramatischen Dichtern giebt Ovid Pont. IV, 16. Wir führen von benselben nur die erwähnenswerthesten an, Marsus, Rabirius, Wacer, Pedo und Severus.

Bon dem Leben des Domitius Marsus wissen wir nur, baß er wahrscheinlich wie Horaz ein Schüler bes Orbilius war (Suet. gramm. 9), bem Rreise bes Maecenas angehörte (Mart. VII. 29, 7; VIII, 56, 21) und Tibull und Birgil überlebte, deren Tob er in einem erhaltenen Epigramm besang. Außer einer epischen Dichtung Amazonis (Mart. IV, 29, 8), erotischen Elegien (ib. VII, 29, 7) u. a. verfaßte er besonders Epigramme, die er unter bem Titel cicuta gesammelt zu haben scheint (Philarg. Verg. ecl. 3, 90). Als epigrammatischen Dichter bezeichnet ihn Martial neben Catull und Pedo als seinen Vorgänger (praek. I; V, 5, 6). — Ra= birius, ben Ovid den hochtonenden (magni oris; Pont. IV, 16, 5) nennt und Belleivs (II, 36) neben Birgil als hervorragenden Dichter ber Zeit anführt, wogegen ihn Quintilian mit Bedo blos "als lesenswerth, wenn man gerade Zeit habe" (non indigni cognitione, si vacet, X, 1, 90) bezeichnet, ichrieb ein episches Gebicht, in bem er nach einer Notiz bes Seneca (de benef. VI, 3) ben Antonius schilberte, wie er nichts Anderes übrig sieht als ben Tob, das also ben Krieg zwischen biesem und Dctavian behandelte. Man hält ihn daher nicht unwahrscheinlich für ben Verfasser eines

in einer herculanischen Rolle gefundenen, die Schlacht bei Actium und den Tod der Rleopatra schildernden Bruchstückes eines epischen Gedichtes. — Die drei letten ber oben genannten Dichter standen zu-Dvid in einem näheren Berhältnisse, ba er an sie Gedichte gerichtet hat, an Marsus am. II, 18 und Pont. II, 10, an Bebo ex Pont. IV, 10, an Severus ex Pont. I, 8 und IV, 2. diesen dichtete Macer eine Ergänzung der Ilias, indem er die Ereignisse vor dem Borne bes Achilles (Ov. am. II, 18, 1) und nach dem Tobe bes Hector bis zur Berftorung Troja's (Ov. Pont. II, 10, 13) behandelte, weshalb ihn Ovid Pont. IV, 16, 6 Iliacus nennt. — Albinovanus Pedo war nicht nur, wie erwähnt, als epigrammatischer Dichter thätig, sondern auch als epischer. Außer einer Theseis (Ov. Pont. IV, 10, 71) schrieb er ein Epos nationalen Inhaltes, von dem sich bei Senec. suas. I, 15 ein schönes, die Fahrt bes Drusus Germanicus aus der Ems in den Ocean schilbernbes Bruchstück von 23 Hegametern erhalten hat. Ovid nennt ihn den Sternenglänzenden (sidereus; ex Pont. IV, 16, 6), während Quintilian ihn ebenso wie den Rabirius beurtheilt. — Cornelius Severus behandelte in seinen res romanae, von benen bas bei Quint. X, 1, 89 erwähnte bellum siculum ein Bestandtheil gewesen zu sein scheint, ebenfalls einen Stoff ber nächsten Bergangenheit. Bur Bestätigung, daß "teiner von fo vielen beredten Männern ben Tod des Cicero besser beklagt habe", führt Seneca suas. VI, 26 ein Fragment von 25 Hexametern baraus an. Ovid nennt das Werk ein königliches Gebicht (regale carmen; ex Pont. IV, 16, 9), und Quintilian sagt (a. a. D.), wenn er auch ein besserer Berstünstler als Dichter sei, so würde er dennoch, hätte er das bellum siculum nach der Weise des ersten Buches durchgeführt, mit Recht ben zweiten Plat unter ben romischen Epifern beanspruchen können.

Unter den neben Virgil und Ovid zu erwähnenden didaktischen Dichtern der augustischen Zeit gehört noch der älteren Generation Aemilius Wacer an, aus Verona, 739 (15) in Asien gestorben (Hieron.), ein Freund des Virgil (Serv. Verg. ecl. V) und auch mit dem jungen Ovid bekannt. Der Letztere

fagt (trist. IV, 10, 43):

Oft las Macer, der Alte, mir vor sein Werk von den Bögeln, Welches Gewürm Tod bringt, welcherlei Pstanze das Heil. Die von Ovid bezeichneten Werke sind die ornithogonia, über die Zucht des Gestügels, und die theriaca, über Mittel gegen Schlangenbiß; vielleicht verfaßte er auch ein botanisches Werk, de herdis. Nach Quintilian (X, 1, 56) war er ein glücklicher Nachsahmer des Nicander und (87) in seiner Art ein eleganter Dichter, wenn er sich auch in einer niederen Sphäre bewegte. Plinius hat ihn häusig benutt.

Ovid erwähnt ex Pont. IV, 16, 34 noch einen Dichter Graztius als Verfasser eines Lehrgedichtes über die Jagd. Ein großes Bruchstück von etwa 535 Hezametern hat sich von diesen . cynegetica des Gratius Faliscus erhalten, wie man ihn zu nennen pslegt, weil er v. 70 die Faliscer als seine Landsleute zu bezeichnen scheint. Das Gedicht zeugt von eigener praktischer

Erfahrung, aber bon wenig poetischem Geifte.

Aus den letten Jahren bes Augustus stammt ein unvollenbetes Lehrgedicht über die Astronomie und Aftrologie in 5 Blichern (astronomicon libri V), bas unter bem Namen des D. Manilius geht. Ueber die Person des Berfassers ift Richts überliefert; daß er tein geborener Römer, sondern ein Provinziale aus Afrita ober Afien gewesen sei, hat man aus gewissen Gigenthümlichkeiten ber Sprache vermuthen wollen. Ob das Wert, dem nach seiner Anlage mindeftens noch ein sechstes Buch fehlt, von ihm selbst unvollendet gelassen ober im Laufe ber Zeit verstümmelt worben ift, wissen wir auch nicht. Das erfte Buch ift nach I, 898 einige Zeit nach ber Niederlage des Barus im Teutoburger Walde, 762 (9), verfaßt, und auch das vierte noch vor Augustus' Tode, vgl. 1V, 935, das fünfte vielleicht schon unter der Regierung des Tiberius. In ben beiben ersten Büchern behandelt der Berfaffer, ber sich vielfach rühmt, unter ben romischen Dichtern zuerst biefen Stoff bearbeitet zu haben, Astronomisches als Grundlage ber Aftrologie, in den folgenden die Lehre von dem Einflusse der Constellation auf die menschlichen Geschide. Durch ben Ernft, mit dem der Dichter seiner Aufgabe gegenübersteht, und die Energie, mit ber er ben sproben Stoff zu behandeln weiß, an Lucrez erinnernd, theilt er mit diesem auch die Ungleichheit ber Darstellung und Sprache, die oft nüchtern und schwerfällig find, oft aber auch sich zu tühnem und erhabenem Ausbrucke empor= schwingen, bann jedoch nicht selten an allzu üppiger Rhetorit und überladenem poetischen Prunke leiden, wie namentlich in der Episode von Perseus und Andromeda (V, 540 - 616). Prosodie und Metrik zeigt die Dichtung die strengfte Correctheit.

Von Dichtern der augustischen Zeit rührt schließlich auch die unter dem Namen Priapea vereinigte Sammlung in den Waßen und der Weise des Catull gehaltener, lasciver Gedichte her, 85 an Jahl, einschließlich des von dem Sammler vorangeschickten Einleitungsgedichtes. Von dreien derselben kennen wir, wie erswähnt, Tidull (81, 83) und Ovid (3) als Verfasser; daß auch die übrigen von gedildeten Dichtern herrühren, deweist die kunstmäßige Form und kann nicht Wunder nehmen, da nach Plinius ep. V, 3 selbst Männer wie Messala und Pollio sich mit dersambigen.

artigen Dichtungen befaßten.

#### B. Profa.

#### 1. Geschichte.

Asinius Pollio. T. Labienus. T. Livius. Trogus Pompeius.

Auf dem Gebiete der Prosa leistete die augustische Zeit das Bedeutenbste in der Gefchichtschreibung. Anfangs bewog bas Interesse an der nächsten Bergangenheit eine Reihe von Männern, dieselbe in Biographien und Denkwürdigkeiten zn behandeln. So beschrieb bas Leben bes Cato von Utica Munatins Rufus (Plut. Cat. min. 37), das bes Cicero in minbestens 4 Büchern sein Freigelassener Tullius Tiro (Ascon. in Mil. 14, 38), das bes Brutus sein Stiefsohn Q. Calpurnius Bibulus (Plut. Brut. 13; 23) und Volumnius (ib. 48; 51), den Feldzug bes Antonius gegen die Parther der aus Horaz (c. II, 3) bekannte Dellius. Ihre Erlebnisse zeichneten auf Meffalla Corvinus (Plut. Brut. 40 u. a.), Bipfanius Agrippa (Philarg. Verg. georg. II, 162 und, wie schon erwähnt, Augustus selbst (Suet. Aug. 85). In seinem Rachlasse fand man auch ein Berzeichniß aller seiner Berfügungen und Handlungen (index rerum a se gestarum), das seinem Testamente zufolge in Erz eingegraben und vor seinem Mausoleum aufgestellt werden sollte (Suet. ib. 101). Von einer am Augustustempel ber galatischen Stadt Anchra mit griechischer Uebersetzung angebrachten Abschrift dieses index ist der größte Theil erhalten (monumentum Ancyranum).

Die ganze Geschichte ber Bürgerkriege hatte Asinius Pollio zu schreiben angefangen und bereits einige Abschnitte berselben herausgegeben, als er es für rathsam hielt, trop der Aufforderung bes Horaz (carm. II, 1), die Fortsetzung zurückzuhalten. Wie es scheint, sind erst nach seinem Tobe die historiarum libri XVII voll= ständig veröffentlicht worden. Sie begannen mit bem Triumvirat (Hor. ib.) und schlossen wahrscheinlich mit der Schlacht bei Philippi. Daß Pollio barin bas Andenken ber Mörder Caefar's, bes Brutus und Cassius, verherrlicht hat, erwähnt Tacitus (annal. IV, 34), und Sueton (Caes. 30) führt baraus einen Ausspruch Caesar's nach der Schlacht bei Pharsalus an, als er auf dem Schlachtfelbe bie getöbteten und besiegten Feinde überblickte: "Das haben sie selbst gewollt! Ich, Gaius Caesar, wäre trop meiner großen Thaten verurtheilt worden, wenn ich nicht bei dem Heere Hülfe gesucht hätte!" Aus Pollio's Hiftorien ist auch das Urtheil über Cicero, das wir oben (1, 343) mitgetheilt haben. Rhetor Seneca (suas. VI, 25) biese Stelle als bie berebteste in dem ganzen Werke bezeichnet, so scheint Pollio ben ihm beim Beginne seines Unternehmens von bem Grammatiker Ateins gegebenen Rath, fich nur ber bekannten, alltäglichen und eigentlichen Ausbrucksweise zu bedienen (Suet. gramm. 10), befolgt und alles

rhetorische Gepränge vermieden zu haben.

Gin Wert über die Zeitgeschichte verfaßte ber Redner E. La= bienus, ein überaus leidenschaftlicher Mann, ber, wie der Rhetor Seneca (contr. praef. X) sagt, bie Erbitterung bes Pompejaners trop der langen Friedenszeit noch nicht abgelegt hatte und, weil er mit einem alles Maß überschreitenden Freimuthe bei jeder Ge= legenheit die Classen der Gesellschaft, wie einzelne Personen form= lich zerfleischte, die Wuth (rabies) genannt wurde. In ähnlichem Tone wie seine Reden muß auch seine Geschichte gehalten gewesen Denn bei einer Borlesung berselben, ber auch Seneca beiwohnte, rollte er einen großen Theil des Buches zusammen, indem er sagte: "Was ich jetzt übergehe, wird man erst nach meinem Tobe zu lesen bekommen." "Wie groß," fügt Seneca hinzu, "muß die darin herrschende Freimüthigkeit gewesen sein, bor der sich sogar ein Labienus fürchtete?" Seine zahlreichen Feinde wußten es schließlich burchzuseten, daß seine Schriften nach einem Senatsbeschluß öffentlich verbrannt wurden, bas erste Beispiel eines über Bücher ausgesprochenen Todesurtheils. Labienus gab aus Gram darüber sich selbst den Tod. "Es war," sagt Seneca, "etwas Neues und Ungewöhnliches, an wissenschaftlichen Werken die Todesstrafe zu vollziehen. Cassius Severus soll bei dieser Gelegenheit gesagt haben: "Jest muß man auch mich lebendig verbrennen, der ich die Schriften des Labienus auswendig weiß." Erst Caligula erlaubte die Werke des Labienus wieder (Suet. Cal. 16).

Die ganze römische Geschichte von ihrem Anbeginn bis weit in die augustische Zeit hinein faßte Livius zusammen, der größte

Prosaist dieser Epoche.

T. Livius ist nach Hieron. 695 (59) zu Patavium (Padua) aus einer, wie es scheint, angesehenen und begüterten Familie geboren. Die Grundlagen seiner späteren Gelehrsamkeit verdankte er jedenfalls einer sehr sorgfältigen Erziehung, die besonders auf eine rhetorisch=philosophische Ausbildung gerichtet war. In Rom muß er schon einige Zeit bor ber Schlacht bei Actium, 723 (31), gewesen sein. Hier scheint er bald mit Augustus nähere Berührung gefunden zu haben (IV, 20). Diese Freundschaft hinderte ihn jedoch nicht, als Historiker sein selbständiges Urtheil auszu-Der Geschichtschreiber Cremutius Cordus, der unter iprechen. Tiberius angeklagt worden war, daß er Cassius, den Mörder Caesar's, ben letten Römer genannt habe, berief sich in seiner Vertheidigungsrede auf Livius. "T. Livius," sagte er, "vor Allen ausgezeichnet durch seine beredte Sprache und Wahrheitsliebe, hat ben Cn. Pompeius so hoch gepriesen, daß ihn' Augustus einen Pompejaner nannte, ohne daß dies jedoch ihrem freundschaftlichen Berhältnisse Eintrag that" (Tac. annal. IV, 34). Dem jungen Claubius, dem nachmaligen Raiser, slößte Livius Interesse für historische Studien ein und munterte ihn zu eigenen schriftlichen Versuchen auf (Suet. Claud. 41). Deffentliche Aemter scheint er nicht bestleidet zu haben. An die Absassung seines großen Geschichtsewertes, das er ab urbe condita libri betitelt zu haben scheint, begab er sich zwischen dem Jahre 727 (27), wo Octavian den ihm von Livius schon im ersten Buche beigelegten Titel Augustus erhielt, und 729 (25), da er die in diesem Jahre erfolgte vierte Schließung des Janustempels I, 19 noch nicht kennt. Seinen Abschlüß kann es erst kurz vor dem Tode des Livius ershalten haben, da er nach einer Notiz der periocha von Buch 121 dieses und wahrscheinlich auch die solgenden Bücher nach dem Absehen des Augustus veröffentlicht hat. — Eestorben ist Livius nach Hieron. in seiner Vaterstadt Patavium hochbejahrt 770

(17 n. Chr.). Das Geschichtswerk des Livius ist ein Denkmal, wie kein Underer es seinem Volke gesetzt hat. Mit würdigen und einfachen Worten spricht er sich selbst in ber Vorrede über Inhalt, Form und Zweck seines großen Unternehmens aus: "Ob ich etwas ber Mühe Lohnendes unternehme, wenn ich bie Geschichte des römischen Bolkes vom Ursprunge ber Stadt an beschreibe, weiß ich weber selbst hinlänglich, noch, wenn ich es wüßte, würde ich es auszu= sprechen wagen, da ich ja sehe, daß es etwas Altes und Gewöhn= liches ist, indem immer neue Schriftsteller in der Meinung sind, fie würden entweder in den Thatsachen etwas Genaueres vor= bringen, ober durch kunftvolle Schreibart das robe Alterthum übertreffen. Wie dem auch sei, es wird mich bennoch freuen, selbst auch an meinem Theile Etwas zur Verewigung der Thaten des ersten Bolkes auf Erden beigetragen zu haben, und sollte auch bei einer solchen Menge von Schriftstellern mein Ruhm im Dunkeln bleiben, würde ich mich mit der Berühmtheit und Größe berer, die meinen Ramen in Schatten stellen, zu trösten wissen. Ueberdies erfordert der Gegenstand einerseits eine Riesenarbeit, ba er ja auf mehr als 700 Jahre zurückgeht und ba er, von einem geringen Anfange ausgegangen, so angewachsen ist, daß er schon an seiner eigenen Größe leidet. Andrerseits zweisle ich nicht, daß den meiften Lesern die ersten Anfänge und was ihnen zunächft folgt, weniger Bergnügen gewähren werben, indem sie zu den Ereignissen der Neuzeit, in welcher die Kräfte des schon längst übermächtigen Bolkes fich selbst aufreiben, eilen werben. hingegen werbe auch barin einen Lohn meiner Arbeit suchen, baß ich meinen Blick von den Uebeln, die unsere Zeit so viele Jahre hindurch gesehen hat, wenigstens so lange abwenden darf, als ich mich mit ganzer Seele in jene alte Zeit versete, frei von aller

Besorgniß, die des Schreibenden Geist, wenn auch nicht der Bahr= heit untreu, doch befangen machen konnte. Was aus ber Zeit, ehe die Gründung der Stadt geschehen ift, oder vielmehr geschehen sollte, in einer mehr poetischen Fabeln, als unverfälschten Zeugniffen der Begebenheiten gemäßen Geftalt überliefert wird, bin ich weber Willens zu bestätigen, noch zu widerlegen. man boch dem Alterthum die Freiheit, durch Mischung des Menschlichen mit dem Göttlichen ben Anfängen ber Staaten eine höhere Weihe zu geben. Und wenn es einem Bolke gestattet fein darf, seinen Ursprung zu heiligen und auf Götter als seine Gründer zurückuführen, so besitt bas römische Bolk einen solchen Kriegeruhm, daß, wenn es gerade den Mars als seinen und seines Stifters Bater rühmt, bies sich bie Bölker der Welt ebenso willig wie seine Herrschaft gefallen lassen. Doch von welchem Gesichts= puncte aus man dies und Aehnliches auch betrachten und beurtheilen wird, so werde ich darauf kein besonderes Gewicht legen. barauf möge mir Jeber mit aller ihm möglichen Schärfe seine Aufmerksamkeit richten, wie das Leben, wie die Sitten beschaffen gewesen, durch welche Männer und durch welche Mittel in Krieg und Frieden die Herrschaft erworben und vergrößert worden ist. Dann möge man bas mit bem allmäligen Verfallen ber Bucht sich einstellende aufängliche Nachgeben ber Sitten verfolgen, bann, wie sie mehr und mehr fanken, hierauf in jähen Sturz zu gerathen anfingen, bis man zu unseren Zeiten gelangt ist, wo wir weber unsere Laster, noch die Mittel dagegen mehr ertragen können. ist gerade bei der Kenntniß der Geschichte das Heilsame und Fruchtbringende, daß du Muster jedes Beispieles auf einem im hellsten Lichte stehenden Denkmale anschauest. Davon kannst bu dir für bich und beinen Staat entnehmen, was du nachahmest, davon, was du als schändlich in seinem Beginn und schändlich in seinem Ausgange meibest. Uebrigens täuscht mich entweber bie Borliebe für die übernommene Aufgabe, ober es hat nie einen Staat gegeben, ber größer, beiliger und an guten Beispielen reicher gewesen ware, noch eine Bürgerschaft, wo so spät erst Habsucht und Berschwendung eingezogen wären, wo bie Armuth und bie Genügsamteit so sehr und so lange in Achtung gestanden hätten; ja, je geringer ber Besitz war, besto geringer war auch bie Begierde nach bemselben. Bor Kurzem erst hat ber Reichthum die Habsucht und die reiche Fülle der Genüsse den Hang, durch Schwelgerei und Ausschweifungen sich und Alles zu Grunde zu richten, eingeführt. Doch mögen Klagen, die selbst bann, wenn sie vielleicht auch nothwendig find, nicht angenehm fein werben, wenigstens vom Anfange eines so großen Unternehmens fern bleiben; vielmehr wurben wir, wenn es so auch bei uns, wie bei den Dichtern Sitte ware, lieber mit guten Borbebeutungen, Bunichen und Gebeten an bie

Götter und Göttinnen anfangen, daß sie dem Beginne eines

solchen Wertes einen glücklichen Fortgang schenken mögen."

Das 142 Bücher umfassenbe Werk führte bie Geschichte bes römischen Bolkes in einfacher dronologischer Ordnung von ber Gründung der Stadt bis zum Tobe des Drusus, 745 (9); we= nigstens ist dies das lette erweisliche Ereigniß, das Livius erzählt hat. Daß Livius sein Werk nur gerade bis zu diesem Zeitpunkte, der keinen rechten Abschnitt macht, und nicht vielmehr bis zum Tobe bes Augustus habe führen wollen, ist schwerlich anzunehmen; wahrscheinlich hat ihn an der gewiß beabsichtigten Weiterführung nur sein eigener Tob verhindert. Jedenfalls hat Livius selbst paffende Abschnitte je nach ihrer Bollendung veröffentlicht, und zwar einzelne vielleicht unter besonderem Titel, wie für die Bücher CIX-CXVI der Titel belli civilis libri VIII bezeugt ift. Außer den Einleitungen einzelner Abschnitte (VI, XXI, XXXI), die ein Bekanntsein der vorhergebenden Bücher vorausseten, giebt es noch andere Beugnisse, daß die Zeitgenossen von einzelnen Theilen des Werkes Renntniß hatten. Besonders spricht dafür der Ruhm, den Livius schon bei Lebzeiten genoß. Er selbst konnte in der Bor= rebe eines verlorenen Buches sagen: Ruhm habe er schon genug erworben und hätte er seine Thätigkeit einstellen konnen, wenn sich nicht sein unruhiger Geist an der Arbeit weidete (Plin. n. h. praef. 16). Bekannt ist ja die Erzählung des jungeren Plinius (epist. II, 3), daß ein Mann aus Cadix, angezogen von dem Namen und Ruhme bes Livius, blos beshalb nach Rom getommen sei, um ihn zu sehen, und bann sofort wieder abgereist sei. -Die Eintheilung des Werkes in Dekaden rührt nicht von Livius her, sondern ist ziemlich späten Ursprungs; wenigstens wird fie uns erst gegen Ende des 5. Jahrhunderts n. Chr. bezeugt und ist wahrscheinlich zur bequemeren Handhabung des Werkes einge= führt. Wir besitzen nur noch die erste Dekade, Buch I-X, die bis zum Jahre 461 (293) geht, die dritte, vierte und die Hälfte ber fünften Dekade, Buch XXI—XLV, die Zeit von 536—587 (218—167) umfassend, von dem Uebrigen außer unbedeutenden Resten ein größeres Stud aus dem XCI. Buche und ein Fragment über Cicero's Flucht und Tob aus dem CXX. Buche bei dem Ahetor Seneca (suas. VII). Außerdem haben sich von einem unbekannten Berfasser Inhaltsangaben (periochae) sämmtlicher Bücher mit Aus= nahme von Buch CXXXVI und CXXXVII erhalten und der im Anfange verstümmelte Auszug der Prodigien vom Jahre 505 (249) an von einem gewissen Julius Obsequenz (Julii Obsequentis ab anno urbis conditae DV prodigiorum liber).

Die Bedeutung des Livius beruht mehr auf der Größe seines patriotischen Unternehmens und seiner Darstellung, als auf der Gründlichkeit-seiner historischen Forschung, wie denn auch Quin=

tilian in dieser Beziehung Sallust über ihn stellt (II, 5, 19). Er ist jebenfalls mit mehr Begeisterung an sein Wert gegangen, als mit flarer Einficht in die Schwierigkeiten beffelben und genügen= ber Borbereitung. Selbständige Studien hat er nicht gemacht, theils weil ihm ber tiefere historische Sinn fehlte, um mit Halfe der nachweislich noch vorhandenen Urkunden die gangbare Ueberlieferung ber römischen Geschichte zu prufen und zu berichtigen, theils weil ber große Umfang des Unternehmens eine gründliche Untersuchung des Einzelnen nicht zuließ. Er hat sich begnügt, aus den schon vorhandenen Darftellungen der romischen Geschichte, soweit sie ihm augenblicklich bekannt und zugänglich waren, den Stoff für seine Darstellung zu entnehmen. Für die ältere Beit find ihm die Annalisten, beren er eine ganze Reihe nennt, aus= Bei ihrer Benutung verfuhr er mit einer schließliche Quelle. gewissen Behutsamkeit; boch fehlte es ihm im Allgemeinen an einem festen fritischen Princip. Er schrieb, wie Riebuhr fagt (R. G. I, 4), nicht zweifelnd und nicht überzeugt. Cato hat er erst von ber vierten Dekade an benutt, wo berselbe thatig auftritt. zweiten, vielleicht auch schon vom ersten punischen Rriege an hat er neben ben römischen Quellen in ausgedehntester Beise ben Polybius verwerthet. Seine historische Treue hat schon Tacitus anerkannt (annal. IV, 34). Wo er gegen sie fehlt, geschieht es unabsichtlich entweder aus Unkenntniß, ober aus Schuld ber von ibm benutten Quellen. Für einzelne Persönlichkeiten zeigte er bald eine gewisse Vorliebe, wie für Pompeius, bald eine gewisse Rälte, wie für ben älteren Scipio. Seiner politischen Gefinnung nach neigt er sich mehr ber Aristokratenpartei - zu. Als Mann, ben die Schule, nicht das Leben gebilbet hat, befitt er von ben Staats- und Kriegsverhältnissen nur eine beschränkte Anschauung: baber fehlt es ihm auch an einer gründlichen Einficht in bas Wesen der älteren römischen Staatsverfassung, und in der Schilderung von Feldzügen und Schlachten offenbart er nur allzu sehr feine militärische Unerfahrenheit. Bei einem so umfangreichen Werke, bas nicht aus einem Gusse entsteben konnte, kann man dem Verfasser einzelne Widersprüche, Wiederholungen und Irr= thümer wohl zu gute halten. Mit kluger Berechnung hat er einzelne Partien mehr hervorgehoben, andere flüchtiger behandelt. Ueber die ältere Geschichte geht er rascher hinweg; nur die Samniterkriege sind ausführlicher geschilbert; vor Allem aber hat er bie Geschichte bes zweiten punischen Krieges mit wahrer patriotis icher Begeisterung und mit allem Glanze der Rede beschrieben.

Sein Hauptzweck war, die Geschichte seines Bolkes, von dessen Größe und Würde er durchdrungen war, auf eine großartige und würdige Weise dem römischen Publicum vorzuführen, um das erschlafte Nationalgefühl wieder zu stärken und seine sittlich und

politisch gesunkenen Zeitgenossen an den Großthaten ihrer Borfahren wieder zu erheben. Es war beshalb seine Hauptaufgabe, den Leser durch eine lebendige Darstellung der Thatsachen anzu= ziehen, burch ben Glanz ber Rede zu fesseln und burch die Tüch= tigfeit und Ehrenhaftigfeit der Gefinnung zu gewinnen. Livius die Tugend und Einfachheit ber Vorfahren preist und über den Berfall ber Sitten in der Gegenwart klagt, so läßt sich nicht verkennen, daß seine Worte aus dem Herzen kommen. Für alles Große an ben Menschen hat er ein lebhaftes Gefühl; mit Recht bezeichnet ihn der Rhetor Seneca (suas. VI, 21) als den aufrich= tigsten Bewunderer aller großen Geister. Er prunkt nicht wie Sallust mit beclamatorischen, von ben Griechen entlehnten Phrasen Livius meint es ehrlich: es ist ihm um die und Sentenzen. Sache, nicht um feine Person zu thun; er schreibt nicht wie Salluft, um seinen Ehrgeiz zu befriedigen ober aus Privatzwecken; ihm liegt die Ehre des romischen Volkes am Herzen, und er will das Bolk verherrlichen, nicht eine Partei auf Unkosten ber anberen Sein Patriotismus läßt ibn freilich nicht ganz un= parteiisch erscheinen. Er ist für sein Volk eingenommen; er hebt seine Borzüge hervor und stellt seine Mängel in Schatten; er beurtheilt die Carthager als die Erbfeinde Roms allzu ungünstig und schließt vor den Großthaten anderer Bölker gern sein Auge. Wer wollte ihm aber baraus einen Vorwurf machen, zumal seine Baterlandsliebe nie so weit geht, daß er Thatsachen absichtlich fälschte und entstellte? Ihn ehrt endlich sein religiöser Sinn, seine Achtung vor bem Glauben der Bäter, die so weit geht, daß er meint, selbst den Superstitionen besselben Rücksicht schenken und von allen Wundern und Zeichen sorgfältig Bericht erstatten zu Er selbst hat sich darüber ausgesprochen (XLIII, 13): "Es ist mir nicht unbekannt, daß aus berselben Gleichgültigkeit in religiösen Dingen, wonach man jest allgemein glaubt, daß die Götter Richts durch Zeichen verkunden, man auch keine Bunder mehr zur Anzeige bringt und in den Annalen vermerkt. fommt unwillfürlich, wenn ich von alten Geschichten schreibe, ein Geift des Alterthums über mich, und eine gewisse religiöse Scheu hält mich ab, das, was jenen früheren verständigen Männern die öffentliche Beachtung zu verdienen schien, ber Aufnahme in meine Annalen für unwürdig zu halten."

Müssen wir unseren Historiker als Menschen achten, so verstient er nicht weniger als Künstler unsere Bewunderung. "Kein alter Prosaiker behauptet sich bei solchem Umfange auf gleicher Höhe des reinen Geschmackes und der edelsten Beredtsamkeit" (Bernhardy). Er trifft fast überall den richtigen Ton. Jene alten Geschichten der römischen Urzeit durchweht ein poetischer Hauch; die Erzählung nähert sich der naiven Sprache der Chros

niken; in den Verträgen, Gebeten und Beissagungen boren wir bie ehrwürdige Sprache bes Alterthums. In die Erzählung find Schilderungen und Reben verflochten, so daß eine beständige Abwechselung die ermübende Einförmigkeit fernhält. Er versteht die Runft, die Personen in einzelnen Bügen, in ausführlichen Charatteristiten und burch ihre Reben in ihrer Eigenthümlichkeit zu schildern und die Ereignisse in fast bramatischer Beise vorzuführen. Wir verweisen Beispiels halber auf die Charakteristik des Han= nibal (XXI, 4) und des älteren Cato (XXXIX, 40), auf die Rede bes Camillus gegen die Auswanderung nach Beii (V, 51-54), die Reben des Hannibal und Scipio vor der Schlacht bei Zama (XXX, 30-31), die Reden des Cato und L. Balerius für und gegen die lex Oppia (XXXIV, 2-7). Selten erlaubt sich der Geschichtschreiber ben Faben ber Erzählung burch Betrachtungen zu unterbrechen. Ein längerer Ercurs, die Untersuchung, ob Allegander der Große, wenn er Rom angegriffen hätte, die Romer wie die Perser besiegt haben würde (IX, 17—19), war wahrscheinlich burch ben Griechen Timagenes, einen Römerfeinb, bervorgerufen. — Die Sprache zeichnet eine gewisse behagliche Breite und ein milber Fluß aus, Gigenschaften, welche Quintilian (X, 1, 32) passend mit dem Ausdrucke lactea ubertas bezeichnet. das kleinste Verdienst," sagt Bernhardy, "liegt in der Sprache bes Livius. Wiewohl sie nur geringen Ginfluß auf die nachfolgende Literatur geäußert hat, so sind boch Phraseologie, Sprachschatz und Satbau, worin sich Livius als benkenber und schöpferischer Ropf bewies, ein wesentlicher Fortschritt. Ohne die Bielseitigkeit und Phantafie, wodurch Cicero's Diction glänzt, besitt er Bohl= klang, Correctheit und eine nie versiegende Fülle, die leicht und gewandt in der Mitte steht zwischen rhetorischer Manier und poetischer Farbe. Seine Composition ist kunftvoll, aber ungleich und oft verwickelt oder hart, mannigfaltig in der Erzählung, vielgegliedert und burch ben mächtigen Ausbau ber Berioben ausgezeichnet in den häufigen Reben. Sein Bortrag erscheint gehobener, aber nicht so durchsichtig als ber Stil ber früheren Historifer, mit Cicero verglichen gemäßigt, aber weniger burchgefeilt."

Livius hat schon unter den Zeitgenossen und in der nächstsolgenden Zeit neben vielen Bewunderern auch manche Tadler gefunden. Usinius Pollio warf ihm nach Quintilian (I, 5, 56; VIII, 1) eine gewisse Patavinität vor. Nach dem Zusammenhange der Stellen bei Quintilian kann sich dieser Vorwurf nur auf die sprachliche Ausdrucksweise des Livius bezogen haben und, da diese durchaus nicht dialektisch gefärbt ist, kaum anders gedeutet werden, als daß das seine Ohr des geborenen Kömers den correcten sermo urbanus vermißte. In wie weit ein solcher Tadel gerechtsertigt

ist, können wir nach fast 2000 Jahren um so weniger beurtheilen, als Cicero bekanntlich den Unterschied zwischen dem sermo urbanus und peregrinus als einen nicht befinirbaren, sondern für den Römer nur fühlbaren bezeichnete (Brut. 46), abgesehen bavon, daß Pollio eine Reigung zu schroffer Beurtheilung hatte. Gar nicht kann ins Gewicht fallen das Urtheil des Kaisers Caligula, der Livius wegen seiner Redseligkeit und geringen Sorgfalt tabelte und seine Schriften und Bilbsaulen wie die bes Birgil beinahe aus allen Bibliotheken entfernt hätte (Suet. Cal. 34). Unter ben Bewunderern des Livius steht Duintilian oben an. Wie Sallust der romische Thucybides, so ist er ihm der römische Herodot; er rühmt treffend seine bewundernswürdige Anmuth und lautere Treuherzig= keit in der Erzählung, besonders aber die über alles Lob erhabene Beredtsamkeit, die sich in seinen Reben äußere: Alles, was er sage, sei den Sachen und Personen angemessen; kein anderer Historiker habe die Gemüthsstimmungen, namentlich die sanfteren, besser zu schildern verstanden (X, 1, 101). Wegen seiner klaren und durch= sichtigen Darstellung hält er ihn unter den besten Schriftstellern für besonders geeignet zum Jugendunterrichte (II, 5, 19). Philosoph Seneca stellt ihn neben Cicero und Asinius Pollio wegen seiner Beredtsamkeit (ep. 100; vgl. de ira I, 20, 6; ep. 46), und Tacitus nennt ihn unter ben alten Geschichtschreibern ben berebtesten (Agric. 10; vgl. ann. IV, 34). In ber ganzen folgenden Beit bis zum Untergange ber römischen Literatur hat bas Werk bas größte Ansehen genossen und ist die Hauptfundgrube für die Kunde der alten Zeit gewesen.

Außer dem Geschichtswerke schrieb Livius noch dialogi de philosophia, die, wie Seneca sagt (epist. 100), ebensowohl zur Philosophie, wie zur Geschichte gezählt werden können, und eine epistola ad silium, worin er seinem Sohne die Lecküre des De-

mosthenes und Cicero empfahl (Quint. X, 1, 39).

Einen anderen Zweck als Livius verfolgte der zweite große Historiker der augustischen Zeit, Trogus Pompeius, der Versfasser der ersten römischen Universalgeschichte. Ihm war es ledigslich um die Förderung und Verbreitung historischer Kenntniß zu thun, indem er eine Uebersicht der Geschichte derzenigen Völker und Reiche gab, die zu seiner Zeit theils schon dem römischen Reiche einverleibt waren, theils noch mit den Römern im Kampfe standen. — Ueber die Lebensverhältnisse des Trogus wissen wir Nichts. Er selbst berichtete am Ende des 43. Buches seiner Gesschichte, daß seine Familie von den Vocontiern, einer gallischen Völkerschaft im narbonensischen Gallien, stamme; sein Großvater Trogus Pompeius erhielt im Kriege gegen Sertorius von En. Pompeius das römische Bürgerrecht, sein väterlicher Oheim war Reiteransührer unter demselben Pompeius im mithridatischen Kriege,

und sein Bater diente unter Caesar und besorgte zugleich die Beschäfte eines Geheimschreibers, Gesandten und Siegelbewahrers (Just. XLIII, 5). Sein umfangreiches Geschichtswerk: historiarum Philippicarum libri XLIV, umfaßte die Geschichte aller damals bekannten Bölker bis auf seine Zeit. Das späteste von ihm er= wähnte Ereigniß ist die Rückgabe der von den Parthern eroberten Feldzeichen, 734 (20) (Justin. XLII, 5). Wie Theopomp in seinen Oedennexá, auf die schon der Titel des Werkes hinweist, um Philipp von Macedonien die ganze Geschichte Griechenlands in ber philippischen Beit, so gruppirte Trogus um die Geschichte bes macedonischen Weltreiches die der verschiedenen Volker und In die geschichtliche Darstellung verflocht er zugleich interessante geographische, ethnographische und naturwissenschaftliche Schilderungen. Denn auch auf bem Gebiete ber Raturwiffen= schaften war er heimisch und schriftstellerisch thätig; sein Werk über die Thiere (de animalibus) von mindestens 10 Büchern führt Plinius öfters an, ber ihn zu ben gewissenhaftesten Gewährsmännern rechnet (n. h. XI, 52). Die historiae begannen mit einer gedrängten Uebersicht ber Geschichte ber affprischen und persischen Monarchie, woran sich die Geschichte der Griechen bis zum Tode des Epaminondas knüpfte, B. I-VI; hierauf folgte die Geschichte Philipp's von Macedonien und die gleichzeitige der Perser, B. VII—X; die Geschichte Alexander's des Großen, B. XI—XII; die Zeit der Diadochen bis zu Phrrhus' Uebergang nach Italien, B. XIII—XVII; Krieg bes Phrrhus von Epirus in Italien und Sicilien, woran sich die Geschichte von Carthago und Sicilien bis zum Ausbruche bes ersten punischen Krieges schloß, B. XVIII—XXIII; Geschichte von Macedonien, Aegypten und Sprien bis zur Zeit, in welcher sie bem römischen Reiche einverleibt wurden, B. XXIV—XL; Geschichte ber Parther bis zur Niederlage des Antonius, B. XLI-XLII; Urgeschichte Roms bis Tarquinius Priscus, Geschichte Liguriens und Massiliens, B. XLIII; Geschichte Spaniens bis zur völligen Unterwerfung besselben burch Augustus, B. XLIV. Das Ganze war eine äußerft geschickte Zusammenstellung bes gewaltigen Stoffes, ben Trogus bei ben griechischen Historikern vorfand, namentlich bei Rtesias, Theopompus, ben Geschichtschreibern Alexander's und ben späteren griechischen Historikern. -- Da ihn Justin (praek.) einen Mann von der alten Wohlredenheit (priscae eloquentiae) nennt, darf man annehmen, daß das Werk in classischer Sprache geschrieben war. Wenn Trogus es an Sallust und Livius tabelte, daß sie durch Einflechtung birecter Reden die Grenze ber Beschichte überschritten hatten, und selbst nur Reben in indirecter Form mittheilte (Justin. XXXVIII, 3), so scheint baraus hervorzugehen, daß er rhetorische Ausschmückung verschmähte, wie ce auch ein Zeugniß für seine Gewissenhaftigkeit ift.

Den Untergang bes großen Geschichtswerkes verschulbete wahrscheinlich der aus demselben gemachte Auszug eines gewissen Justinus (Trogi Pompei historiarum Philippicarum epitoma), bessen Beitalter unbekannt ist; ber Erste, ber ihn nennt, ift Sie= ronymus im 4. Jahrhundert n. Chr. In der Borrede bewundert Justinus die herculische Rühnheit bes Trogus, womit er gleichsam die Erde durchwandernd die Thaten aller Jahrhunderte, Könige, Nationen und Bölker beschrieben habe. Er selbst habe daraus alles ber Renntniß Burbige ausgezogen und so mit Beglaffung beffen, was weder anziehend, noch lehrreich sei, eine kurze Blumenlese hergestellt, für die des Griechischen Kundigen als Hulfsmittel zur Erinnerung, für die Unkundigen zur Unterweisung. Er hat das Geographische meist weggelassen und die Erzählung nur auf das Hauptsächlichste beschränkt. Die meist correcte und einfache Sprache ist wohl bas Verdienst bes Trogus. Dieser Auszug wurde im Mittelalter viel gelesen, und beruht das Wissen desselben von asiatischer und griechischer Geschichte auf ihm. — Außer bem Auszuge bes Justinus sind noch die sogenannten prologi ober In= haltsangaben ber einzelnen Bücher bes Trogus vorhanben.

Reben Livius beschäftigten sich noch andere Schriftsteller bieser Zeit mit der älteren römischen Geschichte. So schrieb L. Arruntius, ein Mann von alter Bieberkeit, Consul 732 (22), historiae belli Punici in einem die alterthümelnde Manier bes Sallust noch übertreibenden Stile (Sen. ep. 114). — Ein Werf von mehr als 20 Büchern unter dem Titel annales nebst epitomae besselben verfaßte der sorgfältige Forscher Fenestella, der nach Hieron. 772 (19 n. Chr.) 70 Jahr alt starb; ob aus diesem ober aus besonderen Schriften die zahlreichen ftaatsrechtlichen, sitten= geschichtlichen und literaturgeschichtlichen Angaben stammen, Die von anderen Schriftstellern auf ihn zurückgeführt werden, ift ungewiß. — Zweifeln unterliegt es, ob in augustischer Zeit ober vielmehr unter ben Antoninen Granius Licinianus sein anna= listisches Werk verfaßte, von dem nicht unerhebliche Bruchstücke aus den die Jahre 591 — 676 (163 — 78) umfassenden Büchern XXVIII—XXXVI in neuerer Zeit gefunden worden sind. falls schrieb er nach ben Historien bes Sallust, gegen ben er polemisirt; wenn unter Augustus, so liegt es nahe, ihn mit dem Granius Flaccus zu ibentificiren, von bem außer anderen antiqua= rischen Schriften ein liber de indigitamentis ad Caesarem erwähnt wird: bann aber muß angenommen werben, bag bie erhaltenen Bruchstücke von einem in der Zeit der Antonine, auf die mancherlei Spuren hinweisen, so bie Erwähnung bes von Habrian vollenbeten Olympieion zu Athen, interpolirten und vielleicht auch excerpirten Texte stammen. Die Bruchstücke zeigen, daß bas Werk mehr auf Sammlung als auf Durcharbeitung eines umfänglichen Stoffes

gerichtet war und Unwesentliches wie Wesentliches mit gleicher

Ausführlichkeit behandelte.

Eine für die ältere römische Geschichte sehr werthvolle inschriftliche Urkunde aus dieser Zeit besitzen wir schließlich noch in den nach ihrem jetigen Ausbewahrungsorte sogenannten fasti Capitolini, einem in den letzten Jahren der Republik begonnenen und unter Augustus fortgeführten Verzeichnisse der höchsten Wagistratspersonen vom Ansange der Republik dis zum Jahre 766 (13 n. Chr.) und der Triumphe von Romulus dis zum Jahre 735 (19).

In der Zeit der Monarchie bilbete sich ein formlich organi= firtes Zeitungswesen aus. Schon Caesar hatte in seinem erften Consulat, 695 (59), die Führung und Beröffentlichung eines dop= pelten officiellen Journals, der diurna acta senatus et populi der= ordnet (Suet. Caes. 20). Die Aufzeichnung der Senatsverhand= lungen erhielt fich bie ganze Raiserzeit hindurch; die Beröffentlichung ber Protofolle untersagte schon Augustus (Suet. Aug. 36). wurden im Staatsarchiv und in besonderen Abtheilungen ber Bibliotheken aufbewahrt und konnten an letterem Orte nur mit Genehmigung bes Stabtpräfecten eingesehen werben. — Die acta (diurna) populi (Romani), auch acta publica, urbana, rerum urbanarum, urbis, diurna populi (Romani) ober einfach acta ober diurna genannt, waren eine officielle romische Tageschronit und enthielten neben amtlichen Mittheilungen über Vorgange in ber kaiferlichen Familie Staats= und Stadtangelegenheiten, obrigkeitliche Berordnungen, Berhandlungen und Beschluffe bes Senats, Borfalle aller Art, die man zur öffentlichen Kenntniß bringen wollte, auch ber Rebaction eingefandte Familiennachrichten. Gie wurden auf einer geweißten Tafel (in albo) öffentlich ausgestellt, und konnte bann Jeder Renntniß und Abschrift bavon nehmen; die Abschriften wurden von Privatleuten vervielfältigt und verbreitet. Nach Abs lauf einiger Zeit kam bas Original in bas Staatsarchiv und konnte bort mit obrigkeitlicher Erlaubniß eingesehen und für schrift= stellerische Zwede benutt werben. Gine Anschauung von biesen acta giebt die karikirte Nachahmung bei Petron. 53, wo sich der reiche Trimalchio von seinem actuarius eine Zusammenstellung bes auf seinen Gütern Borgefallenen vorlesen läßt.

## 2. Beredtsamkeit.

Die Beredtsamkeit verlor zur Zeit der Monarchie die Bedeustung, die sie während der Republik gehabt hatte. Sie stücktete immer mehr aus dem Leben in die Schule. Unter den Rednern, deren Bildung und theilweise Thätigkeit noch in die Zeit der Republik fällt, nehmen Pollio und Messalla den ersten Rang ein.

C. Afinius Pollio, durch sein Wissen und Wirken und burch die Selbständigkeit und Ehrenhaftigkeit seines Charakters einer der ausgezeichnetsten Männer seiner Beit, war 679 (75) ge= boren, trat zuerst, 700 (54), mit einer wiewohl erfolglosen Anklage gegen E. Cato auf (Tac. dial. de orat. 34), schloß sich in den Bürgerkriegen bem Caefar an, tämpfte unter Curio in Afrika gegen Juba von Numidien und nahm an der Schlacht bei Pharsalus, sowie an den späteren Kämpfen Caesar's in Afrika und Spanien Darauf zum Praetor ernannt, führte er ben Krieg gegen S. Pompeius in Spanien weiter. Nach ber Ermorbung Caefar's stand er anfänglich auf Seiten der Republikaner, trat aber 711 (43) zu Antonius über und bekam nach Abschluß des Triumvirats Gallia transpadana zur Provinz. Hier leitete er die Aeckerver= theilung und bewies fich bei biefer Gelegenheit bem Dichter Birgil baburch gefällig, daß er ihm sein Landgut erhielt. Nach dem perufinischen Kriege von Octavian zur Aufgebung seiner Provinz genöthigt, vermittelte er 713 (41) zu Brundisium ben Frieden zwischen Antonius und Octavian, ward 714 (40) Consul, besiegte 715 (39) die Parthiner in Dalmatien, feierte einen Triumph und zog sich hierauf in das Privatleben zurück. Er stand zu Augustus in einem, wenn auch nicht feindlichen, boch kühlen Verhältnisse. Augustus hatte, als er noch Triumvir war, Fescenninen gegen ihn geschrieben. Pollio erwiederte Nichts barauf; benn, sagte er: non est facile in eum scribere, qui potest proscribere (Macrob. Sat. Er starb 759 (6 n. Chr.), 80 Jahre alt, auf seinem tusculanischen Landgute (Hieron.). — Pollio erwarb sich besondere Berdienste um die Literatur theils durch eigene Leistungen als Tragödiendichter, Historiker und Redner, theils durch Errichtung ber ersten öffentlichen Bibliothet und burch die Einführung ber recitationes, worin die neuesten literarischen Erzeugnisse vorgelesen und beurtheilt wurden — er selbst ging mit gutem Beispiele voran, indem er der Erste war, der feine Schriften vor einer ge= labenen Bersammlung vorlas (Senec. contr. praef. IV) —, endlich durch die bis ins höchste Alter fortgesetzte Betheiligung an den sogenannten declamationes, rhetorischen Uebungen, die bamals noch vor engerem Zuhörertreise, später auch unter Zulassung bes größeren Publicums abgehalten wurden. Belch hohes Ansehen er als Gerichtsredner bei seinen Zeitgenossen besaß, bezeugt Horaz c. II, 1, 13. Er machte als Redner Opposition gegen Cicero, dessen Ruhm er überhaupt mit feindseliger Erbitterung zu verfleinern suchte (Sen. suas. 6, 14; 15; 27; Quint. XII, 1, 22). Er tabelte ben Wortreichthum und ben Schmud ber ciceronianischen Rebe und empfahl bagegen bie alte Strenge und Schlichtheit. Quintilian charakterisirt ihn (X, 1, 113): "An Asinius Pollio zeigt sich viel Erfindungsgabe, die höchste Sorgfalt, so daß sie

Einigen sogar übertrieben scheint, ein hinreichendes Maß von Verstand und Gemüth; doch entfernt er sich von dem Glanze und der Anmuth des Cicero so weit, daß man ihn für ein Jahrhunbert älter halten könnte." Der Philosoph Seneca bezeichnet (epist. 100, 7) seinen Stil im Gegensate zu dem des Cicero als holperig, springend und abgebrochen. Bahrscheinlich etwas übertrieben ist die Beurtheilung bei Tacitus in bem Gespräche über die Redner (21): "Usinius scheint unter den Meneniern und Appiern studirt zu haben; er hat sich ben Pacuvius und Attius nicht blos in seinen Tragodien, sondern auch in seinen Reden zu In seinen Mustern genommen, so hart und troden ist er." Uebungsreden zeigte er sich nach bem Beugnisse bes Rhetor Seneca, der ihn selbst gehört hat, bedeutend blumiger (floridior) als in seinen öffentlichen Reden; aber die schroffe, herbe und allzu zornige Kritit, die er an Anderen zu üben pflegte, brachte er an sich selbst so wenig zur Anwendung, daß er in vielen Beziehungen der Nachsicht bedurfte, die man von ihm selbst kaum erlangen konnte (controv. praef. IV). Wir besitzen von Pollio noch 3 Briefe an Cicero (ad. Fam. X, 31-33) aus bem Jahre 711 (43) in einem schmudlosen, präcisen Geschäftsstile. — Sein Sohn Usinius Gallus war auch ein bedeutender Redner; nur verdunkelte ihn die Größe des Baters (Sen. rhet. l. l.). Er erbte von ihm den Widerwillen gegen Cicero, der sich in einer Schrift, worin er seinen Bater mit Cicero verglich und ihn über diesen zu stellen wagte (Plin. epist. VII, 4), besonbers aussprach.

M. Valerius Messalla Corvinus, um 690 (64) geboren, kämpfte unter Brutus und Cassius bei Philippi mit, schloß sich hierauf Antonius, bann mit biesem veruneinigt bem Octavianus an, warb von diesem 723 (31) an Antonius' Stelle zum Consul gemacht, commandirte bei Actium auf der Flotte, besiegte dann die Aqui= tanier, über die er 727 (27) triumphirte, und wurde 729 (25) der erste praesectus urbis, eine Würde, die er jedoch schon nach fünf Tagen als zu unbürgerlich niederlegte (Hieron.; Tac. VI, 11). Nachdem er zwei Jahre vor seinem Tobe das Gedächtniß verloren, starb er im 72. Lebensjahre um 762 (9). — Messalla war ein Mann von allseitiger und gründlichster Bildung (Sen. contr. U. 12), die er auf verschiedenen Gebieten auch schriftstellerisch bethätigte. Wie Maecenas und Asinius Pollio begünstigte er nicht nur aufstrebende Dichtertalente, so Tibull, Lygdamus, Ovid (Pont. I, 17, 28), die Verfasser des panegyricus Messallae (Tib. IV, 1) und ber elegia ad Messallam (Verg. catal. XI), sonbern versuchte sich auch selbst in der Poesie (Plin. ep. V, 3), und zwar schloß er sich der durch Virgil und Horaz vertretenen neuen Richtung an (Hor. sat. I, 10, 85). Als Verfasser eines zeitgeschichtlichen Werkes ift er schon oben erwähnt; aus seinen antiquarischen Forschungen ging

die im Greisenalter verfaßte Schrift de Romanis familiis hervor (Plin. n. h. XXXV, 2). Mit besonderer Vorliebe trieb er gram= matische Studien. Er schrieb über einzelne Wörter und Buchstaben, so insbesondere über den Buchstaben S (Quint. I, 7, 35; 23). Seinen Hauptruhm gewann er jedoch durch seine Redekunft, die auch Horaz (ep. II, 3, 370) preist. Nach dem Beispiele des Cicero hatte er zu seiner rednerischen Ausbildung viele griechische Reden übersett (Quint. X, 5). Sein Streben war besonders auf ben echt römischen Ausbruck gerichtet, daher ihn Seneca (contr. II, 12) ben sorgfältigsten Beobachter bes lateinischen Sprachgebrauches nennt, und der Kaiser Tiberius, der als Jüngling den alten Messalla hochschätzte, nahm ihn sich in seinem lateinischen Stile zum Mufter (Suet. Tib. 70). Quintisian (X, 1, 113) rühmt ben Glanz, die Reinheit und die Vornehmheit seiner Rede; doch sei er minder kräftig. Nach Tacitus (dial. de orat. 18) war er milber und suger und in den Worten mehr burchgearbeitet, als Cicero. Auch er nahm wie Asinius Pollio regen Antheil an ben Declamationen.

Neben Pollio und Messalla erwarben sich noch andere Redner Anerkennung. So besonders D. Haterius, T. Labienus und Cassius Severus. — Q. Haterius starb in seinem 90. Jahre 779 (26 n. Chr.). "Seine Beredtsamkeit," sagt Tacitus von ihm (annal. IV, 61), "war, so lange er lebte, gefeiert; die schriftlichen Denkmäler seines Geistes behaupten sich nicht in gleicher Weise. wirkte mehr durch Ungestüm, als durch sorgfältige Durchführung; wenn daher das, was Andere durch Fleiß und Studium geschaffen haben, auf die Nachwelt fortwirkt, so ist des Haterius klingende und fließende Rede mit ihm selber untergegangen." Der Rhetor Seneca berichtet (contr. praef. VI), daß er in seinen Declamationen, zu benen er auch dem größeren Publicum Zutritt gewährte, aus dem Stegreif mit der Gewandtheit der Griechen und mit einer Schnelligkeit zu reben pflegte, daß sie zum Fehler wurde; Augustus sagte baber treffend, er musse sich einen Hemmschuh anlegen (Haterius sufflaminandus est); neben vielem Bewunderungswürdigen trat in seiner Rede auch viel Tadelnswerthes hervor, da sie wie ein angeschwollener Strom zwar gewaltig, aber auch trübe bahinfloß. — Der als historischer Schriftsteller schon erwähnte T. Labienus war nach Seneca (contr. praef. X) ein großer Redner und ausgezeich= neter Declamator, der, von Armuth, übler Nachrede und Haß be= brängt, sich durch alle Schwierigkeiten hindurch zu kämpfen und die Achtung seines Talentes auch den Widerwilligen abzunöthigen gewußt hatte; seine Rede vereinigte die Färbung ber alten Zeit mit der Lebhaftigkeit der neuen. — Als denjenigen Redner, der, mit richtigem Takte bem veränderten Beitgeschmade Rechnung tra= gend, zuerst von dem alten und geraden Bege der Beredtsamkeit

abwich, bezeichnet Tacitus (dial. de or. 19) ben Cassius Seve= Von niedriger Herkunft (Tac. ann. IV, 21), überragte er nach dem Urtheile des Tacitus (dial. 26.) durch vielseitige Bildung, Wit und Kraft alle übrigen Redner der folgenden Zeit. Rhetor Seneca preist (contr. praef. III) seine burch torperliche Vorzüge gehobene Rednergabe mit hohem Lobe: boch bemerkt er, daß er sich in seiner ganzen Größe nur in seinen öffentlichen Reben zeigte, die auch einen bei Weitem höheren Gindruck machten, wenn man sie hörte, als wenn man sie las, bei ben Declamationen aber trot seiner außerorbentlichen Begabung zum Declamator nicht nur hinter sich selbst, sondern auch hinter Vielen zurüchlieb, weshalb er sich selten und nur von seinen Freunden genöthigt an diesen Uebungen betheiligte, die er im Vergleiche mit ben Reben auf dem Forum als ein traumhaftes Mühen bezeichnete. tilian meint (X, 1, 116), daß er, wenn man ihn mit Urtheil lese, viel Nachahmenswerthes biete, und wenn er zu seinen übrigen Vorzügen noch Farbenschmuck und Würde ber Rede hinzugefügt hätte, unter die vorzüglichsten Redner gerechnet werden müßte: benn er besite sehr viel Beift, eine wunderbare Schärfe, Big und Feuer; doch habe er mehr seiner Reizbarkeit als der klugen lleber= legung nachgegeben und seine Bitterkeit werde häufig lacherlich. Tacitus fagt sogar (dial. 26), baß er in einem großen Theile seiner Schriften mehr Gift, als Saft und Blut zeige und daß er meist durch Nichtachtung aller Rücksichten und Aufgebung alles Anstandes und aller Scham in seinen Ausbrücken im blinden Gifer zu verwunden zum Raufer hinabsinke. Durch seine maßlose Schmähsucht verdunkelte er nicht nur seinen Ruhm, sondern führte auch sein Ungluck herbei. Denn weil er angesehene Männer und Frauen durch freche Schriften verunglimpft hatte (Tac. ann. I, 72), so wurde er durch Urtheilsspruch des Senats nach Creta verbannt und, da er hier sein altes Treiben fortsetzte, seiner Güter beraubt und geächtet (ib. 1V, 21). Er starb im 25. Jahre seiner Berbannung, 785 (32), im größten Elende auf der Insel Seriphos. Wie die des Labienus, so waren auch seine Schriften auf Senatsbeschluß vernichtet worden und wurden erst wieder von Caligula freigegeben (Suet. Cal. 16).

An diese. Redner reihen sich unmittelbar die Rhetoren, die in Declamationsschulen die jüngere Generation um sich schaarten. Die von ihnen geleiteten rhetorischen Uebungen bestanden für die Anfänger in den leichteren monologischen suasoriae, wozu poetische und geschichtliche Stoffe gewählt wurden, z. B. Agamemnon überlegt, ob er Iphigenia opfern (Sen. suas. III), Cicero, ob er Antonius Abbitte leisten solle (ib. VI), für die Borgeschritteneren in den schwereren völlig dramatischen controversiae, in denen die Schüler wie Ankläger und Vertheidiger oder wie Advicaten über meist erdichtete und zum Theil höchst abenteuerliche Streitsragen

auftraten. Solche Uebungsreden unter berühmten Namen wurden quch schriftlich abgefaßt und sind von Späteren oft für echte Werke gehalten worden, wie die angebliche Rede des Cicero pridie quam in exilium iret und die dem Sallust beigelegte declamatio in Ciceronem nebst der Entgegnung des Cicero (responsio ad orationem invectivam Sallustii). — Die namhaftesten Rhetoren waren C. Albucius Silus aus Novaria, der auf abwechselnde Weise beclamirte, balb mit allem Schmuck und Glanz der Rebe, balb, um nicht für einen Schulrhetor (scholasticus) zu gelten, in bürrer und niedriger Weise mit durchaus trivialen Worten (Suet. rhet. 6; Sen. contr. praef. VII); Passienus, der Bater des als Gemahl ber Agrippina und Nero's Stiefvater bekannten Passienus Crispus; ber anmaßende Grieche L. Cestius Pius aus Smyrna, ein er= bitterter Gegner des Cicero, gegen dessen Reden er Gegenschriften verfaßte (Sen. controv. praef. III); Junius Gallio, ein Freund des Ovid, der an ihn Pont. IV, 11 gerichtet hat; Arellius Fuscus aus Kleinasien, der Lehrer des Ovid, und vor Allen M. Porcius Latro aus Spanien, gleichfalls Lehrer Ovid's, der erste Lehrer, der sich einen berühmten Namen gemacht hat (primus clari nominis professor; Quint. X, 5, 18) und der mit dem Griechen Niketes das Glück theilte, daß seine Schüler nicht den Wunsch hegten, gehört zu werden, sondern zufrieden waren, ihn zu hören (Sen. contr. 25, 23). Er war schon so sehr bloßer Schulredner, daß, als er einst auf dem Forum sprechen sollte, er in Berwirrung gerieth, seine Rede mit einem Solvecismus an= fing und seine Fassung nicht eher wiedergewann, als bis die Ver= handlung auf seine Bitte in eine Säulenhalle verlegt wurde (Sen. praek. contr. IX). Desto mehr leistete er, das einzige Muster declamatorischer Tüchtigkeit, wie ihn Seneca, sein Landsmann und Jugendfreund, a. a. D. nennt, im engen Schulzimmer. Er starb 751 (3). — Die Einwirkung dieser dem Leben entrückten, der Willfür und Eitelkeit ber Lehrer und Schüler anheimgegebenen Schulberedtsamkeit auf Inhalt und Form der literarischen Pro= ductionen wurde immer sichtbarer, je mehr man sich von der classischen Zeit entfernte. Es war die gewöhnliche Folge Ueberbildung, daß man das Natürliche und Einfache verschmähte und das Affectirte und Ungewöhnliche anstaunte. Schon Livius kannte einen Lehrer, der seine Schüler anhielt, Alles, was sie sagten, nur recht dunkel auszudrücken; oxórioov war seine ge= wöhnliche Mahnung, wenn Einer sich verständlich äußerte, und es galt für das größte Lob, wenn der Lehrer sagte: "So war's gut! Das hab' ich selbst nicht einmal verstanden!" (Quint. VIII, 2, 18.)

#### 3. Grammatif.

Wenn die Rhetorik, da die Beredtsamkeit im öffentlichen Leben ihren Boden verloren hatte, in der Schule immer mehr zu einem leeren Spiel mit Worten und Formen ausartete, so trugen die grammatischen Studien und die grammatischen Schulen, da sie auf solideren Grundlagen ruhten, bessere Früchte. Durch Barro war der Weg zu einer wissenschaftlichen Behandlung der Sprace und zur gründlicheren Erforschung der Alterthümer und der älteren Literatur gebahnt worden. Gleichzeitig und später wurden bie spracklichen und antiquarischen Studien auch von anderen gelehrten und angesehenen Männern gefördert, die, wenn sie auch dem Varro an umsassender Kenntniß und zum Theil auch an Beist nachstanden, doch durch ihre literarische Thätigkeit manches Anerkennenswerthe leisteten, so von Nigibius Figulus, Caesar, Messalla, dem als Dichter von Elegien und Epigrammen erwähnten gelehrten Freunde des Horaz C. Balgius Rufus, der die Rhetorik des Apolloborus von Pergamum ins Lateinische überset (Quint. III, 1, 18; 5, 17) und grammatische Untersuchun= gen in Briefform (de rebus per epistulam quaesitis; Gell. XII, 3) geschrieben hat. Aus einzelnen Anführungen find uns ferner als Verfasser von grammatischen, literarhistorischen und antiquarischen Schriften Santra und Sinnius Capito bekannt, letterer besonders merkwürdig als Erklärer lateinischer Sprüchwörter. Auch ber als Biograph, Herausgeber ber Reben und Briefe und Sammler ber Witworte Cicero's bekannte Freigelassene besselben M. Tullius Tiro, ber seinen ehemaligen Herrn lange überlebte und ein Alter von 100 Jahren erreichte, verfaßte grammatische Schriften (de usu atque ratione linguae Latinae), sowie ein encyflopädisches Werk (de variis atque promiscuis quaestionibus) unter bem Titel nardéntas (Gell. XIII, 9). Vornehmlich berühmt ist er als der Begründer der römischen Stenographie, die ihre weitere Ausbildung angeblich burch Seneca erhielt. Eine reichhaltige Sammlung stenographischer Zeichen hat sich unter bem Titel notze Tironis et Senecae erhalten. Als Kritiker und Censor poetischer, besonders bramatischer Erzeugnisse wird Sp. Maecius Tarpa erwähnt, bem schon En. Pompeius und später Augustus die Prüfung ber aufzuführenden Stude übertrug (Cic. ad fam. VII, 1, 1; Hor. sat. I, 10, 38; epist. II, 3, 387).

Die Grammatiker von Fach lernen wir besonders aus Sueton's Schrift de grammaticis kennen. Den Orbilius Pupillus haben wir oben schon als Lehrer des Horaz kennen gelernt. Aus Benevent gebürtig und sorgfältig erzogen, hatte er, durch den Tod seiner Eltern genöthigt, in seinen früheren Jahren als Subalterns beamter und Reiter gedient, dann sich den Studien wieder zuges

wandt und lange schon in seiner Baterstadt unterrichtet, als er sich in seinem 50. Jahre, 691 (63), in Rom als Lehrer nieder-Er erwarb sich durch seinen Unterricht mehr Ruhm als Geld; benn er felbst gestand in einer Schrift, die er in seinem hohen Alter verfaßt hatte, daß er arm sei und in einem Dach= stübchen wohne. In einer anderen beklagte er sich über die Un= bilden, die die Lehrer durch die Mißachtung und den Ehrgeiz der Eltern zu leiden hätten. Er war sehr reizbarer Natur und ließ feine Heftigkeit nicht blos seine wissenschaftlichen Gegner, sonbern auch seine Schüler fühlen, weshalb ihn Horaz "ben Schlagfertigen" (plagosum) nennt (epist. II, 1, 70). Er wurde beinahe 100 Seine Landsleute ehrten ihn durch eine Marmorftatue (Suet. gramm. 9). — Ateius Philologus, ein Freigelaffener aus Athen, war ein Mann von vielseitigem Wissen, so daß er fich selbst mit Eratosthenes verglich und wie dieser fich ben Bei= namen Philologus beilegte. Der Jurift Ateius Capito nannte ihn ben Rhetor unter ben Grammatikern und ben Grammatiker unter ben Rhetoren. Er unterrichtete bie Rinber vornehmer El= tern, barunter ben berüchtigten B. Clodius, und verfaßte, wie er selbst angab, 800 Bücher über alles mögliche Wissenswürdige. Mit Sallust und Asinius Pollio stand er in näherer Verbindung und unterftutte fie bei ihrer historischen Schriftstellerei, ben ersteren mit einem breviarium rerum omnium Romanarum, ben anderen mit praecepta de ratione dicendi (ib. 10). — Balerius Cato aus Gallien haben wir schon als Dichter und Lehrer ber Dichtkunft kennen gelernt (ib. 11), ebenso Curtius Nicia, einen Freund des Cicero (ad. Att. XII, 26), als Commentator des Lucilius (ib. 14), Lenaeus, ben treuen Freigelaffenen bes Pompeius, als Verfasser einer Satire gegen Salluft, an bem er die Verun= glimpfung seines Herrn bitter rächte (ib. 15). — D. Caecilius Epirota aus Tusculum, Freigelassener bes Atticus und Freund des Corn. Gallus, eröffnete nach bessen Tode eine Schule, in der er schon erwachsene junge Leute unterrichtete; er war der Erste, der aus dem Stegreif lateinisch disputirte und Vorlesungen über Birgil und andere neuere Dichter hielt (ib. 16). — L. Crassitius, ein Freigelassener aus Tarent, anfangs an der Bühne, bann in einer Winkelschule thätig, machte sich burch seinen Commentar zu der Smyrna des Helvius Cinna berühmt und erfreute sich schon als Lehrer eines gleichen Rufes und Zulaufes wie Ber= rius Flaccus, als er die Lehrthätigkeit aufgab und zur Philosophie überging (ib. 16).

Die drei bedeutendsten Grammatiker unter Augustus waren Berrius Flaccus, Hyginus und Melissus. — Der Freizgelassene M. Verrius Flaccus war als Lehrer besonders gesichätt. Er führte schriftliche Preisarbeiten über ein von ihm

selbst den Schülern gegebenes Thema ein; der Preis bestand in einem durch sein Alter ober seine Schönheit ober seine Seltenheit werthvollen Buche. Augustus erwählte ihn zum Lehrer seiner Enkel und nahm ihn mit seiner ganzen Schule in das Palatium auf. Er starb hochbetagt unter Tiberius. Die Pränestiner ehrten ihn burch eine Statue auf dem Forum ihrer Stadt, wo der von ihm geordnete Festkalender, in Marmor eingegraben, aufgestellt war (Suet. ib. 17). Von diesen fasti Praenestini find noch Bruchstücke vorhanden, welche die Monate Januar bis April und December enthalten. Bon seinem wichtigsten grammatisch=antiquari= schen Werke de verborum significatu, bessen Stoff alphabetisch geordnet war, hat S. Pompeius Festus, bessen Zeitalter unbekannt ist, frühestens aber in die Mitte des zweiten driftlichen Jahrhunberts fällt, eine epitome in 20 Büchern mit Benutung auch anderer Schriften des Verrius veranstaltet, und davon hat der Priefter Paulus, bem man gewöhnlich irrig ben Beinamen Diaconus giebt, unter Karl bem Großen einen Auszug gemacht. Während wir diesen noch ganz besitzen, ist von des Festus epitome nur die zweite Hälfte (M-V) in einem sehr lückenhaften Buftanbe vorhanden. Eine andere Schrift bes Verrius Flaccus: de orthographia, wurde von dem Grammatiker Scribonius Aphrodisius, dem Sclaven und Schüler bes Orbilius und Freigelassenen ber Scribonia, ber früheren Gemahlin bes Augustus, heftig mit personlichen Anzüglichkeiten angegriffen (Suet. ib. 19). Endlich hat Berrius Flaccus auch libri rerum memoria dignarum geschrieben (Gell. IV, 5).

C. Julius Syginus, ein Freigelassener bes Auguftus, aus Spanien ober nach Anderen aus Alexandrien, war ein Schüler und Nachahmer bes griechischen Grammatikers Cornelius Alegans der, der den Beinamen Polyhistor hatte. Hyginus wurde von Augustus zum Bibliothekar ber Palatina ernannt, sette aber auch als solcher noch seinen Unterricht fort. Er war ein intimer Freund des Ovid (Suet. gramm. 20). Seine literarische Thatigkeit erinnert burch ihre Vielseitigkeit an die des Barro. Es werden außer Commentaren zu den Gedichten des Birgil, dem er nach Columella (I, 1, 13) auch bei der Abfassung der Georgica zur Hand gegangen ist, historische und antiquarische (de vita rebusque illustrium virorum; exempla; de familiis Troianis), geo: graphische (de situ urbium Italicarum), theologische (de dis penatibus; de proprietatibus deorum) und landwirthschaftliche (de agricultura, de apibus) Schriften von ihm erwähnt. Ueberliefert find uns unter bem Namen bes Hygin zwei mythologische Schulbucher: eine Sammlung von 277 fabulae in einer ichlechten Schreibart, ein durch fremde Zusätze erweiterter Auszug aus einem genealogiae betitelten Werke, trop seines zerrütteten Rustandes wichtig burch die ausgebehnte Benutung ber griechischen Dramatiker, und eine

am Schlusse verstümmelte Schrift de astronomia, nach griechischen Quellen, besonders Eratosthenes gearbeitet, in etwas besserer Schreibweise. Sicher ist durch ein Citat in dem letzteren Werke aus den dem ersteren zu Grunde liegenden genealogiae, daß beide von demselben Versasser herrühren, zweiselhaft aber, ob dies der obige Hyginus ist.

C. Melissus aus Spoletum, von Augustus und Maecenas, bessen Freigelassener er war, sehr geschätzt, ward von Ersterem zum Bibliothekar der Octaviana ernannt. In seinem 60. Jahre sing er an, eine Sammlung von Anekdoten unter dem Titel ineptiarum libellus anzulegen, und brachte 150 solcher libelli zusammen. Auch ersand er, wie schon erwähnt, eine neue Gattung von Tosgaten, die er trabeatae nannte (Suet. gramm. 21).

## 4. Jurisprubeng.

Das Bedürfniß einer systematischen Behandlung ber Rechtswissenschaft, die bisher mehr praktische Routine gewesen war, erkannte Cicero, und in seiner verlorenen Schrift de sure civili in artem redigendo (Gell. I, 22) scheint er im Allgemeinen ben Weg gezeigt zu haben, ben bie Jurisprubenz einschlagen muffe, um zur Wissenschaft zu werben. Sein Altersgenosse und Freund, ber vielseitig gebildete Servius Sulpicius Rufus, Consul 703 (51), Anhänger Caesar's und von diesem 708 (46) zum Statthalter der Provinz Achaia gemacht, gestorben 711 (43) als Gesandter des Senats an Antonjus auf der Reise nach Mutina, übte den bedeutenbsten Einfluß auf die spstematische Ausbildung der Rechtswissenschaft, ber er sich vorzugsweise zugewandt hatte, nachdem er den Wettstreit mit Cicero als Redner aufgegeben. Er hinterließ beinahe 180 Schriften juristischen Inhaltes. Sein Lob hat Cicero an mehreren Stellen ausgesprochen. "Er hätte vielleicht," sagt er (Brut. 41), "ben ersten Rednern gleich kommen können; boch zog er es vor, von allen seinen Zeitgenoffen und Vorgangern weitaus ber Erste in ber Kenntniß bes burgerlichen Rechtes zu sein. Große praktische Erfahrung besaßen auch Andere, er allein aber zugleich die Kunft der systematischen Behandlung, zu der er niemals durch die bloße Kenntniß des Rechtes gelangt wäre, hätte er nicht zu= gleich dialektische Ausbildung besessen. Mit dieser verband er wissenschaftliche Renntniß und Eleganz ber Rebe, wie man sie aus seinen unvergleichlichen Schriften leicht erseben kann."

Unter seinen Schülern sind die ausgezeichnetsten A. Ofilius und P. Alfenus Barus. Ersterer war ein Freund des Caesar, den er bei seinem Plane, das gesammte ius civile in ein Gesethuch zu sammeln (Suet. Caes. 44), unterstützte; er behandelte in einer

großen Jahl von Schriften das gesammte Rechtsgebiet. — Alfenus Barus war nach dem Scholiasten zu Hor. sat. I, 3, 130 ein Schuster in Cremona, der sein Handwerk aufgab und nach Rom wanderte, wo er es durch seine bei Sulpicius erworbenen Kennt=nisse so weit brachte, daß er 715 (39) cons. sust. wurde. Horaz, der in der oben angeführten Stelle auf seine früheren Berhält=nisse anspielt, bezeichnet ihn als vaser, ränkevoll. Er hat 40 Bücher digestorum geschrieben, von denen noch einige Fragmente erhalten sind.

Nicht minder berühmt war E. Trebatius Testa aus Belia in Lucanien. Cicero, der ihm wohlwollte, empfahl ihn, 700 (5-4), dem Caesar in Gallien (ad sam. VII, 5) und stand mit ihm in einem Brieswechsel (ad sam. VII, 6—22); auch hat er für ihn die Topica bearbeitet. Trebatius wußte sich die Gunst des Caesar zu erwerben; auch Augustus schätze ihn sehr. Horaz hat ihm sat. II, 1 die Rolle seines Rechtsconsulenten zuertheilt. Er hat Vieles geschrieben, unter Anderem de religionibus und de iure civili.

Andere gleichzeitige und angesehene Juriften waren: D. Aelius Tubero, als Verfasser eines annalistischen Werkes icon erwähnt und bekannt als der Ankläger des Ligarius, nach deffen Begna= bigung burch Caefar in Folge von Cicero's berebter Bertheibigung er sich ganz der Rechtswissenschaft widmete und mehrere juristische Schriften, so de officio iudicis, verfaßte; C. Aelius Gallus, ber de verborum, quae ad ius civile pertinent, significatione scrieb: der von Horaz (epist. II, 3, 371) wegen seines Bissens gerühmte A. Cascellius, ein Mann von echt republikanischer Gefinnung und unerschrodenem Freimuthe: er wagte es, die Schenkungen ber Triumvirn burch bie Beigerung, über irgend eine berfelben eine gerichtliche Handlung vorzunehmen, als außerhalb ber gesetlichen Ordnung stehend zu bezeichnen, und als ihn seine Freunde wegen seiner allzufreien Aeußerungen über die Zeitverhältnisse warnten. sagte er, die beiden Dinge, die sonst in den Augen der Menschen das Bitterste wären, nämlich bas Greisenalter und die Berwaiftheit, gaben ihm eine große Freiheit (Val. Max. VI, 2, 12); das ihm von Augustus angebotene Consulat schlug er aus (Pomp. dig. 1, 2, 2, 45).

Während der Republik stand der Rechtsgelehrte dem Redner an Wirksamkeit und Ansehen nach; als aber in der Monarchie die Redner von der öffentlichen Bühne abtraten, da war das Feld den Rechtsgelehrten allein überlassen, und bald bildete der Stand der Juristen den angesehensten und einflußreichsten im Staate. Richt wenig trug zur Erhöhung ihres Ansehens die Einrichtung des Augustus bei, daß sie von dem Staatsoberhaupte zur Ertheis lung von Rechtsgutachten (responsa) autorisirt wurden und diese gesehliche Kraft erhielten. Ihr Wirkungskreis erweiterte sich, da

fie meift die Hof-, Staats- und Berwaltungsämter bekleibeten, und gleichzeitig wurde ihre Thätigkeit in Lehre und Schrift eine größere und umfassendere. Sie bestimmten als Rathgeber ber Raiser, von benen jett allein alle Gesetzgebung ausging, die Prin= cipien berfelben, und fo tam in bie Masse ber Gesetze mehr Gin= heit, wodurch ihre spftematische Darstellung erleichtert wurde. — Unter Augustus waren es zwei Juriften, D. Antistius Labeo und C. Ateius Capito, die für die nächsten Zeiten die Rich= tungen bestimmten, welche die Rechtswiffenschaft einschlug. wurden als die Begründer der beiden später nach ihren Haupt= vertretern Masurius Sabinus, bem Anhänger bes Capito, und Proculus, dem des Labeo, benannten Schulen der Sabinianer und Proculianer betrachtet. Labeo, ein Schüler des Trebatius, war ein Mann von republikanischer Gefinnung, die ihn vom Hofe fernhielt. Er erfuhr baber von Augustus die Burudsetzung, daß das Consulat dem jüngeren, höfisch gesinnten Capito vor ihm übertragen wurde, 758 (4), weshalb er die ihm später an= getragene Würde zurüdwies. Bährend Capito, ein Schüler bes Dfilius, auf dem überlieferten Standpuncte verharrte, suchte ber geiftreiche und vielfach gebildete Labeo seine Wissenschaft wei er-Seine literarische Thätigkeit, der er die Hälfte bes Jahres auf seinem Gute ausschließlich wibmete, war sehr bedeu= tend, indem seine Schriften 400 Bücher umfaßt haben follen. Von Capito, der 775 (21 n. Chr.) starb, werden coniectanea, ein liber de pontificio iure u. A. erwähnt. — Eine kurze, aber tref= fende Charakteristik beider Männer giebt Tacitus (annal. III, "Jene Beit brachte biese beiben Zierben bes Friedens her-**75):** Aber Labeo war von unverfälschter Freiheitsliebe und des= halb auch sein Name gefeierter; ben Capito machte seine Ergeben= heit ben Herrschern angenehmer: jenem, weil er es nicht über die Praetur hinaus brachte, diente die Zurückfetzung zur Empfehlung, diesem, weil er das Consulat erlangt hatte, erregte der Neid Bezeichnend sind auch die beiben Anekboten, die Sueton von ihnen erzählt. Labeo gab einst bei einer Senatorenwahl seine Stimme dem M. Lepidus, der als Feind des Augustus in ber Berbannung lebte. Als ihn Augustus fragte, ob er keinen Burdigeren kenne, sagte er: "Ein Jeder hat sein freies Urtheil" (Suet. Aug. 54). Der Grammatiker M. Pomponius Marcellus hatte einst den Tiberius wegen eines Sprachfehlers getadelt. Hierauf bemerkte Capito: "Was Tiberius gesagt hat, ist gutes Latein, und wäre es auch nicht, so müßte es von jetzt an dafür gelten." — "Capito lügt," sagte Marcellus; "benn du kannst, Caesar, zwar Menschen, aber nicht Wörtern das Bürgerrecht ver= leihen" (Suet. gramm. 22).

#### 5. Philosophie.

Beigte sich schon in ben letten Beiten ber Republik ein ausgebehntes Interesse an ber Philosophie, so ist bieses in der Zeit bes Augustus in noch höherem Maße verbreitet. Bei allen bebeutenberen Schriftstellern bieses Zeitraumes finden sich die deutlichsten Spuren von Vertrautheit mit philosophischen Studien. Augustus selbst und Livius philosophische Schriften verfaßten, ift schon erwähnt. Der bedeutendste Vertreter der Philosophie unter Augustus und Begründer einer eigenen Schule ift Q. Sextius Niger und neben ihm sein gleichnamiger Sohn. Der Bater Sextius stammte noch aus ben letten Zeiten ber Republik; benn Seneca (ep. 98) berichtet von ihm, daß er, durch seine Geburt auf die politische Laufbahn hingewiesen, die ihm von Caesar angebotene Senatorwürde ausgeschlagen habe. Derselbe carafterifirt ihn als einen strengen Mann, ber in griechischen Worten, aber im Geiste der römischen Sitten Philosophie lehrte (ep. 59), und nennt ihn einen Stoiker, wenn er es auch nicht Wort haben wolle (ep. 64). Seine Philosophie, die eine Vermittlung zwischen ber stoischen und pythagoreischen Richtung erstrebt zu haben icheint, war vornehmlich auf die sittliche Beredelung des Menschen ge-Juppiter selbst, pflegte er zu sagen, vermöge nicht mehr als ein guter Mensch (Sen. ep. 73). Am Tagesschlusse pflegte er an sich selbst die Frage zu stellen: welchen Fehler an dir haft bu heute geheilt? (ib. de ira III, 36). Nüchternheit und Enthaltsamkeit bezeichnete er als ben Weg zu ben Gestirnen (ib. ep. 73). Wie Pythagoras brang er auf Enthaltung von Fleischnahrung, nicht aber wie bieser auf Grund der Lehre von der Seelenwanberung, sondern weil sie die Grausamkeit und Ueppigkeit fordere und überdies auch ungesund sei (ib. 108). In seinen in griechischer Sprache geschriebenen Schriften, beren Lebhaftigkeit und Kraft Seneca mehrfach rühmt, schilderte er die Seligkeit bes glücklichen Lebens so, daß er den Leser nicht entmuthigte, sondern vielmehr mit hohem Selbstvertrauen, sie erreichen zu können, erfüllte (ib. 64). Erhalten hat sich unter seinem Namen eine Spruchsammlung in griechischer Sprache (Σέξτου του Πυθαγοφείου γνώμαι), die eine monotheistische und asketische Richtung zeigt und von Rufinus im 4. Jahrhundert in's Lateinische übersetzt wurde. — Der Secte der Sextier schloß sich außer dem oben erwähnten Grammatiker Q. Crassitius besonders Papirius Fabianus an, früher ale Rhetor Schüler und Nachahmer des Arellius Fuscus (Sen. contr. Il praef.), als philosophischer Schriftsteller von dem Philosophen Seneca in stilistischer Beziehung unmittelbar hinter Cicero und Livius gestellt (ep. 100). Derselben Richtung gehörte ber in ber Zeit des Tiberius zu erwähnende enchklopabische Schriftsteller

Cornelius Celsus an (Quint. X, 1, 124), und wie es scheint, auch Sotion, der Lehrer des Philosophen Seneca. So schnell aber die Secte der Sextier Anhang gefunden hatte, so schnell verschwand sie auch wieder (Sen. quaest. nat. VII, 32).

## 6. Reale Biffenschaften.

Die von Barro und Rigidius gegebene Anregung zur schriftstellerischen Behandlung der Mathematik und Aftronomie scheint ohne nachhaltige Wirkung geblieben zu sein; die einzige uns bekannte Schrift dieser Art aus der augustischen Zeit ist das astronomische Lehrgedicht des Manilius. Dagegen vollbrachte diese Zeit eine bedeutende Leistung der angewandten Mathematik, die Bermessung des römischen Weltreiches, die schon von Caesar im Jahre 710 (44) begonnen, unter Agrippa's Leitung 735 (19) vollendet wurde. Die Resultate dieser Aufnahme der Welt hatte Agrippa in chorographischen Commentarien niedergelegt und für den Entwurf einer Weltkarte verwerthet; bei seinem Tode ertheilte er seiner Schwester testamentarisch den Austrag, darnach sür eine öffentliche Säulenhalle eine große Welttasel ansertigen zu lassen, die denn auch später in der von seiner Schwester und Augustus ihm zu Ehren errichteten und seinen Namen sührenden

Säulenhalle aufgestellt wurde.

Schon in den letten Zeiten der Republik hatte die Architektur schriftstellerische Behandlung gefunden, zuerst durch einen gewissen Fusicius, bann burch Varro in seinen disciplinae und durch einen P. Septimius. Ihr Nachfolger war unter Augustus Bitruvius, in dessen Lehrbuche über die Baukunst uns die einzige römische Schrift über diesen Gegenstand erhalten ist. Nach der Vorrede zum ersten Buche war Vitruvius Pollio unter Caesar und Augustus Kriegsbaumeister; nachdem ihm in seinem Alter seine Gönnerin Octavia, Augustus' Schwester, eine Pension erwirkt hatte, verwandte er seine Muße auf die Ausarbeitung der 10 Bücher über die Baukunst, de architectura libri X. Das Werk ist dem Augustus gewidmet, dem der Verfasser, wie er sagt, alle Regeln der Baukunst mittheilen will, damit er die von ihm aufge= führten ober noch aufzuführenden Gebäude prüfen könne. den darin enthaltenen Notizen über öffentliche Bauwerke in Rom fällt die Abfassungszeit zwischen 738—740 (16—14). Die An= ordnung ist eine natürliche und einfache: Buch I handelt von der Architektur im Allgemeinen und von den Erfordernissen eines Baumeisters; Buch II von den Baumaterialien; Buch III von dem Baue der Tempel; Buch IV von den Säulenordnungen; Buch V von der Anlage öffentlicher Plätze und Gebäude; Buch VI von

den Privatgebäuden in der Stadt und auf dem Lande, im griechischen und römischen Stile; Buch VII von dem Schmucke ber Gebäube; Buch VIII von der Anlegung der Wasserleitungen; Buch IX von der Verfertigung der Sonnenuhren; Buch X von der Mechanik. — Bitruv hat theils aus griechischen Werken geschöpft, die er namentlich VII, prooem. 11—14 aufzählt, theils seine eigenen Erfahrungen benutt. Eine eigentlich wissenschaftliche Bilbung ging ihm, scheint es, ab; selbst seine griechischen Quellen hat er oft migverstanden. Zwar rühmt er selbst seine gute Erziehung (VI, prooem. 4); boch offenbart sich eine solche burchaus nicht aus seiner Schrift, vielmehr zeugt sie von der Eitelkeit eines Handwerkers, der für einen Gelehrten gelten will und daher viel un= gehöriges Wissen in seinen Bortrag einmengt und seiner oft plebejischen Sprache burch gekünftelte und geschraubte Ausbrücke einen gelehrten Anstrich zu geben sucht, wenn er auch versichert, daß er sich vorgenommen habe, über seinen Gegenstand nicht wie ein großer Philosoph ober ein beredter Rhetor ober ein geübter Grammatiker, sondern wie ein seines Faches kundiger Baumeister zu schreiben (I, 1, 17). — Bon bes Bitruvius Werk ist auch noch ein Auszug unter bem Titel de diversis fabricis architectonicae von einem unbekannten Berfaffer und aus unbekannter Beit vor= handen.

Die Leistungen in den Naturwissenschaften, abgesehen von dem trefflichen Lehrgedichte des Lucretius, beschränkten sich auf Compilationen und Nachbildungen griechischer Werke, theils in Prosa, wie des Nigidius und Justinus Schriften de animalibus, theils in Versen, wie die Lehrgedichte des Macer, Ovid u. A.

Noch weniger ist von den schriftstellerischen Leistungen auf dem Gebiete der Heiltunst zu sagen, welche praktisch wie theoretisch überwiegend von Griechen getrieben ward. Versucht hatte sich auch auf diesem Gebiete Varro in seinen disciplinae. Spätes Machwerk sind die unter dem Namen des Antonius Rusa, der Augustus von einer schweren Krankheit durch inneren und äußeren Gebrauch des kalten Wassers wieder herstellte, 731 (23), (Suet. Aug. 81; Dio Cass. LIII, 30) und dessen Schriften de herba betonica ad Agrippam und de tuenda valetudine ad Maecenatem. In griechischer Sprache verfaßte über Medicin ein Werk auch der Philosoph Sextius Niger.

Außer Barro und Birgil ist als Schriftsteller über Land= wirthschaft ber Grammatiker Hyginus schon oben erwähnt

worden.

# Dritter Abschnitt.

#### Die nach-classische Literatur.

Die Monarchie war in Rom durch Augustus factisch, aber nicht gesetzlich eingeführt worden; baber hat sie sich als legitime Staatsverfassung nie constituiren können und ist immer Usurpation Die Raiser waren sich bewußt, daß gegen sie die Schatten des Brutus und Cassius protestirten, und da die republi= tanischen Formen fortbestanden, so konnte sie der alte Römergeist, ben auch Augustus gänzlich zu ersticken nicht vermocht hatte, immer wieder beleben. Diese Furcht trieb Tiberius zu dem Staatsstreiche, die Comitien an den servilen Senat zu übertragen und durch Erlassung des Majestätsgesetzes die Opposition mit Gewalt zum Schweigen zu bringen. Auch die nächsten Kaiser, Caligula, Clau= bius, Rero, glaubten sich nur burch ben Schrecken halten zu konnen, bem fie felbst zum Opfer fielen. Die Emporungen ber auswärtigen Legionen bewirkten den Sturz bes julischen Hauses und erneuerten die Bürgerkriege, bis Bespasianus, der Kaiser des orientalischen Heeres, ben Frieden und die Rube wiederherstellte. Das flavische Haus ging burch eine Palastrevolution unter, die ber Schreckensregierung des Domitianus ein Ende machte. Es gelangte Nerva auf den Thron, und mit ihm führte eine Reihe trefflicher Regenten in durch Aboption geregelter Aufeinanderfolge eine Beit ber Ruhe und des Glückes herbei, die auch die Opposition zum Schweigen brachte.

Eine ungestörte Entwicklung der Literatur war unter solchen Berhältnissen nicht möglich. Die Masse bes Bolkes, immer mehr dem knechtischen Stumpffinne verfallend, verlangte von den Raisern nur Brot und Spiele. Die höheren Stände waren durch Lugus entnervt und ohne fittliche Kraft. Die Furcht hielt jede bessere Bestrebung zurud, und man suchte in finnlichen Genuffen bas Elend für den Augenblick zu vergessen, oder man schloß sich als feiles Werkzeug ben Despoten an, um burch Schmeichelei und Angeberei Sicherheit des Lebens zu erkaufen. Unter den edelen Geschlechtern ränmte die Wuth der tyrannischen Raiser immer mehr auf; die Lücken füllten Freigelassene und aus den Provinzen Zugezogene, die keine Familientradition an die große Vergangenbeit Roms knüpfte. Und bennoch konnte ber Römergeist nicht ganglich todt gemacht werden. Das freie Wort ließ sich trot Angeber und Strafen selbst vor den Ohren der Raiser zuweilen vernehmen und äußerte sich in Schriften, obschon mit Schwert und Feuer die Censur gegen Schriftsteller und ihre Werke geübt wurde. Die Literatur bildete allein noch eine sittliche Opposition,

und es ift anzuerkennen, daß verhältnismäßig nur wenige Schriftsteller sich durch feile Schmeichelei schändeten. So lange der Druck der Kaiser dauerte, fehlte es nicht an edelen Männern, die ihre Stimme dagegen erhoben. Die milben Hervscher, die von Rerva an Gesetz und Gerechtigkeit wieder zur Geltung brachten, beschwich= tigten die sittliche Empörung, und nachdem unter Trajan der Rachhall ber letten Stimmen verklungen war, trat unter Habrian die völlige Erschöpfung bes römischen Beistes zu Tage. Literatur siechte noch einige Jahrhunderte hin, anfangs in der pebantischen Benutzung ber arcaistischen Autoren vergeblich eine Belebung bes alten romischen Geistes suchenb, bann bem Ginfluffe der Provinzialen erliegend, bis die Berlegung des Raiserfites nach Byzanz, die Herrschaft des Christenthums und der Andrang der Barbaren die Auflösung herbeiführten. Die lateinische Sprace starb ab und machte in Italien und in ben Brovinzen ben Bolls= dialetten Blat.

Die Literatur des ersten Jahrhunderts nach Christo, die bes fogenannten filbernen Zeitalters, ift die lette gewaltsame Kraft= äußerung bes römischen Beiftes gegen bie Bernichtung, Die ihm ber Despotismus ber Raiser broht. Die Tobesahnung hat alle Luft bes Lebens verscheucht: man fühlt sich in ber Gegenwart unbehaglich und hat die Hoffnung auf eine bessere Zukunft ver-Das heitere Spiel ber Dichtkunst ift verstummt, bas freie Wort der Rede gefesselt; die Erinnerung an die großen und gludlichen Zeiten ber Bäter läßt nur die gegenwärtigen Uebel um so schmerzlicher empfinden. So trägt die Literatur im Allgemeis nen einen ernsten und strengen Charakter; sie ist moralisirend ober satirisch, indem sie die Unzufriedenheit mit den Bustanden der Gegenwart bald durch Rüge und Ermahnung, bald durch Bit, Spott und Sarkasmus äußert. Wenn Augustus und seine Freunde Nug sich bemühten, die Literatur in ihr Interesse zu ziehen, so stießen die nachfolgenden Kaiser die besseren Talente von sich, und es fanden sich nur wenige, meift geiftlose Schriftsteller, Die eine Art von höfischer Literatur vertraten. Der Gifer für Bilbung war in Rom allgemein und die Anstalten, die jüngere Generation berselben zuzuführen, fast in überreichem Maße vorhanden; allein es fehlte an einer besonnenen, einheitlichen Leitung; die Richtungen zersplitterten sich. Es war nicht mehr, wie unter Augustus, der Hof, der den Ton angab; die Literatur war sich selbst überlassen. Wenn ber Schriftsteller ber augustischen Zeit nach Correctheit und Eleganz der Form strebte, so war jest der Drang, durch geift: reichen und intereffanten Inhalt zu wirken. Man ging mehr auf augenblicklichen Erfolg, als auf bauernden Einfluß aus; man fühlte, daß die Zeit dem Gebeihen classischer Werke nicht gunftig sei, und hatte daher mehr die Mitwelt, als die Nachwelt vor

Augen. Die öffentlichen Recitationen und Declamationen forberten auf, nach Effect zu haschen. Man wählte schwierige und ungewohnliche Aufgaben und suchte burch neue und überraschenbe Gedanken und kurch eine originelle und auffallende Sprache zu So verfiel man oft in das Abstruse und in unnatürlichen Schwulft. Wenn auch besonnene Schriftsteller die Ber= irrungen der Enthusiasten ober caldi, wie man sie nannte (Sen. suas. III, 6), wohl erkannten und vermieben, so vermochten auch fie fich nicht ganzlich bem Ginflusse ber herrschenben rhetorischen Bikbung zu entziehen, und baber trägt die Literatur bieses Beit= raumes mehr noch als die der vorigen Periode das rhetorische Gepräge. Selbst in den befferen Leiftungen ift es nicht die geschmacoolle künstlerische Form, sondern der geistige Gehalt, der ben Leser anzieht; sie haben baher weniger Aufnahme in ben Schulen gefunden, sind aber zu jeder Zeit von Männern, die in ihnen Belehrung für das Leben und die Wiffenschaft suchten, gern gelesen worden.

## 1. Die Literatur unter ben Juliern.

a. Tiberius. 14-37 n. Chr.

Der Kaiser Tiberius war ein Mann von Bildung, aber ohne Geschmad. Er war auf Rhobus ein eifriger Zuhörer ber Rhetoren und Grammatiker gewesen und zeigte auch später noch eine Borliebe für Grammatiker, die er in feine Rähe zog und mit oft ungereimten und lächerlichen Fragen belästigte. Mit ber griechischen und römischen Literatur beschäftigte er fich eifrig. Als Jüngling hatte er sich im Umgange mit bem alten Meffalla Corvinus zum Redner ausgebilbet. Bas er aus bem Stegreif sprach, war in der Regel besser, als was er mit Sorgfalt ausgearbeitet Sein Stil war bunkel und affectirt. Schon Angustus warf ihm bas Haschen nach veralteten und ungewöhnlichen Ausbruden vor (Suet. Aug. 86). Auch mit ber Poesie beschäftigte er sich. Er verkaßte ein lyrisches Gebicht auf den Tod des L. Caesar (conquestio de morte L. Caesaris) und schrieb griechische Gedichte nach dem Muster des Euphorion, Rhianus und Parthe= nius, die seine Lieblingsbichter waren und deren Schriften und Bildniffe er in ben öffentlichen Bibliotheten neben bie ber alteften und berühmtesten Dichter stellen ließ. Das Griechische sprach er leicht und fertig, machte aber felten Gebrauch bavon. 3m latei= nischen Ansbruck war er ein strenger Purift (Suet. Tib. 70-71). Er hinterließ einen kurzen Abriß seines Lebens, in dem er die Wahrheit frech zu fälschen wagte (ib. 61). Diese seine Aufzeich= nungen bilbeten die einzige Lecture des Raisers Domitian (ib. Dom. 20).

Bu ben Schriftstellern seiner Zeit stand Tiberius in einem durchaus feindlichen Berhältnisse. "Jede Beschuldigung," sagt Sueton (Tib. 61), "wurde als Todesvergehen betrachtet, und betraf fie auch nur wenige einfache Worte. Gegen einige Schriftsteller wurde auf der Stelle eingeschritten und ihre Schriften vernichtet, obwohl diese wenige Jahre vorher selbst in Gegenwart des Augustus vorgelesen worden waren und seine Billigung gefunden hatten. Einigen, die ins Gefängniß geworfen wurden, nahm er nicht blos ben Trost ber wissenschaftlichen Beschäftigung, sondern untersagte ihnen auch den Umgang und die Unterhaltung mit Anderen." — Unter die berühmtesten Opfer der Tyrannenwuth des Tiberius gehörten die Dichter Clutorius Priscus und Aelius Satur= Jener, ein römischer Ritter, hatte in einem Gebichte den Tob des Germanicus betrauert und dasselbe in dem Hause des P. Petronius vor einem Kreise ebeler Frauen vorgelesen. Auf die Anzeige eines Angebers trug der besignirte Consul Haterius Agrippa im Senat auf die Todesstrafe an. Nur Manius Lepidus wollte die Strafe in Verbannung gemildert wissen, und ihm stimmte der einzige Rubellius Blandus bei; die Uebrigen traten auf die Seite des Agrippa. Priscus wurde verhaftet und sogleich getöbtet, 21 n. Chr. (Tac. ann. III, 49-51). — Aelius Saturninus wurde vom Capitol hinabgestürzt, weil er Spott= gedichte auf Tiberius verfaßt hatte (Dio Cass. LVII, 22). — Ma= mercus Aemilius Scaurus, ein Urentel bes berühmten princeps senatus Scaurus (vgl. I, 248), ein Mann von loceren Sitten, aber großen Fähigkeiten, namentlich rednerischen, die er jedoch aus Trägheit vernachlässigte (Sen. contr. praek. X), war einer früheren Unklage wegen Majestätsverbrechens entgangen (Tac. aun. VI, 9), wurde aber später wieder wegen Chebruches und Zauberei, in der That aber wegen einiger Stellen in seiner Tragodie Atreus, die auf Tiberius Beziehung haben souten, an-Der Senat verurtheilte sieben Reben, die er herausgegeben hatte, und mahrscheinlich auch seine Tragödie zur Bernichtung durch Feuer, und Scaurus gab sich selber den Tod auf die Aufforderung seiner Gemahlin Sextia, die mit ihm starb, 34 n. Chr. (Tac. ann. VI, 29; Dio Cass. LVIII, 24). — Bor Allen beklagt wurde der Tod des ebelen Cremutius Cordus. Er war Berfasser einer freimuthigen Geschichte ber Bürgerkriege und bes Augustus. Beil er in seinen Annalen Brutus gelobt und Cassius den letten Römer genannt hatte, wurde er, im Jahre 25, von Clienten des Seianus angeklagt, und Tiberius gestattete ihm die Bertheidigung im Senat. Tacitus (ann. IV, 34-35) läßt ihn in seiner Bertheidigungsrebe fich auf das Beispiel des Livius be-

rufen, der ben Pompeius gerühmt und sich bennoch nicht die Freundschaft des Augustus verscherzt habe; berselbe habe den Scipio, Afranius, ja selbst ben Cassius und Brutus, nirgends als Räuber und Mörder, Titel, die man ihnen jest beilege, son= dern häufig als ausgezeichnete Männer erwähnt. Aehnlich haben Asinius Pollio und Messalla Corvinus sie in ihren Schriften gerühmt, und Beide haben in Wohlstand und Ansehen bis an ihr Ende gelebt. Auf des Cicero Lobrede des Cato habe der Dic= tator Caesar nur mit einer Gegenrebe geantwortet. Die Schmähun= gen eines Antonius und Brutus, Die Spottgebichte eines Bibaculus und Catullus haben Coesar und Augustus unbeachtet gelassen, und mit Recht: benn verachtet falle dergleichen bald in Vergessen= heit; erzürne man fich aber darüber, so scheine man die Wahrheit anzuerkennen. "Die Nachwelt," so schloß Cordus seine Rede, "wiegt einem Jeden seine Ehre ab, und sollte ich verurtheilt wer= den, so wird es nicht an Leuten fehlen, die neben Brutus und Cassius auch meiner gebenken werben." Cordus entging der Strafe durch freiwilligen hungertob. Der Senat bestimmte, daß seine Schriften durch die Aedilen verbrannt werden sollten. "Aber," fügt Tacitus hinzu, " sie haben sich bennoch erhalten, indem sie verborgen und später herausgegeben worden sind. Um so mehr mag man die Gebankenlosigkeit berer verlachen, welche glauben, es könne burch ihre augenblickliche Gewalt auch bas Andenken ber Folgezeit ausgelöscht werben; benn es wächst im Gegentheil burch . bie Bestrafung der großen Geister ihr Ansehen, und die auswärtigen Rönige und die sich gleicher Wuth schuldig machten, haben sich selbst dadurch nur Schande, Jenen aber Ruhm erworben." Tochter des Cordus, Marcia, an die der Philosoph Seneca später ein Trostschreiben gerichtet hat, rettete Exemplare ber Schriften ihres Baters und veröffentlichte sie später wieder (Sen. cons. ad Marc. 1) mit Genehmigung des Caligula (Suet. Cal. 15), freilich nach Entfernung vieles Anstößigen (Quint. X, 1, 104). — Die Laune bes Raisers begnabigte zuweilen Schuldige: so erließ er bem C. Cominius, einem Ritter, ber ein Schmähgebicht auf ibn verfaßt hatte, die Strafe auf die Bitte seines Bruders, der Se= nator war (Tac. ann. IV, 31).

Nicht blos gegen Schriftsteller, sonbern auch gegen Schausspieler richteten sich die Maßregeln der Censur. Anzügliche Stellen wurden von den Zuschauern beklatscht, und häusig wagten die Schauspieler selbst freie Aeußerungen, besonders in der atellanischen Bolksposse, die um diese Zeit Mummius, nachdem sie nach Pomponius und Novius anfangs durch den Mimus und dann durch den Pantomimus lange vom Theater verdrängt gewesen war, wieder erweckt hatte. Daher stellte der Kaiser selber, im Jahre 23, nach mannigsaltigen und vergeblichen Klagen der Praetoren

im Senat den Antrag, gegen ihre Frechheit einzuschreiten. Sie ließen sich, äußerte er, bei ihrem öffentlichen Auftreten aufrührerische Reden und in ihrem Privatleben Schändlichkeiten zu Schuls den kommen; besonders sei die ehemalige oftische Posse, eine nichtsenutzige Ergöhung des gemeinen Volkes, zu einem solchen Grade von Racht und Frechheit gelangt, daß sie durch das Ansehen des Senats beschränkt werden müsse. Die Schauspieler wurden hierauf aus Italien vertrieben (Tac. ann. IV, 14).

Die Regierung des Tiberius wirkte erstarrend auf die Literatur. Reine Zeit des ersten Jahrhunderts ist so unergiebig als diese. Erhalten haben sich uns aus derselben nur wenige Denkmäler, die zudem von keiner hervorragenden Bedeutung sind: aus der prosaischen Literatur die rhetorischen Schriften des Seneca und Rutilius Lupus, die historischen des Belleius und Valerius Maximus und die medicinische des Celsus, aus der poetischen das astronomische Lehrgedicht des Germanicus und die Fabelsammlung des Phaedrus.

#### 1. Annaeus Seneca. Rutilius Lupus.

Annaeus Seneca, ritterlichen Standes, war noch zur Zeit der Republik in Corduba in Spanien geboren. Die Bürgerkriege hinderten ihn nach Rom zu kommen, wo er, wie er selber bemerkt (contr. I. praef.), noch hatte Cicero horen konnen. Erst nachbem Octavianus die Ruhe hergeftellt hatte, begab er sich nach Rom, wo er mit seinem Landsmanne und Busenfreunde Latro bei dem Rhetor Mamurra studirte und mit den berühmtesten Rhetoren und Rednern in nähere Verbindung trat. Später ist er mindestens noch ein Mal in Rom gewesen, da er angiebt, ben Pollio wie in der Blüthe seiner Jahre, so auch nachher als Greis gehört zu haben (contr. praef. IV). Auf längeren Aufenthalt läßt seine genaue Kenntniß ber damaligen Rhetoren schließen. Schon in vorgernateren Jahren verheirathete er sich in feiner Baterstadt mit ber Helvia, die ihm drei Söhne gebar, Novatus, L. Seneca und Mela. Er muß ein sehr hohes Alter erreicht haben, ba er einen Theil seiner rhetorischen Schriften nach bem Tobe bes Memilins Scaurns, 34 n. Chr. (suas. II, 22), ja sogar, wie es nach ber Art seiner Aeußerungen über Tiberius sehr wahrscheinlich ift, erft nach dem Ableben dieses verfaßt hat. Sein Sohn, der Philosoph Seneca, der sein Leben beschrieben, nennt ihn einen Mann von alter Strenge (antiquus rigor) und dem Branche der Borfahren ergeben (ad Helv. matr. 17, 3), und als ein solcher zeigt er fich auch in seinen erhaltenen Schriften.

Außer einem von ihm nicht mehr veröffentlichten, vom An= Fange der Bürgerkriege, "von wo an zuerst die Wahrheit rudwärts ging" (unde primum veritas retro abiit), bis fast zu seinem Tobestage fortgeführten Geschichtswerke, von bem uns ein Fragment ber erwähnten Biographie seines Sohnes Kunde giebt, trug er auf ben Wunsch seiner Söhne in seinem Alter eine Sammlung von Controversen und Suasorien berühmter Rhetoren, die er selbst ge= hort hatte, unter dem Titel oratorum et rhetorum sententiae, divisiones, colores zusammen. Bei seinem ausgezeichneten Gebächtnisse, bas, wie er selber sagt (contr. I, praef.), an das Wunderbare grenzte, war es ihm möglich, noch als Greis bas, was er in seinen früheren Jahren gehört hatte, wiederzugeben. Die Sammlung der im Ganzen 35 Controversen bestand aus zehn Büchern, wovon wir noch I, II, VII. IX, X und von III und IV die praesationes ziemlich vollständig, bas Uebrige in einem das Ganze umfassenden Auszuge aus bem 4. ober 5. Jahrhundert n. Chr. besitzen. Die Sammlung ber in einem Buche vereinigten 7 Suasorien ift erft nach ben Contro= versen verfaßt (contr. II, 4), aber diesen nach ber im rhetorischen Unterrichte üblichen Reihenfolge von Alters her vorangestellt. Die ben einzelnen Büchern ber Controversen vorangeschickten praesationes enthalten meist biographische und kritische Notizen über die wich= tigsten Rhetoren. Bei den einzelnen Controversen wird zuerst das Geset angegeben, das für den Fall in Anwendung kommt; dann das Thema; hierauf folgen die Ansichten (sententiae) der Rhetoren für und gegen die Sache, bann die Eintheilung in ein= zelne Fragen (divisio), beren fich bie verschiedenen Rhetoren bebienten, und endlich bie geltend gemachten Beschönigungsgründe (colores) des Vergehens. Häufig fügt der Verfasser historische und fritische Bemerkungen hinzu. — Seneca glaubte, wie er selbst angiebt, einem Zeitbedürfniffe zu genügen, wenn er folche Samm= lungen zusammentrug, die neben ber historischen Renntniß ber berühmtesten Rhetoren eine reiche Auswahl rhetorischer Stilproben barboten. Er klagt in der Borrede zum ersten Buche der Contro= versen über den schnellen Berfall ber Beredtsamkeit, beren Böbepunct er in Cicero und seinen Zeitgenoffen fieht, und Aber die Trägheit und Berweichlichung der Jugend, die auf keine ehr= bare Sache mehr ihren Fleiß wende. "Um so lieber," redet er seine Söhne an, "will ich eueren Wunsch erfüllen und werbe Alles, was ich an beredten Aeußerungen der berühmtesten Männer im Gebächtnisse habe, ber Gesammtheit widmen, damit sie nicht im Befige eines Einzelnen bleiben. Jenen Mannern felbst aber glaube ich einen großen Dienst zu erweisen, da ihnen sonft die Bergessenheit broht, wenn nicht ben Nachkommen Mittheilungen über sie gemacht werden, woburch sich ihr Andenken fortpflanze; benn es giebt entweder gar feine Aufzeichnungen von den berühm=

testen Declamatoren, oder, was noch schlimmer ist, gefälschte. Daher will ich, damit sie weder unbekannt, noch in anderer Gestalt, als sie es verdienen, bekannt sind, mit der größten Gewissen: haftigkeit einem Jeden das Seine zuertheilen. Ich glaube aber Alle, die in der Beredtsamkeit einen großen Namen hatten, mit Ausnahme Cicero's gehört zu haben." Unter der Menge der Declamatoren, von denen er Proben giebt, sind die am häusigken genannten die oben (p. 151 sig.) angeführten Redner und Ahestoren. — Für uns sind die Sammlungen wichtig, theils wegen der historischen Notizen, theils weil sie uns ein anschauliches Bild von den rhetorischen Leistungen zur Zeit des Augustus und Tieberius geben.

Ein anderer rhetorischer Schriftsteller aus dieser Zeit ist P. Rustilius Lupus, von dessen Schrift über die Redesiguren (schemata dianoeas et lexeos, gewöhnlich betitelt de siguris sententiarum et elocutionis) sich zwei die schemata lexeos behandelnde Bücher erhalten haben. Das Werk ist die verkürzte Uebersetung einer griechischen Schrift des jüngeren Gorgias (II, 12; Quint. IX, 2, 102), eines Rhetors in Athen, der den Sohn des Cicero unterrichtet hat. Sein besonderer Werth besteht in den meisterhaften Ueberssetzungen von Stellen aus griechischen, zum Theil versorenen Redenern. Benutt ist es in dem wahrscheinlich ganz späten carmen de siguris vel schematibus in 186 Hegametern, in dem jede Redessigur in 3 Versen behandelt wird.

## 2. Belleius Paterculus. Valerius Maximus.

Alle Geschichtswerke, die sich mit mehr ober minderer Freimüthigkeit über die Vergangenheit und Gegenwart äußerten, sind verloren, so die Schriften des Cremutius Cordus, die er, wie Seneca sagt (cons. ad Marc. 1), mit seinem Blute geschrieben hat, und die des Ausidius Bassus, der eine von Quintilian (X, I, 103) gerühmte Geschichte des germanischen Krieges und eine von dem älteren Plinius (praes. 20) fortgesetzte Geschichte seiner Zeit verfaßt hat. — Erhalten sind die Schriften zweier Historiker, die im Sinne der herrschenden Macht schrieben, des Velleius und Valerius Maximus.

M. Belleius Paterculus stammte wahrscheinlich aus Capua (I, 7). Sein Großvater, C. Belleius, diente als praesectus fabrum unter Pompeius, M. Brutus und Tiberius Claudius Nero, dem Bater des nachmaligen Kaisers (II, 76), sein Vater als praesectus equitum unter Tiberius (II, 104), und er selber war zuerst Kriegstribun in Thracien und Macedonien, durchzog dann, ebensfalls als Tribun, mit C. Caesar den Orient (II, 101) (1 n. Chr.),

folgte später (4 n. Chr.) seinem Bater im Amte eines praesectus equitum im Heere des Tiberius und begleitete theils als Praesect, theils als Legat den Tiberius acht Jahre lang auf allen seinen Feldzügen in Deutschland, Pannonien und Dalmatien (II, 104; 113), selbst auch während der Zeit seiner Quaestur (7 n. Chr.) (II, 111). Als Tiberius den Triumph in Rom seierte (12 n. Chr.), war er im Gesolge desselben "unter den vorzüglichsten, mit den vorzüglichsten Geschenken geschmückten Männern" (II, 121). Im Jahre 15 bekleidete er die Praetur, zu der er noch von Augustus und von Tiberius empsohlen worden war (II, 124). Später scheint er sich vom öffentlichen Leben zurückgezogen und in Muße den Studien gelebt zu haben; doch stand er wahrscheinlich immer zu Tiberius und seinem Hose in einer freundschaftlichen Beziehung.

Bann er geftorben, ift unbefannt.

Wir besitzen von ihm einen kurzen Abriß (artatum opus, II, 86) ber römischen Geschichte (historiae Romanae ad M. Vinicium cos. libri II), der der Vorläufer eines ausführlicheren, aber wahr= scheinlich nicht zur Ausführung gekommenen Werkes sein sollte (II, 48, 6). Der Abriß selbst ist eine Gelegenheitsschrift, bem für das Jahr 30 zum Consul besignirten M. Binicius gewidmet und in den wenigen Monaten entstanden, welche zwischen ber Ernennung bes Vinicius und bem Antritte bes Amtes lagen. Belleius gesteht an mehreren Stellen die Gilfertigkeit ein, mit ber er das Buch angefertigt hat. "In meiner sich überstürzenden Gile," sagt er unter Anderem (1, 16), "die mir gleich einem Rabe ober jähen Strubel und Wirbel nirgends einen Stillstand gestattet, muß ich eher manches Nothwendige übergehen, als auf Ueberfluffiges eingehen." — Belleius ist nicht ohne Bilbung und Geift, wiewohl er einen eigentlichen Beruf zu einem Hiftoriker nicht Ihm fehlte eine gründliche wissenschaftliche Kenntniß und ber unbefangene Blick eines unabhängigen Mannes. Durch bas Dienstverhältniß seiner Familie zu der Familie des Tiberius, das sich vom Großvater bis auf den Enkel fortgeerbt hatte, war er mit bem Herrscherhause gleichsam verwachsen, und ebenso schrieb sich wahrscheinlich bie Anhänglichkeit an seinen Gönner Binicius von seiner frühen Jugend her, da er unter dessen Bater die ersten Kriegsbienste gethan hatte. Er erscheint baber als ein Bewunderer und Lobredner des Tiberius und seines Hofes. Wir thun ihm aber Unrecht, wenn wir ihn für einen feilen Schmeichler halten wollten; er brauchte nicht um die Gunft des Raisers zu werben, da er fie schon besaß, und nach höheren Aemtern und Auszeich= nungen scheint er auch nicht gestrebt zu haben: boch mochte ihm natürlich Alles daran liegen, sich die Gunst seines Raisers und seiner Gönner dauernd zu erhalten. Er war Nichts, als ein aufrichtiger und begeisterter Royalist und ein geschmeidiger Hofmann,

der seine devote Gesinnung in überschwänglicher Weise kund thun zu müssen glaubte. Er hat ein patriotisches Gefühl für die Größe Roms; nur findet er den Glanzpunct der römischen Geschichte nicht in der Zeit der freien Republik, sondern in der Monarchie. Rom ist nach langen Wirren und Rämpfen zu dem ruhigen Genusse seiner Größe erst durch Augustus gelangt, indem dieser nur die alte gesetliche Ordnung wieder hergestellt und für die Zukunft befestigt hat. "Durch ihn," sagt er (II, 89), "find die inneren Kriege beendet, die äußeren begraben, der Friede zurud= gerufen, die Buth der Waffen überall eingeschläfert, den Gesetzen die Macht, den Gerichten das Ansehen, dem Senat die Burde wiedergegeben, die Herrschaft ber Obrigkeiten auf ihr altes Das zurückgeführt worden. Nachdem jene ehrwürdige und alte Staatsverfassung wieder eingeführt mar, kehrte den Aedern die Bebauung, ben Heiligthümern die Berehrung, den Menschen die Sicherheit, jedem Einzelnen ber feste Besit seines Gigenthums zurud; Gesete wurden zum Nupen verbessert, zum Heile gegeben; der Senat ohne Härte, doch nicht ohne strenge Auswahl erlesen: die ersten Männer bes Staates, welche Triumphe gefeiert und bie höchsten Ehrenstellen verwaltet hatten, wurden hineingewählt." Und in gleichem Geiste regiert Tiberius, und wie dem Augustus Agrippa und Statilius Taurus rathend und helfend zur Seite standen, so hat sich Tiberius ben Aelius Seianus zugesellt, daß er ihm die Regierungslast erleichtere (II, 127). Darum bittet er am Schlusse seiner Schrift die Götter, ben jetigen Bustand, die jetige Rube und ben jegigen Fürsten zu erhalten, zu beschirmen und zu beschützen, und habe einst Tiberius das längste Lebensziel der Sterblichen erreicht, so mögen sie ihm Nachfolger bestimmen, beren Nacken geeignet seien, ebenso kräftig die Last der Weltherrschaft zu tragen (II, 131).

Wie uns in Belleius zum ersten Male ein loyaler Unterthan begegnet, so ist auch seine Sprache als der entsprechende Ausdruck seiner Gesinnung eine neue Erscheinung in der römischen Literatur. Belleius ist der Ersinder des hösischen Stilks, jener hyperbolischen, pomphaften und precieusen Darstellungsweise, deren sich auch unsere officiellen Festredner und Beitungsschreiber bedienen, wenn von den Allerhöchsten und Hochsten Herrschaften die Rede ist. Wir geben als Beispiel die Schilderung von dem freudigen Einsbruck, den die Aboption des Tiderius auf das Bolk gemacht hat (II, 103): "Die Freude jenes Tages, das Zusammenströmen der Bürger, ihre Gebete, wobei sie die Hände beinahe in den Himmel hineinstreckten, die gewonnene Hoffnung auf ununterbrochene Sicherheit und Ewigkeit des römischen Reiches werden wir kaum in unserem vollständigen Werke schildern können, geschweige daß wir hier versuchen sollten, es erschöpfend darzustellen. Es ist

genug, nur das Eine auszudrücken, wie er Allen Alles gewesen. Damals ging den Eltern die sichere Hoffnung auf den Besit ihrer Rinder, ben Gatten ihrer Gattinnen, den Herren ihres Eigenthums, allen Menschen des Wohlseins, der Ruhe, des Friedens und der Stille wie eine glänzende Sonne auf, so daß man weder mehr hoffen, noch der Hoffnung eine glücklichere Erfüllung zu Theil werden konnte." Auf ähnliche hpperbolische Weise wird ber Em= pfang des Tiberius beschrieben, als er nach seiner Aboption zum germanischen Kriege burch Italien und Gallien reiste (II, 104): "Als man ben alten Felbherrn und jetzigen Caesar wiedersah, ber es früher durch seine Verdienste und kraftvollen Thaten, dem Namen nach war, wünschte Jeder aus vollem Herzen weit mehr sich selber, als ihm Glück. Aber erst gar die bei seinem Anblide von der Freude hervorgelockten Thränen der Soldaten, der frohe Eifer, das noch nie dagewesene Frohlocken bei seiner Begrüßung, bas Drängen, seine Sand zu berühren, wobei sie sich nicht enthalten konnten, alsbald hinzuzufügen: Wir sehen bich, Feldherr! Wir haben dich gesund wieder! und dann: Ich war, Feldherr, mit dir in Armenien; ich in Rhätien; ich bin von dir in Bindelicien, ich in Pannonien, ich in Germanien beschenkt worden! — das Alles läßt sich nicht mit Worten ausdrücken und burfte vielleicht auch kaum Glauben finden." Und ganz in dem= selben Tone ist die Lobrede auf die Wirksamkeit des Tiberius während seiner Regierung am Schlusse bes Werkes (II, 126—131) gehalten. Aus diesem Streben, in recht gewählter und hochtonender Art zu schreiben, wie es sich für die hohen Personen ziemte, denen das Buch bestimmt war, erklären sich die Eigenthümlich= keiten seiner Sprache. Er gehört keiner bestimmten Schule an und scheint selbst nicht einmal die gewöhnliche rhetorische Bildung genossen zu haben, sondern er thut offenbar seiner wirklichen Sprache Gewalt an, um seinen hohen Gönnern etwas Ungewöhn= liches zu sagen, wobei er natürlich die herrschende rhetorische Manier vor Augen hat und sie noch zu überbieten sucht; daher die tonenden Sentenzen, die Antithesen, die wißelnden Contraste, die alterthümlichen Kraftausdrücke, die poetischen Floskeln, die hyperbolischen Phrasen, die Häufung von Epitheten und dergl. Dabei ist ber Sathau unharmonisch und zerstückelt, und die ganze Darstellungsweise macht bei aller Correctheit ber Sprache und Lebhaftigkeit des Vortrages den Eindruck des Affectirten und Gemachten.

Wie in der Form, so zeigt sich auch in dem Inhalte seines Buches Belleius als dilettantischer Schriftsteller. Er hat, wie es scheint, aus der Lectüre sich eine Menge historischer Notizen ansgeeignet, die er hier nicht ohne Jrrthümer verwerthet. Von einer sorgfältigen Quellenbenutzung ist keine Spur. Als Gewährsmänner

citirt er nur ben Cato (I, 7) und bie Annalen bes Hortenfins (II, 16). Statt einer zusammenhängenden Erzählung beutet er blos die Hauptbegebenheiten an, indem er die hervorragenden Persönlichkeiten vorführt, die er mit stark aufgetragenen, schimmernben Farben, nicht selten treffend, zuweilen aber auch zu hell ober zu dunkel malt. Die geschichtliche Wahrheit hat er absichtlich nicht verlett, nur ist er natürlich für bas julische Haus und seine Anhänger eingenommen und entschuldigt ober übergeht, was ber günstigen Meinung von ihnen schaben könnte. So legt er die Proscriptionen bes zweiten Triumvirats nur bem Antonius und Lepidus zur Laft, indem Octavianus vergeblich als Einer gegen Zwei sich bagegen gesträubt habe (II, 66). Ihm geht ber geschicht= liche Sinn fast gänzlich ab. Er hat kein inneres Berständniß ber historischen Thatsachen; ihm ist die Geschichte nur ber ewige Bechsel von Glück und Unglück (II, 11). Darum nimmt er auch in ber Geschichte Roms zwei Wendepuncte an: Roms Glück ist im Auf= steigen bis nach dem Falle von Carthago, bann im Absteigen bis Augustus und von da wieber im Aufsteigen, so daß es unter Tiberius ben höchsten Gipfel erreicht hat. Der Plan bes Ganzen ist ein loderer und unsystematischer. Bei allem Streben nach Rurze ist boch manches Ueberflussige hineingerathen. Man bat es dem Belleius als Verdienst angerechnet, daß er in seiner Ueberficht auch auf die Geschichte der Literatur (I, 16—18; II, 9; II, 36) und ber Runft (I, 11; 13; II, 48, 2; 130, 1) Rückficht nimmt; boch giebt er nicht viel mehr als bloße Namen. Die chronologische Folge der Begebenheiten ift zuweilen unterbrochen. Als eine Art von Aufmerksamkeit gegen seinen Gönner Binicius muß es betrachtet werben, wenn er zuweilen bie Beit ber Begebenheiten nach Jahren vor dessen Consulat (30 n. Chr.) bestimmt (1, 8, 1, 4; 12, 5; II, 7, 3; 49, 1; 65, 2).

Die Geschichte des Belleius ift in sehr verdorbener und zerrütteter Gestalt auf uns gekommen. Dem ersten Buche fehlt ber Anfang nnb nach bem achten Capitel ein bedeutenbes Stud, in welchem die Zeit von dem Raube der Sabinerinnen bis zum Kriege mit Perseus von Macedonien behandelt war. Die Erzählung begann mit der Berstörung Troja's, der Ankunft bes Aeneas in Italien und den Wanderungen der Griechen, und das erste Buch schließt mit ber Berstörung Carthago's und Corinths, worauf dann noch eine Uebersicht der römischen Colonien und eine ver= gleichende Zusammenstellung der griechischen und alteren romischen Literatur folgt. Das zweite Buch giebt zuerst die Gründe ber bürgerlichen Unruhen: "Der ältere Scipio hatte ber römischen Macht, der jüngere hat der Ueppigkeit die Bahn geöffnet. nachbem die Furcht vor Carthago beseitigt und die Nebenbuhlerin ber Herrschaft vernichtet war, ba fiel man nicht im Schritte,

sondern im Sturmlaufe von der Tugend ab und lief zu den Lastern Die alte Bucht wurde verlassen, eine neue eingeführt. Bürgerschaft wandte fich von der Wachsamkeit zum Schlafe, von ben Waffen zu ben Lüften, von den Geschäften zu dem Müßig= gange." — In rascher Darstellung geht bann ber Verfasser von ben unruhigen Zeiten der Gracchen (1—10), des Marius und Sulla (11-28), des Pompeius und Caesar (29-57), des Dctavianus und Antonius (58—90) zu der Regierungszeit Augustus über (91—123), schildert ben Regierungsantritt bes Tiberius (124-125) und faßt die Thaten beffelben mährend der 16 Regierungsjahre, die bis zur Abfassung des Werkes verflossen waren, in Form einer Lobrede zusammen, die er mit einem Ge= bete an die Götter um die Forthauer des glücklichen Zuftandes schließt (126—131). — Die Schrift ift von den Alten fast gang= lich unbeachtet geblieben; ihrer erwähnen nur die Grammatiker Priscian und ber Scholiast zu Lucanus.

Bon bem Leben bes Balerius Maximus wissen wir nur, baß er Sextus Pompeius, einen Freund bes Ovib (ex Pont. IV, 1; 4; 15), Consul 14 n. Chr., bessen ehemaliger Gunst er sich rühmt, begleitete, als dieser sich als Proconsul um 27 n. Chr. nach Asien begab (II, 6, 8). Er hat eine angeblich ursprünglich aus 10, jest aber nur noch aus 9 Büchern bestehende Sammlung historischer Anekboten zusammengetragen (factorum et dictorum memo: abilium libri IX), die er in ben bevoteften Ausbrucken bem Kaiser Tiberius gewidmet hat. Da VI, 1 procem. Livia als noch lebend angerebet und IX, 11 ext. 4 ber Sturz bes Sejan erwähnt wird, so ergiebt sich daraus, daß der Verfasser an dem Werke schon vor 29 n. Chr., dem Todesjahre ber ersteren, arbeitete und daß er es frühestens 31 n. Chr., wo der lettere siel, veröffentlicht In der Vorrede äußert er sich über den Zweck der jedenfalls zum rhetorischen Gebrauche bestimmten Sammlung: merkwürdige Thaten und Aussprüche berühmter Männer bes römischen Bolkes und des Auslandes seien bei Anderen zu weit zerstreut, als daß man sie in kurzer Zeit kennen zu lernen vermöchte; er habe sich baber vorgenommen, fie aus berühmten Schriftstellern auszulesen und zu ordnen, damit man sich ihrer ohne die Mühe des langen Auf= suchens bedienen könne; auf Bollständigkeit mache er keinen An= spruch, ba eine mäßige Anzahl von Banben unmöglich Alles, was je geschehen, fassen könne; auch maße er sich nicht an, die Leistungen der Früheren durch größere Sorgfalt oder vorzüglichere Beredt= samkeit übertreffen zu können. — Valerius scheint an einer Stelle auf seine beschränkten Vermögensverhältnisse hinzuweisen (IV, 4, 11), und so mag er vielleicht burch Noth gezwungen auf ben Ge= danken gekommen sein, burch Excerpte aus den besten romischen Schriftstellern ein Buch zusammenzuseten, bas er bem Tiberius

widmen könne, um sich seine Gunft zu erwerben. Wir können bemnach die Schrift als das Werk eines speculativen Kopfes be= trachten, ber, alles Geschmades und eigentlicher wissenschaftlicher Bildung entbehrend, zur Schriftstellerei durchaus keinen Beruf hat und sie nur zur Berbesserung seiner äußeren Lage ergreift, und burfen uns baber nicht wundern, wenn seine Sprache der Correctheit entbehrt und burch beclamatorischen Schwulft widerlich wird, wenn die Auswahl und Vertheilung bes Stoffes von einem gang= lichen Mangel an Kritik und Methode zeugt, und wenn triechenden Schmeicheleien gegen ben Kaiser einen Mann nieberer Gefinnung erkennen laffen, ber mit bem Buche eben Richts weiter, als eine Unterstützung vom Raiser bezweckte. Ob er seinen Bweck erreicht hat, wissen wir nicht; doch scheint das Werk trop seiner Mängel einem Bedürfnisse abgeholfen und badurch eine ge= wisse praktische Bebeutung erlangt zu haben. Redner und Schrift= steller fanden in ihm zum Gebrauche eine bequeme Auswahl von Anekboten, die sie sonst mühselig hätten aufsuchen mussen; baber ist bas Buch vielfach schon von den Alten, so von Plinius, Fron= tinus, Gellius u. A., benutt worden, und auch im Mittelalter hat es manche Freunde und Nachahmer gefunden. — Die Quellen, die Balerius benutt hat, sind meist römische Schriftsteller, vornehmlich Cicero und Livius, daneben auch Sallust und Trogus Der Stoff ist in ben einzelnen Büchern unter ber= schiedene Rubriken vertheilt, z. B. de religione, de neglecta religione, de disciplina militari, de iure triumphandi, de censoria nota, de testamentis, de fortitudine, de patientia, de luxuria et libidine, libere, graviter, sapienter, vafre dicta aut facta, de his qui humili loco nati clari evaserunt, qui a parentibus claris degeneraverunt und bergl., und diese zerfallen in zwei Abtheilungen: einheimische und fremde Beispiele, von denen die ersteren weit überwiegen. Oft fügt ber Verfasser belehrende ober erklärende Bemerkungen hinzu. — Außer bem Werke selbst besitzen wir noch zwei Auszüge aus dem späten Alterthume, den vollständigen des Julius Paris und den nur bis III, 2, 7 reichenden des Januarius Repotia-Nichts hat mit Valerius zu thun das seinem Buche angehängte Schristchen de praenominibus; dasselbe bilbete ben ersten Abschnitt eines gleichfalls von Paris epitomirten, auf alte Quellen, besonders Barro, zurückgehenden Werkes über die römischen Namen von einem unbekannten Berfasser.

# 3. A. Cornelius Celjus.

Einen Vertreter der bei den Römern von dem alten Cato an immer wieder hervortretenden Richtung auf encyklopädische Zu-

sammenfassung und Darstellung des gesammten Wissens besitzt die Zeit des Tiberius in A. Cornelius Celsus, über beffen Person und Leben uns Nichts weiter bekannt ift, als daß er Anhänger der philosophischen Secte der Sextier war (Quint. X, 1, 124). Er behandelte in den ersten fünf Büchern seines, wie es scheint, artes ober de artibus betitelten Werkes bie Landwirthschaft, in ben 8 folgenden die Heilkunde, in 6 weiteren die Philosophie, in anderen die Rhetorik und das Kriegswesen. Die Bücher über die Landwirthschaft erwähnt Columella mehrfach mit großer Anerkennung, namentlich rühmt er die geschmacvolle Darstellung ber Bienenzucht (IX, 2); von den nach dem Zeugnisse des Augustinus (de haeres. prol.) ziemlich umfänglichen Büchern über Philosophie, in benen er die Lehrmeinungen der Begründer der verschiedenen Schulen bis auf seine Zeit darlegte, sagt Quintilian (a. a. D.), daß sie nicht ohne Schmud und Glanz geschrieben seien; nicht so anerkennend äußert sich berselbe über ben mehrfach von ihm an= geführten rhetorischen Theil des Werkes; das Kriegswesen scheint nach Begetius (1, 8) nur im Abrisse behandelt gewesen zu sein. Erhalten haben sich von dem Werke nur die Bücher VI-XIII, welche die Heilkunde zum Gegenstande haben (de medicina libri Von diesen 8 Büchern behandeln das I und II die Diaetetik und Diagnostik, III und IV die Pathologie, V und VI die Therapie, VII und VIII die Chirurgie. Der Berfasser hat größtentheils aus griechischen Quellen, aus Sippotrates, Aftle= piades u. A., aber auch, besonders in dem dirurgischen Theile, aus eigener Erfahrung geschöpft. Seine Sprache zeichnet sich burch classische Reinheit und Eleganz aus, daher man ihn den Cicero der Aerzte genannt hat.

## 4. Germanicus. Phaedrus.

Außer Manilius, ber wenigstens noch bas letzte Buch seines Gedichtes unter Tiberius versaßte, hat die epische Dichtung in dieser Zeit noch einen Vertreter in einem Mitgliede des kaiserslichen Hauses, dem bekannten Nessen und Adoptivsohn des Tiberius Germanicus, geb. 15 v. Chr., gest. 19 n. Chr. Er besaß neben seinen militärischen Fähigkeiten eine ausgezeichnete Bildung in der lateinischen und griechischen Literatur und war als Redner (Ov. fast. I, 21; ex Pont. II, 5, 55; Tac. ann. II, 83), wie auch als Schriftsteller thätig: wie Sueton sagt (Calig. 2), hinterließ er neben anderen Denkmälern seiner wissenschaftlichen Thätigsteit auch griechische Comödien. Als Dichter wird er von Ovid, der ihm, wie erwähnt, die zweite Bearbeitung seiner Fasten geswidmet hat, mehrsach gepriesen (fast. I, 25; ex Pont. IV, 8,

67; 73). Ihm, dem Claudius Caesar Germanicus, legt die mit anderen Beugnissen des Alterthums übereinstimmende Ueberlieserung eine Bearbeitung von Aratus' phaenomena in 725 Bersen und prognostica in 3 Bruchstücken von 246 Versen bei; Andere haben als Versasser den Flavier Domitianus ansehen wollen, der aber den Titel Germanicus erst als Kaiser annahm. Das erste Gedicht bezeichnet der Versasser selbst im Eingange als die seinem kaiserslichen Vater resp. Adoptivvater dargebrachte Erstlingsfrucht seiner dichterischen Thätigkeit (docti laboris primitias). Die in wohlsgebauten Hexametern und gefälliger Sprache abgesaßte Bearbeitung ist eine freie und mit Sachkenntniß gefertigte: sie fügt Neues hinzu, ordnet hin und wieder den Stoff besser und berichtigt Fehler des Aratus. Zu dem Werke des Germanicus besitzen wir

noch brei nicht unwichtige Scholiensammlungen.

Unter Tiberius und noch nach ihm lebte und ichrieb Phaedrus, ber Verfasser ber ersten römischen Fabelsammlung (Phaedri, Augusti liberti, fabularum Aesopiarum libri V). Daß die lehrhafte Fabel auch bei den Römern von Alters her im Gebrauche war, bezeugt die bekannte Erzählung von Menenius Agrippa. Literatur finden wir sie zuerst in ben Satiren des Ennius (f. I, 130) verwendet, dann in benen des Lucilius und auch mehrfach bei Horaz (sat. II, 6, 79; ep. I, 2, 73; 7, 29; 10, 34). besonderen Dichtgattung hat sie aber erst in dieser Zeit Phaedrus erhoben. Ueber seine Persönlichkeit und Lebensumstände finden sich einige Andeutungen in seinen Prologen und Epilogen. erwähnt, daß er in der Landschaft Pieria in Thracien, wohin die Mythe die Heimath der Muse verlegt, geboren sei (III, prol. 17). Frühzeitig scheint er als Sclave nach Italien gekommen zu sein, da er die römische Literatur schon als Knabe kennen lernte (III, epil. 34). Ob die Ueberlieferung ihn mit Recht einen Freigelaffenen gerade bes Augustus nennt, steht dahin. Daß er in Dürftigkeit lebte, ergiebt seine Aeußerung, daß er, um sein Leben ganz ber Dichtkunst zu weihen, alles Trachten nach Besitz aus seinem Herzen verbannt habe (III, prol. 20), und die Art, wie er III, epil. 8 ffg. ben Eutychus um bas für die Widmung bes britten Buches versprochene Geschenk mahnt. Bon sich und seiner bichterischen Thä= tigkeit hat er eine hohe Meinung. Er vergleicht sich mit Aesopus, seinem Vorbilde (II, epil. 1 ffg.): Die Athener haben dem Sclaven Aesop eine Statue errichtet und badurch zu erkennen gegeben, daß Allen der Weg zur Ehre offen stehe und daß der Ruhm nicht ber Abkunft, sondern bem Berdienste gebühre:

Da der zuvorkam, also daß der Erst' er ward, Strebt' ich, daß er nicht blieb der Einz'ge, was noch ging. Und nicht ist Mißgunst, sondern nur Wetteiser dies. Schenkt meiner Arbeit Latium nun seine Gunst. Hat's mehr nur einzusetzen gegen Griechenland; Will aber schmälern mein Bemühen blasser Neid, Wird des Verdiensts Bewußtsein er doch rauben nicht.

Mit nicht minder starkem Selbstgefühl spricht er sich III, prol. 52 aus: war es bem Phrygier Aesopus und bem Schthen Anacharsis möglich, sich burch ihr Talent einen ewigen Ruhm zu verschaffen, warum sollte bas nicht auch ihm, ber bem gelehrten Griechenland näher stehe, gluden? seien ja boch Linus und Orpheus seine Landsleute! Und bem Particulo, bem er das vierte Buch ber Fabeln gewidmet hat, verheißt er die Unsterblichkeit des Namens, so lange lateinische Schriften geachtet würden (IV, epil. 5). entsprach der Erfolg seiner Bemühungen nicht dieser Selbstschähung. Denn wie es ihm nicht gelungen zu sein scheint, in ben besseren Ständen Anhang und Förderung zu finden, da die Gönner, benen er seine Fabeln widmete, jedenfalls wie er selbst nur Frei= gelassene sind, so gludte es ihm auch nicht, sich die Anerkennung ber literarischen Kreise seiner und ber folgenden Zeit zu gewinnen. Er selbst klagt (III, prol. 23), daß man ihn trop seiner Berbienste nicht in den Dichterfreis aufnehme. Der Philosoph Seneca, dessen älterer Zeitgenosse er ist, ignorirt ihn vollständig, indem er die aesopische Fabel als eine von den Römern noch unversuchte Dicht= gattung bezeichnet (intactum Romanis opus; cons. ad Polyb. 27), und Quintilian nennt ihn an einer Stelle, wo er Gelegenheit hatte, ihn zu erwähnen (I, 9, 2), auch nicht. Erst Martial spricht von "ben Schwänken des schnöben Phaedrus" (III, 20, 5). Grund dieser ablehnenden Haltung ist wohl der, daß ihn seine zwar einfache und flare, boch burchaus nicht mustergültige Sprache, sowie die archaistische, wenn auch strenge Behandlung des von ihm an= gewendeten jambischen Senars als nicht kunstmäßig erscheinen Auch ber Stoff selbst scheint keinen rechten Anklang aefunden zu haben, da er es (IV, 7, 1) für nöthig hält, sich gegen "naseweise" Kritiker zu verwahren, die seine Schriften durch= hechelten und gegen "diese Gattung Schwänke" (hoc iocorum genus) Berachtung zeigten. Solche Leute fänden aber an Allem Etwas auszusepen; benn wolle er — wie Euripides und nach ihm Ennius in der Medea — die Argo als das erste Schiff und die Veran= laffung ber Frevel ber Mebea und bes über bas Haus bes Aeetes und Pelias gekommenen Unheils schilbern, so hieße es:

"Auch das ist dummes Zeug Und falsch Gerede, weil weit früher Minos schon Mit einer Flotte herrschte auf dem Aegeusmeer Und mit gerechter Strafe Anfall züchtigte." Was kann ich also, Leser Cato, für dich thun, Wenn Fabel nicht noch Sage dir behagen will? Mach' dich nicht gar so lästig der Schriftstellerschaft, Damit sie dir nicht größere Beläst'gung schafft. Dies gilt für die, so dummer Weise etel thun

Und selbst den Himmel meistern, um zu scheinen klug. Auch politisch mißliebig war Phaedrus durch seine beiden ersten Bücher geworden, in denen man also gehässige Anspielungen auf die Zeitverhältnisse gefunden haben muß, und hatte von Seiten des Sejan Verfolgungen zu erleiden; er sagt im Prolog zum dritten Buche (41 ffg.):

Ja, wenn ein Andrer wäre Kläger, als Sejan, Ein Andrer Zeug', ein Andrer endlich Richter, dann Geständ' ich, daß ich solches Ungemach verdient,

Und nicht mit solchen Mitteln lindert' ich den Schmerz. — Während also die beiden ersten Bücher von Phaedrus vor dem Sturze des Sejan (31 n. Chr.) veröffentlicht sind, weist die Art, wie er sich im Prologe des dritten äußert, nicht blos über diesen Zeitpunct, sondern auch über den Tod des Tiderius hinaus. Mit diesem, dem Eutychus gewidmeten Buche, in dessen Epilog (15) er sich schon als alternd bezeichnet, wollte der Dichter seine Thätigkeit abschließen (III, epil. 1 ffg.; IV, prol. 1 ffg.); doch fügte er noch ein viertes an Particulo hinzu und dann ein fünstes an Philetes, wie es scheint im Alter (V, 10, 10). Die beiden ersten Bücher unterscheiden sich merklich in der sorgfältigeren Behandelung des Stosses und der präciseren Form von den drei letzteren.

Die Absicht, die er bei Absassung seiner Fabeln habe, sei, erklärt Phaedrus (III, prol. 45 ffg.), die Belehrung, indem er unter dem Bilde der Fabel Leben und Sitten der Menschen im Allgemeinen, nicht der Einzelnen schildere. Wenn Jemand daher persönliche Beziehungen darin sinden wolle, so irre er sich und verrathe nur dadurch, daß er sich getroffen sühle. Als sein Hauptsverdienst rühmt er selbst (II, prol. 10 ffg.) die Mannigsaltigseit seiner Fabeln und die Kürze der Darstellung. Seine allzugroße Kürze hat aber, wie er bemerkt (III, 10, 60), bei Einigen Anstoß erregt; zum Beweise, daß er auch weitläusiger sein könne, erzählt er eine zur Zeit des Augustus vorgefallene tragische Geschichte, wie ein Vater seinen eigenen Sohn getöbtet, weil er ihn für den Geliebten seiner Frau gehalten, und dann, als er den Irrthum erkannt, sich selbst das Leben genommen habe.

Den Inhalt seiner Fabeln hat ihm zum großen Theile Aesop geliesert, wie er denn selbst sagt (I, prol. 1), daß er den Stoff, den Aesop erfunden, in lateinische Senare gebracht habe. Die Fabeln giebt er nicht treu wieder, sondern ändert sie ab, meist nicht zu ihrem Vortheil, wie schon Lessing in den Abhandlungen über die Fabel bemerkt hat: "So oft sich Phaedrus von der Einfalt der griechischen Fabeln auch nur einen Schritt entsernt,

begeht er einen plumpen Fehler." An der treffenden Kritik einiger Fabeln zeigt Lessing die Richtigkeit seines Vorwurfes: sab. 1, 4:

Als über einen Fluß ein Hund Fleisch schwimmend trug, Erschaut' im Wasserspiegel er sein Ebenbild.

"Es ist unmöglich; wenn der Hund durch den Fluß geschwom= men ist, so hat er das Wasser um sich her nothwendig so getrübt, daß er sein Bild unmöglich darin sehen können. Die griechischen Fabeln sagen: \*\*xi\ov\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\darkar\dar

Es waren Kuh und Zieg' und das gedulb'ge Schaf, Gesellt mit einem Löwen einst im Waldrevier.

"Welch eine Gesellschaft! Wie war es möglich, daß sich diese Vier zu einem Zwecke vereinigen konnten? Und zwar zur Jagd! Im Griechischen ist diese Fabel zwischen dem Löwen und dem wilden Esel (övayqos). Wie elend ist ferner die Theilung bei dem Phaedrus:

Weil Löw' ich heiße, nehm' ich mir den ersten Theil; Den zweiten sollt ihr geben meinem Muth als Boll; Der dritte drauf kommt zu mir, weil ich stärker bin; Schlecht soll's bekommen, wer den vierten Theil anrührt!

"Wie vortrefflich hingegen ift sie im Griechischen! Der Löwe macht sogleich drei Theile; denn von jeder Beute ward bei den Alten ein Theil für den König ober für die Schatkammer des Staates bei Seite gelegt. Und dieses Theil, sagt ber Löwe, gehört mir: βασιλεύς γάρ είμι; der zweite Theil gehört mir auch, ws es ίσου χοινωνών, nach dem Rechte der gleichen Theilung; und das britte Theil: κακον μέγα σοι ποιήσω, ην μη εθέλης φυγείν." sab. I, 11. "Der Löwe verbirgt den Esel in das Gesträuch; der Esel schreit. Die Thiere erschrecken in ihren Lagern, und da sie durch die bekannten Ausgänge (notos exitus) davonfliehen wollen, fallen sie bem Löwen in die Klauen. Wie ging das zu? Konnte jedes nur durch ben Einen Ausgang davonkommen? Warum mußte es gleich ben wählen, an welchem ber Löwe lauerte? Ober konnte der Löwe überall sein? Wie vortrefflich fallen in der griechischen Fabel alle biese Schwierigkeiten weg! Der Löwe und der Esel kommen da vor eine Höhle, in der sich wilde Ziegen auf= halten. Der Löwe schickt ben Esel hinein; ber Esel scheucht mit seiner fürchterlichen Stimme die wilden Ziegen heraus, und so können sie bem Löwen, ber ihrer an dem Eingang wartet, nicht entgeben." - fab. IV, 9:

Der Säcke zwei hat Juppiter uns aufgelegt: Den eigne Fehler füllen, lub er hinten auf,

Den fremder Jehler schweren hing er vor die Bruft.

"Juppiter hat diese zwei Säcke aufgelegt? Er ist also selbst Schuld, daß wir unsere eigene Fehler nicht sehen und nur scharfsichtige Tabler der Fehler unseres Nächsten sind? Wie viel fehlt dieser Ungereimtheit zu einer förmlichen Gotteslästerung? Die besseren Griechen lassen durchgängig Juppiter hier aus dem Spiel; sie fagen schlechtweg: ανθρωπος δύο πήρας ξχαστος φέρει, ober: δύο πήψας εξήμμεθα τού τραχήλου." — Nicht minder qe= gründet ist der Vorwurf, der schon vor Lessing dem Phaedrus gemacht worden ist, daß die Moral, die er entweder in Promythien vorausschickt, ober in Epimythien folgen läßt, oft zu unbestimmt ist und nicht beutlich genug aus ber Fabel entspringt. — Doch nicht blos aus Aesop, sondern auch aus anderen Duellen hat Phaedrus geschöpft und wohl auch eigene Fabeln gedichtet; benn er selbst erklärt (IV, prol. 11), daß er seine Fabeln für aesopische, nicht für die des Aesop ausgebe, da dieser nur wenige verfaßt habe, er aber mehrere in alter Form, doch von neuem Inhalte bringe. Unter die Fabeln find zuweilen verfisicirte Auekoten gemischt, aber auch biese immer mit einer moralischen Rutanwendung, wie die Fabeln. Der Art sind die Erzählungen von Sokrates (III, 9), Simonibes (IV, 22; 25) und Menander (V, 1); auch einige Vorgänge aus seiner Beit finden sich in dieser Weife dargestellt. So erzählt er II, 6, zur Befferung geschäftiger Dußiggänger, eine Anekdote von Tiberius, ber bei einem Aufenthalte auf seinem Landgute bei Misenum bemerkte, wie einer feiner Saussclaven sich mit allerlei überflüssiger Arbeit zu schaffen machte, in der Hoff= nung, die Aufmerksamkeit bes Herrn auf sich zu ziehen und von ihm wegen seines Fleißes belohut zu werben; boch er sagt ihm:

Du thatst nicht viel und ganz umsonst ist dein Bemühn. Maulschellen selbst kauft man bei mir um höh'ren Preis. e sich Eitelkeit lächerlich mache, das zeigt er an einem komi

Wie sich Eitelkeit lächerlich mache, bas zeigt er an einem komischen Borfalle zur Zeit bes Augustus (V, 7). Ein beliebter Flötensspieler, Fürst (Princeps) mit Namen, hatte einst das Unglück, im Theater mit der Flugmaschine umgerissen zu werden und das Schienbein zu brechen. Als er nun nach langer Krantheit wieder auftrat und der Chor ein ihm noch unbekanntes Lied zu Ehren des Augustus anstimmte des Inhaltes: Freue dich, Rom, der Gesundheit des Fürsten, bezog der Flötenspieler das Lied, wie das darauf solgende Beisallsklatschen auf sich und dankte in freudiger Rührung sur die vermeintliche Beglückwünschung. Die Ritter die diesen Irrthum bemerkten, verlangten die Wiederholung des Gesanges, und unser Künstler warf sich dankend zu Boden, worauf auch das Bolk auf den Galerien den Irrthum erkannte und den eitelen Musiker zum Hause hinaus warf.

Die Fabeln des Phaedrus haben sich in sehr zerrütteter und lückenhafter Gestalt erhalten. So fehlt die im Prologe zum ersten

Buche (6) erwähnte Fabel, in der Bäume sprechen. Zweiselhaft ist, ob die 32 Fabeln aus einer Handschrift des Perottus, die sogenannten sabulae Perottinae, aus einem vollständigen Exemplare des Dichters stammen oder von einem Nachahmer in seiner Manier gedichtet sind. — Etwa im zehnten Jahrhunderte veranstaltete der sogenannte Romulus eine prosaische Bearbeitung des Phaedrus, welche der Ausgangspunct für die Fabelsammlungen des Mittelsalters geworden ist. Auch den modernen Fabeldichtern ist. Phaedrus eine ergiedige Quelle und ein häusiges Vorbild gewesen.

Der nächste uns bekannte Fabeldichter ist Avianus, dessen Zeitalter sich nicht mehr genau bestimmen läßt, aber jedenfalls schon sehr spät fällt. Er hat 42 aesopische Fabeln, deren Stoff theilweise aus dem Phaedrus entnommen ist, in elegischem Vers= maße und in einer ziemlich correcten, aber allzu rhetorischen Sprache geschrieben. Vorausgeschickt ist der Sammlung ein Wid= mungsbrief an einen Theodosius, der als ausgezeichneter Kenner der griechischen und römischen Literatur gerühmt wird und viel=

leicht ber Grammatiker Macrobius Theodosius ist.

b. Caligula. 37—41. c. Claubius. 41—54.

Wenn Tiberius nach einer nothwendigen Consequenz, die die Selbsterhaltung allen Despoten auferlegt, jeder freieren Geistes= bestrebung den Krieg erklärte, so äußerte sich Caligula's Wahn= finn in launenhafter Inconsequenz, indem er bald früher verponte freifinnige Schriften, wie die des Labienus, des Cremutius Cordus und Cassius Severus, wieder frei gab, bald gegen die griechischen und lateinischen Classifer wüthete. Er bachte baran, Homer's Gedichte zu vernichten; benn, meinte er, wenn Plato aus seinem Staate die Dichter habe verbannen wollen, warum sollte es ihm nicht erlaubt sein? Auch fehlte nicht viel, so hätte er die Schriften und Bildniffe des Birgil und Livius aus den öffentlichen Bibliotheken entfernt, indem er jenen als einen talentlosen und ungelehrten, diesen als einen schwathaften und nachlässigen Schriftsteller tadelte (Suet. Cal. 34). Die Wissenschaft ber Rechtsgelehrten wollte er ebenfalls aus ber Welt schaffen; man sollte sich bei ihm allein Raths erholen können (ib.). Den Rhetor Carrinas Secundus verbannte er, weil er eine Declamation gegen die Tyrannen gehalten hatte (Dio Cass. LIX, 20). Einen Atellanendichter ließ er eines zweibeutigen Scherzes wegen mitten in dem Amphitheater verbrennen (Suet. Cal. 27). Er veranstaltete rhetorische Wettkämpfe in griechischer und lateinischer Sprache. Die Besiegten mußten aus eigenen Mitteln für die Sieger die Preise aufbringen und ihnen Lobreden halten, diejenigen, die am meisten mißfallen hatten,

ihre eigenen Schriften mit dem Schwamme ober ber Zunge auslöschen, wenn fie es nicht vorzogen, mit Ruthenschlägen bestraft ober in den nächsten Fluß getaucht zu werden (ib. 20). Caligula war übrigens nicht ununterrichtet; doch hatte er weniger eine wissenschaftliche Bilbung, als eine große Fertigkeit im Reben. Gebanken und Worte standen ihm in reicher Fülle zu Gebote, wenn er im Borne gegen Jemanben losfuhr, und seine Stimme ward bann weit gehört (ib. 53). Er selbst beanspruchte den Vorrang vor allen Rednern und haßte Alle, die fich auf diesem Gebiete irgend hervorthaten, tödtlich. So wollte er ben Philosophen Seneca aus keinem anderen Grunde umbringen lassen, als weil dieser in seiner Gegenwart im Senate eine vortreffliche Rebe gehalten hatte, und nur die Versicherung, daß Seneca balb an der Schwindsucht sterben musse, hielt ihn bavon ab. Andererseits rettete es ben berühmten Rebner Domitius Afer nicht blos, als er von Caligula selbst im Senate angeklagt war, baß er, statt eine Bertheibigung zu versuchen, sich von ber Rebe des Kaisers ganz überwältigt stellte, sondern verschaffte ihm sogar bas Consulat (Dio Cass. LIX, 19). Ein milder und zierlicher Stil war ihm zuwider. Treffend ist sein Urtheil über Seneca, von dem er sagte, daß er reine rhetorische Schaustücke verfertige und daß er Sand ohne Ralt sei (commissiones meras componere et arenam esse sine calce; Suet. Cal. 53).

Claubius, ein unglückseliges Geschöpf, von bem feine eigene Mutter zu sagen pflegte, daß er, eine Mißgeburt, von der Natur nur angefangen und nicht fertig geschaffen sei (Suet. Claud. 3), war doch bei seinem beschränkten Geiste ein Freund gelehrter Studien (ib. 40) und versuchte sich selbst als Schriftsteller. Anrathen des T. Livius und mit Unterstützung seines Lehrers Sulpicius Flavus machte er sich schon als junger Mann an hifto-Er fing mit einer Geschichte ber burgerlichen rische Arbeiten. Unruhen nach Caesar's Tobe an, fühlte aber bald, baß es ihm nicht möglich sei, sich frei und wahr über die damaligen Berhaltnisse zu äußern; daher blieb das Wert auf zwei Bücher beschräntt. Weitläuftiger war das Geschichtswerk, das die spätere Zeit, von ber Wiederherstellung bes burgerlichen Friedens an, in 41 Buchern behandelte. Auch eine Selbstbiographie in 8 Büchern hat er verfaßt, von ber Sueton sagt, daß sie mehr von seiner Einfalt, als von Mangel an Eleganz zeuge (magis inepte quam ineleganter), und eine nach Sueton's Urtheil ziemlich geschickte Bertheibigung bes Cicero gegen die Schrift des Asinius Gallus (s. oben S. 152). Er bereicherte auch bas lateinische Alphabet mit drei neuen Buch= staben (d für consonantisches v, > für bs, |- für den eigenthüm= lichen Laut zwischen i und u), beren Wesen er in einer eigenen Schrift noch als Privatmann behandelte und die er als Raifer einführte; doch kamen sie nach seinem Tode wieder außer Gebrauch und erhielten sich nur in ben Urkunden aus seiner Zeit (Suet. ib. 41, vergl. Tac. ann. X, 14). Als ein leibenschaftlicher Bürfelspieler hat er auch ein Buch über die Kunft bes Würfelspiels verfaßt (Suet. ib. 33). Des Griechischen war Claudius sehr kundig, und er that sich nicht wenig auf die Kenntniß desselben zu In griechischer Sprache hat er zwei Werke geschrieben: 20 Bücher thrrhenischer und 8 Bücher carthagischer Geschichte (ib. 42). Nach Sueton (ib. 40) war er nicht unberedt, und Tacitus erkennt an (ann. XIII, 3), daß, wenn er vorbereitet sprach, es ihm nicht an Eleganz gefehlt habe. Bon ber Art seiner Beredtsamkeit ift uns eine Probe in zwei, zu Lyon ausgegrabenen ehernen Tafeln erhalten, Bruchstüden seiner im Senate über die Bulaffung bes gallischen Abels zu ben römischen Shrenämtern gehaltenen Rebc, die Tacitus annal. XI, 24 ihrem Inhalte nach wiedergegeben hat.

In den siebenzehn Jahren der Regierungszeit beider Kaiser scheint sich die literarische Thätigkeit, die die systematische Bersfolgung des Tiberius gelähmt hatte, wieder etwas mehr gehoben zu haben. Es ist ein regeres Leben in der Literatur bemerkbar, und die meisten Schriftsteller, deren Blüthe in die Zeit des Nero und später fällt, erhielten in dieser Zeit ihre Bildung und versuchten sich theilweise schon in eigenen Arbeiten, wie namentlich

Seneca.

Die Poesie freilich scheint mehr in ben Hintergrund getreten zu sein, vielleicht weil die beiben Kaiser wenig Reigung zu ihr zeigten. Der einzige namhafte Bertreter ber Dichtung in dieser Beit ift, um von dem unten zu erwähnenden Columella abzusehen, Pomponius Secundus, als Staatsmann, Felbherr und Dichter ausgezeichnet, ein Mann von feinen Sitten und großem Talente, wie Tacitus sagt (annal. V, 8). Nach bem Sturze bes Sejan, 31, ward er angeklagt, bessen Sohn Aelius Gallus eine Zuflucht in seinen Gärten gewährt zu haben (Tac. ann. V, 8). Er entging bem Tobe baburch, daß sein Bruber ihn in seine Haft nahm und zwei Jahre später den Unkläger des Majestätsverbrechens beschuldigte, worauf dieser hingerichtet wurde (Tac. ann. VI, 18). Sechs Jahre blieb Pomponius in Haft, bis ihn Caligula frei ließ. Im Jahre 44 war er Consul. Im Jahre 47 rügte ber Raiser Claudius als Censor ben Theater= unfug des Boltes, das gegen ben Consularen und Bühnendichter Pomponius Schmähungen ausgestoßen hatte (Tac. ann. XI, 13). Er kämpfte, 50, als Legat glücklich gegen die Chatten und wurde ihm deshalb die Ehre eines Triumphs zuerkannt, ber, wie Tacitus bemerkt (ann. XII, 28), nur einen mäßigen Theil beitrug, ihn bei der Nachwelt, in der er durch den Ruhm seiner Dichtungen hervorglänze, berühmt zu machen. Seine Lebensgeschichte hat sein

Freund, der ältere Plinius, in zwei Büchern verfaßt (Plin. ep. III. 5). — Pomponius war der beste Tragiser der Kaiserzeit und zugleich der letzte, der für die Bühne geschrieben zu haben scheint. Quintilian (X, 1, 98) erklärt ihn für den vorzüglichsten aller Dichter, die er gekannt, und bemerkt, daß ältere Personen ihn zwar für zu wenig tragisch gehalten, doch ihm den Borzug einer gebildeten und glänzenden Sprache willig zuerkannt haben. Er hielt, wie aus dem Streite mit Seneca, dessen Quintilian erwähnt (VIII, 3, 31), hervorgeht, streng auf den echt lateinischen Ausdruck, und wie Plinius erzählt (ep. VII, 17), pslegte er, wenn ein vertrauter Freund Etwas entsernt wissen wollte, was er selbst beizubehalten für Recht fand, zu sagen: "Ich beruse mich auf das Bolt." Erhalten haben sich von ihm nur wenige Berse.

Auf dem Gebiete der Philosophie sehen wir nach dem Untergange der Schule der Sextier in dieser und der folgenden Zeit die ausgezeichnetsten Männer, wie die Philosophen Seneca und Musonius Aufus, die Staatsmänner Thrasea Paetus und Helvidius Priscus sich den Lehren des Stoicismus hingeben, aus denen sie die Fähigkeit schöpften, unter dem Drucke der Tyrannei mit Würde zu leben und dem Tode mit Muth entgegenzutreten. Die Lehrer der Philosophie schrieben aber wie die Sextier meist griechisch, so C. Musonius Aufus, von dessen Aussprücken über ethische Fragen noch eine Sammlung existirt (Anounpporeipara Movowion), und der noch als Grammatiker zu erwähnende
L. Annaeus Cornutus, dessen Namen eine Schrift negi iss

τών θεών φύσεως trägt.

Einen neuen Aufschwung scheint die Beredtsamkeit genommen zu haben, wenn sie sich auch nur auf die Schule ober die untergeordnete forensische Prazis beschränkte. Quintilian (X, 1, 118) nennt als die besten Redner, die er selbst noch in seiner Jugend gehört hat, den Domitius Afer aus Nemausus (Rimes) in Gallien, Consul 39, gestorben im Jahre 59, und Julius Africanus; Jener näherte sich in Stil und Ausbrud mehr ben alteren Mustern, mährend Dieser ber fünstlichen Manier ber Späteren huldigte. Neben ihnen werben mit Auszeichnung genannt Seneca, ber junge Galerius Trachalus, unter Rero Consul, 68, ber nach Quintilian (ib. 119) das Beste erstrebt, doch erst im Sprechen vermöge seines vorzüglichen Organs seine volle Wirkung geübt hat, und Bibius Priscus, ber noch unter Domitian hochbetagt in Ansehen stand (Juven. IV, 81 ffg.), ein berüchtigter politischer Ankläger, wie Tacitus sagt (hist. II, 10), seines Bermögens, Gin= flusses und Talentes wegen mehr unter die Berühmten, als unter bie Guten zu zählen, boch als Redner von Quintilian (ib.) wegen seiner anmuthigen und ergötlichen Art ber Darstellung gerühmt. — Eine kurze Charakteristik dieser Redner giebt Quintilian (XII, 10,

11), an Seneca die Fülle, an Julius Africanus die Kraft, an Afer die Reise, an Crispus die Anmuth und an Trachalus den

tönenben Vortrag rühmenb.

Reben ben rhetorischen Studien wurden auch die gramma= tischen mit Gifer betrieben, wie eine Reihe ausgezeichneter Grammatiker beweist. D. Pomponius Marcellus, schon unter Tiberius, war ein strenger Kritiker bes echt lateinischen Ausbruckes (Suet. gramm. 22). - D. Remmius Palaemon aus Vicetia (Bicenza) hatte als Kind einer Sclavin anfänglich das Weberhandwerk gelernt und sich bann, während er ben Sohn seines Herrn in die Schule zu begleiten pflegte, eine wissenschaftliche Bilbung angeeignet. Später freigelaffen, lehrte er in Rom mit solchem Beifalle, daß er die erfte Stelle unter ben grammatischen Lehrern einnahm, wiewohl sein unordentlicher Lebenswandel die beiden Raiser Tiberius und Claudius zu der Aeußerung veranlaßte, daß man Niemandem weniger als ihm Knaben und Jünglinge zum Unterrichte anvertrauen sollte. Doch fesselte er seine Zuhörer theils durch sein außerorbentliches Sachgebächtniß, theils durch die Leichtigkeit seines Bortrages. Perfius und Quintilian waren seine Schüler. Er extemporirte und schrieb auch Gebichte in verschiedenen, oft ungewöhnlichen Bersmaßen. Seine Anmaßung war jo groß, daß er Barro tief unter sich setzte und von sich rühmte, mit ihm sei bie Wissenschaft geboren und mit ihm werde fie sterben; auf ihn, ben Kritiker aller Dichter, habe Birgil weiß= sagend hingebeutet, indem er in eclog. III einen Palaemon zum Schiedsrichter zwischen den Sängern gemacht habe. Auch erzählte er, daß ihn einst Räuber, als sie seinen berühmten Namen gehört, verschont hätten. Seine bebeutenden Einkunfte, die er theils aus seiner Schule, theils aus seinen Besitzungen und industriellen Unternehmungen zog, reichten doch nicht für seinen Aufwand aus (Suet. gramm. 23). Er verfaßte eine von den späteren Grammatikern, namentlich Charisius, viel benützte Grammatik (ars), die jedoch selbst verloren ist. Die unter seinem Namen noch vorhan= dene ars ist ihm fälschlich beigelegt, wie auch die disserentiae sermonum und das carmen de ponderibus et mensuris. — Q. Asconius Pedianus, wahrscheinlich zu Padua um das Jahr 3 n. Chr. geboren, schrieb während ber Regierung bes Claudius und später für seine Söhne feine geschichtlichen Commentare über Cicero's Reden, von benen noch die zu fünf Reden (contra Pisonem, pro Scauro, p. Milone, p. Cornelio, in toga candida) in fragmentarischer Gestalt vorhanden sind; mit Unrecht tragen seinen Ramen die zu den Verrinen erhaltenen Commentare. Auch eine vita Sallustii verfaßte er, sowie das schon erwähnte Buch contra obtrectatores Vergilii. Nach ber Nachricht des Hieronymus erblindete er in seinem 73. Jahre und starb um 88, 84 Jahre alt. — Der

stoische Philosoph L. Annaeus Cornutus, aus Leptis in Afrika, der Lehrer und väterliche Freund des Dichters Persius, von Nero wegen seines Freimuthes auf eine wüste Insel verbannt, verfaßte außer philosophischen und rhetorischen Schriften Commentare zu Birgil's Aeneide und ein Buch de enuntiatione vel orthographia. das wir noch in einem von Cassiodor gefertigten Auszuge besitzen. — Durch ben Einfluß ber neuen Literatur war im Laufe ber Zeit in ben Schulen bas Studium ber republikanischen Schrifts steller so in den Hintergrund gedrängt worden, daß es in Rom fast ganz erlosch und nur noch in ben Provinzen fortbauerte (Suet. gramm. 24). Bu Ehren brachte es wieder M. Balerius Probus aus Berntus, dessen eigentliche Blüthe in die Zeit des Rero und barüber hinaus fällt. Er hatte sich nach Sueton a. a. D. lange vergebens um die Stelle eines Centurio beworben, bis er sich aus Ueberdruß zu den Studien wandte. In der Provinz hatte er bei einem Grammatiker einige alte Schriften gelesen und faßte eine solche Vorliebe für die archaistische Literatur, daß er dem Studium derselben sein Leben zu widmen beschloß, tropdem er sah, daß die republikanischen Schriftsteller insgesammt mit Geringschätzung behandelt wurden und die Beschäftigung mit ihnen eher Mißachtung, als Ruhm und Gewinn einbrachte. Seine grammatische Thätigkeit war vorwiegend darauf gerichtet, nach Art der Alexandriner von classischen Schriftstellern burch Bergleichung ber ihm zuganglichen, womöglich ältesten Exemplare verbesserte und mit kritischen Beichen versehene Texte herzustellen. Ausbrücklich bezeugt sind solche kritischen Bearbeitungen von Lucrez, Birgil und Horaz. Eine eigene Schule hielt er nicht, sondern schaarte einzelne Liebhaber um sich, mit benen er hin und wieder Gespräche hielt und las. Bon diesen mündlichen Erörterungen, die besonders das alte Latein betrafen, hat Gellius Manches aus ben Erinnerungen ber baran Betheiligten erhalten. Herausgegeben hat er nach Sueton a. a. D. nur Weniges und Unbedeutendes, aber einen nicht unbeträchtlichen Vorrath von Bemerkungen über den alten Sprachgebrauch hinterlassen, die vielleicht von den späteren Grammatikern benutt worden find. Bon seinen Arbeiten über Birgil hat sich Manches in bem seinen Namen führenden Commentare zu den Bucolica und Georgica erhalten, aus einem Commentar zu den Satiren des Persius die Lebensbeschreibung besselben. besitzen wir von seiner Schrift de notis ober de literis singularibus (Abfürzungen) einen bie juristischen Abfürzungen enthaltenben Auszug (Valerii Probi iuris notarum liber). weitige seinen Namen führende grammatische Schriften, de catholicis Probi, vom Nomen und Verbum handelnd, und Probi instituta artium, eine Bearbeitung ber gesammten Grammatik, rühren nicht von ihm her.

Auf bem Gebiete ber historischen und praktischen Bissenschaften besitzen wir aus der Beit des Claudius je zwei Berte, eine Geschichte Alexander's bes Großen von Curtius und ein geographisches Werk von Pomponius Mela, ein medici= nisches von Scribonius Largus und ein ökonomisches von Columella.

#### Quintus Curtius Rufus. Pomponius Mela.

Für eine freisinnige Geschichtschreibung war bie Zeit noch immer ungunftig. Der einzige Hiftoriker von Bebeutung, ber bie heimische Geschichte bearbeitete, war der Consular M. Servilius Nonianus, den Plinius (h. n. XXVIII, 2, 5) ehrend als princeps civitatis bezeichnet. Tacitus (ann. XIV, 19) rühmt ihn als einen Mann von feiner Lebensweise, der sich lange auf dem Forum be= wegt und bann sich burch bie Abfassung einer römischen Geschichte berühmt gemacht habe. Quintilian, der ihn noch gehört hat, führt sein treffendes Urtheil über Sallust und Livius an: Beide seien einander mehr gleich, als ähnlich (pares magis quam similes). Er schildert ihn als einen Mann von anerkanntem Talent, ber in seinen historischen Schriften gebankenreich, aber weniger gebrängt, als es die Würde der Geschichte verlangt, gewesen sei (X, 1, 102). Er scheint hiernach mit zu viel Rhetorik Geschichte geschrieben zu haben. Sein Tob fällt, gleichzeitig mit bem bes Domitius Afer,

in das Jahr 59 (Tac. ann. XIV, 9).

Ueber die Zeit des D. Curtius Rufus, von dessen Schrift bas ganze Alterthum schweigt, hat man die verschiedensten Ber= muthungen angestellt, die von Augustus bis auf Theodosius hin= untergehen. Die Stelle X, 9, 3 ffg. ift die einzige, die eine deut= lichere Hindeutung auf die Gegenwart des Berfasserhält. leitet nämlich die Schilberung der inneren Kämpfe des macedo= nischen Reiches nach dem Tobe Alexander's mit der Aeußerung ein: das römische Bolk gestehe mit Recht, daß es seine Rettung seinem Fürsten verdanke, der ihm in der Nacht, die es fast für die lette gehalten, als ein neues Gestirn emporleuchtete; sein und nicht ber Sonne Aufgang habe ber verdunkelten Welt das Licht wiedergegeben, als die ihres Hauptes entbehrenden Glieder in Zwietracht lebten; er habe damals die vielen Brandfaceln verlöscht, die vielen Schwerter in die Scheiden geborgen, das schwere Ungewitter plötzlich zerstreut und in heiteres Wetter vermandelt; bleibe nur die Mißgunst fern, so werbe eine, Gott gebe fortbauernde, wenigstens aber lange Reihe von Nachkommen ben Segen dieser Beit auf die folgenden fortpflanzen. Unter den Raisern des ersten Jahrhunderts — benn daß biesem nur Curtius angehören kann, darüber ist jett Niemand mehr in Zweifel — läßt sich bei dieser

Schilberung nur an den Regierungsantritt des Claudius oder höchstens des Bespasianus denken; am genauesten paßt sie undesstreitbar auf die einen Bürgerkrieg weissagenden Borgänge in der "Nacht" vom 24. auf den 25. Januar 41, welche Caligula's Ermordung folgte, und auf die "plötliche" Erhebung des Claudius auf den Thron, welche die Ruhe wieder herstellte. Dazu kommt, daß uns aus der Liste der Rhetoren dei Sueton ein der Reihensfolge nach in die Zeit des Claudius gehöriger Rhetor D. Curtius Rusus bekannt ist, und auf einen Rhetor als Verfasser weist der Charafter der unter dem gleichen Namen erhaltenen Geschichte

Alexander's hin.

Die Schrift (Q. Curti Rusi historiarum Alexandri magni Macedonis libri X) ist nur unvollständig auf uns gekommen. Die beiben ersten Bücher sind verloren. Buch III beginnt mit ber Einnahme von Celaenae und ber Lösung bes gorbischen Anotens und schließt mit ber Schlacht bei Issus. Buch IV: Alexander's Thaten in Phoenicien urd Aegypten; Schlacht bei Arbela. V, am Ende verstümmelt: Unterwerfung verschiebener Bolterschaften, Ginnahme Persiens, Tob bes Dareus burch Beffus. Buch VI, am Anfange verstümmelt: Berschwörung und Tob bes Dymnus und Philotas. Buch VII: Amyntas und Simmias, ber Berschwörung verdächtig, werben freigesprochen. Tob bes Barmenio. Alexander's Thaten im Kaukasus, am Ogus und Tanais. Bessus gefangen. Unterhandlung und Kampf mit ben Scuthen. Beffus' Tob. Einnahme von Petra. Buch VIII: Unterwerfung der Massageten, Daher und Sogdianer. Elitus von Alexander ermordet; Reue desselben. Der Uebermuth Alexander's reigt seine Umgebung; Berschwörung und Tod des Hermolaus und Callifibes Bug Alexander's nach Indien. Buch IX: Unterwerfung indischer Bölkerschaften. Fahrt zum Ocean. Buch X, vielfach lückenhaft: Alexander's Plan, den Occident zu erobern. Aufruhr; ber König umgiebt fich mit einer perfischen Leibwache und ftirbt. Streit ber Feldherren um bie Nachfolge. Alexander's Leiche in Alexandrien beigesett.

Curtius war kein eigentlicher Historiker, daher es ihm auf eine kritische Benutung der Quellen gar nicht ankam. Er selbst sagt (IX, 1, 34): "Ich schreibe mehr nach, als ich glaube; denn ich unterstehe mich nicht, das als sicher zu bestätigen, woran ich zweisse, noch darüber wegzugehen, was mir überliesert worden ist." Als seine Gewährsmänner sührt er den Timagenes (IX, 5, 21) und den märchenhaften Clitarchus (IX, 5, 21; 8, 15) an, deren geringe Zuverlässigkeit er selbst nicht verkennt (IX, 5, 21). In der Topographie scheint er bessere Quellen vor sich gehabt, aber nicht sorgfältig benutzt zu haben. Militärische Kenntwisse gehen ihm durchaus ab. Die Chronologie wird von ihm ganz vernach-

lässigt. Dafür entschäbigt er burch bie anmuthige Erzählung, mit der die freilich stark rhetorisch gefärbten Reden wechseln, durch die anschauliche, fast bramatische Art, wie er einzelne Situationen zu behandeln versteht, besonders solche, die zu rührenden Schilderungen Veranlassung geben, wobei er eine gewisse fast moderne Sen= timentalität zeigt, und durch die Vorzüge seiner Sprache, die vielfach an die des Cicero und besonders des Livius anklingt. Wir heben als gelungene Partien hervor: Krankheit und Rettung Alexander's durch seinen Arzt Philippus (III, 5-6); Zusammen= kunft Alexander's mit der gefangenen Familie des Dareus (III, 12); das Alexanderfest in Persepolis (V, 7); Verschwörung des Ohmnus und Tob des Philotas (VI, 7—10); Ermordung bes Clitus und Reue Alexander's (VIII, 1—2); Porus und Alexander (VIII, 13—14); Alexander's Heldenthat bei ber Erstürmung der Stadt der Orybraker (IX, 4—5); Alexander's Ende und Trauer um seinen Tob (X, 5), woran sich eine allgemeine Charakteristik des= selben schließt (X, 5, 26 ffg.). — Unter ben Reben, die balb in directer, bald in indirecter Form wiedergegeben werden, sind die ausgeführtesten: Alexander's und Dareus' Reden vor der Schlacht bei Arbela (IV, 14); Rede des Dareus in der Versammlung der Feldherren (V, 8, 6-17); die Bertheidigungsrede des Philotas (VI, 10) und des Amyntas (VII, 1, 19-40); die Friedensrede der schthischen Gesandten (VII, 8, 12-30); die Rede des Callisthenes gegen den Uebermuth Alexander's (VIII, 5, 14—19); Rede des Hermolaus und Erwiederung Alexander's (VIII, 7-8); Ermahnung Alexander's an die entmuthigten Soldaten (IX, 2, 12-34) und Erwiederung bes Coenus (IX, 3, 5-15); Rebe bes Craterus, der im Namen der Freunde den im Kampfe mit den Orydrakern verwundeten Alexander sich zu schonen bittet, und Erwiederung des Königs (IX, 6); Rede Alexander's an die aufstän= dischen Macedonier (X, 2, 15-29). — Mehr ober minder ausführliche Schilderungen und Beschreibungen sind: Parallele zwischen dem persischen und macedonischen Heere (III, 3, 8-28); Bela= gerung und Eroberung von Thrus (IV, 2—4); Alexander's Zug durch die Wüste nach dem Tempel des Ammon (IV, 7); Schlacht bei Arbela (IV, 15—16); Alexander's Einzug in Babylon; Be= ichreibung der Stadt und ihrer Bewohner (V, 1, 17—38); der Fluß Zioberis (VI, 4, 4-7); Beschreibung von Indien (VIII, 9, 2-37).

Das allgemeine Schweigen bes Alterthumes über Curtius läßt allerdings vermuthen, daß er bei der gelehrten Mit= und Nachwelt keine besondere Beachtung gefunden hat, vielleicht weil sein Werk weder dem Historiker, noch dem Grammatiker Stoff zur Benutung bot. Im Mittelalter ist er dagegen viel gelesen und auch von den Dichtern, welche die Alexandersage behandelten, be-

nutt worden; insbesondere hat sich Walther von Chatillon (Gualterus Castellionaeus) in seiner vortrefflichen Alexandreis eng an ihn angeschlossen. Noch bis heute hat sich des Curtius Geschichte als ein beliebtes Lesebuch in den Schulen zu erhalten gewußt.

Die allgemeine Geographie des Pomponius Mela (de chorographia libri III) ist das einzige geographische Lehrbuch, das die römische Literatur aufzuweisen hat, außer der geographischen und ethnographischen Uebersicht, die Plinius in seiner Ratur= geschichte (III-VI) giebt. Ueber bes Verfassers Lebensumstände wissen wir nur aus seiner Schrift selbst, daß er ein Spanier gewesen aus einem Orte Tingentera unweit von Carteia (II, 6), und aus der Stelle III, 6, worin es heißt, daß der größte der Fürsten das so lange verschlossene Britannien eröffne und als Sieger nicht nur vor ihm unbezwungener, sondern selbst unbekannter Bölker seine Thaten burch einen Triumph bestätigen werde, geht hervor, daß die Abfassung der Schrift entweder in das Jahr 40 fällt, wo Caligula, oder vielmehr 44, wo Claudius seinen Triumph über die Briten feierte. Bielleicht darf man aus der höfischen Hulbigung, die er hiermit darbringt, folgern, daß er in einem gewissen abhängigen Berhältnisse zu dem Fürsten gestanden habe. Seine übersichtliche Erbbeschreibung hat Mela ohne Selbstanschauung und ohne sonderliches kritisches Talent aus verschiedenen Quellen zusammengetragen; baber er manche Frrthumer und Marchen früherer Geographen gläubig wiederholt. Die Methode ist die der griechischen περίπλοι, indem er von einem Ruftenpuncte aus die Reise um die damals bekannte Welt macht, bis er zu demselben Puncte wieber zurückommt. Nach einer allgemeinen Betrachtung der drei Erdtheile beschreibt er in den beiden ersten Büchern die um das mittelländische und schwarze Meer herumliegenden Länder, und zwar zuerst die Rüstenländer von Afrika, dann Aegypten, Arabien, Sprien, Phoenicien, Rleinasien, die pontischen Lander (1), das europäische Schthien, Thracien, Macedonien, Griechenland, Illyrien, Italien, die sublichen Ruften von Gallien und Sispanien und bie Inseln des Mittelmeeres (II). Im dritten Buche durchwandert er die westliche und nördliche Küste Hispaniens und Galliens, Germanien, Sarmatien, das asiatische Schthien und die Inseln des nördlichen Oceans, dann die Länder des öftlichen Oceans, Indien, Persien, das südliche Arabien, und über Aethiopien und über die Westküste Afrika's kommt er wieder zu dem Ausgangspuncte zurück. Die Darstellung ist bei ihrer gebrangten Rurge boch lebenbig und burch eingestreute Schilberungen anziehend; die Sprache trägt ben rhetorischen Charafter ber Zeit.

## 2. Scribonius Largus. L. Junius Moberatus Columella.

Die Heilmittellehre bes Arztes Scribonius Largus (compositiones medicamentorum) ist verfaßt zwischen ben Jahren 43, wo er den Claudius, deus noster Caesar, wie er ihn zu nennen pflegt, nach Britannien begleitete, und 48, wo die in dem Werke noch als lebend erwähnte Messalina starb. Die lückenhaft über= lieferte Schrift enthält noch 271 Recepte in ziemlich unvollkommener Sprache, die nach den Körpertheilen vom Ropfe ab geordnet sind. Die benutten Quellen sind meist griechische; doch ist Mancherlei aus bem Bolksglauben beigemischt. Bezeichnend für die Gefinnung Verfassers sind folgende Aeußerungen aus der Vorrede: peg "Aerzte, die nicht ein Herz voll Mitleid und Menschenliebe haben, muffen Göttern und Menschen verhaßt sein." "Die Medicin schätzt nicht die Menschen nach ihrer Lebensftellung und Person, sondern verspricht gleichmäßig Allen, die ihre Hülfe anflehen, ihren Beiftanb."

Das ökonomische Werk bes Columella (de re rustica libri XII) ift ein vollständiges, mit Liebe für das Landleben und praktischer Kenntniß verfaßtes Lehrbuch der gesammten Landwirthschaft. L. Junius Moberatus Columella, aus Gabes in Spanien-(X, 185), war ein Zeitgenosse seines Landsmannes, bes Philosophen Seneca, mit bessen ältestem Bruber Novatus Gallio er befreundet gewesen zu sein scheint (IX, 16). Er war nicht blos ein prattischer, sondern auch ein denkender und wissenschaftlich gebil= deter Landwirth, der die Welt gesehen hatte; denn außer in seiner Heimath und Italien war er auch in Sprien und Cilicien bekannt (II, 10), wo er wahrscheinlich als Officier gedient hatte. Er hat Alle, die vor ihm über die Landwirthschaft geschrieben haben, gekannt und benutzt (I, 1, 12). Als seine nächsten Borgänger nennt er seine Zeitgenossen Cornelius Celsus, Julius Atticus und Julius Graecinus, ber über ben Weinbau geschrieben hat. In seinem erschöpfenden und gründlichen und mit Begeisterung für den Gegenstand geschriebenen Lehrbuche spricht Columella zuerst von dem Nugen und den Annehmlichkeiten des Landbaues im AU= gemeinen und handelt bann vom Felbbau (I-II), vom Weinbau und von der Baumzucht (III—V), von der Zucht des Viehes, des Geslügels, der Fische und der Bienen (VI—IX), von der Anlage der Gärten (X), von den Pflichten und besonderen ökonomischen Beschäftigungen des Landmannes (XI—XII). Das zehnte Buch, de cultu hortorum, hat er auf ben Wunsch bes P. Silvinus, bem das ganze Werk gewidmet war, in Hegametern geschrieben, um ben Theil, den Virgil in seinen Georgica übergangen und den nachfolgenben Sängern zu beschreiben überlassen habe (georg. IV,

148), zu ergänzen (X, praef. 3). Die vollenbeten Bücher sendete Columella nach den in den Vorreden enthaltenen Andeutungen einzeln dem Silvinus; als äußerste Grenze für die Abfassung des Ganzen ist das Jahr 65 anzunehmen, wo der Tod des a. a. O. noch als lebend angeführten Gallio erfolgte. Außer diesem großen Werke ist von einem früheren, kürzer gesaßten über denselben Gegenstand noch das zweite Buch de arboribus vorhanden. — Die Sprache des Columella ist correct und fließend, doch rhetorisch gesschmück; das poetische zehnte Buch zeugt von technischer Gewandts heit in der Behandlung des Verses, doch von geringem dichterischen Geiste.

#### d. Nero. 54-69.

Nero's Erziehung war eine verfehlte, trop dem, daß ihm schon in seinem zwölften Jahre ber Philosoph Seneca zum Lehrer gegeben wurde (Suet. Ner. 7). Bon dem Studium der Philosophie zog ihn seine Mntter ab, weil sie meinte, die Philosophie sei einem künftigen Kaiser nur schäblich, und von der Kenntniß der alten Redner Seneca, damit er ihn um so länger in der Bewunderung seiner eigenen Person erhielte (ib. 52). Für Künste scheint er eine angeborene Neigung und auch kein geringes Talent besessen Schon in seinen Anabenjahren legte sich sein lebhafter Beift bald auf diese, bald auf jene Kunst, freilich ohne irgend eine mit Gründlichkeit zu betreiben: er arbeitete mit dem Grabstichel, malte, sang, übte die Runft bes Rosselenkens und gab auch Proben, daß ihm die Grundlehren ber Dichtkunst nicht unbekannt seien (Tac. ann. XIII, 3). Seine Eitelkeit trieb ihn, auch noch als Raifer seine Geschicklichkeit in diesen Rünften öffentlich geltend zu machen, so namentlich bei ben von ihm im Jahre 60 gestifteten quinquennalia Neroniana, die nach der Beise der Griechen in musischen, gymnischen und Rennkämpfen bestanden (Suet. Ner. 12; Tac. ann. XIV, 20). Besonders leicht ward ihm das Dichten, und wenn Tacitus (ann. XIV, 16) ihn beschuldigt, daß er nur mit der Bulfe Anderer seine Gedichte zu Stande gebracht habe, so widerspricht dem ausdrücklich Sueton (Ner. 52). Er schrieb unter Anderem ein Epos Troica, das er bei den zweiten quinquennalia im Jahre 65 vortrug (Dio Cass. LXII, 29) und von bem wahrscheinlich die beim Brande Roms (64) von ihm im Citharöbenkostum gesungene halosis Ilii (Suet. Ner. 38) ein Be-Erhalten haben sich bavon noch unbedeutende standtheil war. Bruchstücke. Auch declamirte er öfters öffentlich (Suet. ib. 10). Doch soll er seine Reben nicht ohne den Beistand Seneca's verfaßt haben, so die, welche er zum Lobe des Claudius bei deffen Leichenbegängnisse hielt, wobei die älteren Zuhörer die Bemerkung

machten, daß er der erste Kaiser sei, der fremder Beredtsamkeit bedürfe (Tac. ann. XIII, 3). Wie eifersüchtig er auf seinen litera= rischen Ruhm war, zeigt sein Verfahren gegen den Dichter Luca= nus, dem er seine mit Beifall aufgenommenen Gedichte öffentlich zu recitiren verbot (Tac. ann. XV, 49), sowie der Umstand, daß die Feinde des Seneca, um ihn aus der Gunst des Raisers zu ver= brängen, neben anderen Beschuldigungen auch biese gegen ihn erheben konnten, er beanspruche für sich allein den Ruhm der Beredtsamkeit und mache häufiger Gedichte, seitdem Nero die Dichtkunst mit Borliebe betreibe (Tac. ib. XIV, 52). Dagegen ift es auffallend, daß Nero Tadel und Schmähungen Anderer gegen alle Erwartung gebulbig hinnahm und besonders milbe gegen diejenigen verfuhr, die ihn durch Reben oder Gedichte gereizt hatten. Berfassern von Pasquillen spürte er niemals nach, und als Angeber einige dem Senate namhaft machten, verbot er ausdrücklich, sie streng zu bestrafen. Den Chniker Isidorus, der ihn auf offener Straße geschmäht, und ben Atellanenschauspieler Datus, ber ihn im Theater deutlich als den Mörder des Claudius und der Ugrip= pina bezeichnet hatte, wies er blos aus der Stadt und Italien (Suet. Ner. 39). In Folge ber Verschwörung bes Piso wurde er jedoch mißtrauischer und übte eine strengere Censur gegen die Schriftsteller. Der Redner Verginius und der Philosoph Muso= nius Rufus büßten bei bieser Gelegenheit ihre Beliebtheit bei ber Jugend durch Berbannung (Tac. ann. XV, 71). — Im Allge= meinen war die Regierung des Nero einer freieren literarischen Thätigkeit nicht im Wege, und in der That ist auch eine größere Regsamkeit als unter ben vorigen Regierungen bemerkbar, uament= lich auf dem Gebiete der Poesie, beren verschiedene Zweige Ber= treter aufzuweisen haben. Die bedeutendste Erscheinung ist Se= neca, in welchem ber Geist und ber Geschmack ber Beit ben vollkommensten Ausbruck gefunden hat.

### 1. L. Annaeus Seneca.

Es giebt nichts Widersprechenberes, als die verschiedenen Urstheile, die über den Philosophen Seneca und seine literarischen Leistungen gefällt worden sind. Während ihn Einige als den Weisesten und Tugendhaftesten rühmen, ja unter die Heiligen verssehen, sehen Andere in ihm den vollendetsten Heuchler, der, die Tugend im Munde führend, nur auf Vergrößerung seines Versmögens durch Wucher und Vedrückung bedacht gewesen sei, der durch Schmeicheleien sich die Gunst der Großen, durch gefällige Rachgiebigkeit den Beisall der Zeitgenossen erworben, der dem Nero, seinem Schüler, die Grundsähe eingeslöht habe, die ihn zum

Abscheu der Welt gemacht, ja, der selbst ihn zum Muttermorde getrieben haben soll. In ihm, dem Schriftsteller, fanden Einige das vollkommenste Muster, und in der That beherrschte er auch ganz die Literatur seiner Zeit. Doch verschwand der Rimbus unmittelbar nach seinem Tobe wieder, und man sprach ihm ebenso unbedingt jedes literarische Berdienst ab, als man es ihm früher Er blieb in der Acht, bis das Chriftenthum ihn zuerkannt hatte. restituirte. Während im Mittelalter die anderen heidnischen Schriftsteller ber Vergessenheit anheimfielen, hatte Seneca gleichsam ein canonisches Ansehen erlangt. Man erkannte in ihm den Christen und schöpfte aus seinen Schriften Belehrung und Erbauung. später Künste und Wissenschaften wieder erstanden, war Seneca einer berjenigen Schriftsteller, die ben mächtigsten Einfluß auf ihre Entwicklung übten. Die tragische Bühne ber Neueren knüpfte an Die sogenannte classische Tragödie der Franzosen ist ein Rind der senecaischen Muse, und für die tragischen Dichtungen der Spanier, der Italiener bis auf Alfieri hinab, der Deutschen von Andreas Gruphius und Lohenstein an bis auf die Zeiten Lessing's, ber Engländer bis auf ihren großen Shakespeare find bie Stude Seneca's, nicht die Meisterwerke ber griechischen Bubne, Muster und Vorbild gewesen. Noch bedeutender ist der Einfluß Seneca's auf die moral=philosophischen Werke, Erbauungsschriften und Predigten bes Mittelalters und der neueren Zeit. physikalisches Werk stand lange in einem hohen Unsehen und war eine Hauptquelle ber naturmissenschaftlichen Renntnisse. Doch ift alles dieses gering gegen die Revolution, die er in der Denk- und Sprechweise des Alterthums bewirkt und wodurch er eben für die Folgezeit eine so große Bedeutung erlangt hat. Man könnte mit einem gewissen Rechte behaupten: wie Ovid der erste moderne Dichter, so ist Seneca ber erste moberne Prosaiker. Er hat mit dem Geiste des Alterthums völlig gebrochen. Ihm verschwindet das Nationale gegen das rein Menschliche; er ist kein Römer mehr, ja er tritt dem Römerthume, wie überhaupt der Welt als dem Inbegriff alles Schlechten feindlich gegenüber, und insofern hatte man nicht ganz Unrecht, ihn einen Christen zu nennen. Während ber antite Schriftsteller burch die schöne Form auf ben Geschmacksfinn und bann erst auf bas Gemüth bes Lesers wirten will, geht Seneca von dem Grundsatze aus, daß das Herz unmittelbar zum Herzen sprechen musse. Die schöne Form ist ihm baher gleichgültig; er zerträmmert sie, weil sie ihm keinen Werth mehr hat, und das stolze Gebäude oratorischer Perioden, das zwei Menschenalter vor ihm Cicero errichtet hatte, stürzt unter seinen Händen zusammen. "Es ist besser," sagt er, "auf den Inhalt zu sehen und nur um seinetwillen zu sprechen, den Ausdruck aber ganz dem Inhalte unterzuordnen, so daß die Rede ohne Künftelei

folgt, wo jener sie führt" (de tranqu. an. I, 13). "Frage: was und nicht wie du schreiben sollst, und auch das nicht in der Abficht zu schreiben, sondern beine Gefühle zu äußern. An wessen Rebe du ängstliche Sorgfalt und Feile bemerkest, von bem wisse, daß sein Geist ebenso auf Kleinlichkeiten gerichtet ist" (ep. 115). So ist Seneca Schöpfer eines eigenen Stiles geworden, in bem ber geistige Gehalt bebeutenber ist, als die Runft. Seine Sprache hat eine gewisse lebendige Unmittelbarkeit, die gegen die kalte Regelmäßigkeit ber eigentlichen Classiker wesentlich absticht, baber fie auch unter den Bewunderern des classischen Stils so viele Gegner gefunden hat. Sie nähert sich mehr ber modernen Art der Darftellung, so daß wir, wenn wir Seneca lesen, oft ver= geffen, daß wir einen Alten vor uns haben. Wo er aus vollem Derzen spricht, ift er wahrhaft hinreißend und erwärmend, oft erhaben und von unwiderstehlicher Wirkung; wo dies nicht der Fall ift, da wird er affectirt, schwülstig, Phrasen ersetzen die Gedanken und wir wenden uns mit Widerwillen von sihm ab. schwer," fagt Bernhardy, "diesen Ovid ber Prosaiker gerecht zu beurtheilen, in solchem Gemisch von üppigem Talent und herzloser Gitelkeit, von spanischem Feuer und kühler Rhetorik die klare Grenze zwischen dem gemachten Besen bes Mannes und einer enthufiastischen, zu ben ebelften Zweden berufenen Natur zu finden. Rein römischer Prosaiker schrieb mit mehr Geist und mit weniger Reinheit des Geschmackes, keiner mit solchem Bewußtsein seiner Rraft und Schwächen, um den Leser zu spannen und auf ihn burch alle Macht bes Interessanten einzuwirken." — Diese Manier ist es, die ihn besonders den Franzosen befreundet hat. In Deutsch= land hat er sich mehr des Inhaltes als der sprachlichen Form wegen in früheren Beiten viele Gönner erworben; in der neueften Beit ift er ganz in Schatten gestellt worben: man hat ihn aus ben Schulen verdrängt und seinen Schriften eine nur stiefmutter= liche wissenschaftliche Behandlung angebeihen laffen.

Fragen wir, worin die Gründe der abweichenden Urtheile über den Mann und der wechselnden Gunst und Ungunst seinen Schriften gegenüber liegen, so ist die Antwort die: Seneca ist ein ausgezeichnetes Talent, aber kein Charakter. Er hat alle Eigenschaften, die zu einem großen Maune und einem großen Schriftsteller ersfordert werden: er hat einen scharfen Verstand, ein umfassendes Wissen, eine lebhafte Phantasie, ein empfängliches Gemüth, einen edelen Willen, einen ausdauernden Fleiß, nur sehlt ihm der Charakter, d. h. er vermag nicht sein Handeln und sein Denken nach scharf ausgeprägten Grundsähen zu bestimmen. Daher schwankt er im Leben beständig zwischen dem Weisen und dem Höfling und in seinen Schriften zwischen dem Philosophen und dem Rhetor; daher beherrscht so nicht seine Beit, sondern diese beherrscht ihn;

baher sehlt es auch seiner Philosophie an sesten Principien, und sie ist ein eklektisches Allerlei, in dem die Logik und Methaphysik keine besondere Stelle gefunden, die Ethik aber und die auf Ethik angewandte Physik eine populäre, nicht systematische Gestalt gewonnen hat. Dem entsprechend hat sich auch seine Sprache gestaltet nicht nach Principien, sondern nach augenblicklicher Eingebung als Ausdruck eines geistreichen, aber unmethodischen Kopses, und hat alle Vorzüge und Mängel, die eine extemporirte Rede an sich zu tragen psiegt. Seneca's Freunde haben seine Vorzüge, seine Feinde seine Fehler übertrieben.

L. Annaeus Seneca, der Sohn des Rhetors Seneca und der Helvia, war in Corduba in Spanien um das Jahr 7 v. Chr. geboren. Schon in früher Jugend kam er nach Rom mit seiner Mutter Schwester, die ihm in seiner langen Kränklich= keit eine liebevolle und mütterliche Pflege angebeihen ließ (consol. ad Helv. 19). Neben rhetorischen Studien, benen er mahrscheinlich auch seine Bekanntschaft mit bem alten Afinius Pollio zu verbanken hatte (de tranqu. an. 17), beschäftigte ihn besonders die Phi= Eine lebendige Schilberung von sich und seinen Studien giebt er uns selbst epist. 108. "Ich ergriff Alles mit großer Begeisterung," sagt er; "aber wenn ich bann wieber in bas wirkliche Leben zurückgeführt wurde, blieben mir von den guten Borfähen nur wenige." Vor Allen fühlte er sich zu dem Stoifer Attalus hingezogen. Er erschien ihm wie ein höheres Besen, das über alle menschliche Größe erhaben sei. "Wenn er die Armuth empfahl," erzählt Seneca, "und zeigte, eine wie überflüsfige und für den Träger drückende Last Alles sei, was das gewöhnliche Bedürfniß überschreite, bann wünschte ich, die Schule als ein Armer zu verlassen. Wenn er unsere Wollufte rügte, hingegen einen keuschen Leib, einen mäßigen Tisch, ein reines Gemuth Tobte, bann beschloß ich, alle Genüsse bes Gaumens und bes Bauches zu beschränken. Und Manches ist mir benn auch davon geblieben. Von der Zeit an verschmähe ich Austern und Trüffeln; von der Zeit an enthalte ich mich ber Salben; von der Zeit an entbehrt mein Magen bes Weines; von ber Zeit an meibe ich bie warmen Bäber. Anderes, was ich damals verwarf, habe ich später wieder aufgenommen, doch so, daß ich in dem, dessen Enthaltung ich unterbrochen habe, ein Maß beobachte, bas ber Enthaltung ziemlich nahe kommt und vielleicht um so schwerer ist, weil man weit eher eine Leidenschaft ganz aus der Seele verbannen, als ermäßigen kann." — Neben Attalus war es ber Pythagoreer ober Anhänger des Sextius Sotion, der ihn besonders fesselte und für ein streng ascetisches Leben einnahm. Auf seine Beranlassung enthielt er sich gänzlich der Fleischspeisen. "Nachdem ich," erzählt er, "ein ganzes Jahr barin verharrt, wurde mir die Gewohnheit

nicht nur leicht, sondern auch süß. Ich glaubte, mein Geist ge= winne an Beweglichkeit, und ich möchte noch heute nicht behaupten, daß es nicht so gewesen." Auf den Wunsch seines Vaters kehrte

er ebenso leicht wieder zu der vorigen Lebensweise zurück.

Neben seinen Studien widmete sich Seneca frühzeitig auch der forensischen Thätigkeit (epist. 49) und dem Staatsdienste. wurde Quaestor und war unter Caligula Mitglied des Senats (Dio Cass. LIX, 19). Aber im Jahre 41 verbannte ihn der Kaiser Claudius auf Anstiften der Messalina auf die Insel Corsica, an= geblich weil er bei den Ausschweifungen der Julia, der Tochter bes Germanicus, betheiligt gewesen ober wenigstens barum ge= wußt habe (schol. ad Iuv. V, 109). Agrippina bewirkte gleich nach ihrer Vermählung mit Claudius, 49, seine Zurückberufung, um sich durch eine gute That dem Publicum, bei dem Seneca in hoher Achtung stand, zu empfehlen (Tac. ann. XII, 8). dankte er auch die Praetur — später, im Jahre 57, wurde er auch Consul — und die Wahl zum Erzieher des jungen Nero, deffen Gemüthsart er gleich anfangs erkannt haben soll; doch hoffte er die angeborene Grausamkeit seines Zöglinges durch die Philo= sophie milbern zu können. Unter seinen vertrauten Freunden soll er sich jedoch östers geäußert haben, er fürchte, die natürliche Wild= heit des jungen Löwen werde wiederkehren, wenn er erst einmal Menschenblut gekostet hätte (schol. ad Iuv. l. l.). Der junge Fürst zeigte seine Dankbarkeit gegen den Lehrer durch reiche Schenkungen von Geld und Gütern, die dieser noch durch Wucher vermehrt haben soll (Tac. ann. XIII, 42). Bon ber Schuld, den Nero zur Ermordung seiner Mutter Agrippina angetrieben zu haben, kann er unbedenklich freigesprochen werden, nicht so von dem Vorwurfe, mehr als es einem stoischen Philosophen ziemte, Gefallen an einem glänzenden Leben gefunden zu haben. — Gegen 13 Jahre übte er nebst Burrus einen heilsamen Ginfluß auf seinen Zögling. Burrus' Tobe, 62, hörte auch Seneca's Macht über ben Kaiser Nach Tacitus (ann. XIV, 52—56) gab den Gegnern des Philosophen der Luzus, den er in seinen herrlichen Gärten und prachtvollen Villen zeigte, Veranlassung, die Gifersucht bes Kaisers zu erregen, als wenn er ihn, wie in Wissenschaft und Kunst, so auch in dem äußeren Glanze zu übertreffen suche. Gäbe er sich, fügten sie hinzu, noch länger seiner Leitung hin, so würde jede verdienstliche That nicht dem Kaiser, sondern seinem Führer zu= geschrieben werden; sei er boch ber Schule schon entwachsen und könne auf eigenen Füßen stehen; daher möge er sich des Lehrers entäußern, zumal er an seinen eigenen Vorfahren die erhabensten Vorbilder habe, beren Beispiele er befolgen könne. — Seneca, dem die Intriguen seiner Feinde nicht unbekannt blieben, bat sich eine Unterredung von dem Kaiser aus, worin er ihn um die Entlaffung aus seinem Umte ersuchte und ihm fein Bermögen zur Verfügung stellte. Nero nahm Beibes nicht an, weil man, wie er sagte, die Gründe nicht in ber Mäßigung des Seueca und in seinem Wunsche nach Ruhe, sondern in der Habsucht des Raisers und in der Furcht vor seiner Grausamkeit suchen würde. entließ ihn mit einer Umarmung und herzlichen Küssen. brach Seneca allen Verkehr mit bem Hofe ab und zeigte fich selten in der Stadt, vorgebend, er sei leidend ober mit seinen Studien allzu sehr beschäftigt,. Einige Bersuche Nero's, Seneca heimlich aus bem Wege zu räumen, blieben erfolglos. Endlich gab ihm bie Verschwörung des Piso den Vorwand, sich auch seines Lehrers ohne Scheu zu entledigen, 65. Der Kaiser ließ ihm ankundigen, daß er seinen Tod erwarte. "Nach dem Morde der Mutter und bes Brubers," soll Seneca gesagt haben, "bleibt ihm nur noch, auch den Tod des Lehrers und Erziehers hinzuzufügen." Gemahlin Paulina verlangte mit ihm zu sterben. Seneca wider= strebte nicht. "Ich will dir," sagte er, "ein solches Beispiel ebelicher Treue nicht mißgönnen. Sei auch unser Beiber Standhaftigkeit im Erdulben des Todes gleich, so wird doch deinem Ende der größere Ruhm zu Theil werden." Er hatte sich die Abern öffnen lassen; da jedoch das Blut zu langsam floß, so ließ er sich, nachdem er vergeblich Gift genommen, in einem Dampfbabe erftiden. Seiner Gemahlin wurden auf Befehl bes Rero bie Abern, die auch sie sich geöffnet hatte, wieder unterbunden, und sie überlebte ihren Gatten noch wenige Jahre, durch die Blässe ihres Gesichtes, die ihr von dem Blutverlufte geblieben war, Beugniß ihrer Treue ablegend. Es ging bie Sage, daß von den Berschworenen beschlossen worden sei, wenn der Mord bes Nero ge= gludt ware, auch den Piso zu tödten, um dann dem Seneca bie Herrschaft, die er allein wegen seiner Tugend verdiene, zu übergeben (Tac. ann. XV, 60-65).

Seneca kannte das Bedürfniß und ben Geschmack seiner Beit und wußte ihm entgegenzukommen. Daburch beherrschte er die Es war eine Reaction gegen das allgemeine Sitten-Literatur. verberbniß eingetreten. Man hatte ben Willen, zum Befferen zurückzukehren, aber nicht die Kraft, bas Bose zu bekampfen; man hatte Worte, aber keine Thaten. Die sittliche Umgestaltung sollte von der Philosophie im Bunde mit der Rhetorit ausgeben. Stoicismus empfahl Muth in Leiden und ber Pythagoreismus lehrte Entbehrung gewohnter Genüsse und Zurudgezogenheit von Beibe waren geeignet, ben wenigen treffber verberbten Belt. lichen Männern, die sich von bem Strome des Berberbens nicht wollten fortreißen lassen, die Kraft zu einem passiven Widerstande au verleihen; au der Besserung der Gesellschaft konnten sie Richts beitragen. Seneca und mit ihm alle moralisirenden Schriftsteller

seiner und der folgenden Beit glaubten die llebel heilen zu können, wenn sie sie in den grellsten Farben, die eine ausgebildete Rhetorik bot, darstellten und in schimmernden, geistreichen Sentenzen die Tugend empfahlen. Sie waren vortrefsliche Sittenprediger, die die allgemeine Krankheit zur Erkenntniß brachten, aber die richtigen Mittel sie zu heilen nicht kannten. Sie verstanden es, Abscheu vor dem Laster zu erregen, aber nicht die Thatkraft sür das Gute zu erweden, und die Folge war, daß eine sittliche Erschlassung eintrat, wodurch endlich auch das Laster ebenso abgeschwächt wurde, wie die Tugend früher schon kraft- und machtlos geworden war. Eine Idee, woran sich die Welt begeisterte, konnten sie nicht geben. Um Religion, Freiheit und Nationalgesühl hatte der römische Despotismus die Welt gebracht, und es bedurfte ganz ans derer Mittel, als sie den Philosophen, Rhetoren und Dichtern zu Gebote standen, um die gesunkene Wenschheit wieder zu erheben.

Trop dem bleibt Seneca das Verdienst, der geistreichste und originellste Schriftsteller der Römer zu sein. Ihm hatte die Philosophie nicht wie bem Cicero ben formellen Werth, die Römer benten und sprechen zu lehren, sondern fie sollte in das Leben eingreifen und es zum Besseren gestalten. Er reproducirte nicht die philosophischen Susteme der Griechen und schrieb nicht für die Schule, sondern für das Leben, das er in seinen verschiedensten Berhältnissen be= obachtet hatte. Er ist ein meisterhafter Sittenmaler; sein Scharf= finn in der Auffassung und Beurtheilung der sittlichen Zustände ist oft überraschend, seine Menschenkenntniß eine bebeutende, seine Lebensklugheit eine bewährte, seine Empfindung frisch und leben= dig, seine Phantasie reich und üppig, sein Wissen ein vielseitiges, wenn auch nicht tiefes, seine Sprache bei allen ihren Mängeln eine wirksame und zum Herzen bringende. Seine Lehren find voll Feinheit und seine Sittensprüche nicht selten von imponirender Bas ihn tropbem hinderte, ein großer Schriftsteller Erhabenheit. zu werben, war, daß ihm die Energie fehlte, mit seiner Stellung und seiner Beit ganzlich zu brechen. "Er besaß," sagt Tacitus (ann. XIII, 3), ein anmuthiges Talent, das er den Ohren seiner Zeitgenossen anzupassen wußte." Einem Höflinge bes Claubius und Nero standen nur schöne Reden zu Gebote, und die Bewunderung feiner Mitwelt konnte er nur erlangen, wenn er ihrem Geschmade huldigte. Und diesen Geschmad erkannte er selbst als einen verdorbenen. Sehr wahr sagt er (ep. 114): "Wie das Leben, so die Rebe ber Menschen. Wenn die Bucht des Bolkes gelitten und sich ben Genüssen hingegeben hat, so wird die Ausdrucksweise ben allgemeinen Sitten ähnlich. Die allgemeine Zügel= lofigkeit der Rede ist ein Beweis der allgemeinen Ueppigkeit. Der Beift kann unmöglich eine andere Farbe als die Gesinnung tragen. Bie die Berschwendung in Gaftmählern und Kleidung die Zeichen eines kranken Staates sind, so zeigt auch die Zügellosigkeit der Rede, daß die Gesinnung, von der die Worte ausgehen, eine gessunkene ist. Und man darf sich nicht wundern, daß der Ungeschmack nicht blos bei dem schmutzigen Pöbel, sondern anch bei der feineren Classe Aufnahme sindet. Unterscheiden sich doch beide nur durch ihre Toga, nicht durch ihr Urtheil. Eher könnte man sich wunz dern, daß nicht blos das Fehlerhafte, sondern auch die Fehler selbst gelobt werden. Diese Fehler führt immer derzenige ein, der zu seiner Zeit die Beredtsamkeit beherrscht; die Uebrigen ahmen sie nach und Einer überliesert sie dem Anderen."

Seneca's Beitgenoffen haben seine Borzüge bewundert, aber Einzelne auch schon seine Fehler erkannt. Das Urtheil des Raisers Caligula haben wir oben schon angeführt. Der Redner P. Suillius, ein Günstling des Claudius und unter Nero nicht ohne Zuthun des Seneca angeklagt, warf ihm vor, daß er, ber sich in nutlosen Studien und unter unwissenden Jünglingen bewege, auf diejenigen eifersüchtig sei, die ihre lebendige und un= verdorbene Beredtsamkeit zum Schutze ber Bürger übten (Tac. ann. XIII, 42). — Die nächste Generation gewann ein richtigeres und unbefangeneres Urtheil über ihn. Quintilian (X, 1, 125) widerspricht der allgemeinen Meinung, daß er ihn durchaus verwerfe. Er habe nur bei seinem Streben, die verdorbene und an allerlei Fehlern leidende Redeweise wieder zu der strengeren Methode zurückzuführen, die jungen Leute, in beren Händen Seneca damals allein war, vor ihm gewarnt. Nicht habe er ihn gänzlich ver= brängen, sondern nur nicht zugeben wollen, daß er den Besseren vorgezogen werde, die er unaufhörlich angriff, weil er, ber sich seiner abweichenden Manier wohl bewußt war, nicht hoffen konnte, benen im Reben zu gefallen, welchen jene gefielen. "Man hatte mehr eine Vorliebe für ihn, als die Neigung, ihm nachzuahmen, und stand so tief unter ihm, als er unter den Alten; denn wohl wäre es zu wünschen, daß es Viele gebe, die diesem Manne gleich wären ober wenigstens recht nahe kämen. Es waren aber nur seine Fehler, die gefielen, und ein Jeder bestrebte sich, diejenigen nachzubilden, die er konnte; indem man sich dann rühmte, auf dieselbe Weise zu sprechen, brachte man dadurch Seneca selber in übelen Ruf. Besaß er boch sonst viele große Borzüge: ein leichtes und reiches Talent, vielen Fleiß, umfassende Renntniß, wenn er sich auch zuweilen von denen, die er mit der Aufsuchung von Notizen beauftragt hatte, täuschen ließ. Auch hat er sich in fast allen literarischen Fächern versucht; denn man hat von ihm Reden, Gedichte, Briefe und Gespräche. In der Philosophie fehlte es ihm an Gründlichkeit; doch war er Meister in der Rüge der Laster, und seine Schriften enthalten viele herrliche Sentenzen und lesenswerthe Charakterschilderungen. Aber sein Ausdruck ist meist

bem reinen Geschmade zuwider und beshalb so äußerst verderblich, weil er von einschmeichelnden Fehlern strott. Wäre er nur in seiner Rede seinem Genius und fremdem Urtheile gefolgt! wenn er Einiges verworfen, wenn er nicht allzu sehr nach Effect aehascht, wenn er nicht all das Seine schön gefunden, wenn er micht die gewichtigsten Gedanken durch winzige Sätzchen abgeschwächt batte, so murbe seine Anerkennung vielmehr auf der Uebereinstim= mung der Gebildeten, als der Borliebe der jungen Burschen beruhen. Aber auch so ift er bereits Erstarkten und in der stren= geren Rebeweise hinlänglich Befestigten zur Lecture zu empfehlen, schon deshalb, weil er Gelegenheit giebt, das Urtheil zu üben. Denn Bieles ist, wie gesagt, an ihm zu loben, ja Bieles zu bewundern; nur muß man eine forgfältige Auswahl zu treffen wissen. Sätte er dies doch nur selber gethan; denn seiner Befähigung ware es würdig gewesen, Besseres zu wollen, die, was sie wollte, zu leiften vermochte."

Eine leidenschaftliche Erbitterung geht aus ben Urtheilen ber alterthümelnden Schriftsteller der nächstfolgenden Zeit hervor. Seneca hatte sich auf das Bestimmteste gegen die philologische und grammatische Richtung erklärt. "Manche Lehrer," sagt er (ep. 108), "lehren, wie man mit Worten ftreiten, nicht wie man leben muffe; manche Schüler lernen, nicht um ihr Herz, sondern ihren Geist zu bilden, und so ist, was Philosophie war, Philologie geworden. Ein künftiger Grammatiker lieft den Birgil nicht des Inhaltes, sondern der Worte wegen, und ganz anders erfaßt Cicero's Bücher vom Staat der Philologe, der Grammatiker und der Philosoph. Der Philologe macht sich Notizen von den darin vorkommenden römischen Alterthümern, der Grammatiker bemerkt sich die archaisti= ichen und ungewöhnlichen Ausbrude, die Bedeutung der Wörter, den Gebrauch der Redefiguren und dergleichen, indeß der Philosoph nur auf die moralischen Lehren, auf die herrlichen und ergreifenden Aussprüche sieht, die man im Leben bald anwenden kann." -Rein Wunder daher, daß sich zur Beit des Gellius Urtheile hören ließen, wie: "Sencca ist ein Schriftsteller, ber burchaus keinen Nuten gewährt und bessen Schriften in die Hand zu nehmen nicht ber Mühe lohnt; seine Sprache ift gemein und abgedroschen, Inhalt und Sentenzen zeigen theils fabe und leere Heftigkeit, theils oberflächliche und wipelnde Spipfindigkeit, seine Bildung ist eine hausbadene und plebezische und hat sich aus den Schriften ber Alten keine Spur von Anmuth und Würde angenommen." Die noch am milbesten urtheilten, leugneten zwar nicht Mangel an Eleganz des Stiles, gestanden ihm jedoch Kenntnisse und einen wohlthuenden Ernst in der Rüge der Laster zu. Gellius selbst nimmt ihm seine geringschätigen Urtheile über Ennius, Cicero und Birgil sehr übel (XII, 2). Mehr noch ereifert sich Fronto gegen

ihn (ad M. Anton. de orat.): seine Sätze, meint er, machten den Eindruck, wie wenn man ein Roß schnell bahintraben höre, und beständen aus Witwörtchen, nicht aus Worten (dicteria potius quam dicta continere).

Desto mehr Bewunderer erwarb sich Seneca bei ben christlichen Schriftstellern durch seine moralischen Sentenzen, die oft die überraschendste Uebereinstimmung mit Aussprüchen des Neuen Testamentes zeigen; daher die Sage ihn zum Christen und Freunde des Apostels Paulus macht und der h. Hieronymus ihn in den catalogus sanctorum aufgenommen hat. Durch das ganze Mittelalter blied Seneca einer der gelesensten Schriftsteller, und in der neueren Zeit waren besonders Montaigne und Lipsius seine Berehrer. Die Franzosen des 18. Jahrhunderts sanden sich namentlich zu ihm hingezogen, weil die politischen Zustände und die literarischen Richtungen des damaligen Frankreichs in vielsacher Beziehung den römischen zur Zeit Seneca's ähnlich waren; Keiner aber hat ihn so hoch gestellt als Diderot in seinem Bersuche

über bas Leben und bie Schriften Seneca's.

Seneca's Philosophie war nicht Speculation, sondern Lebensweisheit. Die Philosophie ist ihm bas Studium der Tugend durch die Tugend selbst. Ihre Frucht und ihr Lohn ift die Weisheit. Die verschiedenen Philosophen haben es versucht, die Philosophic verschieden einzutheilen; sie unterscheiden die Ethik, Physik, Dialettit u. dergl. Die Philosophie ift jedoch nur eine Wissenschaft; zu ihr gehört Alles, was die Sittlichkeit und die Bezähmung ber Leidenschaften fördert (epist. 89). Spitfindige Fragen, wie sie Protagoras, Parmenibes, Benon der Eleat, Pyrrhon und bie Degariter aufgestellt haben, find von keinem Ruten und schaben nur der Wahrheit (ib. 88). — "Wer kann zweifeln," fagt er (ep. 90), "baß das Leben ein Geschenk ber unsterblichen Götter, das gute Leben aber ein Geschenk ber Philosophie ift? Wir würden also ber Philosophie unbedingt um so viel mehr als den Göttern verdanken, als das gute Leben eine größere Wohlthat ist, denn das Leben überhaupt, wenn nicht die Götter felbst uns die Philosophie geschenkt hätten, beren unmittelbare Kenntniß sie zwar Riemanbem verliehen haben, wohl aber Allen das Bermögen, diese zu erwerben. Denn wenn sie auch die Philosophie zum Gemeingut gemacht hatten und wir als Weise geboren würden, so hätte die Weisheit bas Beste an ihr eingebüßt: bann würde sie nämlich zu ben zufälligen Gütern gehören. Denn so ist ihr Röftliches und Herrliches eben das, daß sie nicht von außen kommt, daß Jeder sie sich selber verbankt, daß fie uns nicht von einem Anderen wird. Ihre einzige Aufgabe ift, bas wahre Wefen bes Göttlichen und Menichlichen zu finden; von ihr ist die Gottesfurcht, Gerechtigkeit, Frommigkeit und bas ganze anderweitige Gefolge ber Tugenden, bie alle unter einander verknüpft und verbunden find, unzertrennlich.

Sie lehrt die Götter verehren und die Menschen lieben, die Götter als Herren, die Menschen als Brüder betrachten." — Die echte Beisheit ift Entäußerung der Selbstsucht: "Niemand kann gludlich leben, der nur auf sich schaut und Alles auf seinen Vortheil bezieht. Du mußt beinem Nächsten leben, wenn bu bir selbst leben willst" (ep. 48). — Es ist natürlich, daß bei dieser Richtung, die Seneca der Philosophie giebt, er vorzugsweise die Ethik ber Stoiker vor Augen haben mußte; boch fagt Diderot treffend: "Er ist nur Stoiter durch ben Kopf, sein Herz führt ihn jeden Augenblick über die Schule des Zenon hinaus." Seneca milbert die Strenge der stoischen Ethit; er verwirft zwar die Lüste, aber nicht die Freuden des Lebens. "Die wahre Freude," sagt er (ep. 59), "kommt nur bem Weisen zu; sie ist das erhebende Ge= fühl des Geistes, der sich seiner Borzüge und Wahrhaftigkeit bewußt ift." - Daber steht auch sein Stoicismus bem Epikurismus nicht feindlich gegenüber, sondern seine Philosophie ift eben ber Versuch, beide zu vermitteln. "Befolge," schreibt er an Lucilius (ep. 11), "die Borschrift Epikur's und wähle dir irgend einen auten Menschen, ben bu immer vor Augen habeft, und lebe fo, als wenn er dich in Obhut hätte; handle so, als wenn er bich fähe. Wähle dir Cato, oder, wenn er dir zu strenge scheint, wähle dir einen Mann von milberem Charakter, etwa Laelius; wähle dir einen solchen, deffen Leben und Aeußerungen dir am meisten zugesagt haben." — Nicht die Schulmeinung macht den Weisen, sondern das Leben. "Die Guten sind alle einander gleich; denn sie sind alle ein Theil Gottes" (ep. 92).

Was ist aber Gott? "Gott ist, von dem Alles stammt, von dem Alles, was du haft und was du bift, kommt. Dein Besitzthum, groß ober klein, ist eine Gabe Gottes. Daß du entstehest, wächst, in voller Kraft blühest, abnimmst und stirbst, ist von Gott. Du sagft: die Natur schenkt mir bieses. Siehst du nicht ein, wenn du so sprichft, daß du Gott nur einen anderen Namen giebst? Denn was ist die Natur Anderes, als Gott und die göttliche Bernunft, die der ganzen Welt wie ihren Theilen innewohnt? So oft du willst, kannst bu diesen Urheber von Allem, mas wir unser nennen, mit einem anderen Namen bezeichnen. Du kannft ihn wie herkommlich Juppiter ben Besten und Größten heißen, den Donnerer, den Hersteller (stator), der nicht deshalb der Her= steller und Erhalter ist, weil er auf das gethane Gelübde des Romulus die Schlachtreihe ber fliehenden Römer wieder hergestellt hat, sondern weil er Alles durch seine Gnade herstellt. Willst du ihn Schickfal nennen, so ift auch dieser Ausbruck nicht falsch. Denn da das Schicksal nichts Anderes ift, als die in fich verflochtene Reihe der Ursachen, so ist jener ja die erste aller Ursachen, von ber die übrigen abhängen. Du wirft ihm recht eigentlich jeden

Namen beilegen können, der nur irgend eine Kraft und himmlische Wirkung bezeichnet. Er kann so viele Benennungen führen, als er Verrichtungen hat. Ihn bezeichnen unsere Landsleute als Bater Liber, weil er ber Erzeuger aller Dinge ist, als Hercules, weil seine Kraft unbesiegbar ist, als Mercur, weil Berechnung und Bahl und Ordnung und Wissenschaft ihm eigen sind. dich wendest, wirst du Spuren seiner Gegenwart erblicken. giebt es, worin er nicht waltet; er erfüllt sein eigenes Werk. Daher richtest du Nichts aus, du undankbarster aller Sterblichen, der du behauptest, nicht der Schuldner Gottes, sondern der Natur zu sein, da ja weder die Natur ohne Gott, noch Gott ohne die Natur ist, sondern Beides dasselbe ist und keinen getrennten Birfungsfreis hat. Hättest du irgend Etwas von Seneca erhalten und sagtest, du schuldetest es bem Annaeus oder Lucius, so wurdest du nicht einen anderen Gläubiger, sondern einen anderen Namen angeben; benn es bliebe boch bieselbe Person, magft du sie nun mit ihrem Vornamen ober Stammnamen ober Beinamen bezeichnen. So auch nenne es Natur, Schickfal, Geschick; Alles find doch nur Namen für benselben Gott, der bald so, bald so seine Macht äußert. So sind ja auch Gerechtigkeit, Rechtschaffenheit, Klugheit, Tapferkeit, Mäßigkeit Tugenden einer und derselben Seele. Haft bu an einer von ihnen Gefallen, so haft bu an ber Seele sclbst Gefallen" (de benef. IV, 7-8).

Von Gott kommen nicht blos die Güter, sondern auch die Uebel des Lebens. "Gott meint es wohl mit denen, die er mit der höchsten Tugend schmücken will, so oft er ihnen Stoff bietet, woran sie ihre Seelengröße und ihre Hochherzigkeit zeigen können. Hierbei muß er sie nothwendig in irgend eine schwierige Lage bringen. Den Steuermann erkennt man im Sturme, den Solbaten in ber Schlacht. Woher kann ich wissen, wie viel Muth du der Armuth entgegenzusetzen hast, wenn du im Reichthum schwelgest? Woher kann ich wissen, wie viel Standhaftigkeit du gegenüber der Verunglimpfung und Schande und dem Volkshaffe besitzest, wenn du unter Beifallsstürmen alt wirst, wenn dir eine unüberwindliche Gunft folgt? Woher weiß ich, mit welchem Gleichmuth du den Verluft der Deinen tragen wirft, wenn du alle beine Kinder am Leben siehst? Ich habe dich Andere trösten hören; bann hätte ich mich burch ben Augenschein überzeugt, wie bu bich selbst getröstet, wenn bu bir selbst untersagt hättest, dem Schmerze nachzuhängen. Laßt euch also nicht von dem schreden, womit die unsterblichen Götter gleichsam die Seelen anstacheln. Das Unglück ist die günstige Gelegenheit der Tugend. ienigen könnte man mit Recht Unglückliche nennen, Die in allzu großem Glücke verdumpfen, die gleichsam eine träge Windstille auf ruhigem Meere festhält. Jeber Zufall wird sie als etwas Un-

erwartetes treffen. Das Schreckliche stürmt auf Unerfahrene nur heftiger ein; bem zarten Nacken ist bas Joch schwer. Der Recrut erblaßt schon bei dem Gebanken einer Wunde; der Beteran fieht ohne Angst sein Blut fließen, er, ber es weiß, daß er oft gesiegt hat, nachdem sein Blut geflossen. Diejenigen also, welche Gott gefallen, welche er liebt, hartet er ab, prüft und übt er; diejenigen aber, die er mit Nachsicht zu behandeln, die er zu schonen scheint, erhält er unabgehärtet gegen die künftigen Uebel. Denn ihr irret, wenn ihr glaubet, es sei Einer ausgenommen. Auch dem lange Glücklichen wird sein Theil kommen. Wer ganz entlassen scheint, dem ist nur Aufschub gegeben. Warum sucht Gott gerade die Besten mit Krankheit und Trauer und anderem Ungemach heim? Beil auch im Felbe gerabe ben Tapfersten bie gefährlichsten Auf= träge ertheilt werden, der Anführer die Auserlesensten aussendet, die Feinde aus einem nächtlichen Hinterhalte anzugreifen ober die Bege zu recognosciren ober einen Posten aus seiner Stellung zu vertreiben. Riemand von den Ausziehenden sagt: "Der Feldherr thut nicht gut an mir!" sondern: "Er hat recht geurtheilt!" Ebenso mögen Alle, denen Leiden auferlegt find, die Furchtsame und Feige weinen machen, sagen: "Gott hat uns gewürdigt, an uns zu zeigen, wie viel die menschliche Natur in Leiden vermag!" (de provid. 4). — "Glaube die Stimme Gottes zu hören, die da spricht: Was habt ihr für Grund, euch über mich zu beklagen, die ihr Gefallen an der Tugend findet? Die Anderen habe ich mit falschen Gütern umgeben und ihren eitelen Seelen gleichsam einen langen und trügerischen Traum vorgespiegelt; ich habe sie mit Gold, Silber und Elfenbein geschmückt, aber in ihrem Inneren ist nichts Gutes. Die du als bie Glücklichen betrachtest, sie sind, wenn du nicht blos ihre Außenseite, sondern ihr Inneres sähest, voll Elend, Schmut und Häßlichkeit, nur äußerlich geschmückt, wie die Wände ihrer Zimmer. Jenes ihr Glück ift kein festes und lauteres; es ist ein Tünchwerk und zwar ein sehr bünnes. lange es ihnen vergönnt ift, sich aufrecht zu erhalten und sich nach ihrem Belieben zu zeigen, glänzen und täuschen sie; tritt aber irgend ein Unfall ein, ber sie stürzt und entblößt, dann wird es offenbar, eine wie tiefe Säßlichkeit fremder Schein verborgen hat. Euch habe ich sichere und bauernde Guter gegeben, die sich um so werthvoller und größer erweisen, je genauer man sie von allen Seiten betrachtet. Ich habe euch vergönnt, das Furchtbare zu verachten und die Luste zu verschmähen. Ihr glänzet nicht von außen; euere Güter find nach innen gekehrt. Des Glückes nicht bebürfen, bas ist euer Glück. Aber, sagt ihr, es trifft die Menschen so viel Trauriges, Schreckliches, schwer zu Ertragendes! Beil ich euch vor Solchem nicht bewahren konnte, habe ich euere Seelen gegen Alles bewaffnet. Traget die Leiden mit Muth! Dadurch habt ihr einen Vorzug vor Gott. Dieser steht außer, ihr über bem Leiden der Uebel. Verachtet die Armuth! Niemand sebt so arm, als er geboren wird. Verachtet den Schmerz! Entweder werdet ihr ihn lösen oder er euch. Verachtet das Geschick! Es hat kein Geschoß, euere Seelen zu verwunden. Verachtet den Tod! Er bringt euch entweder das Ende oder die Versetzung in ein anderes Leben" (ib. 6).

Der Tod ist aber keine Bernichtung. "Die menschliche Seele ist etwas Großes und Edeles; sie leidet ebenso wenig wie Gott eine Begrenzung durch Raum und Zeit. Ihr Baterland ift, so weit das Universum reicht, und sie läßt sich nicht auf einen engen Reitraum beschränken. Alle Jahre vor mir, sagt sie, geboren mir. Kein Jahrhundert, das großen Geistern verschlossen, keine Beit, die nicht für den Gedanken durchbringlich mare. Wenn jener Tag tommen wird, der diese Mischung des Göttlichen und Menschlichen scheibet, werbe ich ben Körper bier, wo ich ihn gefunden, zurud= laffen, ich selbst aber werde mich ben Göttern zurückgeben. Auch jest bin ich nicht ohne sie; nur werbe ich in einem harten, irdischen Kerker festgehalten. Die Zeit dieses irdischen Lebens ift nur das Vorspiel eines besseren und längeren. Wie ein Rind im Mutterleibe zum Erbenleben sich vorbildet, so reifen wir wahrend dieses Zeitraumes, ber von ber Rindheit bis zum Greisenalter reicht, zu einer anderen Geburt. Unser wartet eine neue Ent= stehung, eine neue Ordnung ber Dinge. Jest konnen wir nur den himmel aus weiter Entfernung schauen. Darum fieh jener entscheidenden Stunde ohne Bittern entgegen; sie ist nicht die lette für die Seele, sondern für den Körper. Was um und an dir ift, betrachte als das Reisegepäck in einer Herberge. Die Ratur durchsucht dich wie beim Eintritte, so beim Austritte. Du darfft nicht mehr mit hinaus nehmen, als du mit hinein gebracht hast; ja von bem, was du mit in's Leben gebracht, mußt du einen großen Theil wieder abgeben. Jener Tag, ben du als ben letten fürchteft, ift der Geburtstag der Ewigkeit. Lege die Last ab. Was zauderft Als ob du nicht auch vordem den Leib, in dem du verbor= gen lagest, verlassen hättest und aus ihm hinausgetreten waren? Du zögerst, du widerstrebst: auch damals wurdest du nur mit großer Anstrengung der Mutter hinausgestoßen. Du seufzest, du weinst: auch dies Weinen gerade ist dem Neugeborenen eigen. Aber bamals durfte man es dir verzeihen: du warst in eine dir völlig unbekannte Welt gekommen. Den aus ber warmen und weichen Sulle des Mutterleibes Entlassenen wehte eine freiere Luft an; die Berührung einer rauhen Sand that dir webe; als ein noch zartes und unwissendes Rind stuttest bu inmitten lauter unbekannter Dinge. Jest aber ist es dir nichts Reues, von bem getrennt zu werben, bessen Theil bu vorher warft. Go lag benz

gleichmüthig die Glieder, die dir Richts mehr nüten, fahren und lege ben Körper, den du so lange bewohnt hast, ab. Er wird begraben und aufgelöst werben. Was betrübst du dich? pflegt es ja zu geschehen: die Hullen der Neugeborenen gehen immer zu Grunde. Was liebst bu das Alles so, als gehörte es Es diente dir ja blos zur Bedeckung. Es wird ber Tag kommen, ber bich losreißen und aus bem Zusammenleben mit bem schnöben Bauche hinausführen wird. Auch jest schon schwinge bich von hier, soweit bu kannst, empor und entfremdet allem nicht mit ben nothwendigften Bedürfniffen bes Lebens verbundenen Genusse richte schon von hier aus beine Gedanken auf etwas Höheres und Erhabeneres. Einst werden bir die Geheimnisse der Natur enthüllt werden; bas Dunkel wird schwinden und ein helles Licht dich von allen Seiten umgeben. Stelle bir vor, wie groß jener Glanz sein muß, wo so viele Sterne ihr Licht mit einander ver= einigen. Kein Schatten wird das Helle trüben; alle Seiten bes Himmels werben gleichmäßig glänzen. Tag und Nacht wechseln blos in der untersten Luftregion. Dann wirst du gestehen, du habest in der Finsterniß gelebt, wenn du mit beinem ganzen Wesen das ganze Licht schauen wirft, das du jest nur durch die so engen Bege ber Augen unbeutlich erblickft und boch schon aus ber Ferne bewunderft. Wie wird dir bann erft das göttliche Licht erscheinen, wenn bu es an seiner Stätte schauen wirst!" (ep. 102.)

Bon den zahlreichen prosaischen Schriften Seneca's sind uns noch drei Trostschreiben, eine Reihe von philosophischen und mos ralischen Abhandlungen, eine Sammlung Briefe, ein naturwissens schaftliches Werk und eine Spottschrist auf den Tod des Kaisers Claudius erhalten. Die Trostschreiben und die philosophischen Abhandlungen dis auf zwei (de clementia und de denesiciis) sind, weil nach der Weise der Stoiker häusig ein Gegenredner einges führt wird, unter dem Titel dialogorum libri XII zusammengefaßt.

Rurz nach Seneca's Verbannung nach Corfica ist die treffliche Trostschrift an seine Mutter Helvia (ad Helviam
matrem de consolatione; dial. XII) geschrieben. Er erinnert die
um den Verbannten trauernde Mutter, daß es nicht das erste Unglück sei, das sie betroffen; andere Familienunfälle haben sie ja
schon gelehrt, die Widerwärtigkeiten des Lebens zu ertragen, und in
dem gegenwärtigen Falle dürfe sie sich um so weniger dem Schmerze
hingeben, da er sich selbst ja nicht unglücklich fühle, weil er Trost
in der Philosophie sinde. Die Veränderung des Wohnortes sei
tein Unglück. Viele verlassen aus verschiedenen Gründen ihr
Vaterland, und die Geschichte erzählt von vielen Städtegründern,
die sich freiwillig verbannt haben. Der Verbannte ist noch immer
in der Welt; er besindet sich noch immer unter berselben Sonne,
demselben Monde und denselben Sternen; ihn umgiebt dieselbe

Er wird aus seiner gewohnten Häuslichkeit gerissen; aber der Tugend genügt die kleinste Hütte und den Luxus der Haupt= stadt vermißt der Weise nicht. Die Armuth theilt der Berbannte mit Vielen, die nicht verbannt sind, und die Schmach erträgt sich leicht, wenn sie nicht verdient ift. Der Einwand, daß zwar jedes einzelne Ungemach, das den Verbannten trifft, leicht zu tragen sei, alle vereint aber schwer, gilt für ben Weisen nicht, dessen Geist die Tugend so gestählt hat, daß er von allen Seiten unverwundbar ist (1—13). — Nicht blos für ihn, auch für die Mutter sei seine Verbannung kein Unglud. Sie ware es, wenn ihr in bem Sohne die Stütze genommen wäre. Allein sie habe selber immer so für ihre Kinder gesorgt, daß diese der Mutter, nie die Mutter ihrer bedurste. Die Sehnsucht nach bem Verbannten bürfe sie beshalb nicht als Grund ihres Unglückes angeben. Auch er entbehre ja seiner Lieben; aber bas ist die beste Mischung treuer Liebe und vernünftiger Fassung: die Sehnsucht empfinden und boch ihrer Meister werden. Haben doch andere römische Mütter Aehnliches standhaft ertragen. Er will sie nicht auffordern, sich burch Vergnügungen ober häusliche Beschäftigungen zu zerftreuen; bas nütt nur für Augenblice: beffer, sie wende sich zu ernften Studien, in die sie ihr Gatte, wenn auch nicht eingeweißt, doch eingeführt habe. Bubem habe sie noch ihre beiben anderen Sohne, bie in Rindespflicht wetteifern werben. Die Anhänglichkeit der Beiden werde die Sehnsucht nach dem Einen mildern. ihren liebenswürdigen Enkel, den kleinen Marcus, bei beffen Anblide jede Traurigkeit schwinden musse; sie habe ihre Novatilla, die jungst ihre Mutter verloren und deren Erziehung ihr eine erwünschte Zerstreuung gewähren werbe; sie habe endlich ihre Schwester, das treueste und liebevollste Berg. Wohl wisse er, daß dies Alles ihre Gedanken von ihm nicht abzuziehen vermöge; allein, bente sie an ihn, so möge sie ihn sich froh und heiter benten, als genösse er bes vollkommensten Glückes. Und bieses genieße er auch, ba sein Geist, aller Sorgen frei, sich nur mit sich beschäf= tige, bald sich mit leichten Studien erheiternd, bald in der Betrachtung seiner und des Universums Natur sich zu der Wahrheit erhebend, zu der er sich so hingezogen fühle. Habe er das Irbische durchwandert, so schwinge er sich zu dem Höchsten empor, wo er des herrlichsten Anblicks der göttlichen Dinge genieße und seiner eigenen Ewigkeit eingebenk zu Allem, was in allen Jahr= hunderten gewesen ist und sein wird, dringe (14-17).

Ebenfalls aus der Zeit des Exils ist das Trostschreiben an den bekannten Freigelassenen und Günstling des Claudius Polybius über den Verlust eines geliebten Bruders (ad Polybium de consolatione; dial. XI). Jedenfalls beabsichtigte Seneca mit dieser im Anfange verstümmelten Schrift, deren Ausdruck im

Uebermaße manierirt ist, seine Zurückrufung anzubahnen; so erklären fich die plumpen Schmeicheleien gegen benselben Claudius, ben er gleich nach seinem Tobe in ebenso bösartiger wie wipiger Weise verspottet hat. Den Haupttrost soll Polybius aus dem Anblick des Kaisers schöpfen. "So oft dir die Thränen in die Augen treten," sagt er (12), "richte sie auf ben Kaiser, und sie werden durch ben Anblick seiner hohen und herrlichen Göttlichkeit getrocknet werden. Sein Glanz wird beine Augen blenden, daß fie nichts Anderes sehen können, und sie auf sich gefesselt halten. die Götter und Göttinnen ihn lange der Erde leihen; möge er dem göttlichen Augustus an Werken gleichen, ihn aber an Jahren übertreffen; möge er, so lange er unter ben Sterblichen weilt, nie empfinden, daß irgend Etwas aus seinem Hause sterblich ist; möge er seinen Sohn durch lange treue Sorge zum bewährten Lenker für das römische Reich heranbilben und ihn eher als Genossen seiner Herrschaft benn als Nachfolger sehen; spät und erst zur Beit unserer Enkel moge ber Tag kommen, an bem ihn sein Ge= schlecht für den Himmel in Anspruch nimmt" u. s. w. Nament= lich preist Seneca auch die Milbe bes Claudius, Dank der unter ihm die Berbannten ruhiger lebten als unter Caligula die Ersten bes Staates (13).

Bon größerem Werthe ift bas Trostschreiben an Marcia, die Tochter des berühmten Geschichtsschreibers Cremutius Cordus, über den schon vor drei Jahren erfolgten, aber noch immer schmerzlichst betrauerten Tob eines Sohnes (ad Marciam de consolatione, dial. VI). Die Abfassung ber Schrift fällt wahrscheinlich noch unter Caligula's Regierung. Sie empfiehlt sich burch einen reichen Stoff und eine lebendige Darstellung, jedoch fehlt die überfichtliche Ordnung. Der Berfasser bezeichnet gleich am Anfange die Marcia als eine Frau von fast männlichem Geiste und einer bewährten Tugend, die sie den alten Musterbildern ähnlich mache. Er erinnert sie an den freiwilligen Tod ihres Baters, ben sie mit solcher Seelenstärke getragen; er führt ihr bas Bei= spiel zweier erlauchter Frauen an, der Livia, die ihren Drusus, und der Octavia, die ihren Marcellus verloren, und ermahnt sie, ihrer Trauer ein Ziel zu seten. Konnten Thränen bas Geschick brechen, er wärde mit ihr jammern und weinen; da aber Alagen ben Tobten nicht zurückbringen, so möge fie bem Schmerze, ber fie aufreibt, widerstehen. Freilich ist die Sehnsucht nach den Unferen ein natürliches Gefühl. Aber bie Vernunft heißt uns auch hierin Maß halten und bem Schmerze Einhalt thun, ehe noch bie Zeit ihn heilt. Die hartnäckige Klage ist ein Auflehnen gegen die Natur und ein Zeichen der Selbstsucht. Hätten wir früher An= derer Unglücksfälle nicht gleichgültig angesehen, so würden wir bei bem Bechsel unseres Geschickes uns nicht für bie einzigen Un-

glücklichen halten. Jebe Gabe bes Glückes ift nur geborgt; auch die Kinder sind schon durch ihre Geburt bem Tode verfallen. Wir bebauern den Berlust eines Kindes, weil es uns noch keine Freude gewährt hat, oder weil wir noch größere von ihm erwartet haben. Im ersten Falle muß uns ber Berluft um so erträglicher sein; im zweiten durfen wir nicht über bie entzogenen Freuden flagen, sondern muffen für die gewährten banken. Und Rinder gewähren ben Eltern immer Freude. War boch die Erziehung bes Sohnes für die Marcia nicht eine Mühe, sondern ein Genuß; ja daß sie ihn nur besessen, daß sie ihn geliebt hat, war schon Genusses genug. Der Genuß konnte freilich länger und größer sein; doch immer besser ein kleiner und kurzer Genuß, als gar keiner. Jebes große Glud pflegt eben nicht lange zu dauern, und selbst diejenigen, die die Welt die Glücklichen genannt hat, wie ben L. Sulla, waren nicht frei von Schmerz, wie ja auch Sulla einen Sohn verloren hat. Das Geschick, bas, wie Marcia meint, fie so hart behandelt habe, sei noch immer glimpflich mit ihr verfahren; sie besitze ja noch andere Rinder und Enkel. Freilich ift ber Verluft eines so ausgezeichneten Kindes, wie ihr Sohn gewefen, schwer; schwer, boch nicht übermenschlich. Sie habe ja gewußt, daß sie ihn als einen Sterblichen geboren. Wenn Jemand einem Reisenden die Annehmlichkeiten und Unannehmlichkeiten der Reise vorher beschreibt, so kann dieser, wenn er die Reise unternimmt und ihn Widerwärtigkeiten treffen, sich nicht beklagen: bas habe ich nicht gewußt! Die Natur hat uns Allen vorausgesagt: Ich täusche Niemanden; wenn du Kinder auferziehest, so konnen sie gut ober schlecht werben; sie können bich überleben, ober bu fie. Im Allgemeinen wissen wir ja, daß wir das Leben mit dem Guten und Schlimmen, das es hat, nehmen muffen, wie es eben tommt. Wir beweinen einen Tobten, aber nicht einen Abwesenben; nun so mögen wir den Todten als einen Abwesenden betrachten, als einen, den wir auf Reisen geschickt haben und dem wir später nachfolgen werden. Ihm wird auf dieser Reise nichts Schlimmes widerfahren; benn bie Schreden ber Unterwelt find Fabeln ber Dichter. Der Tob ift vielmehr eine Erlösung aller Schmerzen; er bringt den ewigen Frieden; er ist das Beste, das wir der Natur verdanken. Ein früher Tod ist oft ein Glud. Bie gludlicher wären Pompeius, Cicero, Cato u. A. gewesen, wenn fie in dem Glanze ihres Ruhmes gestorben wären! Daher durfe auch fie sich nicht beklagen, daß ihr der Sohn so früh entriffen worden. Beigt ihr boch bas Beispiel ihres eigenen Baters, daß gerabe die Tugendhaftesten ben Angriffen ber Bosen am meisten ausgesett Deshalb ist am glücklichsten, wer gar nicht geboren; bas seien. nächste Glück aber ist, bald wieber aus ben Stürmen bes Lebens in ben Hafen der Ruhe zu gelangen. Und nach diesem Jenseits

Heften nicht lange zu leben. Sie möge die Lebenszeit ihres Sohnes nach seinen Tugenden, nicht nach seinen Jahren messen; dann werde sie sinden, daß er lange gelebt habe. Und wenn sie ihn suche, so möge sie ihn nicht an seinem Grabe, wo nur seine irdischen Ueberreste ruhen, zu sinden glauben, sondern in jener himmlischen Wohnung, wo auch ihr Vater weile, der, wie sie glauben möge, von dort ihr die Trostesworte zuruse: "Gräme dich nicht länger, meine Tochter; dein Sohn ist gut aufgehoben; er ist den Kämpsen und Gebrechen des Erdenlebens entrückt. Ihn lehre ich das Ewige und Dauernde kennen, und wenn einst der Tag kommt, der Alles vernichtet, um die Welt von neuem zu gesstalten, so werden wir, die glüdlichen Seelen, deren Loos die Ewigkeit ist, in die alten Urstosse wieder zurücksern. Preise,

Marcia, beinen Sohn selig, der solches icon weiß."

Von den größeren moralischen Abhandlungen ift die über die Gnade an den Raiser Nero (de clementia ad Neronem libri II) kurz nach bem Regierungsantritt besselben, als er sich noch der Leitung des Seneca und Burrus überließ und zu den schönsten Hoffnungen berechtigte, geschrieben. "Daß ich," sagt Seneca zu Anfang bes zweiten Buches, "an bich über bie Gnabe schreibe, dazu hat mich vor Allem ein Ausspruch von dir bewogen, den ich, wie ich mich wohl erinnere, nicht ohne Bewunderung ge= hört und Anderen mitgetheilt habe. Dein Prafect Burrus, ein vortrefflicher Mann und ganz für einen Herrscher wie bu geschaf= fen, ersuchte bich einst um bie schriftliche Bestätigung eines Tobes= urtheils zweier Räuber. Du verschobest immer wieder bas Geschäft, bis er bich endlich zur Bollziehung drängte. Als er widerwillig dir Widerwilligen die Schrift überreichte, riefest du aus: D wenn ich boch nicht schreiben gelernt hätte!" - Das erste Buch, bas bie Einleitung bilbet, zeigt vorzüglich an bem Beispiele des Augustus, wie ein Fürst Gnade üben muffe, und bas zweite Buch handelt von dem Begriffe der Gnade; der Schluß des Buches, mit bem die Aneignung dieser Tugend und die Bervoll= kommnung darin besprechenden Theile ist verloren.

Als Seitenstück ist die seinem älteren Bruder Novatus gewidmete Abhandlung über den Zorn zu betrachten (de ira ad Novatum libri III; dial. III—V). Das erste Buch handelt von dem Wesen und den Wirkungen des Zornes, das zweite von den Ursachen und das dritte von den Mitteln gegen ihn. An denselben Bruder, als er durch Adoption den Namen Gallio führte, ist die kleine Abhandlung de vita beata (dial. VII) gerichtet, wo von dem Grundsate ausgegangen wird, daß ohne Tugend kein glückliches Leben möglich sei; doch seien andere Güter, wie Gesundheit und Vermögen, wenn auch nicht zum wahren Glücke nothwendig, doch förderlich. Seneca vertheidigt sich hierbei selbst, daß er mehr bessitze und besser lebe, als es einem Stoiker zukomme: er sei eben kein vollkommener Philosoph; er wisse, daß er den Besten noch nicht gleich, doch besser als die Schlechten sei; die Reichthümer gelten ihm blos Etwas, aber nicht Alles; er gebiete über sie, nicht sie über ihn.

Von größter Ausführlichkeit ist die Schrift über die Wohlsthaten (de benesiciis ad Aebutium Liberalem libri VII). Der Verfasser behandelt sein Thema mit ermüdender Breite. Die vier ersten Bücher handeln von dem Begriff der Wohlthat und wie man Wohlthaten geben und empfangen müsse; die drei letten besantworten einzelne Fragen, die in Betreff des Wohlthuns aufgesworfen werden können.

Außerdem sind noch mehrere kleinere Aufsätze über stoische Sätze erhalten: ad Lucilium quare aliqua incommoda bonis viris accidant, cum providentia sit, sive de providentia (dial. I), worin zuerst auß der Weltordnung das Vorhandensein einer göttlichen Vorsehung bewiesen und dann gezeigt wird, daß den Weisen zwar Widerwärtigkeiten, aber keine Uebel treffen können, da er über allen Uebeln steht und als letztes Wittel, sich ihnen zu entziehen, der Selbstmord bleibt; ad Serenum nec iniuriam nec contumeliam accipere sapientem sive de constantia sapientis (dial. II); ad Serenum de otio (dial. VIII), am Ansange und Ende verstümmelt; ad Serenum de tranquillitate animi (dial. IX); ad Paulinum de brevitate vitae (dial. X).

Etwa in dem letzten Jahrzehnt seines Lebens hat Seneca die epistulae morales ad Lucilium verfaßt, von benen uns 124 in 20 Bildern erhalten find, während es nach ben Citaten bei Gellius (XII, 2) ursprünglich minbestens 22 Bücher waren. Die von An= fang an zur Veröffentlichung bestimmte Sammlung besteht aus brieflichen Mittheilungen über philosophische und literarische Gegenstände an einen jungeren Freund Lucilius, ber Procurator von Sicilien war. Die Briefe bilben, wie Diberot sagt, fast einen vollständigen Cursus der Moral, doch ohne systematischen Zusam= menhang, in einer lebendigen, burch Charafteristiken bamaliger Personen und Bustande anziehenden und an feinen Bemertungen reichen Darftellung. Das Resultat aller seiner Lehren an seinen jungen Freund drückt er am Schlusse des letten der uns erhal= tenen Briefe also aus: "Ich kann dir auf keine Weise mehr nüten, als wenn ich bir beinen Vorzug zeige, wenn ich bich von ben stummen Thieren trenne, wenn ich bich in die Gemeinschaft Gottes bringe. Bas, sage ich, pflegst und übst bu bie Rrafte beines Körpers? Dem Viehe und dem Wilde hat die Ratur größere gegeben. Was schmückest du bein Aeußeres? Wenn du auch Alles aufbietest, wirst bu boch an Schönheit von den stum-

men Thieren übertroffen werden. Bas pflegst du mit so vieler Sorgfalt bein Haupthaar? Magst bu es lang herabfallend tragen wie die Parther, oder in Knoten gebunden wie die Deutschen, oder flatternd wie die Scythen: an jedem Rosse wird die Mähne in dichterer Fülle herabfallen, an dem Nacken der Löwen in an= muthigerer Form emporstarren. Uebst du dich in der Schnelligkeit: einem Häschen wirst bu boch nicht gleichkommen. Willst bu nicht Fremdem nachzustreben lassen, worin bu nothwendig übertroffen wirft, und zu bem bir eigenen Borzuge bich zurückwenden? Worin besteht dieser? In dem von Fehlern freien, reinen Geiste, der Gott nachstrebt, der sich über alles Irdische erhebt, der Alles nur in sich findet. Du bist ein mit Vernunft begabtes Thier. ist also bein Vorzug in bir? Die vollkommene Vernunft. Diese bringe zu ihrer höchstmöglichen Bolltommenheit. Halte bich bann erst für glücklich, wenn jebe Freude bir von bir selbst kommt: wenn du in bem, was die Menschen zu gewinnen trachten und forgsam hüten, Nichts findest, was du, ich will nicht sagen lieber, sondern überhaupt nur möchtest. Ich werde bir eine kleine For= mel geben, woran bu bich selber messest, woran bu erkennest, wie weit du in beiner Bervollfommnung gelangt bist: bann wirst du jenen beinen Borzug besitzen, wann du zur Ginsicht kommen wirst, baß bie Unglücklichsten bie Glücklichen sinb."

An denselben Lucilius ist das gleichfalls in die letzten Lebens= jahre Seneca's fallende naturwissenschaftliche Werk: lium quaestionum libri VII. Es ist das vollständigste Lehrbuch der Physit, das die römische Literatur aufzuweisen hat, und die Quelle des physikalischen Wissens im Mittelalter. Der Zweck, den Seneca vor Augen hatte, war, wie er sich selbst in der Ginleitung bes ersten Buches äußert, burch bie Kenntniß der Natur zur Renntniß Gottes zu führen. Mit bem Biffen ber Natur fängt das Wissen Gottes an. "Denn was ist Gott? Der Geist bes Universums, das Ganze, das du siehst, und das Ganze, das du nicht siehst. Was ist also ber Unterschied zwischen Gottes und unserer Natur? Unser besserer Theil ist der Geist; Gott aber ist ganz Geist und Vernunft. Ist die Erforschung ber Natur, b. h. des Wesens Gottes, also nicht ein Ueberspringen seiner eigenen Sterblichkeit und eine Bersetung in ein besseres Loos? Nütt fie mir weiter Nichts, so werbe ich, habe ich Gott ermessen, wenigstens wissen, daß alles Andere beschränkt ist." "Was ist," heißt es in der Borrede zum dritten Buche, "das Herrlichste im Menschenleben? Nicht die Meere mit Flotten zu erfüllen, Länder zu erobern u. bergl., sondern im Geiste das All zu schauen und die Laster zu bezähmen, ein Sieg, wie es keinen größeren giebt. Bas ist das Herrlichste? Den Geist über die Versprechungen und Drohungen bes Geschickes zu erheben, in bessen Gewalt nichts

Hoffenswerthes zu vermeinen, mit frohem Muthe bas Unglud tragen zu können und was uns auch treffe, also aufzunehmen, als hätten wir gewollt, daß es uns treffe. Denn wir hätten es wollen mussen, sobald wir gewußt, daß Alles nach bem Rathschlusse Gottes geschieht: weinen, klagen, seufzen heißt von ihm abfallen. ist bas Herrlichste? Reine bosen Gebanken im Geiste aufkommen zu lassen, die Bande rein zum himmel zu erheben, tein Gut zu begehren, das, damit es uns werbe, ein Anderer geben, ein Anderer verlieren muß, nur bas zu wünschen, was fich ohne Gegenanspruche Anderer wünschen läßt: ein gutes Berg!" - Die ganze Darstellung ist auf eine sittliche Wirkung berechnet; daber moralische Bemertungen und prattische Lehren häufig eingeflochten find. Quellen, die Seneca im Ganzen mit Sorgfalt und Genauigkeit benutt hat, sind Aristoteles, Theophrastus und hauptsächlich die Er handelt im ersten Buche vom- Feuer, im älteren Stoiker. zweiten vom Blit und Donner, im britten vom Baffer, im vierten von ben Quellen des Nils und von Hagel, Schnee und Gis, im fünften von ben Winden, im sechsten von den Erberschütterungen, einem Thema, das er schon als junger Mann in einer eigenen Schrift de motu terrarum behandelt hatte (VI, 4), im siebenten von den Kometen. Am Schlusse beklagt sich ber Berfasser über bie Gleichgültigkeit seiner Zeitgenoffen für philosophische und naturwissenschaftliche Studien: "bie Namen der Philosophen wurben vergessen, indeß man bafür sorge, daß keines Pantomimen Name untergehe; baher mache nicht nur die Biffenschaft keine Fortschritte, sonbern selbst bas früher Erforschte werbe vergeffen."

Von Seneca's prosaischen Schriften besitzen wir endlich noch eine Satire auf ben Tob bes Claubius (ludus de morte Claudii): bie Berfürbiffung (ἀποκολοκύντωσις ftatt ἀποθέωσις ober ana Javatioic, die Bergötterung), in der Manier der menippischen Satire des Barro, worin Prosa und Verse wechseln. Die Abfassung fällt unmittelbar nach dem Tobe des Raisers Claudius, 54, baber Nero als ein Apollo gepriesen wird, der, wie die Sonne nach dunkler Nacht aufgehend, einen heiteren, glücklichen Tag herbeiführt. Die Schrift schildert die Berhandlungen im Himmel am Tobestage bes Claudius. Raum hatte ber Kaiser zur Freude Aller seinen Geist ausgehaucht, als man dem Juppiter die Ankunft eines Berstorbenen meldet, der auf die Frage, wer er sei, so unverständlich geantwortet habe, daß man daraus nicht klug werden könne. Juppiter schickt den Hercules, ihn auszufragen. Bercules, dem sonst kein Ungeheuer Furcht gemacht, erschrickt doch, wie er bas Scheusal sieht, und erst nach langem Betrachten er= went er. daß es ein Mensch sei. Er fragt ihn mit den Worten Somer's:

Wer und woher der Männer? wo hausest du? wo die Erzeuger? Und jener antwortet ebenfalls mit Homer:

Gleich von Flios trug mich der Wind zur Stadt der Kikonen. Er hätte füglich auch den folgenden Vers hinzufügen können:

Dort verheert' ich die Stadt und tilgte die Männer. Das Fieber, die einzige Gottheit, die ben Kaiser begleitet, giebt bem Hercules den wahren Bescheib: "Ich habe so viele Jahre mit ihm gelebt und kann bir die Wahrheit sagen. Er ift ein ge= borener Lugdunenser, ein echter Gallier, der auch, wie es einem Gallier zukommt, Rom occupirt hat." Claudius wird bose und unter unverständlichem Brummen machte er gegen das Fieber die Handbewegung, mit der er die Enthauptung zu befehlen pflegte; doch Niemand giebt etwas darauf, als wären sie alle seine Frei-Endlich verständigt er sich mit Hercules und weiß gelaffenen. ihn so für sich zu gewinnen, daß er in der Mathsversammlung ber Götter ben Antrag stellt, Claudius unter die Bahl der Himm= lischen aufzunehmen. Schon hat er die Aussicht, daß der Antrag durchgehe, da tritt der vergötterte Augustus auf und klagt ihn an: ihm, der so aussehe, als könne er keiner Fliege etwas zu Leide thun, sei hinmorden von Menschenleben so leicht gefallen, als ein Fehlwurf im Würfelspiele. Er habe nicht blos gegen Frembe, sondern gegen seine eigene Familie gewüthet. Wer wurde einen Menschen, ben die Götter in ihrem Born geschaffen, für einen Gott halten? Machten sie solche Götter, so würde Riemand mehr an sie selber glauben. Er trage baber darauf an, ihn un= verzüglich aus bem Olymp zu verbannen. Alle stimmen dem Redner bei, und Mercur faßt den Claudius beim Aragen und schleppt ihn zur Unterwelt. Der Weg führt burch bie heilige Straße in Rom, wo eben ber Leichenzug bes Claubius vorbei-Alle sind fröhlich, nur einige Abvokaten trauern von Claubius bleibt stehen, die Todtenklage, die für ihn angestimmt wird, zu hören; doch Mercur treibt ihn zur Gile. steigen in die Unterwelt. Der Freigelassene Narcissus empfängt seinen Patron. Un ber Thur bes Pluto macht Cerberus bem Raiser ein wenig Furcht; boch schreit er: "Claudius Caesar kommt!" Und fiehe, alle bie von ihm ermordeten Großen treten heraus und begrüßen ihn. Auch die Schaar der Freigelassenen und Günftlinge, die er vorausgeschickt, kommt, und ihnen schließen sich die von ihm getöbteten Berwandten an. "Lauter Bekannte," ruft er aus, "wie kommt ihr hieher?" — "Wie? du Bluthund," sagt Pebo Pompeius; "wer anders als du hat uns hieher geschickt, du Mörder aller beiner Freunde?" Und er schleppt ihn vor des Aeacus Richterstuhl und klagt ihn nach der lex Cornelia als-Meuchelmörder an. Bergebens schaut fich Claudius nach Hülfe um. Niemand will ihm vor Gericht Beiftand leiften. Endlich

kebner in claubianischer Manier, und verlangt eine gerichtliche Frist, um sich zu seiner Bertheibigung vorzubereiten. Sie wird ihm verweigert, und Aeacus, der gerechteste Richter, verurtheilt den Claudius auf die bloße Anklage. Alle sind stumm vor Ersstaunen; das ist ihnen noch nicht vorgekommen. Dem Claudiusscheint dies mehr unbillig als neu. Es wird über die Art der Strase berathen. Einige wollen, er solle den Tantalus oder Sisphus oder Frion ablösen. Doch mißfällt dieser Borschlag, einen der alten Sünder von seiner Strase zu befreien; Claudius könnte hoffen, es werde ihm einst auch so gut kommen. Eine neue Strase solle erdacht werden. Aeacus entscheidet, Claudius, der leidenschaftsliche Spieler, solle mit einem Becher ohne Boden würfeln. Und alsbald fängt er an, die immer wegfallenden Würfel zu suchen mit eitlem Bemühen:

Denn so oft er den Wurf aus dem tönenden Becher entsenden Will, zieht weg sich der Boden und fliehen die Würfel, die beiden.

Hat er sich wieber gesammelt die Steinchen und schickt sich zum Wurf an,

Immer als wie im Begriffe zu spielen und voller Begierde, Wird die Erwartung getäuscht; es entfliehet der foppende Würsel Wieder und gleitet ihm selbst durch die Finger in ewigem Truge. So auch rollet die Last, wenn schon sie berühret den höchsten Gipfel des Berges, die Mühe vereitelnd von Sispphus' Halse.

Plöplich erscheint der Kaiser Caligula und beweist durch Zeugen, Claudius sei sein Sclave; er habe ihn oft mit Peitsche, Ruthe und Ohrseige tractirt. Sein Anspruch wird anerkannt; er schenkt ihn aber dem Aeacus, und dieser übergiebt ihn seinem Freigelassenen Menander, daß er ihn bei gerichtlichen Untersuchungen als Geshülfen benutze.

Reben den genannten prosaischen Schriften hat Seneca noch zahlreiche andere, meist moralischen oder naturwissenschaftlichen Inhaltes geschrieben, von denen wir zum Theil noch Fragmente besitzen: so außer Reden moralis philosophiae libri; exhortationes; de officiis; de remediis fortuitorum ad Gallionem; de superstitione dialogus; de immatura morte; de matrimonio; de amicitia; de forma mundi; de motu terrarum; de lapidum natura; de piscium natura; de situ Indiae; de situ et sacris Aegyptiorum; de vita patris; epistulae ad Novatum. — Mancherlei ist ihm untergeschoben, so namentlich die acht Briese an den Apostel Paulus nebst den sechs Briesen des Paulus an Seneca, die schon Hieronymus tannte und für echt hielt, und eine bereits in der Mitte des 6. Jahrhunderts befannte Sammlung von Sentenzen, liber de

moribus, die zum Theil auf Excerpten aus Seneca's Schriften beruht.

Daß Seneca auch als Dichter thätig war, bezeugen Quin= tilian (X, 1, 129), Plinius (epist. V, 3) und Tacitus (ann. XIV, 52). Außer neun auf seine Berbannung bezüglichen Epigram= men, von benen jedoch nur drei als ihm gehörig beglaubigt find, legt ihm die Ueberlieferung noch eine Reihe von Tragödien bei, ben einzigen, die aus dem römischen Alterthume erhalten find: Hercules furens, Thyestes, Phaedra, Oedipus, Troades, Medea, Agamemno, Hercules Oetaeus, unter dem Titel Phoenissae oder Thebais vereinigt zwei längere Fragmente eines Oedipus und eines Studes, auf dessen Inhalt die Bezeichnung Phoenissae paßt, und Octavia. Wie es von bem letten Stude unzweifelhaft ift, baß es nicht von Seneca herrührt, so hat man ihm auch die übrigen sammt und sonders absprechen wollen, indem man sie als das Wert verschie= bener Berfasser aus der Zeit bes Seneca und in dem Geifte der Schule betrachtete, in der er selbst gebilbet worden und auf die er bann als Schriftsteller ben wichtigsten Ginfluß genbt habe, und annahm, fie seien schon früh unter Seneca's Namen vereinigt worden, weil sie aus dem literarischen Kreise, dem er vorstand, hervorgegangen wären. Doch bezeichnet nicht nur bie hanbschriftliche Ueberlieferung ausbrücklich ben L. Annaeus Seneca aus Corduba als Verfasser berselben, sonbern auch alte Schriftsteller, an ihrer Spite Quintilian (IX, 2, 8), bessen Jugend in diese Beit fällt, führen einzelne Stellen baraus mit bem Namen bes Seneca an, und wenn Apollinaris Sibonius carm. IX, 231 zwischen bem Philosophen und einem Tragiter Seneca unterscheibet, jo beruht diese Unterscheidung jedenfalls auf einem Frrthum. Ueberdies offenbart sich in ihnen gang dieselbe Dent- und Ausbrucksweise wie in den prosaischen Schriften des Seneca, und auch unterein= ander ftimmen sie in allen wesentlichen Puncten so überein und find die in Frage kommenden Abweichungen so unbedeutend, daß fich ihr Ursprung von einem Verfasser mit ausreichenben Gründen nicht beftreiten läßt. Im Allgemeinen erscheinen bie Stude, bie ganz nach dem Borbilde der griechischen Tragöbien angelegt sind, als Dichtungen, die nicht zur Aufführung, sondern zu declamato= rischen Vorträgen bestimmt waren; daher der häufige Mangel an dramatischer Kunst und Individualisirung der Charaktere, die oft nur allgemeine moralische Typen sind, die mit Absicht herbeigezo= genen Beranlaffungen zu weitläuftigen Schilberungen, voll von unzeitiger Gelehrsamkeit, die kurzen Streitreben in witigen, anti= thetischen Schlagwörtern, die häufigen moralischen Betrachtungen und Sentenzen im Geiste ber Stoiter, die mit einer besonderen Borliebe gewählten Sujets, die Gelegenheit geben, Tyrannen mit ben schwärzesten Farben zu malen, endlich bie Behanblung ber

Thorlieder, die voll sind von allgemeinen Schilderungen und moralischen Auslassungen. Die Manier ist durchaus die herrschende rhetorische der Zeit, die an Maßlosem und Phantastischem ihr Gefallen sindet und mehr durch Geist und Wit blenden, als durch Wahrheit und Empfindung ergreisen und rühren will. Einzelne Situationen sind jedoch vortresslich ersunden und ausgesührt und versehlen ihren Effect nicht, und manche Aeußerungen und Sentenzen überraschen durch tressende Pointen und epigrammatische Kürze. Diesen Eigenschaften ist es zuzuschreiben, daß diese Tragödien der Bühne der romanischen und germanischen Völker des 16., 17. und 18. Jahrhunderts als Muster gedient haben. — Die Sprache zeichnet sich durch Lebendigkeit und Reinheit aus; das Versmaß des Dialogs, der Senar, wie die lyrischen des Chores, die besonders in anapäsischen, alcaeischen, asclepiadeischen, glyconeischen und sapphischen Versen bestehen, sind mit strenger Kunstmäßigkeit behandelt.

Der relative Werth der einzelnen Tragödien ist kein gleicher. Aller dramatischen Einheit entbehrt der Hercules Oetaeus, der das Ende des Hercules zum Gegenstande hat. Das Stück dessteht aus einzelnen Scenen ohne inneren Zusammenhang von der Heimehr des Hercules aus Dechalia an, dis er nach seinem Tode seiner Mutter Alcmene erscheint und ihr seine Aufnahme in den Himmel verkündet. — Von ähnlich roher Weise ist der Oedipus, der denselben Stoff wie Sophocles' Oidinovs rigarvos behanzdelt, und der Agamemnon, die Ermordung des heimgekehrten Fürsten durch Aegisthus und Clytaemnestra, Stücke, die an Schwulst und üppiger Rhetorik noch von der Medea, nach Euripides' gleich=

namiger Tragodie, übertroffen werden.

Ein günstigeres Urtheil verstatten der Hercules furens, der Ueber ben Hercules Thyestes, bie Phaedra und bie Troades. furens bemerkt Lessing (Theatr. Bibl. VII): "Daß sich der Römer den 'Ηρακλής μαινόμενος des Euripides zum Muster vorgestellt habe, ist nicht zu leugnen. Allein er hat nicht als Sclave, sondern als ein Kopf, welcher jelbst benkt, nachgeahmt und verschiedene Fehler, welche in dem Borbilde find, gludlich verbeffert. Bahrend Euris pides die Handlung verdoppelt, hat der römische Dichter durch eine kleine Beränderung ein zusammenhängendes Stud baraus gemacht." — Gleich zu Anfange verkündet im Prolog Juno die Ankunft bes Hercules aus ber Unterwelt und zugleich ihren Entschluß, den ihr verhaßten Helden zum Mörder seiner Gattin Megara und seiner Kinder werden zu lassen. Der Chor eröffnet das Stud, ben Anbruch bes Tages beschreibend und das Glud in verborgener Hutte preisend. Megara tritt auf mit Amphitruo, dem Bater des Hercules. Sie klagt ihm ihr Mißgeschick und die Angst um ben Gatten und wünschet, daß er bald wiederkehre, sie vor dem Tyrannen Lycus zu schützen; halte ihn jedoch eine höhere

Macht in der Unterwelt zurück, so wolle sie gern ihm dahin folgen. Amphitruo spricht ihr Muth zu; da erscheint Lycus und verlangt, daß Megara seine Gattin werde. Als sich diese weigert, droht er:

Dich zwing' ich!

Weg. Zwingen läßt sich, wer nicht sterben kann! Lyc. Welch fürstlicher Geschenk, sprich, kann ich bieten, als Die neue Ehe?

Meg. Deinen ober meinen Tob!

Lyc. Du sterben, Thörin?

Meg, Zu dem Gatten komm' ich so.

Lyc. Und werther ist als unser Scepter dir ein Anecht? Meg Wie niesen Kön'gen brochte Tob nicht dieser Knecht

Meg. Wie vielen Kön'gen brachte Tob nicht dieser Knecht?

Lyc. Was dient er einem Kön'ge dann und trägt das Joch? Weg. Was wäre Tugend, nimmst du ihr den harten Dienst?

Lyc. Mit Ungeheuern ringen nennest Tugend du? Weg. Was Alle schreckt, besiegen ist ber Tugend Amt.

Lyc. Und doch umgiebt den Prahler jest des Orcus Nacht!

Meg. Kein leichter Pfad führt zu den Sternen aus der Welt. Megara's hartnäckiger Widerstand reizt Lycus' Zorn. Er will das ganze Geschlecht des Hercules im Tempel, wohin es sich gesslüchtet, verbrennen. "So gieb," bittet Amphitruo, "zuerst mir den Tod." — "Nein," sagt Lycus:

"Wer Alle mit dem Tobe Strafe bußen heißt,

Versteht es nicht Tyrann sein. Nein, verschieben straf':

Dem Glück gebiete Tob, bem Unglück weig're ihn." Lycus geht ab und Amphitruo erslehet Hülfe von den Göttern und seinem Sohne. Da wanket plötlich der Tempel; aus der Tiefe schallt dumpfer Donner. Hercules erscheint mit Theseus aus der Unterwelt. Ihm erzählt Amphitruo, was während seiner Abwesenheit geschehen, und Hercules stürzt fort, an Lycus Rache zu üben. Theseus schildert dem Amphitruo die Thaten des Hercules in der Unterwelt, und der Chor drückt seine Freude über das glücklich bestandene Abenteuer aus. — Hercules kehrt zurück. Er hat den Lycus getöbtet und will jett ben Göttern ein Dankopfer bringen. Da erfaßt ihn Wahnsinn. Er hält seine Rinder für die des Lycus, erlegt sie mit seinen Pfeilen und tödtet auch die Megara, in ihr die Juno sehend, und mit ihr das Kind, das sich zu ihr geflüchtet. Auch Amphitruo verlangt den Tod; doch Theseus hält den Greis zurück, und bald fällt Hercules erschöpft in einen tiefen Schlaf. Der Chor beklagt bie Gräuel und fleht die Götter an, den Helden vom Wahnsinn zu befreien. — Hercules erwacht. Er weiß nicht, was er in ber Raserei gethan; er fragt nach seiner Gattin und seinen Rindern; er sucht seine Baffen. Da bemerkt er die Leichen der Seinen. Er verlangt vom Bater zu wissen, wer ber Mörber gewesen:

Beim Ruhme meiner Thaten bitt' ich, Bater, bich, Und beines Namens Heiligkeit, von mir verehrt Stets nächst den Göttern, sprich, wer brachte um mein Haus?

Wem warb zur Beut' ich?

Schweigen bede, was geschah! Amph.

Nicht foll ich's rächen? Herc.

Rache brachte Schaben oft. Amph. Nahm je so großes Leid ein Mensch wohl ruhig hin? Herc. Amph. Wer größ'res hat gefürchtet.

Rann man, Bater, benn Herc. Noch etwas Größ'res fürchten ober Schwereres.

Amph. Wie klein ift, ach! ber Theil bes Unglück, ben bu kennft! Erbarmen, Bater! Flehend ftred' ich aus die Hand . . . Herc. Was ist das? Aus wich er ber Hand. Liegt hier die Schuld?

Woher das Blut hier? Wie ist von der Kinder Mord Feucht bort ber Pfeil, den mir ber Lerna Blut genett? Jest seh' ich mein Geschoß auch, such' nicht mehr bie Hand. Ber fonnt' ben Bogen frummen, welche Rechte fonft Die Sehne spannen, die sich kaum fügt meiner Rraft? Ich wend' an euch mich, Bater: ift dies meine That? -Sie schweigen! — Meine That ist's!

Amph. Dein ift nur ber Schmerz, Die Schuld der Juno; frei von Borwurf ift die That. Umsonst suchen ihn Theseus und Amphitruo zu beruhigen; er verlangt seine Waffen, sich zu tödten. Endlich giebt er nach, als Amphitruo erklärt, daß er eber sich selbst den Tod geben werde, und Theseus überredet ihn, ihm nach Athen zu folgen, wo Grabivus ihn von ber Blutschuld lösen werde. — "Starke Schilderungen von Leibenschaften," so urtheilt Lessing a. a. D., "konnen unsere Leibenschaften unmöglich ganz ruhig laffen. Und diese wollen wir vornehmlich in den Trauerspielen erregt wissen. man den Zorn der Juno, die Drohungen des Lycus, den edelen Stolz der Megara, den kühnen Uebermuth bes Hercules, das Unglud einer blinden Raserei, die Verzweiflung eines Reuenden, die Bitten eines Baters gefühlt, so kann ber Dichter gewiß sein, daß man ihm willig seine Fehler vergeben wird. Und was sind es benn endlich auch für Fehler? Er ist mit ben poetischen Farben allzu verschwenderisch gewesen; er ist oft in feiner Beichnung zu fühn; er treibt bie Größe hier und ba bis zur Schwulst; und die Natur scheint bei ihm allzu viel von ber Runst zu haben. Lauter Fehler, in die ein schlechtes Genie niemals fallen wirb."

Der Thyestes ist ein von den romischen Tragifern besonders gern behandelter Stoff. An bem gleichnamigen Trauerspiel bes

Seneca lobt Lessing a. a. D. mit Recht die Einfachheit der Fabel und die nicht ungeschickte Dekonomie derselben, tadelt aber ebenso richtig die häufigen ungehörigen Beschreibungen und Schilberungen, die besonders da, wo das Gräßliche in allen Einzelheiten gemalt wird, ekelhaft und widerwärtig werden. Eine gewisse Berühmt= heit hat die Stelle erlangt, worin die Ratastrophe des Studes Thyestes hat, ohne es zu wissen, das Fleisch seiner Kinder verzehrt bei dem Mahle, das ihm sein Bruder Atreus vorgesett. Nun reicht ihm Atreus ben Wein, in ben er bas Blut ber Kinber gemischt hat. Thyestes ergreift ben Becher; schreckliche Ahnungen erfassen ihn, und als er ben Trank an die Lippen sett, erbebt ber Boben und ber Himmel verfinstert sich. "Es brobe, was uns auch brohe," ruft er; "nur baß es meinen Bruber, nur baß es meine Kinder verschone! Auf mein unwürdig Haupt allein breche das Wetter los. Ach jest, jest gieb mir meine Kinder wieder!" Atreus spricht:

Du sollst sie haben; rauben wird kein Tag sie bir!

und zeigt ihm die Häupter der Erschlagenen:

Da sind sie schon! Erkennst du deine Kinder wohl?

Thyest. Den Bruder, ach, erkenn' ich! Hierbei bemerkt Lessing: "Das ich erkenne den Bruder ist ohne Zweisel ein Meisterzug, der Alles auf einmal benken läßt, was Thyestes hier kann empfunden haben. Er scheinet zwar etwas von einer spizigen Gegenrede an sich zu haben, aber gleichwohl muß seine Wirkung in dem Munde des Schauspielers vortrefflich gewesen sein, wenn er das dazu gehörige starrende Erstaunen mit genug Vitterkeit und Abscheu hat ausdrücken können."

Die Phaedra ober der Hippolytus weicht in der Anlage von dem Innolvtos des Euripides nicht unwesentlich und nicht ohne Bortheil für das Stück ab. Phaedra gesteht dem Hippolytus ihre Liebe selbst in einer Scene von echt tragischem Pathos, die auch Racine in seiner Phaedra nachgeahmt hat. Phaedra ist bei dem Anblicke des Hippolytus ohnmächtig geworden. Hippolytus fängt die Sinkende auf; sie kommt zu sich und beschließt, dem Stief=

fohn ihr Geheimniß zu entbeden:

Leihe, bitt' ich, kurzem Wort

Dein Ohr allein. Haft du Gefolge, weich' es fern. Hipp. Sieh, leer und frei von jedem Zeugen ist der Ort. Phaedr. Nur wehrt den Durchgang dem erhob'nen Wort der Mund.

Bu reben treibet hohe Macht, doch höh're hemmt. Bu Zeugen ruf' ich, Götter, all' euch, was ich will . . . . Hipp. Vermag das Herz nicht auszusprechen einen Wunsch? Phaedr. Veredt ist kleiner Kummer nur, doch großer stumm. Hipp. Vertraue, Mutter, beinen Kummer meinem Ohr. Phaedr. Der Name Mutter ist zu vornehm und zu stolz; Ein niedrigerer ziemet meines Herzens Trieb. Nenn', Hippolyt, mich Schwester oder beine Wagd. Ja, lieber Magd; jedweden Magddienst will ich thun. Wenn du durch tieses Schneegesild mich wandern heißt: Wit Lust beschreit' ich Pindus' eisbedeckte Höh'n. Wenn du durch Feuer gehn mich heißt und Feindes Schaar,

Nicht zögr' ich, biete blanken Schwertern meine Brust. Das mir vertraute Scepter nimm und mich zur Magd: Dir ziemt Befehl' ertheilen, sie vollführen mir. Ein Weib vermag ein Männerreich zu schüßen nicht. Du, der in erster Jugendblüthe prangt, regier' Die Bürger kraftvoll mit des Vaters Herrschermacht. Nimm an die Brust und schüß' die Hülse sieh'nde Magd: Der Wittw' erbarm' dich!

Hende ab der höchste Gott Dies Omen! Wohlbehalten kommt der Bater bald.

Phaedr. Des starren Reiches Herrscher und des stummen Styz Gab keinen Rückweg zur verlass'nen Oberwelt: Und seiner Gattin Räuber sollt' er senden heim? Es müßte dann auch Pluto mild der Liebe sein.

Hipp. Ihm wird der Himmelsgötter Huld Heimkehr verleihn. So lang' im Ungewissen Gott den Wunsch erhält, Will ich den theuren Brüdern üben schuld'ge Pflicht, Will dich beschützen, daß du nicht dich Wittwe wähnst, Und dir vertreten meines Vaters Stelle selbst.

Phaedr. (für sich) Wie hofft so gläubig Liebe, wie leicht tauscht sie sich!

Sagt' ich genug? Mit Bitten stürm' ich aus ihn ein. (zu Hipp.) Erbarmen! Hör' auf meines stummen Herzens Flehn!

Aussprechen möcht' ich's, möcht' es nicht.

Haebr. Ein Leid, wie's glaublich kaum, daß es Stiefmütter trifft.

Hipp. Du sprichst in dunkler Rede Worte räthselhaft. Gieb offen bich!

Phaedr. Mein rasend Herz verzehrt die Gluth Der Lieb', ein wüthend Feuer brennt im innersten Mark tief, verborgen läuft's die Abern mir entlang Gleichwie die schnelle Flamme ragendes Gebälk.

Hicht wahr? Nach Theseus glühst in keuscher Liebe du. Phaedr. Ja, Hippolyt, des Theseus Züge liebe ich, Wie er sie früher einstens, noch ein Jüngling, trug,

Als erfter Flaum die zarte Wang' ihm färbete, Ins dunkle Haus des gnossischen Scheusals er trat Und aus dem Irrweg sich am langen Faben fand. Wie strahlt' er damals! Ein Bind' umschloß das Haar; Das zarte Antlit nette Scham mit ihrem Roth; Die weichen Urme stropten von der Muskeln Kraft, Und beiner Phoebe, meines Phoebus Angesicht War's, nein, das beine vielmehr. Sieh, so war er, so, Als er gefiel der Feindin, trug so stolz das Haupt. An bir erglänzt nur mehr noch ungeschmückter Reiz. Du bist ber Bater ganz, und boch mischt mancher Zug Der trot'gen Mutter Schönheit bei in gleichem Maß. Auf Griechenantlit zeiget Schthenstrenge sich. Liefft mit bem Bater bu in Creta's Safen ein, So spann ben Faben vielmehr meine Schwester bir. Dich, Schwester, wo du in des Himmels Sternenwelt Auch glänzest, ruf' in gleichem Fall um Hulf' ich an. Zwei Schwestern hat mit Leidenschaft Ein Haus erfüllt, Der Bater bich, doch mich ber Sohn. (zu Hipp.) Sieh, flehend liegt

Bu beinen Knieen eines Königshauses Sproß. Noch fleckenlos und unberührt und ohne Schuld, Wandl' ich nur dir mich. Bitten kam ich, des gewiß, Daß dieser Tag setzt Ziel dem Leben oder Schmerz.

Der Liebenden erbarm' dich!

Hipp. Großer Götterfürst,

Geduldig hörst du, siehst geduldig solchen Gräu'l? Phaedra kann nicht von ihm lassen; sie will ihm folgen, wohin er slieht. Da erfaßt Hippolytus sein Schwert, sie zu durchbohren.

Phaedr. Jett, Hippolyt, erfüllft du meines Herzens Wunsch: Du heilst den Wahnsinn. Mehr ist dies, als ich ge-

wünscht,

Daß rein von Schand' ich sterben soll von deiner Hand. Hipp. Fort! Lebe! Nichts sollst du erstehn. Und komme nie Wehr dies besteckte Schwert an meinen keuschen Leib. Auf der Amme Rath beschuldigt Phaedra, als Theseus heimgekehrt, Hippolyt der frevelhaften Liebe zu der Stiesmutter, und das zurückgelassene Schwert bezeugt es, wie er sie mit Gewalt zur Unstreue gezwungen. Theseus verlangt als Erfüllung seines Wunsches von Neptun den Tod seines Sohnes. — Ein Bote meldet, wie ein meerentstiegenes Ungeheuer Hippolytus den Tod gebracht. Phaedra, von Reue ergrifsen, gesteht die Schuld und giebt sich selbst den Tod.

Die Troades sind nach bem gleichnamigen Stücke des Eurispides, doch nicht ohne wesentliche, vortheilhafte Abanderungen

gearbeitet. Hecuba betrauert ihr und ber Ihrigen Geschick und ihre Klagen theilt der Chor trojanischer Frauen. Talthybius tritt auf und verkündet, daß der Schatten des Achilles die ihm verlobte Polygena als Opfer, von Pyrrhus dargebracht, fordere. auch erscheint Pyrrhus selbst, im Streit mit Agamemnon, der ihm bie Jungfrau weigert. Den langen Zwist entscheibet Calchas, ber ben Schickselbruch verkündet: nicht eher würde den Danaern eine glückliche Heimfahrt werben, als bis man Polyzena geopfert und Afthanar, des Hector Sohn, von des Thurmes Spite hinabgestürzt. "Ist es wahr," fragt der Chor der trojanischen Frauen, "ober täuschet ein Wahn die Furchtsamen, daß der Schatten noch lebt, wenn das Grab den Leib birgt? Nein: nach dem Tob ist bas Nichts; selber ein Nichts ist ber Tob." — Andromache tritt mit einem trojanischen Greise auf. Sie erzählt den Traum, den sie gehabt: ihr Gatte Hector sei ihr erschienen und habe ihr be= fohlen, ihren Sohn Aftyanag zu retten, bamit er künftig Rächer des alten und der Gründer des neuen Troja werde. Im Grabmal Hector's habe sie ihn verborgen. — Ulizes kommt und verlangt Asthanax. Vergebens droht er; die Mutter kann ihr Kind nicht verrathen. "Mun benn," sagt Ulixes, "kann bes Kindes Tob ber Götter Zorn nicht sühnen, so wird, wie Calchas spricht, bie Asche Hector's, in das Meer gestreut, den Meeresgott besänftigen." Schon giebt er ben Befehl, das Grabmal zu öffnen, da ruft die Mutter selbst das Kind hervor. Ihr Schmerz läßt selbst Ulizes nicht talt:

Mich rührt der angsterfüllten Mutter Trauer zwar, Doch mehr noch müssen Hellas' Mütter rühren mich, Zu deren großem Leide dieses Kind erwächst.

Das Kind flüchtet vor den Verfolgern zur Mutter. Ein Augen= blick des Abschieds wird ihr gewährt. — Helena erscheint im Auftrage der Fürsten, um Polyzena vorgeblich zur Vermählung mit Pyrrhus, in Wahrheit aber zum Opfertobe zu führen. preist der Gefangenen Loos glücklicher als das ihre. "Ihr dürfet offen euere Liebe betrauern; ich kann nur heimlich um Paris weinen. Schwer ift, das Baterland verlieren, schwerer, es fürchten. Euch wird des Unglückes Last leichter, da ihr fie gemeinsam traget; gegen mich wüthet der Besiegte wie der Sieger." Schließlich entbedt sie bie wahre Bestimmung ber Polyzena und melbet, daß Andromache bem Pyrrhus, Cassandra bem Agamemnon und Hecuba bem Ulizes burchs Loos bestimmt worden. Der Chor beklagt sein und der übrigen Gefangenen Geschid. Bisher habe die Gemein= samkeit die Last des Unglückes leichter gemacht; jetzt stehe mit bem Scheiben vom Baterlanbe auch bie Trennung von einander bevor:

Wie ums Herze wird es uns Armen sein, wenn Ganz das Land abnimmt und die See nur zunimmt, Wenn der hohe Ida sich serne auch birgt! Weisend nach der Richtung, da Troja liegt, wird Beigen mit dem Finger zur Fern' und sprechen Dann das Kind zur Mutter, zum Kind die Mutter: Ilium ist dort, wo sich hoch zum Himmel Schlängelt Rauch und häßlicher Dunst! An diesem Beichen wird der Troer sein Land erkennen.

Ein Bote verkündet zum Schluß das Ende des Asthanax und der

Polygena und das Bevorstehen der Abfahrt.

Die beiben Fragmente sind wahrscheinlich als solche von dem Dichter selbst hinterlassen worden. Das erste, eine Nachahmung von Sophokles' Dedipus auf Kolonos, enthält zwei Scenen zwischen Antigone, dem blinden Dedipus und einem Boten, der den Berbannten vergebens auffordert, nach Theben zurückzukommen und den Bruderzwist zu schlichten; das andere Fragment besteht gleichsfalls aus zwei Scenen zwischen Jocaste, einem Boten, der sie von dem beginnenden Kampse unterrichtet, und Antigone, die die Mutter auffordert, den Kamps der Söhne zu hindern, und zwischen Jocaste, Steocles und Polynices, den die Mutter vergeblich zu bewegen sucht, die Regierung dem Bruder zu lassen:

Polyn.

Des Truges und Verbrechens Strafe büßen nicht?

Joc. Sei unbesorgt; er büßt sie noch und büßet schwer:

Er wird regieren. Das ist Strafe. Zweiselst du,

So glaub's dem Ahnen und dem Vater. Cadmus wird's

Bestät'gen dir und Cadmus' Kinder. Keiner hat

Strassos geführt je Thebens Scepter. Keiner wird's,

Der Treue brach, behaupten. Zählen magst du jest

Den Bruder auch zu ihnen.

Polyn. Für die Herrschaft geb' ich gern Den Flammen Gattin, Heimath und Penaten hin. Es ist der Thron zu theuer nicht für jeden Preis!

Jebenfalls nicht von Seneca rührt, wie erwähnt, die gleichfalls unter seinem Namen überlieferte Tragödie Octavia her, eine sogenannte praetexta, die einen Stoff aus der Beitgeschichte, das tragische Ende der Octavia, der Tochter des Kaisers Claudius und der Messallina, behandelt. Nero vermählte sich mit ihr, 53 n. Chr., verstieß sie aber später, um die Poppaea zu heirathen. Der Unwille des Bolkes bewog ihn, sie wieder zurückzurusen; doch bald darauf ließ er die auf sein Anstisten von Anicetus fälschlich der Untreue Anzgeklagte auf die Insel Pandataria bringen und hinrichten, 62 n. Chr. (Tac. ann. XIV, 60—64). Die Absassallung des Stückes

fällt sicher erst nach der Zeit des Nero, da es dentlich auf den gewaltsamen Tob besselben anspielt (631 sqq.). Die Berbindung desselben mit den Tragödien des Seneca, zu der wohl außer der Aehnlichkeit der Umftand veranlaßte, daß Seneca selbst eine Rolle barin spielt, scheint ziemlich jungen Datums zu sein, ba es in ber ältesten florentiner Handschrift aus bem XI. ober XII. Jahrhundert Die Tragödie unterscheibet sich von denen bes Seneca burch den weit matteren Ton. — Im ersten Acte Klagen Octavia und ihre Amme über das frühere und das brobende Difgeschick. Der darauf auftretende Chor brückt seine Unruhe über das Gerücht aus, baß ber Raiser bie Octavia verftogen wolle. Einft herrichte echte Reuschheit bei den römischen Frauen und echte Tapferkeit bei ben Männern. Die Schmach ber Lucretia rächte Brutus, und Tullia büßte ihren Frevel gegen ben Bater nebst Tarquinins. Gleiche Schandthat, die die Nachwelt kaum glauben wird, sah die Gegenwart, ben Muttermord bes Nero. — Im zweiten Acte tritt Seneca auf. Er spielt ziemlich schulmeifterlich bie undankbare Rolle des Sittenpredigers, der Nero vergeblich vor Gewaltthaten warnt. Er sehnt sich nach seinem Exil in Corfica zurud, wo er ungestört seinen Studien leben konnte. Die Welt bietet ben traurigsten Anblick bar; schon scheint ihm der Tag nahe, ber bem gottlosen Geschlecht burch bes Himmels Ginsturz ben Untergang bringen wird. Dann wird eine bessere Welt wieder aus ben Trümmern entstehen, gleich ber golbenen Beit bes Saturnus, durch der Menschen Schuld allmälig sich verschlechternd zur eisernen geworden, als Aftraea zum Himmel zurückehrte.

Es wuchs die Lust zum Kriege, wie die Gier nach Gold.

Der Uebel größtes keimt' hervor in aller Belt,

Die Ueppigkeit, die suße Peft, ber Stärk' und Rraft

Die lange Zeit gegeben und ber schwere Wahn.

Uns überfluthen Laster, lang gehäuft in so

Viel Menschenaltern. Auf uns lastet schwere Zeit,

Wo Frevel walten, wüthend rast Gottlosigkeit,

Die Wollust mächtig herrscht in schnöber Liebesbrunft,

Siegreich der Erbe unermeßne Schätze längst

Mit gier'ger Hand raubt Ueppigkeit, sie zu verthun. Pera tritt auf und hesiehlt dem Argesecten den Mard des

Nero tritt auf und besiehlt dem Praesecten den Mord des Plautus und Sulla. Seneca ermahnt ihn, nicht gegen seine Berwandten zu wüthen.

Nero. Leicht kann gerecht sein, wem das Herz frei ist von Furcht.

Sen. Ein wirksam Mittel gegen Furcht ift milder Sinn.

Ner. Den Feind vernichten ist dem Fürsten höchste Pflicht.

Sen. Dem Lanbesvater Bürger retten höhere.

Ner. Für Kinder taugt zum Rather wohl ein milber Greis.

Sen. Es braucht der Jugend Feuer mehr ber Leitung noch.

In meinem Alter, dent' ich, wohnet Raths genug. Mer. D daß die Götter, was du thust, stets billigten! Sen. Thor war' ich, scheut' ich sie, ba ich sie schaffe selbst. Mer. Scheu' besto mehr sie, weil so viel dir ift erlaubt. Sen. Mein Glück erlaubt mir, Alles, was ich will, zu thun. Ner. Trau' seiner Gunft zu sehr nicht. Es ift wandelbar. Sen. Rer. Schwachköpfig ist, wer nimmer weiß, was thun er barf. Lob bringt es, das thun, was sich ziemt, nicht was Sen. man barf. Wer liegt im Staub, ben tritt bas Bolk. Mer. Sen. Wen's haßt, ben ftürzt's. Das Schwert beschützt den Fürsten. Mer. Sen. Besser Treue noch. Gefürchtet soll ber Raiser sein. Ner. Sen. Mehr noch geliebt. Ner. Sie muffen zittern, Bas erzwungen, bringt Gefahr. Sen. Gehorchen unfrem Willen. Mer. Beiß Gerechtes nur. Sen. Ner. Ich, ich gebiete. Sen. Was Beistimmung statthaft macht. Das blanke Schwert wird's machen. Rer. Sen. Bleib' solch Frevel fern!

Shön ist's zu glänzen unter Männern ebler Art, Fürs Baterland zu sorgen, der Ungläcklichen Bu schonen, wilden Word zu meiden, Frist dem Jorn, Der Erde Ruh' zu geben, Frieden seiner Zeit. Das ist die höchste Tugend, dies die Himmelsbahn.

Die Ermahnungen Seneca's sind umsonst. Es wäre Thorheit, meint Nero, hochmüthige Große zu schonen, die dem Baterlande und dem Herrscher Gefahr brohen, da er mit einem Worte ber Berbächtigen sich entledigen könne. Caesar's Beispiel, ben Brutus gemorbet; warne ihn, und auch Augustus habe nur durch Blut seinen Thron errichten und befestigen können. Wie den Augustus werde ihn, wenn er alles Feindliche vernichtet, der Himmel aufnehmen, nachdem er durch eine würdige Nachkommenschaft sein Haus gegründet. Darum wolle er die Octavia verstoßen, ba er in der Poppaea eine würdigere Gattin gefunden. Bergebens find die Borstellungen des Seneca. "Es beliebt mir zu thun, was Seneca mißbilligt!" ist Nero's lettes Wort. — Im britten Acte erscheint ber Schatten ber Agrippina, ber gemorbeten Mutter Nero's, um mit stygischer Fadel ber frevelhaften Hochzeit vorzu= lenchten. Sie verkundet die Strafen, die Poppaea wie den Nero treffen werben; ewig aber wird ihr bie Scham und die Trauer

um solchen Sohn bleiben. — Octavia verläßt den Königspalast, vom Chor begleitet. "Wöge," wünscht dieser, "Poppaea's Bild, das überall mit dem Nero's glänzt, zu Boden gestürzt und sie vom Pfühle gerissen werden!" — Der vierte Act sührt Poppaea mit ihrer Amme ein. Sie erzählt den unheilvollen Traum, den sie gehabt. Die Amme beruhigt sie, und der Chor preist ihre Schönheit. Ein Bote meldet den Aufruhr des Bolkes. "Bersgebens," meint der Chor, "erregen sie Krieg; Cupido's Geschoß ist unbesiegbar." — Im fünsten Act klagt Nero über die Langsamkeit der Krieger in der Stillung des Aufruhrs. Octavia soll die Angst des Kaisers mit ihrem Blute düßen und das Volk seinen Jorn fühlen:

Das undankbare faßt
Nicht meine Milbe, kann den Frieden tragen nicht;
Nein, ohne Ruhe reißt es seine Frechheit hier,
Hier treibt es seine Thorheit ins Verderben fort.
Mit Uebeln muß man's zähmen und mit schwerem Joch
Es immer drücken, daß es Aehnliches nicht wagt.
Der Praefect meldet dem Nero die Niederlage des Volkes. Nero
heißt ihn Octavia in einem Schiffe zu einem fernen Ufer führen,
daß sie da sterbe und sein Herz von der Furcht besreie. — Bom
Chor begleitet und betrauert begiebt Octavia, ihr Schicksal ahnend,
sich zum Schiffe. "Wilder als Rom," schließt der Chor das
Stück, "ist Aulis und das barbarische Land der Taurier:
Dort sühnet man nur

Dort sühnet man nur Mit des Fremdlings Morde der Himmlischen Macht; Kom freut sich am Blute des Bürgers."

## 2. M. Annaeus Lucanus.

Aus berselben Schule wie die Tragödien des Seneca ist auch das historische Gedicht seines Ressen Lucanus, die Pharsalia (Pharsalia sive de bello civili libri X), hervorgegangen. Ueber das Leben des Dichters geben besonders zwei erhaltene Lebens, beschreibungen nähere Nachricht, die eine, ein Bruchstück, höcht wahrscheinlich von Sueton versaßt, die andere vollständigere und aussührlichere vermuthlich von einem Grammatiker Vacca, einem Commentator der Pharsalia. M. Annaeus Lucanus, Sohn des Annaeus Mela und Enkel des Rhetor Seneca, war zu Corduba in Spanien, 39 n. Chr., geboren. Er erhielt seine Bildung in Rom, wohin er schon im ersten Lebensjahre gebracht worden war, und zwar genoß er den Unterricht der ausgezeichnetsten Lehrer. Annaeus Cornutus machte ihn mit der stoischen Philosophie bestannt, und durch ihn lernte er den Satiriker Persius kennen, der

\

ebenfalls ein Buhörer bes Cornutus war (vita Pers.). Frühzeitig erregte er burch seine Fertigkeit, in lateinischer wie in griechischer Sprache Declamationen zu halten, Aufsehen. Wahrscheinlich auf die Empfehlung seines Oheims, des Philosophen Seneca, rief ihn Nero in seine Umgebung und nahm ihn in die Zahl seiner Freunde Er übertrug ihm die Quaestur noch vor dem gesetlichen Lucan gab die ersten Proben seines Dichtertalents bei ben, wie erwähnt, von Nero im Jahre 60 eingerichteten fünfjährigen Wettfämpfen in einem Lobgedicht auf den Raiser. Der Beifall, ben Lucanus burch die Porlesung seiner Gedichte fand, erregte die Gifersucht bes Raisers, und er verbot ihm, seine Dichtungen öffentlich zu recitiren (Tac. ann. XV, 49), ja søgar auch nur als Redner vor Gericht aufzutreten. Das war der Grund ber Feindschaft zwischen ihnen. Lucanus überhäufte in Reben und Schriften ben Raiser und seine Günftlinge mit Schmähungen und betheiligte sich in hervorragender Weise an der Verschwörung des Piso. Als diese entbeckt war, leugnete Lucanus lange seine Mitwissenschaft; boch als ihm der Raiser Straflofigkeit versprach, ließ er sich zu den demüthigsten Bitten herab und gab nicht nur mehrere ber Mitverschworenen an, fondern beschuldigte auch fälschlich seine eigene Mutter Acilia der Theilnahme, indem er hoffte, durch eine solche unnatürliche That sich bei dem kaiserlichen Muttermörder zu empfehlen (Suet. vit. L.; Tac. ann. XV, 56). Er entging jedoch auch so ber Strafe Nero befahl seinen Tod, und Lucanus ließ sich die Abern öffnen und starb, 65, mit stoischer Effectmacherei eine Stelle aus seiner Pharsalia, in welcher ber Tob eines sich an seinen Wunden verblutenden Kriegers beschrieben wird (III, 635—646) recitirend (Tac. ann. XV, 70). — Trop seiner Jugend hat Lucan eine umfängliche schriftstellerische Thätigkeit entwickelt. Außer bem er= wähnten Lobgedichte auf Nero und der erhaltenen Pharsalia führt ber Bericht des Vacca noch eine ganze Reihe poetischer und pro= faischer Schriften von ihm an; freilich mit bem Bemerken, baß sie neben bem Hauptwerke nur untergeordneten Werth hätten. hinterließ er an Poetischem noch Iliaca (cf. Stat. silv. II, 7, 54—6), Saturnalia, catachthonia (ib. 57), 10 Bücher silvae, eine unvollendete Tragodie Medea, 14 salticae fabulae, worunter mahrschein= lich Entwürfe zu Pantomimen zu verstehen sind, und epigrammata. Außerdem erwähnt Statius (ib. 62) noch eine adlocutio ad Argentariam Pollam, seine Gattin, eine durch Bildung, Schönheit, Cha= raftergüte, Abkunft und Vermögen ausgezeichnete Frau (ib. 85).

Der Verfasser ber Sueton beigelegten Lebensbeschreibung des Lucanus, der dem Dichter nicht gerade hold gewesen zu sein scheint, bemerkt, daß er selbst noch des Lucanus Vorlesungen gehört habe. Er schildert ihn als einen Mann von großer Eitelkeit, der sich nicht gescheut habe, sich mit Virgil zu vergleichen und seine jugenblichen

Leiftungen noch über die bes Birgil zu setzen; die Schuld bes Berfalles mit Rero mißt er bem Dichter bei, ber es bem Raiser übel genommen, daß er einer seiner Borlesungen nicht bis zu Ende beigewohnt habe; auch erwähnt er, daß die außerordentliche Mühe, die er sich gegeben, seine Werke zu vervielfältigen und zu verbreiten, ins Lächerliche ausgeartet sei. — Daß Lucan's Dichtung schon bei ben Beitgenoffen sich keineswegs ungetheilten Beifalles zu erfreuen hatte, sonbern die Kritik an der Behandlung des von ihm gewählten Stoffes Ausstellungen zu machen fand, zeigt die folgende treffende Bemerkung des Petronius (sat. 118), der zwar den Dichter nicht nennt, aber babei um so unzweifelhafter beffen Pharsalia vor Augen hat, als er in dem darauf folgenden poetischen bellum civile offenbar die Manier des Lucan perfisitt: "Wer sich an das ungeheure Werk einer poetischen Schilderung der Bürgerkriege macht, wird, wenn er nicht ein ganz burchgebilbeter Mann ist, unter ber Last erliegen; bloße Geschichte barf man nicht in Verse fassen, bas thun weit besser die Historiker; vielmehr muß sich ber Geift in Abschweifungen, Hülfsleiftungen ber Gotter und phantastischen Vorstellungen in freiem Fluge bewegen." Auch nach seinem Tobe gingen bie Ansichten über ihn sehr auseinander. Während Statius und Martial seinen Geburtstag burch Gedichte feierten, jener burch sein genethliacon Lucani (silv. II, 7), worin er die Schriften des Lucan aufzählt und ibn seiner Pharsalia wegen über Ennius, Lucretius, Barro Atacinus und Ovid und neben Birgil sett, dieser durch brei Epigramme (VII, 21; 22; 23), stellten es Andere geradezu in Abrede, daß er ein Dichter sei (Mart. XIV, 194), und es scheint in der Folgezeit das landläufige Urtheil über ihn gewesen zu sein, daß er nicht verbiene, unter die Bahl ber Dichter gerechnet zu werden, weil er nicht ein Gedicht, sonbern Geschichte geschrieben habe (Serv. Aen. I, 382; schol. Phars. I, 1). Am richtigsten hat über seinen Dichterwerth Quintilian geurtheilt (X, 1, 90): "Lucan ist voll Feuer und Bewegung und voll ber herrlichften Gebanten; boch, wenn ich meine wahre Meinung sagen soll, ist er nachahmenswerther für die Redner als für die Dichter."

Die Pharsalia des Lucanus ist in der That im Wesentlichen versissierte Geschichte. Der Dichter hat sich jedoch blos an die äußeren Begebenheiten gehalten, ohne die innere Verknüpfung derselben darzulegen und tiefer in die Motive der Handelnden einzudringen. Er begnügt sich mit allgemeinen Charakteristiken der auftretenden Personen und läßt sie in langen Reden ungefähr so sprechen, wie Rhetoren in historischen Suasorien. Lucanus hat die Geschichte des Bürgerkrieges zwischen Pompeins und Caesar gewählt nicht wegen der politischen Bedeutung des Kampses, sondern weil ihm der Gegenstand besser als jeder andere Gelegenheit

zu pathetischen Reben, Schilberungen und Betrachtungen gab. Der tragische Fall bes Pompeius, die glänzenden Wassenthaten Caesar's, die stoische Tugend des Cato, die vielen Kämpse zu Land und Meer, die wechselnden Scenen in Italien, Spanien, Epirus, Thessalien, Aegypten und Afrika boten einem rhetorisirenden Dichter reichen Stoff zu glänzenden Darstellungen dar. Einen detrübenden Eindruck macht der gänzliche Mangel an einer tüchztigen politischen Gesinnung. Lucanus stellt sich auf des Pompeius Seite, weil der Stoiker Cato des Pompeius Sache zu der seinigen gemacht hatte tropdem, daß die Götter sich für Caesar entschieden:

Victrix causa deis placuit, sed victa Catoni (I, 128). Er nimmt unser Interesse nicht für den glücklichen Caesar, sons bern für den unglücklichen Pompeius in Anspruch, weil er diesen mit stoischer Würde als Opfer des Tyrannen sallen lassen und von jenem sagen kann:

Leb' und erlang' er das Reich, daß er fall' als Opfer des Brutus (VII, 596).

Wie sehr bem Verfasser ber republikanische Römergeist fremb ge= wesen, zeigt schon die Widmung an Nero, wo es heißt (I, 33 ffg.): "Wenn solche Gigantenkämpfe nöthig waren, daß einst Nero herrsche, so wollen wir, o Götter, nicht klagen; für folchen Preis können wir uns jene Gräuel und Frevel gern gefallen laffen." Mögen auch die ersten brei Bücher in ben ersten Regierungsjahren des Mero, als dieser noch zu den schönsten Hoffnungen berechtigte und bem Dichter seine Gunft schenkte, geschrieben sein, und mögen bie späteren Bücher sich frei von solchen Schmeicheleien gehalten haben: eine echt römische Gefinnung dürfen wir bei einem Manne nicht suchen, ber sich von ber Gunft und Ungunft bes Herrschers bestimmen läßt. Lucan's Politik ift wie Seneca's Ethik allzu sehr von Rhetorik angehaucht, als daß sie einen klaren Spiegel ber Gesinnung abgeben könnte. — Die Sprache unterscheibet sich von der des Seneca burch ihre Härte und Rachternheit, wiewohl. es ihr stellenweise nicht an Kraft fehlt. Den Versen mangelt der Wohlflang der virgilischen und der anmuthige Fluß der ovidischen.

Die Anlage des Gedichtes ist einfach. Die Begebenheiten werden in chronologischer Folge erzählt; doch sehlt dem Dichter die Kunst, das Bedeutende vor dem minder Bedeutenden hervorzuheben. "Ein stürmischer Gang der Erzählung, mit schimmerns den Sentenzen durchwirkt, verdunkelt den klaren Zusammenhang in den Handlungen, geschweige daß der gelehrte Prunk und die Wortsülle mit einer Plastik der Charaktere verträglich wäre" (Vernhardn). — Die Götter greisen nicht unmittelbar in die Handlungen ein, sondern ermuthigen oder warnen durch Orakel,

Weissager und in Träumen. — Das schon von Fronto (ad M. Ant. de orat.) wegen der wiederholten Umschreibung des Begriffes "Kämpfe, die mehr als Kriege der Bürger" getadelte Procemium giebt den Stoff folgender Maßen an:

Kämpf' auf emathischer Flur, die mehr als Kriege der Bürger, Wie dem Verbrechen das Recht sich ergab, mit der siegenden Rechten

Gegen das eigene Herz das Herrschervolk sich gewendet, Sing' ich und Bruderschlachten und wie nach Zerreißung des Reichsbunds

Wurde gekämpft mit sämmtlicher Kraft des erschütterten Erdballs Allen zum Frevel und feindlich entgegen sich traten die gleichen Fahnen und Adler und Spieße von Kömern einander bedrohten.

"Woher," fragt der Dichter, "die Wuth, die sich besser gegen die Parther, an denen die Niederlage des Crassus noch nicht gerächt war, und die anderen noch nicht unterjochten Barbaren gewendet hätte? Waren aber solche Rämpfe nöthig, daß einst Nero regiere, Möge ber Trefflice bann sind sie nicht vergebens gewesen. spät erft in den himmel zu den Göttern eingehen und dem Bolke ben ewigen Frieden gewähren." Die Ursachen bes Krieges werden hierauf angegeben. Zwei Männer wie Pompeius und Caesar bulbete bas Geschick nicht neben einander. Die zwieträchtige Ein= tracht bestand, so lange noch Crassus ben Bermittler abgab. Als dieser jedoch bei Carrae gefallen und Julia, die Tochter Caesar's und Gemahlin bes Pompeius, die allein, wie einst die Sabinerinnen, Bater und Gatten bewegen konnte, die Schwerter ruhen zu lassen, gestorben war, ba entbrannte ber Krieg zwischen ben Führern. Sie stachelte die eifersüchtige Tugend.

Du sorgst, Magnus, es könnten die alten Triumphe dir neue Thaten verdunkeln und weichen dem gallischen Siege der Lorbeer Von den Piraten. Es spornt die Reih' und Erfahrung der Kämpfe

Dich und das Glück, das es nie auf dem zweiten Plate ge-

Reinen vermag vor sich mehr Caesar zu dulden, Pompeins Neben sich gar. Doch wer anlegte gerechter die Wassen, Wer kaun's wissen? Für Jeden entschied ein gewichtiger Richter: Göttern gesiel der siegende Theil, der besiegte dem Cato. Gleich nicht traten zum Kampf sie: der Eine in Jahren, zum

Hin sich neigend, verlernte den Feldherrn schon durch der Toga Langen Gebrauch in der Ruhe des Friedens und werbend um Ansehn Wandt' auf die Menge er viel, ließ ganz sich vom Winde der Bolksgunst

Treiben und freute sich nur an dem Beifall seines Theaters, Suchte nicht neue Gewinnung von Kraft und vertraute dem früh'ren

Glücke zu sehr. So steht er, ein Schatten des mächtigen Ramens,

Gleichend der Eiche, die hoch sich erhebend auf fruchtbarem Felde Trägt die Waffen, vor Alters erbeutet vom Bolk, und der Führer

Weihegeschenke: es halten sie nicht mehr kräftige Wurzeln, Nur durch die eigene Last noch haftet sie; stredend die Zweige Nackt durch die Luft, giebt Schatten sie nur mit dem Stamme, mit Laub nicht.

Doch wenn gleich sie auch wankt, als sollte sie stürzen beim ersten

Sturm, rings Bäume so viel in sicherer Kraft sich erheben, Wird allein sie verehrt. Zwar Caesar besaß nicht so großen Namen und Feldherrnruf, doch Thatkraft, welche ein Stillstehn Nicht kennt. Schande allein ist's ihm, im Kampf nicht zu siegen; Kühn ist, unbändig sein Muth; wo Zorn, wo Hoffnung ihn hinrief.

Wendet die Hand er und schont niemalen des Schwertes zum Frevel;

Eifrig betreibt er seinen Erfolg und erstürmet der Gottheit Gunst selbst, was in den Weg ihm tritt, der das Höchste er=
ftrebet,

Alles umstürzend und freudig ben Pfad durch Trümmer sich bahnend:

Gleich wie der Blitz vom Drucke der Winde hervor aus den Wolken Unter Gedröhn der erschütterten Luft und Krachen des Himmels Schnellet und bringt die Helle des Tags und die zagenden Bölker

Schreckt und blendet die Augen mit schlängelnder Flamme; er wüthet

Gegen die eigenen Tempel, und da kein Stoff ihm den Ausgang Wehret, so wirket er weit und breit einschlagend wie weichend Große Zerstörung und sammelt aufs Neu' das zerstreuete Feuer (121—157).

In beiden Männern lagen die Ursachen des Krieges; aber die Keime waren enthalten in den gehäuften Reichthümern und dem daraus entstandenen Sittenverderbniffe; in dem Luzus und der Habsucht, in der Käuflichkeit des verarmten Volkes und dem Ehrzgeiz der Großen.

Die Erzählung beginnt (l, 183) mit der Erscheinung Caesar's am Rubicon. In Rom herrscht Verwirrung und Schreden. Pompeius und die meisten Senatoren verlassen die Stadt. Arruns, der Seher, und Figulus, der Sternkundige, weissagen das nahende Unheil (l). — Nur Brutus zagt nicht. Er begiebt sich des Nachts zu Cato und verlangt seinen Rath:

Führer allein sei Cato bem Brutus.

Ihm erwidert Cato:

Folgen, wohin das Geschick auch zieht, wird sicher die Tugend. Er will sich dem Pompeius anschließen, und siege dieser, so möge er nicht meinen, den Sieg für sich errungen zu haben. Pompeius weilt in Capua; Domitius befestigt sich in Corsnium. Caesar zwingt Letteren zur Uebergabe und schenkt ihm die Freisheit. Pompeius redet sein Heer an und sordert es zum Kampse auf; aber das Schweigen verräth ihm die Furcht desselben, und er begiebt sich nach Brundisium. Caesar,

Glaubend, daß Nichts sei gethan, wenn Etwas zu thun ihm

verbleibe (657),

folgt ihm und nöthigt ihn Italien zu verlassen (II). — Caesar erwirbt sich die Volksgunst durch reiche Getreidezufuhren, begiebt sich nach Rom .und bemächtigt sich des Staatsschapes trop dem Wiberstande bes Tribunen Metellus. Pompeius sammelt die Truppen Griechenlands und bes Drients. Caefar eilt über die Alpen, findet in Massilia einen tapferen Widerstand, der erst nach heftigen Seekampfen gebrochen wird (III). — Er unterwirft Spanien; Afranius und Petreius werben gefangen und begnabigt. Glückliche Kämpfe ber Pompeianer in Jugrien gegen Antonius und in Afrika gegen Curio (IV). — Caesar kehrt aus Spanien zurück, schifft nach Palaeste in Epirus über, erwartet vergeblich die Ankunft der Flotte des Antonius mit dem Hauptheere und wagt sich auf einem Fischerkahne zur Nachtzeit verkleidet aufs Meer, um persönlich die Ueberfahrt zu beschleunigen. Ein Sturm nöthigt ihn zur Rückfehr. Pompeius entsendet seine Cornelia nach Lesbos (V). — Kämpfe beiber Heere bei Dyrrhachium. Caesar zieht nach Thessalien; Pompeius folgt ihm. Bei Pharsalus stehen sich beibe Heere gegenüber. Sextus Pompeius erfährt von der thessalischen Zauberin Erichtho die traurige Zukunft (VI). — Die entscheidende Schlacht bei Pharsalus wird geschlagen. Caesar befiegt zuerst die Hülfsvölker und trifft bann auf ben Rern bes pompeianischen Beeres.

Nicht führt durch Zuzug der Kön'ge gesammelte Jugend Dorten den Kampf und schwingen das Schwert erbetene Hände: Nein, es umschließt dort Brüder, umschließet Verwandte der Wahlplaß.

Hier herrscht Wuth, Wahnsinn, hier, Caesar, beine Berruchtheit.

Flieh den Theil du des Kampfs, mein Geist, und laß ihn im Dunkel!

Rein Zeitalter erfahre von mir als Sänger so großen Unheils, wie viel Gräuel in Bürgerkriegen erlaubt sind. Ja, vielmehr fort, fort mit den Thränen und fort mit den Klagen! Was du, Rom, in der Schlacht vollbracht hier, will ich vers

schweigen (548—556, VII). — Pompeius slieht durch das Thal Tempe an das Meer, schifft nach Lesdos, seine Gattin abzuholen, von da nach Cilicien und Aegypten, wo er durch die Ränke des Pothinus, des Vertrauten des Königs Ptolemaens, den Tod sindet (VIII). — Cato's Kriegsthaten in Libyen. Er führt das Heer von Cyrene durch die Wüste und giebt durch eigenes Beispiel den verzweiselten Soldaten Muth und Vertrauen:

Wenn wahrhafte Güter nur großen Namen gewinnen und wenn vom Erfolge entkleidet die nackte Tugend man prüfet, so war, was irgend an einem der Ahnen Wir lobpreisen, nur Glück. Wer hat durch glückliche Siege, Durch Blutströme der Völker so herrlichen Namen verdienet? Lieber in diesem Triumph durch die Syrten und äußersten Grenzen Libyens zieh'n, als aufs Capitol mit Pompeius' Gespanne Dreimal steigen empor, als einen Jugurtha erwürgen. Siehe, ein wahrhafter Vater des Landes, vor Allen so würdig Deiner Altäre, o Rom; nie wirst du dich schämen, bei seinem Namen zu schwören, und lösest du je vom Joche den Nachen, Wirst du zum Gott ihn erheben dereinst (593—604).

Caesar verfolgt nach dem Siege bei Pharsalus den Pompeius. Er opsert in Troas am Grabe des Hector, und als er in Negypten landet, bringt ihm ein Trabant des Königs das Haupt des Pompeius entgegen. Caesar erheuchelt die Trauer um den Todten (IX). — In Alexandrien besucht Caesar das Grah Alexander's des Großen. Ihn sessellt die schöne Aleopatra. Beim seierlichen Mahle belehrt ihn der Priester Achoreus über die Ursachen des Steigens und Fallens des Rils und warnt ihn, wie die Perser und Alexander vergeblich nach seinen Duellen zu forschen. Pothinus' Plan, auch Caesar zu tödten, vereitelt die Furcht. Bor dem drohenden Angrisse der Alexandriner rettet sich Caesar in den Königspalast. Er steckt die ägyptischen Schisse in Brand und läßt Pothinus hinrichten. Der Mordgenosse besselben, Achillas, sindet durch Arsinoe seine Strase. Der junge Ganymedes schließt Caesar enger ein.

Rein Pfad, der führte zur Rettung: Flucht nicht, Tapferkeit nicht, kaum Hoffnung, in Ehren zu sterben (538—9). Die Erzählung bricht hier ab (X).

Das Gedicht ist in einer unvollenbeten Gestalt auf uns gekommen. Es schließt nicht nur unsertig ab, so daß es zweiselhaft
ist, wie weit der Versasser noch die Geschichte des Bürgerkrieges
habe fortsetzen wollen, sondern es sinden sich auch in den sechs
letzten, von ihm selbst nach dem Zeugnisse des Bacca nicht mehr
herausgegebenen Büchern häusige Spuren, daß dem Dichter die
Zeit gesehlt habe, dem Werke die letzte Bollendung zu geben.
Daß er noch kurz zuvor, ehe er sich zum Tode anschiekte, sür
seinen Bater Notizen über die Verbesserung einzelner Verse abgefaßt habe, berichtet Sueton. — Die Pharsalia ward im Alterthume
und Mittelalter viel gelesen. Ueberreste der ihr zugewandten
gelehrten Thätigkeit sind uns noch in zwei Scholiensammlungen
erhalten.

3. T. Calpurnius Siculus. Panegyricus ad Pisonem. Des angeblichen Lucilius Aetna. Der sogenannte Pindarus Thebanus.

Von einem sonst unbekannten T. Calpurnius Siculus sind uns aus dem Anfange der Regierung des Nero 7 bukolische Gebichte erhalten (T. Calpurnii Siculi eclogae). Man hat dieselben früher fälschlich in die Zeit des Carus gesetzt, von dem ein Geheimschreiber des Namens Julius Calpurnius erwähnt wird (Vopisc. Car. 8); boch ist es jest ausgemacht, daß sie vielmehr hierher gehören. Abgesehen daß Sprache und Metrik auf diesen Zeitraum hinweisen und Nichts über benselben hinausführt, enthalten biese Eclogen eine Reihe von Andeutungen, die sämmtlich auf Nero zutreffen, als er eben zur Regierung gelangt war und durch sein Verhalten die besten Hoffnungen erweckte. So wird in der ersten Ecloge in einer von den Hirten Corydon und Ornytus in die Rinde einer Buche eingegraben gefundenen Weissagung des Faunus, daß ein neuer, jugenblicher Caesar das goldene Zeitalter zurücksühren werbe, wo Themis zur Erbe kehre, Bellona gefesselt nur gegen sich selbst wüthe, wie unter Saturn und Numa Friede, Milde und vollständige Ruhe walten, Recht und Gesetz wieder herrschen, zur Bestätigung auf einen zur Herbstzeit erschienenen Cometen hingewiesen (v. 77 ffg.); ein solcher Comet erschien kurz vor dem im October 54 erfolgten Tobe bes Claudius und der Thronbesteigung des eben erst siebenzehnjährigen Nero (Plin. n. h. II, 26; Suet. Claud. 46). Auf Nero paßt es auch, wenn der Dichter, freilich mit poetischer Uebertreibung, die Schönheit des vom himmel gesendeten jugendlichen Gottes (IV, 137), der die Buge bes Apollo und Mars vereine (VII, 84; vgl. Suet. Ner. 51), und seine frühreife Beredtsamkeit rühmt, die er noch auf ben Armen der Mutter siegreich erwiesen habe (I, 44; vgl. Suet. ib. 7), und

wenn er auf seine poetische Thätigkeit anspielt (IV, 87) und seine Vorliebe für prächtige Spiele erwähnt, vor deren Glanze alles früher Gesehene erbleichen musse (VII, 44). Von ber Person bes Dichters erfahren wir nur soviel, daß er arm war und burch die Vermittlung eines angesehenen Mannes, dessen Freigebigkeit er ichon viel verdankte und der Zutritt zu dem innersten Heiligthume bes palatinischen Apollo, wie Nero bezeichnet wird, hatte, seine Gedichte zur Renntniß bes Fürsten gebracht zu sehen wünschte: bann wolle er wie Birgil sich auch an größere Aufgaben wagen (IV, 31 ffg., 152 ffg.). Wer dieser Meliboeus genannte Freund des Nero war, läßt sich nicht bestimmt ermitteln: man hat in ihm Seneca oder Calpurnius Piso vermuthet, der 65 als Haupt der nach ihm benannten Berschwörung gegen Nero seinen Tod fand und wegen seiner Frei= gebigkeit gegen arme Freunde ebenso wie Seneca gerühmt wird (luven. V, 108 ffg.). Die Borbilder des Calpurnius sind Theotrit und Birgil, beren Gedichten er mancherlei Büge entlehnt hat; in Ton und Sprache hulbigt er bem beclamatorischen Geschmade seiner Zeit, die Technit des Berses handhabt er mit der größten Strenge. Nachgeahmt ober vielmehr ausgeplündert find seine Gedichte in den 4 Eclogen des noch unten zu erwähnenden Dichters Neme= sianus gegen Ende des 3. Jahrhunderts. — Eine wenn auch nicht streng erweisliche, doch nicht unwahrscheinliche Vermuthung ist es, daß Calpurnius auch der Verfasser des Lobgedichtes an Piso (panegyricus ad Pisonem) sei, in bessen 261 Bersen ein "noch nicht zwanzig Sommer alter", aber nicht ungelehrter und ebenso rede= wie versgewandter Dichter sich durch Preisen der Beredtsam= teit, Freigebigkeit und sonstigen Borzüge des oben ermähnten Calpurnius Piso bei diesem Aufnahme zu verschaffen sucht, nicht etwa um von seiner Freigebigkeit auch Rupen zu ziehen, sondern um durch den Berkehr mit ihm bekannt zu werden (v. 206 ffg.). — Außer ben Eclogen bes Calpurnius besitzen wir noch zwei anonyme butolische Gedichte aus der Zeit des Nero, in denen gleichfalls dieser Fürst gefeiert wird: das eine bezieht sich auf sein öffentliches Auftreten als Citharoebe; bas andere preist die Wiederkehr bes golbenen Zeitalters unter seiner Regierung.

Gleichfalls in die neronische Zeit sett man das im späteren Alterthume fälschlich dem Birgil zugeschriebene Lehrgedicht Aetna, aus 645 Hexametern bestehend. Jedenfalls kann es nicht nach dem Jahre 79 versaßt sein, da sonst nicht der damals stattgesuns dem Ausbruch des Besuves hätte unerwähnt bleiben und der Berg an einer Stelle (v. 431) vielmehr als längst erloschen bezeichnet werden können. Gewöhnlich legt man das Gedicht demselben Lucilius Junior bei, an den die Briefe und andere Schriften Seneca's gerichtet sind, in allerdings nicht streng erweislicher Bermuthung. Dieselbe stütt sich allein auf einen Brief des

Seneca (79), in dem dieser den Lucilius, den langjährigen Procurator von Sicilien, auffordert, auf seinen Reisen durch die Insel die Natur bes Aetna zu erforschen und in seinem Gedichte über Sicilien auch diesen von allen Dichtern gefeierten Berg zu berühren. — Der Dichter hat sich in seinem naturwissenschaftlichen Lehrgebichte den Lucretius zum Mufter genommen. Bie Dieser behandelt er seinen Stoff mit Sachkenntniß und Klarheit und theilt mit ihm die epikurische Ansicht von dem Göttlichen und Natürlichen; doch vermißt man den poetischen Geist seines Borbilbes in Inhalt und Ausbruck. Humboldt (Kosmos II, S. 21) rühmt die Wahrheit, womit die Ausbruchserscheinungen Bulcans geschildert werden; doch sei die Auffassung ohne alle Individualität. — Das Gedicht beginnt mit dem Aufruf an Apollo, bem Dichter beizustehen in dem Gesange vom Aetna und von ben Ursachen seiner Erscheinungen. Mythen bichten mögen Andere; er glaube nicht, daß der Aetna der Sit des Bulcanus und die Wertstätte der Enclopen sei, oder daß Juppiter den Enceladus dar= unter begraben habe. Das seien, meint er, Fabeln, wie die, welche man vom Reiche ber Schatten und von den Verwandlungen des Juppiter erzählt, womit er die Europa, die Leda und die Danae getäuscht. Er wolle ber Wahrheit seine Sorge schenken und lehren, durch welche Naturkräfte der Aetna erbrauset und immer von Neuem Fener sammelt. Es folgt hierauf die Theorie der Bulcane, die im Wesentlichen mit der in Seneca's naturales quaestiones nach ber stoischen Schule gegebenen übereinstimmt. Das Gebicht schließt mit der Erzählung, wie bei einem Ausbruche bes Aetna zwei Brüder ihre greisen Eltern aus der brennenden Heimath trugen und allein von allen Bewohnern der Gegend, die nur ihre Habe zu bergen fich bemühten, gerettet wurden.

D kindliche Liebe,

Größter ber Schät und mit Recht für ben Menschen die sicherste Tugenb!

Scheu'n sich die Flammen ja doch, zu berühren die frommen Geschwister,

Und sie entweichen, wohin sie immer auch lenken die Schritte. Der im Mittelalter viel benutzte und bald mit dem Namen des Homer, bald aus irgend einem Mißverständniß mit dem des Pindar (Pindarus Thebanus) bezeichnete metrische Auszug aus der Flias ist nach Sprache und Verskunst, sowie nach einer Hindenung auf das julische Haus (v. 899—902) noch unter der julischen Dynastie, also spätestens unter Nero versast. Der eigentsliche Name des Versassers scheint nach dem acrostichischen Ansange des ersten Buches (v. 1—8) Italicus gewesen zu sein; ob dabei vielleicht an eine Jugendarbeit des Dichters Silius Italicus zu

benken ist, muß dahingestellt bleiben. Anfangs ausführlicher geshalten, wird der Auszug allmälig immer dürftiger; denn von den etwa 1070 Hexametern, aus denen das Ganze besteht, kommen über die Hälfte auf die ersten 5 Bücher. Stark benutt hat der Verfasser Virgil und Ovid.

## 4. A. Perfius Flaccus.

A. Persius Flaccus war, wie die dem Balerius Probus beigelegte Lebensbeschreibung angiebt, ben 4. December 34 zu Volaterrae in Etrurien geboren. Er war aus einem ebelen Ritter= geschlechte, das durch Blutsverwandtschaft und Verschwägerung mit den angesehensten Familien in Berbindung stand. Als sechsjähriger Anabe verlor er seinen Bater, und seine Mutter Fulvia Sisennia heirathete hierauf den römischen Ritter Fuscius, ber auch nach wenigen Jahren starb. Seine erste Bildung erhielt er in seiner Vaterstadt Volaterrae. In seinem zwölften Jahre kam er nach Rom und genoß den Unterricht des Grammatikers Rem= mius Palaemon und des Rhetors Verginius Flavus. sechzehnten Jahre schloß er sich auf das Innigste dem Annaeus Cornutus an, der ihn in die stoische Philosophie einführte. hat ihm in der fünften Satire ein Denkmal seiner Verehrung gesett. Bu den Jugendfreunden des Persius gehörte auch ber Dichter Caesius Bassus, an den er die sechste Satire gerichtet hat. Bäterliche Freunde fand er in dem Geschichtschreiber Servilius Nonianus und in Plotius Macrinus, dem er die zweite Satire als Geburtstagsgeschenk gewidmet hat. Durch Cornutus lernte er ben Dichter Lucanus, der ebenfalls ein Zuhörer desselben war, Lucanus schenkte den Dichtungen des Persius die höchste Bewunderung. Später erst machte Persius die Bekanntschaft bes Seneca, fühlte sich aber nicht sehr zu ihm hingezogen. Bei Cor= nutus gewann er auch die Freundschaft zweier gelehrten Griechen, die sich eifrig mit der Philosophie beschäftigten, des Claudius Agathemerus, eines Arztes aus Lacebaemon, und des Petronius Aristokrates aus Magnesia. Thrasen Paetus, dessen Gemahlin Arria seine Verwandte war, schätzte ihn sehr und nahm ihn zu= weilen mit sich auf Reisen. — Persius war von empfehlendem Meußeren, feinem Benehmen und fast jungfräulicher Schüchternheit, teusch und mäßig, voll zärtlicher Liebe gegen seine Mutter und seine Berwandten. Er starb an einem Magenübel in seinem 28. Jahre, 24. Nov. 62, und wurde auf seinem Landgute an der appischen Straße begraben. - Seine Jugenbichriften: eine fabula praetexta, einen Reisebericht (δδοιπορικών liber) und ein kurzes Gedicht auf den Tod der gleichnamigen Mutter

der Arria, vernichtete seine Mutter auf den Rath des Cornutus. Die noch vorhandenen sechs Satiren (A. Persii Flacci satirarum liber) unterwarf Cornutus einer leichten Ueberarbeitung und über- ließ dann ihre Herausgabe auf seine Bitte dem Caesius Bassus.

Persius schrieb nur selten und langsam. Zum Dichten von Satiren fand er sich durch die Satiren des Lucilius, besonders durch das zehnte Buch derselben, angeregt. In seinen Angrissen der neueren Dichter und Redner, die die erste Satire enthält, verschonte er selbst den Nero nicht. Den Vers, der eine directe Anspielung auf Nero enthielt (I, 121):

Eselsohren hat Midas, ber König,

änderte Cornutus so um:

Eselsohren, wer hätte sie nicht? Persius selbst gesteht es in den einleitenden Versen zu seinen Satiren, daß er kein Dichter sei und daß ihn weder die Eitelkeit, noch die Noth zum Dichten treibe:

Nicht nett' ich jemals mir die Lippen im Roßquell, Noch wüßt' ich, daß ich träumte auf dem zweihäupt'gen Parnaß, um slugs so aufzutreten als Dichter. Ich gönne denen, deren Bild benagt rankend Epheu, die helicon'schen Mägdelein nebst der Bleichmachenden Pirene: selbst nur halbzünftig Bring' zu der Dichter Heiligthum ich mein Lied her. Wer hat entlock dem Papageien sein: Gruß dir! Gelehrt die Elster unsre Worte nachwagen? Des Geistesschwunges Spender, wie der Kunst Meister, Der Bauch, der selbst versagte Laute abkünstelt. Glänzt' Hoffnung ihnen auf ein schlaues Prositchen: So würden Dichter Rab' und Dichterin Elster Und sängen, glaub' mir's, pegaseischen Nectar.

Den Persius haben die Stoiter zum Satiriter gemacht. Sie haben ihn verbittert, indem sie ihn um den frohen Genuß seiner Jugend brachten. Es macht einen wehmüthigen Eindruck, einen jungen Mann, in dem sich alle Bedingungen zu einem glücklichen Leben vereinen, sich in trüber Hypochondrie verzehren zu sehen wegen der Schlechtigkeit der Welt, die er nur aus der Schule kennt. Sein edles Herz schlägt für die Tugend; aber seine Tugend ist ein abstractes Ideal, dem gegenüber er die Thorheiten und Laster der Welt in ebenso abstracter Allgemeinheit anffaßt. Er kennt die Menschen nicht und hat daher keine Nachsicht sür ihre Schwächen. Während Horaz über die Verkehrtheiten der Menschen lacht und mit heiterem Humor über seine eigenen Fehler spottet und so seiner Satire den Stachel raubt, ist Persius ein unerbittlicher Sittenrichter ohne Milbe und Versöhnung. Es sehlt

ihm die Ruhe, die Verhältnisse, wie sie sind, ins Auge zu fassen; er läßt sich nur durch sein Gefühl, nicht durch die Erfahrung leiten, und seine Rüge richtet sich weniger gegen bestimmte Per= sonen, als gegen allgemeine Bustanbe. Seine Satiren sind beshalb mehr subjective Betrachtungen, als objective Charakteristiken; er ist mehr Sittenprediger, als Sittenmaler. Der sittliche Un= wille, der ihn erfüllt, raubt ihm die Klarheit; er liebt es, seine Gedanken kurz anzubeuten und ohne Berbindung sprungweise von bem Einen zu bem Anderen überzugehen; er vermag nicht seinen Stoff übersichtlich zu ordnen und harmonisch durchzuführen; es fehlt ihm die Freiheit der Bewegung. Der römische Charakter der Satire ist bei ihm nur ein äußerlicher, die häufig eintretende dialogische Form nur ein rhetorisches Mittel, den Vortrag zu be-Nach Lybus (de magistr. I, 41) ist er, indem er den Sophron nachahmen wollte, in die Dunkelheit des Lykophron verfallen. Der sprachliche Ausbruck ift dem Inhalt entsprechend. Richtig charakterifirt ihn Bernhardy: "Mehr ben Mann von Geist und Bilbung, der voll von Studien und Reminiscenzen mar, als den feinen Künstler verräth die Diction, ein Gemisch aus filberner Latinität und stoischer Brachplogie. Sie erinnert an ben pridelnden Wit und die geistreichen Wendungen des Seneca, besitt aber weder Grazie, noch Rlarheit und Leichtigkeit, sondern verfällt in gesuchte Dunkelheit und Härte, weil Persius ben Ausbruck aufs Aeußerste zu vertiefen sucht. Daher einerseits die Schwere des Stils, der mit verbissenem Groll in markige, glosse= matische, seltene Wörter sich vergräbt, zugleich Ebles mit der berben, grobkörnigen Rebe bes gemeinen Lebens mischt; anderer= seits für den Leser die Nothwendigkeit, einen so undurchsichtigen, so wenig ebenmäßigen Bortrag zu paraphrasiren." — Bon Horaz hat er zahlreiche Gebanken, Ausbrücke und Wenbungen entlehnt.

Persius ist im Alterthum viel gelesen worden. Martial sagt

(IV, 29, 7):

Häufiger hört man genannt als Marsus, des leichten, gesammtes Amazonengedicht Persius' einziges Buch,

und Quintilian (X, 1, 94) urtheilt, daß Persius, wenn er auch nur ein einziges Buch geschrieben, doch sich vielen wahren Ruhm erworben habe. Auch im Mittelalter war er wegen seiner moraslischen Strenge ein gern gelesener Schriftsteller. In der neueren Zeit hat es ihm neben manchem Tadler doch auch nicht an Beswunderern gesehlt. — Die Dunkelheit des Dichters machte scholien frühzeitig Erklärungen nöthig. Die noch vorhandenen Scholien tragen die Ueberschrift: Cornuti commentum, rühren jedoch in keinem Falle von Cornutus her.

In der ersten Satire giebt Persius sein Verhältniß zu den Dichtern und Dichterlingen seiner Zeit an.

D ber Sorgen der Menschen! Wie viel ist des Eit'len auf Erben!

Alles schreibt in Versen und in Prosa, um seine Geistesproducte vor versammelter Menge vorzulesen und ein donnerndes Bravo einzuernten. "Denn", meint man, "wozu lernen wir, als um es Anderen mitzutheilen?" — "Als wenn unser Wissen nur dann erst einen Werth hätte, wenn der Andere weiß, daß wir wissen." —

"Beigt mit dem Finger man dich und sagt: Der ist es! ist

Hältst du es benn für Nichts, dictirt zu sehen dich hundert Lodenköpfen? (28—29)

Soll man nicht für den Nachruhm sorgen und Etwas schaffen, was im Munde des Volkes fortlebt und nicht als Waculatur zum Krämer wandert?"

"Bring ich einmal was Bess'res beim Schreiben heraus — benn ein seltner

Vogel ist's nur — doch bring' ich heraus was Bess'res, so scheu' ich's

Auch nicht, wenn man mich lobt; auch mein Herz ist ja von Stein nicht.

Doch bas streite ich ab, daß bas höchste und äußerste Gut bein "Herrlich" und "Bravo" sei (45—49).

Wie oft ist dieser Beifall nur durch eine Mahlzeit ober einen abgetragenen Rock erkauft! Wie oft macht der dir hinter beinem Rücken eine Frate, der dich in's Gesicht lobt! Wenn ich für das schwülstige Zeug, das sie schreiben, für das leere Wortgeklingel ihre zarten Ohren mit beißender Wahrheit reibe, dann rufen fie: "Dieser Ort darf nicht verunreinigt werden!" Und doch hat auch Lucilius die Stadt durchgehechelt und Horatius dem lachenden Freunde jeden Fehler vorgehalten, und ich soll nicht muchen, nicht einmal leise sagen bürfen: "Der König Midas hat Eselsohren?" Wer des Cratinus, Eupolis und Aristophanes Comödien billigt, ber möge auch meinen Satiren sein Ohr leihen; von solchen, die in ihrem eitelen Römerstolze ber Griechen Feinheit roh verachten, ober die, auf ihren praktischen Verstand eingebildet, darüber lachen, wenn eine freche Dirne ben Cynifer beim Barte zupft, erwarte ich keine Beachtung. Mögen sie sich ben Tag über bei ihren Geschäften plagen und bes Abends ihrer Luft nachgehen!"

Die zweite Satire ist eine Gratulationsschrift an Macrinus zu dessen Geburtstage. "Bezeichne," wünscht ihm der Dichter,
"den Tag, der beinen hinschwindenden Jahren ein neues zusett,
mit einem weißen Steinchen und feiere ihn fröhlich beim Weine. Was du von den Göttern erbittest, das kannst du laut hören lassen, nicht wie ein gut Theil unserer Großen, die laut ein gutes Herz, einen guten ehrlichen Namen erstehen, aber leise hinzufügen: "Möchte ich bald des Oheims Leichenbegängniß feiern! Möchte ich bald mein Mündel beerben!" Juppiter soll nur ihren Geslüften dienen; sie wünschen Glück für ihre Kinder, sich selber Gessundheit und Reichthum; sie reichen goldene und silberne Gaben; aber von ihrem Sündenleben wollen sie nicht lassen.

Sagt, ihr

Obersten Priester es nur: was macht im Heiligthum Gold aus? Doch so viel nur als Puppen, der Benus geschenkt von der Jungfrau.

Geben den Göttern wir drum, was ihnen aus mächtiger Schüssel Geben nicht kann triefäugiger Sproß des großen Messalla: Ordnung des Geistes in Recht und Billigkeit und des Gemüthes Heil'ge Versenkung, ein Herz, durchdrungen von sittlichem Abel. Gieb das mit mir zum Tempel, so opf're ich günstig mit Schrotschon (69—75).

Die dritte Satire richtet ihre Rüge gegen den verweichelns den Müssiggang der Jugend, der alles Schlechte nährt. — "Noch bist du ein weicher und seuchter Thon, drum laß auf der drehens den Scheibe dich bilden. Das einfache Leben auf dem Lande ges fällt dir nicht; du blähst dich auf als Sprößling alter Uhnen und wegen deiner purpurverbrämten Toga, wenn du dich auch nicht schämst, nach Art des schmuzigen Natta zu leben.

Mächtiger Vater ber Götter, o wolle die bösen Tyrannen, Wenn die scheußliche Gier, von brennendem Gifte getränket, Aufgeregt ihr Gemüth, auf andere Weise nicht strafen: Wögen die Tugend sie schauen und nach der verlaßnen verschmachten!

Stöhnte das eherne Bild wohl mehr des sicilischen Stieres, Schreckte das Schwert wohl mehr, das hinab von vergoldeter Decke

Hing, den bepurpurten Nacken darunter, als wenn zu sich: Abwärts,

Abwärts geht es mit uns! ber Unselige sagt und im Innern Fürchtet, darum nicht weiß selbst die ihm am nächsten, die Gattin (35—43).

Den ernsten Studien abhold und nur dem Spiel und der Sinnes= lust hingegeben, haben sie kein Ziel, nach dem sie streben. Ver= gebens fordern sie das Heilmittel, wenn den Körper schon die Krankheit ergriffen hat. Lernet bei Zeiten und erforschet die Gründe der Dinge: was wir sind und wozu wir geboren worden? was die Lebensordnung und der Lebenszweck ist? was des Geldes wahrer Werth und wie viel davon dem Vaterlande und den theueren Verwandten zu spenden ziemt? wozu der Gottheit Ge= heiß dich bestimmt hat und welche Stelle dir in der Welt ange= wiesen ist? Lerne und sei nicht neidisch, wenn du zu etwas Niederem berusen bist. Laß immer die Thoren die Philosophen verachten. Der Verständige wird, wenn er trank ist, den Rath des Arztes befolgen; wenn man dich aber auf deine Krankheit aufmerksam macht, leugnest du sie, bis du todt hinsinkest. Du behauptest, du spürest an deinem Körper Nichts von krankhasten Symptomen. Erwacht aber dein Geiz oder deine Wollust, klopst da dein Herz noch ruhig? Du frierst, wenn die blasse Furcht dein Haar sträubt, und dein Blut kocht, wenn die der Jorn entbrennet. Dann sprichst und thust du, was selbst der tolle Orestes für Tollseit erklären würde."

Die vierte Satire geißelt den Chrgeiz der Jugend. — "Du treibst Staatsgeschäfte?" fragt ein Sokrates. "Mit welcher Befugniß? Kommt ber reife Geist und die Erfahrung vor dem Barte? Beißt bu, was bu zu sagen und was zu verschweigen hast? Wenn nun das Volk in Aufruhr ist und du mit majestä= tischer Handbewegung dem Haufen Stille geboten haft, was wirft du sprechen?" — "Duiriten, das ist nicht recht; das ist schlimm, jenes besser!" — "Wie weißt du so genau, was gut und schlimm ist, der du das höchste Gut in eine gute Schüssel und in ein behagliches Leben setzeft? Jedes alte Weib ist derselben weisen Meinung. Wie kennen wir boch so wenig uns selbst und sehen nur immer auf der Anderen Jehler! Bettidius dünkt dir ein jämmerliches Geschöpf, weil er bei seinem Reichthum sich an Zwiebeln und schalem Essig labt, während du in Beichlichkeit und Wollust schwelgest. Anderen ertheilen wir Hiebe, während wir selbst die Schenkel ben Pfeilen bieten. Deine Bunbe beckt ein vergolbeter Gürtel." — "Wenn mich meine Umgebung einen trefflichen Mann nennt, soll ich ihr nicht glauben?" — "Ruchloser, wenn dich Reid, Wollust und Geiz verzehren, wirst du vergeblich die nach Lob dürstenden Ohren bem Bolke leihen:

Weise ab, was du nicht bist; mit dem gaun'rigen Schmeichler

und seinen

Gaben nur fort; geh' in dich, so lernst du, wie wenig nur an dir (51-52).

Die fünfte Satire, dem Cornutus gewidmet, ist eine Art Hulbigung an den Lehrer, dem der Dichter seine bessere Lebensansicht verdankt.

Sitte der Sänger ist das, sich hundert Stimmen zu fordern, Hundertfältig den Mund und die Zunge zum Liede zu wünschen, Gilt's nun ein Stück, das im Jammerton herheul' ein Tragöbe, Oder die Wunden des Parthers, der sich aus dem Leide den Stahl zieht (1-4).

Du, süßer Freund, liebst solchen Schwulft nicht, und in einfachen Worten will ich dir mein Herz eröffnen und zeigen, wie viel dir

bavon gehört. Dazu würde ich mir hundert Zungen wünschen, bir zu sagen, wie tief ich bich in mein Herz geschlossen habe, wenn die geheimsten Empfindungen nur ausdrückbar wären. Seit= bem ich aus dem Knabenakter getreten, warst du mein Führer, und ein gunftiges Gestirn hat unsere Geschicke vereinigt. Tausend= fach ist der Menschen Art und ihre Bestrebung. Der Eine ist auf Gewinn erpicht, der Andere dem Mussiggange ergeben; Den fesseln des Campus, Jenen der Würfel und einen Anderen der Benus Spiele. Rommt aber Alter und Krankheit, bann beseufzen sie, daß die Lust dahin ist, daß sie ihren Lebenszweck versehlt haben. Wie besser du, Cornutus! Du widmest beine Zeit den Studien und theilst die Frucht des Cleanthes der Jugend mit. Hieraus schöpfe Jung und Alt die rechte Lebensweise und ver= schiebe nicht das Nöthige auf morgen. Was aber noth thut, das ift die Freiheit, nicht jene, die jedem Römer das Recht giebt auf eine Anweisung zu einer Portion verdorbenen Mehles, noch die, die im Herumdrehen aus bem Sclaven Dama einen Marcus Dama, einen wichtigen Mann im Staate, macht. — "Darf ich," heißt es, "nach meinem Willen leben, so bin ich freier als Brutus." — "Falscher Schluß!" sagt der Stoiker. "Nicht nach eigenem Willen," flüstert dir leise die Vernunft ins Ohr. Niemand darf das thun, was er durch sein Thun verderben würde. Nur dann bift du frei, wenn,

Was zu befolgen und was hinwiederum sei zu vermeiden, Jenes du erft mit Kreide, dann dieses mit Kohle notirt hast (107—8);

wenn du bescheiben in beinen Ansprüchen, gefällig gegen Freunde, zur rechten Zeit sparsam und freigebig bist; wenn du des leidigen Gelbes wegen bich nicht zu schmutigen Handlungen erniedrigft: ja, bann nenne dich frei und weise. Birgft du aber ben schlauen Fuchs in beinem Herzen, bann nehme ich meinen Ausspruch zurud. Du bift frei, meinst bu, weil bu keinen Herren außer bir hast; aber in beinem Inneren entstehen dir schlimmere Herren, denen du ebenso wenig ungehorsam sein darfst. Der Träge schnarcht bis in den Morgen. Da weckt ihn die Habsucht: "Auf! geh und hole aus fernen Ländern die kostbaren Baaren, sete sie um, so vortheilhaft bu kannst; wer zu gewissenhaft ist, mag sein aus= geleertes Salzfaß immer wieder mit dem Finger auswischen." "Schnell zu Schiff!" rufst du. — Nun kommt die Ueppigkeit und sagt: "Wohin? du Unfinniger! Du willst bich qualen, bamit bein Capital, bas bir bescheibene fünf Procent gebracht, burch beinen saueren Schweiß bir elf trage? Besser, bu genießest bas Leben; benke, wie schnell es verfließt und daß du nach ihm nur Asche und Schatten und ein leerer Schall sein wirst." — Wem du folgest, der gebietet über dich als Herr. Und widerstehst du

auch einmal und gehorchest Keinem, so sage nicht: "Ich habe meine Fesseln gebrochen!"

Denn auch der Hund reißt los durch Zerren die Fessel; nur schleift ihm,

Während er fliehet, am Halse ein lang Stück nach von der Kette.
(159—160)

"Davus," sagt der verliedte Chaerestratus, "ich will nicht länger den Liedesschmerz dulden; ich will mich den Schlingen der Chrysisentziehen." — "Schön, mein Kind!" — "Aber glaubst du nicht, daß sie weinen wird, wenn ich sie verlasse?" — "Possen!" — "Wie aber, wenn sie nach mir schickt und mich bittet, soll ich da nicht hingehen?" — "Bist du ganz von ihr losgekommen, auch dann nicht!" — Darin liegt die wahre Besreiung,

Nicht in dem Schlage der Ruthe, die schwinget ein läppischer Lictor (175).

Ist endlich der sein Herr, den der Ehrgeiz nach Aemtern treibt und der, während er dem streitenden Volke Erbsen austheilt, selber beim üppigen Mahle schwelgt? Ihn ängstet abergläubische Furcht, die er mit abergläubischen Mitteln zu entfernen sucht.

Sagest du solches im Kreis krummbeiniger Centurionen, Lacht auf der Stelle der große Pulsennius über den Dicktops, Bietet auf hundert Griechen nur hundert beschnittene Asse."

(189 - 191)

Die sechste Satire ist an Caesius Bassus gerichtet. — "Hast du," fragt ihn der Dichter, "deinen Winterausenthalt auf deinem sabinischen Landgute, wo du dich den Musen hingiebst, genommen? Ich weile jest an der ligurischen Küste, unbekümmert um die Welt und ihre Freuden. Ein Anderer mag anderer Ansicht sein; ich lebe von dem Meinigen und verwende es nach meinem Gefallen, mag immerhin mein künftiger Erbe klagen, daß ich ihm das Seinige verkürze.

Mir soll nur ein Spinnengewebe Bleiben vom Leibe, indessen von Fett ihm wackle der Schweersbauch? (73—4)

Verkaufe dein Leben für den Gewinn, häufe Schätze auf Schätze: Schon ist gefunden der Mann, Chrysipp, der den Haufen dir klein macht.

# 5. Petronius Arbiter.

Sind die Satiren des Persius Erzeugnisse eines edelen Gemüthes, das seinen Unwillen über die Thorheiten und Laster einer Welt ausspricht, der es selbst sich entfremdet hat, so führt uns der satirische Roman des Petronius (Petronii Arditri satirae) in

diese Welt selbst ein. Das große Bild des damaligen römischen Lebens in sich aufzunehmen, dazu war keine Form geeigneter als die des Romans, die in epischsbramatischer Weise alle Richtungen und Bertreter der Zeit zur unmittelbaren Anschauung zu bringen vermochte. Indem Petronius biese mählte, murbe er ber Schöpfer einer neuen Gattung, bes Sittenromans, der mit der ber Satire eigenthümlichen Ungebundenheit die Wirklichkeit in unverhüllter Darstellung vorführte. Die feine Beobachtung und die geistreiche Anffassung der Außenwelt, Wit und Laune sind auch in dieser Form der Satire die Hauptvorzüge jener echt italischen Dicht= gattung, und die Lust an dem Frivolen und Obscönen ist ein charakteristischer Zug bes romanischen Bolksstammes, worin Petrowürdige Nachfolger in Boccaccio und den französischen Romanbichtern des vorigen Jahrhunderts gefunden hat. Held bes petronischen Romans ist das Borbild aller jener Aben= teurer geworben, die in ben Schelmenromanen ber Spanier, Franzosen und Deutschen bis auf ben Gil Blas und Simplicissimus ihre ergöpliche Rolle spielen.

Petronius copirt mit einem bewundernswürdigen Talent die Wirklichkeit. Die Personen, die er handelnd einführt, sind keine allgemeinen Typen, sondern concrete Gestalten, die er aus dem Leben genommen und bis auf die Eigenthümlichkeit ihrer Sprache treu dargestellt hat. Mit besonderer Meisterschaft übt er diese Runft in den Gesprächen von Personen der unteren Boltsclassen, indem er die vulgäre Redeweise berselben mit ihren abgebrochenen Sätzen, sprüchwörtlichen Wenbungen, Derbheiten, Berftößen gegen die Grammatik, archaistischen Ausbrücken und ber unter-italischen Localität entsprechend eingemischten griechischen und halbgriechischen Wörtern ebenso lebenswahr, wie belustigend nachahmt. Ob er es auch verstanden habe, seinen reichen Stoff zu einem Kunftganzen zu gestalten, können wir nicht entscheiben, ba wir nur Bruchstude, bie unter einander nicht zusammenhängen, besitzen. Jedenfalls muß der Roman, in dem nach Art der menippeischen Satire häufig mit ber Prosa poetische Partien in ben mannigfaltigften Maßen wechseln, ziemlich umfangreich gewesen sein, da die erhaltenen Excerpte, von denen das vollständigste das berühmte Gastmahl des Trimalchio (cena Trimalchionis) ift, ans dem fünfzehnten und sechzehnten Buche stammen. — Der Schauplat in den uns erhaltenen Fragmenten ift das sübliche Italien, und zwar spielt das Meiste in einer nicht genannten Colonie Campaniens, ein Theil in Croton; möglich, daß in den verlorenen Theilen der Berfasser seinen Helben auch nach Rom gebracht hat, wie er ihn auch nach Massilia geführt zu haben scheint. Die Zeit, in welche die Handlung versetzt ift, find wahrscheinlich die letzten Jahre des Tiberius. — Das Wert gehört teiner ber herrschenden Runft.

gattungen an, und der Verfasser hat sich auch keiner literarischen Schule angeschlossen, vielmehr macht er gegen die vorhandenen

Richtungen Opposition.

Ueber die Persönlichkeit des Verfassers wie über seine Zeit ist viel gestritten worden. Daß er unter Nero gelebt, geht aus seiner Schilderung von Menschen, fittlichen, socialen und literarischen Zuständen, seiner Sprache und Metrit und vielen Ginzelheiten unzweifelhaft hervor und ist jett allgemein anerkannt. Man hat daher in ihm den C. Petronius zu erkennen geglaubt, von dem Tacitus (ann. XVI, 18—19) Folgendes berichtet: er habe den Tag mit Schlafen und die Nacht mit Besuchen und Belusti= gungen hingebracht, und wie Andere ihre Thätigkeit, so habe ihn seine Unthätigkeit zu Ruf gebracht; doch habe er nicht für einen gewöhnlichen Schlemmer und Praffer gegolten, sonbern für einen Schwelger von Geschmack und Bilbung. Je ungezwungener und anspruchsloser er sich in seinem Reden und Thun gab, um so mehr Beifall fand er wegen seiner anscheinenben Natürlichkeit. zeigte er sich als Statthalter von Bithynien und bann als Consul tüchtig und ben Geschäften gewachsen. Durch bie Lafterhaftigkeit, der er sich dann wieder hingab, ober vielleicht durch den bloßen Schein der Lasterhaftigkeit gewann er Nero's Gunst so, daß er ihn als elegantiae arbiter over maître de plaisir unter vie geringe Bahl seiner Bertrauten aufnahm und Nichts für ergötlich und geschmadvoll hielt, was er nicht gebilligt. Seine Ueberlegenheit in der Kenntniß aller Genuffe reizte ben Neid und die Eifersucht bes Tigellinus, so baß er ihn in eine Anklage verwickelte, im Rahre 66. Um nicht länger zwischen Furcht und Hoffnung schweben zu muffen, beschließt er zu sterben. Doch enbet er nicht auf ein Mal sein Leben, sondern läßt sich nach Belieben die geöffneten Abern wieder verbinden, spricht mit seinen Freunden über alles Andere, nur nicht über ernsthafte Dinge, durch die er sich den Ruhm der Unfterblichkeit erwerben könnte, läßt sich nicht von Unsterblichkeit und ben Lehren ber Weisen, sonbern Gedichte und Lieder leichtfertigen Inhaltes vorlesen, schmauft und schläft, Alles, um bem erzwungenen Tobe ben Schein eines zufälligen zu geben. Schließlich schickt er Nero anstatt eines Testamentes eine verfiegelte Schrift, in der die geheimsten Ausschweifungen bes Raisers genau beschrieben waren, den Siegelring aber zerbricht er, damit man ihn nicht zur Gefährdung Anderer mißbrauchen könne. — Daß das Bild des Verfassers, wie wir es aus seinem satirischen Romane gewinnen, dem Charafter des so von Tacitus gezeichneten Hofmannes Petronius entspricht, ift unleugbar, und hat es einen hohen Grad von Wahrscheinlichkeit, daß Beide ein und dieselbe Person sind; dagegen ist es kaum glaublich, daß, wie man gemeint hat, Tacitus mit der an Nero gesandten Schrift den Roman im

Auge gehabt habe. Auffällig ist es, daß derselbe von keinem der Zeit näher stehenden Schriftsteller erwähnt wird; der erste, der des Petronius Arbiter und seines so interessanten Werkes gedenkt, ist für uns Terentianus Maurus gegen Ende des dritten Jahrshunderts.

Die Hauptperson ist Encolpius, ben ber Berfasser seine Abenteuer erzählen läßt. Ein junger Grieche von empfehlendem Aeußeren und nicht gewöhnlicher Bildung, aber ohne Mittel und vornehme Bekanntschaft, hat er sich mit einigen anderen Abenteurern verbunden und treibt sich in den reichen und üppigen Gegenden bes süblichen Italiens in Städten und auf dem Lande herum, um auf Anderer Rosten sich zu amusiren und sein Gluck zu machen. Wir begegnen ihm zuerst in einem Porticus, wo er vor einer Bersammlung über den Berfall ber Beredtsamkeit beclamirt. klagt über die unsinnigen Rhetoren, die, statt ber echten Beredt= samkeit den Weg zu bahnen, durch Schwulft und tolles Geschwätz bewirken, daß, wenn ihre Schüler auf das Forum kommen, sie sich in eine andere Welt versetzt glauben, weil sie in der Schule nicht lernen, was im praktischen Leben vorkommt, sondern von Piraten hören, die in Retten am Ufer stehen, von Tyrannen, die Edicte erlassen, wonach Söhne ihren Bätern ben Ropf abhauen . sollen, von Drakelsprüchen, die befehlen, brei ober mehr Jungfrauen zur Abwendung der Pest zu opfern: lauter Worte so süß wie Honigplätzchen und alles Reden und Thun wie mit Mohn und Sesam bestreut. Rein Wunder, daß auf diese Weise die wahre Beredtsamkeit verloren gegangen ift. Aus solchen Schulen find die Classiter der Griechen nicht hervorgegangen. Die groß= artige und so zu sagen keusche Beredtsamkeit, wie man sie bei diesen findet, ift keine buntschedige und schwülstige, sondern schwingt sich in natürlicher Schönheit auf. Aus Asien ist das Verderben in Athen eingebrungen, und seitbem hat auch die Poefie ihre gesunde Farbe verloren, gleichwie die Malerei ihre Endschaft erreicht hat durch ägyptische Pfuscherei. — Jest nimmt ein gewisser Agamemnon das Wort: "An diesem Berfalle sind weniger die Lehrer als das Publicum Schuld. Jene müffen mit den Wölfen heulen, wenn fie nicht, wie Cicero fagt, vor leeren Banten lehren Die Eltern treiben aus Eitelkeit ihre noch unreifen Kinder zu solchen Studien, statt daß sie fie ftufenweise vom Leichteren zum Schwereren führen laffen und ihnen Zeit zur Uebung gestatten sollten. Ueberhaupt, fährt er in Berse übergebend fort, foll es mit ben Biffenschaften und den Runften beffer werden, muß erft unser Leben beffer werden; dann bilde man die frühe Jugend an den Dichtern und lasse sie trinken aus der mäonischen Quelle, hierauf weihe man fie in die Beisheit der sotratischen

Schaar ein und führe sie endlich zu den großen Rednern De= mosthenes und Cicero:

Statte mit Gütern ber Art bu ben Geift aus; reichlichen Stromes

Voll, wirst also die Wort' aus pierischer Bruft du ergießen."

Während dieser Unterhaltung hatte sich Aschlios,. des Encolpius Gefährte, fortgeschlichen. Ein Anderer hatte bes Agamemuon Suasorie aufgenommen, und eine große Bahl junger Schuler, angelockt von der Declamation aus dem Stegreif, erhob ein kritisches Gelächter und Geschrei, indeß Encolpius sich davonschlich, den Befährten zu suchen. In ber unbefannten Stadt findet er ben Weg zur Herberge nicht. Eine Alte, die er beshalb befragt, verspricht, ihn dahin zu führen, und lockt ihn in ein unsauberes Haus, wo er den Ascyltos wiederfindet und aus einer schrecklichen Lage befreit. Sie erreichen glücklich ihr Nachtquartier und treffen des Encolpius Burschen Giton in Verzweiflung. Auf des Encol= pius Frage, was ihm fehle, erzählt er die üble Behandlung, die ihm Aschltos zugedacht. Es entsteht ein Streit; Aschltos trennt sich von ihnen. Doch nicht lange, so vereinigen sie sich wieder und lassen sich zu ber schönen Quartilla locen, die fie bei einem Priapusopfer gestört haben und die sich nun an ihnen durch

allerlei abscheuliche Quälereien rächt (1-26).

Sie sind zum Gastmahle bes Trimalchio gelaben. Maa= memnon führt sie hin. Welcher Lugus zeigt sich ihnen im Hause des reichen Freigelassenen! Nach einem Babe begeben sie fich zur Tafel. Der Hausherr, in geschmadlos überladenem Prachtanzuge, nimmt unter Musik seinen Plat ein. Das Mahl beginnt. Es wird ein Korb hereingetragen; darin sitt eine Henne aus Holz mit ausgebreiteten Flügeln. Zwei Sclaven treten hinzu und, während die Musik spielt, nehmen sie aus bem Reste Pfaueneier und vertheilen sie unter die Gäste. Die Gier selbst sind Atrappen; wie man sie öffnet, findet man eine fette Droffel mit gepfeffertem Eibotter überzogen barin. Die Bande werben mit Bein gewaschen; zum Trinken wird hundertjähriger Falerner gereicht. Jest folgt der erste Gang. Auf einer runden Präsentirschüffel find die zwölf Thierzeichen bes himmels abgebilbet und in jedem liegt ein passender Leckerbissen; in der Mitte ist ein ausgestochenes Stud Rasen und darauf eine Honigwabe. Ebenso finnreich sind die anderen Gänge (26-36). - Encolpius bemerkt eine Frau hin= und hergehen, und auf seine Frage: wer sie sei, belehrt ihn ein Gaft: "Es ist Fortunata, die Gattin bes Trimalchio, die bas Geld mit Scheffeln mißt. Und was war sie jüngst noch? Gott verzeihe mir die Sünde; du hättest aus ihrer Hand nicht ein Stüdchen Brot nehmen wollen. Jest ist ste wie im himmel und bes Trimalchio Factotum. Wenn sie ihm am hellen Mittag fagt,

es sei Racht, so glaubt er es ihr. Er selbst weiß nicht, was er Alles besitzt, so überreich ist er: sie sorgt für Alles, sie ist überall hinterher, sie ist eine nüchterne, verständige Frau; nur hat sie eine bose Zunge und kann schwazen wie eine Elster. Wen sie liebt, den liebt er auch nicht. Trimalchio hat Besitzungen, soweit die Geier siegen, und Geld über Geld. In der Zelle seines Thürstehers liegt mehr Silber, als Mancher im Vermögen hat. Von seinen Leuten kennt kaum der zehnte Theil seinen Herren. Er braucht Nichts zu kaufen; ihm wächst Alles auf's Beste und Schönste zu. Erst in diesen Tagen hat er nach Indien um Champignonsamen geschrieben. Rimm dich in Acht, seine Collegen, die anderen Freigelassenen, zu

verachten. Auch sie sind reiche Leute" (37-38).

Trimalchio weiß seine Gäste nicht blos zu bewirthen, sondern auch zu unterhalten und zu belehren. Er erklärt ihnen die astrologische Bedeutung des Thiertreises. "Belche Gelehrsamkeit!" rufen die Gäste und schwören mit zur Decke erhobenen Händen, Hipparchus und Aratus seien Richts gegen ihn. — Der Koch erhalt für seine Geschicklichkeit einen silbernen Krang und einen Becher auf einer Schüssel von korinthischem Erze zur Belohnung. Agamemnon betrachtet bas Gefäß, und Trimalchio fagt: bin der Einzige, der mahre korinthische Gefäße besitt, und vielleicht frägst du, warum ich allein solche besitze? Weil der Künstler, von dem ich sie kause, Korinthus heißt. Glaubt aber nicht, ich sei ein Jgnorant; ich weiß sehr gut, wie das korinthische Erz zuerst entstanden ift. Als Flium eingenommen wurde, ließ ber schlaue Hannibal alle eherne, silberne und goldene Bildsäulen auf einen Haufen zusammentragen und anzünden. Da ift nun aus ihnen ein Mischerz entstanden, das die Metallarbeiter nahmen, um allerlei Teller und Schüsseln und Nippsachen baraus zu verfertigen. Nehmt mir's aber nicht übel: ich ziehe mir die gläsernen Geräthe vor; jedenfalls riechen sie nicht. Wären sie nicht so zerbrechlich, zöge ich sie mir dem Golde vor. Es war aber mal ein Künftler, der machte eine unzerbrechliche glaserne Schale. Er fand beim Kaiser mit seinem Geschenke Zutritt; brauf ließ er fie sich vom Kaiser wieder reichen und warf sie auf den Jußboden. Der Kaiser erschrak, wie man nicht heftiger erschrecken kann. der hob die Schale von der Erde auf. Sie war nur verbogen wie ein ehernes Gefäß. Hierauf holte er einen hammer aus ber Tasche hervor und machte bie Schale gemächlich wieder hubsch zurecht. Er glaubte Wunder wie sehr er bafür belohnt werden Aber es kam anders. Der Raiser fragte ihn, ob ein würde. Anderer die Anfertigung solchen Glases verstände, und als jener es verneinte, befahl ber Raiser ihn zu köpfen, weil wir nämlich, wenn's bekannt wurde, das Gold dem Rothe gleich achten warden,

Von Silber bin ich ein besonderer Freund. So habe ich Humpen, mehr oder weniger als hundert: einen, worauf Cassandra abgebildet ist, wie sie ihre Söhne tödtet, und die todten Kinder liegen so natürlich da, daß man glauben sollte, sie leben. Ich habe einen Hentelbecher, den Mummius meinem Patron hinterlassen hat; darauf schließt Daedalus die Niobe in das trojanische Pserd ein. Ich habe Alles vollwichtig; mein Wissen aber verkause ich für

alles Gelb nicht" (39-52).

Er ist aber nicht blos Kunstkenner, sondern auch ein Dichter= freund und selbst Dichter. Er kennt die Literatur; er weiß, daß Cicero mehr ein Redner, Publilius Syrus mehr ein Siftenprediger gewesen. Er hält sich griechische Comobianten; sie mussen aber, weil er das Baterländische liebt, lieber Atellanen aufführen, und ben Flötenspieler läßt er lateinische Beisen blasen. bie griechische Dichtkunst verachtet er nicht. Er läßt Homeristen kommen, die vor den Gästen declamiren. "Wißt ihr," fragt er, "welche Sage sie vortragen? Diomedes und Ganymedes waren zwei Brüder; ihre Schwester war Helena. Agamemnon raubte sie und schob der Diana eine Hirschkuh unter. Homer schildert nun eben, wie die Trojaner und Parentiner mit einander fämpfen. Agamemnon siegte und gab seine Tochter Iphigenia dem Achilles zur Frau; deshalb wurde Aiax wahnsinnig, wie ihr gleich sehen sollt." Unter dem Geschrei der Homeristen und dem Hin= und Herlaufen des Gesindes wurde ein gebratenes Kalb auf einer großen Schüssel gebracht. Aiar folgte, und wie ein Berrückter zerhieb er das Ralb mit gezogenem Schwerte, sammelte bann die Stude und vertheilte sie unter die Gäste (55-59).

Um die Anwesenden zu unterhalten, fordert Trimalchio den Niceros auf, irgend Etwas zu erzählen. Dieser findet sich bereit und giebt ein Geschichtchen zum Besten, bas ihm einst selbst, als er noch Sclave gewesen, passirt ist. Er liebte damals die schone Melissa aus Tarent, und ba er sie einst bes Nachts besuchen wollte, nahm er sich einen Freund mit, einen Solbaten, ber fo tapfer wie der Teufel war. Der Mond schien hell wie am Mittag. Unterwegs bleibt ber Solbat bei ben Grabmälern am Bege zurud, und wie sich Niceros nach ihm umsieht, da bemerkt er, wie er sich entkleidet, die Kleider neben die Landstraße legt und sich mit einem Male in einen Wolf verwandelt. Hierauf fängt er an zu heulen und flieht in den Wald. "Ich wußte," fährt der Erzähler fort, "erst gar nicht, wo ich war; brauf trete ich hinzu, um die Rleider aufzuheben; aber die waren in Stein verwandelt. vor Furcht verging, das war ich. Doch zog ich mein Schwert und schlug auf die Schatten auf dem ganzen Wege los, bis ich zu bem Landhause meiner Geliebten tam. Bleich wie ein Gespenst trat ich ein: ich konnte kaum mehr athmen; der Schweiß floß

mir in Strömen; die Augen wie erstorben; kaum konnte ich mich endlich wieder erholen. Meine Melissa wunderte sich, daß ich so spät anspaziert kam, und sagte: Bärest du früher gekommen, so hätteft bu uns wenigstens beistehen können. Gin Wolf ist in's Gehöst eingebrochen und hat unseren Schafen wie ein Fleischer Blut gelassen. Aber ber Spaß ist ihm nicht gut bekommen, wenn er auch entflohen ist; benn unser Anecht hat ihm einen Lanzenstich durch den Hals versett. Wie ich dies hörte, konnte ich kein Auge mehr zumachen; sobald es hell war, lief ich wie ein ausgeplün= berter Schankwirth nach Hause. Als ich zu ber Stelle kam, wo bie Kleider in Stein verwandelt waren, fand ich Nichts als Blut; wie ich aber nach Hause kam, lag mein Solbat im Bette wie ein Ochse und ein Arzt curirte an seinem Halse herum. Da erkannte ich, bag er ein Werwolf sei, und seitbem hatte ich tein Studchen Brot mit ihm effen können, und wenn bu mich tobtgeschlagen hättest. Mögen Andere hierüber benken, wie sie wollen; wenn ich lüge, will ich verdammt sein" (61—62). — Trimalchio versichert, Niceros sei ein zuverlässiger Mann, burchaus tein lügenhafter Bungenbrescher; er könne übrigens eine ähnliche schreckliche Ge= schichte, beren Beuge er gewesen, mittheilen. "Alls ich noch jung war," berichtet er, "starb der Liebling unseres Herrn, und wie die arme Mutter über das Kind jammerte und wir Alle in Betrübniß waren, fingen die Hegen ihr Spiel an; es war, wie wenn ein Hund einen Hasen verfolgte. Wir hatten damals einen Kerl aus Cappadocien, lang, sehr couragirt und stark genug, einen wüthenden Ochsen aufzuheben. Der zog muthig sein Schwert und lief vor die Thur hinaus, nachdem er sorgfältig die linke Hand verhüllt hatte, und durchstach ein Weib mitten durch. Wir hören ein Gestöhn; aber von ihnen selbst war Nichts zu sehen. Unser Tölpel aber stürzt herein und gleich aufs Bett. Sein ganzer Rörper war blau unterlaufen, als hätte er Peitschenhiebe bekom= men; offenbar hatte ihn eine bose Hand berührt. Wir schlossen die Thur und begeben uns wieder an unsere Geschäfte. Wie aber die Mutter die Leiche des Kindes in den Arm nimmt, fühlt und fieht sie eine Strohpuppe, die kein Herz, keine Eingeweibe, gar Nichts in sich hat. Die Hegen hatten nämlich das Kind weage= stohlen und einen leeren Strohwisch untergeschoben. Ja, ja, glaubt es nur: es giebt Weiber, die mehr wie Brot effen konnen; es giebt Nachtgespenster, die das Unterste zum Obersten kehren. Unser langer Tölpel aber hat seitbem seine Farbe nicht wieder erhalten, ja er starb in wenigen Tagen im Wahnsinn" (63).

Während des weiteren Verlaufes der Mahlzeit kündigt ein Lictor die Ankunft eines Gastes an, und herein tritt Habinnas, eine hohe Magistratsperson der Stadt und seines Handwerks ein Steinmetz. Er ist trunken; denn er kommt von einem Leichen=

schmause und stütt sich auf die Schultern seiner Frau. nehmen Theil an der allgemeinen Fröhlichkeit, die, je mehr der Wein wirkt, desto ausgelassener wird. Den Trimalchio aber ver= sett ber Rausch in eine sentimentale, wehmüthige Stimmung. Er spricht von seinem Tode, von seinem Testamente, bestellt sich beim Habinnas sein Grabmonument, worauf er die Inschrift seten soll: "C. Pompeius Trimalchio Maecenatianus ruhet allhier. Ihm ift in seiner Abwesenheit das Amt eines Sevir zugetheilt worden. Tropbem er in Rom in allen Decurien sein konnte, hat er es boch nicht gewollt. Fromm, wader und treu, ift er aus Rleinem groß geworden, hat 30 Millionen Sesterzien hinterlassen und nie einen Philosophen gehört. Lebe auch du wohl!" (65-71.) — Ein allgemeines Weinen folgt bieser rührenden Mittheilung; doch bald fordert der Wirth zu neuer Fröhlichkeit auf. "Da wir wissen, daß wir sterben mussen, warum sollen wir nicht das Leben genießen?" — Man begiebt sich in ein warmes Bab und barauf in ein anderes Zimmer, worin Fortunata schon ein herrliches Arrangement getroffen hat. Ein kleiner Chezwist zwischen dem Wirth und der Wirthin wird ausgeglichen, und Trimalchio giebt seine Lebensgeschichte zum Besten. "Das Bischen Verstand ift, was den Menschen macht; alles Uebrige ist lauter Kehricht. Mich hat meine gute Wirthschaft reich gemacht. Wie ich aus Asien kam, war ich so groß, wie der Candelaber hier, an dem ich mich täglich zu messen pflegte, und damit ich um so schneller einen Bart um den Schnabel bekäme, salbte ich die Lippen aus der Lampe. 3ch ward ber Liebling bes Herrn und stellte auch die Frau zufrieden; ihr versteht mich doch? So wurde ich Herr im Hause und nächst bem Kaiser Miterbe einer Senatorenerbschaft. Doch Niemand ist mit dem zufrieden, was er hat. Ich bekam Lust, Geschäfte zu machen; kurz, ich baute fünf Schiffe, belud sie mit Wein — und bamals stand er mit dem Golde in gleichem Preise -, schickte sie nach Rom. Aber meine Schiffe scheiterten, und an einem Tage verschlang Neptun 30 Millionen Sesterzien. Glaubt ihr, daß ich die Courage verlor? Reinesweges! Der Verlust brachte mich erst auf den Geschmack. Ich rüstete andere größere, bessere und glücklichere Schiffe aus, so daß Jedermann mich einen muthigen Kerl nannte; ich befrachtete sie mit Wein, Speck, Bohnen, Salben und Sclaven. Bei dieser Gelegenheit that meine Frau ein frommes Werk. Sie verkaufte ihr ganzes Gold, ihre ganze Garderobe und legte mir hundert Goldstücke in die Hand. Das waren die Heckthaler zu meinem Vermögen. Auf einer Fahrt habe ich runde 10 Millionen Sesterzien zusammengebracht. Sogleich kaufte ich die ehemaligen Grundstücke meines Patrons wieder zurück. Ich baue mir ein Haus, schaffe Massen von Sclaven an, taufe Bieh zusammen. Was ich nur anrührte, das wuchs wie Honigwaben.

Sobald ich mehr zu besitzen anfing, als mein ganzes Vaterland in Vermögen hat, da hieß es: Nicht rühr' an mehr! Ich zog mich vom Geschäft zurück und sing an, durch meine Freigelassenen auf Zins zu leihen. So ist euer Freund, der früher ein Frosch

war, jest ein König" (65—77).

Um seinen Gästen einen Vorschmack seines Leichenbegängnisses zu geben, läßt er die prachtvollen Todtengewändter bringen, eine weiße Decke und eine mit Purpur verbrämte Toga Er streckt sich wie todt auf dem Sopha auß; Hornisten müssen den Todtenmarsch spielen, und Einer besonders bließ so fürchterlich, daß er die ganze Nachbarschaft in Aufruhr brachte. Die Wächter glaubten, es brenne im Hause des Trimalchio, schlugen die Thüren ein und wirthschafteten arg mit ihren Spripen und Beilen. Encolpius und seine Gefährten benußen die Verwirrung und machen sich eilig davon (78—80).

Nach der Heimkehr entzweit sich die saubere Gesellschaft von Neuem. Aschltos verläßt Encolpius, und Giton folgt ihm freiwillig. Unser Held ist in Verzweiflung. Er will von der bosen Welt Nichts mehr wissen, miethet sich ein einsames Stübchen am Ufer, schließt sich drei Tage ein, endlich faßt er den Entschluß. sich blutig an Aschltos zu rächen. Bewaffnet durchläuft er die Straßen, bis ein Solbat ihn anhält und ihm bas Schwert weg-Um Morgen sett er seine Aufsuchung der Flüchtlinge Er kommt an einen Porticus, ber mit noch gut erhaltenen Gemälden von Zeuris, Protogenes und Apelles geschmückt ist. Während er ihre Schönheit bewundert, tritt ein alter Mann mit grauem Haar und einer Biel versprechenden Miene zu ihm, aber in so unscheinbarer Kleidung, daß man gleich den Literaten in ihm erkannte. Er giebt sich als Eumolpus, einen berühmten Dichter, zu erkennen. "Aber," fragt ihn Encolpius, "warum gehst du so schlecht gekleidet?" — "Eben deshalb," erwiedert ihm jener; "das Genie hat noch Niemandem zu Gelbe verholfen:

Wer sich dem Meere vertraut, bringt hoch durch großen Ge-

winn sich;

Wer Kriegslager erwählt und Schlachten, umgiebt sich mit Golde;

Niedriger Schmeichler verschläft sich den Rausch auf gesticketem Purpur,

Und wer Frauen verführt, dem bringet die Sünde Belohnung. Nur Dichtkunst muß schauern allein in frostigen Lumpen,

Rusen mit darbender Zunge zur Hülse verachtete Künste." Er erzählt hierauf seine abenteuerliche Lebensgeschichte. Encolpius fragt ihn um die Ursache, warum die schönen Künste, besonders die Malerei, so gesunken seien. "Die Gier nach Geld," erwiedert ihm Eumolpus, "hat die Umkehr verschuldet. In alten Zeiten,

als noch die nackte Tugend gefiel, blühten die freien Künste und herrschte ber größte Wetteifer unter ben Menschen, daß Nichts, was dem Menschen fromme, verborgen bliebe. Wir, in Wein und Wollust versunken, wagen nicht mehr, auch nur die schon geschaf= fenen Kunstwerke kennen zu lernen, sondern, das Alterthum tadelnd, lernen und lehren wir blos Laster. Wundere dich daher nicht, daß auch die Malerei gefunken ist, ba allen Göttern und Menschen ein Haufen Gold schöner dünkt, als was Apelles und Phidias, bie bummen, armseligen Griechen, geschaffen haben." - Encolpius betrachtet ein Gemälde, das die Eroberung Troja's vorstellt, und Eumolpus ergreift die Gelegenheit, das Kunstwerk in Versen zu erklären. Die Vorübergehenden werfen den declamirenden Eumolpus mit Steinen; boch bieser, mit solchen Beifallsbezeigungen wohl vertraut, bebeckt das Haupt und flieht aus dem Tempel. Encol= pius folgt ihm, und Beide begeben sich in ein Bad, wo sie Giton wiederfinden, der Encolpius um Verzeihung bittet. Sie gehen in ein Wirthshaus, sich an einem lederen Mahle zu ergößen. entbrennt Streit, erst mit Eumolpus wegen Giton, bann mit Aschltos, ber ben Giton sucht, ihn jedoch nicht finden kann, da er sich versteckt hat, und baber unverrichteter Sache abzieht. Eumolpus will Giton verrathen, um die versprochene Belohnung zu erhalten, läßt sich aber von Encolpius beschwichtigen, und sie beschließen, bie Stadt zu verlassen (79—99).

Sie begeben sich auf ein Schiff. Hier treffen sie mit bem Tarentiner Lycas und seiner Gemahlin Tryphaena zusammen. Encolpius und Giton haben Veranlassung, wegen früherer Streiche sie zu meiden. Um nicht erkannt zu werden, scheeren sie ihr Haupthaar und entstellen bas Gesicht und erscheinen als Sclaven bes Eumolpus. Doch wird der Betrug entdect; neuer Streit, den endlich ein Vergleich endet. Eumolpus unterhält die Gesell= schaft, indem er eine Strafpredigt über den Leichtsinn der Frauen hält, und theilt eine Geschichte mit, die er selbst erlebt hat, von einer Matrone in Ephesus, die ihren Gatten verloren hatte und aus Bärtlichkeit sich von dem Todten nicht trennen wollte. Schon weilte sie mit ihrer treuen Magb sünf Tage in der Gruft bes Mannes und verschmähte Trost und Nahrung. Sie war das allgemeine Stadtgespräch, und Alle bekannten, daß sie als ein einziges Mufter ehelicher Reuschheit und Treue glänze. Um bieselbe Zeit hatte der Befehlshaber der Provinz Räuber an das Kreuz schlagen lassen, dicht an dem Gebäude, in welchem die Matrone den Berstorbenen beweinte. Ein Soldat, der bei den Kreuzen Wache stand, damit Niemand von den Verwandten die Leichen zur Bestattung herunternehme, bemerkte ein Licht in der Gruft und hörte das Wehklagen der Trauernden. Neugierig begiebt er sich hinein, und wie erstaunt er, als er da ein schönes Weib in

Trauer aufgelöst erblickt! Er versucht sie zu trösten; aber sie schlägt nur um so heftiger an die Brust und rauft sich die Haare aus, die sie auf die Leiche streut. Der Soldat bietet ihr etwas Speise an, die sie abweist, indeß die Magd die Hand barnach ausstreckt und die Hartnäckigkeit ihrer Herrin zu bekämpfen sucht. Beibe vereinigen ihre Bitten, und fie giebt endlich nach, etwas zu sich zu nehmen und auf die Trostesworte des Soldaten zu hören. Dieser kommt ben nächsten Tag wieder, und es vergehen keine drei Tage, so verbindet sie das innigste Verhältniß. Die Verwandten des einen Gefreuzigten hatten bemerkt, daß die Wache lauer sei; sie stahlen daher des Nachts die Leiche und bestatteten sie. am folgenden Tage der Soldat das eine Kreuz ohne Leiche sieht, ist er außer sich. Er theilt ber Matrone seinen Entschluß mit, der Strafe seiner Nachlässigkeit badurch zuvorzukommen, daß er sich in sein eigenes Schwert stürze. "Das verhüten die Götter," sagt die ebenso zärtliche wie keusche Matrone, "daß ich in kurzer Zeit zwei der mir theuersten Männer verlieren sollte; lieber mag der Tobte hängen, als der Lebende sterben!" Sie heißt ihm, die Leiche aus bem Sarge zu nehmen und an das Kreuz zu heften. Der Soldat befolgt den Rath der klugen Frau, und am folgenden Tage wundert sich das Volk, wie der Verstorbene an's Kreuz ge= fommen" (100—102).

Ein plötlicher Sturm macht das Schiff scheitern. Lycas fällt ins Wasser und ertrinkt; die andere Gesellschaft wird von Fischern gerettet. Sie erfahren, daß sie in der Rabe von Croton seien, wo die Erbschleicherei zu Hause. Schnell ist ihr Entschluß gefaßt. Eumolpus soll sich für einen reichen Gutsbesitzer aus Afrika ausgeben, die Anderen seine Dienerschaft vorstellen. Den Weg nach der Stadt verfürzt ihnen Eumolpus, indem er ihnen eine poetische Schilderung bes Bürgerkrieges zwischen Pompeius und Caesar vordeclamirt. In Croton blüht ihnen ihr Glück. Eumol= pus ift eine gesuchte Person bei ben Männern, Encolpius bei den Frauen. Co schwinden frohe Tage hin; aber das verheißene, mit Gold und Sclaven belabene Schiff bes Eumolpus will immer noch nicht aus Afrika kommen. Die Erbschleicher fangen an, ihre Aufmerksamkeiten zu mindern. Endlich entschließt fich Eumolpus, der versammelten Menge sein Testament vorzulesen. Zeber ist mit einem Legate bedacht; doch am Schlusse heißt es in einer besonderen Clausel: "Alle, die in meinem Testamente ein Legat haben, werden es nur unter ber Bedingung erhalten, wenn fie meine Leiche in Stude zerschneiben und vor dem ganzen Bolke verspeisen. Damit sie sich nicht scheuen, so wissen wir ja, daß es Bölker giebt, bei denen es Geset ist, daß die Verstorbenen von ihren Verwandten verzehrt werden. Deshalb ermahne ich meine Freunde, sich ja nicht meinem Willen zu widersetzen, sondern mit

demselben Wohlwollen, womit sie mein Leben verwünschen, auch meine Leiche zu verzehren." — Man macht ihm Einwendungen; er widerlegt sie. "Der Magen wird sich dem Gebote fügen, wenn man ihm für den Etel einer Stunde eine Entschädigung mit vielen Gütern in Aussicht stellt. Schließt nur euere Augen und bildet euch ein, daß ihr nicht Menschensleisch, sondern eine Million Sesterzien verspeiset. Auch werde ich auf einige süße Zuthaten bedacht sein, euch den Braten schmachafter zu machen. Haben doch auch die von Hannibal belagerten Saguntiner, die Peteliner, die Numantiner Menschen verzehren müssen ohne anderen Vortheil, als daß sie sich sättigten" (113—141). — Hier bricht die Erzäh-lung ab.

#### II. Die Literatur unter ben Flaviern.

Vespasianus.69—79.Titus.79—81.Domitianus.81—96.

Nach dem Tode des Nero folgten unter blutigen Bürgerstämpfen die von den Legionen in Spanien und Germanien und den Praetorianern gewählten Kaiser Galba, Otho und Vitellius schnell hinter einander, bis Vespasianus, vom Heere im Orient zum Kaiser ausgerufen, die Ruhe und Ordnung wieder herstellte.

Vespasianus war ein Mann von gewöhnlicher Bildung, doch nicht ohne Kenntnig und natürlichen Wig. Er wußte passend Citate aus griechischen Dichtern anzubringen und oft durch eine treffende Aeußerung dem Tadel die Bitterkeit zu benehmen (Suet. Vesp. 23). Man warf ihm Gelbgier vor, die ihn bewog, Steuern und Abgaben zu vermehren, Aemter zu verkaufen und Angeklagien für eine Geldbuße die Strafe zu erlassen. Doch entschuldigten ihn Einsichtsvollere mit der Nothwendigkeit, den zerrütteten Finanzen aufzuhelfen. Er unterstütte verarmte Große, stellte viele Städte, die durch Erdbeben oder Feuersbrünste gelitten hatten, wieder her und zeigte sich sehr freigebig gegen Künstler und ausgezeichnete Talente. Er war der Erste, der lateinischen und griechischen Rhetoren eine feste Besoldung aus ber Staatskasse aussette. Scenische und musische Spiele stattete er mit großer Freigebigkeit aus (Suet. Vesp. 16—19). Die literarische Censur wurde nicht mehr mit solcher Strenge wie unter ben früheren Raisern geübt; so durfte Curiatius Maternus seine Tragödie Cato öffentlich vorlesen (Tac. dial. de or. 2). Hervorgerufen durch die Rücksichtes losigkeit und hartnäckige Opposition der Stoiker war die Bertreis

bung ber Philosophen aus Rom, 71, von ber jedoch Musonius Rufus ausgenommen wurde.

Des Vespasianus Sohn und Nachfolger Titus hatte, wie es scheint, eine sorgfältigere Erziehung genossen. Er besaß von Ratur ein seltenes Gebächtniß und ein besonderes Geschick, alle Rünfte bes Krieges und des Friedens leicht zu erlernen. geübt in den Waffen und ein tüchtiger Reiter; er wußte sich lateinisch und griechisch gleich fertig sowohl in Prosa wie in Bersen, oft selbst aus dem Stegreif, auszudrücken. Auch in ber Musik war er nicht unerfahren, da er mit Kunst und Geschmack zu singen und bie Harfe zu spielen verstand (Suet. Tit. 3). ältere Plinius hat in der Borrede zu seiner Naturgeschichte ihm die verdiente Huldigung wegen seiner trefflichen Geistes = und

Berzensgaben bargebracht.

Seinen beiden Borgangern unähnlich führte Domitianus noch traurigere Zeiten wie die bes Rero herbei. Seine Buth steis gerte sich mit der Zeit so, daß er, wie Tacitus sagt (Agric. 44), zulest ben Staat nicht in Zwischenräumen und mit Unterbrechung, sondern in Ginem fort und gleichsam mit einem Schlage erschöpfte. "Tugendhafte Männer zu loben, brachte ben Tod. Man wüthete nicht nur gegen die Schriftsteller, sondern auch gegen ihre Bücher, indem die Schriftbenkmaler ber berühmteften Geister öffentlich verbrannt wurden; benn man glaubte, burch bas Feuer die Stimme bes römischen Boltes, die Freiheit bes Senats und das Bewußt= sein des Menschengeschlechtes vernichten zu können, zumal man auch die Lehrer der Weisheit vertrieben (in den Jahren 89 und 93) und jede edele Kunft verbannt hatte, damit man nirgenbs mehr einer Spur des Guten begegne. Wie das Alterthum die höchfte Freiheit, so hat diese Zeit, in der durch die gerichtlichen Untersuchungen der im Reden und Hören bestehende Berkehr be= nommen war, die höchste Knechtschaft gesehen" (ib. 2; vgl. Suet. Dom. 10). — Domitian heuchelte wie Rero anfänglich eine gewisse Mäßigung und einen Gifer für Wiffenschaft und Runft. Er gab sich ben Anschein, als hätte er Interesse für Poesie, und las öffentlich seine Gedichte vor, während er später eine völlige Ber= achtung gegen Dichtkunst und Dichter zeigte (Suet. Dom. 2). Die von ihm im Jahre 86 nach bem Beispiele des Nero, aber zu Ehren des Juppiter Capitolinus gestifteten certamina quinquennalia, in musischen, equestrischen und gymnischen Bettkämpfen bestehenb, hatten auch Preise für poetische und prosaische Leiftungen in lateinischer und griechischer Sprache (Suet. ib. 4). Der Dichter= preis bestand in einem aus Del= oder Eichenzweigen geflochtenen Kranze, und die Hoffnung, ihn nach dem Ausspruche ber Richter aus der Hand bes Raisers zu erhalten, führte die Dichter von nah und fern nach der Hauptstadt. Aehnliche Wettkämpfe für

Dichter und Redner ließ Domitian jährlich an den Quinquatrien der Minerva auf seinem albanischen Landgute abhalten (Suet. ib.). Es darf uns daher nicht wundern, wenn höfische Dichter seines Lobes voll sind. Den Quintilian hat die Gunft, womit ihn vorzugsweise der Raiser beschenkte, zu übertriebenen Schmeicheleien veranlaßt: namentlich preist er das dichterische Talent desselben mit vollem Munbe (X, 1, 91). Ein Verdienst erwarb sich Domitian auch baburch, daß er bie Bibliotheken, die durch Brand zerstört waren, mit großem Aufwande wiederherstellte, indem er überall Exemplare aufsuchen ließ und Leute nach Alexandrien schiste, Bücher abzuschreiben und zu verbessern. Tropdem vernachlässigte er von Anfang seiner Regierung an alle liberalen Studien. beschäftigte er sich mehr mit ber Lecture von Geschichtswerken und Gedichten; außer den Denkwürdigkeiten bes Tiberius las er Richts. Auch das Schreiben selbst des Nöthigsten war ihm zuwider. Briefe, Reben und Edicte ließ er von Anderen aufsetzen, wiewohl sein Ausdruck nicht ohne Feinheit war und er auch zuweilen witig fein fonnte (Suet. Dom. 20).

Die zwölf Jahre des inneren Friedens und der milden Herrschaft des Bespasian und Titus kamen in der Literatur meist erst der späteren Zeit zu Gute. Die großen Schriftsteller, die unter Nerva und Trajan eine zweite Blüthe der Literatur hervordrachten, erhielten in dieser Zeit ihre Bildung. Aber auch für die schon thätigen Schriftsteller waren die Jahre der Ruhe günstig zur Aussführung größerer literarischer Unternehmungen, und so ist in dieser Zeit das Riesenwert des älteren Plinius, die Naturgeschichte, vollendet worden, das großartigste Denkmal römischen Fleißes und römischer Gelehrsamkeit. Sonst ist eine gewisse Erschöpfung besmerkdar, eine natürliche Folge der eben verstossenen traurigen Zeiten. Die Gemüther waren noch zu sehr gedrückt, als daß sich bald eine frische literarische Thätigkeit hätte entwickeln sollen, und als die Wirkung der besseren Zeit sich hätte äußern können, übte Domitian's Thrannei einen härteren Druck als je.

# A. Poesie.

Der Poesie konnte kein Leben mehr eingehaucht werden; sie war im Volke erstorben und ward nur künstlich gepslegt durch Männer von Bildung theils als gelehrte Sprachübung, theils zur Unterhaltung und zur Schaustellung in öffentlichen Borlesungen und Wettkämpfen. Einen wahren Dichterberuf vermissen wir sast bei Allen, deren Schriften sich erhalten haben. Der Werth der Gedichte ward bestimmt nach der mehr ober minder glücklichen

Nachahmung früherer Muster und der größeren oder geringeren Gewandtheit der Sprache und des Versbaues.

Das Epos war noch immer die am meisten gepslegte Dichtsgattung. Aus den erhaltenen Werken des Balerius Flaccus, Silius Italicus und Papinius Statius ersehen wir, daß dieselbe ganz in der beliebten rhetorischen Manier bearbeitet wurde. Außer den Genannten ist uns noch als Vertreter dersselben Saleius Bassus bekannt, der sich der Unterstützung des Bespasianus zu erfreuen hatte (Tac. dial. de or. 9). Tacitus läßt ihn (a. a. D. 5) von seinem Freunde Julius Secundus den vollkommensten Dichter nennen, und Duintilian (X, 1, 90) legt ihm einen stürmischen und poetischen Geist bei, der nur nicht

durch das Alter zur Reife gekommen sei.

Neben dem Epos fand die Lyrik reiche Pflege; doch war sie meist bilettantische Spielerei. Außer Statius mit seinen silvae, einer Sammlung von Gelegenheitsgedichten in leichter Sprache und Versification und nicht ohne poetischen Werth, und Martialis, bessen bichterische Thätigkeit zum überwiegenden Theile noch unter Domitianus fällt, ist uns eine ganze Reihe von lyrischen Dichtern dieser Zeit bekannt. So scheint ein sehr gefeierter Lyriker Caesius Bassus gewesen zu sein. ein Freund des Persius, der ihm seine sechste Satire gewidmet und dessen Buch er herausgegeben hat, und soll bei dem Ausbruch des Besuves, 79, umgekommen sein (schol. Pers. VI, 1). Quintilian, der ihn gekannt hat, zählt ihn unter die besseren Dichter, meint aber, daß er von den Lebenden weit übertroffen werde (X, 1, 96). Auch ein dem Nero gewidmetes Werk über Metrik verfaßte er, auf welches außer der ars Caesii Bassi de metris be= titelten Erläuterung von fünf horazischen Bersmaßen mahrschein= lich auch die dem Atilius Fortunatianus beigelegte Schrift de metris zurückgeht. — Rächst ihm waren namhafte Lyriker Arrun= tius Stella und Bestricius Spurinna. Ersterer, ein Mann von angesehener Familie, wahrscheinlich Consul 101, ein Freund und Landsmann des Statius (silv. I, 2, 260), der ihm das erste Buch seiner silvae gewidmet hat, und Gönner des ihn vielfach preisenden Martial, besang seine spätere Gattin Biolantilla unter bem Namen Afteris in Elegien (Mart. IV, 6, 4; Stat. silv. 1, 2, 197); seine Vermählung mit berselben feiern Statius (silv. I, 2) und Martial (VI, 21). Von Bestricius Spurinna, der 24 geboren, nach einer an politischen und friegerischen Berdienften reichen Laufbahn sich noch in seinem achtundfiebzigsten Jahre körperlicher und geistiger Frische zu erfreuen hatte (Plin. ep. III, 1) rühmt Plinius (a. a. D.), daß er in griechischer und lateinischer Sprache höchst tunstvolle lyrische Gedichte von bewundernswürdiger Sußigfeit, Lieblichkeit und Laune, deren Anmuth die sittliche Reinheit des Dichters die Vollendung gebe, verfaßt habe. Die ihm beigelegten vier Oden sind ein neueres Machwerk. — Eine Dichterin Sulpicia wird von Martial theils wegen ihrer musters haften Ehe mit Calenus (X, 38), theils wegen ihrer bei aller Ausgelassenheit anständigen erotischen Gedichte gepriesen (X, 35):

Die Sulpicia mögen alle Mädchen, Die nur Einem gefallen wollen, lesen; Die Sulpicia mögen alle Männer, Die nur Einer gefallen wollen, lesen. — Wie man ehrbar und keusch sein kann in Liebe Und Getändel und Lust und Scherzen, lehrt sie. Wer recht ihre Gedichte weiß zu schätzen, Wird gestehen, daß Keine seelenreiner, Wird gestehen, daß Keine ausgelassen.

Ob die sogenannte Sulpiciae satira von 70 Hexametern, in der sich die Dichterin bei der Muse beklagt, daß nach dem Dahinsschwinden der virtus belli nun auch der amderen Hauptstütze Roms, der sapientia pacis, durch die Vertreibung der Philosophen Seitens des Domitian der Untergang drohe, und die Muse sie mit dem Hinweis auf die bevorstehende Ermordung des Gewalthabers tröstet, wirklich von ihr herrührt, wird aus tristigen Gründen bezweiselt; wahrscheinlich ist das durchaus schülerhafte Gedicht der Sulpicia erst im späteren Alterthum untergeschoben. — Als Sairiker wird Turnus, nach schol. ad Iuv. I, 20 ein Freigelassener, der zu hohen Shren und am Hose der Flavier zu mächtigem Einsluß geslangte, von Martial (VII, 97, 7; XI, 10) und Anderen gerühmt. Die ihm beigelegte indignatio in poetas Neronianorum temporum ist jedoch ein neueres Machwerk.

Das Drama ward nur als poetische Uebung, nicht zur Aufsührung bearbeitet. Schon unter Nero hatte der freisinnige Curiatius Maternus, dem Tacitus wegen seiner rednerischen Bildung in dem dialogus de oratoribus eine Rolle zuertheilt hat, eine Medea gedichtet; unter Vespasian versaßte er noch einen Thyestes und zwei Praetexten, Lomitius und Cato (dial. de or. 11; 2; 3). Sin anderer Vertreter der Tragödie war Scaevus Memor, der Bruder des Satiriters Turnus (schol. in luv. I, 20), der nach Martial XI, 9 in den von Domitian gestisteten certamina quinquennalia gekrönt worden war.

# 1. C. Valerius Flaccus Blabus Setinus.

Ueber das Leben dieses Dichters wissen wir so gut wie Richts. Wenn ihn die Ueberlicferung Setinus nennt, so scheint dies auf seine Abstammung aus einer der Setia heißenden Städte in Spas nien und Latium zu beuten; benn Martial's Freund, ber in Dürftigkeit lebende Dichter Flaccus aus Patavium (Mart. I, 61, 3; 76, 1 ffg.), ift ein ganz Anderer. Er starb vor dem Jahre 90; benn Quintilian bedauert um dieses Jahr seinen Tod mit ben Worten: "Biel haben wir vor Kurzem an Valerius Flaccus verloren" (X, 1, 90). — Er hat sich einen bei griechischen und römischen Dichtern fehr beliebten Stoff, ben Argonautenzug, zu seinem Gedichte Argonautica gewählt. Mit seinem griechischen Vorgänger Apollonius von Rhodus wetteifert er in mythologischer Gelehrsamkeit, übertrifft ihn aber in geschicktem Plane bes Ganzen und Ausführung einzelner Partien, wiewohl seine trocene rhetorische Manier gegen die einfache und natürliche Darstellung des Griechen bedeutend absticht. Auch hat er sein Gedicht erheblich weitläuftiger angelegt; benn in den erhaltenen 8 Büchern ift ber Stoff noch nicht völlig erschöpft und würde bei gleichmäßiger Durchführung noch mehrere Bücher erfordert haben. In welchem Berhältnisse bas Gedicht zu bes Barro Atacinus Argonautica ge= standen, wissen wir nicht. Birgil's Ginfluß ist nicht zu verkennen; boch die harte Sprache, der dunkle, oft mit Schmuck überladene Ausdruck wie der unharmonische, wenn auch correcte Versbau stellen ben Valerius tief unter Virgil. Das Gedicht ist in höchst unvollkommener und lückenhafter Gestalt erhalten; dem achten Buche fehlt der Schluß. Ob dieser mit den die Erzählung zu Ende führenden Büchern verloren gegangen ist oder ob der Dichter selbst das Werk unvollendet gelassen hat, läßt sich nicht mehr er-Doch scheinen auf letteres mancherlei Spuren, namentlich weisen. Widersprüche hinzubeuten, und es ist um so denkbarer, als der Dichter wohl sehr langsam arbeitete. Denn während bas Vorwort bes ersten Buches entweder während ber Belagerung von Jerusalem oder bald nach der Eroberung durch Titus, 70, abgefaßt ist, scheint die Erwähnung des Vesuvausbruches im Jahre 79 im dritten und vierten Buche (III, 209; IV, 507; 686) darauf hin= zuweisen, daß das Werk bis zu bieser Zeit noch nicht weiter ge= Diehen war. — Im Alterthum scheint die Dichtung wenig gelesen zu sein, ba der Verfasser außer von Quintilian nirgends erwähnt wird.

Im Eingange des ersten Buches empsiehlt sich der Dichter der Gunst des Bespasianus und entschuldigt sich, daß er vielmehr einen Stoff aus so entlegener Vergangenheit statt der Thaten des Titus gewählt habe; diese werde aber sicherlich sein anderer Sohn, Domitianus, besingen:

Meere, befahren zuerst von erhabenen Söhnen der Götter, Singe ich nebst dem prophetischen Schiff, das des schthischen Phasis

Strand zustenerte fühn und mitten burch schnellende Berge

Bahn sich brach, um zulet im lichten Olympus zu ruhen. Rathe, o Phoebus, wosern mir in reiner Behausung der Dreifuß Stehet, beseelet von Cumae's Prophetin, und würdig der Lorbeer

Grünet der Stirn. Und du, der mehr des geöffneten Meeres Rühmen sich darf, seitdem Caledoniens Ocean deine Segel getragen, der früher den phrygischen Juliern trotte, Heb mich empor von der Meng' und der nebligen Erde, und hold sei,

Heiliger Bater, mir, wenn ehrwürdige Thaten von alten Helden ich singe. Dein Sproß wird preisen den Sturz von Joume, Denn er vermag es, und wie von solymischem Staube gesschwärzet

Schleubert der Bruder die Fackel und wüthet an jeglicher Beste. Er wird Ehren der Götter dir weihen und stiften dir hundert Tempel, wenn einst, o Vater, herab du leuchtest vom hohen Himmelsgewölbe. Es ist Chnosura sichrer als Leitstern Thrischem Kiel und Helice nicht für griechische Steu'rer, Als dein Zeichen dereinst, ob Graecia Schiffe in deiner Hundschich, ob Sidon und Nil. Jest fördere freundlich Unser Beginnen, daß dies Lied Latiums Städte erfülle.

Es wird zuerst erzählt, wie Pelias, von Göttern, Sehern und Zeichen gewarnt, den Ruhm und die Tugend des Jason, des Sohnes seines Bruders Aeson, fürchtend, ihm den schweren Auftrag giebt, das goldene Bließ aus Kolchis zu holen. Jason fleht zu Juno und Pallas um Beiftand. Pallas befiehlt Argus, bas Schiff zu bauen, und Juno ermuntert die Helden zur Theilnahme an dem Zuge. Das Schiff ist bereit. Ein Abler, der ein Lamm raubt und über das acgeische Meer flieht, wird als gluckliches Beichen erkannt. Man opfert bem Neptun. Der Seher Mopsus verkündet die Gefahren, die ihrer warten; doch Idmon, der Sohn Apollo's, verspricht ben Sieg nach bestandenen Mühen. fordert die Gefährten auf, die lette Nacht fröhlich am Ufer mit füßem Gespräch und Spielen zu verbringen. Sie gehorchen. Chiron bringt vom Gebirge ben kleinen Achilles bem Bater Peleus, ber ihn liebkost, die Götter um seine Erhaltung bittend. Der thracische Sänger Orpheus singt von der Flucht des Phrizus und dem Tode der Helle. Schon ist des Weines und Spieles genug. Alle schlafen; nur Jason bleibt schlummerlos, seinem Bater Aeson und seiner Mutter Alcimede Trostesworte zusprechend, und wie auch ihn endlich der Schlaf erfaßt, erscheint ihm der Schutgott des Schiffes und heißt ihn Muth fassen und auf die Götter und ihn vertrauen. Der Morgen erscheint. Das Schiff wird zur Fahrt gerüftet. Es wächst ber Jammer der Mütter, und bie starken Bergen ber Bater werben schwach, wie fie zum Abschiede

die Söhne umarmen. Vor Allem aber tont die Klage der Alci= mede; nur Aeson freut sich, den Sohn als Führer der Helden zu sehen, und wünschet ben Tag, wo er ihn als Sieger mit bem Bließe auf den Schultern heimkehrend empfange. Das Beichen zur Abfahrt wird gegeben. Die Helben besteigen bas Schiff. sticht in die See, und von seiner Sternenburg aus freut sich der Vater ber Götter über die herrlichste Unternehmung der Griechen und alle Himmlischen mit ihm; nur Sol klagt über das Unheil, bas seinem Sohne Aeetes naht (1). — Die Schiffenden verlassen mit günstigem Winde bie Rufte von Thessalien. Der Pelion und Ossa entschwinden ihren Bliden; Furcht erfaßt sie, als sie sich in dem unbekannten Meere sehen. Doch ermuthigt sie Tiphys, der Steuermann, ben Tritonia selbst die Leitung des Schiffes gelehrt Um folgenden Tage erblicen sie ben Athos, und schon er= hebt sich Lemnos aus ben Wellen. Die beleidigte Benus hatte die lemnischen Weiber durch Gifersucht zu dem Morde aller Männer getrieben; nur Hppsipple hatte ihren Bater Thoas gerettet. Argonauten, von den Lemnierinnen freundlich aufgenommen, geben sich ber Lust hin, bis Hercules, ihr mußiges Weilen rügend, sie zur Fortsetzung der Fahrt mahnt. Ungern trennen sich die Selden von der Insel. Hypsipyle, die Jason liebt, beschenkt ihn mit dem Schwerte und Schilde bes Thoas, Gaben des Bulcan. Lemnos gelangen sie nach Samothrace, bessen Priester sie in die heiligen Geheimnisse einweiht. Bei Imbros vorbeifahrend landen sie an Troja's Ruste. Hier erlegt Hercules bas Seeungeheuer und befreit Hesione, die Tochter des Königs Laomedon. Nachstellungen Laomedon's, der ihm die versprochenen Rosse zu weigern gebenkt und bem ber Schicksalsspruch bekannt ist, baß Pergamum zweimal burch bes Hercules Geschoß fallen werbe, entgeht der Held durch die beschleunigte Abfahrt. Sie kommen in die Enge des Hellespont, wo der Geist der Helle dem Jason erscheint und ihn zu seinem Werke ermuthigt. Bei Percote's Höhen, Parium, Pitya und Lampsacus vorbeischiffend, gelangen fie zur Stadt bes Cyzicus, ber ihnen entgegeneilt und sie gaftlich bewirthet (II). — Am dritten Tage sepen sie die Fahrt fort. In ber Nacht schläft Tiphys am Steuer ein: bas Schiff wendet sich zurud, und sie kommen, ohne es zu merken, wieder in den Hafen, ben sie eben verlassen hatten. Die Bewohner halten sie für die Pelasger, ihre feindlichen Nachbaren. Es kommt zu einem nächt= lichen Kampse: Jason töbtet den Cyzicus. Am Morgen wird ber Frrthum bemerkt, und auf Mopsus' Rath sühnen sie den Mord der Freunde durch Opfer und Gebet. Sie seten die Fahrt fort. Bei Mysia steigt Hercules mit seinem geliebten Hylas an's Land. Juno sendet aus haß gegen ben Alciden einen Birsch, bei beffen Berfolgung Sylas sich von Hercules entfernt und ber Raub einer

Nymphe wird. Hercules sucht ihn vergebens, und die Argonauten fahren nach langem Warten ohne ihn weiter (III). — Juppiter macht der Juno Vorwürfe und läßt den Hylas dem Hercules im Traume erscheinen und über sein Schicksal aufklären und troften. Hercules will zu Laomedon zurücktehren, die versprochenen Beschenke einzufordern; boch auf Bitten ber Götter sendet Juppiter die Jris, die ihm aufträgt, den gefesselten Prometheus zu befreien. Die Argonauten kommen nach Bebrycia in Bithynien, wo wilde Amycus herrscht. Pollux tödtet ihn im Faustkampfe. schiffen hierauf durch ben Bosporus, der später erst diesen Namen von der Durchfahrt der Jo erhalten sollte, wie ihnen Orpheus verkündet, und kommen an das thyneische Ufer zu Phineus, dem Wahrsager, den, weil er die Geheimnisse der Götter verrathen, bie Harpnien plagen. Die Söhne bes Boreas, Zetes und Calais, befreien ihn von der Noth, und dankbar beschreibt er ihnen den Weg, den sie noch zu machen haben. Sie treffen zuerst auf die chanischen Irrfelsen, die sie mit dem Beistande der Juno und Minerva glücklich durchschiffen. Jett liegt ber Pontus vor ihnen. Beim Könige Lycus finden sie freundliche Aufnahme (IV). — Hier stirbt plötlich an einer Seuche ber Seher Jomon, und während fie die Leichenfeier begehen, rafft die Seuche auch den Steuermann Tiphys hin. In ihrer Verlegenheit bestimmt das Schiff selbst den Erginus zu seinem Lenker. Sie setzen die Fahrt fort, meiden auf Phineus' Warnung das Gebiet des Thermodon, wo die Amazonen hausen, und das der Chalyber, und hören vom Caucasus herüber das Getose des den Prometheus befreienden Her= cules. Ohne zu wissen, was der Lärm bedeute, schiffen sie weiter und landen endlich in Kolchis. Acetes wird von schrecklichen Träumen geängstet. Sein Bruder Perses rath ihm, das Bließ ben kommenden Griechen freiwillig auszuliefern. Aectes zwingt zürnend den Bruder zur Flucht, ber die Seinen zum Kampfe sammelt. Jason begiebt sich mit einigen Gefährten zu Acetes. Auf dem Wege treffen sie Medea, die ihnen zum Tempel des Mars, wo sie Aeetes finden sollen, eine Führerin mitgiebt. Hier bewundern sie Bilder, die die Geschichte von Kolchis und die Geschicke des jetigen Königstammes barstellen. Aeetes erscheint und hört die Bitte des Jason. Sein Zorn entbrennt; aber schlau mäßigt er sich und verspricht das Bließ, wenn die Argonauten ihm im Kampfe gegen Perses beistehen wollen. Ein Festmahl wird ihnen im Palaste des Aeetes bereitet. Im Olympus streitet Mars für seinen geliebten Aeetes gegen Minerva. Juppiter ent= hüllt ihnen den Willen des Schicksals (V). — Mars erregt den Krieg. Perses schickt vergebens Gesandte an die Minger, sie um Beistand zu bitten. Von überall her kommen die Hülfsvölker. Der Kampf beginnt. Pallas schützt den Jason. Perses wird besiegt (VI). — Medea entbrennt in Liebe zu Jason. Aeetes wei= gert das versprochene Bließ, bis Jason bas Feld bes Mars mit ben feuerhauchenden Stieren bepflügt und die Krieger, die aus ber Saat der Drachenzähne erwachsen sind, überwältigt haben Durch Medea's Zaubermittel wird das Abenteuer bestanden. Die Drachenbrut morbet sich im gegenseitigen Kampfe (VII). — Medea schläfert durch ihr Gift den Drachen ein, der das Bließ bewacht. Jason nimmt es von der Esche, an der es bangt, und flieht mit Medea und seinen Gefährten. Absprtus, der Bruder, und der Albaner Styrus, der Verlobte Medea's, ver= folgen die Fliehenden zu Schiffe. Auf der Insel Peuce an der Donaumündung feiern Jason und Medea ihre Vermählung, als Die Feinde nahen. Juno sendet einen Sturm, der die Schiffe auseinander hält. Sthrus kommt im Meere um; aber Absprtus belagert die Argonauten in der Bucht, und diese verlangen von Jason, daß er Medea ausliefere, damit ihnen die Rückfehr offen stände. Jason schwankt; Medea broht dem Undankbaren Rache, wenn er sie den Ihrigen übergebe (VIII). — Hier bricht bas Gedicht ab.

#### 2. C. Silius Italicus.

Ueber bes Silius Italicus Lebensumstände sind Plinius (ep. III, 7) und Martial unsere Hauptquellen. Er war um 25 n. Chr. geboren. Aus seinem Beinamen Italicus hat man gefolgert, daß Italica in Spanien seine Baterstadt sei; doch ist dies darum nicht glaublich, weil sonst der Spanier Martial nicht verfehlt haben würde, ihn seinen Landsmann zu nennen. Nero beflecte er seinen Ruf durch Angeberei; aber als Freund bes Vitellius empfahl er sich durch ein kluges und freundliches Benehmen. Er war Consul in dem Todesjahre des Nero, 68, und verwaltete als Proconsul Asien nicht ruhmlos. Hierauf zog er sich von dem öffentlichen Leben gänzlich zurud und suchte in einer rühmlichen Muße sich von den Fleden seiner früheren Thä= tigkeit zu reinigen. Als ein vermögender Mann besaß er viele Landgüter im süblichen Italien, darunter eine frühere Billa bes Cicero (Mart. XI, 48). Auf diesen Besitzungen, die er mit Büchern, Statuen und Gemälden schmudte, brachte er seine lette Lebenszeit zu und ftarb in seinem 76. Jahre, 101, eines freiwilligen Hungertobes, da er an einer unheilbaren Krankheit litt. Früher als Redner thätig, hat er sich erft nach seinem Consulate ber Dichtkunst zugewandt (Mart. VII, 63). Daß er schon frühzeitig eine Vorliebe für Virgil gehegt, darf man wohl daraus folgern, daß ihm der Grammatiker Annaeus Cornutus seine Schrift über benselben gewibmet hat (Charis. p. 100); jedenfalls war er später

sein Lieblingsbichter und Vorbild. Er weihte ihm eine fast reli= gibse Berehrung. Seinem Grabmal bei Neapel pflegte er wie einem Tempel zu nahen und seinen Geburtstag beging er feierlicher als den eigenen. Er recitirte auch zuweilen seine Gedichte öffent-

lich, um bas Urtheil ber Leute zu hören.

Von ihm besitzen wir noch ein historisches Epos über ben zweiten punischen Krieg, Punicorum libri XVII, auf bas auch das Urtheil paßt, das Plinius a. a. D. über seine poetischen Leistungen überhaupt fällt: "Silins schrich seine Gedichte mit mehr Sorgfalt als Geist." Der Dichter hat sich streng an die Geschichte gehalten, ben Berichten ber besten Historiker, des Polybius und Livius, solgend; nur hat er ben Stoff badurch in einen poetischen umzuwandeln versucht, daß er den Göttern eine unmittelbare Einwirkung auf die Ereignisse gestattet und in die Erzählung Episoben und Schilberungen einflicht. Benus ift, wie in der Aeneis, die Schutgöttin der Römer, Juno die der Car-Juno ist es, die den Hannibal zur Rache und ewigen Feindschaft gegen die Römer anspornt (I, 35); die zu ben Saguntinern die Tisiphone schickt, sie zum Tode durch eigene Hand anzutreiben (II, 526 ffg.); die dem Hannibal durch Anna, die Schwester der Dido, besiehlt, das Heer in die diomedischen Gefilde zu führen, wo ihm der Sieg bestimmt sei (VIII, 25 ffg.); bie in ber Schlacht bei Cannae ben Sturmwind Bulturnus erregt, der die Römer am Kämpfen hindert und den Puniern den Sieg erleichtert (IX, 491 ffg.). Aber auch sie muß zulett bem Willen bes Geschickes nachgeben und gestatten, daß Rom über Carthago triumphire. Nur um die eine Gunft bittet sie den Juppiter, daß Hannibal nicht in die Hände der Römer salle und Carthago nicht zerstört werbe. Juppiter gestattet ihr die Rettung Hannibal's und beruhigt sie wegen Carthago's:

Frist noch gönn' ich ben Mauern bes hohen Carthago, wie du's willst.

Stehen sie Dank ben Thränen und Bitten von bir; boch vernimm es.

Gattin, wie weit nachgeben ich barf. Nicht langes Befteben Bleibet der Stadt, und es kommt ein Führer beffelbigen Ramens, Um zu zerstören bie jeto gerettete Beste von Grund aus.

(XVII, 372-376)

In der Schlacht bei Bama suchen Scipio und Hannibal sich gegenseitig; aber Juno entzieht Hannibal der Gefahr, indem sie ihn durch ein Scheinbild bes Scipio vom Kampfplate lockt (XVII, 523 ffg.).

Als Episoben sind theils italische Sagen eingeflochten, wie die, woher der Anna, der Schwester der Dibo, in Latium göttliche Berehrung geworben (VIII, 44—202), wie Bachus ben Falernern ben Wein geschenkt (VII, 162—211); theils historische Begebensheiten früherer Zeit, wie die Geschichte des Regulus, die Marus, ein alter Kampsgenosse des Helden, dem Sohne desselben, Serranus, der in der Schlacht am trasimenischen See verwundet bei ihm Aufnahme und Pflege gesunden, erzählt (VI, 62—551). — In den Schilderungen von Schlachten und Einzelkämpsen solgt der Dichter seinen Bordildern Homer und Virgil, so auch in der Beschreibung des Schildes Hannibal's (II, 395 sig.). Scipio bessucht, wie Odysseus und Aeneas, die Unterwelt, wo er die Schatten der Seinigen trifft und seine und seines Entels Triumphe erfährt (XIII, 395 sig.). Wie dem Hercules des Prodicus, so erscheinen auch dem jungen Scipio die Tugend und die Wollust und streiten um seinen Besit (XV, 18 sig.). Scipio wählt die Tugend, und die verschmähte Wollust entsernt sich mit der Drohung:

Für mich wird kommen, ja kommen die Zeit noch Einst, wo Roma gelehrig sich fügt in mächtigem Wettkampf Weinen Geboten und mir allein man zollet Verehrung.

Endlich, wie Virgil dem julischen Hause und besonders dem Augustus, so hat Silius den Flaviern und unter ihnen vorzüglich dem Domitianus, unter dessen Regierung die Absassung des Gedichtes fällt, seine Huldigung dargebracht (III, 594 stg.). Venus fürchtet für die Enkel ihres Aeneas. Sie redet klagend ihren Vater an: "Sollen die Leiden der Aeneaden nie enden? Soll Rom fallen und sie wieder nach Pergamum wandern?" — Juppiter beruhigt sie: "Deine Römer werden die tarpezischen Burgen behalten; sie werden aus den gegenwärtigen Leiden nur um so größer hervorgehen. Schon ist der geboren, der den Punier zum Rückzug aus Italien zwingen und vor den Mauern Carthago's entwassnen wird. Hierauf wird Rom lange Zeit von den Deinen beherrscht werden, bis ein neues Herrschetgeschlecht auf den Thron gelangt, das der Flavier, das Silius in folgender Weise preist:

Dann wird sich zu den Sternen empor von Cures erheben Himmlische Tugend; es wird den heil'gen Julern den Namen Mehren ein Kriegergeschlecht, ölreichem Sabinum entsprossen. Davon schenket der Bater des dunkelen Thule Besiegung, Führet zuerst Kriegsschaaren in Caledoniens Haine, Bändigt die User des Rheins, herrscht kraftvoll über die Afrer, Bähmet als Greis im Kriege das palmenreiche Joume. Richt wird stygischen See und das lichtlose Reich er bewohnen, Sondern die Sitze der Götter und unsere Ehren genießen. Tann wird erben die Bürde des Baters ein Jüngling, den große

Rraft auszeichnet des Geists, und hoch wird selber er steigen, Munt, Gesch. d. rom. Literatur. II. 2. Aust. 18

Hebend bas Haupt in gleicher Gewalt. Im Beginne ber Jugend

Bringt er den graufigen Krieg zum Schluß mit dem Bolf Palaestina's.

Doch, Germanicus, du kommst über die Thaten der Deinen, Schon als Knabe ein Schrecken dem goldig gelockten Bataver. Und nicht möge dich schrecken der Brand der tarpezischen Höhe: Mitten in ruchloser Gluth wirst doch du der Erde erhalten; Denn noch lange Gemeinschaft an unserer Welt ist bestimmt dir. Ihm wird legen dereinst gangetische Jugend die schlassen Bogen zu Füßen und Bactra ihm zeigen die Köcher geleeret. Er wird sahren den Wagen vom nördlichen Pol durch die Stadt her,

Feiern des Ostens Triumph, daß Bachus selber zurücksteht, Er auch bänd'gen im Land der Sarmaten als Sieger den Ister, Läßt unwillig er auch hinüber der Dardaner Fahnen. Ja, er wird auch im Wort vorragen vor Romulus' Enkeln, Die in Beredtsamkeit Ruhm sich erwerben. Ihm bringen die Musen

Opfer, und herrlicher als die Leier, die Rhodope kommen Hieß und den Hebrus stehn, singt er, was Phoebus bewundert. Auch wird er aufbauen, wo uns du siehest die alte Burg stehn, ein Capitol von Gold auf dem Felsen Tarpeia's Und mit unserem Himmel die Giebel der Tempel vereinen. Sohn du von Göttern und selbst ein Erzeuger von Göttern, ein Vater

Lenke du dann die beglückete Welt. Spät wird dich des Himmels

Gastlicher Raum aufnehmen als Greis und den Thron dir Quirinus

Räumen und dich in die Mitte der Vater und Bruder sich sepen.
(III, 594—628)

Silius ist in der Erzählung da, wo er nicht Gelegenheit nimmt, seine Gelchrsamkeit zu zeigen, einsach und natürlich. Die Charakteristik der Personen ist historisch treu; ihre Reden jedoch leiden an allzu vieler Rhetorik. Die Sprache ist correct, der Ton trocen trot des rhetorischen Schmuckes. Der Versbau ist mit Strenge gehandhabt, aber eintönig. — Der Dichter scheint bei seinen Beitgenossen nicht ohne Auerkennung geblieben zu sein. Martial, der ihm mehrere Gedichte geweiht hat, wie auf sein Consulat (VIII, 66), auf den Tod seines Sohnes Severus (IX. 86), u. a., nennt ihn die Bierde der castalischen Schwestern (IV, 14, 1) und prophezeit ihm die Unsterblichkeit seiner Gedichte (VII, 63, 1; VI, 64, 10). Wenn ihn Quintilian in seinem Werke

unerwähnt läßt, so ift dies wohl daraus zu erklären, daß er zur Zeit der Abfassung desselben sein Gedicht wenigstens noch nicht herausgegeben hatte. Bald aber scheint er in Bergessenheit gestommen zu sein, da seiner fast gar nicht erwähnt wird.

#### 3. P. Papinius Statius.

Der begabteste unter ben Dichtern dieser Zeit ist außer Martial unstreitig P. Papinius Statius. Fast die einzige Auskunft über sein Leben geben uns seine erhaltenen Gedichte. Geboren ist er um das Jahr 50 in Neapel, wo sein Bater, der selbst Dichter war, als Lehrer der Beredtsamkeit und Dichtkunst lebte (silv. V, 3, 146 ffg.). Später zog berselbe nach Rom, wo er die Kinder der Vornehmsten unterrichtete, baneben bis zu seinem um bas Jahr 80 erfolgten Tode dichterisch thätig (ib. 176 ffg.). Er erlebte noch den Dichterruhm seines Sohnes, der ihm seine Bildung verdankte. Welchen Beifall Statius beim Publicum fand, schildert Juvenal (VII, 82 ffg.): wenn er einen Tag zur Vorlesung seiner Thebais bestimmt hatte, war ganz Rom entzückt, und wenn er las, so brachen fast die Bänke unter ber Laft der Zuhörer. Besonders zog ihm sein Talent im Improvisiren die Bewunderung seiner Beitgenossen zu. Doch scheint er es nicht vermocht zu haben, sich eine selbständige Stellung zu wahren, sondern hing von der Gunst bes Domitianus und ber Großen ab, und bie Schmeicheleien, die er ihnen reichlich spendete, finden hierin ihren Grund und ihre Entschuldigung. Er bewarb sich oft um die Preise, die Domitian in den Wettkämpfen ausgesetzt hatte, und gewann einige in den albanischen Kampfen (silv. III, 5, 28); Sieger aber in den capis tolinischen Spielen zu werden gelang ihm nicht (ib. 31). Er ver= ließ später Rom und zog wieder nach Neapel. Man sett seinen Tod in das Jahr 96.

Sein Hauptwerk ist die Thebais, ein Epos in 12 Büchern, an dem er mit Unterbrechungen 12 Jahre gearbeitet hat (Theb. XII, 811). Daneben geht die Absassung kleinerer Gelegenheitssgedichte her, die eine Sammlung in 5 Büchern bilden (silvarum libri V). Wahrscheinlich hat er selbst nur die vier ersten Bücher herausgegeben, und seine Freunde haben später das fünste zussammengetragen. Die unvollendete Achilleis in 2 Büchern war seine letzte Arbeit. Einen Entwurf zu einer Pantomime Agave erwähnt Juvenal (VII, 87).

Dié Thebais scheint um das Jahr 92 veröffentlicht zu sein. Der Dichter hat sie dem Kaiser Domitian gewidmet. "Jest", sagt er in der Einleitung (I, 16 ffg.), "singe ich die häuslichen Wirren des Dedipus; denn noch wage ich es nicht, deine Triumphe

über ben Norden, beine Thaten am Rhein und an ber Donau zu Es wird eine Zeit kommen, wo ich tüchtiger sein werbe, beine Thaten mit pierischer Begeisterung zu singen." — Statins hat wohl das gleichnamige griechische Epos des Antimachus vor Augen gehabt, doch ohne ihm sclavisch zu folgen. Er beschränkt sich auf den ersten thebanischen Krieg, hat jedoch ben Stoff in ungebührlicher Beise gedehnt, vielleicht um, wie Birgil, seine zwölf Bücher voll zu machen. Die Episode von der Hypsipyle und ihrem Bflegekinde Opheltes nimmt allein zwei ganze Bücher, bas fünfte und sechste, ein. Bu der Erzählung des Krieges selbst kommt er erst im siebenten Buche, im elften zu dem Zweikampf des Eteocles und Polynices. Das Gebicht schließt mit bem Gin= schreiten bes Theseus gegen Creon, ber bie Beerdigung ber gefallenen Feinde versagt, und dem Tobe des letteren von der Hand bes athenischen Rönigs. In ben letten Büchern ermüben bie immer wiederkehrenden Beschreibungen von Rämpfen. jedoch nicht an einzelnen gelungenen Partien: so die Schilberung von der Dürre in der Ebene von Nemea und dem vor Durft verschmachtenden und dann sich am Trunke labenden Heere (IV, 700 ffg.); die Erzählung von dem Tode der beiden Freunde Hopleus und Dymas (X, 346 ffg.); von Menoeceus, der fich als Opfer für das Baterland von der Mauer ftürzt (X, 756 ffg.); von dem Zusammentreffen der Argia, ber Gattin, und der Antigone, ber Schwester des Polynices, bei ber Leiche desselben (XII. 177 ffg.). — In dem Prunke mit gelehrtem Wissen und in dem rhetorisch geschmückten Ausbrucke hulbigt auch Statius bem Geschmade ber Zeit; boch hat er vor ben gleichzeitigen Dichtern ben Vorzug einer lebendigen Phantasie, einer leichten, gewandten Sprache und eines weichen, wohlklingenben Berses, Gigenschaften, benen er es verdankte, daß die Zeitgenoffen sein Gebicht bewunberten und die Späteren noch gern lasen, daher es auch häufig commentirt wurde. Die noch vorhandenen Scholien bes Lactantius (ober Lutatius) Placibus sind meist aus Hyginus und Servius entlehnte Notizen. — Der Dichter hat in richtiger Selbstichätzung seinen Abstand von Birgil erkannt, wenn er auch den Tabel, der ihm von Zeitgenossen wurde, nur bem Neide que schreibt; benn er schließt sein Epos mit folgender Apostrophe an fein Bert:

Schon hält würdig der Kenntniß des Caesar erhabener Sinn dich, Eifrig lernet dich schon und singt dich Italiens Jugend. Lebe, so bitt' ich; doch stell' dich nicht gleich der erhab'nen Aeneis,

Rein, stets folg' ihr von fern und erweise den Spuren Berehrung.

Hüllt dich annoch Mißgunst in Nebel, so wird fie entschwinden Baldig und nach mir wird man zollen verdienete Ehren.

Die Achilleis in zwei Büchern ift ber Unfang eines größeren Epos, das die ganze Helbengeschichte bes Achilles von seinem Aufenthalte in Schros bis zu seinem Tobe in Troja behandeln follte (1, 4-7). Auch dieses Gebicht ist bem Domitianus gewide met gleichsam als Vorspiel zu dem Gesange, der den Raiser, dem ber doppelte Lorbeer des Dichters und Helden blühte, verherrlichen sollte (I, 14—19). Der Tod hat wahrscheinlich den Statius ge= hindert, sein Epos zu vollenden. Das Gedicht unterscheidet sich vortheilhaft vor der Thebais durch den mannigfaltigeren Wechsel ber Scenen und eine gedrängtere Darstellung, so baß bieses Bruchstück zu dem Besten gehört, das die Raiserzeit in dieser Art der Poefie geschaffen hat. Der Dichter erzählt in einer Reihenfolge von einzelnen epischen Gemälben: wie Thetis zu Chiron kommt, bei bem ber junge Achilles, schon in seinen Reigungen und Beschäf= tigungen den kühnen Helden zeigend, erzogen wird; wie sie ihn im Schlafe auf Delphinen nach Schros zu Lycomebes als angebliche Schwester bes Achilles bringt; wie ihn hier die Liebe zur schönen Königstochter Deidamia erfaßt und er sich gern in Weiberkleibern in den Chor der Töchter des Lycomedes mischt; wie die Griechen vergeblich nach Achilles' Aufenthalt forschen, Calchas ihnen sein Weilen in Schros entbeckt und Ulixes und Diomedes sich erbieten, ihn zu holen; wie Achilles in stiller Nacht ber Deidamia seine Liebe offenbart und sie um die Bewahrung seines Geheimnisses bittet (I); wie Ulizes und Diomedes in Schros ankommen und vom König freundlich empfangen durch verfängliche Gaben den Achilles entdecken; wie der Jüngling, ihnen zu folgen bereit, dem Könige seine Liebe zur Deidamia gesteht und dieser ihm und der Tochter verzeiht; wie der scheidende Held der betrübten Geliebten Treue schwört und ihr die reichste Beute von Troja verspricht; wie das Schiff, lange noch von den Blicken der unglücklichen Geliebten verfolgt, hinsteuert, während der Laertiade den trauernden Jüngling mit milben Worten tröstet, ihm unsterb= lichen Ruhm versprechend in dem Kriege, den Baris' Raub angefact; endlich wie Achilles bescheiden von seinem Leben und seinen Thaten bei Chiron berichtet (II). — Auch die Achilleis ist im Alterthume und Mittelalter viel gelesen worben.

Dem abhängigen Verhältnisse des Dichters von dem Kaiser und den Vornehmen verdanken die meisten kleineren Gedichte, die er unter dem Titel silvae gesammelt hat, ihren Ursprung. Sie sind, wie dies der Name silvae bezeichnen sollte, ähnlich den naturwüchsigen, ohne künstliche Pslege aufgeschossenen Baumgruppen, Erzeugnisse plötlicher poetischer Eingebungen (Quint. X, 3, 17), die der Dichter ohne nachbessernde Hand ganz so, wie sie gele=

gentlich entstanden sind, veröffentlicht hat. Die Absassung dieser Gedichte fällt mit Ausnahme von V, 3 ungefähr in die letten acht Jahre des Statius, 88—96. Die meisten sind in Hexametern geschrieben, nur I, 6, II, 7, IV, 3; 9 in Hendekaspllaben, IV, 5 in alcaeischen und IV, 7 in sapphischen Strophen. Jedem Buche geht ein Widmungsschreiben in Prosa voraus mit kurzer Angabe

des Inhaltes.

Das erste Buch ist bem Dichter Arruntius Stella des dicirt, bei dem sich der Verfasser entschuldigt, daß er ihm solche Kleinigkeiten anbiete. "Aber," meint er, "wir lesen ja auch die Müde bes Birgil und schenken dem Froschmäuslerkrieg bes Homer unsere Anerkennung. Wo giebt es nicht einen berühmten Dichter, ber nicht auch etwas im leichteren Stile zur Vorübung geschrieben hätte? Das Hauptverdienst meiner Gedichte liegt in der Schnelligkeit, womit sie entstanden sind; keines hat dem Dichter eine längere Zeit als zwei Tage gekostet; einige sind die Erzeugnisse eines Tages." — Um, wie er sagt, mit Juppiter ben Anfang zu machen, stellt er an bie Spite bes ersten Buches bie Beschreibung ber colossalen Reiterstatue des Domitianus auf dem Forum (equus maximus Domitiani), ein Gedicht, das er dem Kaiser am Tage nach der Einweihung des Denkmals überreicht hat und das von dem Lobe besselben überströmt. — Diesem folgt bas Hochzeits. gedicht auf die Vermählung des Stella mit der Biolantilla (epithalamium Stellae et Violantillae). Der Dichter rühmt sich, das 272 Hegameter enthaltende Gedicht in zwei Tagen verfaßt zu haben. Nicht ohne poetischen Reiz ist ber in das Gedicht verflochtene Mythus, wie Amor die Benus bittet, daß sie sich des liebesiechen Jünglings erbarme und ihm zum Besitze seiner Geliebten verhelfe, und wie Benus bann sich in die Wohnung ber schlafenden Biolantilla begiebt und ihr im Traume mit folgenden Worten zurebet (162 ffg.):

O du mir so geliebte vor allen laurentischen Mädchen, Wo ist das Ziel jungfräulicher Scheu! Willst nie du des Mannes

Joche dich fügen? Es kommt gar balde das traurige Alter. Nütze die Schönheit und mache Gebrauch von den flüchtigen Gaben!

Deshalb schenkt' ich dir nicht derartigen Reiz und den stolzen Blick und mich selbst, daß vereinsamet du hindringest die Jahre, Gleich als liebt' ich dich nicht. O genug haft du und zu viel schon

Frühere Freier verschmäht; doch dieser, der dir sich mit ganzer Seele ergeben, bewundert und liebt allein dich vor Allen, Arm nicht an Schönheit und Adel; wo ist in der Stadt denn der Jüngling, Ober die Maid, die gelernt nicht seine Gedichte, so kunstvoll? Ihn auch wirst du die Beile die zwölf — des ausonischen Herrschers

Huld und Gnade verbleib' ihm nur ferner auch — sehen erheben Noch vor der Zeit.

Auf denn! Knüpfe ben Bund und entsage der Stille ber Jugend!

Carm. III giebt eine Beschreibung des tiburtinischen Lands gutes des Manlius Bopiscus (villa Tidurtina Manlii Vopisci), eines sein gebildeten Mannes, der zugleich Dichter war. Der Berfasser hatte einen Tag dort verlebt und alle Herrlichkeiten, womit Natur und Kunst den reizenden Aufenthalt geschmückt, bewundert:

Tag, des lange ich noch muß benken! Was. bringe an Freuden Heim ich im Geist! wie matt von der Menge der Wunder die Augen!

Wie ist der Ort schon lieblich an sich! Was lieh der beglückten Stätte an Reiz noch künstliche Hand! Freigeb'ger beschenkte Nirgends sich selber Natur. Hinab auf eilende Wässer Neigen sich ragende Haine; das Laub giebt wieder ein täuschend Bild und entsliehet zugleich durch die Weite der Schatten als Welle.

Anio selbst — ein Wunder, doch wahr —, der oben und unten Ueber Gestein hinstürzt, stillt hier sein tosendes Wüthen, Schäumendes Brausen, als scheut' er zu stören des sanften Vopiscus

Musengeweihete Tag' und Dichtungen spendenden Schlummer. (13—23)

Carm. IV feiert die Genesung des Rutilius Gallicus von einer schweren Krankheit (soteria Rutilii Gallici. — Carm. V beschreibt das Bab des Claudius Etruscus (balneum Claudii Etrusci) und carm. VI die Feier des ersten Decembers (Kal. decembres).

Das zweite Buch ist dem Melior Atedius, einem Freunde des Dichters, gewidmet. Im carm. I betrauert der Dichter den Tod des Glaucias, des Lieblingsknaben des Melior (Glaucias Melioris Atedii delicatus). — Carm. II ist eine Beschreibung der durch ihre Lage, wie durch ihre Kunstschäße gleich anziehenden Billa des Pollius bei Surrentum (villa Surrentina Pollii Felicis). — Carm. III seiert eine merkwürdige Platane an dem Rande eines Sees auf dem Landgute des Melior (arbor Melioris Atedii). Der Dichter erzählt, wie sie entstanden. Vor Pan slohen einst die Nymphen. Der Gott hatte es auf Eine abgesehen, die durch Wälder und Flüsse dem Verfolger zu entsommen suchte.

Endlich sinkt sie ermattet an der Stelle nieder, wo jett des Melior Landhaus steht, am Rande des Sees. Schon glaubt der Gott sich seiner Beute sicher, da lenkt Diana ihre Schritte dahin und zu ihren Begleiterinnen gewendet sagt sie: "Soll ich dieses freche, häßliche Thier nie von der Beute, nach der es giert, abhalten können? Soll Pan immer die Schaar meines keuschen Chores mindern dürsen?" Und sie sendet einen unschädlichen Pseil auf die Nymphe und weckt sie aus ihrer Betäubung. Und wie diese erwacht die Göttin und zugleich den frechen Feind erblickt, stürzt sie sich in den See und dirgt sich in dessen Schwimmens unkundig, wagt ihr nicht zu solgen; doch an der Stelle, wo ihm die Nymphe entschwunden ist, pslanzt er eine junge Platane, häuft Erde um sie und tränkt sie mit Wasser unn spricht:

Lebe du lange als Pfand und Denkmal unseres Wunsches, Baum, und wenigstens du neig' über der grausamen Nymphe Heimliches Lager dich liebend und ruh' mit dem Laub' auf dem Wasser.

Zwar hat sie es verdient; doch, bitt' ich dich, laß sie des Himmels Feuer nicht glühen und treffen den härtlichen Hagel. Bedenke, Daß du mit Blättern bestreuen nur darsst und trüben das Wasser.

Dann auch pflege ich bein und ber Herrin der freundlichen Stätte

Lang' und erhalte euch beide in nimmer versehretem Alter. (43—50)

Carm. IV ist ein Klagelied auf den Tod des Papageies des Melior (psittacus Melioris) und carm. V auf den Tod eines zahmen Löwen des Kaisers, der durch einen unglüdzlichen Zusall im Amphitheater umkam (leo mansuetus imperatoris). — Carm. VI betrauert den Tod des Philetus, des Liebzlingsdieners des Flavius Ursus (consolatio ad Flavium Ursum de amissione pueri delicati) und carm. VII preist am Geburtstage des Lucan den verstorbenen Dichter und seine Gattin Polla Argentaria (genethliacon Lucani).

Das dritte Buch ist dem Pollius Feliz gewidmet. Carm. l beschreibt den Herculestempel, den Pollius mit vieler Pracht und bedeutendem Kostenauswande am User von Surrentum hatte wiederherstellen lassen (Hercules Surrentinus Pollii Felicis). Der Dichter giebt die Beranlassung des frommen Werkes an. Pollius hatte einst eine muntere Gesellschaft am User des Weeres versammelt. Mitten beim fröhlichen Nahle bricht ein Unwetter los. Wan sindet Schup in einem alten, verfallenen Herculestempel. Der Raum faßt kaum die Schaar. Theils erröthend, theils lachend wendet der Gott sich an Pollius und begehrt von dem begüterten

und kunstliebenden Manne eine würdigere und geräumigere Wohnung. Die Bitte wird gewährt. Es erhebt sich ein prachtvoller Tempel, an dem Hercules selbst in nächtlicher Zeit arbeitet, und des schönen Denkmals freut sich die ganze Umgegend. Bei der Weihe des Tempels hört der Dichter den Gott zu Pollius die Worte sprechen:

Heil dir ob deiner Gesinnung und Güter, Nacheiferer meiner Mühen, der starrenden Fels du zähmest und häßliche Wüsten Unfruchtbarer Natur und wandelst die Schluchten, wo Wild nur Hauset, in nusbares Land und ziehest aus schmuzigem Dunkel Götter ans Licht. Was zahlen dir jest als Lohn der Verdienste? Wie dir danken? Ich will einhalten den Faden der Parzen, Dehnen den Rocken — ich weiß ja den grausamen Tod zu bessiegen —,

Will abwenden dir Leid und traurigen Schaben verhüten, Unversehret und frisch dich erhalten in munterem Alter Und dir lange gewähren die Jugend der Enkel zu schauen, Bis der Eine der Braut, die And're dem Manne gereift ist: Wieder erwachs' auch von ihnen ein neues Geschlecht, und die kecke Schaar triech' bald Großvater hinauf auf die Schultern und dränge

Bald um die Wette sich schmeichelnd zum Kusse der freundlichen Polla.

Nie wird unserem Tempel ein Ziel des Bestehens gesetzt sein, Allsolange mich trägt das Gebäude des flammenden Himmels; Nemea werde ich mehr nicht und Argos, das alte, bewohnen, Noch das tiburnische Haus, noch Gades, das Lager der Sonne.

(166-183)

Carm. II ist eine Abschiedsgabe an des Dichters jungen Gönner, Maecius Celer, den der Raiser zum Heere nach Sprien schickte (propempticon Maecio Celeri). — Carm. III tröstet den Claudius Etruscus über den Tod seines greisen Baters (lacrimae Claudii Etrusci). — Carm. IV, das Haupthaar des Earinus (coma Flavii Earini), ist ein Beihegedicht bei Gelegenheit, als der junge Earinus, der Freigelassene und Liedsling des Domitianus, sein Haupthaar in einer mit Edelsteinen besetzen Büchse und einen Spiegel dem Tempel des Aesculap in seiner Heimath Pergamum zum Beihegeschenk schickte. — In carm. V, an seine Gattin Claudia (ad Claudiam uxorem), sucht der Dichter diese zu bewegen, mit ihm aus Kom nach seiner Heimath Reapel zu ziehen. Das Gedicht schließt:

Undankbarer, der mehr ich hinzu noch füg' und an deiner Willigkeit zweifle! Du kommst, o theuerste Gattin, zuvor mir Kommst du sogar. Reizlos wird ohne mich Tiber, der Ströme König, dir sein und die Stadt Quirinens, des wassenbewehrten.

Das vierte Buch, von Neapel aus an Victorius Marcellus gerichtet, beginnt mit drei Gedichten zur Verherrlichung des Domitianus. Carm. I feiert das siedzehnte Consulat desselben, 95 (XVII consulatus imperatoris Augusti Germanici Domitiani). — Carm. II ist ein Dankschreiben für die Einladung zur Tasel des Kaisers (eucharisticon ad imp. Aug. Germ. Domitianum) und carm. III beschreibt die Kunststraße, die der Kaiser nach Baiae angelegt hatte (via Domitiana). — Carm. IV ist ein poetischer Brief an Marcellus (ad Victorium Marcellum epistula), den ihm der Dichter von Neapel aus schickt und worin er bei ihm anfragt, wo er seinen Sommerausenthalt genommen habe. "Entäußere dich jetzt," räth er ihm, "aller Sorgen und Mühen. Ich fülle meine Muße mit der Dichtkunst aus:

— siţend am Rand des maronischen Tempels Schöpf' ich Begeist'rung und sing' an dem Grab des erhabenen Weisters (54—55).

Du wirst, wenn du des Kaisers Gunst ferner pflegest, wohl einst in fernen Ländern herrliche Ariegsthaten verrichten, werth, fünftig besungen zu werben. Ich habe jett nach Bollenbung der Thebais ben großen Achilles zum Gegenstande eines Gedichtes gemacht; aber Apollo ruft mich anderswohin und zeigt mir die mächtigen Waffen bes ausonischen Führers. Schon längst reißt mich mein Verlangen dahin; aber die Furcht, der Aufgabe nicht gewachsen zu sein, zieht mich wieder zurück." — Carm. V ift eine Ode an Septimius Severus (carmen lyricum ad Sept. Severum). Der Dichter grüßt von seinem bescheidenen albaner Landgute aus, wo er den Frühling zubringt, seinen jungen Freund, der, obgleich in Afrika geboren, doch durch seine Burde, seine Beredtsamkeit und seine Dichtungen ganz Römer ift. — Carm. VI beschreibt einen Tafelaufsatz des Nonius Binder, den Hercules vorstellend, wie er eben in den Himmel aufgenommen wird, in der Linken den mit Nectar gefüllten Becher, in der Rechten die Keule haltend und auf einem mit der Löwenhaut bedeckten Steine ausruhend (Hercules epitrapezios Nonii Vindicis). Den Dichter hatte dieses Kunstwerk des Lysippus neben anderen Meisterwerken bei dem Gastmahle, wozu ihn Binder eingeladen, begeistert:

Groß ist die Schönheit des Werks und die Majestät, in so enge Grenzen geschlossen. Der Gott, ja der Gott ist's. Dir, o Lysippus,

Hat er zu sehn sich vergönnt. Ist klein er zwar nur von Ansehn, Fühlt man, daß groß er doch ist (35—39).

So schön das Kunstwerk, so merkwürdig ist auch seine Geschichte. Es war einst im Besitze Alexander's des Großen, dann des Hans nibal und später des Sulla. Jest ist es das Eigenthum des Binder, der, ein Dichter, im Liede die Thaten des Hercules

preisen wird. — Carm. VII ist eine Obe an Maximus Junius (lyricum ad Maximum Iunium). Der Dichter wünscht bessen balsdige Rückehr aus Dalmatien, weil er seines Rathes bei seinen dichterischen Arbeiten entbehre; boch entschuldigt er sein Säumen, da, wie er hört, ihm ein Sohn geworden, zu dessen Geburt er ihm Glück wünscht. — Carm. VIII ist ein Glückwunsch an Juslius Menecrates, einen angesehenen Neapolitaner, wegen der Geburt eines dritten Kindes (ad Iulium Menecratem od prolem). — Carm. IX ist ein Scherz an Plotius Grypus (risus Saturnalicius ad Plotium Grypum), der an den Saturnalien dem Dichter für sein schön gebundenes Büchlein ein abgeschabtes, von Motten zerfressenes Buch, die langweiligen Sachen des alten Brutus entshaltend, geschickt hatte. "Konntest du," sagt er, "mir nichts Besseres schicken, so hättest du wenigstens ein Geschent von gleichem Werthe wie das meinige auswählen können:

Bürn' ich, Grypus, dir, soll es doch dir wohlgehn; Nur nicht mußt du mit dir beliebtem Wiţe Jeşt Gilfsylber zurück mir wieder senden" (53—6).

Das fünfte Buch ist wahrscheinlich erft nach dem Tode bes Dichters zusammengetragen worden. Den Anfang macht ein Troftgedicht an Abascantius über den Tod seiner Gattin Priscilla (Abascantii in Priscillam pietas). Vorausgeschickt ist ein Dedicationsschreiben in Prosa, worin der Dichter seine Theil= nahme dadurch motivirt, daß die Verstorbene eine Freundin seiner Gattin gewesen und daß die nähere Beziehung, in der die Familie des Abascantius zu dem Herrscherhause stehe, ihn auffordere, in den Priestern die Götter zu ehren. Wenn er ein Künstler wäre, beginnt er das Gedicht, so würde er das Abbild der Priscilla zu fertigen versucht haben; er ist aber Dichter, und als solcher will er, wenn es Apollo und der mit ihm immer vereinte Raiser zu= lassen, sie durch Gesang verewigen. Fast zwei Jahre seien seit ihrem Tode verflossen; doch habe er nicht, wie die Wunde noch neu war, den Gatten vergeblich trösten wollen, da auch jest noch seine Thränen sließen. Der Dichter schildert hierauf die Tugenden der Berstorbenen und das Glück ihrer Ehe, den Tod derselben, das prachtvolle Leichenbegängniß, ihre Seligkeit in Elysium, wo ihr Gatte sich einst mit ihr vereinigen werde. — Carm. Il ist ein in väterlichem Tone gehaltenes Ermahnungsschreiben an den jungen Bettius Crispinus, als er sich zum Heere begab (protrepticon ad Crispinum). — In carm. III feiert der Dichter das Andenken seines verstorbenen Baters (epicedion in patrem suum). — Carm. IV ist eine Bitte an den Schlaf (ad Somnum), daß er, nachdem er ihn sieben Nächte gemieden, endlich doch komme und, wenn er auch nicht mit feinem ganzen Gefieder sich über seine

Augen senke, doch ihn wenigstens mit der Spitze seines Stabes berühre ober leicht über ihn hinwegsliege. — In carm. V klagt der Dichter über den Tod seines Pflegesohnes (epicedion in puerum suum).

#### 4. M. Balerius Martialis.

Als seinen Geburtsort nennt Martial selbst das celtiberische Bilbilis in Spanien (I, 61, 12 u. ö.). Sein Geburtsjahr sest man zwischen 40-43 n. Chr. In seiner Jugend zum Rechtsgelehrten bestimmt, ward er, zweiundzwanzig Jahr alt (X, 24, 4; 103, 7; 104, 9), während Nero's Regierung zur Bollenbung seiner Bildung nach Rom geschickt. Hier aber wandte er fic gang ber Dichtkunst zu, die er icon von früher Jugend an genbt hatte (I, 113), und indem er sich mit ihrer Hulfe die Gunft und Unterstützung der Mächtigen und Großen, sogar des Titus und Domitian, gewann, fristete er vierunddreißig Jahre (X, 103, 7; XII, 34, 1) in der Hauptstadt ein bescheibenes Dasein, zuletzt sogar im Besite eines Häuschens in Rom und eines kleinen Landgutes bei Nomentum im Sabinischen. Unter Trajan kehrte er, 98, in seine Baterstadt zurück, wie es scheint, nicht ganz freiwillig, vielleicht weil er unter ber neuen Regierung feinen rechten Anklang mehr fand, und zwar so arm, daß ihn Plinius mit einem Reisegelde unterstützen mußte. Auch in der Heimath, aus der er sich jedoch immer wieder nach Rom zurücksehnte, erwarb er sich durch seine Runst Gonner, so insbesondere in einer burch eine echt romische Bildung ausgezeichneten Landsmännin Marcella (XII, 21; 31), die ihm ein Landgut schenkte und von der er sagt (XII, 21, 9-10):

Du, du bift es, die mir nach der Herrin der Städte die Sehn= sucht

Wilber ja machet; für Rom giebst du allein mir Ersas. Ueber seinen um 102 erfolgten Tob schreibt der jüngere Plinins an Cornelius Priscus solgender Maßen (ep. III, 21): "Die Rachericht von dem Tode des Valerius Martialis betrübt mich. Er war ein Mann von Geist, Witz und Schärse; seine Schristen enthalten viel Salz und Galle, aber auch nicht weniger Wahrheit. Ich versah ihn, als er von hier schied, mit Reisegeld und that dies theils aus Freundschaft, theils des kleinen Lobgedichtes wegen, das er auf mich versaßt hat (epigr. X, 19); Grund genug, ihn damals auf das Freundlichste zu entlassen, und jett, da er gestorben ist, als den besten Freund zu betrauern. Er hat mir nämlich das Beste, was er konnte, gegeben und würde mir noch Besseres gegeben haben, wenn er gekonnt hätte. Und doch, was

Kann man dem Menschen Besseres geben, als Ruhm, Lob und Ewigkeit? — Aber, sagst du, seine Gedichte werden nicht ewig dauern. — Vielleicht nicht, wiewohl sie Jener so geschrieben hat, als sollten sie für die Ewigkeit sein." — Den Plinius hat sein Glaube an die Ewigkeit der martialischen Gedichte nicht getäuscht; Wartial hat unzählige Leser und Nachahmer bis auf den heutigen

Tag gehabt und wird fie noch ferner haben.

Er ist ber Schöpfer einer eigenen poetischen Gattung gewor-"Es hat," wie Lessing sagt, "unzählige Dichter vor dem Martial bei den Griechen sowohl, als bei den Römern gegeben, welche Epigramme gemacht; aber einen Epigrammatisten hat es vor ihm nicht gegeben. Ich will sagen, daß er der Erste ist, welcher das Epigramm als eine eigene Gattung bearbeitet und bieser eigenen Gattung sich ganz gewibmet hat." — Das Eigenthümliche bes martialischen Epigramms, wodurch es sich von den Epigrammen ber Griechen und seiner römischen Borganger unter= scheibet, sett Lessing barein, daß es nach Art der eigentlichen Aufschrift, wovon es ben Namen hat, unsere Aufmerksamkeit und Reugierbe auf irgend einen einzelnen Gegenstand erregt und mehr ober weniger hinhält, um sie mit einem Male zu befriedigen. Daher find die beiden wesentlichen Bestandtheile dieser Art von Epigrammen die Erwartung und der Aufschluß. In dem Aufschluß liegt die Pointe, ber Stachel, ber burch Wit, Sarkasmus oder Fronie überrascht oder verwundet. "So verschieden Martial's Sinngebichte auch immer in Ansehung der Einfälle sein mögen, so vollkommen ähnlich sind sie einander doch alle in Ansehung ihrer inneren Einrichtung. Das schlechteste und das beste, das größte und das kleinste haben ohne Ausnahme das Merkmal, woran ihre Verwandtschaft und Belangung zu ber nämlichen Classe auch ein Leser empfindet, der Nichts weniger als Kunstrichter ist. Und so wie dem Martial der Ruhm des ersten Epigrammatisten ber Beit nach gehört, so ist er auch noch bis jest ber erste bem Werthe nach geblieben. Nur Wenige haben so viele Sinngebichte gemacht als er, und Niemand unter so vielen so viele gute und so viele ganz vortreffliche."

Sehr viele Gedichte Martial's sind Gelegenheitsgedichte, die er zum Dank für seine Gönner und Freunde oder zu ihrer Beslustigung, oft aus dem Stegreif nach einer gestellten Aufgabe, gemacht hat. Es ist daher natürlich, daß nicht alle bei der großen Zahl gleich wizig und vollkommen sein konnten. "Man schweige doch nur," sagt Lessing, "von dem falschen Wize des Martial! Welcher Epigrammatist hat dessen nicht? Aber wie viele haben das, was den falschen Wiz allein erträglich macht und was Marstial in so hohem Grade besitzt? Martial weiß, daß es falscher Wiz ist und giebt ihn für nichts Anderes; seine müssigen Finger

spielen, und kaum ist das Spielwerk fertig, so bläst er es aus der Hand." — Der Dichter selbst sagt von seinen Gedichten (1, 16):

Manches, das gut ist, und Manches, das mäßig, und mehr noch, das schlecht ist,

Liesest du hier; nicht wird anders, Avitus, ein Buch. Er beklagt sich, daß ihm oft Aufgaben gestellt werden, aus denen Nichts zu machen sei (XI, 42):

Lebende Sinngedichte verlangst du und stellest mir todte Themata. Was läßt sich, Caecilianus, da thun?

Corsischen Quendel nur setzest du vor der cecropischen Biene, Um zu erzeugen den Seim Hybla's dir oder Hymett's!

Er selbst macht gar keinen Anspruch auf großen Dichterruhm; boch seinen Borzug als Epigrammendichter kennt er wohl. Sein Freund, der Dichter Stertinius Avitus hatte in seiner Bibliothek das Bildniß des Martial neben die der anderen Dichter gestellt. Martial schlägt ihm eine Inschrift des Bildes in folgendem Epigramme vor (IX, praek.):

Willst du es gleich nicht, bekannt doch als Dichter erhabenen

Schwunges,

Du, dem als Asche noch spät wird der gebührende Lohn, Mag dies kleine Gedicht dir unter dem Bilde von uns steh'n, Welches zur Seite, Avit, Männern von Namen du stellst: Ich bin Jener, der Keinem an Ruhm nachstehet im Scherzlied; Zwar nicht bewunderst, doch liebst, denke ich, Leser, du mich. Singen die Größeren Größeres auch: mir, der ich nur Kleines

Dichte, genüget es schon, nehmet ihr oft mich zur Hand.

Er weiß es, daß er auch neben den alten Dichtern werde gelesen und daß ihm nur wenige werden vorgezogen werden; nur dem Catulus räumt er willig den Vorrang ein (X, 78, 14—16). Man preist die schwülstigen Dichter von Epen und Dramen, indeß man ihn allein liest (IV, 49):

Glaube mir, Flaccus, es weiß nicht, was Epigramme bebeuten, Wer derartiges nur Spielerei nennet und Scherz.

Spiel in höherem Maß treibt, wer die Bewirthung des wilden Tereus oder dein Mahl, grauser Thyestes, beschreibt,

Oder den Polyphem, wie sicilische Schafe er weidet,

Ober wie Daebalus lieh schmelzende Flügel dem Sohn. Nicht bauscht unsere Muse sich auf mit unfinnigem Schleppkleid; Jeglicher Bambast bleibt uns'ren Gedichtchen entfernt.

"Jene Gedichte vergöttern, bewundern und loben doch Alle." Richtig: sie loben sie; doch lesen die meinen sie nur.

Die beiden Fehler, die man von jeher dem Martial vorge= worfen, die übertriebene Schmeichelei gegen die Großen und die Luft an dem Obscönen, haben zum großen Theil ihren Grund in der Stellung, die der Dichter zu seinem Publicum einnahm. Dem Martial war der Witz das Capital, von dem er lebte. Er bes durfte der Gunst der Großen zu seiner Existenz, und es darf uns daher nicht wundern, wenn er namentlich den Domitianus, der an seinen Gedichten ein besonderes Gefallen gefunden zu haben scheint und der ihm nicht nur die schon von Titus verliehenen Privilegien der Bäter von drei Kindern (ius trium liberorum) bestätigt, sondern auch durch Verleihung des Tribunats in den Ritterstand erhoben hatte, mit den plumpesten Schmeicheleien überschüttet. Um was es ihm hierbei eigentlich zu thun gewesen, giebt er deutlich genug in folgendem Epigramm an Domitian zu erkennen (VIII, 24):

Lasse ich bitten einmal durch ein schüchternes, schmächtiges Büchlein,

Gönne die Bitte, wo mein Schreiben unartig nicht ist. Gönnst du sie, Caesar, auch nicht, so erlaube doch, daß ich dich bitte;

Bitten und Weihrauch sind lästig dem Juppiter nie. Nicht, wer Bilder von Göttern aus Gold formt ober aus Marmor,

Machet die Götter; es macht solche der Bittende nur.

Die an Nerva und Trajan gerichteten Gedichte (XI, 2; XII, 6; X, 34, XI, 4; 5; XII, 8; 9) halten sich in den Schranken der gerechten Anerkennung der Verdienste dieser Herrscher. Das Lob des Nerva saßt er am Schlusse von XII, 6 in die Worte zussammen:

Unter dem grausamen Fürsten Und in der frevelnden Zeit wagtest du gut doch zu sein! Und von Trajan läßt er Roma, die Göttin der Länder und Bölker, der Richts gleich ist und der nichts Zweites folgt, stolz auf solchen Herrscher, sagen (XII, 8, 8—11):

> Partherfürsten, der Serer Kriegsanführer, Thraker, Geten, Britanner, Sauromaten, Zeigen kann ich euch einen Caesar: kommet!

Wenn er gegen vornehme Gönner den Mund etwas voll nimmt, so ist er gegen Freunde wahr und herzlich. Unter allen seinen Bekannten scheint ein gewisser Decianus, ein Landsmann von ihm, dem er das zweite Buch seiner Epigramme gewidmet hat, wegen seiner vortresslichen Eigenschaften die innigste Juneigung des Dichters gehabt zu haben. Epigr. I, 39 liesert uns ein Bild des Mannes:

Giebt es nur Einen, der unter die seltenen Freunde zu zählen, Wie sie der Borwelt Tren tennt und das alte Gerücht;

Giebt es nur Einen, ber voll von den Künsten der latischen Pallas Wie der cecrop'schen und aus wahrer Natürlichkeit gut; Siebt es nur Einen, der Hüter des Guten, Bewundrer des Eblen

Ist und mit heimlichem Mund Nichts von den Göttern ersieht; Giebt es nur Einen, dem Stütze die Stärke und Hoheit der Seele:

Hür den Neider holchen Lobes fügt er das folgende Spigramm hinzu:

Der das Gesicht du verziehst und gern nicht solcherlei liesest, Neidhard, selber beneid' Alle du, Keiner dich je!

Decianus war Stoiker, aber nicht von der strengen Observanz des Cato und Thrasea, die in den Selbstmord den Triumph der stoischen Tugend setzten (I, 8):

Daß du des herrlichen Paetus und unübertrefflichen Cato
Satzungen also befolgst, daß du am Leben dich wünschst Und mit entblößeter Brust nicht rennst in gezückete Schwerter, Darin handelst du so, wie, Decianus, ich's will. Leiden nicht mag ich den Mann, der mit billigem Blute sich Ruhm kauft,

Doch den, welchen man kann loben auch ohne den Tod. Scherzend beklagt sich Martial, daß seine Besuche von dem Freunde nicht immer angenommen werden (II, 5):

Mein Decianus, ich will nicht gesund sein, wenn ich nicht alle Tage und Nächte mit dir wünschte zusammen zu sein. Aber es sind zwei Tausend an Schritten, die zwischen uns liegen;

Macht viertausend, wenn ich hin zu dir geh' und zurück. Oftmals bist du zu Haus nicht, und bist du, verleugnest du oft dich:

Beit für Processe nur hast öfter du ober für dich. Um dich zu sehen, verdrießt zwei Tausend an Schritten zu geh'n nicht;

Doch vier Tausend zu geh'n, nicht bich zu sehen, verdrießt.

Nicht minder scheint eine herzliche Freundschaft zwischen dem Dichter und seinem Namensvetter Julius Martialis, dem er das sechste Buch der Epigramme gewidmet (VI, 1) und an den er mehrere Gedichte gerichtet hat (IV, 64; V, 20; VII, 17), bestanden zu haben. Ihm zählt der genügsame Dichter alles Das her, was seiner Ansicht nach zu einem glücklichen Leben gehört (X, 47):

Was ein Leben beglückter machen kann, ift, D mein süßester Martialis, dieses: Erbvermögen und nicht mit Müh' erworb'nes; Ein erkenntlicher Ader; ftater Wohnsit; Rie Streit; selten aufwarten; Seelenruhe; Rüst'ge Kräfte und ein gesunder Körper; Mutterwit und Genoffen, die uns gleichen; Ungekünstelte Tafel; leichte Tischkost; Nicht durchzechte, doch sorgenfreie Nächte; Ein nicht grämliches Ehgespons, das keusch boch; Ferner Schlaf, ber die Finsterniß verkurzet; Sein nur wollen bas, was man ift, und Nichts mehr; Weder fürchten, noch wünschen 's lette Stündlein.

Er stand mit den berühmtesten Schriftstellern und Dichtern seiner Zeit in Beziehung, wie die Epigramme an Quintilian (II, 90), Plinius (X, 19), Silius Italicus (IV, 14), Juvenal (VII, 24; 91; XII, 18) u. A. beweisen. Dagegen scheint zwischen ihm und Statius ein gespanntes Berhältniß bestanden zu haben; benn obgleich sie in denselben Kreisen verkehrten und vielfach über bieselben Gegenstände Gelegenheitsgedichte gemacht haben, erwähnen fie bennoch niemals einander. — Daß ihm seine Epigramme wegen der Gunft, die sie ihm verschafften, viele Neider zugezogen haben, giebt er öfter zu erkennen, am brolligsten IX, 97:

Jemand berftet vor Neid, o Julius, du mir der liebste, Weil mich Roma ja doch lieset; er berstet vor Neid,

Berstet vor Neid, weil unter dem ganzen Getümmel der Menge Stets mit dem Finger man mich zeiget; er berstet vor Neid, Berstet vor Neid, weil beibe Caesarengebrüber verliehen

Vatergerechtsame mir haben; er berstet vor Neid,

Berstet vor Neid, weil dicht an der Stadt ich ein reizendes Landgut

Und ein Häuschen in Rom habe; er berstet vor Neid, Berstet vor Neid, weil gerne gesehen von Freunden ich werde, Beil man mich häufig zu Tisch labet; er berftet vor Neid, Berstet vor Neid, weil Alle mich lieben und Alle mich loben. Nun denn berfte nur zu Jeder, der berftet vor Reid!

Ein gewisser Cinna schrieb gegen ihn; ihm erwiedert Martial (III, 9):

Berschen, so wird mir erzählt, wagt gegen mich Cinna zu schreiben.

Bessen Gedicht kein Mensch lieset, der schreibet auch nicht; ober wie Lessing das Epigramm nachgebildet hat:

Wer sagt, daß Meister Rauz Satiren auf mich schreibt? Wer nennt geschrieben das, was ungelesen bleibt? 19

Dunt, Beich. b. rom. Literatur. II. 2 Auft.

Daß trot Reibern und Feinden Martial vier und dreißig Jahre lang, wie es scheint, ohne persönliche schlimme Folgen in Rom seinen Spott treiben konnte, beweist, daß er nicht blos wizig, sondern auch klug war. Noch lebende Personen, die er verspottet, nennt er nie mit ihrem wirklichen Namen. Er selbst bemerkt in dem einleitenden Briefe zum ersten Buche: er unterscheide sich das durch von den älteren Satirikern, welche Namen nicht nur von wirklichen, sondern selbst von angesehenen Personen gemißbraucht haben, daß er die Rücksicht selbst gegen die niedrigste Personlichsteit nie außer Acht lasse; er dürfe daher auch sordern, daß nicht ein böswilliger Interpret aus seinen Epigrammen herausdeute, was nicht in ihnen liegt. Epigr. X, 33, 9—10 sagt er:

Dies als Maß zu bewahren verstehen sich uns're Gedichtchen: Schonung wird ber Person, Rüge dem Laster zu Theil.

Martial hat die verschiedenen Thorheiten, Lächerlichkeiten und Fehler ber Menschen in Epigrammen gegeißelt, die in allen Zeiten von Dichtern aller Bölker Europa's in unzähligen Uebertragungen wiedergegeben und zu unzähligen Nachbildungen benutt worden Mit besonderer Vorliebe hat er sich die geschlechtlichen Verirrungen zur Zielscheibe seines Wipes und Spottes gemacht und hierbei unverschleiert bie unsaubersten Dinge zur Sprache gebracht, so daß, wie Lessing sagt, Nichts dem Ruhme des Martial in der neueren Zeit mehr geschadet hat, als der unzüchtige Inhalt, den seine Sinngedichte nicht selten haben. — Der Dichter vertheidigt sich deshalb selbst in der einleitenden Epistel zum ersten Buche: "Die Freiheit," sagt er, "die ich mir mit unzüchtigen Worten nehme, d. h. die Sprache der Epigramme, wurde ich entschuldigen, wenn ich allein das Beispiel gabe; so aber schreibt ganz so Catull, ganz so Marsus, ganz so Pedo, ganz jo Jeder, der nur irgend Leser findet. Wenn Jemand jedoch so über die Maßen prüde ist, daß er nirgends ein derbes lateinisches Wort dulden will, so mag er sich mit meiner Vorrede oder selbst nur mit dem Titel meines Buches begnügen. Epigramme werden für folche Leute geschrieben, die die üppigen Darstellungen am Florafeste anzusehen pflegen. Ein Cato braucht ja unser Theater nicht zu betreten; betritt er es aber, so schaue er ruhig zu." — Martial hing von seinem Publicum ab und mußte sich nach bem Geschmade des Publicums, das solche Kost verlangte, richten.

Scherzgedichten ist dies Gesetz gegeben,

Daß sie nur, wenn piquant sie sind, gefallen, bemerkt er dem Cornelius (I, 35), der geklagt hatte, daß seine Verse zu wenig ernst seien, so daß sie kein Lehrer seinen Schülern vorlesen könne. Darum will er auch nicht, daß man sein Buch castrire:

Nichts ist häßlicher, benn Priap als Hämmling.

Die Lust an dem Obscönen lag im Charakter der Kömer und hat sich von ihnen auch auf die romanischen Bölker der späteren Zeit verpstanzt. Der sinnliche Südländer verlangt nach solchen piquanten Reizmitteln, die die Alten auf offener Schüssel zu reichen pslegten, von der sich der an reine, gesunde Kost Gewöhnte voll Ekel abwenden konnte, während die Modernen das Gift in unschuldige Nahrung mischen, die der Unerfahrene arglos zu seinem Verderben genießt. Sehr wahr bemerkt Lessing, daß die Entschuldigung des Dichters (I, 4, 8):

Unkeusch auf bem Papier, bin ich im Leben boch keusch, nicht weit reiche; doch sei eine Rüge schmutiger Dinge in schmuti= gen Worten immer noch solchen Schriften vorzuziehen, wie sie ber von Martial mit Recht getadelte Dichter Sabellus schrieb (XII, 43), der mit aller möglichen verführerischen Beredtsamkeit die Begierben erweckte und zu unlauteren Lusten aufreizte. Ist Martial ein Spötter, so war Sabellus ein Verführer. — Uebrigens mussen wir uns hüten, die chronique scandaleuse, wie sie nicht blos Martial's Epigramme, sondern auch die Schriften der an= deren Satirifer liefern, für durchaus beglaubigte Geschichte zu halten, sondern dürfen wohl zur Ehre ber Menschheit annehmen, daß, wie groß auch das Sittenverderbniß in Rom sein mochte, die Phantasie dieser Dichter ober ihr Glaube an allerlei Stadtgeschichtchen und Stadtklatsch doch oft noch größer gewesen sei. — Wenn neuere Kritiker an Martial rügen, daß er zu wenig sittliche Entrüstung über die damalige Sittenlosigkeit zeige, daß er selbst in den scham= losesten Aeußerungen der Verberbtheit nicht die Sache angreife, sondern die Situation verspotte, so vergessen fie, daß es eben in dem Charafter der ganzen Dichtgattung der nugae, wozu Martial auch seine Epigramme rechnet, lag, alle ernsten Betrachtungen und moralisirenden Aeußerungen fernzuhalten. Darum räth der Dichter (X, 19) seinem Buche, bas er an Plinius schickt, nicht an die Thur zu pochen, wenn ber Mann seinen ernsten Geschäften und Studien obliege:

Sichrer kommst du bei spätem Lampenscheine. Deine Stunde ist, wenn Lyaeus tollet, Rose Kön'gin und salbenfeucht das Haar ist. Dann liest gar mich ein sittenstreuger Cato.

Martial ist jedoch nicht blos Spaßmacher, sondern versteht auch zuweilen ernste Gedanken auf eine geistreiche Weise zu beshandeln. Lessing rühmt an ihm, daß, wenn er auch oft falschen With habe, er doch nie in demselben Sinngedichte falschen und wahren With vermischt habe. "Er hat sehr oft wahren With, auch wenn der Gegenstand sehr klein, sehr lächerlich, sehr verächtlich ist. Aber nie zeigt er falschen With bei einem ernsten, würdigen,

großen Gegenstande. Er kann bei einem solchen ebenso ernst, ebenso würdig, ebenso groß sein, und nur das ist der wahre Probierstein des witigen Mannes, dem man den Witz zu keinem Schimpfe anrechnen darf." Als Beispiel wählt Lessing das bekannte Epigramm auf den Tod der Porcia (1, 42):

Als die Porcia hörte den Tod des Gemahles, des Brutus, Und nach Waffen ihr Schmerz suchte, die man ihm entzog, Sprach sie: Ihr wißt noch nicht, daß den Tod zu verwehren unmöglich?

Dachte ich doch, durch den Tod hätt' es der Bater gelehrt! Sprach's, und mit gierigem Mund schlürft' ein sie glühende Kohlen.

Geh' jett, lästiges Volk, weigre zum Morde den Stahl! An den Epigrammen desselben Inhaltes von Casanova, Faustus Sabaeus, Nicolaus Grudius und Wernike zeigt Lessing, wie sehr die späteren Nachahmer hinter ihrem Vorbilde zurückgeblieben sind. — Als Seitenstück kann das Epigramm auf die Arriagelten (I, 13):

Als dem Paetus das Schwert die züchtige Arria reichte, Welches mit eigener Hand sie aus dem Busen sich zog, Sagte sie: Wahrlich, es schwerzt die Wunde mich nicht, die ich selbst schlug;

Aber es schmerzet mich, die, Paetus, du schlagen dir wirst. Lessing stellt es dem ähnlichen des Ewald von Kleist gegenüber:

Als Paetus auf Befehl des Kaisers sterben sollte, Und ungern einen Tod sich selber wählen wollte,

Durchstach sich Arria. Mit heiterem Gesicht

Sab sie den Dolch dem Mann und sprach: Es schmerzet nicht! und bemerkt hierzu: "Fand Aleist das hervische Beispiel, mit welchem Arria ihrem Manne vorging, in seiner genauesten historischen Wahrheit mit Recht für hinlänglich, ein schönes Sinngedicht abzugeben, so glaubte Martial, daß das erhabene "Es schmerzt nicht" noch einer Verschönerung fähig sei, und ohne lange diese Berschönerung auf seine eigene Rechnung zu setzen, legte er sie der Arria selbst in den Mund. Ohne Zweisel mochte dem Martial das bloße "non dolet" zu mannhaft, zu rauh vorkommen, und er wollte das zärtliche Weiß in der Verächterin des Todes mehr durchschimmeru lassen. Ich wage es nicht, zwischen beiden Dichstern zu entscheiden."

Die Jugendgedichte des Martial, von denen der Buchhändler D. Polius Valerianus eine Sammlung veranstaltet hatte (I, 113), sind verloren. Von den erhaltenen mehr als 1550 Epigrammen bilden 33 eine abgesonderte, nach der Ueberlieferung als epigrammaton lider, gewöhnlich aber nach dem Inhalte spectaculorum lider betitelte Sammlung: die übrigen sind von dem Dichter jelbst

in 14 Bücher vertheilt (M. Valerii Martialis epigrammaton libri XIV) und abgesehen von XIII—XIV in zeitlicher Reihenfolge herausgegeben worden. Einige Bücher werden von einer kleinen Dedications=Epistel in Prosa eingeleitet (I, II, VIII, IX, XII). Am frühesten, im Anfange der Regierung Domitian's, ist der liber spectaculorum veröffentlicht, dessen Gebichte sich auf Schauspiele des Titus und seines Nachfolgers beziehen. Bon den Büchern ber großen Sammlung ist weitaus der größte Theil im Laufe der Herrschaft bes Domitian herausgegeben, nämlich I-X und XIII-XIV, XI unter Nerva, Ende des Jahres 96, darauf unter Trajan eine neue Bearbeitung von X, die uns erhaltene, kurz vor der Ueberfiedelung nach Spanien; in der Heimath schließlich verfaßte der Dichter das zwölfte Buch, wie er in der Borrede sagt, nach drei= jähriger Trägheit. — Buch XIII und XIV haben nicht nur selbst von dem Dichter besondere Titel erhalten, xenia und apophoreta, sondern auch die einzelnen Distichen, aus denen sie bestehen. Dieselben find Epigramme im ursprünglichsten Sinne, Aufschriften auf Gegenstände, und zwar Festgeschenke, wie man sie sich bei den Saturnalien zu machen pflegte, Egwaaren, kleine Gebrauchs= und Lugusgegenstände, Bücher, Runftsächelchen und bergl. Die Ueberschrift Xenien haben Schiller und Goethe zu ihren bekannten Epigrammen von Martial entlehnt.

Martial's Sprache ift gewandt, wenn auch nicht immer cor-Reminiscenzen aus älteren Schriftstellern, namentlich aus Virgil und Horaz, finden sich hin und wieder. Seine Berse zeichnen sich durch Leichtigkeit aus. Er bedient sich meist bes elegischen Distichons, der Hendekaspllaben und der jambischen Scazonten; zuweilen kommen auch seltenere Versmaße und Zu= sammensetzungen vor, wie III, 29 ber Sotabeus und I, 61 die distichische Vereinigung des jambischen Scazonten mit dem jam= bischen Dimeter. — Die Epigramme sind im Alterthum und Mittelalter häufig gelesen und abgeschrieben worden, daher von Corruptionen und Interpolationen nicht frei. Sie waren nächst ben Gebichten des Ovid die beliebteste Lecture der galanten Welt in Rom und daher ein sehr gesuchter Artikel. Der Buchhändler Atrectus wird von Martial selbst als Berleger und Berkäufer feiner Epigramme angegeben (I, 117); ebenso Tryphon, ber Berleger ber Rhetorik des Quintilian, ber die Kenien, ein schmäch= tiges Büchlein, für vier Nummi verkaufte, einen Preis, der bem Berfasser selbst zu hoch scheint; benn, meint er (XIII, 3), der Buchhändler Tryphon könnte es für zwei Rummi lassen und würde dabei immer noch ein gutes Geschäft machen:

Dann kannst du als Geschenk Gastfreunden die Disticha schicken, Sind die Groschen bei dir ebenso rar, wie bei mir.

Für eine bequeme Taschenausgabe, die man auf Reisen mitnehmen konnte, hatte ein anderer Buchhändler, ein Freigelassener des Secundus Lucensis, gesorgt, dessen Adresse der Dichter genau

angiebt (I, 2).

Martial hat schon die Erfahrung gemacht, daß Modeschriftssteller bei aller ihrer Beliebtheit doch immer mehr Leser als Käuser finden. Leute, die wohl im Stande waren, ein Buch zu kausen, ersuchten oft den Verfasser um ein Exemplar, das sie geschenkt oder wenigstens zum Durchlesen geliehen haben wollten. Zwei solcher Dichterfreunde und Gönner führen uns epigr. IV, 72 und I, 117 vor:

#### An Quintus.

Meine Gebichte verlangst zum Geschenke du, Quintus; ich habe Kein Exemplar; doch hat Tryphon in seinem Verlag. — Ich als vernünftiger Mensch Geld geben für Schnurren und deine

Dichtungen kaufen! So dumm bin ich nicht, sagst du. — Ich auch!

An Lupercus.

Immer, wenn du mich triffft, Lupercus, sagft bu "Darf ich ben Burschen schiden, daß bu Ihm bein Büchelchen Epigramme gebest? Schid's, sobald ich's gelesen, gleich zurück bir." — Brauchst, Lupercus, ben Burschen nicht bemühen; Weit ist's, wollt' er nach meiner Straße kommen, Und drei Treppen, die auch noch hoch sind, wohn' ich. Was du wünscheft, das fannst du näher haben: Oft ja führt dich der Weg zur Töpferstraße; Caesar's Markte genüber liegt ein Laben, Dessen Pfosten beschrieben ganz und gar find, Daß im Nu man sich alle Dichter burchliest. Forbre bort mich und bitte nicht: Atrectus -Also nennt sich ber Herr des Bücherladens —: Giebt dir gleich aus dem ersten ober zweiten Fach geglättet mit Bims ben Martialis Und mit Burpur verziert für fünf Denare. -"Soviel bist du nicht werth." — Lupercus, Schlaukopf!

Die Bewunderer des Dichters begnügten sich nicht, ihn zu lesen; es sanden sich Liebhaber, die seine Epigramme auswendig wußten, wie der Rechtsgelehrte Pompeius Auctus, der unermüdlich war, sie den Leuten vorzudeclamiren (VII, 51). — Helius Berus, der Adoptivsohn des Kaisers Hadrian und der Bater des Kaisers Berus, nannte den Martial seinen Birgil (Spart. Ver. 5).

### B. Prosa.

Während die Poesie auf den gebahnten Wegen sich fort= bewegte, trat in der Prosa gegen die herrschende Manier eine Reaction ein. Die äußere Möglichkeit bazu, baß nicht nur von gebilbeten Privatmännern, wie Petronius in seinem satirischen Roman, sondern auch von Fachmännern Opposition gegen den herrschenden Geschmack gemacht werben konnte, lag in der Unabhängigkeit, in die Bespasian und seine Nachfolger die Lehrer der Rhetorit durch eine feste Staatsanstellung versetzt hatten. brauchten nicht mehr nach der Gunft ber Einzelnen zu streben, sondern konnten ihre Ueberzeugung selbständig geltend machen. Die heilsame Wirkung zeigte sich balb in ber Thätigkeit Quintis lian's, ber in Wort und Schrift gegen die herrschende Manier ankämpfte und auf die älteren besseren Muster, namentlich auf Cicero, wieder hinwies. Aus seiner Schule ist dann eine Reihe von Männern hervorgegangen, aus beren Schriften folcher Ginfluß ersichtlich ift. Aber der Vorzug war doch nur ein formeller, da der große Rhetor, und wer sonst mit ihm in gleicher Bestrebung wetteiferte, nicht zugleich den Geist jener Zeit einzuhauchen ver-Diesen Mangel fühlte der junge Tacitus; darum stellt er in seinem dialogus de oratoribus eine Parallele zwischen ber alten und gegenwärtigen Beredtsamkeit an, deren Resultat ift, daß bie Rebe ein Product ber Zeit sei und daß Jeder das Gute seiner Beit ohne Beeinträchtigung einer anderen benuten muffe.

Geschichte und Beredtsamkeit sind noch immer die Hauptfächer der prosaischen Literatur. Die milde Regierung des Bespa= fian und Titus gestattete eine größere Freiheit, welche Männer des Staates und Krieges benutten, das Selbsterlebte in Memoiren und historischen Monographien zu schilbern. Domitian's Despotie legte ben Schriftstellern wieder Schweigen auf. Bieles, mas unter seiner Regierung geschrieben wurde, mag später erft veröffentlicht worden sein. Es haben sich von den Historikern dieser Zeit nur die Namen, nicht die Werke erhalten. Fabius Rusticus, ein Freund Seneca's, schrieb die Geschichte Rero's. (Tac. ann. XIII, 20; XIV, 2; XV, 61). Ihn rühmt Tacitus (Agr. 10) als ben beredtesten unter den neueren Historikern, wie Livius unter ben älteren. — Ebenfalls von den Zeiten Nero's und von den fols genden Ereignissen unter Galba, Otho und Bitellius handelt das von Tacitus (ann. XIII, 20; XIV, 2) benutte Geschichtswert des M. Cluvius Rufus, ber Consul schon unter Caligula und Statt= halter von Spanien im Jahre 69 war. — Bon besonderem Inter= effe waren die Kriegsberichte berühmter Feldherren. Noch in die Beiten Rero's fällt die Abfassung ber Memoiren des 67 hin=

gerichteten En. Domitius Corbulo über die Kriege, die er im Jahre 58 und 63 gegen Tiribates von Armenien und Bologaeses von Parthien geführt hat. — C. Suetonius Paulinus, der im Jahre 42 Mauretanien verwaltete und zuerst den Atlas überstieg, im Jahre 59 Britannien als Provinz erhielt und die empörten Briten überwand, im Jahre 69 für Otho kampfte und sich nach dem Tode desselben dem Vitellius unterwarf, schrieb Commentarien, die besonders für die Renntniß Afrika's wichtig waren und die der ältere Plinius (V, 1. 14) benutt hat. -Bipstanus Messalla, ein tüchtiger Redner, dem Tacitus im dialogus de oratoribus eine Rolle zuertheilt hat, kämpfte als Kriegstribun für Bespasian gegen Bitellius und beschrieb bann die Kriegsereignisse, an denen er Theil genommen (Tac. hist. III. 25). — C. Licinius Mucianus, der unter Claudius und Nero bis zum Tobe bes Galba Sprien verwaltete, bann besonders thätig war für die Erhebung bes Bespasian zum Kaiser und, von ihm nach Italien geschickt, bis zu bessen Ankunft mit Domitian die Regierung leitete, später aber in Burudgezogenheit seinen Studien und schriftstellerischen Arbeiten gelebt zu haben scheint, verfaßte ein Werk, aus dem der ältere Plinius oftmals natur= geschichtliche und geographische Angaben anführt. Auch hat er eine Sammlung von Actenftücken ber Beredtsamkeit in wenigstens 11 Büchern und von Briefen in 3 Büchern veranftaltet (Tac. dial. de orat. 37). — Der ältere Plinius schrieb eine Beschichte seiner Zeit als Fortsetzung der Geschichte des Aufidius Bassus, über die Kriege der Römer in Deutschland und eine Biographie des Pomponius Secundus. — Unter Domitian wurden Arulenus Rufticus und Herennius Senecio hingerichtet, weil jener ben Thrasea Paetus, bieser ben Helvidius Priscus in Lebensbeschreibungen gepriesen hatten (Tac. Agr. 2).

Ein nicht minder reges Leben herrscht in der Beredtsamsteit. Die Schulberedtsamkeit der Rhetoren dauert zwar noch in der früheren Weise fort; doch scheint, seitdem Vespasian Rhetoren mit einem Gehalte aus der Staatskasse angestellt hatte, eine größere Rücksicht auf das praktische Bedürfniß genommen worden zu sein. Die Rhetoren, die in früherer Weise die Jugend mit unpraktischen Declamationen übten, verloren immer mehr an Anssehen und Einkommen, so daß sich manche von ihnen dazu bes quemten, ihre frühere Methode aufzugeben und den Uedungen, die sie mit der Jugend anstellten, lieber Fälle aus dem wirklichen Leben, als erdichtete Aufgaben zu Grunde zu legen (luven. II. 165 stg.). Die Declamationen gewandter Rhetoren dienten dabei immer noch als eine Unterhaltung, an der sich gebildete Männer ergötzten. So spricht Plinius (ep. II, 3) voll Bewunderung von

ben Leistungen bes griechischen Rhetors Isaeus, eines ausge= zeichneten Improvisators, der sich von den Buhörern das Thema und oft auch die Disposition zu Controversen geben ließ, die er mit bewundernswürdiger Geläufigkeit der Sprache und Gewardt= heit der Darstellung ausführte (Iuv. III, 74). — Die praktische Beredtsamkeit hatte fortbauernd ihren beschränkten Rreis in ben privatrechtlichen Processen der Centumviralgerichte (causae centumvirales). Sie boten, da es sich bei ihnen meist um geringfügige Dinge handelte, bem Redner wenig Gelegenheit, seine Runft zu zeigen, und bennoch brängten fich, wie Plinius flagt (ep. Il, 14), meift junge Leute zur Führung folder Processe und ließen ihre unreifen Leistungen von erkauften Zuhörern wie im Theater beklatschen, so daß ernste Männer sich wo möglich von dem Schauplage eitler Ruhmsucht fern hielten. Die Criminalprocesse, die im Senat verhandelt wurden, boten unter den schlechten Raisern ben Angebern Gelegenheit, ihr Talent geltend zu machen, indeß Männern von edlerer Gefinnung die Furcht, durch ein freies Wort bas Mißfallen bes Machthabers zu erregen, ben Munb Eine traurige Berühmtheit haben als öffentliche Ankläger Bibius Crispus, ben wir oben schon angeführt haben, Eprius Marcellus und M. Aquilius Regulus erlangt. Eprius Marcellus, aus Capua, hatte unter Claudius und Nero hohe Als Statthalter in Asien der Erpressungen Alemter bekleidet. angeklagt, wurde er freigesprochen und seine Unkläger mit der Berbannung bestraft, 59 (Tac. ann. XIII, 33). Hierauf spielte er selber den Angeber, unter Anderen auch gegen den edelen Thrasea Paetus. Unter Bespasian klagte ihn Helvidius Priscus, ber Schwiegersohn des Thrasea, an; boch schützte ihn die Gunft des Raisers (Tac. hist. IV, 6—10; 43). Als aber später eine von ihm gegen Bespasian gerichtete Berschwörung entdect warb, entzog er sich der Strafe durch Selbstmord, 79. — M. Aquilius Regulus, der ältere Bruder des Bipstanus Messalla, trieb von Nero bis Domitian sein Geschäft als öffentlicher Ankläger mit nur zu gutem Erfolge. Seinen Anklagen unterlag das haus bes Crassus und Orfitus unter Nero (Tac. hist. IV, 42) und der edle Arulenus Rusticus, der Lobredner des Thrasea Paetus, unter Domitianus (Plin. ep. I, 5). Nach Domitian's Tobe zeigte er sich furchtsamer und bemüthiger (ib.). Plinius, der in ihm einen Gegner fürchtete, schildert ihn als einen Mann von vielem Fleiße und großer Willenstraft, doch ohne alle Gigenschaften eines Red= ners, und bennoch, sagt er, hat er es durch Unverschämtheit dahin gebracht, daß er von den Meisten für einen Redner angeseben wird (IV, 7). Martial, der an ihm einen Gönner haben mochte, preist ihn wegen seiner Tugenden und seiner Beredtsamkeit, die er mit der des Cicero vergleicht (epigr. I, 12; 82; 111; IV, 16;

V, 28; 63). Auch als Schriftsteller trat er auf. Er veröffent= lichte eine Schmähschrift auf Arulenus Rusticus nach beffen Tobe (Plin. ep. I, 5) und eine Biographie seines verstorbenen jungen Sohnes, die er in tausend Exemplaren durch alle Provinzen verbreiten ließ (Plin. ep. IV, 7). — Groß war bie Bahl ber öffent= lichen Redner und Sachwalter. Als die gefeiertsten lernen wir aus Tacitus' dialogus de oratoribus ben Bipftanus Mesjalla, den Curiatius Maternus, der sich jedoch schon vom Forum zurückgezogen und ber Dichtkunst gewidmet hatte, M. Aper aus Gallien und Julius Secundus kennen. Letteren nennt jein Freund und Altersgenosse Quintilian einen Mann von wunderbarer Rebegabe und unendlicher Sorgfalt (X, 3, 12) und rühmt im Bergleiche mit anderen Rednern an ihm die Eleganz (XII, 10, 11); hätte er länger gelebt, so würde er, was ihm zur Bolltommenheit fehlte, noch erworben und sich auch bei ber Nachwelt einen gefeierten Namen als Redner gewonnen haben (X, 1, 120). Auch Quintilianus wirkte nicht ohne Ruhm als praktischer Redner, und der jüngere Plinius und Tacitus waren ebenfalls schon auf dem Forum thätig.

Aus der reichen Literatur dieser Zeit sind uns nur erhalten die große naturwissenschaftliche Eucyklopädie des älteren Plinius, das Lehrbuch der Rhetorit des Quintilianus, des Tacitus Gespräch über die Redner und von Frontinus eine Sammlung historischer Beispiele nebst einer technischen Schrift über Feld= meßkunst.

# 1. C. Plinius Secundus.

Der Neigung der Römer zur Polyhistorie und zur encyklopabischen Berarbeitung des gesammten wissenschaftlichen Materials ver= dankte die römische Literatur schon früher Werke von der wichtigften Bebeutung, wie die bes Cato und Barro. Standen zur Zeit der Republik die historischen Wissenschaften in bem Vordergrunde, jo mußte in ber Raiserzeit Alles, was an bas freiere politische Leben der früheren Beit erinnerte, zurückgebrängt werden, und man wandte sich lieber solchen Gebieten bes menschlichen Biffens zu, die den Despoten unverdächtig waren, dem Studium der Ratur und ber Runft. Wenn es in den historischen Biffenschaften ge= nügt, den überlieferten Stoff zu sammeln, fritisch zu sichten und übersichtlich zu ordnen, so bedürfen die Naturwissenschaften ber Prüfung durch eigene Beobachtung und des Forschertalentes eines Fachmannes. Die Römer waren jedoch fast ohne Ausnahme mehr Liebhaber, als Forscher ber Natur; sie gaben sich, wenn sie des politischen Lebens überdrüssig waren, gern ber Betrachtung und

dem Genusse der Natur hin, ohne in das Wesen derselben einzu= Nicht wissenschaftlicher Sinn, sonbern die aus dem Ueberdruffe des politischen und socialen Treibens hervorgegangene Stimmung machte sie zu Freunden der Natur. Gin sacher Die lettant war auch Plinius, der im Besite eines eisernen Fleißes und aller literarischen Hülfsmittel, wie sie damals nur Rom bieten konnte, Alles, was er über die Natur im Allgemeinen und über die einzelnen Naturwesen und Naturerscheinungen und ihre Beziehungen zu bem Menschen fand, sammelte und in einen äußeren Busammenhang brachte, ohne auf kritische Sichtung und systematische Ordnung zu achten. Wenn baher auch der wissenschaftliche Werth seiner Encyklopädie ein untergeordneter ist, so ist ihre historische Bedeutung als Repertorium des gesammten naturwissen= schaftlichen Materials der damaligen Zeit um so größer, und sie wird immer ein merkwürdiges Denkmal des Römergeistes bleiben, ber auch in ber Wiffenschaft es verstanden hat, Fremdes sich zu

eigen zu machen und das Massenhafte zu bewältigen.

Ueber das Leben des Plinius besiten wir eine dürftige Biographie unter dem Namen des Suetonius und Notizen in den Briefen seines Meffen, bes jungeren Plinius. C. Plinius Se= cundus war zu Novumcomum in Oberitalien im Jahre 23 n. Chr. Während seines ganzen Lebens bekleidete er wichtige Militär- und Civilämter, die er mit ebensoviel Eifer als Unbescholtenheit verwaltete, und lag dabei bennoch den wissenschaftlichen Studien in einer Weise ob, daß, wie Sueton sagt, wohl schwerlich ein Anderer in einem geschäftslosen Leben mehr geschrieben hat, als er im Drange ber Geschäfte und er sich ben Namen bes ge= sehrtesten Mannes seiner Zeit erwarb (Gell. IX, 16). Claudius war er Anführer einer Abtheilung der Reiterei in Germanien (Plin. ep. III, 5, 3), unter Bespasianus, von dem er wie von dessen Sohne Titus besonders begünstigt wurde, mehrfach kaiserlicher Statthalter in den Provinzen (Suet.), so im tarra= conensischen Spanien (Plin. III, 5, 17), und Verwalter der kaijerlichen Einkunfte in Italien, zulett befehligte er die bei Misenum ftationirte Flotte und fand bei dem Ausbruche des Besub, der die Städte Pompeii und Herculanum verschüttete, am 24. August 79, seinen Tod im Eifer, die Flüchtenden zu retten und die furchtbare Erscheinung in der Nähe zu beobachten. Wir besitzen über dieses Greigniß einen ausführlichen Bericht von seinem Neffen an ben Geschichtschreiber Tacitus (ep. VI, 16; 20). — Ueber die außer= ordentliche Thätigkeit des Plinius und über seine Schriften giebt ebenfalls sein Reffe Nachricht in einem Briefe an Baebius Macer (III, 5). Er schrieb als Befehlshaber ber Reiterei in Germanien ein militärisches Werk: de iaculatione equestri liber. Dem An= benken seines Freundes Pomponius Secundus widmete er die Biographie besselben: de vita Pomponi Secundi libri II. historisches Werk über sämmtliche Kriege der Römer mit den Germanen: bellorum Germaniae libri XX, begann er während seiner Dienstzeit in Germanien, angeblich burch eine Traumerscheinung bes Drusus Nero, ber als Sieger am weitesten in Deutschland vorgebrungen und bort umgekommen war, aufgefordert, ihn ber ungerechten Vergessenheit zu entreißen. Die Schrift ist von Tacitus benutt worden (ann. I, 69). Eine Art Rhetorik war bie Schrift studiosi tres, wegen ihres Umfanges in 6 Bande vertheilt. Sie lehrte unter Beibringung erlesener Beispiele aus den Declamationen von Controversen (Gell. IX, 16), was zur Bildung eines Redners gehöre von der Wiege an bis zu seiner Vollendung. In den letzten Jahren Nero's, als die Knechtschaft jede Art von Studien, die einen etwas freieren Schwung bes Beiftes gestatteten, gefährlich machte, verfaßte er ein von ben folgenden Grammatifern viel benuttes grammatisches Werk über ben schwankenben Sprachgebrauch in Declination, Conjugation und Wortbildung: dubii sermonis libri VIII. Diesem folgte ein weitläuftiges historisches Werk über seine Zeit, das sich dem Geschichtswerke des Aufidius Bassi anschloß: historiae temporum meorum a fine Ausidii Bassi libri XXXI (hist. nat. praef. 20). Sein Neffe rühmt (epist. V. 8, 5) die große Gewissenhaftigkeit dieser Historien, die Tacitus zuweilen benutt hat (ann. XIII, 20; XV, 53; hist. III, 28). Seine lette Arbeit war das große naturwissenschaftliche Werk in 37 Büchern, das wir noch besitzen. Er selbst nennt es: naturalis historiae libri, sein Reffe giebt den Titel an: naturae historiarum libri XXXVII. Es ward mit der Widmung an Titus im Jahre 77 herausgegeben, aber auch nachher noch bis zum Tobe bes Berfassers mit immer neuen Nachträgen und Aenderungen verseben.

Ueber bes Plinius unermübliche Schriftstellerthätigkeit schreibt sein Neffe an Macer: "Du wunderst dich, wie ein vielbeschäftigter Mann so viele Schriften, worin so viele schwierige Gegenstände abgehandelt werden, habe vollenden können. Du wirst bich noch mehr wundern, wenn du erfährst, daß er auch eine Zeit lang Sachwalter gewesen, daß er schon in seinem 56. Jahre gestorben, . daß ihn in der Zwischenzeit theils die wichtigsten Acmter, theils die Freundschaft der Herrscher in Anspruch genommen und abgezogen haben. Er befaß aber auch einen regsamen Beift, einen unglaublichen Gifer und die größte Uebung im Nachtwachen." -Selbst die Zeit des Essens und Babens benutte er zu seinen Studien. Bon jedem Buche, bas er las, machte er Auszüge. Er pflegte zu sagen, kein Buch sei so schlecht, daß man nicht etwas daraus lernen könne. Kein Wunder daher, daß er seinem Reffen 160 auf beiden Seiten mit der kleinsten Schrift beschriebene Befte Collectaneen (electorum commentarii libri CLX) hinterlassen

konnte. "Ich pflege zu lachen," schreibt dieser, "wenn mich die Leute fleißig nennen, der ich mit ihm verglichen der größte Müßigs gänger bin."

Bon allen seinen Schriften scheint Plinius die Naturgeschichte mit besonderer Vorliebe und Sorgfalt bearbeitet zu haben. er selbst bemerkt (praef. 17), hat er 20,000 Rotizen aus ungefähr 2000 Schriften zusammengetragen und Manches hinzugefügt, was entweder die Früheren nicht gewußt hatten, ober was erst später entdeckt worden ist. "Doch zweifle ich nicht," fügt er hinzu, "daß ich noch Bieles übergangen habe; denn ich bin nur ein Mensch, und durch Berufspflichten beschäftigt, habe ich nur in freien Stunden, das heißt zur Nachtzeit, meine Sorgfalt barauf ver= wenden können." — Die Eintheilung bes Werkes ift folgende: Nach der Dedication an Titus enthält Buch I ein Berzeichniß, bas von jedem Buche ben Inhalt, die Summe ber Notizen und bie Ramen ber benutten lateinischen (147) und fremben (327) Schriftsteller angiebt. Buch II giebt Allgemeines über die Welt und über die kosmischen und tellurischen Erscheinungen. B. III-VI enthält die Geographie und Ethnographie, meift nur aus bloßen Namen bestehend. Hierauf folgt die eigentliche Naturgeschichte. B. VII behandelt die Anthropologie; B. VIII—XI die Zoologie, und zwar B. VIII die Landthiere, B. IX die Wasserthiere, B. X die Bögel und B. XI die Insecten, worauf noch Einiges aus ber vergleichenden Anatomie folgt. B. XII—XIX enthält die Botanit, und zwar handelt B. XII—XVII von den Bäumen, B. XVIII. vom Getreide und B. XIX von den Gartenpflanzen. B. XX-XXXII giebt die Pharmatologie: B. XX—XXVII die Heilmittel aus bem Pflanzenreiche und B. XXVIII—XXXII aus dem Thierreiche. folgenden Bücher geben die Mineralogie, Metallurgie und Lithurgie, und zwar handelt B. XXXIII—XXXIV von den Metallen und ihren Heilfräften; B. XXXV von der Malerei und den Farbestoffen, von der Plastik, von der Benutung und künftlichen Ber= arbeitung der Erben; B. XXXVI von den Steinen und ihrer Benutung; B. XXXVII von ben Ebelfteinen und ihrer Bearbeitung. Diese letten Bücher find besonders für die Runftgeschichte wichtig. Den Schluß macht eine Art comparativer Geographie, die mit bem Lobe Italiens und Spaniens schließt, und wie der Berfaffer sein großes Werk mit der Erklärung eröffnet hat, daß die Welt und der Himmel, in bessen Umfang Alles lebt, die ewige, uner= mekliche, unerzeugte und unvergängliche Gottheit sei (II, 1), so schließt er es mit dem Abschiedsgruße an diese Gottheit: dir, Natur, du Mutter aller Dinge, und schenke mir beine Gunft, der ich allein unter den Quiriten dich in allen beinen Beziehungen geseiert habe!"

Wohl konnte Plinius bei aller Unvollkommenheit seines Werkes sich des Berbienstes rühmen, die Welt als ein Ganges erfaßt und ben ersten Bersuch gemacht zu haben, sie in ihrem Busammenhange darzustellen. Was ihm als Ibeal vorschweben mochte, das ist erst in unseren Tagen erreicht worden van Alegander von humboldt in seinem Rosmos, und Reiner war mehr berechtigt als dieser. ein Urtheil über bes Römers großartige Leistung abzugeben, mas er benn auch gethan hat. Im Allgemeinen nennt er bas Werk seines ältesten Borgängers "ein Erzeugniß des unwiderstehlichen Hanges zu allumfassendem, oft unfleißigem Sammeln, im Stile ungleich, bald einfach und aufzählend, bald gedankenreich, lebendig und rhetorisch geschmudt, schon seiner Form wegen an individuellen Raturschilderungen arm, aber überall, wo die Anschauung auf ein großartiges Zusammenwirken ber Kräfte im Weltall, auf ben wohl= geordneten Rosmos (naturae maiestas), gerichtet ist, eine wahre, aus bem Inneren quellende Begeisterung verrathend" (Rosmos II, S. 23). Und in einer ausgeführteren Charafteristik sagt er (Kosmos II, S. 230 flg.): "Im ganzen Alterthume ist nichts ber Beltbeschreibung bes Plinius Aehnliches versucht worden; und wenn das Werk auch während seiner Ausführung in eine Art von Encyklopädie der Natur und Kunft ausartete (der Verfasser, in der Zueignung an Titus, scheut sich selbst nicht, den damals edleren griechischen Ausbruck ernenklonaideia, gleichsam den Inbegriff und Bolltreis allgemeiner Bildungswissenschaften, auf sein Werk anzuwenden): so ist boch nicht zu leugnen, daß trot des Mangels eines inneren Zusammenhanges der Theile das Ganze den Entwurf einer physischen Weltbeschreibung barbietet. — Die historia naturalis begreift himmel und Erde zugleich; die Lage und den Lauf der Weltkörper, die meteorologischen Prozesse des Luftkreises, die Oberflächengestaltung der Erde, alles Tellurische, von der Pflanzendede und den Beichgewürmen bes Oceans an bis hinauf zu bem Menschengeschlecht. Dieses ist betrachtet nach Berschiebenheit seiner geistigen Anlagen, wie in ber Berherrlichung derselben zu ben ebelften Blüthen ber bildenden Künfte. nenne die Elemente des allgemeinen Naturwissens, welche in dem großen Werte fast ungeordnet vertheilt liegen. , Den Weg, ich wandeln werde,' sagt Plinius mit edeler Zuversicht zu sich selbst, ,ift unbetreten; Reiner unter uns, Reiner unter ben Griechen hat unternommen, das Ganze der Natur zu behandeln. mein Unternehmen mir nicht gelingt, so ist es doch etwas Schones und Glänzendes, bergleichen versucht zu haben.' — Es schwebte bem geistreichen Manne ein einiges großes Bild vor; aber burch Einzelheiten zerstreut, bei mangelnder Selbstanschauung der Natur, hat er dies Bild nicht sestzuhalten gewußt. Die Ausführung ist unvollkommen geblieben; nicht etwa blos wegen ber Flüchtigkeit

und oftmaligen Unkenntniß der zu behandelnden Gegenstände, als wegen der Fehler in der Anordnung. Man erkennt in dem Berfasser einen vielbeschäftigten vornehmen Mann, ber sich gern seiner Schlaflosigkeit und nächtlichen Arbeiten rühmte, aber als Statt= halter in Spanien und Oberaufseher der Flotte in Unteritalien gewiß nur zu oft seinen wenig gebilbeten Untergebenen bas lockere Gewebe einer endlosen Compilation anvertraute. Dies Streben nach Compilation, b. h. nach mühevollem Sammeln einzelner Beobachtungen und Thatsachen, wie sie bas damalige Wissen liefern konnte, ist an sich keinesweges zu tabeln; das unvollkommene Ge= lingen des Unternehmens lag in der Unfähigkeit, den eingesam= melten Stoff zu beherrschen, das Naturbeschreibende höheren, allgemeineren Ansichten unterzuordnen, ben Gesichtspunct einer vergleichenden Naturkunde festzuhalten. Die Reime zu solchen höheren, nicht blos orographischen, sondern wahrhaft geognostischen Ansichten liegen in Eratosthenes und Strabo; der Erstere ist ein einziges Mal, der Zweite nie benutt. Aus der anatomischen Thiergeschichte des Aristoteles hat Plinius weder die auf die Hauptverschiedenheit ber inneren Organisation gegründete Ein= theilung in große Thierclassen, noch den Sinn für die allein sichere Inductionsmethode in Verallgemeinerung der Resultate zu schöpfen gewußt. — Mit pantheistischen Betrachtungen anhebend, steigt Plinius aus den Himmelsräumen zum Irdischen herab. die Nothwendigkeit anerkennt, der Natur Kräfte und Herrlichkeit (naturae vis et maiestas) als ein großes und zusammenwirkendes Ganzes barzustellen, so unterscheidet er auch, im Eingange des dritten Buches, generelle und specielle Erdkunde; aber dieser Unter= schied wird bald wieder vernachlässigt, wenn er sich in durre Nomenclatur von Ländern, Bergen und Flüssen versenkt. größeren Theil der Bücher VIII—XXVII, XXXIII—XXXIV, XXXVI—XXXVII, füllen Verzeichnisse aus den drei Reichen der Natur aus. Der jüngere Plinius charakterisirt in einem seiner Briefe (III, 5, 6) die Arbeit seines Oheims sehr richtig als ein inhaltschweres und gelehrtes Werk, das nicht minder mannigfaltig als die Natur selbst ist (opus diffusum, eruditum, nec minus varium quam ipsa natura). Manches, was dem Plinius zum Vorwurf gemacht worden ist, als wäre es eine unnöthige und zu fremdartige Einmischung, bin ich geneigt hier lobend hervorzus heben. Es scheint mir besonders erfreulich, daß er so oft und immer mit Vorliebe an den Einfluß erinnert, welchen die Natur auf die Gesittung und geistige Entwicklung der Menschen ausgeübt hat. Nur die Anknüpfungspuncte sind selten glücklich gewählt. Die Natur der Mineral= und Pflanzenstoffe z. B. führt zu einem Fragment aus ber Geschichte ber bilbenben Rünfte, einem Fragment, das für den heutigen Stand unseres Wissens

freilich wichtiger geworden ist, als fast Alles, was wir von beschreibender Naturgeschichte aus dem Werke schöpfen können. — Der Stil des Plinius hat mehr Geist und Leben als eigentliche Größe; er ist selten malerisch bezeichnend. Man fühlt, daß der Berfasser seine Einbrücke nicht aus ber freien Ratur, so viel er auch diese unter sehr verschiedenen himmelsftrichen genoffen, jonbern aus Büchern geschöpft hat. Gine ernste, trube Farbung ift über bas Ganze ausgegossen. In diese sentimentale Stimmung ist Bitterkeit gemischt, so oft die Zustände des Menschengeschlechtes und seine Bestimmung berührt werden. Fast wie in Cicero (acad. II, 41), doch in minderer Einfachheit der Diction, wird bann als aufrichtend und tröftend geschilbert ber Blid in bas große Beltganze ber Natur. — Der Schluß ist in dem echten Geiste einer Weltbeschreibung abgefaßt. Er enthält einen Blick auf bie vergleichenbe Naturgeschichte ber Länder in verschiedenen Bonen, bas Lob des südlichen Europa's zwischen den natürlichen Grenzen des Mittelmeeres und der Alpenkette, das Lob des hesperischen Sim= mels: wo Mäßigung und sanfte Milbe bes Klimas (ein Dogma ber ältesten Pythagoreer) früh die Entwilberung ber Menscheit beschleunigt haben."

Das weitläuftige Werk des Plinius wurde zur bequemeren Benuhung schon frühzeitig ausgezogen. So wurde um die Zeit des Habrian ein geographischer Auszug gemacht, den man mit Zusähen aus Mela und anderen Schriftstellern vermehrte. Diesen auch von Anderen häusig benuhten Auszug hat insbesondere der Grammatiker E. Julius Solinus in der zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts als Grundlage für seine im Nittelalter viel gezlesenen collectanea rerum memorabilium, bekannter unter dem späteren Titel Polyhistor, als Hauptgrundlage verwerthet.

## 2. M. Fabius Quintisianns

Die Errichtung öffentlicher Lehrstühle sur die Beredtsamteit durch Bespasian hatte die heilsame Folge, daß dem vorzüglich durch Seneca's verführerische Manier eingerissenen Berderben der Rede durch Männer, die von der Gunst des Publicums unabhängig waren, entgegengearbeitet werden konnte, und dies geschah vor Allen mit dem glücklichsten Erfolge durch den Rhetor Luintilianus. — M. Fabius Duintilianus war nach Hierouyuns
zu Calagurris in Spanien, wahrscheinlich um 35 n. Chr. geboren.
Seine erste Bildung scheint er in Rom erhalten zu haben, wo
sein Vater ebenfalls Rhetor war (IX, 3, 73; Sen. contr. praes. 2).
Er erwähnt (I, 2, 23), daß seine Lehrer die Schüler in Classen
getheilt und die Ordnung der Vortragenden nach den Fähigkeiten

und Leistungen der Schüler bestimmt haben. Hierdurch sei ein bedeutender Wetteifer unter ihnen entstanden, da es für den schönsten Ruhm galt, ber Erfte in der Classe zu sein. Alle Monate sei um die Bläte certirt worden, so daß die Ersten in ihrem Gifer nicht nachlaffen burften und bie Letten ber Schmerz über bie Burücksetzung anspornte, die Schande zu tilgen. Dies habe mehr gewirkt als die Ermahnungen der Lehrer, die Aufsicht der Er= zieher und die Wünsche ber Eltern. An einer anderen Stelle (II, 4, 26) spricht er von einer nütlichen und zugleich ergötlichen Uebung des Scharffinnes, die seine Lehrer mit ihren Schülern angestellt haben, indem sie ihnen Fragen zur schnellen Beant= wortung aufgegeben, wie: Warum die Lacedaemonier die Venus bewaffnet bargestellt haben? Warum Cupido als Knabe, beflügelt und mit Facel und Pfeilen abgebildet werde? — Nach bem Scholiasten des Juvenal zu sat. VI. 452 war der Grammatiker Remmius Palaemon der Lehrer Quintilian's. Bon den berühm= teften Rednern, die er selbst gehört hat, nennt er den Domitius Ufer, Julius Africanus, Servilius Nonianus, Galerius Trachalus, Bibius Crispus und Julius Secundus. — Nach Spanien zurückgekehrt, kam er 68 mit bem Raiser Galba wieber nach Rom. Von bieser Zeit an wirkte er in Rom theils als Sachwalter, theils als Lehrer. Er erwähnt seiner forensischen Thätigkeit selber mehrfach, so IV, 2, 86, wo er sagt, daß man ihm gewöhnlich die Aufgabe, ben Thatbestand darzulegen, übertragen habe. Von allen Reben, bie er gehalten, bemerkt er, habe er nur eine, die in dem Cris minalprocesse bes Naevius Arpinianus, aus jugendlicher Gitelkeit veröffentlicht; die anderen unter seinem Namen cursirenden seien durch die Nachlässigkeit der Nachschreiber vielfach verderbt, so daß er nur das Wenigste an ihnen als das Seinige anerkennen künne (VII, 2, 24). Von anderen Procepreden, die er gehalten, erwähnt er beiläufig einer Rebe pro regina Berenice (IV, 1, 19) und einer anderen in einer Erbschaftssache (IX, 2, 73). — Mehr Ruhm als seine forensische Thätigkeit verschaffte ihm seine Lehrthätigkeit. war der Erste, bemerkt Hieronymus, der aus dem Staatsschatze besolbet einer öffentlichen Schule vorstand. Einer seiner Schüler war der jüngere Plinius (ep. II, 14, 10; VI, 6, 3). nennt ihn den angesehensten Leiter der unftäten Jugend und den Ruhm ber römischen Toga (II, 90, 1), und seinen Namen braucht Juvenal (sat. VI, 75; 280; VII, 186) für den gelehrten Rhetor überhaupt. Nach zwanzigjähriger Thätigkeit zog sich Quintilian von seinem öffentlichen Lehramte ins Privatleben zurück, um bas Jahr 90, übernahm aber nach einiger Zeit auf Wunsch bes Do= mitian die Erziehung ber Enkel von beffen Schwester Domitilla (IV, procem. 2). Er wurde baher vom Kaiser mit den ornamenta consularia beschenft (Auson. grat. act.; vgl. Iuven. VII,

197). Neben der Ehre scheint ihm sein Lehramt auch einen gewissen Wohlstand eingetragen zu haben (luven. ib. 186 ffg.). In seinem häuslichen Leben hatte er manches Bittere zu ersahren. Er verlor seine noch nicht neunzehnjährige Sattin und später die beiden Söhne, die er von ihr hatte. Nicht ohne Rührung lesen wir im Vorworte zu dem sechsten Buche der Institutionen die Alage des unglücklichen Vaters über den Verlust des letzten hossnungsvollen Sohnes, der in seinem zehnten Jahre starb. Sein eigenes Todesjahr läßt sich nicht nachweisen; man setzt es gewöhn=

lich, doch wahrscheinlich viel zu spät, in das Jahr 118.

Nicht blos durch den mündlichen Unterricht, sondern auch durch die Schrift, hauptsächlich nach Niederlegung seines Lehramtes, suchte Quintilian für die Hebung ber Beredtsamkeit zu Nach seinen Vorträgen (sermones) waren zwei Bücher über die rhetorische Runft (artis rhetoricae libri II) von seinen Buhörern veröffentlicht worden (I, procem. 7; III, 6, 68). Er selbst gab cine Schrift de causis corruptae eloquentiae herans (VI. prooem. 3; VIII, 6, 76, und sonst). Sein Hauptwerk, das wir noch besitzen, sind die institutionis oratoriae libri XII. Nach seiner eigenen Angabe (epist. ad Tryph.) hat er ben umfangreichen Stoff in wenig mehr als zwei Jahren gesammelt und ausgearbeitet, dann aber erst das Werk noch längerer Durchsicht und Verbesserung unterworfen, ebe er es veröffentlichte. Beschehen ift bies jedenfalls noch vor 96, dem Todesjahre des Domitianus, den er in dem Vorworte zu dem vierten Buche wie der Dichter die Musen anruft, da er wie in allen Studien, so besonders in der Beredtsamkeit Alle überrage, und in der literarhistorischen Uebersicht der Musterschriftsteller, die er in dem zehnten Buche giebt, erklärt er ihn geradezu für den größten Dichter, dem die Götter, weil ihnen dieser Ruhm noch zu gering geschienen, die Weltherr: schaft übertrugen, damit, wie es bei Birgil heißt (ecl. VIII, 13): Awischen bem Lorbeerkranze bes Siegers sich schlinge ber Epheu.

(X, 1, 91 ffg.) Man hat diese übertriebenen Schmeicheleien mit Recht dem Quinztilian zum Vorwurf gemacht; doch finden sie in der Dankbarkeit des Versassers für die ihm gewordenen hohen Gunstbezeugungen und in dem damaligen officiellen Stile ihre Erklärung und bieten eine indirecte Entschuldigung, wenn aus der Schule des trefflichen Lehrers doch keine Redner hervorgingen, wie sie die Republik hatte. Wie hätte auch eine echte Veredtsamseit da ihre Stätte sinden sollen, wo selbst Männer von besserer Gesinnung dem Despoten durch so plumpe Schmeicheleien zu huldigen genöthigt waren?

Die institutio oratoria ist das Resultat des Nachdenkens und der Erfahrung des großen Rhetors über seinen Beruf. Indem er den Bildungsgang eines vollkommenen Redners von seiner Ge-

burt an bis zu seiner Bollendung vorführen wollte, hatte er bas Bedürfniß seiner Zeit vor Augen, und baber beschränkte er seine Aufgabe auf die Bildung des römischen Redners, wie ihn die Gegenwart verlangte, der sein Talent meist nur im Kreise bürgerlicher Verhältnisse anwenden konnte, da die politische Un= freiheit die Einwirkung bes Redners auf die staatliche Entwicklung unmöglich machte. Wir erkennen aus ber Schrift ben praktischen Fachmann, ber selbständig seine Grundsätze und seine Erfahrungen ausspricht. Er hat von seinen Vorgängern nur dem Cicero, we= niger den griechischen Rhetoren ein gründliches Studium gewidmet. Sein gefundes Urtheil, sein feiner Geschmack und seine milde, humane Gesinnung entschädigen uns für den Mangel an philosophischer Bildung, der sich in der unsnstematischen Anordnung des Ganzen und in der Unklarheit einzelner Begriffsbestimmungen offenbart. Er felbst gesteht seine Abneigung gegen die Philosophen ein, über die er sich, vielleicht bem Domitian zu Liebe, auf das Bitterste äußert (I, prooem. 14 ffg.; XII, 2). Nichts aber giebt mehr Zeugniß von dem wahren Berufe Quintilian's zum Reformator der gesunkenen Beredtsamkeit, als die vollendete sprachliche Form, durch die er selber als Muster vorleuchtet. Bei seinem Streben, den classischen Ausbruck, wie ihn Cicero festgestellt hat, wieder zur Geltung zu bringen, ist er doch weit entfernt, ein bloßer Copist der ciceronianischen Rede zu sein; sondern der Geist der eigenen Zeit spiegelt sich in den seinem Zeitalter angehörenden Eigenthümlichkeiten wieder, ohne daß der Eleganz und natürlichen Einfachheit Eintrag geschieht.

Dem Werke vorausgeschickt ist eine kleine Zuschrift an den Verleger Tryphon, dem der Verfasser das von dem Publicum so sehr ersehnte Werk übergiebt, mit der Bitte, es in möglichst correcter Gestalt in die Hände der Leute kommen zu lassen.

Hierauf folgt die Vorrede an Victorius Marcellus, einen begeisterten Freund der Literatur, dem Quintilian das Werk gewidmet hat theils als Pfand der innigsten Freundschaft und Liebe zu ihm, theils zur Benutung bei der Erziehung seines jungen, talentvollen Sohnes. Er habe, sagt er, bei der Abfassung des Werkes den vollkommenen Redner vor Augen gehabt; daher stelle er an ihn nicht blos die Forderung einer ausgezeichneten Rednergabe, sondern auch aller Tugenden des Herzens. Es könnte scheinen, daß er bei solchen Ansprüchen in das Gebiet der Philossophie hinüberschweise; man verkenne indeh nicht, daß das, was die Natur vereinigt und der Veruf verbunden hat, Weisheit und Veredkamkeit, erst künstlich in die zwei Fächer der Philosophie und Rhetorik getrennt worden sei. Hierbei leugne er nicht, daß viele der älteren Philosophen das Gute gelehrt und daß sie nach ihren Lehren auch gelebt haben; in der jehigen Zeit aber habe

ben Meiften die Philosophie nur zum Deckmantel ihrer Lafter gebient; sie haben sich nicht bemüht, burch Tugend und eifriges Forschen für Philosophen zu gelten, sondern dadurch, daß sie eine ernste Miene und eine ungewöhnliche Tracht zur Schau trugen, während ihr fittliches Leben das verworfenste war. einen vollkommenen Rebner, so könnte man des Philosophen wohl Denn das Ideal eines Redners ift ein Mann, ben man wahrhaft einen Beisen nennen konnte, im Besit ber volltommensten Sittlichkeit, wie aller Renntnisse und Eigenschaften, die zum Reben erfordert werden. Findet sich auch ein solches Ibeal in der Wirklichkeit nicht, so mussen wir es doch immer vor Augen haben. Daher muß bie Bilbung zum Redner ichon mit ber Geburt beginnen, und beshalb foll bas erfte Buch bas angeben, mas bem eigentlichen rhetorischen Unterrichte vorausgeben muß; bas zweite Buch wirb bann von ben Anfangsgrunden der rhetorischen Studien und von dem Begriff und bem Inhalt ber Rhetorik handeln; die fünf nächsten Bücher werben sich über die Auffindung (inventio) und die Eintheilung (dispositio) bes Rebestoffes, die vier folgenden über ben sprachlichen Ausbruck (elocutio), über bas Memoriren (memoria) und über ben Vortrag (pronuntiatio) auslassen; das lette Buch endlich soll ben Redner jelbst zum Gegenstand haben: wie sein Charafter be= schaffen sein müsse, was er zu thun habe bei der Uebernahme, Erkenntniß und Führung von Rechtssachen, welche Gattung der Rede er zu wählen, wann er seine Thätigkeit zu schließen und womit er sich bann zu beschäftigen habe. Der Berfasser will bei Allem nur auf das praktische Bedürfniß sehen, dem künftigen Redner gleichsam Nahrung und Stärkung seiner Kräfte zuzuführen. Hierbei muß freilich die Natur den Lehrer unterstützen. einen Talentlosen ist ein Lehrbuch ber Rhetorik ebenso wenig geschrieben, wie ein landwirthschaftliches Buch für unfruchtbare Ländereien. Gewisse äußere angeborene Hulfsmittel, wie eine angenehme Stimme, eine gute Lunge, Gesundheit, Ausdauer, ein schönes Aeußere, sind sehr förderlich; sind sie in geringerem Maße vorhanden, so können sie durch eine vernünftige Behandlung beffer ausgebildet werden; wo sie gänzlich fehlen, da tragen die Bortheile bes Talentes und Fleißes nur geringe Früchte; aber sie sind ganz nuglos ohne erfahrenen Lehrer, ohne beharrlichen Eifer im Schreiben, Lesen und Sprechen, ohne viele und beständige Uebung.

Nach der oben angegebenen Eintheilung wird in dem Lehrsbuche der Stoff von dem Verfasser abgehandelt. Von besonderem Interesse auch für den heutigen Leser sind die Grundsätze der Erziehung und des Unterrichtes, die Quintilian an die Spitze seines Werkes gestellt hat. "Gleich bei der Geburt eines Kindes," so

beginnt er seinen pädagogischen Abriß, "soll der Bater die beste Hoffnung von demselben fassen; um so mehr wird er ihm von Anfang an Sorgfalt schenken. Denn es ist eine falsche Klage, daß nur den wenigsten Menschen die Fähigkeit, was ihnen gelehrt wird zu begreifen, verliehen sei, die meisten aber Beit und Dube wegen Trägheit des Geistes verlieren. Im Gegentheil, du wirst finden, daß der größte Theil Leichtigkeit im Denken und Geschick 3nm Lernen besitt; benn bas ist bes Menschen natürliche Gigen= Wie die Bögel zum Fliegen, die Rosse zum Laufen, die wilden Thiere zum Raube geboren werden, so ist unsere Eigenthümlichkeit die Regsamkeit und Thätigkeit des Geistes, und darum hält man auch den Geift für himmlischen Ursprunges. Stumpf= sinnige und ungelehrige Menschen sind ebenso wider die Natur und ebenso selten, wie unförmliche Bilbungen und Mißgeburten. Ein Beweis ist, daß die Kinder zu der schönsten Hoffnung in den meisten Beziehungen Veranlassung geben, und wenn diese mit den Jahren hinstirbt, so ist es deutlich, daß nicht die Natur, sondern die Pflege gefehlt habe. Nur dem Grabe nach find die Menschen an Geistesfähigkeiten verschieben; daher findet man Niemanden, der es durch Fleiß nicht zu Etwas gebracht hätte." — Er empfiehlt die sorgfältigste Auswahl ber Ammen, Wärterinnen und Erzieher, weil diese auf die Sitten und die Sprache des Kindes den wich= tigsten und nachhaltigsten Einfluß üben. Er räth, das Kind früher in der griechischen als in der Muttersprache zu unterrichten, weil es diese schon durch den Umgang lernt; doch musse die fremde Sprache nicht auf Unkosten der eigenen getrieben werden, so daß das Kind sich den fremden Accent und die fremden Rede= wendungen angewöhne. Der Unterricht im Lateinischen muß daher balb dem des Griechischen folgen und beibe dann parallel gehen. Das Kind lerne die Elemente, sobald es zum Lernen geeignet ift; man verbittere ihm das Lernen nicht durch eine abstoßende Methode, sondern führe es vielmehr spielend dem Bissen zu. Unterricht in der öffentlichen Schule ist der Privatunterweisung vorzuziehen. Ein wichtiges Geschäft des Lehrers ist es, die Anlagen des Kindes zu prüfen und danach die Forderungen zu stellen. Frühgenies tragen in der Regel keine Früchte; sie gleichen Samenkörnern, die auf die Oberfläche bes Bobens gefallen find: diese entwideln sich schneller, schießen bald in Halme auf; aber die Aehren bleiben leer und sie welfen vor der Ernte. Das Kind foll nicht gleichgültig gegen Lob sein, soll sich durch Ruhm treiben lassen und weinen, wenn es Anderen nachsteht. — Ununter= brochenes Lernen stumpft ben Geift ab; Erholung muß Allen gegonnt werben. Das Spielen ift am Kinde das Zeichen eines regsamen Beistes. Ein trübseliges Kind, das immer den Kopf hangen läßt, giebt wenig hoffnung, daß es die Studien mit aufgewecktem Geiste ergreisen werde. Im Spiele offenbart das Kind am unbefangensten seinen Charakter. — Das Böse muß frühzeitig im Kinde gebrochen werden, ehe es zur Gewohnheit wird. Schläge sind etwas Häßliches und Knechtisches und daher ein schlechtes Erziehungsmittel. Wer durch Tadel sich nicht bessern läßt, wird auch bald hartschlägig. Ueberhaupt soll sich Niemand gegen das schwache Alter, das dem Unrechte Richts entgegensesen kann, allzu Viel erlauben (I, 1—3).

Dem ersten Elementarunterrichte im Lesen und Schreiben solgt die Unterweisung in der Grammatik und die Lectüre und Erklärung der Dichter, verdunden mit Uedungen im Nacherzählen von Fabeln und Geschichten und leichten schriftlichen Anssählen (4—9). Der Unterricht soll nicht ein einseitiger, auf das bloße Fachstudium berechneter sein. Der künftige Redner soll auch mit allgemein bildenden Künsten und Wissenschaften bekannt gemacht werden, wozu besonders die Musik und die Mathematik zu empsehlen sind. Endlich soll er zeitig an einen richtigen Bortrag und eine passende Gesticulation gewöhnt werden (10—11). — Das Buch schließt mit der Frage: ob die verschiedenen Gegenstände hintereinander oder nebeneinander gelehrt werden sollen? Der Versassenschafter entscheidet sich sür das Lettere, weil die Einsörmigkeit den Geist ermüdet und abstumpst, die Mannigsaltigkeit und Abswechselung aber ihn stärkt und frisch erhält (12).

Aus ber Schule bes Grammatifers tritt ber junge Bögling in die Schule des Rhetors. Dem stufenweisen Unterrichte in ber Rhetorit muß bie Lecture ber besten Redner und Historiter zur Seite gehen. Die Lehre ber Beredtsamkeit felbst handelt von ber Runft, ber Rhetorit, von bem Künstler, bem Redner, und endlich von bem Runstwerke, ber Rebe. Nach bieser Gin= theilung wird zuerst von der Runst, der Rhetorit, gehandelt. Die Rhetorik ist aber die Kunst gut zu reden (ars bene dicendi). Ihr Zweck und Ziel ift, bas Gute durch die Rede zur Geltung zu bringen; daher ist sie eine nütliche Kunst, die freilich die natürliche Fähigkeit zu reben voraussett, und zugleich eine Tugend, wenn sie schon von schlechten Menschen zuweilen gemißbraucht wird; wie ja auch die Tapferkeit eine Tugend bleibt trop dem, daß Räuber zu ihrem schlechten Zwecke auch tapfer sein konnen. Der Stoff der Beredtsamkeit ist unbeschränkt. Der Redner wird über Alles sprechen können, wovon er eine Renntniß hat (II).

Nach einer kurzen Geschichte der rhetorischen Kunst giebt der Versasser B. III—XI die eigentliche Theorie der Beredtsamkeit, wobei er vorzüglich Rücksicht auf die gerichtliche Beredtsamkeit ninnt. Die Beispiele wählt er meist aus Cicero und anderen römischen Rednern. Für uns von besonderem Interesse ist der Abschnitt X, 1, über die den angehenden Rednern zur Lectüre zu

empfehlenden griechischen und römischen Schriftsteller. Er giebt hierbei einen literarhistorischen Abriß mit kurzen, aber treffenden Urtheilen.

In Buch XII kommt er zu dem zweiten Haupttheile, der von dem Redekünstler handelt. Erklärt Cato den Redner als einen sittlich guten, bes Rebens kundigen Mann, so geht Quintilian noch weiter, indem er sagt, daß ein Redner nicht blos ein fittlich guter Maun sein muffe, sondern daß überhaupt nur ein fittlich guter Mensch ein Redner werben tonne, und wenn es bisher noch keinen vollkommenen Redner gegeben hat, so ist eben das ber Grund, daß bas Ideal eines Redners mit dem höchsten sittlichen Ibeale eines Menschen zusammenfällt. Alle besseren Redner haben diesem Ibeale nachgestrebt, und jeder künftige Redner wird fich bieser Forderung nicht entziehen können. Der Redner wird sich also alle Tugenden aneignen muffen, die den Menschen schmücken. Damit soll nicht gesagt sein, daß der Redner ein Phis losoph werden solle; vielmehr ware zu wünschen, daß eine Zeit täme, wo ein vollkommener Redner die Rolle des Philosophen ohne den stolzen Namen und die Fehler, wodurch Manche das Gute ber Philosophie nichtig machen, übernehme und bas, was bisher der Philosophie angehört hat, in das Gebiet der Beredt= samkeit hinüberziehe. Denn die Theile der Philosophie: die Logik, Ethit und Physit, geben ebenso ben Redner, wie den Philosophen Waren boch auch die beften griechischen Redner Schüler von Philosophen, und Cicero gesteht, daß er seine Beredtsamkeit me= niger ben Schulen ber Rhetoren, als ben Räumen ber Akademie Der Rebner braucht nicht gerade zu einer bestimmten Philosophensecte zu schwören. Wo er nur immer das Gute findet, ba benutt er es; außerdem stehen bem römischen Redner wie teinem anderen die Tugendmuster der großen Männer seiner Borzeit zu Gebote. hieraus wird er die Gerechtigkeit und die Freimüthigkeit schöpfen, die er in seinen gerichtlichen und berathenden Reden an den Tag legen soll, und er wird so der vollkommene Redner werben, der sowohl die Kenntniß, als auch ben Muth hat, das Rechte zu äußern. — Als nölhige Hülfswissenschaften wird er sich noch die Rechtswissenschaft in ihrem ganzen Umfange und die Kenntnig ber Geschichte und Mythologie, die ihm Beispiele jeglicher Art liefert, aneignen muffen. Go mit allen Gigenschaften und allem Bissen ausgerüstet, bedarf der Redner nur noch der Geistesgegenwart, die keine Furcht zu erschüttern, kein lärmender Zuruf zu erichreden, tein Ansehen der Buhörer über bie schuldige Achtung hinaus einzuschüchtern vermag. Wie einerseits freche Zuversicht und Anmaßung, so ist andererseits eine falsche Schamhaftigkeit zu meiben (1-5). — Es folgen die Borschriften, wann der Redner anfangen soll, öffentlich aufzutreten gewecktem Geiste ergreifen werbe. Im Spiele offenbart das Kind am unbefangensten seinen Charakter. — Das Böse muß frühzeitig im Kinde gebrochen werden, ehe es zur Gewohnheit wird. Schläge sind etwas Häßliches und Knechtisches und baher ein schlechtes Erziehungsmittel. Wer durch Tadel sich nicht bessern läßt, wird auch bald hartschlägig. leberhaupt soll sich Niemand gegen das schwache Alter, das dem Unrechte Nichts entgegensetzen kann, allzu Viel erlauben (I, 1—3).

Dem ersten Elementarunterrichte im Lesen und Schreiben folgt die Unterweisung in der Grammatik und die Lectüre und Erklärung der Dichter, verbunden mit Uebungen im Nacherzählen von Fabeln und Geschichten und leichten schriftlichen Anfsäßen (4—9). Der Unterricht soll nicht ein einseitiger, auf das bloße Fachstudium berechneter sein. Der künftige Redner soll auch mit allgemein bildenden Künsten und Wissenschaften bekannt gemacht werden, wozu besonders die Musik und die Mathematik zu emspsehlen sind. Endlich soll er zeitig an einen richtigen Bortrag und eine passende Gesticulation gewöhnt werden (10—11). — Das Buch schließt mit der Frage: ob die verschiedenen Gegenstände hintereinander ober nebeneinander gelehrt werden sollen? Der Verfasser entscheidet sich sür das Letzter, weil die Einsörmigkeit den Geist ermüdet und abstumpft, die Mannigsaltigkeit und Abs

wechselung aber ihn stärkt und frisch erhält (12).

Aus der Schule des Grammatikers tritt der junge Bögling in die Schule des Rhetors. Dem stufenweisen Unterrichte in ber Rhetorit muß bie Lecture ber besten Redner und Historiker zur Seite geben. Die Lehre der Beredtsamkeit selbst handelt von ber Runft, ber Rhetorik, von bem Rünftler, bem Redner, und endlich von dem Kunstwerke, der Rede. Nach dieser Gin= theilung wird zuerst von ber Runft, ber Rhetorit, gehandelt. Die Rhetorik ist aber die Kunst gut zu reden (ars bene dicendi). Ihr Zweck und Biel ift, bas Gute durch die Rebe zur Geltung zu bringen; baher ist sie eine nütliche Kunst, die freilich die natürliche Fähigkeit zu reben voraussett, und zugleich eine Tugend, wenn sie schon von schlechten Menschen zuweilen gemißbraucht wird; wie ja auch die Tapferkeit eine Tugend bleibt trop bem, daß Räuber zu ihrem schlechten Zwecke auch tapfer fein konnen. Der Stoff der Beredtsamkeit ist unbeschränkt. Der Redner wird über Alles sprechen können, wovon er eine Renntniß hat (II).

Nach einer kurzen Geschichte der rhetorischen Kunst giebt der Berfasser B. III—XI die eigentliche Theorie der Beredtsamkeit, wobei er vorzüglich Rücksicht auf die gerichtliche Beredtsamkeit nimmt. Die Beispiele wählt er meist aus Cicero und anderen römischen Rednern. Für uns von besonderem Interesse ist der Abschnitt X, 1, über die den angehenden Rednern zur Lectüre zu

empfehlenden griechischen und römischen Schriftsteller. Er giebt hierbei einen literarhistorischen Abriß mit kurzen, aber treffenden Urtheilen.

In Buch XII kommt er zu dem zweiten Haupttheile, der von dem Redekünstler handelt. Erklärt Cato den Redner als einen fittlich guten, bes Rebens kundigen Mann, so geht Quintilian noch weiter, indem er fagt, daß ein Redner nicht blos ein fittlich guter Maun sein musse, sondern daß überhaupt nur ein fittlich guter Mensch ein Rebner werden könne, und wenn es bisher noch keinen vollkommenen Redner gegeben hat, so ist eben das der Grund, daß das Ibeal eines Redners mit dem höchsten sitts lichen Ibeale eines Menschen zusammenfällt. Alle besseren Rebner haben diesem Ibeale nachgestrebt, und jeder künstige Redner wird fich bieser Forderung nicht entziehen können. Der Redner wird fich also alle Tugenden aneignen muffen, die den Menschen schmuden. Damit soll nicht gesagt sein, daß ber Redner ein Philosoph werben solle; vielmehr wäre zu wünschen, daß eine Zeit kame, wo ein vollkommener Redner die Rolle des Philosophen ohne den stolzen Namen und die Fehler, wodurch Manche das Gute ber Philosophie nichtig machen, übernehme und bas, was bisher der Philosophie angehört hat, in das Gebiet der Beredt= samkeit hinüberziehe. Denn die Theile der Philosophic: die Logik, Ethit und Physit, geben ebenso ben Rebner, wie den Philosophen Baren boch auch die besten griechischen Redner Schüler von Philosophen, und Cicero gesteht, daß er seine Beredtsamkeit me= niger ben Schulen ber Rhetoren, als ben Räumen ber Atabemie Der Redner braucht nicht gerade zu einer bestimmten Philosophensecte zu schwören. Wo er nur immer das Gute findet, da benutt er es; außerdem stehen dem römischen Redner wie teinem anderen die Tugendmufter der großen Männer seiner Borzeit zu Gebote. Hieraus wird er die Gerechtigkeit und die Freimüthigkeit schöpfen, die er in seinen gerichtlichen und berathenden Reben an den Tag legen foll, und er wird so ber vollkommene Redner werben, der sowohl die Kenntniß, als auch ben Muth hat, das Rechte zu äußern. — Als nölhige Hülfswissenschaften wird er sich noch die Rechtswissenschaft in ihrem ganzen Umfange und die Kenntniß ber Geschichte und Mythologie, die ihm Beispiele jeglicher Urt liefert, aneignen muffen. So mit allen Eigenschaften und allem Wissen ausgerüstet, bedarf der Redner nur noch ber Geiftesgegenwart, die keine Furcht zu erschüttern, kein lärmender Zuruf zu erschreden, tein Ansehen der Buborer über die schuldige Achtung hinaus einzuschüchtern vermag. Wie einerseits freche Zuversicht und Anmaßung, so ist andererseits eine falsche Schamhaftigkeit zu meiben (1-5). - Es folgen die Borschriften, wann der Redner anfangen soll, öffentlich aufzutreten

(6), wie er eine Rechtssache übernehme (7), wie er sich über sie instruire (8) und was er bei der Führung derselben zu beobachten

habe (9).

Der britte Haupttheil handelt von der Rede selbst (10). Es kommt hier in Betracht, welche Gattung der Rede zu mählen sei. Denn wie es verschiedene Malerschulen giebt, so auch verschiedene Rednerschulen: bei den Griechen die attische, die rhodische und die asiatische; bei den Römern die rohe, archaistische des Laelius, Africanus, Cato und Gracchus, die mittlere des L. Erassus und Hortensius, die classische des Cicero und die neuere. Sbenso giebt es verschiedene Stilarten: die erhabene, gemäßigte und niedere. Ein richtiger Tact und ein seiner Geschmack wird den geübten Redner immer das der Zeit, dem Orte und dem Gegenstande Angemessene treffen lassen. Am sichersten ist immer ein mittlerer Weg zwischen den Extremen, in denen meist das Fehlerhafte liegt.

Bulett (11) wird dem Redner gerathen, die Ausübung der Beredtsamkeit einzustellen, sobald die Kräfte durch Krankheit ober Alter erschöpft find, damit er nicht ben Schmerz habe, seinen Ruf zu überleben. Ihm bleibt bann noch eine nütliche und ehrenvolle Beschäftigung in ber Schriftstellerei und in ber mundlichen Belehrung der Jugend. — Durch die vielen und schweren Forderungen, die an den Redner gestellt werben, möge sich, ermahnt der Verfasser am Schlusse, Niemand abschrecken lassen, sich dem Studium und ber Ausübung ber Beredtsamkeit zu widmen. Denn burch einen ernsten Willen und einen weisen Gebrauch ber Zeit erreicht man auch hierin viel, und wenn man auch nicht hoffen barf, die erste Stelle einzunehmen, so kann man icon zufrieden sein, die zweite oder dritte erlangt zu haben. Die großen Leistungen ber Früheren bürfen die Späteren von einem Wetteifer mit ihnen nicht abhalten. Ohne die Hoffnung, die Borganger zu übertreffen, wäre nach einem Lucretius und Macer kein Birgil, nach einem Crassus und Hortensius kein Cicero erstanden. "Daher," so schließt Quintilian sein Werk, "laßt uns nach dem erhabenen Vorzuge ber Rebe, einem Geschenke, wie bie unsterblichen Götter tein größeres dem Menschen gegeben haben und ohne welches Alles stumm ist und bes Lichtes ber Gegenwart und bes Andenkens ber Rachwelt entbehrt, mit ganzer Seele streben und hierin immer das Beste zu erreichen suchen. Thun wir dieses, so werden wir uns entweder zur höchsten Stufe emporschwingen, oder wenigstens Biele unter uns stehend erbliden."

Das Lehrbuch des Quintilian stand im Alterthum und im früheren Mittelalter in hohem Ansehen, gerieth aber später ziem- lich in Vergessenheit, so daß es zur Zeit des Petrarcha fast versschollen war.

Dem Quintilian wird auch eine Sammlung von declamationes zugeschrieben. Sie bestand ursprünglich aus 388 Declamationen, von denen noch 19 größere und 145 kleinere im Auszuge erhalten sind. Sie sind ohne sachlichen und rhetorischen Werth und daher des großen Redners unwürdig, wenn auch die Sprache nicht schlecht ist. Wahrscheinlich vereinigte die Sammlung manches aus den von Quintilian geleiteten Schulübungen Entnommene mit den Producten unbekannter Rhetoren, unter denen sich auch der jüngere Postumus, der Sohn des im Jahre 260 in Gallien zum Kaiser ausgerusenen Postumus, befunden haben mag, von dem Trebellius Pollio sagt (trig. tyr. 4), er sei ein so beredter Declamator gewesen, daß seine Declamationen unter die des Quintilian eingereiht worden seien. — Eine ähnliche Sammlung sind die Excerpte aus 51 declamationes des Rhetors Calpurnius Flaccus, der vielleicht unter Habrian und Antoninus Pius lebte.

## 3. Tacitus' dialogus de oratoribus.

Ein würdiges Seitenstück zu des Quintilian Lehrbuch ber Rhetorit ist das etwa um dieselbe Beit verfaßte Gespräch über die Redner (dialogus de oratoribus) des jungen Tacitus. Daß dieser der Verfasser ist, hat man zwar wegen der in Geist und Sprache zwischen dieser und den anderen Schriften des Tacitus bestehenden Verschiedenheit vielfach bezweifelt; doch ist diese Berschiedenheit nicht so groß, daß sie die Abfassung durch Tacitus ausschlösse, und bei einer Jugendarbeit gegenüber den Werken eines späteren Lebensalters wohl erklärlich. Ueberdies wird die Autorschaft bes Tacitus bestätigt durch das Zeugniß des Plinius, der mit seiner Bemerkung in einem Briefe an Tacitus (IX, 10. 2): "Und so ruhen die Gedichte, die, wie du glaubst, am bequemsten in Sainen und Wäldern vollendet werden," offenbar hinweist auf die Stelle im Dialog (c. 9), wo es heißt, daß die Dichter, wenn sie etwas Bürdiges schaffen wollen, sich in die haine und Bälber, b. h. in die Einsamkeit zurückziehen mussen. Das Gespräch gehört zu dem Beistreichsten, das uns aus der Kaiserzeit erhalten Es zeichnet sich durch lebendige Darstellung und geschickte Charafterzeichnung aus; es offenbart eine milbe, humane Gesin= nung und empfiehlt sich burch bie treffende Beurtheilung früherer und späterer Redner, durch die treue Schilberung alter und neuer Erziehung und Bildung, durch eine lebhafte, fließende, an die besten Muster erinnernde Sprache. Der Text ist uns lückenhaft und nicht von Verderbnissen frei überliefert worden.

Der Verfasser hat das Schriftchen einem gewissen Fabius Justus, einem auch dem jüngeren Plinius befreundeten Manne

(ep. I, 11; VII, 2), gewibmet. Dieser hatte, wie das kurze Borwort berichtet, an den Verfasser öfter die Frage gestellt: woher es komme, daß, während die früheren Zeiten die ausgezeichnetsten und berühmtesten Redner gehabt, die jetigen Beiten, aller echten Beredtsamkeit bar, kaum noch den Namen "Redner" beibehalten haben, ba Männer von Beredtsamkeit sich lieber Sachwalter, Aldvocaten, Patrone oder sonst wie, als Redner nennen. Antwort will ihm der Verfasser in der Mittheilung eines Gespräches geben, das von den beredteften Männern ihrer Zeit gehalten worden und das er selbst als ein noch ganz junger Mann mit angehört habe (1). — Die Unterrebung fällt in bas sechste Regierungsiahr des Vespasian, 75 (c. 17). Sie findet Statt in der Behausung bes Curiatius Maternus, einen Tag, nach= dem dieser sein Trauerspiel Cato öffentlich vorgelesen hatte. Ihn besuchen nämlich Marcus Aper und Julius Secundus, bamals die größten Berühmtheiten bes Forums. Sie finden ihn mit ber Durchsicht seines Trauerspieles beschäftigt, und Aper ergreift die Gelegenheit, ihm seine Borliebe für die Dichtkunft vor= zuwerfen, worüber er seine rhetorischen und historischen Studien vernachlässige und die vielen Freunde, Colonien und Municipien, die seinen forensischen Beistand in Anspruch nehmen, von sich Die Beredtsamkeit, meint Aper, verleiht Bortheil und weise. Würde dem, der sie ausübt, und Ruhm und Ansehen dem Bater-Der Redner gewährt den Freunden Schut, den Fremben Sülfe, bem Bedrängten Rettung, ben Gegnern und Feinden aber flößt er Furcht und Schrecken ein, so daß Niemand seine Sicherheit zu gefährden wagt. Ist er aber in Gefahr, so schützt ihn die Beredtsamkeit besser, als Panzer und Schwert. Zu bem Ruten kommt noch das Vergnügen. Der Redner wird von den angeschensten Männern in seinem Sause aufgesucht, auf ber Strafe von dem Bolke voll Bewunderung umgeben, in den Gerichten mit Verehrung und Beifall überschüttet. Welcher Ruf und welches Lob, das jede andere Kunft bringt, tann mit dem Ruhme der Redner verglichen werben, die nicht nur in der Stadt bei ben Beschäfts= und Gewerbslenten, sondern selbst schon bei der reifen und heranwachsenden, hoffnungsvollen Jugend, die dem Befferen nachstrebt, sich der Auszeichnung erfreuen? Welcher Anderer Ramen prägen die Eltern früher ben Kindern ein? Belche nennt selbst ber unwissende Haufe und die gemeine Bürgerclasse ofter und weist auf fie mit Fingern, wenn sie vorübergeben? Ja, jelbst Reisende und Frenide, sobald fie in die Stadt gekommen, suchen die, von denen sie schon in ihren Landstädten und Fleden gehört haben, auf und wünschen sie von Angesicht kennen zu lernen. Durch die Beredtsamkeit enblich erheben sich niedrig geborene und unbegüterte Menschen zu ben höchsten Aemtern, Burben und

Reichthumern. Die Dichtkunft hingegen läßt ihre Verehrer in Dunkel und Armuth; das Bergnügen, das fie gewährt, ist ein turzes, das Lob ein eitles und unfruchtbares. Hat ein Dichter nach langer Tagearbeit und vielen Nachtwachen ein Wert mühsam zu Stande gebracht, fo muß er überall bitten und werben, daß man sich nur herablasse, seiner Borlesung beizuwohnen. Und selbst diese kann er nicht ohne Kostenauswand veranstalten. Er leiht sich ein Local, er baut einen Zuhörerraum, borgt Site und schickt Einladungstarten umber, und wenn ihm bas Glud recht günftig war und seine Borlesung mit Beifall gekrönt hat, so blüht sein Lob wie eine Blume einen ober zwei Tage, ohne eine solide, ge= nießbare Frucht zu bringen; benn er trägt weber eines Menschen Freundschaft, noch Gönnerschaft, noch banernbe Berpflichtung das von, sondern ein mustes Beschrei, leere Worte und eine flüchtige Dazu kommt, daß ein Boet, wenn er etwas Bürdiges leisten will, fich von dem Berkehr mit den Freunden und von den Unnehmlichkeiten der Stadt zurückziehen, alle seine Berufsgeschäfte aufgeben und, wie die Dichter selber sagen, in Haine und Balber, d. h. in die Einsamkeit, flüchten muß. Ja selbst der Ruhm, dem die Dichter allein dienen, und der, wie sie gestehen, der einzige Lohn aller ihrer Mühen ist, wird ihnen in geringerem Maße zu Theil, wie den Rednern. Mittelmäßige Dichter kennt Niemand, gute nur Wenige. Der Ruf selbst ber gelungensten Vorlesung bringt kaum durch die Stadt, geschweige benn durch so viele Provinzen. Wer keine Anlage zum Redner hat, der möge immerhin in ber Dichtkunft Ergötzung und Ruhm suchen. Einen Mann wie Maternus aber ruft sein Talent von den Auditorien und Theatern hin zum Forum, zur Führung von Rechtssachen und in wahre Die Entschuldigung gilt nicht, daß die Dichtfunst meniger Anstoß errege als die Redefunft. Hat Maternus doch nicht für einen Freund, sondern für Cato einen weit gefährlicheren Unstoß gegeben (2-10).

Maternus ergreift zu seiner Vertheibigung das Wort. Aus eitelen Auszeichnungen, wie sie Aper als Lohn der Redner hers vorgehoben, mache er sich Nichts, und Sicherheit gewähre ihm sein gutes Gewissen besser, als die Beredtsamkeit. Die Wälder und Haine und die Einsamkeit, die er ihm vorgeworfen, schassen ihm so viel Lust, daß er daß gerade als die herrlichste Frucht der Dichtkunst ansehe, daß sie ihn aus dem Geräusch und dem Elende der wirklichen Welt in eine ideale Welt der Unschuld und Reinsheit verseht. Die Dichtkunst ist die Schwelle und das Allerheiligste der Beredtsamkeit; denn in poetischer Form hat diese ihren Strom in die keuschen und von keinen Lastern besleckten Herzen der Mensichen ergossen; in ihr haben die Orakel gesprochen. Der Gebrauch der gewinnsüchtigen und blutdürstigen Beredtsamkeit ist ein neuer,

aus dem Sittenverderbniß entstandener, ober, wie Aper sagt, statt der Geschosse ersunden. Das goldene Zeitalter hatte keine Redner und keine Berbrecher, bafür aber Dichter und Seher, die bas Gute besangen, nicht aber bas Schlechte vertheibigten. Bei Got= tern und Menschen standen Dichter in hoher Achtung, und heute noch ist der Ruhm Homer's nicht geringer als der des Demosthenes, und weit mehr Tabler hat Cicero als Birgil. Bringt Berebt= samkeit Ehre und Reichthum, so bringt sie aber auch Furcht und Mißgunft und die Nothwendigkeit zu schmeicheln, so daß die Redner den Herrschern nicht knechtisch genug, den Anderen nicht frei genug scheinen. Ihn mögen, so wünscht er, die sußen Musen, wie sie Birgil nennt, befreien von Rummer und Sorgen und von ber Nothwendigkeit, täglich Etwas wiber seinen Willen thun zu mussen, und ihn führen in ihre Tempel und an ihre Quellen. Frei von Chrgeiz und Habsucht gehe er seinem Grabe entgegen, und für sein Denkmal brauche Niemand zu sorgen noch zu bitten (11-13).

In diesem Augenblick tritt Bipftanus Messalla ein. Bon bem Gegenstande ber Unterhaltung in Renntniß gesett, bruckt er seine Freude aus, daß Männer wie sie nicht blos in Geschäften auf dem Forum oder in Declamationen ihren Geist üben, sondern sich auch über so lehrreiche und anziehende Gegenstände zu unter= halten verstehen. Mit Recht, sehe er, werbe daher an Secundus gelobt, daß er durch die Lebensbeschreibung bes Julius Asiaticus die Hoffnung auf mehrere solche Bücher rege gemacht habe, und an Aper, daß er noch nicht sich von den Schulcontroversen los= machen könne und seine Dußezeit lieber nach Art der neueren Rhetoren, als der alten Redner verbringen wolle. — Aper findet hierin einen Spott auf seine und seiner Zeitgenossen Studien, da er den Messalla als Bewunderer der Alten kennt. — Dieser ge= steht ihm seine Vorliebe zu und glaubt, daß auch Secundus und Maternus, ja Aper selbst, wenn er auch zuweilen bagegen bisputire, ihm hierin beistimmen werben. Er wünscht daber, daß Einer von ihnen die Gründe aussuche und angebe von der unendlichen Ber= schiedenheit der alten und der jetigen Beredtsamkeit. — "Keiner vermag das besser als du selbst, Messalla!" sagt Secundus. — Und dieser erklärt sich benn auch bereit unter ber Bedingung, daß sie ihm ihre Unterstützung leihen. — Maternus und Secundus fagen sie ihm zu; aber Aper nimmt bas Wort, ben Borzug ber Neueren vor den Alten zu erweisen. Zuerst greift er die Bezeichnung ber Früheren als ber Alten an, da von dem Tode des Cicero bis zur Gegenwart kaum 120 Jahre verflossen seien. Ferner, meint er, habe auch unter diesen sogenannten Alten die größte Verschiedenheit der Manier geherrscht. Sie haben zu ihrer Beit gefallen, weil diese in der Bilbung noch nicht so vorgeschritten

gewesen, als die heutige. Jest verlange man nicht mehr ihre langweiligen Auseinandersetzungen und trivialen philosophischen Einlagen, sondern turze Beweisführungen, schimmernde Sentenzen, glänzende und zierliche Schilderungen, poetischen Schmuck, Witzworte und turze Sinnsprüche, die man mit nach Hause bringen und Anderen mittheilen könne. Wenn er die alten Redner lese, so könne er sich bei einigen des Lachens, bei anderen des Schlases kaum enthalten. Selbst die Reden des Cicero, bei allen ihren Vorzügen, gleichen doch nur einem soliden Bürgerhause ohne allen Schmuck und zierlichen Hausrath. Ihre nüchterne und trockene Weise werde für Gesundheit ausgegeben. Aber nicht krank sein, das ist noch wenig; munter, frisch und froh muß der Mensch sein. Es liegt nur an Männern wie Maternus, Messala und Secundus, ihre Zeit durch die schönste Art der Rede ebenso berühmt zu machen, wie die alte (14—23).

Es folgt die Entgegnung des Messalla. Ob man die Alten mit Recht so nenne oder nicht, ist ein bloßer Wortstreit. Auch er leugne nicht, daß unter ihnen, wie ja schon unter den classischen Rednern ber Griechen, sich verschiedene Manieren finden. bei aller Berschiedenheit beseelte fie ein Geift, und darin liegt ber Hauptunterschied der alten und der jetzigen Redner. Der eigentlich rednerische, mannliche Schmud ift geschwunden; die jezigen Redner find weichlich im Ausbruck, seicht in ben Gebanken; sie lassen sich in der Komposition allzu sehr gehen und stellen eher Schauspieler, als Redner vor. Daher die schmähliche, aber häufige Aeußerung: "Unsere Redner reben tokett, und unsere Schauspieler tanzen beredt!" Die Gründe solchen Verfalles kennen Alle. Die Beredt= samkeit wie die anderen Künste haben ihren Glanz verloren nicht aus Mangel an Ausübenden, sondern aus Trägheit der Jugend, Nachlässigkeit der Eltern, Unwissenheit der Lehrer und Verfall der alten Sitten. War in früheren Zeiten einem Bater von seiner keuschen Gattin ein Kind geboren, so wuchs es nicht in ber Rinderstube bei einer erkauften Umme auf, sondern im Schoße und an dem Busen der Mutter, deren höchstes Lob war, dem Hauswesen vorzustehen und für die Rinder zu sorgen. wählte eine ältere Verwandte von erprobter Sittlichkeit, der die Aufsicht über die Kinder anvertraut wurde. Diese bulbete kein unehrbares Wort, keine unsittliche Handlung; sie leitete mit frommem, züchtigem Sinne nicht blos bie Beschäftigungen und Stubien, sondern auch die Spiele und Erholungen der Kinder. Bei einer solchen strengen Erziehung fand sich balb das jugendliche, unverborbene Gemüth zu einem ehrenvollen Berufe hingezogen, und mochte die Neigung des jungen Mannes auf den Kriegsbienst ober auf die Rechtswissenschaft ober auf das Studium der Beredtsamkeit geben, immer trieb er nur bies Gine und widmete fich ihm gang.

Jest hingegen übergiebt man bas neugeborene Kind einer griechi= schen Magb, der Einer ober der Andere von der übrigen Dienerschaft, meist der Schlechteste, der zu keinem anderen Dienste taugt, beigesellt wird. Das zarte und noch ungebildete Gemüth nimmt die Märchen und den Aberglauben dieser Leute in fich auf, und im ganzen Hause scheut sich keiner von den Leuten, vor Dem jungen herrn zu reben und zu thun, was er will. Ja die Eltern selbst gewöhnen die Kinder nicht an ein sittliches und bescheidenes Benehmen, sondern an schamlose und spöttelnde Reden. Wunder, daß sich bald Frechheit einschleicht und der Mensch die Achtung vor sich selbst und Anderen verliert. Die hauptstädtischen Untugenden nehmen die Kinder ichon im Mutterleibe an, die Vorliebe für Schauspieler, Gladiatoren und Pferde. Diese erfüllen die Gedanken der jungen Leute und lassen ihnen für nüpliche Beschäftigungen keine Beit. Davon sprechen sie zu Hause und unter einander; davon muffen selbst die Lehrer sie unterhalten; denn diese dürfen nicht durch strenge Bucht und erprobtes Talent, sondern nur durch friechende Höflichkeit und lodende Schmeichelei auf eine große Schülerzahl rechnen. In bem ersten Jugendunterrichte wird wenig geleistet; man giebt sich wenig Mühe mit der Lecture der Schriftsteller, mit ber Renntniß bes Alterthums und ber Geschichte, fondern man eilt zu den sogenannten Rhetoren. Wie ganz anders die alten Redner ihre Jugend benutt haben, zeigt Cicero am Ende seines Brutus, wo er seinen eigenen Erziehungsgang Die Alten declamirten nicht in den Rhetorenschulen und übten nicht Bunge und Stimme in erbichteten und unwahricheinlichen Controversen, sondern sie nahmen die Wissenschaft auf, die über das Gute und Schlechte, über das Sittliche und Unsittliche, über das Gerechte und Ungerechte zu disputiren lehrt. ten, daß sie sich eine allgemeine Bilbung angeeignet hatten, was nicht blos die gelehrten und sachkundigen Zuhörer, sondern selbst das Volk gleich merkte und durch Lob belohnte. Denn es kann keinen wahren Redner geben und hat auch noch keinen gegeben, der nicht, wie man zur Schlacht fich mit allen Baffen verfieht, so auch das Forum mit allen Kenntnissen ausgerüstet betritt. Heute vernachlässigen die Redner die allgemeine Bildung so sehr, daß man ihre mangelhafte Kenntniß der Sprache, des Rechtes, der Gesetze und der Philosophie gleich erkennt, und doch sind solche Wissenschaften unerläßliche Forderungen an den Redner (25-32).

Messala hat seinen Vortrag geendet; dem Maternus aber scheint die Sache noch nicht erledigt. Er verlangt noch zu wissen, durch welche Uebungen die Jünglinge, die sich dem Fornm widsmeten, ihren Geist genährt und gestärkt haben. Messalla giebt hierauf eine Schilderung, wie der junge Mann, der sich der Be-

redtsamkeit widmete, nach gehöriger häuslicher Vorbereitung von dem Vater oder von Verwandten zu demjenigen Redner, der für den ersten im Staate galt, geführt wurde. Diesem hing er an, diesen begleitete er, allen dessen Verhandlungen in den Gerichten, wie in der Volksversammlung wohnte er bei und lernte so im Kampse selbst kämpsen. Wiewohl Jeder nur in dem Gefolge eines Einzigen war, so lernte er doch alle gleichzeitigen Patrone in den mannigsaltigsten Rechtssachen und zugleich den Geschmack des Volkes kennen. So ward er praktisch zum Redner gebildet, indeß jetzt nur die Knaben und Jünglinge im engen Schulzimmer vor ihren gleich unwissenden Altersgenossen ihre Suasorien und Controversen declamiren über Gegenstände, wie sie selten oder nie im

wirklichen Leben vorkommen (33-35).

Der Text hat hier eine bedeutende Lücke, und der Schluß der Rede des Messalla sehlt. Es hat hierauf, wie es scheint, Materuns das Wort ergriffen, um auseinanderzuseten, daß der Unterichied ber Beredtsamkeit ber früheren und jezigen Zeit nicht blos auf der Berschiedenheit der Erziehung und Bildung beruhe, sondern eine nothwendige Folge der veränderten politischen Verfassung Nur in dem freien Rom konnte die öffentliche Beredtsamkeit zur Blüthe gelangen; in der Monarchie hat sie ihren eigentlichen Boden verloren. Es kann kaum die Frage sein, ob die Bluthe der Redekunst so hoch zu stellen sei, daß sie mit der Ruhe und dem inneren Frieden des Staates, wie ihn die Monarchie gewährt, erkanft werden folle. Jene große und berühmte Beredtsamkeit ift ein Kind der Frechheit, die Thoren Freiheit nennen; ein Reizmittel für ein entzügeltes Bolt, tannte fie teinen Gehorsam und teine Unterordnung, war sie widerspenstig, frech und anmaßend, und sie tommt baber in wohlgeordneten Staaten nicht auf. Jest bient fie nicht politischen 3weden und wird benen, die fie ausuben, ielten gefährlich; fie ichust ben Ungludlichen und macht ben Werbrecher unichablich. Gabe es einen Staat, worin tein Berbrecher fich fande, jo maren in demielben bie Redner unnug, wie ber Urgt unter lauter Gefunden. Bie aber die Beiltunft tie wenigfte An= wendung und Ansbildung unter benjenigen Solfern findet, bie von fester Gefundheit und fraftigem korverbau find, fo ift auch ber Ruhm der Redner gering und wenig leuchtend, mo gute Guten berrichen und die Unterthanen ihren Berrichern bereimmilig gehorden. Glaubet es mir," io idlieft er, "ibr treffidien und, To weit es ubiblig ift, beredieften Manner, menn ibr enimeber in ben früberen Jabrbunderten, ober Bine, bie mer bemanten, in dem jesigen geboren wären und ein hom bloglich erere Lebenszeiten vertaufch bitte, fo marte meber eich jenes bibe gib and jener Rabm in der Beredifomten, nich Beren unfere biideitene Mittelmaßigkeit gefebit baben. Jest, da liemand zu gleicher Beit einen großen Ruf und eine große Ruhe erlangen kann, mag Jeder das Gute seiner Zeit ohne Beeinträchtigung der Anderen benuten."

Sie trennten sich, indem Maternus scherzend zu Aper sagte: "Dich werden wir, ich bei den Poeten, Messalla bei den Altersthümlern verklagen." — "Und ich," sagte Aper, "euch beide bei den Rhetoren und Schulrednern" (36—42).

## 4. Sertus Julius Frontinus.

Einer ber tüchtigsten Männer seiner Zeit war Sextus Inlius Frontinus. Geboren um das Jahr 40, war er unter Bespasian Stadtpraetor, im Jahre 70 (Tac. hist. IV, 39) bekleibete er zum ersten Male bas Consulat und focht als Nachfolger bes Betilius Cerialis in Britannien mit Auszeichnung, um 76-78 (Tac. Agr. 17). Auch im Chattenkriege scheint er thätig gewesen zu sein. Nerva übertrug ihm das Amt eines curator aquarum, im Jahre 97 (de aquis 1), und zum zweiten Male bas Consulat (Plin. paneg. 61), das er unter Trajan zum britten Male, 100, bekleibete. Unter demselben Fürsten verwaltete er auch das Augurat. Da ihm in bemselben ber jüngere Plinius im Jahre 103 ober 104 folgte (ep. IV, 8), so wird er um diese Zeit gestorben sein. — Er stand bei seinen Zeitgenossen in hoher Achtung. Plinius nennt ihn princeps vir (IV, 8, 3) und erwähnt (IX, 19, 6), daß er vor seinem Tode verboten habe, ihm ein Grabdenkmal zu setzen, indem er sagte: "Mein Andenken wird fortdauern, wenn ich es durch mein Leben verbient habe." Martial preist ihn als seinen Gönner X, 58. — Unter Domitian verfaßte Frontinus, wie er selbst sagt (praek. strat.) als Nachtrag zu einem für uns verlorenen Werte über bas Kriegswesen die erhaltenen strategematon libri III. Denselben ist noch ein viertes Buch, strategematica, angehängt; doch unterscheibet sich basselbe in Sprache, Unlage und Geist so wesentlich von ben strategemata, daß man es mit Recht bem Frontinus abspricht und einer späteren Beit zuschreibt. Die drei ersten Bucher geben Musterbeispiele von der eigentlichen strategischen Thätigkeit bes Feldherrn, und zwar enthält bas erfte Buch Beispiele von Strategemen vor dem Kampfe, das zweite während und nach dem Kampfe und das dritte von Strategemen Belagernder und Belagerter. Die Beispiele sind aus ber griechischen und romischen Geschichte gewählt und enthalten manche sonst nicht bekannte Rotizen; boch ift die Sammlung stark interpolirt. Das vierte Buch liefert in der Weise des Valerius Maximus nach moralischen Rubrifen geordnete Beispiele strategischer Pflichten in Bezug auf Disciplin und moralisches Berhalten der Feldherren wie ber

Heere. — Unter bemselben Fürsten schrieb Frontinus noch ein agrimensorisches Werk in minbestens zwei Büchern, aus benen Muszüge (I de agrorum qualitate, de controversiis; II de limitibus, de controversiis agrorum) in bem Commentare bes Aggenus Rufticus aus driftlicher Zeit erhalten sind. — Sein Amt als curator aquarum gab ihm die Veranlassung zu der noch vorhan= benen, durch ihre historischen Notizen und Urknnben wichtigen Schrift de aquis urbis Romae in zwei Büchern, die noch unter Nerva verfaßt, aber erft unter Trajan herausgegeben ist und die Geschichte und Beschreibung ber Bewässerungsanstalten in Rom und die gesetlichen Bestimmungen über die Erhaltung und Benugung berfelben enthält.

## III. Die Literatur unter Nerva und Traian.

Merva, 96—98. Traianus, 98-117.

M. Cocceius Nerva, nach Domitian's Tobe von dem Senat zum Raiser erwählt und von dem Heere angenommen, er= öffnet eine Reihe guter Regenten, unter benen das Reich sich einer fast hundertjährigen milben und gesetlichen Regierung erfreute. Er war aus einer angesehenen Familie, ein Mann von tüchtiger Bildung, in jüngeren Jahren als elegischer Dichter bekannt und als solcher von Nero geehrt (Mart. VIII, 70, 7; IX, 26, 9). Als Raiser sorgte er nicht blos für das materielle Wohl, sondern auch für die sittliche Hebung des Volkes. Er gab strenge Gesetze gegen

die Angeber und beschränkte die Majestätsverbrechen.

Nach einer sechzehnmonatlichen Regierung folgte ihm M. Ulpius Traianus aus Italica in Spanien. In den Waffen aufgewachsen und als Raiser unermüdlich in den Arbeiten des Krieges, schenkte er boch ber Erziehung ber Jugend und ben Rünften des Friedens seine Sorge, so daß Plinius rühmend zu ihm sagen konnte (paneg. 47): "Wie wahrhaft kaiserlich sorgst du für die Bildung der Jugend zum Leben und zur Sitte! Welche Ehre schenkst du den Lehrern der Beredtsamkeit und den Meistern ber Weisheit! Wie haben unter beiner Regierung die Studien Athem, Blut und Heimath wiedergewonnen, sie, welche die Grausamteit früherer Zeiten mit Verbannung strafte, ba ber Fürst, sich aller Laster bewußt, die den Lastern feindlichen Wissenschaften ebenso aus Schamgefühl, wie aus Haß verwies. Du aber trägst Dieselben Wissenschaften in ben Armen, in den Augen und Ohren. Denn du leistest Alles, was sie vorschreiben, und du liebst sie

ebenso sehr, wie du von ihnen bewährt befunden wirst." — Bon Traian werden Commentare über den dacischen Krieg erwähnt (Prisc. VI, p. 682); doch hat er selbst weniger einen unmittel= baren Einfluß auf die Literatur, wie auf die bilbenben Kunste geübt, die seiner Reigung zu prachtvollen Bauten bienen mußten. Die Unabhängigkeit vom Hofe gestattete baber ben Schriftstellern eine größere Freiheit, welche bie kleine Bahl älterer ebler Männer, die, von Domitian's Grausamkeit verschont, den Druck des Despoten schweigend hatten hinnehmen muffen, benutten, ihrem Unwillen Luft zu machen. Rührend sagt Tacitus (Agr. 5): "Wir haben wahrlich ein großes Beispiel von Gebuld gegeben, und wie das Alterthum die höchste Freiheit, so hat unsere Zeit, in der burch die gerichtlichen Untersuchungen selbst der im Reden und Horen bestehende Berkehr benommen war, die hochfte Rnechtschaft Wir hatten mit bem Worte selbst auch die Erinnerung eingebüßt, wenn es ebenso in unserer Macht ftanbe zu vergeffen, als zu schweigen. Jett erst leben wir wieder auf; doch wiewohl gleich beim Beginn bes glücklichsten Zeitalters ber Raiser Nerva die sonst unverträglichen Dinge, die Alleinherrschaft und die Freiheit, mit einander zu vereinigen verstanden hat, und Nerva Traianus täglich noch bas Glück ber Zeit mehrt und bie öffent= liche Sicherheit nicht nur Muth zu hoffen und wünschen, sondern selbst icon ein mächtiges Bertrauen auf die Erfüllung bes Bunsches gefaßt hat, so liegt es doch in der Ratur der menschlichen Schwäche, daß die Beilmittel hinter ben Schäben zurudbleiben, und wie unser Körper langsam wächft, schnell verdirbt, jo ift es leichter, die Beifter und Biffenschaften zu unterbrucken, als wieder zu heben. Es schleicht sich nämlich die süße Lust ber Trägheit von selbst ein, und die Unthätigkeit, die anfangs verhaßt war, gewinnt man zulett lieb. Wie nun gar, wenn fünfzehn Jahre hindurch, einen für das Menschenleben so bedeutenden Beitraum, Biele durch zufällige Ursachen, gerade die Thätigsten aber durch die Grausamkeit des Herrschers ihren Untergang gefunden und wir Wenigen so zu sagen, nicht blos die Anderen, sonbern uns felbst überlebt haben, ba uns mitten aus dem Leben fo viele Jahre geriffen worben find, in denen wir Jungen zum Alter, . die Alten fast bis zur äußersten Grenze bes Lebens im Schweigen gelangt sind?" — Auf das jüngere Geschlecht wirkte, wie auch Tacitus andeutet, die Gleichgültigkeit des Kaisers gegen die Literatur erschlaffend, da die Studien kein Mittel waren, sich die besondere Gunft bes Herrschers zu erringen, und wenn in früheren Zeiten angesehene Männer zu den Studien ihre Zuflucht genommen hatten, um in ihnen Trost für die traurige Gegenwart zu finden, so fiel unter der milben Regierung des Traian auch dieser Grund Nur die Opposition gegen den Despotismus der Raiser wea.

hatte der Literatur noch Leben eingehaucht, und nachdem unter Traian die letzten Stimmen verklungen waren, schwieg die römische Muse für immer. Was man von nun an noch in römischer Bunge hörte, war meist der erborgte Laut Fremder, denen der romische Geist sehlte.

## .A. Boesie.

Die Poesie biente immer noch wie früher als bilettantischer Beitvertreib gebildeter Männer, die sich theils in den leichten Gattungen der Lyrik, theils in epischen und dramatischen Dichtungen versuchten, ohne daß fie einen bleibenden Ruf erlangen Wie groß die Menge der Dichter und ihre Sucht, sich öffentlich hören zu lassen, gewesen, können wir aus einem Briefe des Plinius an Sosius Senecio (1, 13) entnehmen, worin es beißt: "Dieses Jahr bat uns eine große Menge Dichter gebracht: im ganzen Monat April fast kein Tag, an dem nicht einer eine Vorlesung hielt. Es macht mir Freude, daß die Wissenschaften blühen, die guten Röpfe bervortreten und fich zeigen, wie lässig sich auch die Zuhörer sammeln." In der That scheint auch die Lust an dem Anhören von Vorlesungen bedeutend abgenommen zu haben, wie Plinius in demselben Briefe klagt: "Die Meisten sipen draußen, verbringen die Beit, wo es zu hören giebt, mit Gesprächen und lassen sich von Zeit zu Zeit melden, ob der Borleser schon eingetreten, ob er mit der Vorrede bereits fertig sei, ob er die größte Hälfte bes Werkes schon gelesen habe. Dann erst kommen sie, und auch dann nur langsam und zögernd, und bleiben boch nicht bis zu Ende, sondern gehen noch vor dem Schlusse hinaus, Einige beimlich und verstohlen, Andere frei und offen. — Auch der Müßigste, lange vorher gebeten und wieder= holt gemahnt, kommt entweder gar nicht, oder er klagt, wenn er kommt, einen Tag verloren zu haben, nur weil er ihn nicht ver= loren hat." -- Diese Fluth von Dichtern, deren Leistungen sich über die Mittelmäßigkeit nicht erhoben haben, veranlaßte Juvenal (I, 17) zu der sarkastischen Aeußerung:

Thörichte Rücksicht ist's, da so viele Poeten an allen Orten du triffst, des Papieres zu schonen, geweiht dem Ver= derben.

Bemerkenswerth ist, daß einige dieser Dichter in griechischer und lateinischer Sprache zugleich, einige, wie es scheint, ausschließlich in griechischer Sprache dichteten. Aus Martial, Juvenal und Plinius lernen wir die Namen einer ziemlichen Anzahl solcher Dilettanten kennen. Im epischen Fache versuchte sich Caninius Rusus (Plin. VIII, 4); in der Comödie und zwar anfänglich in

der Art des Menander und später in der der alten griechischen Komiker Berginius Romanus (ib. VI, 21); in der Lyrik Paulus Passennus, aus der Familie des Properz, mit dem er wie in der Elegie mit Horaz in der Ode wetteiferte (VI, 15; IX, 22), Sentius Augurinus und Pompeius Saturni= nus, Nachahmer bes Catullus und Calvus (ib. IV, 27; I, 16), Bestricius Spurinna, ben wir schon oben angeführt haben, u. A. Arrius Antoninus, der Großvater des Raisers Antoni= nus Pius, bichtete Epigramme und Jamben in griechischer Sprache, die Plinius ins Lateinische übersette (IV, 3; 18. V, 15). Auch Plinius selbst, wie er an mehreren Stellen erwähnt, gab sich gern in der Mußezeit solchem poetischen Spiele hin. sagt er (VII, 9), "sie heißen Spiele, aber diese Spiele verschaffen zuweilen nicht geringeren Ruhm, als ernste Beschäftigungen. Eine Sammlung Henbekaspllaben überschickte er seinem Freunde Paternus (IV, 14) mit ber Bemerkung, daß er sich damit seine Reit beim Fahren, Baben und Speisen vertreibe; in solchen bald längeren, bald fürzeren Dichtungen brücke er seinen Spott, seine Laune, seine Liebe, seinen Schmerz, seine Klagen und seinen Born aus und suche burch bie Mannigfaltigkeit zu bewirken, baß bem Ginen Dieses, bem Anderen Jenes, Giniges vielleicht Allen gefalle. Er folge hierin dem Beispiele sehr hoher und würdiger Männer, bie sich in bergleichen Spielen selbst anstößiger Dinge und Worte nicht enthalten haben, was er meibe, nicht etwa aus größerer In einem Sittenstrenge, sondern aus größerer Schüchternheit. anderen Briefe (VII, 4) gesteht er, daß er sich immer zur Dicht= kunft hingezogen gefühlt habe; ja, schon mit vierzehn Jahren habe er eine griechische Tragodie geschrieben; wie sie geheißen, das wisse er selbst nicht mehr. Später, als er vom Kriege heimkehrend auf ber Insel Jearia durch Stürme zurückgehalten wurde, dichtete er lateinische Elegien auf das Meer und die Insel. Hierauf habe er sich auch in der heroischen Gattung versucht. Zur Abfassung von kleineren Gedichten, die er Hendekaspllaben genannt, die man aber ebenso gut auch Epigramme oder Johllen oder Eclogen ober kleine Gebichte nennen könnte (IV, 14, 9), sei er burch ein Epigramm Cicero's an Tiro veranlagt worden. Als er einst Mittagsruhe halten wollte und nicht einschlafen konnte, sei ihm eingefallen, ob er nicht ebenfalls, was die größten Redner zuweilen zur Erholung gethan und worin sie selbst etwas Lobenswerthes gefunden, ver= suchen könnte. Er habe sogleich eine Probe gemacht, ob er noch zu bichten im Stande sei, und sie sei so glücklich ausgefallen und von den Freunden so bewundert worden, daß er seitdem, wenn er sonst Nichts zu thun hatte, meist auf Reisen, sich in verschiebenen Versgattungen versucht habe. Zulett habe er nach dem Beispiele Bieler ein heft henbekaspllaben zusammengetragen, die gelesen,

abgeschrieben, sogar gesungen und selbst von Griechen, die aus Liebe zu dem Büchelchen Lateinisch gelernt haben, bald zur Cither, bald zur Lyra vorgetragen werden. "Doch was rühme ich mich dessen", schließt er seinen Bericht; "wiewohl den Dichtern ein ae= wisser Enthusiasmus erlaubt ist. Und boch spreche ich nicht von meinem, sondern von Anderer Urtheile. Gei nun dieses Urtheil gegründet ober nicht: das Eine wünsche ich, daß auch ber Nach= welt Urtheil auf ähnliche Beise gegründet oder ungegrandet sei." — Bum Glück ist die Nachwelt mit diesen und ähnlichen Producten dilettantischer Muße verschont geblieben. In einer so unpoetischen Beit, in welcher keine höhere Idee die Menschheit über die ge= meine Wirklichkeit erhob, konnte auch die Dichtkunst keinen wur= digen Vertreter finden. Es blieb dem geistreichen Manne nur ber Wit und bem edelen Gemüthe die Bitterkeit, fich über die tief gesunkene Welt auszusprechen. Und so sind bie Einzigen, deren Dichtungen auf die Nachwelt gekommen, ber Epigrammen bichter Martial, bessen lette Leistungen, wie erwähnt, noch unter Trajan fallen, und ber Satirifer Juvenal.

## 1. D. Junius . Juvenalis.

Ueber die Lebensumstände des Juvenal besitzen wir einzelne Notizen theils in einer von ihm selbst in seiner Vaterstadt ge= setzten Weihinschrift und in seinen Satiren, theils in den Scholien zu benselben und in einigen kurzen Lebensbeschreibungen, unter benen die älteste dem Probus beigelegt ist. Jedoch sind die An= gaben ber letteren zum Theil so widersprechend, daß man auf mehr ober minder wahrscheinliche Bermuthungen angewiesen ist. — Man sett seine Geburt in das Jahr 47 n. Chr. Juvenal selbst giebt als seinen Geburtsort Aquinum im Bolskerlande an (III, 319) und erwähnt der grammatischen und rhetorischen Studien seiner Jugend (I, 15-16). Nach der Lebensbeschreibung des angeblichen Probus war er entweder der Sohn oder der Pflegesohn eines reichen Freigelassenen. Bis in sein mittleres Lebens= alter beschäftigte er sich in Rom mit rhetorischen Declamationen, mehr aus Reigung, als um sich für das Forum ober die Schule vorzubereiten. Wie es scheint, hat er sich den Ruf eines tüchtigen Redners erworben; wenigstens nennt ihn Martial (VII, 91, 1) den beredten (facunde luvenalis). Nach der erwähnten, wahrscheinlich unter Domitian errichteten Inschrift war er Tribun ober Braefect der ersten Cohorte der Dalmatier und bekleidete in Aquinum die Bürbe eines duumvir quinquennalis und eines Flamen des Bespa= sian. Die schon von Apollinaris Sidonius (carm. IX, 267) bezeugte Ueberlieferung berichtet, daß er auf Beranlaffung eines einflußreichen Schauspielers, bessen Jorn er erregt, verbannt wurde, und zwar heißt es, unter dem Scheine einer militärischen Ehrenbezeugung als Praefect einer Cohorte. Die Ursache der Berbannung sollen die ursprünglich gegen den Pantomimen Paris, den
Günftling des Domitian, gerichteten und später von dem Dichter
in die siebente Satire aufgenommenen Verse (90—92), angeblich
die ersten, mit denen er an die Dessentlichkeit trat:

Was nicht die Großen, das giebt ein Mime: um Barea fum-

merst

Und Camariner du dich und der Adligen prunkende Hallen? Macht Pelopea Praefecten ja boch, Philomela Tribunen, gewesen sein. Ueber die Beit ber Berbannung weichen die Berichte Nach dem einen wäre die Strafe die unmittelvon einander ab. bare Folge des Angriffes auf Paris gewesen und von Domitian in seinen letten Regierungsjahren verhängt worden; doch steht bieser Nachricht der Umstand entgegen, daß bie Anwesenheit des Dichters in Rom zu dieser Zeit durch Martial (VII, 24; 91; XII, 18) bezeugt wird. Andere verlegen das Ereigniß unter Trajan ober lassen den Dichter als achtzigjährigen Greis verbannt werden, was auf Habrian führen würbe. In diesem Falle hätte man anzunehmen, baß es bamals einen Schauspieler gegeben habe, ber einen ähnlichen Einfluß wie Paris ausübte und seine Günftlinge zu hohen Ehren zu befördern wußte, und daß die bewußten Berse als eine Anspielung auf diesen betrachtet und bestraft wurden, als Juvenal ihr Andenken durch Aufnahme in die siebente Satire erneuerte. Gleiche Verschiebenheit herrscht in ber Angabe bes Berbannungsortes. Die Meisten lassen ben Dichter an die äußersten Grenzen von Aegypten verbannt werden, und in diesem Lande muß er sich nach sat. XV, 45 in ber That zu irgend einer Zeit aufgehalten haben. Nach anderen Berichten hatte ihn der Raiser nach Britannien, wo wirklich die Cohorte, bei ber er früher Officier war, zu seiner Zeit mehrfach stand, in den Krieg gegen die Schotten geschickt, damit er bort seinen Tob fande. Er starb in bobem Alter, nach einer Nachricht in seinem 82. Lebensjahre, also um das Jahr 130, vor Gram und Altersschwäche in der Verbannung; denn so melden die meiften Berichte, während andere ihn aus ber Berbannung nach Rom zurückehren und bort fterben laffen.

Die Satiren des Juvenal unterscheiben sich dadurch von denen seiner Vorgänger, daß er nicht wie Lucilius die Welt von dem politischen Standpuncte eines freien Republikaners, noch wie Horaz von dem geselligen eines urbanen Weltmannes, noch wie Persius von dem abstract-philosophischen eines Stoikers betrachtet, sondern von dem persönlichen eines in seinen sittlichen Gefühlen auf das Tiesste verwundeten edelen Mannes, der, zum langen Schweigen über die Verworfenheit seiner Zeit verurtheilt, endlich, nachdem es

ihm gestattet ift, sich zu äußern, mit aller leibenschaftlichen Heftig= keit seinem empörten Herzen Luft macht. Derselbe sittliche Un= wille, der gleichzeitig des Tacitus Geschichtswerke hervorgerufen, hat auch die Satiren des Juvenal entstehen lassen. Während Tacitus mit philosophischem Ernste das öffentliche Leben der Kaiser= zeit schilbert, hat Invenal sich zur Aufgabe gemacht, in einer Reihe von Gemälben das gesellige Leben dieser Zeit zu veran= schaulichen. Er ist Meister in der Kunft, das Häßliche in seiner nadten, abschredenben Geftalt mit grellen, bid aufgetragenen Farben zu malen. In seiner galligen Aufwallung über die Richtswürdigkeit der West macht er oft den Eindruck ber Uebertreibung; er sieht zu schwarz und urtheilt zu hart; er kennt weder Nachsicht mit ber menschlichen Schwäche überhaupt, noch Schonung irgend einer Perfonlichkeit. Er richtet seine Satire weniger gegen die Laster, als gegen die Lasterhaften, die er mit bitterem Haffe ver= folgt und um fo mehr bloßstellen kann, als er seiner eigenen Sicherheit wegen die Namen seiner Mufter aus ber Vergangenheit genommen hat (I, 170). Er verzweifelt an der Menschheit; das Bose hat den höchsten Gipfel erreicht (I, 147); dem Guten bleibt Nichts, als Resignation. Doch scheint das Alter ihn ein Wenig milder gestimmt zu haben. Von der zehnten Satire an stumpft sich ber Stachel seines Spottes mehr ab, und er milbert die Rüge durch Rath und Lehre. Dem Horaz an Urbanität, dem Persius an Tiefe der Empfindung nachstehend, übertrifft er beide an üp= piger Phantafie und an Feuer ber Leibenschaft. Treffend harakterisirt die drei Satiriser J. C. Scaliger: Iuvenalis ardet et iugulat, Persius insultat, Horatius irridet. Sein Wiß ist meist bitterer Sartasmus, berb und rudfichtslos. Seine Sprache berlengnet ben Rhetor nicht: gebrängt und piquant, im rhetorischen Glanze schimmernd, geht sie auf Effect los durch überraschende Wendungen, dunkle Anspielungen, gelehrte Nachbildungen und Anklänge aus früheren Dichtern. Meifterhaft ift die Dekonomie seiner Satiren. Er hält sein Thema immer fest und verliert bei aller Freiheit, die er sich nimmt, nie ben Jaben des Zusammenhanges; wie oft er auch durch Abschweifungen auf Abwege zu gerathen scheint, senkt er boch immer wieder ein, bis er ben Leser zu bem befriedigenden Schluffe geführt hat. Trop seiner üppigen Rhetorik weiß er doch im Einzelnen jedes mußige Wort zu meiden; jeder Ausdruck erscheint als bedeutungsvolles Bild des Gebankens.

Ueber die Wirkung seiner Satiren auf die Zeitgenossen berichtet uns die vita des angeblichen Probus, daß, nachdem er lange nicht gewagt hatte, etwas von seinen Satiren selbst vor einem kleinen Publicum vorzulesen, er sich dann bald zahlreicher Zuhörer und eines großen Erfolges zu erfreuen hatte. Auch in den fols genden Jahrhunderten blieb Juvenal ein beliebter Schriftsteller, wie Ammianus Marcellinus bezeugt, welcher sagt (XXVIII, 4): "Leute, die sonst gelehrte Dinge wie Gift verabscheuen, lesen doch mit eifrigem Interesse den Juvenal; außer seinen Schriften rühren sie in der tiefsten Muße keine anderen an." Im Mittelalter stand er in hohem Ansehen; man ehrte ihn mit dem Namen des Sittenlehrers (ethicus). — Frühzeitig machten sich Erklärungen des Dichters nothwendig; wir besitzen in den erhaltenen Scholien noch Ueberreste früherer Commentare.

Die Grammatiker haben die 16 Satiren, die wir von Juvenal besitzen, in 5 Bücher getheilt: sat. I—V bilden das erste, sat. VI das zweite, sat. VII—IX das dritte, sat. X—XII das vierte und

sat. XIII—XVI das fünfte Buch.

Die erste Satire ist die Einleitung der ganzen Sammlung. Ihre Abfassung fällt nach dem Jahre 100, in dem die v. 49 erswähnte Verurtheilung und Verbannung des Marius Priscus stattsfand. — Der Dichter fragt sich selber:

Soll Zuhörer ich stets nur sein? Soll nie ich erwiedern, Den so oft die Theseis des heiseren Cordus gequält hat? Soll straflos denn der Eine Togaten, der Andr' Elegieen Mir recitiret, den Tag mir straflos gestohlen ein ries'ger

Telephus haben, ein voll bis zum untersten Rande des Buches Und rückseitig geschrieb'ner und noch nicht fert'ger Orestes? Und immer die abgedroschenen Geschichten! Auch ich bin schon der Ruthe des Lehrers entwachsen; auch ich will schreiben:

Thörichte Rücksicht ist's, ba so viele Poeten an allen

Orten du triffst, des Papiers zu schonen, geweiht dem Verderben.

Warum aber Satiren? Weil es, wenn Männer der Weiber und Weiber der Männer Rolle tauschen; wenn mein ehemaliger Barbier alle Patricier durch seine Schätze heraussordert; wenn Crispin, der verworfene Sclave aus Aegypten, in Purpur mit Gold und Edelsteinen sich brüstet:

Schwer ist, keine Satire zu schreiben. Denn wer ist so duldsam Gegen die Bosheit der Stadt, so eisern, daß an sich er hielte.
(30—31)

Wenn ich Angeber, Erbschleicher, betrügerische Vormünder, Blutsauger der Provinzen ihren Raub ruhig genießen sehe:

Sollt' ich es werth nicht halten der venusinischen Leuchte?

Soll' ich's nicht rügen? (51—52)
Soll ich Fabeln dichten von Hercules, Diomedes, Theseus und Daedalus, wenn Ehemänner einer Erbschaft wegen ihre Frauen verkuppeln; wenn junge Verschwender, nachdem sie ihr Vermögen im Sport durchgebracht, sich Hoffnung auf das Commando einer Cohorte machen können; wenn Notare durch Fälschungen es so weit

bringen, daß sie sich wie Maecenas in Sänften tragen lassen; wenn die vornehme Matrone dem durstenden Gemahl den versgifteten Wein reicht; wenn das, worauf Verbannung ober Kerker steht, man thun muß, um es zu Etwas zu bringen; wenn die Rechtschaffenheit gelobt wird, aber friert; wenn Verbrechen Gärten und Paläste, Silber und seltene Kunstwerke einbringen; wenn Jung und Alt den Lüsten fröhnet?

Weigert es auch die Natur, so macht Unwille die Verse, Wie er nur immer vermag. (79—80)

Was nur treiben die Menschen: ihr Wünschen und Fürchten und Zürnen,

Rennen, Vergnügen und Lust, giebt bunten Gemisches mein Büchlein. (85—86)

Und wann war je eine ergiebigere Fülle von Lastern? Wann war der Geiz, wann die Spielsucht größer? Wann waren die Nachkommen unserer großen Männer tiefer gesunken, der Ueber= muth und die schmuzige Verschwendung der Emporkömmlinge ver= letzender

Nichts mehr wird zufügen die Nachwelt unseren Sitten Können; es werden das Gleiche nur thun und begehren die Jüngern.

Jegliches Laster ja steht auf der Spitze. (147—9) Auf denn: Die Segel gespannt! — Fragt Jemand: Ist dein Geist auch dem Stoffe gewachsen? Wer giebt dir der Alten Einsfalt — das eigentliche Wort wag' ich nicht zu nennen —, zu schreiben, was dir auf der Seele brennt? Fürchtest du, wenn du die Leute namhaft machst, Angeber nicht und Strafen? — nun so

Will ich versuchen, was gegen Personen gestattet ist, deren Asche bedeckt die slaminische und latinische Straße (170—1).

Die zweite Satire ist gegen die Entartung und Verweichlichung des Männergeschlechtes in Rom gerichtet. Eingeleitet wird sie durch den Wunsch des Dichters, jenseit der Sauromaten und des Eismeeres sliehen zu können, um nicht die Heuchler zu sehen, die sich Curier stellen und ein Bacchanalienleben führen; die sich der Philosophen Bilder kaufen und sich dann selber Philosophen dünken; die das Laster züchtigen und selbst im tiessten Schlamme der Gemeinheit stecken. Weit vorzuziehen ist der, welcher sein Laster durch Miene und Sang eingesteht. Verachtet doch ein solcher selbst den, der vor der Welt den Stoiker spielt, doch im Geheim das Schändlichste begeht.

Moge ber G'rade den Krummen, der Weiße den Mohren ver= lachen;

Doch wer ertrüg' es, wenn Gracchen sich über Empörung besichweren? (23-24)

Ginem solchen Heuchler, der immer schrie: "Wo bist du, julisches Gesetz? Schlässt du?" las einst die verrusene Laronia den Text, ihm zeigend, wie die Männer weit an unnatürlichem Gelüst die Weiber übertreffen und selber Weiber werden, so daß beschämt die angeblichen Stoiker slohen, weil sie die offene Wahrheit nicht ertragen konnten. Was ist die unausbleibliche Folge, wenn ehrbare Männer selbst in weibischer Tracht einhergehen? Die Unsitte wird wie eine anstedende Krankheit um sich greisen. Bald wagt man, was noch schändlicher als diese Tracht. Aufnahme sucht man in den unsaubersten Mysterien und gegen Sitte und Natur seiert man die schaubervollsten Feste, oder der Ekel hoher Ahnen tritt vor dem Volk als Fechter auf.

Daß es ein unterirdisches Reich und wirkliche Manen Giebt und den Fergen und schwärzliche Frösch' im stygischen Schlunde,

Ueber die Fluth auf einzigem Kahn viel Tausende setzen, Glauben die Kinder ja nur, die noch nicht zahlen im Bade. Doch nimm an es als wahr: was müssen ein Curius, beide Scipiaden, Fabriz und Camillus' Manen empfinden, Was der Cremera Schaar, die bei Cannae vernichtete Jugend, Kriegesseelen so viele, so oft solch Schatten zu ihnen Kommet von hier? Wohl müßten zur Sühne sie Reinigung wünschen,

Fänden sich Schwefel und Fackeln und gäb' es befeuchteten Lorbeer. (149—57)

Rom hat die Welt unterjocht; aber was in der Stadt des Siegers volkes geschieht, das begehen nimmer die Besiegten. In Rom ist der junge Zalaces aus Armenien zum Wüstling geworden:

Sieh', was thut der Berkehr nicht! Er war als Geisel gekommen.

Hier wird erft man zum Menschen. Denn wenn Rom Kindern vergönnet

Längeren Aufenthalt, wird nie ausbleiben ein Buhle; Der schickt Hosen und Dolch nebst Zaum und Geißel. Sie bringen

So nach Artagata heim die Sitten der römischen Jugend. (166—170)

Die dritte Satire, eine der gelungensten des Dichters, schils bert die Unannehmlichkeiten und Beschwerden des Lebens in Rom. Umbricius, ein Freund des Dichters, hat den Entschluß gesaßt, nicht länger in Rom zu bleiben; er hat sich das stille Cumae zum tünftigen Wohnsitz gewählt, und während sein Hausrath ausgepackt wird, gehen beide Freunde voraus in das Thal der Egeria. Hier setzt Ilmbricius dem Freunde die Gründe auseinander, warum er Rom verlasse. Für ein ehrbares Gewerbe ist kein Plat in Rom

mehr; mit Arbeit schafft man seinen Unterhalt sich nicht. Große Unternehmer und Speculanten, wie Artorius und Catulus, die Schwarz in Weiß zu wandeln verstehen, mögen in Rom bleiben. Einst arme Hornisten, die bei den Festspielen in kleinen Städten bliesen, geben sie jetzt dem Volke Spiele und pachten dann wieder die öffentlichen Bedürfnißanstalten.

Und warum nicht Alles? Gehören Doch sie zur Sorte der Menschen, die tief aus dem Kothe Fortuna

Hebet zum Gipfel der Macht, so oft ihr zu scherzen beliebet. (38—40)

Was soll ich in Rom? fährt Umbricius fort; ich kann nicht lügen, kann nicht ein schlechtes Buch loben und mir ausbitten, verstehe nicht in den Sternen zu lesen, will und kann nicht eines Baters Tod versprechen, bin kein Giftmischer, kein Unterhändler Berliebter, kein Diebeshelfer; ich bin wie ein Krüppel, der mit seiner abgestorbenen Rechten Niemand mehr nütze ist. Nur Mitschuldige liebt man jetzt; der Ehrliche sindet keine Gönner. Doch gestehen will ich dir: was mich am meisten zur Flucht bewegt, es ist der Griechen Völklein, von allem fremden Gesindel jetzt unseren Reichen die Liebsten. Es giebt nicht einen Ort in Griechenland, der einen solchen Kerl uns nicht zuschieke, und kein vornehmes Haus in Rom, wo nicht ein Grieche sich einnistete, um einst der Herr darin zu werden:

Schnell sein Verstand, heillos die Frechheit, geläusig das Mund= werk.

Strömender noch wie das des Jsaeus. O sage mir, wofür Hältst du ihn? Bracht' er in sich jedmöglichen Menschen doch zu uns.

Rhetor, Grammatiker, Messer bes Feldes und Bader und Maler, Arzt, Seiltänzer, Prophet und Magier. Alles versteht solch Hungriges Griechlein; es steigt, wenn man es ihm heißt, in den Himmel. (73—78)

Und einen solchen Kerl soll ich in Purpur sehen? Er, den ein Pssaumen- oder Feigenschiff aus Sprien nach Rom gebracht, soll vor mir, dem geborenen Kömer, sein Siegel drücken, sich auf dem besseren Plat im Sopha ausstrecken dürsen, weil er ein besserer Schmeichler, besserer Wime ist? Es ist eine wahre Comödianten- nation.

Du lachst: in lauterem Lachen Schüttelt er sich; weint, sieht er ben Freund in Thränen, und fühlt doch

Keinerlei Schmerz; wenn du dir im Winter ein Feuerchen forberft,

Bieht er den Pelzrod an; du sagft: warm macht's, und er schwipet.

Darum steh'n wir uns gleich nicht; ber stehet sich besser, der immer Tag und Nacht nach fremdem Gesicht annehmen die Miene Kann und die Hände zu werfen und hoch es zu loben bereit ist, (100—6)

wenn sein Freund auch nur die natürlichen Bedürfnisse gut verrichtet. Ihm ist Nichts heilig; er drängt sich in des Hauses Geheimnisse, damit man ihn um so mehr fürchte. Um schlimmsten aber sind die griechischen Philosophen. Ein alter Stoiker war es, der des Barea, seines Freundes und Schülers, Angeber und Mörder wurde. Gegen sie kommt kein Römer auf. Doch, um auch unseren Leuten nicht zu schmeicheln: wir selber messen Alles nur nach dem Besitz und Gelde. Der Arme gilt für Richts; dem Armen trauet man nicht; der Arme ist das allgemeine Ziel des Spottes. Und doch ist der Reichthum selbst nur Schein, ein glänzend Elend, da der Auswand weit über das Vermögen geht:

Das ist das allgemeine Gebrechen; in prunkender Armuth Leben ein Jeder wir hier. Denn kurz es zu sagen: es kostet Alles in Rom Geld. (182—4)

Wie ruhig und sicher lebt man in einer kleinen Stadt, indeß in Rom Leben und Gesundheit in ewiger Gefahr sind. Gin Haus brennt; der Besitzer räumt ichon sein Gerümpel, der britte Stock raucht icon; doch ber im Dachstübchen mertt noch Richts. arme Poet, der dort oben wohnt, ist froh, kommt er mit dem nadten Leben bavon. Sein ärmliches Geräth und seine Bücher gehen darauf. Er hatte Nichts, und doch hat der arme Tropf auch dieses Nichts verloren! Und wenn er in dem höchsten Glend bettelnd umberzieht, bietet Reiner ihm Obdach ober Speise. Brennt aber des Afturicus Palast, da ist allgemeine Bestürzung und Noch ist der Brand nicht gelöscht, und schon beeilen sich Alle ben Schaben zu ersetzen, und reicher wird der Abgebrannte durch den Verluft, so daß der Verdacht nicht ungegründet ift, er habe selbst sein Haus sich angesteckt. — Hängst du nicht allzu sehr an den Schauspielen der Hauptstadt, so taufe dir in einem kleinen Ort ein Häuschen mit einem Gärtchen; es kostet nicht mehr, als die jährliche Miethe für ein finsteres Loch in Rom. Hier bift du dein eigener Herr, kannst ungestört vom Wagengerassel in den engen Straßen und vom Geschrei ber Leute schlafen, was in Rom der Reiche nur für schweres Geld vermag. Der Reiche läßt sich in seiner Sänfte durch die Straßen tragen; du wirst im Gebränge getreten und gestoßen. Gehst bu bes Nachts aus, broben andere Gefahren. Aus den Fenstern hoher häuser fliegen Töpfe, so daß es Leichtsinn ist, zum Abendschmaus zu gehen, bevor du nicht dein Testament gemacht. Wie natürlich ist der Bunsch, daß lieber noch ber Töpfe Inhalt, als fie selbst bich trafen. Gin junger Raufbold fängt betrunten Händel mit dir an. Erwiedre

ihm oder bleibe ruhig, immer haft du beine Prügel weg, wenn nicht zulett noch einen Proces. Auch fehlt's an Dieben und Banditen nicht, die ihr Geschäft mit dem Dolche treiben. Denn wie nach einer Wildbahn flieht alles Gesindel nach Rom, wenn die Polizei einmal die Wälder und die Sümpfe säubert. Nur Retten werden in den Defen noch geschmiedet; bald wird zu Pflug und Egge das Eisen fehlen. Glückliche Zeit, als unter Königen und Tribunen Rom sich noch mit einem einzigen Kerker begnügte!

Noch mehr andere Gründe vermöcht' ich zu diesen zu fügen; Aber das Zugvieh ruft und es neigt sich die Sonne. Ich muß sort.

Denn längst winket mir zu mit geschwungener Peitsche ber Fuhrmann.

Drum so lebe mir wohl und benke an mich, und so oft Rom Dich, der Erholung zueilend, zurückgiebt deinem Aquinum, Laß zur helvinischen Ceres und eurer Diana aus Cumae Holen auch mich; wenn mein sie sich schämen nicht, komm'ich als Helser

Bei den Satiren gespornt und gestiefelt in's kühle Gefilde. (315—322)

Die vierte Satire führt uns in eine Cabinetsversammlung im Albanerpalaste des Kaisers Domitian. Eingeleitet wird sie durch den Angriff auf denselben Crispinus, den wir schon in der ersten Satire (27) als den mit seinem Reichthum großthuenden früheren ägyptischen Sclaven kennen gelernt haben und von dem es hier heißt: ein Scheusal, dessen Laster auch nicht eine Tugend gut macht. Von seiner grenzenlosen Verschwendung zeugt, daß er einst eine Seebarbe sür 6000 Sesterzien kaufte, die doch nur ein Rebengericht eines mäßigen Schmauses bildete. — Jetzt ruft der Dichter die Musen auf, zu verkünden, was Domitian einst gethan, als ihm ein Fischer aus Ancona eine ungeheusre Seebutte, die er gesangen, mit den Worten gebracht hatte:

"Rimm, was Allzu groß für die Küchen gewöhnlicher Leute; begehe Festlich den Tag; schnell weite dir nur für die Mästung den Wagen!

Aufgespart ist die Butte für dein Jahrhundert; verzehr' fie. Selber ja wollte gefangen sie sein!" — Wie plump! Und es schwoll ihm

Dennoch der Kamm. Nichts giebt's, was der, der den Göttern an Macht sich

Gleichstellt, glauben von sich nicht könnte, sobald du ihn preisest. (65—70)

Darum fteh'n wir uns gleich nicht; ber ftehet fich F ЖĄ Tag und Racht nach frembem Gesicht annehm er é Rann und die Sande zu werfen und hoch !! ap4 ist. :agc wenn sein Freund auch nur die natürlichen B püffel Ihm ift Richts beilig; er brangt fich in damit man ihn um fo mehr fürchte. tüffen die griechischen Philosophen. Gin al+ , geht Barea, seines Freundes und Sch" je eilen murde. Gegen fie tommt tein Ro feren Leuten nicht zu ichmeichelr gefcentet "tiche Manner nach bem Befit und Gelbe. Einer sie rächte. Armen trauet man nicht; ber Spottes. Und boch ift ber F ag furchtbar zu werden, n, ber troff bon ber Lamier zend Elend, da ber Aufma (150-4)Das ist bas allgemeine ein Bilb bes Sochmuthes reicher Leben ein Jeber wir uen Loofes armer Clienten. Des at: Alles in Rom Gelt Wie ruhig und sicher er Wunsch ist erfüllt; ihm ist der Lohn Rom Leben und E geworden: der reiche Birro hat ihn zu brennt; der Besit zer sein Brot erbetteln, meint Juvenal, als raucht schon; de nechmen siehen und mit Hohn und Kränkungen arme Poet, de Den Herrn bedient ein schöner Knade, den nachten Leben verdrossener Knecht; dem Herrn setzt man den Sandel mit der Schaar der Freigelassenen zuzieht, ihm ein Diener immer auf die Finger, daß er bie tostbaren Edelsteine aus dem goldenen Polake bettelnd aber b er tublt feinen Raufch mit einem toftlichen Gif-Rlage Mile. mit gewöhnlichem Waffer; jenem ift ein weißes dur bestimmt, diesem langt ber Diener ben Rorb mit rings mit Spargel befeht; ber Gaft muß fich mit einem roden gu. Der herr labt fich an einem großen þа Benafrum barüber. Das Da' Bener fcuttet bas feinfte a Benafrum barüber; bas Del, bas man biefem reicht, Der Bampe. Der Fisch, ben Birro berspeist, ift eine men aus Corfica ober Tauromenium, eine Murane aus Sicilien: Borgebius erwartet ein Agl ober ein schlechter Fisch, ber fich 56famme bes Tiber gemäftet. Beliges wollt' ich ihm, ichentt' ein geneigtes Gebor er mir, fagen : wiemand verlangt, bag bu fpenbeft, mas fouft unbemittelten Freunden Senera pflegte zu ichiden, was Cotta, was Bijo, ber Gute: Denu vor Beiten genoß Freigebigfeit größeres Ruhmes

Als selbst Titel und Aemter. Was einzig ich fordre, ist, daß du Ungeschliffen beim Wahle nicht seist. Das thu' nur und sei dann, Sei wie jepo so Biele, für dich reich, arm für die Freunde!

(107-113)

Jett kommt der Hauptgang: Gänseleber, ein Huhn, so größ wie eine Gans, ein wildes Schwein, Trüffeln. Der arme Trebius hat das Vergnügen, zu sehen, wie der Vorschneider den Braten zerstheilt, ohne daß für ihn ein Bissen abfällt. Er darf den Mund nicht öffnen, darf nicht einmal dem Wirthe zutrinken, will er nicht hinausgeworfen werden.

Sehr Vieles boch giebt es,

Was zu sagen nicht wagt ein Mann mit zerrissenem Rocke! Schenkte ein Gott dir oder ein Menschlein, ähnlich den Göttern, Gütiger als das Geschick ein Kittervermögen: aus einem Nichts würd'st gleich du wie groß und wie innig befreundet dem Virro!

"Gieb doch dem Trebius! Setze das vor dem Trebius! Bruder, Willst du vom Lendenstück?" O Geld, dir zollt er die Ehre, Du bist der Bruder! (130—137)

Der Nachtisch wird gebracht. Die seinsten Delicatessen nascht Virro! Trebius muß sich mit einem räudigen Apfel begnügen. Glanbst du, Trebius, Virro thue dies Alles aus Geiz? Nein! Er thut's, dich zu tränken; ihm ist es die lustigste Comödie, zu sehen, wie du deinem Zorn über die Behandlung mit Thränen Luft machst und mit den Zähnen knirschest. Du bildest dir ein, als ein freier Mann der Tischgenosse eines vornehmen Herrn zu sein; er aber meint, der Damps seiner Lüche mache dich zu seinem Sclaven. Und seine Vermuthung ist nicht ohne Grund; denn wer ist so von Allem entblößt, daß er zweimal sich von ihm dasselbe sollte gefallen lassen?

Jener ist klug, der so dich behandelt. Wenn Alles du tragen Kanust, so verdienst du es auch. Bald wirst du den Scheitel dir scheeren

Und ihm den Kopf hinreichen zum Schlag, nicht scheuen, die harte

Knute zu fühlen, der solcher Bewirthung und Freundschaft du werth bist. (170—4)

Die sechste Satire, die ausgeführteste von allen, ist ein grauenerregendes Gemälde der Verworfenheit des weiblichen Gesschlechtes in Rom. — Die ganze Satire ist eingekleidet in eine Warnung an Ursidius Postumus, einen früheren Wüstling, der jetzt den Entschluß gefaßt hat, ein biederes Weib zur Schegenossin zu wählen. Der Dichter zweiselt, ob eine solche zu sinden bei der allgemeinen Entsittlichung, wozu hochgestellte Personen, wie die Eppia, die Gattin eines Senatoren, und die Kaiserin Messallina

das Beispiel gegeben. Un der Versunkenheit des Frauengeschlechtes find die Männer Schuld, die bei der Wahl der Gattin nur auf die Mitgift und auf die äußere Schönheit sehen, die dadurch die Knechte ihrer Launen werden und ihre Habsucht, ihren Aufwand, ihre Ziererei, ihre Streitsucht, ihre Ranke und Gelüste nähren. Denn ber allgemeinen Verderbtheit und Ueppigkeit ber Zeit haben auch die Frauen nicht widerstehen können. Sie feiern wie die Männer ihre nächtlichen Orgien, ihre scheußlichen Mysterien; sie fröhnen einem sinnlosen Aufwande, sie geben sich ihren wider= natürlichen Gelüsten, ihrer Klatschsucht, ihrem Jähzorn ohne Scheu Die thörichte Eitelkeit treibt die römische Matrone, die Emancipirte zu spielen. Sie wetteifert mit ben Männern im Turnen und im Trinken; sie führt afthetische Gespräche, bringt selbst Grammatiker und Rhetoren zum Schweigen und halt zulest gar philosophische und moralische Vorträge. Sie hat Rhetorik, Geschichte, Archaeologie studirt und tadelt ihrer altfränkischen Freundin Ausdrücke; kaum baß sie ihrem Gatten einen Sprach= fehler durchgehen läßt. Nichts Unerträglicheres, als eine reiche Frau. Sie hält Nichts für schändlich, sobald sie ihren Schmuck an Hals und Ohren trägt. Im Hause bietet sie bem Manne ben widerlichsten Anblick, wenn sie mit Schönheitsmitteln ihren Körper bebeckt hat. Nur für die Welt entfaltet fie ihre Schönheit. Doch in ihrer scheußlichsten Gestalt zeigt sie am Morgen sich, wenn sie Toilette macht. Da empfinden ihre Dienerinnen schwer ihre üble Laune; da empfängt sie eine Schaar von Priestern, Wahrsagern, Sternbeutern, die durch Sühnmittel ihr boses Gewissen beschwichtigen, ihren Unternehmungen Gelingen prophezeien, ihr die Tranke und die Mittel bringen, sich aller derer zu entledigen, die ihrem Glud entgegenstehen, und waren es bie eigenen Rinber.

Doch wir erdichten das nur; anmaßt sich des hohen Cothurnus Unsre Satire; Gesetz und Schranken der Frühern verlassend, Singen mit Sophocles' Schwung ein erhabenes Lied wir im Taumel.

Wie es der Rutuler Berge nicht kennen und Latiums Himmel. Daß ein Wahn nur es wäre! Doch Pontia schreiet: "Ich that es,

Ja, ich gesteh's: Gift hab' ich den eigenen Kindern bereitet; Ist es entdeckt doch und kund; ein Frevel, doch führt' ich ihn selbst aus." —

"Beibe zugleich mit einem Gericht, du wüthende Natter, Beibe zugleich?" — "Ja, sieben, wenn sieben ich grade besessen!" —

Laßt uns den Tragikern glauben, was Alles erzählt von der grausen

Kolcherin wird und von Procne. Ich streite nicht gegen. Zu ihren

Beiten erfrechten auch fie sich unmenschlicher Frevel: boch aber Nimmer dem Gelbe zu Liebe. Es dürfen die größten Unthaten

Wunder ja weniger nehmen, so oft zum Verbrechen der Zorn treibt

Dieses Geschlecht. Sett Wuth ihr Herz in Flammen, so kommen Jäh sie in Sturz, wie Felsen, gelöset vom Gipfel, wenn ihnen Unten der Berg sich entzieht und am Abhang weichet die Seite. Doch unerträglich das Weib, das ein großes Verbrechen berechnet

Und ausführt bei Berstande. Sie sehen Alcestis des Gatten Schicksal über sich nehmen; doch böte ein ähnlicher Tausch sich, Retteten gern mit dem Tode des Manns sie das Leben des Schoßhunds.

Bahlreich werden Beliden begegnen dir und Eriphylen Schon in der Frühe; es hat Klytämnestren ein jegliches Viertel. Darum dreht es sich nur, daß Tyndarus' Tochter die dumme, Alberne Mordart sest mit der Rechten und Linken gefaßt hielt, Hente das Ding sich macht mit der winzigen Lunge der Kröte; Aber doch auch mit dem Stahl, wenn des dreimal besiegeten Königs

Pontisches Mittel zuvor einnimmt der Atride aus Vorsicht. (634—661)

Die siebente Satire hat das unglückliche Loos der Männer von Bildung zum Gegenstande. Es ist nur noch ber Raiser, Trajan, auf dem ihre Hoffnung und ihre Aussicht beruht. feierte und bekannte Dichter find genöthigt, ein Bab in Gabii, einen Bacofen in Rom zu pachten, während Andere es nicht für erniedrigend halten, das Amt eines Auctionators zu übernehmen, da Rlio, Aganippe's Thäler verlassend, hungernd in die Empfangs. fäle der Großen gewandert ift. Immer noch beffer ein Ausrufer, als ein falscher Beuge; das bleibe ben neugebadenen Rittern vorbehalten, die einst als Sclaven aus Aften nach Rom gekommen sind. Wenn bu, Dichter, anderwärts Unterstützung hoffest, bann verbrenne lieber bein Gebicht ober laß es bie Motten freffen. Der reiche Geizhals bewundert und lobt die Dichtungen, wie die Rinder ben Pfau, und ber Gonner, ber selber Dichter ift und nur bem homer seines Alters wegen ben Borrang läßt, borgt bir vielleicht, wenn bu beinen Ruhm burch einen Bortrag grunden willst, ein schmutiges Local und schickt dir seine Freigelassenen; die Kosten aber mußt du selber tragen. Und bennoch setzest du das unfruchtbare Geschäft des Dichtens fort:

Denn willst los du dich machen, so halt die Gewohnheit der leid'gen

Eitelkeit fest dich am Stricke; es hält die unheilbare Schreibsucht Fest gar Viele und altert mit ihnen im siechenden Herzen.

(50—3)

Ein echter Dichter, der nicht triviales Zeug für das gemeine Publicum schreibt, ein Ideal, wie wir es blos denken, nicht zeigen können, gedeiht nur, wenn frei von Sorgen die Seele ist, wenn er des Lebens Bitterkeit nicht kostend in den Hainen und an den Duellen der Musen weilet, wie einst Horaz und Birgil. Unsere Dichter müssen, um zu schreiben, Rock und Kochgeschirr versehen oder sich dazu hergeben, Entwürse für die Ballete der Pantomimen zu machen. Die Maecenaten sind ausgestorben! Gleich unfrucht dar ist das Geschäft der Historiker, Abvocaten, Richter, Redner und Rhetoren; am traurigsten aber ist des Grammatikers Loos. Kein Ding kommt billiger dem Bater als der Sohn. Ist vielsleicht einmal Einer dieser Leute reich geworden, so hat er es wahrslich nicht seiner Kunst zu verdanken.

Will es Fortuna, so wirst aus dem Rhetor du werden ein Consul; Wiederum will sie es, wirst aus dem Consul du werden ein Rhetor.

Denn was war's bei Ventidius, was bei Tullius anders Sonst als ihr Stern und die Wundermacht des verborgenen Schicksals?

Ja, das Geschick giebt Sclaven den Thron und Gefangnen Triumphe (197—201).

Die achte Satire ist an den jungen Ponticus gerichtet, den der Dichter ermahnt, den Tugenden seiner Ahnen nachzustreben; denn ein hochberühmter Name schadet ohne eigenes Berdienst dem Besitzer mehr, als er ihm nütt.

Bieren auch ringsherum Wachsbilder der Ahnen die ganze Halle, ist dennoch die Tugend der eine und einzige Abel. Sei ein Paulus du nur und Cossus und Drusus an Sitten. Sie mußt vor du noch ziehen den Bildern von deinen Bor-sahren;

Ihnen gebührt, bist Consul du selbst, vor den Beilen der Vorrang.

Weise mir auf erst Güter bes Herzens; verdienst du als lauter Und sesthaltend am Recht in Worten und Thaten zu gelten, Seh' ich als ablig dich an. Gruß dir, Gaetulicus! Magst auch Sein ein Silan: von welchem Geblüt sonst immer, gereichst du Zum Frohlocken dem Lande als seltener, trefslicher Bürger, Ruf' ich mit Freuden das aus, was, hat man Osiris gesunden, Rufet das Bolt. Denn wer kann den als Edlen bezeichnen, Welcher, des edlen Geschlechts unwürdig, geehrt durch berühmten Namen nur ist? Wir nennen auch Atlas Jemandes Zwerg wohl,

Schwan den Mohren, Europa ein krummes, verwachsenes Mädchen,

Aufen verdrossene Hunde, die kahl von veralteter Räude Sind und belecken den Mund der vertrockneten Lampe, zuweilen . Parder und Tiger und Löwe und wenn auf Erden es sonst was Giebt, das wilder noch brüllt. Drum magst du dich hüten und fürchten,

Daß du nicht ebenso auch Camerinus und Creticus heißest. (19—38)

So läßt Rubellius Blandus, stolz auf seine Verwandtschaft mit den Drusern und Juliern, von Leuten gemeiner Abkunft in den Künsten des Krieges und Friedens sich weit übertreffen, nicht bes denkend, daß auch bei Rennpferden es nicht auf die Abkunst, sondern auf die Schnelligkeit ankommt. Drum, Ponticus, suche nicht die gebrechliche Stüße fremden Ruhmes, wie die auf dem Boden liegende Rebe sich nach der Ulme sehnt, um die sie sich schlinge:

Beige bich wacker als Krieger, als Vormund wacker, als Schieds=
mann

Unparteiisch, und wirst du geladen als Zeug' in unsichrer, Schwankender Sache, so mag dir ein Phalaris Lügen gebieten Und herbringen den Stier und Meineid an dir befehlen: Halt's für das größte Vergehn, vorziehen das Leben der Ehre Und, um zu leben, den Zweck, weshalb du lebest, versehlen.

(79—84)

Empfängt dich endlich die längst erwartete Provinz als ihren Leiter, so lege dem Jähzorn und der Habsucht Zügel an; habe selber Mitleid mit den armen Bundesgenossen und halte im Zaum, die in deinem Gefolge sind:

Wenn blindlings dich dahin die Chrsucht reißt und die Wollust, Wenn die Ruthen du brichst im Blute der Bundesgenossen, Wenn es dich freuet, ermüdet den Lictor zu sehn und das Beil.

ftumpf; Dann tritt gegen dich auf der Adel der eigenen Eltern Und trägt leuchtend voran die Fackel dem schändlichen Treiben. Desto auffälliger nur zieht jegliches Seelengebrechen Nach sich die Schuld, für je größer man den hält, der sich verssündigt (135—141).

Das beweist dir das Beispiel des Lateranus, eines so vornehmen, hochgestellten Herrn, der sich nur wohl sühlt, wenn er mit seinen Pferden zu thun hat, selbst bei seierlicher Amtshandlung den Stall nicht vergessen kann und sich in unsauberen Kneipen bewegt und die Manieren der Stallfnechte sich zu eigen macht. Auch wir,

sagst du vielleicht, haben es in jungen Jahren ebenso gemacht. Wohl wahr; doch haft du bei Beiten aufgehört. Gewiffe Untugenben mitsen mit bem ersten Barte wegrasirt werben. Rachsicht gewährt man ben Anaben, aber nicht Männern solches Alters und solcher Stellung. Triebe sich bein Sclave so in Rneipen umber, würdest bu ihn sicherlich ins tuscische Buchthaus schicken. Und wäre solches noch bas Schlimmfte! Für Gelb treten Patricier in Possen auf; bas Bolt erblickt Fabier als Hanswürfte und lacht über die Ohrfeigen, die man Mamercern giebt. Rein Wunder: ift ber Fürst ein Citherspieler, warum soll ber Eble nicht ein Possenreißer, ein Grachus nicht ein gemeiner Retfechter sein, ber bor seinem Gegner flieht? Ja, allen Frevelthaten, die Rero, Muttermörder, beging, feste er bamit die Krone auf, baß er auf fremden Bühnen als Tänzer und Sänger sich prostituirte. **60** schützt vor Schändlichkeit die ebelfte Abkunft nicht. Catilina und Cethegus waren die Sprößlinge ber höchsten Familien, indeß ihr Gegner Cicero, ben Rom ben Bater bes Baterlanbes nannte, von unberühmten Eltern aus einer Municipalstabt stammte. Landsmann Marius, der Sieger der Cimbern, schwang fich von einem Aderknechte und gemeinen Rrieger gur höchften Burbe empor, indeß sein hochgeborener College nur mit dem zweiten Lorbeer geschmudt ward. Die Decier, die die Unterirdischen zum Opfer für bas gesammte Latium annahmen, weil höheren Werthes, als Alle, die durch fie erhalten wurden, waren Plebejer, und Servius, ber lette gute König Roms, einer Sclavin Sohn. Ein Sclave war's, der des Consuls eigene Söhne verrieth, die den vertriebenen Tyrannen die Thore öffnen wollten, und damit eigentlich verdient hatte, daß seinen Tod Roms Matronen betrauerten, wie ben bes Brutus, bessen Söhne in gerechter Strafe die Beißel fühlten und bem Beil bes ersten Consuls zum Opfer fielen.

Besser, du hast zum Bater Thersit, gleichst Aeacus' Enkel Du nur und weißt die Wassen Bulcan's zu führen, als zöge Groß sich Achilles in dir ein Sbenbild des Thersites. Und führst weit du zurück und verfolgest den Namen du weit auch, Leitest du her dein Geschlecht doch aus der berüchtigten Freiskatt. Wer auch der erste gewesen von deinen Vorsahren, entweder War er ein Hirt nur oder auch gar — was ich sagen nicht möchte (269 —75).

Die neunte Satire, in Form eines Gesprächs zwischen dem Dichter und Naevolus, dem Clienten des Virro, rügt den Geiz der reichen Patrone, die ihre scheußlichen Lüste ohne Kosten zu befriedigen suchen, und die Niederträchtigkeit der Clienten, die ihnen dienen in der Aussicht, auch einst die vornehmen Herren spielen zu können.

In der zehnten Satire giebt der Dichter seine eigene, auf stoischen Grundsäten beruhende Lebensansicht. Was wir versnünftiger Weise fürchten und wünschen? fragt er. Nur Wenige auf Erden wissen den Nebel des Jrrthums zu zerstreuen und das wahre Gut von dem falschen zu unterscheiden. Meist erstehen die Menschen das von den Göttern, was sie für ein Glück halten und was doch ihr Unglück ist. Sie wünschen Geld und Besitz, und doch ist der Reiche Angriffen ausgesetzt, indeß in des Armen Dachstübchen nur selten ein Feind bringt. Dem reichen Reisenden lauert der Bandit auf, doch

Leer kann singen der Wandrer im Angesichte des Räubers (22); dem Reichen wird im goldenen Gecher der Sifttrank gereicht, den man aus irdenem Gefäße nie trinkt. Darum bewundere nicht, was Demokrit belacht und Heraklit beweint. — Gleich nichtig ist der Wunsch nach Ehre und Macht. Sie skürzt die Mißgunst, wie

Sejan's Beispiel zeigt:

Also gestehst du, daß nicht, was wünschenswerth sei, Seianus Bußte; denn Ehren sich wünschend im Uebermaß und begehrend Macht sich im Uebermaß, baut auf er zum ragenden Thurme Viele Gestocke, auf daß von dort um so tieser der Fall nur Werde und grauser der Sturz des erschütterten, brechenden Baues. Was hat Männer gestürzt wie Crassus, Pompeius und Jenen, Der die Quiriten in's Joch sich und unter die Knute gebracht hat? Doch, daß zum obersten Platz sie gestreht durch allerlei Känke Und böswillig die Götter erhört die gewaltigen Wünsche. Ohne Verwundung und Mord steigt selten ein König zu Ceres' Eidam hinab und selten Tyrannen unblutigen Todes.

(103 - 113)

— Biele wänschen sich die Runft ber Rebe, nicht bebenkenb, wie ben größten Rednern, Demosthenes und Cicero, ihre Rednergabe ber Grund ihres Falles gemesen. — Andere bitten um Kriegsruhm und Kriegsbeute, vergessend Hannibal's und Alexander's Ende und wie Xerres mit einer Flotte, die den Hellespont bebedte, und mit einem Beere, das der Fluffe Betten leerte, nach Griechenland tam und auf einem Fischerkahne, der langsam sich durch blutige Wogen und der Leichen Haufen drängte, heimkehrte. — Gieb, Juppiter, langes Leben und der Jahre viele mir!" rufen Andere. Und doch wie viele Uebel und Entbehrungen bringt das Alter nicht! Wie Manchen hätte ein früher Tod vor Schmach und Unglud bewahrt! — Um Schönheit fleht die Mutter für ihr Lucretien's und Birginien's Geschick sollte fie warnen; fie. follte bebenken, welchen Versuchungen ein iconer Jüngling ausgeset ift; wie selbft, wenn er teusch ift, ihm bes hippolytus und Bellerophon Schickfal droht ober berer, die in Meffalina's Ret

geriethen und ihren schwent; weißen Nacken bem Schwerte bieten mußten. —

"Sollen die Menschen bemnach Nichts wünschen?" Wenn rathen ich sollte,

Ueberlasse den Göttern es selbst zu erwägen, was uns mag Frommen und unserem Glücke sich mag zuträglich erweisen. Statt des Vergnüglichen werden die Götter das Dienliche geben. Lieben den Menschen sie doch noch mehr, als er selbst sich. Im Drange

Unseres Herzens, vom blinden, gewaltigen Triebe geleitet, Hegen den Wunsch nach Vermählung und Kindern wir; aber nur ihnen

Ist es bekannt, wie die Kinder gerathen, die Frau sich bewähret. Doch, daß du auch was heischest und Eingeweide den Tempeln Weihest und Opferstücke des weißlichen Ferkels, so bitte, Daß ein gesunder Geist in gesundem Körper dir wohne. Fordre ein tapferes Herz, das, frei von der Furcht vor dem Tode,

Unter die Gaben, die uns Natur schenkt, rechnet des Lebens Aeußerstes Ziel und vermag jedwede Beschwerde zu tragen, Zorn nicht kennet, Begehren nach Nichts trägt, Hercules' harte Kämpse und Mühen für weit vorzüglicher achtet als alle Wollust, Schmausereien und Daunen des Sardanapalus. Was du selbst dir zu geben vermagst, das zeig' ich. Es führet Sicher der einzige Pfad zum ruhigen Leben durch Tugend. Keine der Gottheiten sehlt, wenn vorhanden die Weisheit. Nur wir sind's,

Die dich, Fortuna, vergöttern, den Plat dir geben im Himmel. (346—366)

Die eilste Satire ist eine Zuschrift an Persicus, den Freund des Dichters, den Juvenal auffordert, das Fest der Megalesien bei ihm zu seiern. — Wenn Atticus einen köstlichen Schmaus giebt, so heißt er ein Mann, der zu leben versteht, thut es Rustilius, so gilt er für verrückt. Jener nämlich hat das Geld dazu, indeß dieser durch sein prachtvolles Mahl sich in Schulden stürzt. Und doch ist Nichts häufiger.

So ist meist der Berlauf: man borget sich Geld und verzehrt es Unter den Augen der Leiher in Rom; alsdann, wenn ein kleiner Rest noch übrig verbleibt und schon sich der Gläubiger bleich sorgt,

Siedelt man um und enteilt nach dem Austernstrand und nach

Denn vom Forum verschwinden ist heutzutage nicht schlimmer, Als aus Subura's Geschwirr weg nach den Esquilten ziehen.

Das ist der einzige Schmerz für sie, wenn die Heimath sie flieben,

Das ihr Rummer, ein Jahr zu entbehren die Spiele im Circus. Nicht mehr haftet ein Tropfen von Blut im Gesichte; es halten Wenige auf sich mit Scham, die, ein Spott, schon fort aus der

Stadt flieht (46—55).

Meine Bewirthung, o Perficus, wird dir zeigen, daß ich nicht blos Moral zu predigen, sondern auch darnach zu handeln verstehe. Die einfachsten Gerichte sollst du bei mir finden, ein Mahl, wie es unsere großen Vorsahren liebten, womit aber jett der geringste Sclave sich nicht begnügt. Dürftig, wie die Kost, war auch das Haus und das Geräth Jener. Wer wußte damals die Kunstwerke Griechenlands zu schähen?

Mehlbrei setzte man vor in tuscischer irbener Schüffel;

Was man von Silber besaß, das glänzte allein an den Waffen. (108—9)

Die Götter waren schneller mit ihrer Hulfe gegenwärtig, als noch ein thönerner Juppiter im Tempel stand. Damals speiste man vom selbstgefertigten Tisch aus Rußbaumholz; jest freut den Reichen kein Leckerbissen, kein Duft von Salben und Rosen, wenn nicht ein elfenbeinern Kunstwerk die runde Platte trägt. gleichen siehst du nicht bei mir; auch keine Schaar aufwartender Diener. Zwei berbe Burschen vom Lande versehen ben Dienst: der eine reicht die Speisen, der andere den Wein. Nicht üppige Sängerinnen und Tänzerinnen, nicht Würfel werden bich unterhalten; aus Homer's und Birgil's Gedichten sollst du vorlesen hören; von welcher Stimme? Darauf kommt es bei solchen Versen wohl nicht an. Du aber laß die Sorgen hinter bir; nicht benke an Geschäfte; gieb bich ganz ber süßen Ruhe hin. dich fümmern mag, vergiß es jett. Während Rom die Megalefien im lärmenden Circus feiert, gespannt auf den Erfolg ber Grünen, und die jungen Zuschauer tolle Wetten anstellen, laß unsere gerunzelte Haut die Frühlingssonne in sich ziehen, entlastet von ber Toga, und ohne Scheu barfst du schon eine Stunde früher bich in das Bad begeben. Nur treibe solchen Luxus nicht fünf Tage nach einander; denn auch bei solchem Leben bleibt der Ueberdruß nicht aus:

- es macht werth Freuden ein seltner Genießen.

In der zwölften Satire schildert ber Dichter dem Corvinus die Freude über seines Freundes Catullus glückliche Heimkehr. Sie will er fröhlicher als seinen eigenen Geburtstag durch ein Opfer seiern; denn nicht viel sehlte, so hätte er den Freund nie wiedergesehen. Ein Blitztrahl traf das Schiff, das ihn trug; es schöpfte Wasser; alle Kunst des Steuermannes war umsonst; vergebens warf Catullus die reichen Schätze, womit das

Schiff beladen war, ins Baffer. Der Mastbaum ward gefappt. Da endlich beruhigt sich bie See; die Hoffnung kommt mit der Sonne wieder, und glücklich laufen sie in den Hafen von Offia ein. Darum des Hauses Schmud. Doch keine Absicht liegt solcher Burüftung zu Grunde. Drei kleine Erben hat Catullus. einem unergiebigen Freunde opfert ein Erbschleicher nicht einmal eine kranke Henne, die schon die Augen schließt; ja, selbst nicht eine Bachtel fällt für Einen, welcher Bater ist. Gang anbere Opfer werben dargebracht, sobald Paccius und Gallitta, die kinderlosen Reichen, Fieberhitze verspüren. Der gange Porticus wird mit Botivtafeln behangen, eine Hekatombe angelobt, und Rovius und Pacuvius würden selbst einen Elephanten schlachten, könnten fie ihn nur für Gelb bekommen. Bum Erfat würde Pacuvius feinen jungen Anechten und Mägben die Opferbinde anlegen, ja, batte er eine heirathsfähige Iphigenie zu Hause, er weihte sie bem Altare, selbst ohne die Hoffnung, daß eine tragische hindin zur Sühne untergeschoben wurde. Warum auch nicht? Die tausend Schiffe ber Griechen in Aulis wiegen ein Testament nicht auf; benn wenn ber Rrante bem Tobe entginge, wurde er nach foldem wunderbaren Berdienft nicht fein Testament andern und Alles bem Paenvius vermachen, so daß er stolz vor den besiegten Rebenbuhlern einherschritte?

So siehst du, wie sehr sich Lohnet der Mühe ein Mord gleich dem des mycenischen Mädchens. Hab' im Besitz er so viel, wie Nero geraubet, und berghoch Häuf' er das Gold und — liebe er Keinen und liebe ihn Keiner! (126—30)

Die dreizehnte Satire, beren Absassung nach &. 1760 Jahre nach dem Consulat des Fonteius, 59, also in das Jahr 119 fällt, verdankt einem unglücklichen Ereignisse, das einen Freund Juvenal's, einen gewissen Calvinus, betroffen, ihre Entstehung. Dieser war um eine Summe von 10,000 Sesterzien dadurch gekommen, daß der Freund, dem er sie anvertraut, ihren Empfang schändslicher Weise abgeschworen hatte. Juvenal tröstet den erbitterten Calvinus:

Mißfällt selbst doch dem Thäter ein jedes Vergehen von böser Art. Die vornehmlichste Strafe ist dies, daß vor eigenem Richtstuhl

Reiner, der schuldig sich fühlt, sich frei spricht selber, und wenn schon

Siegte unredliche Gunst, Dank trügender Urne des Praetors.
(1—4)

Dich, Calvinus, macht der Verlust nicht gerade arm, und du bist nicht der Erste, dem solches passirt ist. Darum ende die übertriebenen Klagen und trage den Verlust, wie es einem Manne

von beinen Jahren und beiner Erfahrung zukommt. Denn nicht aus den Schriften der Philosophen allein, sondern auch in der Schule bes Lebens lernt man sich über Unannehmlichkeiten wegsetzen und in bas Joch ber Nothwendigkeit fügen. Welcher Tag ist so beilig, der nicht Diebstahl, Untreue, Betrug, Mord und anbere Berbrechen, die die Gewinnsucht verübt, hervorbrächte? Bahl der Guten ist sehr gering, kaum so groß, wie die der Thore Thebens ober der Mündungen des Nils; denn schon leben wir im neunten Zeitalter, das, schlimmer als das eiserne, den Glauben an die Götter und an die Tugend als Einfalt verlacht. In Satur= nus' Zeiten war es freilich anbers: ba galt es schon für ein tobwürdiges Verbrechen, wenn ein Jüngling vor einem Greise nicht aufstand; heute ift es ein Wunder, wenn ein Freund das anvertraute Gut nicht ableugnet. Daß es die Götter wissen, daraus macht man sich Richts; wenn nur bie Menschen es nicht erfahren. Die Einen schwören bei ben Göttern falsch, weil sie an die Götter gar nicht glauben: ber Zufall ist es, ber die Welt regiert. Anderen glauben zwar, daß Strafe auf das Laster folgt; boch, meinen sie, ein wenig Kranksein tann man sich des Geldes wegen schon gefallen lassen; wünscht sich ein armer Schnellläufer wie Ladas doch ein reiches Podagra. Und, sagen sie, die Götter eilen mit der Strafe nicht; ehe mich die Strafe trifft, hat's wohl noch Beit; indessen finde ich vielleicht noch Gnade; benn leicht zu erbitten sind ja die Götter; auch zeigt uns die Erfahrung, daß gleichem Frevel nicht gleiches Loos geworden:

Dem trug ein das Verbrechen den Galgen und Jenem die Krone. (105)

Du, Calvinus, der du dir den Betrug so sehr zu Herzen nimmst, mußt dich wohl für einen Bevorzugten halten, als habest du das Borrecht, von der allgemeinen Bosheit nicht zu leiden? Siehe nur, was Meuchelmörder, Mordbrenner, Räuber, Tempelschänder und Vatermörder verüben, und dir wird, was an dir gesündigt worden, nur gering erscheinen. Du meinst:

Aber ein Gut ist die Rache, das süßer als selber das Leben!— Freilich so spricht der Rohe, deß Herz du zuweilen aus keiner Ober geringer Veranlassung siehst in Feuer und Flamme: Wie unbedeutend der Grund auch immer, zum Zorne genügt er. Nicht wird sagen Chrysipp das Rämliche, noch auch des Thales Wildes Gemüth und des süßen Hymettus greisiger Nachbar, Welcher im grausamen Kerker den Schierlingstrank mit dem Kläger

Doch nicht wünschte zu theilen. Es macht allmälig besel'gend Frei von der Menge der Laster und jeglichem Frrthum die Weisheit,

Lehret das Rechte zuerst. Ja wirklich, immer ist kleinlich,

Schwach nur und dürftig der Geist, dem die Rache ein Wonnegefühl ist.

Mache sofort den Schluß daraus, daß Niemand der Rache Mehr sich freut, als ein Weib!

Glaube nicht, daß die, welche die menschliche Gerechtigkeit nicht erreicht, der Strafe entgangen sind. Sie peinigt das Bewußtsein ihrer bösen That:

Hat ist und schrecklicher noch bei weitem die Strafe, als alle, Die Rhadamanth und der strenge Caedicius haben erfunden: Tag und Nacht in dem Herzen den eigenen Zeugen zu tragen! (196—8)

Die Phthia hat es einst einem Spartaner verkündet, daß die Götter schon ben Vorsatz ber bosen That strafen:

Schon, wer heimlich bei sich auch nur ein Berbrechen erwäget, Trägt die Verschuldung der That; wie erst, vollführte den Blan er?

Selber zur Tischzeit weichet von ihm die beständige Angst nicht, Gleich als börrte den Schlund ihm Krankheit und wüchse zur Qual ihm

Zwischen den Zähnen die Speise; der Unglückselige speiet Aus den Setiner; es will selbst köstlicher, alter Albaner Munden ihm nicht; stellst bessern du vor, so faltet in dichte Runzeln die Stirn sich, als zöge sie saurer Falerner zusammen. Gönnet des Nachts einmal ihm Schlummer ein Wenig die Sorge Und ruh'n endlich die Glieder, nachdem sie umher auf dem ganzen Bett sich gewälzt, schaut gleich Altar er und Tempel der Gottheit, Die er beleidigt und, was Angstschweiß vornehmlich ihm auspreßt,

Dich im Traum. Es verwirrt dein heiliges, menschliche Größe Ueberragendes Bild ihn mit Furcht und erzwingt das Geständniß.

Die sind's, welche bei jedem Gewitter erbleichen und zittern, Donnert es nur, halbtodt beim ersten Erdröhnen des Himmels, Als ob nicht zufällig, nicht durch das Rasen der Winde Fiele zur Erde der Blitz, vielmehr im Jorn und als Richter. Schadete Nichts dies Wetter, so fürchten das nächste mit größ'rer Angst sie, als hätt' es verschoben der heitere Himmel für dies Mas.

Fangen zu leiden sie an zudem an schlaflosem Fieder Rebst Brustschmerz, dann seh'n sie von feindlicher Gottheit auf ihre

Leiber geschleuberte Krankheit darin. Das, benken sie, seien Stein' und Geschosse ber Götter. Ein blokendes Schäschen dem Tempel

Anzugeloben, den Laren den Kamm zu versprechen des Hahnes,

Wagen sie nicht; denn was darf hoffen ein Sünder, ist krant er? Oder verdient ein Opferthier nicht eher das Leben? Wankelmüthig und wechselnd ist meistens das Wesen der Bösen. Wenn sie den Frevel begeh'n, dann haben sie mehr als genug Muth;

Ist er gescheh'n, dann fühlen sie erst, was Recht ist und Unrecht. Dennoch kehrt die Natur, unfähig der Aendrung und zähe, Wieder zurück zu dem Treiben, das selbst sie verdammet; denn hat schon

Einer gesetzt sich ein Zicl im Sündigen? wieder gewonnen Je das einmal von geriebener Stirn verbannete Schamroth? Wo hast je du den Menschen gesehn, der zufrieden mit einem Frevel gewesen? Es wird in die Schlinge auch treten noch unser

Treuloser Freund und büßen am Haken des sinsteren Kerkers Ober im Aegeusmeer auf Fels und Klippen, bewohnt von Edlen Verbannten. Du wirst noch freuen dich an des Verhaßten Bitterer Strafe, und froh wirst schließlich du müssen gestehen: Weder sei taub, noch auch ein Tiresias einer der Götter.

(209-249)

Die vierzehnte Satire, an einen gewissen Fuscinus gerichtet, ist eine ernste Ermahnung an die Eltern, die Kinder nicht blos durch Lehren, sondern durch das eigene Beispiel zum Guten zu erziehen.

Sehr viel, Fuscinus, giebt's, das verbienet den übelen Leumund Und selbst glänzendem Glück festsitzenden Makel anheftet; Dennoch zeigen und lehren die Eltern es selber den Kindern.

 $\cdot$  (1—3)

Geben die Eltern das Beispiel der Spielsucht, der Schlemmerei, der Härte gegen die Untergebenen, der Wollust, so ist es natürssich, daß es die Kinder um so eher befolgen, je höher das Anslehen der Eltern bei ihnen steht.

Möglich, daß ein und der andre Jüngling solches verschmäht, wenn einem das Herz der Titane Hat mit liebender Kunst und aus besserem Thone gebildet; Über die Uebrigen leitet der Eltern zu meidende Fußspur Und lockt alter Verschuldung Geleise, das ihnen gezeigt längst. Drum halt sern vom Verwerslichen dich selbst schon aus dem

Mächtigen Grunde, damit nicht unsere Kinder in unsern Lastern uns folgen, zumal wir Alle, was schändlich und unrecht, Nachzuahmen gelehrig uns zeigen. Du kannst Catilina Sehen in jeglichem Bolk und unter jedmöglichem Himmel; Brutus jedoch und des Brutus Ohm wirst nirgends du sinden. Nichts, was schändlich zu hören und sehen, berühre die Schwelle, Hinter der weilet ein Vater. Von dort bleib ferne, ja ferne Liederlich Frauenvolk und der nächtliche Sang des Schmaropers. Schuldig sind wir den größten Respect dem Knaben!—
(33—47)

Du willst, daß vor Gasten bein Haus sauber und rein erscheine; warum nicht auch vor ben Rinbern? Mit Schlangen und Eibechsen ernährt ber Storch seine Brut, und diese, sobald sie flügge, sucht bieselbe Nahrung sich. Der Geier theilt bas Mas mit seinen Rungen, und sie, sobald fle erwachsen, suchen dieselbe Rost. Abler macht auf Rehe und Hasen Jagd und legt die Beute seinen Jungen vor; wenn diese reif find, jagen gleichem Raub fie nach. Ganz so hat Cretonius' Sohn das Wenige, das des Baters Bau= luft ihm übrig ließ, durch neuer, schönerer Häuser Bau durchgebracht. Andere Bäter nehmen ber Juden Glauben an, und ihre Söhne folgen eifrig bem Gesetz bes Moses. ahmt die Jugend nach, nur nicht den Geiz, des Aeußeres sie schreckt. Doch brängt man biesen wiber Willen ihnen auf. Man rühmt ben Sparsamen, ben guten Wirth; bas Bolk bewundert den, der die Kunft des Gelderwerbs versteht, und der Bater führt den Sohn durch die ganze Schule der Entbehrung und der Härte, bis er ein vollendeter Geizhals ist. Und warum quält der Mensch sich, armselig zu leben, um reich zu sterben? Weil je mehr ber Geldsack wächst, auch die Liebe zum Gelde zunimmt, der aber, der es nicht besitzt, es auch minder begehret. Darum schaffst du dir, oft zum Schaben und Verdruß bes Nachbars, ein Landgut nach bem anberen. In jenen guten, alten Zeiten erhielt ber Krieger als Lohn für seine Wunden kaum zwei Morgen Ader; die reichen jest zu einem Garten faum.

Daher stammen zumeist die Verbrechen, und keinerlei Laster Menschlichen Herzens hat je mehr giftige Tränke gemischet Ober auch öfter gerast mit dem Dolch, als die wilde Begierde Nach maßlosem Besitz. Wer reich zu werden begehret, Will auch eilig es werden; doch wie kennt Schen vor Gesetzen, Wie Furcht jemals und Scham, wen Habsucht treibet zur Eile? "Lebet mit eueren Hütten und eueren Hügeln zufrieden, Kinder!" so pslegte zu sprechen der Marser und Herniker vorsmals

Und der vestinische Greis. "Mit dem Pflug laßt schaffen das Brot uns,

Das ausreicht für ben Tisch. Dies loben die Götter des Feldes, Denen der Mensch es verdankt, daß nach dem Geschenke der holden

Aehre verschmähen er kann die frühere Rost von der Eiche.

Nichts, das verboten, zu thun hat Lust, der bei Eis sich mit hohem

Stiefel ben Fuß zu bebeden nicht schämt, sich vom Leibe ben Ostwind

Hält mit gewendeten Fellen. Der frembe und uns unbekannte Purpur, er sei, was er sei, zu Verbrechen nur führt er und Frevel.

Also belehreten sonst die Alten die Jungen; doch jeto Wedt nach dem Ende des Herbstes den schlafenden Füngling der Bater

Mitternachts mit Geschrei: "Bur Hand das Papier und geschrieben;

Munter nur, Kind, Processe geführt, der alten Gesetze Paragraphen studiert! Wenn nicht, komm ein um den Rebstod; Doch daß nur Laelius wohl das vom Kamm unberührete Haupt merk' Und an der Nase den Bart und die mächtigen Schultern bewundre.

Wirf der Briganten Caftell' und die Hütten der Mauren in Trümmer,

Daß dir bringe das sechzigste Jahr den erträglichen Abler. Oder wenn dir zu ertragen die langen Beschwerben des Lagers Nicht zusagt und beim Schalle der Hörner, vereint mit den Zinken,

Furcht dir schlägt auf den Leib: schaff' an, was mehr als die Hälfte

Theurer verkaufen du kannst, und laß nicht ekeln dich eine Waare, die schaffen man muß an's andere User des Tider, Noch auch denke, daß irgend ein Unterschied sei zu machen Zwischen Salben und Leder. Es hat, woher er auch rühre, Guten Geruch der Prosit. Dies Sprüchelchen, werth, daß es Sötter,

Ja, daß es dichtete Juppiter felbst, führ' immer im Munde. Niemand fraget, woher du das Geld hast; haben nur mußt du's. Dies lehrt kriechende Knaben bereits die bejahrete Wärt'rin; Dies lernt jegliches Mäbchen noch vor dem Alpha und Beta."
(173—209)

Bei solchen Lehren muß der Schüler bald den Lehrer übertreffen. Falsches Zengniß, Meineid und Menchelmord werden ihm den noch kürzeren Weg zum Reichthum bahnen. "Das war nicht meine Absicht," sagst du. Freilich, doch legtest du den Grund dazu; denn wer Geldgier Kindern predigt, läßt ihnen freien Zügel zu allem Frevel; ja, wie der Löwe seinen zitternden Wärter, der ihn erzog, wird auch dein Zögling dich nicht verschonen; er wird, wenn du ihn zu lange auf das Erbe warten läßt, den Lebenssaden eher dir zerreißen, als es die Parze thut, du müßtest deun mit des

Mithribates Mittel bich versehen, bas Bäter wie die Konige vor der Mahlzeit schluden sollten. Darum giebt es nichts Thörichteres, als lebenslang auf dem Meere sich umberzutreiben, um Schäte ju sammeln, die Gefahren eines Schiffbruches zu bestehen, um zulett vielleicht als Schiffbrüchiger zu betteln. Und jene Güter, die man mit so vielen Uebeln erwirbt, hat man mit noch größerer Furcht und Sorge zu bewahren. Ein wahrer Jammer ift bes großen Vermögens Bewachung. Der reiche Licinus stellt Rachts eine Schaar von Wächtern auf, besorgt, daß eine Feuersbrunft seine Kostbarkeiten verzehre. Der nackte Cyniker braucht für seine Tonne bas Feuer nicht zu fürchten, und wird fie ihm zerbrochen, so hat er morgen eine neue, oder kittet sich die alte wieder.

Fühlt' Alexander es doch, als den großen Bewohner in jener Tonn' er gesehn, wie glücklicher ber, ber Nichts sich begehret, Als wer ganglich für sich die Erbe verlange und dafür Wolle Gefahren bestehn, die gleich zu stellen den Thaten. Reine der Gottheiten fehlt, wenn vorhanden die Beisheit; nur

wir sind's,

Wir, die zur Göttin, Fortuna, dich machen. Doch fragt man mich darnach,

Welch ein Maß von Besitz ausreiche, so spreche ich also: Schon so viel, als Hunger und Durst und Ralte erfordern, So viel, als, Epitur, bir genügt im Besite bes Gartchens; So viel, als vorher bas Häuschen bes Sokrates faßte. Niemals spricht was Undres Natur, was Andres die Beisheit. Scheint's, als beschränke ich bich mit zu strengen Exempeln:

nun gut, füg'

Etwas von unseren Sitten hinzu noch; schaff' dir die Summe, Welcher den Ritterplat im Theater bes Otho Gesetz leiht. Läßt auch die noch Runzeln dich ziehn und hängen die Lippe, Nimm zweimal noch Ritterbesit und bring' es auf brei so: Hab' ich noch nicht bir die Tasche gefüllt, zeigt Raum fie noch immer,

Wird sich nimmer das Herz dir an Croesus' Reichthum genügen Laffen, noch auch an bem persischen Reich und ben Schätzen Narcissens,

Dem einst Claubius Alles gestattete, beffen Geheiße Folgsam er war, als die Gattin zu tödten ihm wurde befohlen. (311—331)

Die fünfzehnte Satire enthält nicht die Rüge eines allgemeinen Lasters; sondern ausgehend von der Berwerfung des ägyptischen religiösen Aberglaubens und von der Schilderung eines in Oberägppten zwischen den Bewohnern von Ombi und Tentpra aus sanatischem Sectenhasse entstandenen Kampses, wobei die siegenden Ombiten einen gefangenen Tentyriten zerriffen und verzehrten, sest der

Dichter die entarteten Aegypter noch tief unter die rohesten Barbaren, weil sie nicht allein die natürlichen Forderungen der Menschlichkeit unbeachtet lassen, sondern selbst die wilden Thiere an Grausamkeit übertressen. Aus B. 27, wo es heißt, daß der Kampf zwischen den Ombiten und Tentyriten erst neulich unter dem Consul Juncus vorgefallen sei, ergiebt sich, daß die Satire kurz nach 127, in welchem Jahre Juncus Consul war, abgefaßt sei. Gerade in der Regierungszeit des Hadrian war Kom der Sammelplaß des religiösen Aberglaubens aller Völker, und wohl mochte Juvenal es für angemessen halten, den sanatischen und barbarischen Supersstitionen die Grundsäße einer natürlichen, auf Mitgefühl beruhens den Religion gemeinsamer Menschenliebe, wie sie der Schluß der Satire giebt (131—174), entgegenzuhalten:

Daß das weichste

Herz die Natur dem Geschlechte der Menschen verliehen, gesteht sie,

Welche die Thränen verlieh, das Edelste unsres Empfindens. Drum heißt weinen sie uns, wenn ein Freund vor Gericht sich vertheidigt,

Wenn der Beklagte sich hüllt in Trauer, den schuftigen Vormund Ruft vor die Richter der Mündel, des mädchenhaftes Gelocke Uns noch zweiselhaft macht das thränengebadete Antlit. Seufzen gebeut uns Natur, wenn einer erwachsenen Jungfrau Leichenzug uns begegnet, ein Kind man birgt in der Erde, Das für den Scheiterhausen zu klein. Denn achtet, wer gut und Würdig der mystischen Fackel, sowie ihn der Priester der Ceres Wünscht, wohl irgend ein Leid sich sremd? Trennt dies von den stummen

Thieren uns doch, ward darum zu Theil uns allein ein ers hab'ner

Geist, sind fähig zu fassen das Göttliche wir, zu begreifen Künste geschickt und zu üben, und haben die fühlende Seele Aufgenommen in uns, die von himmlischen Höh'n sich herabließ, Deren entbehrt, was gebückt nur die Erde anschauet; denn solchem Hat beim Beginne der Welt der gemeinsame Schöpfer gewährt nur Lebenshauch, uns aber auch Geist, damit uns gebiete Gegenseitige Neigung, zu fordern und Hülse zu leisten Und die Zerstreuten. zum Volk zu vereinen, zu wandern aus altem

Hain und die Wälder, worin die Ahnen gewohnt, zu verlassen, Häuser zu bauen, ein anderes Dach zu verbinden mit uns'ren Laren, daß sicheren Schlaf das Vertrauen gewähre, geschaffen Durch nachbarliche Schwelle, mit Wassen den Bürger zu schüßen, Welcher gestürzt schon oder in schwerer Verwundung dahinwankt,

Sich mit gemeinsamem Horn Signale zu geben, dieselben Thürme zu haben zum Schutz und die nämlichen Riegel der Thore. Aber anjetzt ist größer die Eintracht unter den Schlangen. Aehnlich Gethier schont ähnlichen Fells. Wann hätte der stärt're Löwe dem Löwen geraubt das Leben? In welchem Gewälde Wäre der Eber erlegen dem Jahne des größeren Ebers? Hält doch in Indien auch mit dem wüthenden Tiger der Tiger Ewigen Frieden; es leben in Eintracht grimmige Bären. Aber dem Menschen genüget es nicht, auf gottlosem Ambos Tödtliches Eisen zu schaffen, obgleich nur Karste und Hausschaften zu schaffen, obgleich nur Karste und Hausschaften zu schaffen, obgleich nur Karste und Pflugschar, Doch nicht Schwerter zu recken verstanden die Schmiede im Ansang.

Völker erblicken wir, welchen im Jähzorn Einen zu tödten Noch nicht genügt, die Brust und Gesicht und Arme für eine Art von Speise ansehn. Was würde Phthagoras sagen Oder wohin vielmehr nicht sliehen, wenn solcherlei Gräuel Jetzt er erblickte, er, der sich sämmtlicher Thiere, als wären's Menschen, enthielt und dem Banche vergönnte nicht jegliche Hüldstrucht?

Die sechzehnte Satire scheint nur ein Fragment zu sein, das, wie wir aus dem Scholiasten ersahren, schon im Alterthume dem Juvenal abgesprochen worden ist. Es handelt von den Bortheilen des Kriegerstandes gegenüber den anderen Ständen, die dadurch arg beeinträchtigt werden. Ein Krieger darf ungestraft den Bürger mißhandeln; er sindet, wenn er einen Proces hat, schnell sein Recht, indeß des Bürgers Sache von den Richtern mit Lauigkeit und Zögerung betrieben wird; er allein genießt das Borrecht, bei seines Vaters Ledzeiten schon ein Testament machen zu können, wodurch es vorkommt, daß ein Vater seines Sohnes Erbschleicher wird.

Liegt's in der That doch, so scheint's, in des Feldherrn eigenem Bortheil,

Daß, wer tapfer sich zeigt, zugleich auch der Glücklichste werde, Daß sie Alle der Orden sich freuen und Alle der Ketten.

(57-60)

Mit Juvenal schließt nicht blos die Satire, sondern auch die römische Poesie überhaupt ab. Was später noch in der Dichtfunst geleistet wurde, ist tünstliche Nachahmung, in der sich mit wenigen Ausnahmen ein tief gesunkener Geschmack offenbart, oder geistloses Machwerk. Die Poesie bahnt sich weder neue Wege, noch weiß sie die vorhandenen Richtungen organisch fortzubilden. Sie hatte früher schon den Boden im Bolke verloren und büßte jest auch durch die Ungunst der Zeiten, die der einreißenden Barbarei und

Unwissenheit keinen Damm entgegenzusetzen vermochte, den kleinen Kreis Gebildeter ein, die schaffend ober fördernd auf ihre Ent-wickelung hätten einwirken können.

## B. Prosa.

Die prosaische Literatur entfaltet sich in bem kurzen Zeitraum der Regierung des Trajan zu einer letten Blüthe, nach der sie, wie die Poesie, für immer abstirbt. Beredtsamkeit und Ge= schichte find noch immer bie beiben Fächer, auf die sich bie literarische Thätigkeit beschränkt. Das freie Wort konnte in der Rede wieder Plat greifen. Doch setzte natürlich die Rücksicht auf den Fürsten den Rednern Schranken und legte ihnen Verpflichtungen auf, wie sie Republit nicht kannte. Der Geist der Zeit und die politischen Berhältnisse buldeten die stürmische republikanische Beredtsamkeit nicht; bafür äußerte sich bie loyale Gesinnung in panegyristischer Beise über bas Staatsoberhaupt und seine Ber= Die heilsame Wirkung einer gesetzlichen Regierung zeigte sich vorzugsweise in den gerichtlichen Reben. Hier konnte ber gesinnungsvolle Rebner bas freie Wort für die verfolgte Unschuld und gegen die Unterbrücker, die in einer gesetlosen Zeit schamlos ihr Wert hatten üben können, wieder ergreifen. Dem Senate wurde nicht mehr zugemuthet, die Anklagen feiler Angeber zu bestätigen, sondern er hatte als die oberfte Gerichtsbehörde jett über wirklich Schuldige zu richten. Gine besondere Berühmtheit erlangte ber vor bem Senat verhandelte Proces des Marius Priscus, des Proconsuls von Afrika, gegen ben die Bewohner der Provinz wegen Erpressungen und Grausamkeiten, die er und seine Untergebenen sich hatten zu Schulben kommen lassen, im Jahre 100 geklagt hatten. Drei Tage dauerten die Verhand= lungen im Senat, woran sich unter bem Vorsitze des Raisers die bamals ausgezeichnetsten Redner betheiligten. Als Ankläger bes Marius traten Plinius und Tacitus auf. Plinius sprach fünf Stunden und zwar mit solchem Feuer und Eifer, daß der Raiser, besorgt, die Anstrengung könnte ihm schaden, ihn öfter erinnern ließ, sich zu schonen. Für Marius sprach am folgenden Tage Salvius Liberalis, ein scharfsinniger und gewandter Rebner, der in dieser Sache alle seine Künste anwandte. Ihm antwortete Corn. Tacitus in einer meifterhaften Rebe voll ernster Burbe. Am dritten Tage erfolgte die Berurtheilung des Marius zur Ber= bannung aus der Stadt und Italien (Plin. ep. II, 11). Seinen Raub konnte er indeß ruhig in seinem Exil genießen (luv. sat. I, 49). — Die für die Beredtsamkeit günftigere Zeit hat auch, wie wir namentlich aus Plinius erseben, eine Menge von Rednern hervorgebracht, von deren Leistungen jedoch Nichts auf uns gekommen ist. Der Einzige, aus dessen Schriften wir die Richtung und den Geschmack der Zeit beurtheilen können, ist der jüngere

Plinius.

Auch in der Geschichte entfaltete sich nach dem Tode Domistian's eine regere Thätigkeit. Die Zahl der historischen Schriftssteller scheint nicht gering gewesen zu sein. Namentlich scheinen sie ihre Thätigkeit den traurigen Zeiten unter den letzten Kaisern zusgewandt zu haben, wie C. Fannius, der ein unvollendetes Werküber die letzten Schicksale der von Nero Getödteten oder Verbannten (exitus occisorum aut relegatorum a Nerone) hinterließ und von seinem Freunde Plinius (V, 5) sehr gerühmt wird. Sie Alle versdunkelte Tacitus durch seine unsterblichen Werke.

## 1. C. Plinius Caecilius Secundus.

Er war in Novumcomum, im transpadanischen Gallien, im Jahre 62 geboren; benn er erwähnt selbst, daß er bei bem Tobe seines Oheims, des älteren Plinius, im Jahre 79, 17 Jahre alt gewesen sei (VI, 20, 5). Frühzeitig verlor er seinen Bater L. Caecilius. Der Bruder seiner Mutter Plinia, der berühmte Naturhistoriker Plinius, nahm ihn an Sohnes Statt an und sorgte für seine Erziehung (V, 8, 5). Als seine Lehrer nennt er selbst die Rhetoren Quintilianus und Nicetes Sacerdos (II, 14, 9; VI, 6, 3). In seinem 19. Jahre begann er seine öffentliche Laufbahn auf bem Forum als Redner und Sachwalter (V, 8, 8). Einige Jahre später biente er als Kriegstribun in Syrien, und hier lernte er die beiden Philosophen Euphrates und Artemiborus tennen (I, 10, 2; III, 11, 5). Burudgefehrt, widmete er sich dem Staatsdienste und bekleibete in den letten Jahren bes Domitian mehrere Aemter. Zuerst ward er nebst seinem Rriegs= cameraben Calestrius Tiro Quaestor bes Raisers (VII, 16, 2), bann Bolkstribun (I, 23, 2) und im Jahre 93 Praetor (III, 11, 2). Der Tob des Domitian rettete ihn von einer großen Gefahr. Mettius Carus, ein berüchtigter Angeber, hatte eine Klageschrift gegen ihn eingereicht, die sich unter ben Papieren bes Raisers vorfand (VII, 27, 14). Unter Trajan erlangte er nebst seinem Freunde Cornutus Tertullus die Würde eines Consuls für mehrere Monate bes Jahres 100; drei Jahre später erhielt er als Nachfolger des Frontinus das Augurat, 103 (17, 8). Um das Jahr 112 verwaltete er als kaiserlicher Legat die Provinz Bithy-Gestorben ist er wahrscheinlich noch vor 114.

Plinius ist bei allen seinen Schwächen eine erfreuliche und tröstliche Erscheinung in einer Zeit, die sich uns sonst in dem

düstersten Lichte zeigt. Seine Briefe lassen uns die Welt, die uns Martial's Epigramme als eine frivole, in finnliche Luft ver= sunkene, und Juvenal's Satiren als eine durch bodenlose Schlech= tigkeit und Entsittlichung verkommene schildern, von einer befferen Seite erbliden. Es sind nicht blos einzelne Männer, die sich frei von dem allgemeinen Verderbniffe gehalten haben, sondern die Briefe des Plinius führen uns in einen ganzen Gesellschaftstreis ein, dem zwar manche Mängel der Zeit anhaften mochten, in bem aber tropbem ein ehrenhaftes sittliches und geistiges Streben nicht zu verkennen ift. Plinius felbst nimmt die Welt, wie fie ist; er zieht sich weder selbstsüchtig und selbstgenügsam von ihr zurück, noch wirft er in eitler Selbsttäuschung sich zu ihrem Richter und Berbesserer auf. Er wirkt in seinem Kreise und nach seinen Kräften Gutes, wo er kann, und sucht auf seine Umgebung einen veredelnden Einfluß zu üben. Er ist kein Philosoph, am wenigsten ein verbissener Stoiker, der für die Welt nur Haß und Berachtung, aber keine Liebe hat; doch auch kein Epikureer, der die Welt ge= nießen, aber Richts für sie thun will. Er ift ein Mann von humaner Gesinnung, der die Philosophie nicht in die Lehre, sondern in die Werke sest. Darum fühlte er sich auch besonders zu dem Philosophen Euphrates hingezogen, von dem er an feinen jungen Freund Attius Clemens schreibt (I, 10): "Ich habe ihn in Sprien, als ich in meiner frühen Jugend bort Kriegsdienste that, in seinem Hause kennen lernen und mir alle Mühe gegeben, von ihm geliebt zu werden, obgleich es der Mühe gar nicht bedurfte; denn er ist zugänglich, hingebend und voll Humanität, die er ja selbst lehrt. Ich wünschte, daß ich die Hoffnung, die er damals von mir gefaßt hat, jo erfüllt hätte, wie er selbst in seinen Tu= genden sich vervollkommnet hat. Oder bewundere ich sie jest mehr, weil ich sie besser verstehe? Wiewohl ich sie auch jett noch nicht hinlänglich verstehe; denn wenn über einen Maler, Bildhauer ober Steinschneiber nur ein Künstler urtheilen kann, so vermag von einem Weisen nur ein Weiser eine volltommene Anschanung zu haben. — Ich werbe durch mein ebenso beschwerliches, wie um= fängliches Amt ganz in Anspruch genommen: ich fite zu Gericht, unterzeichne Acten, fertige Liften an nnb schreibe eine Unzahl Schriften, die aller Schriftstellerei sehr fern liegen. Zuweilen und wann gönnt mir das Glück selbst dieses Zuweilen? — beklage ich mich bei Euphrates über solche Beschäftigungen; er tröftet mich, behauptet sogar, daß es auch zur Philosophie gehöre, ja ben schönsten Theil derselben bilde, ein öffentliches Umt zu verwalten, als Richter zu untersuchen, zu urtheilen, bas Recht ans Licht und zur Geltung zu bringen und bas, was die Philosophen lehren, im praktischen Leben anzuwenden. Doch von dem Einen kann er mich nicht überzeugen, daß es beffer sei, jenes zu verrichten, als

ganze Tage in seiner Gesellschaft mit Hören und Lernen zuzus bringen. Um so mehr ermahne ich dich, der du Zeit hast, so bald als möglich in die Stadt zu kommen und dich von ihm poliren und seilen zu lassen. Denn ich beneide nicht, wie Biele, Andere um ein Glück, dessen ich selbst entbehre, sondern im Gegentheil, ich fühle eine gewisse innere Befriedigung und Lust, wenn ich sehe, daß das, was mir versagt ist, meinen Freunden im reichen Maße wird."

Plinius ift auch kein Staatsmann in der Art, wie ihn die Republik forberte, sondern ein treuer und gewissenhafter Beamter, wie ihn die Monarchie verlangte. Die Politik liegt ihm fern. Die Monarchie ist ihm eine vollendete Thatsache; die Freiheit der Republik läßt sich nicht wieder schaffen; es ist die Pflicht der Befferen, nicht fich grollend von den öffentlichen Geschäften zurudzuziehen, sondern sich in die Umstände zu fügen und sich des Gemeinwesens anzunehmen. Er bekleibete baher selbst unter einem Domitian öffentliche Aemter, weil er, wenn auch mit eigener Ge= fahr, manches Bose verhindern und manches Gute ftiften konnte, nur daß er, wie er sagt (paneg. 95), tropbem er sah, welche kurzeren Wege- unter bem hinterliftigen Thrannen zur Erlangung von Ehrenstellen offen standen, den längeren Weg vorgezogen habe. Wie er seinen Einfluß zum Besten unschuldig Verfolgter anwandte, bavon erzählt er selbst ein Beispiel (III, 11). Der Philosoph Artemidorus befand sich in Rom, als Domitianus die Philosophen aus der Stadt verbannte. Er zog sich auf ein nahes Landgut zurück, und hier suchte ihn Plinius auf, obgleich er damals Praetor war, was, wie er bemerkt, die Gefahr für ihn um so größer Gebrängt von seinen Gläubigern wegen einer Schuld, bie er in den löblichsten Absichten gemacht hatte, bedurfte Artemidorus einer bebeutenden Summe, um die er vergebens einige vermögende Freunde angesprochen hatte und die ihm Plinius ohne Entgelt vorschoß. "Und dies that ich," fügt Plinius hinzu, "nach= dem sieben meiner Freunde theils getöbtet, theils verbannt worden waren, getöbtet: Senecio, Rusticus und Helvidius, verbannt: Mauricus, Gratilla, Arria und Fannia, und nachdem so viele Blize, die um mich eingeschlagen, mich gleichsam versengt hatten und ich aus gewissen Merkmalen schließen konnte, daß mir ein gleiches Unglud bevorstehe." Bescheiben lehnt er die übermäßige Erkenntlichkeit des Artemidorus als eine unverdiente ab: er habe nur bas gethan, was er ber Achtung gegen C. Musonius, ben Schwiegervater bes Artemiborus, und der Freundschaft bes Artemidorus selbst schuldig gewesen sei. — Seine Thatigkeit auf bem Forum war ben Bedrängten und Unglücklichen gewibmet, im Senat trat er als Ankläger gewiffenloser Beamten auf, und aus ben Berichten, die er als Proconsul von Bithynien bem Trajan überschickte und die uns in bem zehnten Buche ber Briefe erhalten find, erkennen wir, mit welcher Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit er das Beste der Provinz wahrnahm. In seinem Benehmen gegen die verfolgten Christen wußte er mit seiner Amtspslicht die Rückssicht auf die Menschlichkeit zu verbinden, indem er sich wegen der großen Zahl der Gefährdeten besondere Berhaltungsbesehle vom Raiser erbat (X, 96).

In seinem Pribatleben zeigte er sich uneigennütig, milbthätig und dankbar. "Mir gilt," äußert er sich (IV, 10, 3), "die Ehren= haftigkeit so viel, als Anderen die Nothwendigkeit." Sein häus= liches Leben war ein reines und gemüthliches. Er war breimal verheirathet, zulest mit ber geistreichen und gebilbeten Calpurnia, über die er turz nach seiner Berheirathung an ihre Tante Cal= purnia Hispulla, die sie erzogen hatte, folgender Magen schreibt (IV, 19): "Ich zweiste nicht, daß es dir die größte Freude machen wird, zu vernehmen, sie sei ihres Baters, sie sei beiner, sie sei ihres Großvaters würdig. Sie ist die verständigste Frau und die beste Hauswirthin; sie liebt mich mit treuer Bärtlichkeit, und aus Liebe zu mir hat sie auch Neigung zur Literatur gefaßt. Sie nimmt meine Schriften zur Hand, lieft sie fleißig, ja lernt sie auswendig. Wie ist sie voll Unruhe, wenn ich in einer öffentlichen Berhandlung auftreten soll! Wie freut sie sich, wenn die Sache gut abgelaufen ist! Sie läßt sich von ihrer Dienerschaft be= richten, welche Buftimmung, welche Beifallsäußerungen mir geworben, welchen Erfolg ich in der Entscheidung ber Richter bavongetragen. Wenn ich öffentliche Borlesungen halte, nimmt sie in der Nähe hinter einem Borhange Plat und horcht mit gierigem Ohr auf die Lobsprüche, die mir werden. Meine Lieder fingt sie und componirt selbst die Begleitung zur Cither bazu, und bies hat sie nicht ein Künstler, sondern die Liebe gelehrt, die die beste Lehrmeisterin ift. Aus biesen Gründen bege ich die sicherste Hoffnung, daß unsere Eintracht dauernd sein, ja täglich wachsen werde. Denn sie liebt nicht meine Jugend ober mein Aeußeres, die all= mälig hinschwinden und altern, soubern meinen Anhm. Und so ziemt es auch Einer, die unter beinen handen aufgewachsen, burch deine Lehren gebildet worden ist, die in beinem Umgange nur Frommes und Chrbares vor Augen gehabt, die endlich aus beiner rühmenden Erwähnung meiner mich zu lieben sich gewöhnt hat. Denn da du meiner Mutter eine findliche Berehrung schenkteft, so pflegtest du von meiner Kindheit an Theil an meiner Bilbung zu nehmen, mich zu loben und in mir icon einen Solchen zu ver= muthen, wie ich jest meiner Gattin erscheine. Wir wetteifern baher in dem Danke gegen dich: ich, weil du fie mir; fie, weil du mich ihr gegeben haft, gleichsam als hätteft du uns für einander ausgesucht." — Bon seiner gartlichen Liebe zu seiner Gattin zeugen auch die Briefe an sie: VI, 4; 7. VII, 5. Der lettere lautet fol=

gender Maßen: "Es ist gar nicht zu glauben, wie groß meine Sehnsucht nach dir ist. Daran ist erstens die Liebe Schuld, und dann, weil wir an eine Trennung nicht gewöhnt sind. Daher kommt es, daß ich einen großen Theil der Nächte schlaflos versbringe, indem ich mir dein Bild vergegenwärtige; daher kommt es, daß am Tage in den Stunden, in welchen ich dich zu besuchen psiegte, meine Füße mich so recht eigentlich von selbst zu deinem Zimmer hinziehen und ich endlich ärgerlich und traurig und wie Einer, dem man den Zutritt verweigert hat, von der unbetretenen Schwelle zurückweiche. Nur eine Zeit ist frei von diesen Qualen, nämlich die ich auf dem Forum mit den Streitsachen meiner Freunde hindringe. Erachte daraus, was das für ein Leben ist, das Ruhe in der Arbeit und Trost in einer jammer= und sorgens vollen Beschäftigung sindet."

Ausgebreitet war der Kreis seiner Bekannten und Freunde. Er stand mit ben angesehensten und berühmtesten Männern seiner Beit in Berbindung, mit Reinem aber wohl in engerer, als mit Tacitus. Wie verschieden auch die Richtungen sein mochten, die beibe in ihren Studien und Schriften verfolgten, so verband fie boch ein gleich eifriges wiffenschaftliches Streben und eine gleich eble Gefinnung. Man wird unwilltürlich an bas Berhältniß zwischen Schiller und Goethe erinnert, wenn man bie Berzensergießung des Plinius an den Freund lieft (VII, 20): "Ich habe bein Buch gelesen und mit ber möglichft größten Sorgfalt ange= merkt, was, wie ich glaube, verändert oder weggelassen werben Denn wie ich gewohnt bin, die Wahrheit zu sagen, so du, sie gern zu hören. Berträgt boch Niemand ben Tadel gedulbiger, als wer das größte Lob verdient. Jett erwarte ich von dir mein Buch mit beinen Bemerkungen. Wie angenehm und schon ift boch solch ein wechselseitiger Berkehr! Wie viele Freude macht ce mir, daß, wenn je die Nachwelt auf uns achtet, man immer erzählen wirb, in welcher Gintracht, Ginfachheit und treuer Anhänglichkeit wir mit einander gelebt haben! Es wird als etwas Seltenes und Bemerkenswerthes betrachtet werben, daß zwei Manner, an Alter und Warbe fast gleich, die sich in ber Literatur einen gewiffen Ramen gemacht haben — ich muß schon von bir biefen gemäßigten Ausbruck brauchen, ba ich zugleich von mir selber spreche —, sich wechselseitig in ihren Studien geförbert haben. Schon in meiner frühesten Jugend, als dein Name und bein Ruhm bereits in voller Bluthe stand, hegte ich ben Wunsch bir nachzueifern und, wenn auch in weitem Zwischenraume, ber Rächfte nach dir zu fein und bafür zu gelten. Wohl gab es viele andere, sehr ausgezeichnete Geister; bu aber schienst mir vermöge ber Aehnlichkeit unserer Natur berjenige, bem ich am meisten nachahmen könne und nachahmen musse. Um so mehr freue ich mich, daß,

wenn von gelehrten Bestrebungen die Rebe ift, man uns immer zusammen nennt; daß Jebem, der von dir spricht, zugleich auch mein Name beifällt. Es fehlt nicht an folchen, die uns Beiben vorgezogen werden; boch werden wir immer zusammen genannt, in welcher Ordnung, das ist mir gleichgültig; denn mir ift der der Erste, der der Nächste nach dir ist. Du mußt auch schon die Bemerkung gemacht haben, daß felbst in Testamenten, wenn es nicht gerabe ein besonders Befreundeter Gines von uns beiden ift, wir immer dieselben Legate und zwar zu gleichen Theilen erhalten. Das Alles beutet barauf hin, baß wir uns um so inniger gegen= seitig lieben sollen, ba uns durch so viele Banbe, Studien, Charakter, Ruf und endlich die Urtheile der Menschen, die sie in ihrem letzten Willen aussprechen, aneinander knüpfen." - Mit vieler Selbst= gefälligkeit äußert er gegen seinen Freund Maximus die große Freude, die ihm neulich aus einer Mittheilung des Corn. Tacitus geworben sei (IX, 23). Er sei oft in den Gerichten und im Senat mit Lob überschüttet worden; doch keine Anerkennung habe ihm größeres Bergnügen gemacht, als von ber ihm vor Kurzem Tacitus ergählt. Diefer faß in ben letten circenfischen Spielen neben einem Unbefannten, ber nach einem Gespräche von mannig-"Bist du ein Italiener faltigem gelehrten Inhalte ihn fragte: ober aus der Proving?" — Tacitus antwortete: "Du kennst mich aus meinen wissenschaftlichen Leiftungen." — Worauf Jener ausrief: "Bist du Tacitus ober Plinius?" — "Soll ich mich" fügt Plinius hinzu, "über bie Berühmtheit meines Namens nicht freuen? Ja wohl freue ich mich und gestehe, daß ich mich freue; benn ich fürchte nicht, daß ich zu prahlerisch erscheine, da ich ja das Urtheil Anderer über mich, nicht mein eigenes auführe." — Die Gitelkeit theilte Plinius mit seinem Borbilde und Mufter Cicero. sich überschätt habe, läßt sich nicht leugnen, wohl aber entschul= digen, da er hierin dem Urtheile seiner Zeitgenossen folgte, denen vielmehr die Ueberschätzung zur Last fällt. Dabei ging jedoch seine Eitelkeit nicht so weit, daß er nicht die Ueberlegenheit bes Tacitus gefühlt und anerkannt hätte. Er bekennt fich als seinen Schüler (VIII, 7, 1) und prophezeit ibm die Unsterblichkeit seiner Geschichts= werke mit der festen Ueberzeugung, daß er nicht falsch prophezeie; daher bittet er ihn, auch seiner darin zu erwähnen; "benn", sagt er, "wie wir es uns angelegen sein laffen, daß unser Bildniß von bem besten Runstler gemalt werbe, sollen wir uns nicht bas Glud wünschen, daß unsere Thaten von einem Manne wie bu beschrieben und gepriesen werden?" (VII, 33). — Richt ganz ungerecht mag bie Beschuldigung sein, daß Plinius bie Leiftungen seiner Beitgenoffen gelobt habe, um wieder von ihnen gelobt zu werben. Ihm selber ift schon ber Borwurf übertriebener Reigung, Andere zu loben, gemacht worben, und er vertheidigt sich beshalb in einem

Briefe an Septicius (VII, 28): "Du sagst, gewisse Leute haben sich gegen dich tabelnd geäußert, als lobte ich meine Freunde bei jeder Gelegenheit über Gebühr. Ich erkenne meine Schuld; ja, ich thue mir sogar etwas darauf zu Gute. Denn was ist edler, als Verschuldung aus Gutmüthigkeit? Und wer find diejenigen, die meine Freunde besser kennen wollen? Gesett aber, sie kennten sie besser: warum mißgönnen sie mir ben beglückenbsten Irrthum? Denn mögen Jene auch nicht so sein, wie sie von mir gerühmt werben, so bin ich doch gludlich, daß sie mir so erscheinen. Darum mögen sie ihren ungelegenen Gifer an Andere — und es giebt beren gerade nicht Wenige — wenden, die das urtheilen nennen, wenn sie ihre Freunde tadeln; mir werden sie nie die Meinung aufdringen, daß ich die meinigen zu sehr liebe." — Dem Plinius hat man auch den Vorwurf übertriebener Schmeichelei deshalb gemacht, weil seine Lobrede an Trajan von des Kaisers Preise überströmt. Doch, abgesehen von dem Contraste der milden Regierung Trajan's gegen die blutige Despotie des Domitianus, der auch eine minder gerechte Serrschaft in einem gunstigen Lichte hätte erscheinen lassen mussen, wollte Plinius mit dieser Rebe in bem Lobe bes Trajan zugleich bas Musterbild eines Regenten überhaupt liefern; er hat daher die im Senat gehaltene kurzere Rede später weitläuftiger ausgearbeitet. "Denn", sagt er, "unterweisen, wie ein Fürst sein musse, ist zwar schön, aber lästig und erscheint fast als Anmaßung; den besten Fürsten aber loben und dadurch den künftigen Fürsten gleichsam wie von einem Leuchtthurme bas Licht zeigen, dem sie folgen muffen, hat benselben Nugen ohne jede Anmaßung" (III, 18). In dem geschäftlichen Briefwechsel zwischen Plinius und dem Raiser, den das zehnte Buch enthält, herrscht ein burchaus ungezwungener Ton, voll Ach= tung gegen den nicht blos durch seine Würde, sondern auch burch seine größere Erfahrung und Geschäftekenntniß über ihm stehenden Borgesetten, aber fern von aller friechenden Schmeichelei. Selbst bie officiellen Glückwunsch- und Dankschreiben (X, 1, 2, 14, 52, 88, 102) find turz und würdig.

Musterhaft war das Leben des Plinius. Obgleich ein sehr begüterter Mann, hielt er sich doch von jedem Luxus sern. Seine Lebensweise war einsach und mäßig, aber dabei anständig (I, 15; II, 6). Seine Zeit füllten Geschäfte und Studien abwechselnd aus. Wie er seine Muße im Sommer und im Winter auf seinen Landgütern verbracht, davon giebt er eine Schilderung IX, 36 und 40. Er liebte die Jagd, doch so, daß er, der Vorschrift des Tacitus gehorchend, nach welcher Minerva und Diana gleichzeitig verehrt werden müssen (IX, 10), seine Schreibtasel auch dahin mitzunehmen pslegte (I, 6). Am liebsten verweilte er auf seinen zahlreichen und ausgedehnten Besitzungen, von denen die beiden

villae Plinianae am Comersee (IX, 7), das Laurentinum (II, 17) und die Tusci (V, 6) die bekanntesten sind. "Auf meinem Laurentinum," schreibt er an seinen Freund Minucius Fundanus (I, 9), "spreche ich nur mit mir und meinen Büchern. D wahres und reines Leben! D suße Muße, ehrenvoll und fast schöner als jede Berufsthätigkeit! O Meer, o Ufer, mein wahres und ge= heimes Studirzimmer, wie Bieles gebt ihr mir zu benken, wie Bieles zu schreiben!" - Ueber Plinius, den Freund der Natur, äußert sich Alex. von Humboldt (Kosm. II, S. 24): "Die Briefe bes jüngeren Plinius liefern uns anmuthige Beschreibungen zweier seiner zahlreichen Villen (Laurentium und Tuscum). Wenn man auch in beiden der Baulichkeiten, von beschnittenem Burus um= geben, mehr zusammengedrängt findet, als nach unserem Natur= gefühl zu wünschen ware, so beweisen boch diese Schilderungen, daß, neben der Liebe zur Kunst, neben der ängstlichen Sorgfalt für Behaglichkeit durch Stellung ber Landhäuser nach Verhältniß zur Sonne und zu vorherrichenben Winden, auch Liebe zu freiem Genusse ber Natur ben romischen Stadtbewohnern nicht fremb Mit Freude setzen wir hinzu, daß dieser Genuß auf den Landgütern des Plinius durch ben widrigen Anblick des Sclavenelendes minder gestört war. Der reiche Mann war nicht blos einer ber gelehrteften seiner Zeit, er hatte auch, mas im Alter= thum wenigstens selten ausgedrückt ist, rein menschliche Gefühle des Mitleids für die unfreien unteren Volksclassen. Auf den Billen bes jüngeren Plinius gab es keine Fesseln, ber Sclave als Landbauer vererbte frei, mas er sich erworben." — Die väterliche Sorge für seine Leute gesteht Plinius selbst bei Gelegenheit, als er seinen Freund Paulinus bittet, einem seiner Freigelassenen, ber an der Brust litt, Aufnahme auf seinem Landgute bei Forum Julii (jest Frejus) zu gewähren, damit er bort in der milden Luft und durch die vortreffliche Milch seine Wiederherstellung finde. "Ich weiß," beginnt er den Brief, "wie milde du gegen beine Leute verfährst; um so unumwundener kann ich dir gestehen, mit welcher Rücksicht ich die meinigen behandle. Mir ist jenes homerische ,Wie ein Vater so mild war er' und jene unsere Bezeich= nung "Hausvater" immer gegenwärtig" (V, 19). — In einem Briefe an Paternus (VIII, 16) klagt er seinem Freunde über die häufigen Krankheits= und Sterbefälle unter seinen Leuten. Dinge, fügt er hinzu, gewähren ihm einigen Trost in dem Schmerze: daß er es seinen Sclaven leicht mache, sich ihre Freiheit zu erwerben, und daß er es ihnen gestatte, über ihr Eigenthum auch nach ihrem Tobe frei zu verfügen. "Doch," meint er, "sühle ich mich, wenn mir auch diese Trostgründe einige Beruhigung gewähren, entmuthigt und gebrochen eben aus derselben Menschlich= keit, die mich bewogen hat, ihnen jenes zu gestatten. Deshalb

aber möchte ich mir boch nicht ein härteres Herz wünschen. Wohl weiß ich, daß Andere dergleichen Unfälle Nichts weiter als einen Berluft nennen und dabei sich große und weise Menschen dünken. Ob sie groß und weise sind, weiß ich nicht; Menschen sind sie nicht! Denn es gehört zum Menschen, dem Schmerze zugänglich zu sein, ihn zu sühlen, doch auch ihm Widerstand zu leisten und Trostgründe zuzulassen, nicht aber des Trostes nicht bedürfen. Doch darüber habe ich mich dielleicht schon mehr, als ich sollte, wiewohl weniger, als ich wollte, ausgelassen. Denn es giebt auch eine gewisse Wollust des Schmerzes, zumal wenn man ihn an dem Busen eines Freundes ausweinen kann, bei dem die Thränen entweder Billigung ober Nachsicht sinden.

Plinius war ein Mann von feiner Bildung und großer Belesenheit, aber ohne tiefes Wissen und ohne Möpferische Kraft. Daher glänzen seine Schriften mehr durch ihre geschmachvolle Form, als durch die Bedeutsamkeit und Originalität ihres Inhaltes. Er hatte ein feines Gefühl für das Schöne, und dieses leitete ihn zu dem besten Muster, zu Cicero, wie er selbst gesteht (1, 5, 12): "Ja, ich wetteifere mit Cicero und begnüge mich nicht mit ber Beredtsamkeit unseres Jahrhunderts." Daß er ein glücklicher Nachahmer ist, zeigen seine Briefe mehr, als seine Rede an Trajan; er bewegte sich ungezwungener, wie er selbst sühlte (III. 18, 10), in der leichten Stilgattung, wie fie der Inhalt der Briefe forderte, als in der gehobenen Schreibart, wie sie die Rede ver-In dem Streben nach geistreichen Wendungen und fünstlichen Antithesen huldigte er dem Geschmacke der Beit. schließen seine Briefe mit einer faft epigrammatischen Pointe; wie sie denn überhaupt die Merkmale berechneter Birkung allzu sehr an sich tragen und daher oft der natürlichen Ginfachheit ent= behren.

Die Briefsammlung in 9 Büchern (epistularum libri IX) hat er selbst veranstaltet, wie aus epist. I, 1 hervorgeht. "Du hast mich oft ermahnt," schreibt er an seinen Freund Septicius, "daß ich meine mit einiger Sorgsalt geschriebenen Briese sammeln und herausgeben möchte. Ich habe sie gesammelt, ohne die Zeitfolge zu beobachten, denn ich wollte ja nicht Geschichte schreiben, sons dern wie sie mir gerade in die Hände sielen. Es bleibt nur noch übrig, daß weder du deinen Rath, noch ich die Besolgung dessselben bereue. Rur so ist es möglich, daß ich die Briese, welche noch unbeachtet daliegen, hervorsuche und fünstige nicht unters drücke." — Als zehntes Buch ist die amtliche Correspondenz zwischen Plinius und dem Kaiser Trajan wahrscheinlich erst nach seinem Tode hinzugesügt worden. — Plinius bemerkt es selbst, daß er in dem Stosse seiner Briese beschränkter sei, als Cicero,

bem sowohl sein reiches Talent, als auch die Mannigfaltigkeit und Wichtigkeit der Ereignisse sehr zu statten kamen (IX, 2, 2). Tropbem fehlt es auch seinen Briefen nicht an Abwechselung und Interesse. Sie gewähren eine klare Einficht in das öffentliche, gesellige und literarische Leben ber damaligen Zeit und liefern bem Historiker manche Beiträge zur politischen, Cultur= und Sittengeschichte Roms. Als besonders anziehend heben wir die Briefe hervor, die von wichtigen gerichtlichen Verhandlungen, an benen Plinius selbst Theil nahm, handeln (II, 11; III, 4; 9; IV, 9; V, 20); die Briefe literarhistorischen Inhaltes: über öffentliche Recitationen (I, 13; II, 19; III, 18; VII, 17); über das Leben, den Tod und die Schriften berühmter Autoren, wie des älteren Plinius (III, 5; VI, 16), bes Silius Jtalicus (III, 7), des Martialis (III, 21), des E. Fannius (V, 4) u. A.; die Schilderungen feiner Lanbguter (II, 17; V, 6; IX, 7), ber Billa bes habrianus (VI, 31); die Beschreibung des Clitumnus (VIII, 8), der mertwürdigen Quelle am Larius, beren Wasser täglich regelmäßig steigt und fällt (IV, 30), des Ausbruches des Besuvs (VI, 20), ber Ueberschwemmung des Tiber und Anio (VIII, 17); die beiden Briefe über die Chriften (X, 96, 97). Als Beitrag zur Geschichte bes Aberglaubens, von dem auch gebildete Männer nicht frei waren, dient epist. VII, 27, einige Gespenstergeschichten als beglaubigte Thatsachen anführend. Epist. IX, 33 erzählt die Geschichte von der Liebe eines Delphins zu einem Anaben, die Pli= nius dem Caninius als Stoff zu einem Gedichte empfiehlt. — Die Briefe der ersten neun Bücher fallen in die Beit nach bem Tobe des Domitianus bis zum Jahre 109.

Die Rebe an Trajan (panegyricus ad Traianum), gehalten im Jahre 100 vor dem Senat zum Dank für das dem Rebner verliehene Consulat und darauf umgearbeitet und erweitert, diente ben späteren Panegyrikern zum Mufter und ift lange als eines ber bebeutenbsten Denkmäler römischer Beredtsamfeit bewundert Treffend beurtheilt sie Bernhardy, wenn er fagt: ift ein nach allen Regeln ber Rhetorik kunftlich angelegter Bau, der eine Zulle der Kunstmittel und des seinsten hofmannischen Bipes auswendet, um die Beschränftheit des Stoffes und die Dürftigfeit seiner 3deen zu verhüllen. Plinius überbietet fich in glanzenden Schilberungen und einer Malerei, die breit, maßlos und kleinlich ausfällt; mit garter Empfindung und bem Studium mannigfaltiger Effecte mijcht fich ber Zwang ber Schmeichelei: seine Composition ift geziert, die Rede wenig fliegend und un= traftig durch zerschnittene Sate, der Eindruck selten gemuthlich: fie verrath den Untergang der wahren und ebelen Beredtsamkeit."

Berloren find die von ihm selbst herausgegebenen gerichtlichen Reben des Plinius und seine Gedichte. Der Aufforderung seines Freundes Titinius Capito, sich auch in der Geschichte zu versuchen (V, 8), ist er wahrscheinlich nicht nachgekommen.

## 2. Cornelius Tacitus.

Gaius (nach Sidon. Apoll. ep. IV, 14; 22 und schlechteren Handschriften) oder Publius (nach ber besten Handschrift) Cornelius Tacitus ist vermuthlich um das Jahr 54 geboren. Sein Geburtsort ist unbekannt; daß es Interamna (Terni) im sublichen Umbrien sei, ist eine bloße Bermuthung, die sich allein darauf gründet, daß dies die Heimath des späteren Raisers Tacitus ift, der mit ihm verwandt zu sein behauptete (Vopisc. Florian. 2). Bon bes Tacitus Eltern wissen wir Nichts; doch scheint seine Familie dem Ritterstande angehört zu haben (Plin. n. h. VII, 16). er sich in seiner Jugend an die Redner M. Aper und Julius Secundus anschloß, bezeugt er selbst (dial. 2); daß er auch ben Unterricht des Quintilian genoffen, ist wahrscheinlich. Frühzeitig trat er als Sachwalter auf dem Forum auf. Im Jahre 77 ward ihm von Julius Agricola, bem damaligen Consul, seine Tochter versprochen und noch in demselben Jahre verheirathet (Agr. 9). Seine politische Laufbahn begann er unter Bespasian, wie er selber erwähnt (hist. I, 1), indem er im Jahre 78 oder 79 Quaestor wurde. Unter Titus, im Jahre 80 ober 81, erhielt er das Tribunat ober die Aedilität, und unter Domitian war er Mitglied des Priestercollegiums der quindecimviri und zugleich Praetor, als im Jahre 88 die Säcularspiele geseiert wurden (ann. Im Jahre 90 verließ er aus unbekannten Gründen mit XI, 11). seiner Gattin Rom und war, als im Jahre 93 sein Schwiegervater Agricola starb, nicht gegenwärtig (Agr. 45). Rurz baranf kehrte er nach Rom zurück und mußte als Mitglied des Senats stummer Zeuge der Wuth des Despoten gegen die angesehensten Männer sein (Agr. 45). Unter Nerva, 97, wurde er consul suffectus an Stelle bes verstorbenen Berginius Rufus, bem er die Leichenrede hielt (Plin. ep. II, 1, 6). Im Jahre 100 trat er nebst Plinius als Ankläger des Marius Priscus auf (Plin. ep. 11, 11). Sein Todesjahr ist unbekannt; wahrscheinlich erlebte er noch ben Regierungsantritt des Hadrian, 117, da er um biese Zeit seine Unnalen herausgegeben bat.

Tacitus hat erst in seinem reiseren Mannesalter sich der Geschichtschreibung zugewendet. In seinen jüngeren Jahren beschäftigte ihn die Praxis auf dem Forum. Daß er als Redner frühzeitig Ruf und Ruhm gewonnen, bezeugt sein etwas jüngerer

Freund Plinius, der sich ihn zum Borbilde genommen zu haben erklärt (ep. VII, 20). In seinen späteren Jahren galt er neben Plinius für ben größten Rebner ber Zeit und versammelte in seinem Hause um sich eine zahlreiche Schaar von bewundernden Anhängern (Plin. ep. IV, 13). Seine Beredtsamkeit war eine nicht gewöhnliche; als ihr carakteristisches Merkmal giebt Plinius (II, 11, 17) ben würdevollen Eruft (σεμνότης) an. Er hat gewiß auch manche seiner Reben veröffentlicht; doch ist Nichts bavon erhalten. — In die erste Beit seiner vratorischen Thätigkeit, etwa in die Regierungszeit des Titus, fällt die Abfassung des dialogus de oratoribus. Vertritt in dem Gespräche Maternus des Tacitus Ansicht, so mißbilligte er die herrschende rhetorische Manier, aber ebenso auch die Nachahmung ber republikanischen Redner, weil der Geist der Zeit ein anderer geworden und die Ruhe der Monarcie die sturmische politische Beredtsamkeit nicht aufkommen laffen dürfe.

Der Despotismus bes Domitian verurtheilte Tacitus wie an= bere ebele Männer zu einem unfreiwilligen Schweigen. In dieser Beit mag ihm sein Beruf zum Hiftoriter flar geworben sein, und eine gunstigere Zeit abwartend, bereitete er sich durch Beobachtung ber Ereignisse und burch eifrige Studien zu seinem großen Borhaben vor. Was ihn zur Geschichtschreibung getrieben hat, war das Gefühl der Unbehaglichkeit, das ihm die gegenwärtigen poli= tischen und socialen Zuftande einflößten. Dieses Gefühl theilten alle besseren Zeitgenossen. Während die Einen in dem gewaltsamen Sturz des Tyrannen die Rettung sahen, verzweifelten die Anderen an der Möglichkeit einer Befferung und stürzten sich entweder absichtlich durch tropige Opposition in einen sicheren Tob ober suchten in Studien oder finnlichen Genüssen die Gegenwart zu vergessen. Den Tacitus bewahrte sein tüchtiger Charakter und sein klarer, leidenschaftsloser Geist vor beiden Berirrungen. Daß es auch möglich sei, unter einem Thrannen Gutes zu wirken, bas lehrte ihn das Beispiel des M. Lepidus, der manches Schlimme, wozu Schmeichler ben Tiberius veranlaßt hatten, zu milbern ver= stand und bennoch sich die Achtung und Gunft bes Raisers bauernb zu erhalten wußte. "Darum," sagt Tacitus (ann. IV, 20), "entsteht nothwendig in mir der Zweifel, ob wie das Uebrige, so auch Die Buneigung ber Fürften gegen Ginige und bie Abneigung gegen Andere dem Schicksale und einer Borberbestimmung zuzuschreiben sei, ober ob es von unserer Klugheit abhänge, zwischen jähem Trot und häßlicher Unterwürfigkeit unseren Beg von Ehrgeiz und Gefahr frei zu wandeln." Von dem Letteren gab ihm sein Schwiegervater Agricola das Beispiel, und so entzog auch er sich selbst unter einem Domitianus nicht dem Dienste des Staates. Als aber die Zeit gekommen war, in welcher das freie Wort fich

wieder hören lassen konnte, da führte er der Welt die nächte Bergangenheit vor, wie sie sich in seinem Geiste abspiegelte, ohne Haß und Borliebe (sine ira et studio), wozu ihm, wie er sagt (ann. I, 1), die Beranlassung fern liege, nicht um die kaum beschwich= tigten Leidenschaften von Neuem durch die Schilderung der Gränel aufzuregen, sondern um zu zeigen, wie bas Gute seine Anerkennung, bas Bose seine Strafe findet. "Denn," sagt er (ann. III, 65), "ich halte das für ben hauptsächlichsten Beruf der Geschichte, daß die Tugenden nicht verschwiegen bleiben und daß die Menschen dafür, was sie Schlechtes gethan und geäußert haben, die Schande bei der Nachwelt fürchten." Er betrachtet so den Geschichtscher als den Herold der vergeltenden sittlichen Macht. Die Welt= geschichte ist das Weltgericht. "Giebt es auch keine vorsorgende Gottheit, so giebt es doch eine rächende." Dies Resultat hat er, wie er selbst gesteht (hist. I, 3), aus der selbst erlebten Geschichte von dem Sturze des Nero bis zu dem Tode des Domitianus ge= zogen; sie lieferte ihm den Beweis, daß bie Götter nicht für unsere Sicherheit, aber für unsere Strafe Sorge\_tragen. Der Uebel größtes ist bie Schuld: bas ist bas Princip seiner ethischen Lebens= ansicht, die sich in seinen Geschichtswerken ausspricht. Das Bekenntniß einer bestimmten philosophischen Schulmeinung weist er entschieden von sich ab, indem er sich kein sicheres Urtheil an= maßen will, ob die menschlichen Angelegenheiten burch ein Schickal und eine unabanberliche Nothwendigkeit ober burch den Bufall ge= "Unter ben größten Philosophen bes Alterthums Leitet werden. und ihren Anhängern haben Biele die Meinung gehegt, daß die Götter um unseren Anfang und unser Ende, wie überhaupt um bie Menschen sich gar nicht kummern; daher gebe es häufig den Guten schlecht und ben Schlichten gut. Dagegen glauben Undere an ein nicht nach unstäten Sternen, sonbern kraft der Urgrunde und der Berknüpfung der natürlichen Ursachen die Dinge bewäl= tigendes Fatum, und doch lassen sie uns eine freie Wahl des Lebens; sobald diese aber getroffen, sei die Ordnung des uns Bevorstehenden bestimmt; und nicht sei Glück oder Unglück, was ber gemeine Saufe bafür halt, vielmehr seien Biele, die mit bem Unglude zu tampfen icheinen, gludlich, hingegen die Meisten tros ihrer großen Erdengüter bie Unglücklichsten, wenn Jene nämlich ihr schweres Geschick mit Standhaftigkeit tragen, Diese von ihren Glückzgütern einen unüberlegten Gebrauch machen. Die Deisten aber lassen es sich nicht nehmen, daß Jedem sein Loos gleich bei ber Geburt vorherbestimmt werbe, und wenn manche Borherverfündigungen nicht eintreffen, so liege bas an Täuschungen berer, die ihnen unbekannte Dinge sagen, indeß die Zuverlässigfeit ber Kunst selbst durch klare Beweise der alten wie der gegenwärtigen Beit bestätigt werde" (annal. VI, 22). Tacitus ist weder ein

Stoiker, noch ein Epikureer, noch ein Atheist, wofür Alles man ihn hat ausgeben wollen, wenn er auch manche Zeitansicht in sich aufgenommen hat, wie die von bem Berdienftlichen des Selbstmordes und von der Bedeutung der caldaischen Kunft, der Probigien und Weissagungen, einen Glauben, ben er zwar nicht unbedingt theilt, doch aber nicht gänzlich verwirft (ann. IV, 58; VI, 20; XII, 64). Er ist ein Fatalist in dem Sinne der alten griechischen Tragiter, die bem Fatum eine sittliche Macht entgegensetzten, welche es überwindet. Und diese sittliche Macht ist dem Tacitus das honestum, das Ehrenhafte, das sich in der Selbständigkeit des Charafters, in der Unabhängigkeit unserer Meinungen und Handlungen von äußeren Einflüssen äußert, und dem die Anerkennung der Guten zu jeder Zeit folgt, während die Charakterlosigkeit, die sich in Anechtessinn und Schmeichelei ausspricht, un= rettbar ber Schande bei den Besseren der Gegenwart und ber Rachwelt verfällt. Die personliche Tüchtigkeit und Untüchtigkeit ist ihm der Maßstab, wonach er den Werth oder Unwerth der Menschen bestimmt, und von der Tüchtigkeit oder Untüchtigkeit der Bürger, nicht von Verfassung und Gesetzen hängt das Wohl und Wehe des Staates ab. Er hat auch in der traurigen Umgebung, in der er lebte, den Glauben an die sittliche Ratur des Menschen nicht verloren. Er hebt es besonders hervor, daß es auch in den schlimmsten Zeiten nicht an Tugendmuftern jeder Urt gefehlt habe, an Beispielen von Liebe und Aufopferung der Berwandten, von Treue der Diener, von Standhaftigkeit in Leiden und von Todesmuth (hist. I, 3). "Die Ueppigkeit," bemerkt er, "hat bis zu den Bürgerkriegen nach Nero's Tobe ben höchsten Grad erreicht; hierauf, nachdem der Mord unter ben ebelen Geschlechtern ge= wüthet und ein großer Name zum Verderben gereicht hatte, wandten sich die Uebrigen zu einer verständigeren Lebensweise. Bugleich brachten Männer aus ben Municipien, Colonien und Provinzen, die häufig in den Senat aufgenommen wurden, ihre heimische Sparsamkeit mit, die fie auch bewahrten, selbst wenn sie es durch Glud und Betriebsamkeit zu Reichthum brachten. Allen aber gab Bespasian bas Beispiel einer altväterlichen Mäßig= keit des Lebens, und der Gehorsam gegen den Kaiser, wie auch die Nachahmungssucht wirkten mehr, als gesetzliche Strafen und Furcht. Man mußte denn annehmen, daß in Allem gleichsam ein Rreislauf stattfinde und wie die Zeiten, so auch die Sitten wech= War doch nicht auch Alles bei ben Früheren besser, vielmehr hat auch unsere Zeit vieles Lobenswerthe hervorgebracht, das unsere Nachkommen nachahmen können" (ann. Ill, 55). Der große Geschichtschreiber hat es erkannt, daß nach jeder maßlosen Ueberschreitung der sittlichen Grenzen immer eine Reaction erfolgt, zu

ber die Reime in den nie gang zu zerstörenden besseren Gefühlen

bes Menschenherzens liegen.

Wenn so Tacitus seine Auffassungen ber historischen Greigniffe aus der tiefen Kenntniß der menschlichen Natur geschöpft hat, so mußte auch seine Geschichtschreibung eine burchaus ethische sein und auf psychologischer Charafterentwicklung ber handelnden Bersonen beruhen, und barin besteht seine Meisterschaft, daß er Situationen und Charaktere mit einer Bahrheit und Anschaulichkeit zu malen versteht, die ihn den besten Dichtern der alten und neuen Zeit zur Während er uns das große Trauerspiel seines Jahr-Seite stellt. hunderts vorführt, übernimmt er selber die Rolle des Chores, der mit gewichtigen Worten die Handlungen begleitet, bald belehrend und warnend, balb burch feine psychologische Bemerkungen bas Verständniß der Personen und ihres Thuns fördernd. Seine Geschichte ift nicht eine objective Darstellung des Geschehenen, bestimmt bie Wißbegierbe zu befriedigen, sondern sie ist der Stoff, woran sich sein Denken und Fühlen außert. Und hierin liegt bas Interesse, das des Tacitus Geschichte wie keine andere zu erregen ver-Er leiht uns sein Auge und sein Herz, die Thatsachen zu schauen und ihre Wirkung zu empfinden wie er. Tacitus ist so der einzige Historiker, der es vermocht hat, der Geschichte die Zauberkraft der Poesie zu verleihen, ohne der Wahrheit Gewalt anzuthun, und wenn der Tragiker durch Mitleid und Furcht die Leibenschaften reinigt, so weiß er bem in bas wilbe Treiben bes gottverlassenen kaiserlichen Roms hineingezogenen Leser die Rlarheit des Geistes und die Ruhe des Gemüthes zu bewahren, daß er in dem allgemeinen Sturze den Glauben an die Menscheit nicht verliere und auf den Sieg der Tugend vertraue, wenn sie auch augenblicklich ber Macht bes Bosen unterliegt.

Er hat es selber erkannt und ausgesprochen (ann. IV, 32-33), wie die veränderte Lage bes römischen Reiches auch eine andere Art der Geschichtschreibung bedinge. Das großartige politische Leben des freien Roms gab bem Historiter Stoff zu glanzenden Beschreibungen von gewaltigen Kriegen, von Eroberungen ber Städte, von besiegten und gefangenen Königen, und wenn er fich wieder zu den inneren Bustanden wandte, so konnte er in frei= müthiger Auslassung von den Berwürfnissen ber Consuln und Tribunen, von Ader= und Getreibegesetzen, von den Kämpfen des Bolfes und ber Bornehmen handeln. Er, ber Geschichtschreiber ber Raiserzeit, könne sich nur in einem engen Kreise bewegen, und seine Arbeit sei eine ruhmlose, da der außere Friede nicht unter= brochen ober nur mäßig gestört warb, ber Bustand ber Stadt kein erfreulicher war und ber Fürst sich nicht um bie Bergrößerung bes Reiches kummerte. Nur von Anklagen und Verurtheilungen habe er zu melben, einem Stoffe, ber bem Leser geringfügig und

unbebeutend erscheinen mag. Und boch dürfte es nicht ohne Ruten sein, eine tiefere Einsicht auch in bieses beim ersten Anblide Unbedeutende zu gewinnen, da aus Solchem größere Ereig= nisse oft ihren Anstoß erhalten. Wie man früher, als bas Bolk noch die Macht hatte ober der Senat die Herrschaft führte, die Natur bes großen Haufens und die Art, ihn richtig zu behandeln, tennen lernen mußte, und wie diejenigen, welche ben Geift bes Senats und der Bornehmen am besten studirt hatten, für Renner ihrer Beit und für Weise galten, so mag es bei bem veränderten Buftande bes Staates, der jest dem Wesen nach eine Monarchie ist, wenn er auch ben Namen nicht trägt, nicht ohne Nupen sein, Dbiges zusammen zu suchen und zu berichten, weil Wenige burch eigene Einficht das Ehrenhafte von dem Entgegengesetzen, das Rütliche von dem Schädlichen unterscheiben, der größere Theil nur burch ben Erfolg ber Anberen belehrt wird. Eine solche Geschichtschreibung, meint er, wird freilich, wenn sie auch ihren Rugen hat, burchaus nicht ergötlich sein. Schilberungen von Böltern, abwechselnben Kämpfen, ruhmvollem Ende ber Führer fesseln immer wieder von Neuem die Aufmerksamkeit der Leser. Wenn aber immer nur von grausamen Befehlen, von beständigen Anklagen, von Verrath der Freunde, von dem Untergange Un= schuldiger, von Processen, die sich in ihrem Ausgange alle gleichen, zu melben ist, so kann, da immer Aehnliches wiederkehrt, ber Ueberdruß nicht ausbleiben. Dazu kommt, daß ben alten Schrift= stellern selten ein Tabler erstand; benn wem liegt baran, ob du die tämpfenden Heere ber Punier ober Römer mit mehr Luft schilberst? Aber von den Vielen, die unter des Tiberius Regierung entweder Strafe oder Schande sich zuzogen, sind noch Nachkommen vorhanden, und gesetzt, die Familien wären auch erloschen, so werben sich boch Leute finden, die wegen ihres ähnlichen fittlichen Berhaltens glauben werden, daß man fremde Uebelthaten ihnen Auch Ruhm und Verdienst haben ihre Gegner, ba sie, einer zu nahen Vergangenheit angehörig, Ankläger bes Gegentheils werden.

Tacitus ist der Geschichtschreiber der hinsterbenden Freiheit (morientis libertatis). Richt in der Umwandlung der Republik in die Monarchie unter Augustus lag ihm der Grund des sinkens den Römerthumes. Er sah die Nothwendigkeit ein, daß der unsermeßliche Körper des Reiches eines Lenkers bedürfe, damit er sich aufrecht und im Gleichgewicht erhalte (hist. I, 16), und des halb mißbilligte er den Trotz der Freiheitsmänner, die in Cassius und Brutus die letzten Römer sahen. Er erkannte, daß die Freisheit immer gefährdet sei, wo die Wacht einseitig von einem der Staatsfactoren in Besitz genommen werde. Mit überraschendem politischen Scharsblicke sah er nur in einer constitutionellen Bers

faffung, wo Fürst, Bornehme und Bolt sich in die Regierung theilen, die sicherste Burgicaft einer gesehlichen Freiheit, nur baß er bei ben eigenthumlichen Berhältnissen ber alten Belt mit Recht zweifelte, ob es möglich fei, eine solche Berfaffung irgendwo her= zustellen, und würde fie bergestellt, ob sie auch lange Bestand haben wurde. "Alle Staaten und Bolter," fagt er (ann. IV, 33), "werben entweder von dem Bolle, oder von den Bornehmen, oder von einem Ginzelnen regiert. Gine Staatsform, aus biesen brei Gewalten in richtiger Mischung zusammengeset, möchte wohl leichter gepriesen, als verwirklicht werben konnen, und wird fie verwirklicht, so dürfte sie wohl nicht von langer Dauer fein." -Aber auch in der reinen Monarchie kann die Freiheit eine Stätte finden, und Nerva schien ihm die schwere Aufgabe gelöft zu haben, das Principat und die Freiheit zu verbinden (Agr. 3). Rur wo die Willfür statt des Gesetzes herrscht, da ist es um die Freiheit geschehen, und Tacitus batirt diese Willfürherrschaft in Rom von bem Zeitpunkte an, wo, im Jahre 23, nach bem Tobe bes Drusus, Seianus seinen Einfluß auf Tiberius zu üben begann (ann. IV, 7). Die Despotie ist nur möglich, wenn die höheren Stände in serviler Hingebung (servili patientia) sich den Launen des Macht= habers fügen, und wenn die sittliche Erschlaffung des Bolkes es bem Tyrannen leicht macht, Wertzeuge feines Willens zu finden. Tacitus schickte baber gewiß nicht absichtslos seiner Raisergeschichte zwei Monographien voraus, in der einen, der Biographie bes Agricola, das Ruster eines Staats- und Kriegsmannes, wie ihn die Monarchie verlangte, aufstellend; in der anderen, der Germania, das Bild einer zwar roben, aber in sittlicher Reinheit erwachsenen Nation zeigend, die in ungebrochener Kraft ihrer naturwüchfigen Tüchtigkeit ben äußeren und inneren Unterbrudern widerstand und, wie er abute, bagu bestimmt war, dem morjden Romerreiche einft ein Ende zu machen. Die Geschichte bes romischen Principats ober die historia Augusta begann er mit der Erzählung der selbsterlebten Ereignisse von den Bürgerfriegen noch Rero's Tode und der Erhebung des flavischen Hauses an bis zu dem Tobe bes Domitian in den Historien. Die Geschichte der vor= hergehenden julischen Raiser, von Tiberius bis Rero, gab er in ben Annalen. Die Geschichte bes Angustus hat er auf eine spätere Zeit verschoben (ann. III, 24); es ist aber zweifelhaft, ob er sie je auch nur in Angriff genommen hat, wie anch die Geschichte bes Rerva und Trajan, beren Darftellung er fic gleichfalls vorgenommen (hist. 1, 1).

Tacitus ist durchaus originell; er hat die großen Historiser der Griechen und Römer gefannt, aber nicht nachgeahmt. An politischer Bildung, an sittlichem Ernste und psychologischer Keuntniß des menschlichen Herzens steht er dem Thucydides würdig zur Seite und hoch über Sallust, jenen an Wärme, diesen an Wahrheit der Empfindung übertressend. An patriotischem Gefühle gleicht er dem Livius; nur daß Livius sich über den Versall des Vaterlandes mit der Größe und dem Glücke der Vergangenheit tröstet, Tacitus aber sich dem Schmerze über die gegenwärtige Gesunkenheit hingiebt. Er ahnet es, daß er der letzte Römer sei, dessen Seele Rom ganz erfüllte; daß er in seiner Geschichte dem hingestordenen Römerthume die Leichenrede halle; daß mit ihm der echte Römersinn zu Grabe getragen werden würde; daher der wehmüthige, zuweilen bittere Ton und das hohe Pathos seiner Darstellung. Nicht würdiger als mit Tacitus konnte die eigentliche Geschichte und Literatur der Römer schließen.

Die Erzählung verläuft einfach in chronologischer Ordnung, wobei die auswärtigen Ereignisse von den inneren getrennt wersben. Kur selten wird ein späterer Borfall absichtlich anticipirt. Zuweilen unterbrechen Betrachtungen und Schilberungen die Erzählung. Des Tacitus Meisterschaft besteht in der Gruppirung der Massen, in der richtigen Vertheilung von Licht und Schatten, in der fräftigen Zeichnung der Personen und in der dramatischen Anschaulichkeit der Situationen. Seltener wie die anderen Historiser giebt er seinen Personen längere Reden in den Mund, die dann nicht rhetorische Schaustücke sind, sondern zur Charakteristik

ber Zeiten und Personen wesentlich beitragen.

Im Einklange mit dem Inhalte steht die sprachliche Form. Nicht besser lassen sich bie Borzüge und Mängel ber taciteischen Darftellungsweise schildern, als es Bernhardy gethan hat: treuer Ausbruck feiner Gesinnung und historischen Kunst sind Composition und Sprache: beibe so kühn und neu, so reich an Burbe und Tiefe des Geiftes als künstlich und manierirt. Grundlage gehört der filbernen Latinität an, mit den besten seiner Beitgenossen hat er das Streben nach Kurze, Wirkung, epigrammatischem Wit gemein, mit ihnen theilt er den Kern seines Sprachschaßes und seiner Structuren; auf dieser Grundlage hat aber Tacitus eine burchaus subjective Form in großer Originalität geschaffen, über welche die monarchischen Jahrhunderte nicht hinaus= gegangen find. Seine Composition ist in Aphorismen gehalten, in abspringenden und wenig rhythmischen Säten, die hanfig den Gebanten nur stigziren und durch die Schärfe des Vortrages zur selbstthätigen Verarbeitung auffordern; wiewohl manche Beispiele, namentlich glanzende Stellen seiner Reben, außer Zweifel setzen, daß er einer schwunghaften Beredtsamteit ebenso mächtig war, als eines icon gegliederten Periodenbaues. Die Farbe feines Ausdruckes ist weit über einfache Prosa hinaus gewählt, sie glänzt und wird burch ein erhabenes Pathos bedingt. Zunächst läßt fie eine glüdliche Mischung bes Archaismus und ber poetischen Eleganz

durchbliden, wobei sorgfältige Studien des Sallust und noch mehr ber burch Birgil gebilbeten Diction hervortreten. Diese ftilistischen Fäben hat er aber in einen selbständigen, mit Geift geneuerten Sprachschatz gewirkt, ber im Ganzen burch Berechnung und fein abgestufte Farbentone überrascht, in Einzelheiten neben ben treffenbsten Erfindungen nicht geringe Härten zeigt. Gesetz seines Stils war Raschheit und Präcifion, daher ber Bortrag körnig, gedrängt und so bestimmt als möglich, und wie aus Wiberwillen gegen jeden Ueberfluß nur bemüht, ben Gedanken mit bem Worte genau zu beden. Nun ist Tacitus von aller Breite, ja von aller zulässigen Fülle so sehr entfernt, daß er die Brachylogie und Sparsamkeit im Wort durch Auslassungen, durch Ellipsen und die vielfachsten Verkürzungen, durch Benutung der freieren griechischen und poetischen Syntax, zulett durch die pathetischen Mittel der Rhetorik bis über die außersten, sogar dem Latein gestecten Grenzen verfolgt. Aus biefer fast empfindsamen Bertiefung und aus diesem Streben nach Bedeutsamkeit entsteht Dunkelheit und Schwere, die an Schwerfälligkeit grenzt; und wenn jene grollenbe, schlagfertige Rurze nur einen benkenben Leser zuläßt, so übertreibt er boch den Hang zur künstlichen Sprachbildung, indem er oft ohne Noth und Bedürfniß von der gewohnten Phrase abweicht. Allein nirgends ist Tacitus in seinem Stile kleinlich ober eitel, um mit Geist und Wit zu prunken; und eben biese Mängel, die der Schönheit der Form Eintrag thun, sind das Organ, wodurch wir seine Borzüge in ihrer ganzen Stärke faffen."

Tacitus war kein populärer Schriftsteller. Der Kreis seiner Leser mochte schon zu seiner Zeit ein beschränkter und gewählter gewesen sein. Je tiefer die folgenden Generationen sanken, desto mehr mußte das Verständniß des Tacitus abnehmen. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß seine Werke schon im Alterthume untergegangen wären, wenn nicht der Kaiser Tacitus, der sich der Verswandtschaft mit dem großen Historiker rühmte, besohlen hätte, sie durch Abschriften zu vervielfältigen und in allen Vibliotheken aufzustellen (Vopisc. Tac. 10). Von den späteren Geschichtschreibern hat ihn Ammianus Marcellinus sortzusetzen und nachzuahmen gessucht. Im Mittelalter scheint er nur sehr wenige Leser gehabt

zu haben.

Die Biographie bes Agricola (de vita et moribus lulii Agricolae liber) war ein Ehrenbenkmal, das Tacitus seinem im Jahre 93 verstorbenen Schwiegervater setze. Die Absassung sällt in den Ansang der Regierung des Trajan, 98 (Agr. 3; 44). Der Versasser hat zugleich in dem Agricola das Musterbild eines Bürgers aufgestellt, der, frei von Ehrgeiz und Habsucht, durch Mäßigung und Klugheit es vermocht hat, auch unter einem Despoten seinem Vaterlande die wichtigsten Dienste zu leisten,

indem er nicht durch Trot und mit eitler Prahlerei nach dem Ruhme eines Freiheitsmannes strebte und so sein Schickst herausforderte. "Diejenigen," sagt Tacitus (Agr. 42), "die nur das Widerstreben gegen die herrschende Macht zu bewundern pslegen, mögen wissen, daß es auch unter schlechten Fürsten große Männer geben könne, und daß Gehorsam und ein bescheidenes Benehmen, wenn nur Eiser und Thatkraft vorhanden sind, zu einer solchen Höhe des Ruhmes emporsteigen können, zu der die Meisten nur auf schroffen Pfaden, aber ohne allen Nuten-für den Staat durch

einen ruhmsüchtigen Tob gelangt find."

In der Einleitung bemerkt Tacitus: es sei von Alters her Gebrauch, Thaten und Charakter berühmter Männer der Nachwelt zu überliefern, und auch die jetige Beit, die sonft das Ihrige wenig achtet, habe diesen Gebrauch nicht ganz vernachlässigt, so oft irgend ein Mann von ausgezeichneter Tugend den großen wie Heinen Staaten gemeinsamen Fehler, die Unkenntniß des Rechten und die Mißgunft, besiegt und überwunden habe. Aber wie es bei den Vorfahren auch erwähnenswerthe Thaten zu verrichten leichter und augenfälliger war, so ließen sich auch gerade die ausgezeichnetsten Talente ohne Rücksicht auf Gunft und ohne Ehrgeiz allein durch den Lohn des guten Bewußtseins bestimmen, das An= benken der Tüchtigkeit fortzupflanzen. Sehr Biele haben ihr Leben selbst beschrieben, wie Rutilius und Scaurus, nicht aus Eitelfeit, sonbern in der Selbstüberzeugung ihres sittlichen Werthes, - und es hat weder ihre Glaubwürdigkeit, noch ihren Ruf beeinträchtigt. So werden die Tugenden am besten geschätt in Zeiten, in welchen fie am leichteften erzeugt werben. Jest dagegen würde er, um das Leben eines Berftorbenen zu erzählen, einer besonderen Erlaubniß bedurft haben, um die er nicht gebeten haben würde, da er im Begriffe stehe, Zeiten anzuklagen, welche die Tugenden mit so wüthendem Haffe verfolgten, daß ein Arulenus Rusticus und Herennius Senecio, weil sie ben Thrasea Paetus und den Priscus Helvidius gelobt hatten, hingerichtet und ihre Schriften verbrannt wurden, als wenn das Feuer das Andenken der Menschen vernichten könnte. Erst seit Nerva die Alleinherrschaft mit der Freiheit verbunden hat und Trajan täglich das Glück des Staates mehrt, dürfe das freie Wort sich wieder hören lassen, und er wolle, wenn auch mit schlichtem und ungeschmücktem Ausbruck, ein Ge= bächtniß der vorigen Anechtschaft und ein Zeugniß des gegen= wärtigen Glückes aufstellen. Inzwischen möge diese Schrift, bestimmt zum Ehrendenkmal seines Schwiegervaters Agricola, als ber Ausbruck seiner kindlichen Liebe mit Anerkennung ober Rach= ficht aufgenommen werben (1-3).

Es werden zuerst die früheren Lebensumstände des Mannes angegeben: seine Abkunft, seine Erziehung und Bildung. "Sein

hoher und aufstrebender Geift," heißt es (4), "trachtete nach ber Schönheit und bem Glanze eines großen und erhabenen Ruhmes mit mehr Leidenschaft als Vorsicht; bald aber mäßigten Vernunft und Alter sein Feuer, und er zog aus ber Weisheit, mas bas Schwierigste ist: bas richtige Maß finden." — Seine ersten Kriegsdienste that er in Britannien unter Suetonius Paulinus. Begierbe nach Kriegsruhm erfaßte ihn in einer Beit, in welcher Auszeichnung einer ungünstigen Deulung unterlag und ein guter Rame nicht weniger Gefahr brachte als ein schlimmer." Er kehrte nach Rom zurück, sich um Staatsämter zu bewerben. rathete er die Domitia Decidiana, aus einer der angesehensten Familien, mit der er in der glücklichsten Che lebte. Bahrend Nero's Regierung ward er Quaestor bes Proconsuls Salvius Titianus in Asien, bann Tribun und Praetor, und in allen Aemtern bewies er trop aller Versuchungen die größte Uneigennütigkeit verbunden mit der größten Klugheit. Des Galba Auftrag, die Tempelschäße zu untersuchen, führte er mit Eifer und Sorgfalt Nach Bespasian's Thronerhebung ließ Mucianus burch ihn Truppen anwerben. Bald darauf wurde er der zwanzigsten Legion, die damals in Britannien stand, vorgesetzt. Unter bem milben und friedlichen Bettius Bolanus, bem Praefecten Britanniens, fand er keine Gelegenheit sich auszuzeichnen; aber als biesem Petilins Cerialis gefolgt war, wußte er durch sein kriegerisches Talent wie durch sein bescheidenes Benehmen sich großen Ruhm zu erwerben, ohne den Reid seines Vorgesetzten zu erregen. Aus Britannien zurückgekehrt, ward er von Bespafian zum Range eines Patriciers erhoben und zum Statthalter von Aquitanien ernannt, bei beffen Verwaltung er Ernst mit Milbe und Freundlichkeit so zu vereinen wußte, daß weder seine Leutseligkeit sein Ansehen, noch seine Strenge die Liebe zu ihm minderte. Nach kaum drei Jahren zurückgerufen, erhielt er bas Confulat und hierauf bie Statthalterschaft von Britannien (4-9). - Es folgt die Beschreibung von Britannien und seinen Bewohnern und die Geschichte des Landes bis zur Ankunft des Agricola (10—17), hierauf die Erzählung der Thaten desselben während seines sechsjährigen Oberbefehls, von 78-84 (18-38). Die Berichte, die Agricola dem Raiser überschickte, schilderten in schlichten Worten die glänzenden Erfolge seiner Waffen. Domitianus nahm sie nach seiner Art mit scheinbarer Freude, doch mit innerer Angst auf; benn der wirkliche und große Sieg, ben Agricola über fo viele Taufenbe von Feinden bavongetragen hatte, machte bem Domitianus bas Lächerliche seines neulichen Triumphes über Deutschland erft recht fühlbar. ein Brivatmann den Fürsten verdunkelte, das war es, was ihm besonders furchtbar erschien; boch wußte er seinen Groll zu verbergen. Er ließ ihm durch ben Senat die Zeichen bes Triumphes

und eine bekränzte Chrenfäule in ben schmeichelhaftesten Ausbrücken zuerkennen und verbreitete die Meinung, er habe die Absicht, ihm die Provinz Sprien zu übertragen. Agricola kehrte nach Rom zurück, hielt seinen Einzug bes Rachts, um alles Aufsehen zu ver= meiben, und begab sich auch des Rachts, wie ihm befohlen war, . in den Palast. Domitian empfing ihn mit einem kurzen Russe shne irgend eine Aeußerung, worauf fich Agricola in die Schaar ber Aufwartenden mischte. Durch ein stilles und zurückgezogenes Leben suchte er von nun an die Aufmerksamkeit bes Raisers von fich abzulenken. Erot bem fehlte es nicht an Anklägern, und wiewohl keine Schuld vorlag, so war doch die Eisersucht des Fürsten, ber Ruhm des Agricola und die schlimmste Art der Feinde, die Lobpreiser, Grund genug zur Gefahr. Und es folgten Zeiten, die über Agricola's Berdienste nicht schweigen ließen. Ueberall erlitten römische Beere durch die Tollfühnheit ober Schlaffheit der Führer Niederlagen und Berlufte, und unwillkürlich wurde man zu einer Bergleichung mit Agricola's Leistungen aufgefordert. Es kam bas Jahr heran, wo die Provinzen Afien und Afrika verlooft werden sollten. Agricola, von Domitian's Mißgunft gegen ihn unterrichtet, bat ben Raiser, ihm die Bewerbung zu erlassen. Dieser bewilligte die Bitte und empfing ben Dant bafür, bot ihm aber bas Gehalt, bas dem Proconsularen gezahlt zu werden pflegte, nicht an, sei es, weil er nicht darum gebeten, ober weil Domitian wohl wußte, daß man glauben würde, er habe um diesen Preis seinen Berzicht Es ift dem menschlichen Gemuthe eigen, ben zu hassen, bem man wehe gethan hat (39-42). — Der Tob bes Agricola erregte das allgemeine Bedauern, und es fehlte nicht der Berdacht, daß er auf Befehl des Raisers vergiftet worden sei. Als Domitian erfuhr, daß Agricola todt sci, heuchelte er äußerlich einen tiefen Schmerz, da er ihn zu haffen keine Ursache mehr hatte, und als er bas Testament besselben, worin er ihn neben seiner Gattin und Tochter zum Miterben eingesett hatte, las, bezeugte er seine Frende über das ehrenvolle Urtheil, das der Berftorbene hiermit über ihn auszusprechen schien. So verblendet und bestochen war sein Beift burch die beständigen Schmeicheleien, daß er nicht erkannte, wie von einem guten Bater nur ein schlechter Fürst zum Erben gemacht wird. Agricola ftarb in seinem 56. Jahre. Er war ein Mann, ben man leicht für einen guten und gern für einen großen anerkannte. Wiewohl er in seinen besten Jahren bem Leben entriffen wurde, fo hatte er, wenn man den Ruhm, den er erworben, veranschlagt, boch sehr lange gelebt. War es ihm auch nicht vergonnt, die glücklichen Beiten bes Trajan zu erleben, so hatte er boch ben Trost, den Jammer der letten Regierungsjahre des Domitian nicht länger zu sehen. Er farb muthig und gern, als hatte er, so viel an ihm lag, die Unschulb bes Raisers an seinem

Tobe bestätigen wollen. Seiner Tochter und seinem Schwiegersohne war es nicht gestattet, an seinem Krankenbette zu fiten, ben Sterbenden zu pflegen, sich an seinem Anblice und seiner Umarmung zu laben, seine letten Aufträge und Worte zu vernehmen, um sie sich tief ins Herz zu prägen. Seine zärtliche Gattin ließ es gewiß an Nichts fehlen, was seiner Ehre gebührte; doch wurde sein Grab mit weniger Thränen benetzt, und seine Augen vermißten Etwas, ehe sie fich für immer bem Lichte schloffen. \_28enn die Manen der Frommen," so endet Tacitus feine Lebensbeschrei= bung, "an irgend einem Orte weilen; wenn, wie die Beisen glauben, große Seelen nicht mit bem Körper erlöschen: so rube fanft und rufe uns, die Deinigen, ab von nutlosem Sehnen und weibischen Klagen zur Betrachtung beiner Tugenben, die Trauer und Klagen nicht zulaffen. Ehren wir bich vielmehr burch Bewunderung und burch unvergängliches Lob und, soweit unsere Natur zureicht, durch Nacheiferung. Das ist die mahre Ehre, das die Pietät gerade der Nächststehenden; dazu will ich auch beine Tochter und beine Gattin bewegen, des Baters und Mannes Anbenken so zu ehren, daß sie Alles, was du gethan und gesprochen, sich immer von Neuem zurückrufen und sich mehr das Bild beines Geistes als beines Körpers vergegenwärtigen; nicht als hätte ich gegen die Abbildungen in Marmor und Erz Etwas einzuwenden, sondern wie die Büge der Menschen, so ist auch die Darstellung berselben hinfällig und sterblich, bie Gestalt bes Geistes aber ewig. Und diese können wir festhalten und wiedergeben, nicht kunftlich in einem fremben Stoffe, sonbern in unseren eigenen Sitten. 28as wir an Agricola geliebt, was wir an ihm bewundert haben, bleibt und wird bleiben in den Herzen der Menschen, in der Ewigkeit der Zeiten durch die Runde der Geschichte. Denn viele der Borfahren hat Bergessenheit begraben, als seien sie ruhmlos und unebel gewesen; Agricola, ber Nachwelt geschildert und überliefert, wird fortleben" (43—46).

Die Monographie über Deutschland, die sogenannte Germania (de situ, moribus ac populis Germaniae), ist wahrscheinlich kurz nach dem Agricola, ebenfalls in der ersten Regierungszeit Trajan's, verfaßt worden (Germ. 37). Ueber den Bwed der Schrift giebt Tacitus selbst keine Andeutung; man hat daher die verschiedeusten Vermuthungen aufgestellt und ihr bald eine wissenschaftliche Tendenz zur Verdreitung richtiger Kennt=nisse über ein den Kömern so wichtiges Volk, bald eine mora=lische, als Sittenspiegel für das entartete Rom zu dienen, bald eine politische, Trajan von einem beabsichtigten Kriege gegen die Deutschen abzurathen, beigelegt. Einige haben in ihr nur eine Borarbeit gesehen, die im Abrisse das über den Gegenstand gessammelte und geördnete Material enthalte, das einer späteren ausstammelte und geördnete Material enthalte, das einer späteren auss

führlicheren Darstellung zu Grunde gelegt werden sollte: Endlich haben Andere sie gar für eine aus den verlorenen Büchern der Historien noch erhaltene Episode gehalten. — Des Tacitus Geschicht= schreibung war, wie er an mehreren Stellen andeutet, keine planlose und von außeren Beranlaffungen hervorgerufene. seinen Hauptwerken, die die vollständige Raisergeschichte von Augustus bis Traianus umfassen sollten, ben Agricola und die Germania vorausgeschickt, in jenem das Musterbild eines Mannes, in dieser das eines Bolkes vorführend, gleichsam um sich und den Leser in dem Glauben an die Tugend Einzelner und ganzer Nationen erft zu bestärken, ebe er sich an die Schilderung ber Gräuelzeiten seines Baterlandes begebe. Und wie diese gewissermaßen den Prolog, so sollte die Geschichte des Rerva und Traianus, mit der er seine Schriftstellerthätigkeit zu schließen gedachte, ben beruhigenden Epilog zu dem ganzen Drama bilben. Sein Scharfblick indeß erkannte es, daß einzelne treffliche Regenten den Fall Roms zwar aufhalten, doch nicht abwenden könnten; und woher seinem Baterlande einst ber Untergang kommen werbe, bas sah er mit wahrem Seherauge voraus, und barum hat er in seiner Germania dem tief gesunkenen Rom die Deutschen als die brobende Nemesis gezeigt zur Warnung und zur Lehre, daß Freiheit und Sittlichkeit die einzigen Mächte sind, die die Welt überwinden. "Schon zweihundert und zehn Jahre," sagt er (Germ. 37), "wird Germanien besiegt. Während dieses Zeitraumes viele Verlufte auf beiben Seiten. Nicht die Samniten, nicht die Punier, nicht Hispanien oder Gallien, ja nicht die Parther haben uns öfter ge= warnt. Denn gefährlicher als bes Arfaces Königsherrschaft ift der Deutschen Freiheit. In den letten Zeiten ist mehr über sie triumphirt, als gesiegt worden." Er beutet es an, bag Rom schon längst ber Deutschen Beute ware, wenn nicht Uneinigkeit fie trennte; barum wünscht er: "D bliebe boch bauernb biesen Bölkern, wenn nicht Liebe zu uns, doch wenigstens der haß unter sich, ba ja, wenn des Reiches Verhängniß brängt, das Glud uns nichts Befferes gewähren tann, als ber Feinde Zwietracht" (Germ. 33).

Die Kenntniß Germaniens und seiner Bewohner schöpfte Tacitus, wenn er auch vielleicht auf Reisen ober Feldzügen einzelne beutsche Gaue und Bölkerschaften kennen gelernt haben mochte, doch wohl größtentheils aus mündlichen und schriftlichen Nachrichten, letztere namentlich aus Caesar, den er allein nennt (28), Sallust, Livius, Aussidius Bassus, dem älteren Plinius und aus Priegsberichten römischer Heerführer. Seine Glaubwürdigkeit haben neuere Forschungen glänzend bestätigt. — Nach einer kurzen Angabe der Lage, der Grenzen und Hauptströme Deutschlands (1), geht er gleich zur Schilderung des Bolkes im Allgemeinen über

(2—27). Er spricht von der Deutschen Abstammung, von ihrem Aeußeren, von ihrem Lande und bessen Erzeugnissen, von den Waffen und bem Kriegswesen, von ben Fürsten, Felbherren und Priestern, von ihrem Götterdienste, von ihrer Lebensweise im Frieden, von ihrer Wohnung, Kleidung, Che, von ihrem häuslichen Leben, von ihren Jehben, ihrer Gaftlichkeit, ihren Trinkgelagen, ihren Speisen und Getränken, ihren Waffentanzen und Spielen, von ihrer Behandlung der Sclaven, von ihrem Abscheu gegen Bucher, von der Art, wie sie die Aeder als Gemeindegut unter bie Einzelnen vertheilen, endlich von der Leichenbestattung der= selben. — In ber Schilderung namentlich ber sittlichen Zustande der Deutschen ist die Beziehung auf Roms Berderbniß nicht zu verkennen. Mit besonderem Nachdruck weist Tacitus auf die festen Bande der Verwandtschaft, auf die hohe Bedeutung des weiblichen Geschlechts und die Achtung, die es genoß, hin: "Ein besonderes Reizmittel der Tapferkeit ist, daß nicht das Ungefähr und die zufällige Zusammenhäufung, sondern Familien und Berwandtschaften bas Geschwaber ober bie Reilordnung bilben. Und ihre nächsten Angehörigen befinden sich in der größten Rabe, aus ber man das Geheul der Weiber, das Gewimmer der Kinder hört. Diese sind Jedem die heiligsten Beugen, diese die höchsten Lobredner. Bu den Gattinnen, zu den Müttern bringen fie die Wunben, und diese fürchten sich nicht, die Streiche zu zählen und zu Speisen und Ermahnungen tragen sie ben Rämpfenben Man erzählt, daß manche schon nachgebende und wankende Schlachtreihen von Weibern wieber zum Stehen gebracht worben seien durch ihre unablässigen Bitten und indem sie selber ihre Bruft entgegenstemmten und auf bie nabe Gefangenschaft binwiesen, welche die Deutschen viel empfindlicher für ihre Beiber fürchten, so daß ber Wille ber Staaten weit wirksamer gebunden wird, wenn ihnen unter ben Geiseln auch mannbare Jungfrauen abgeforbert werben. Sehen sie ja doch in ben Frauen etwas Bei= liges und Prophetisches, und sie verschmähen weder ihre Rathfchläge, noch laffen sie ihre Aussprüche unbeachtet. Wir haben unter Bespasian die Beleda gesehen, die lange bei den Meisten für eine Gottheit galt. Aber auch vor Zeiten haben fie die Albruna und mehrere Andere göttlich verehrt, nicht aus Schmeichelei. noch als könnten sie Göttinnen schaffen" (7—8). — Er hebt die Treue der Deutschen gegen ihre Fürsten hervor: "Kommt es zur Schlacht, so ift es eine Schande für ben Fürsten, an Tapferkeit übertroffen zu werben, eine Schande für bas Gefolge, ber Tapferkeit des Flirsten nicht gleichzukommen. Gar schimpflich aber ift es und ein Vorwurf für das ganze Leben, seinen Fürsten überlebend aus dem Treffen zurückgekehrt zu sein. Ihn zu vertheidigen, zu ichützen, auch die eigenen Belbenthaten bessen Ruhme beizulegen,

ift heiligste Basallenpflicht. Die Fürsten tämpfen für den Siea. die Basallen für den Fürsten" (14). — Das Lob der beutschen Sittenreinheit und ber Reuschheit beiber Geschlechter giebt er nicht ohne wehmuthigen Hinblick auf die römische Entsittlichung: "Dort nimmt man es noch eruft mit ben Ehen, und in keinem Buncte mag man ihre Sitten mehr loben. Denn fie find fast die einzigen von den Barbaren, die sich mit einer Frau begnügen, mit Ausnahme von nur sehr Wenigen, die nicht aus Sinnenluft, sondern wegen ihres hohen Standes zu mehreren ehelichen Verbindungen veranlaßt werben. Die Mitgift bietet nicht die Frau dem Manne, sondern ber Mann der Frau an. Zugegen find die Eltern und Bermandten und prufen die Geschenke, Geschenke, nicht zu weibischen Tändeleien ausgesucht, oder daß sich die Neuvermählte damit schmude, sondern Rinder und ein aufgezäumtes Roß und ein Schild sammt Frame und Schwert. Auf solche Geschenke bekommt man die Frau, und ihrerseits bringt sie selbst dafür etwas von Waffenstücken dem Manne zu. Das ist nach ihrem Glauben das stärkste Band, das die heiligen Weihen, das die Götter des Che= Damit sich die Frau nicht außer allen helbenmüthigen Gesinnungen und außer ben Wechselfällen ber Kriege wähne, wird sie durch solche Weihe des beginnenden Chestandes gemahnt, daß fie als Genossin der Mühen und Gefahren tomme, um Gleiches im Frieden, Gleiches im Kampfe zu dulden und zu wagen. bedeuten die zusammengejochten Rinder, das das kampffertige Roß, das die gereichten Waffen; so musse sie leben, so sterben; fie empfange, was sie unverlett und würdig ihren Lindern über= gebe; was ihre Schwiegertöchter überkommen und was wiederum an die Enkel fallen solle. Daher leben sie in wohlgeschützter Schamhaftigkeit, nicht durch verführerische Schauspiele, nicht durch aufregende Gaftereien verdorben. Geheime Liebesbriefe sind Män= nern und Frauen gleich unbekannt. Gehr selten ist in einem fo zahlreichen Bolke der Chebruch; seine Strafe erfolgt augenblicklich und ist dem Chemanne überlassen. Er treibt in Gegenwart der Berwandten die Chebrecherin mit abgeschnittenem Haupthaar und nackt aus dem Hause und peitscht fie durch das ganze Dorf. gar keine Nachsicht findet die öffentliche Preisgebung der Scham= haftigkeit: nicht Schönheit, noch Jugend, noch Reichthum würden bann einen Mann verschaffen. Denn bort lacht Riemand ber Laster; noch nennt man verführen und verführt werden Zeitgeift. Roch beffer halten es diejenigen Gemeinben, in welchen nur Jung= frauen heirathen und es mit dem Hoffen und Bunichen ber Gattin ein für alle Mal ein Ende hat. So erhalten fie ben einen Mann gleich wie einen Leib und wie ein Leben, damit tein Gebanke darüber hinaus, damit teine weitere Begierde mög= lich sei, damit sie gewissermaßen nicht ben Ehemann, sondern ben

Chestand lieben. Die Zahl ber Kinder zu begrenzen oder eines der Nachgeborenen zu töbten, wird für einen Gräuel gehalten, und mehr gelten bort gute Sitten, als anderswo gute Gesetze. jedem Hause wachsen die Kinder in Nactheit und Schmut auf zu Menschen mit solchen Gliedmaßen und solchen Leibern, die wir anstaunen. Jebe Mutter nährt ihre Kinder an ihrer eigenen Bruft, und nicht werden fie Ammen und Mägben überwiesen. Berren und Sclaven fannst bu nicht an ber zarteren Erziehung unterscheiben. Unter bemselben Biehe, auf bemselben Boben leben fie, bis das Alter die Freigeborenen sondert, die Tüchtigkeit sie erkennen läßt. Spät erst lernt ber Jüngling die Liebe kennen; baher unerschöpfte Mannestraft. Auch die Fungfrauen werden nicht übereilt: bieselbe Jugend und ähnliche Hochgestalt. Gleich an Alter und Kraft verbinden sie sich, und ber Eltern Rüstigkeit weisen die Kinder auf" (18—20). — Der Deutschen Gastfreiheit, Treue und Aufrichtigkeit finden ebenfalls in ihm ihren Lobredner, wie er andererseits ihre Trunk= und Spielsucht nicht un= gerügt läßt: "Bewirthung und Gaftrecht übt kein anderes Bolt so freigebig aus. Irgend einen Menschen vom Hause abweisen, wird für Sünde gehalten. Jeber bewirthet nach Bermögen mit reichem Mahle; ist nichts mehr ba, so besuchen ungelaben der Wirth und ber Gast bas nächste Haus: und es thut auch Nichts; fie werben mit gleicher Freundlichkeit aufgenommen. Zwischen bekannt ober unbekannt macht Niemand in Ansehung bes Gastrechtes einen Unterschied. Sitte ist es, dem Scheidenden mitzugeben, was er erbittet, und ebenso wenig nimmt man Anstand, eine Gegenforderung zu machen. Sie freuen fich an Geschenken; boch hat das Geben nicht Ansprüche, das Annehmen nicht Berpslichtung zur Folge" (21). — "Tag und Nacht ununterbrochen zu zechen, ist Reinem eine Schande. Die unter Trunkenen häufigen Streitigkeiten werben selten mit Schimpfworten, öfter mit Todtschlag und Wunden zu Ende geführt. Aber hinwiederum berathen sie meift auch bei Gaftgelagen über Aussohnung von Feinden, über Abschließung von Berschwägerungen, über die Bahl der Fürsten, schließlich über Krieg und Frieden, als wenn zu keiner Beit das Herz für aufrichtige Gesinnungen offener ober für große Entschlüsse entzündlicher wäre. Dieses Bolk ohne Trug und List eröffnet jest noch die Geheimnisse seiner Bruft bei ausgelaffener Fröhlichkeit. Die also aufgebeckte und unverhüllte Meinung Aller wird am folgenden Tage wieder verhandelt, und so widerfährt jeder Beit ihr Recht: sie berathschlagen, während fie keine Berftellung kennen, und sie beschließen, während ein Irren unmöglich ist" (22). — "Das Würfelspiel treiben sie wunderbarerweise nüchtern unter ernsten Geschäften mit einem solchen Leichtfinne bei Gewinn und Berlust, daß sie, wenn Alles verspielt ist, auf

den allerletzten Wurf Freiheit und Person einsetzen. Der Vers lierende begiebt sich freiwillig in die Knechtschaft; wenn auch jünger, wenn auch stärker, läßt er sich binden und verkaufen. weit geht in einer schlechten Sache ihr Starrfinn; sie selbst nennen Sclaven dieser Art verhandeln fie, um auch sich es Biederkeit. selbst von der Scham eines solchen Sieges zu befreien" (24). — In der milden Behandlung der Sclaven, die mehr Lehnsleute als Rnechte find, und in dem geringen Ginfluß der Freigelassenen, die nur da, wo Einer herrscht, über die Freigeborenen, ja über die Eblen emporsteigen, unterscheiben sie sich ebenfalls von den Römern (25). Ebenso sind ihnen auch Zins- und Wuchergeschäfte unbekannt und darum besser verhütet, als durch Berbote (26). Endlich kennen sie keinen Unterschied des Ranges und Vermögens bei Bestattungen. "Der Denkmäler beschwerliche und lästige Ehre verschmähen sie als für die Verstorbenen drückend. Alagen und Thränen legen sie schnell ab, Schmerz und Betrübniß langsam. Frauen ziemt Klagen, Männern Andenken" (27).

Rach dem Allgemeinen von der Germanen Ursprung und Sitten sett Tacitus in dem zweiten Theile (28—46) die Einrichstungen und Gebräuche der einzelnen Bölkerschaften, so weit sie verschieden sind, auseinander. Er erwähnt zuerst der aus Gallien hinübergewanderten Helvetier und Bojer und der Grenzvölker des Rheins und der Donau und führt dann die deutschen Stämme in der Reihenfolge vor von den Batavern und Mattiakern im äußersten Westen dis zu den Peucinern, Benedern und Fennen im äußersten Osten, von denen, wie er sagt, es zweifelhaft ist, ob

sie zu ben Germanen ober Sarmaten zu zählen seien.

Die Historiarum libri), die Geschichte ber Kämpfe nach Nero's Tode und der flavischen Kaiser, wurden als ein Theil der vollständigen Kaisergeschichte von Tacitus zuerst bearbeitet. Obgleich er die Historien von den später geschriebenen Annalen unterscheidet, wollte er beide Abtheilungen doch als Ganzes betrachtet wissen, und so wurden sie auch im Alterthum vereint als bistoria Augusta bezeichnet (Vopisc. Tac. 10), und ihre Bücher in fortlaufender Reihe gezählt. So sagt Hieronymus (in Zachar. III, 14): Tacitus habe die Lebensbeschreibungen der Kaiser nach Augustus bis zu dem Tobe bes Domitianus in 30 Bänden ausgearbeitet. Da nun die Bücherzahl der Annalen sechszehn betrug, so ergiebt sich aus bieser Notiz zugleich, daß die Historien aus vierzehn Büchern bestanden. Ein wesentlicher Unterschied in der Auffassung und Methode ist zwischen den Historien und Annalen nicht vorhanden. Die bemerkbare Berschiedenheit beruht größtentheils darauf, daß in den Historien Tacitus seine nächste, selbsterlebte Vergangenheit, in den Annalen aber eine frühere, mehr abgeschlossene Zeit schilbert. Die meisten Persönlichkeiten, die in ben Hiftorien auftreten, hat Tacitus theils selbst gekannt, theils hat er sich aus ihrem Thun und den Berichten Solcher, die ihnen nahe standen, ein lebeudiges Bild von ihnen entwerfen konnen, und von den Hauptereignissen war er theils selbst Beuge gewesen, theils konnte er sich aus den Mittheilungen von anderen Augen= zeugen eine bis in bas Einzelne gebenbe Anschauung verschaffen. Daher die ausgeführtere und lebendigere Darstellung in den Historien, die in fast bramatischer Weise bie Begebenheiten und die bestimmenden Personen vor uns vorüberführen, mährend in ben Annalen der überlieferte Stoff in epischer Art mehr zusammengebrängt ift und sich in ruhigerem Strome fortbewegt. Dieser Unterschied hat auch auf die sprachliche Form eingewirkt. rend in den Historien der Ausdruck bei aller Kurze doch klar und fließend ift, wird in ben Annalen bem Streben nach Gebrangtheit selbst die Rücksicht auf Deutlichkeit geopfert, und die großartige Rühnheit in bem Gebrauche ber sprachlichen Mittel zur Ermöglichung bes präcisesten Vortrags hat bie äußerste Grenze erreicht. — Beibe Berte beruhen auf ben eingehendsten Quellenstudien, und zwar hat Tacitus theils frühere und gleichzeitige Historiter, theils Dentwürdigkeiten, Briefe, Reben und Urfunden wie auch die acta diurna und mündliche Ueberlieferungen benutt. Er nennt seine Quellen nur felten.

Von den 14 Büchern der Hiftorien sind uns nur die 4 ersten Bücher und ein Theil bes 5. erhalten, Die zusammen die Geschichte von noch nicht zwei Jahren, von 69-70, umfassen. Taci= tus giebt gleich zu Unfang ben Zeitpunct an, von wo bie Erzählung ausgeht, nämlich von bem zweiten Consulat bes Galba und bem bes Titus Binius, b. h. vom Jahre 69. Denn bie frühere Geschichte ber Republik, meint er, haben viele Geschichtschreiber ebenso berebt wie freimuthig geschildert; erst mit des Augustus Alleinherrschaft erscheint ein Mangel an Geist und Wahrheit in der Geschichtschreibung. Die Wahrheit wurde theils aus Erbitterung, theils aus Unterwürfigkeit getrübt. Bon einem feilen Schriftsteller wendet man sich bald unwillig ab; Berkleinerung und Scheelsucht finden ein geneigtes Ohr: benn an ber Schmeichelei haftet ber häßliche Borwurf knechtischer Gesinnung; die Gehäsfigkeit trägt den falschen Schimmer des Freimuths. selbst", sagt er, "habe von Galba, Otho und Bitellius weber Gutes noch Schlimmes erfahren. Die Flavier zwar haben mich mit Bürben und Aemtern begabt; boch wer sich unbestochene Wahrhaftigkeit zum Grundsatze gemacht hat, darf weder mit Bor= liebe, noch mit Haß irgent Jemanden schildern" (1).

Der Erzählung geht ein turzes, aber treffliches allgemeines Bilb der Zeit voraus. "Ich schreite zu einem Werke, reich an Unfällen, voll blutiger Kämpfe, voll Zwietracht und Empörung,

ı

selbst auch im Frieden voll Grausamkeit. Bier Fürsten durch das Schwert umgebracht, drei Burgerfriege, mehrere auswärtige und meist beibe gemischt. Glückliche Ereignisse im Orient, unglückliche im Occident. Italien burch neue ober nach einer langen Reihe von Jahrhunderten wiederholte Unglücksfälle niedergebeugt: Städte auf der fruchtbaren Ruste Campaniens verschlungen ober ver= schüttet, Rom burch Feuersbrünste verwüstet, die ältesten Tempel verbrannt, das Capitol selbst von den Händen der Bürger angezündet, der Götterdienst besteckt, Chebruch im Schwange, das Meer voll Berbannter, die Felsklippen mit dem Blute Edler be-Noch gräßlicher die Wuth in der Stadt. Adel. Reich= thum, Ablehnung wie Verwaltung von Chrenftellen als Verbrechen betrachtet; Tugenden der Grund des gewissesten Unterganges. Die Belohnungen der Angeber ebenso verhaßt wie ihre Frevelthaten. Diener gegen ihre Herren, Freigelassene gegen ihre Patrone be= stochen, und wer keinen Feind hatte, durch seine Freunde unter= Doch war diese Zeit an Tugenben nicht so unfruchtbar, drūđi. daß sie nicht auch gute Beispiele hervorgebracht hätte: Mütter, die ihre flüchtigen Söhne begleiteten; Gattinnen, die ihren Gatten in die Berbannung folgten; Blutsverwandte voll Kühnheit; Schwiegersöhne voll Standhaftigkeit; selbst gegen die Folter hart= näckige Treue von Sclaven; erlauchte Männer, welche die lette Noth mit Muth ertrugen und beren Ende ben gefeierten Beispielen des Todes im Alterthume gleichkam. Außer den mannigfaltigen Unfällen in ber Menschenwelt Zeichen am himmel und auf ber Erbe, warnende Blitschläge und Verkündigungen ber Bukunft, frohe und traurige, zweifelhafte und offenbare. Denn niemals ift durch grauenvollere Unheilsschläge des römischen Volkes und durch untrüglichere Anzeichen bargethan worden, daß den Göttern nicht unsere Sicherheit, wohl aber unsere Strafe am Herzen liegt" (2-3).

Rach einer kurzen Schilberung des Zustandes der Hauptstadt, der Stimmung der Heere und der Haltung der Provinzen (4) geht der Berfasser gleich auf die Geschichte der Regierung und des Endes Galba's über, die er mit der allgemeinen Charakteristik des Mannes schließt (5—49): "Ein solches Ende hatte Servius Galba, der in 73 Jahren fünf Fürsten in günstigem Geschicke überlebt hatte und bei fremder Herrschaft glücklicher gewesen war als bei eigener. Alt war der Adel in seiner Familie, groß sein Bersmögen. Er selbst ein mittelmäßiger Kopf, mehr frei von Lastern, als im Besit von Tugenden; für Ruhm nicht gleichgültig, doch kein Prahsler; nach fremdem Gelde nicht begierig, mit dem eigenen sparsam, mit öffentlichem geizig. Segen Freunde und Freigelassene, wenn er auf gute stieß, ohne Tadel nachsichtig; wenn sie schlimm waren, bis zur Strässichkeit verblendet. Aber der Glanz seiner Geburt

und die Schrecken der Zeiten dienten zur Beschönigung, so daß, was Schlafsheit war, Weisheit hieß. So lange er sich im kraste vollen Alter befand, glänzte er durch Ariegsruhm in Deutschland; Afrika verwaltete er als Proconsul mit Mäßigung, und schon im höheren Alter das diesseitige Hispanien mit gleicher Gerechtigkeit. Er schien zu Höherem als zum Privatskande bestimmt, so lange er Privatmann war, und wenn er nicht regiert hätte, nach allges meinem Urtheile sähig zum Regieren."

Otho wird Kaiser; Vitellius in Niebergermanien empört sich, von Caecina gereizt. Otho zieht gegen ihn (50—90). — Ereigenisse im Orient, wo Vespasianus und Titus den Grund zu ihrer künftigen Macht legen (II, 1—9). — Kampf zwischen Otho und Vitellius. Schlacht bei Bedriacum. Otho stirbt von eigener Hand, um dem Staate den letzten Sturz zu ersparen. Durch zwei Handlungen, höchst schändlich die eine (den Verrath an Galba), ruhmvoll die andere (seinen Tod), hat er einen ebenso guten, als

schlimmen Ruf bei der Nachwelt verdient (II, 10-50).

Rom ergiebt sich bem Vitellius. Das morgenlandische Heer schwört zu Bespasian und ruft ihn zum Kaiser aus. Des Bitellius Einzug in Rom. Er rüstet sich zum Kriege (II, 51—101). Rampf zwischen ben Heeren bes Vitellius und Vespasian. ber Flavianer bei Cremona. Zerstörung ber Stadt. Kämpfe in Das Capitol gestürmt und verbrannt. "Seit Erbauung ber Stadt der jammervollste und schmählichste Frevel, der dem römischen Staate widerfuhr, daß durch keinen auswärtigen Feind und während die Götter, soweit es unsere Sitten zuließen, uns wohlwollten, ber Sit bes besten und größten Juppiter, feierlich von den Vorfahren als Pfand der Herrschaft gegründet, den nicht Porsenna nach Uebergabe ber Stadt, noch die Gallier nach Ein= nahme berselben zu entweihen vermocht hatten, durch bie Buth ber Parteihäupter vernichtet wurde" (III, 1-71). - Rampf in Rom. Morb und Plünberung. Erfturmung bes pratorianischen Lagers. Ende des Bitellius. "Nur ein einziges Wort eines nicht entarteten Gemüthes ward von ihm vernommen, da er dem ihn höhnenden Tribunen antwortete: "Ich war doch dein Kaiser!" Und hierauf sant er unter den beigebrachten Wunden nieder. Der Pöbel vergriff sich an bem Getöbteten mit berselben Schlechtigkeit, womit er dem Lebenden gehuldigt hatte. Er ftand im siebenund= fünfzigsten Jahre seines Lebens. Consulat, Priefterwürden, Ramen und Rang unter den Ersten, hatte er nicht durch eigenes Berdienft, sondern Alles durch seines Vaters Berühmtheit erlangt. Principat trugen ihm die an, welche ihn selbst nicht kannten. Die Gunst bes Heeres hatte selten Einer durch gute Mittel in bem Grabe erworben, wie er durch Schlaffheit. Doch besaß er Aufrichtigkeit und Freigebigkeit, Gigenschaften, bie, wenn fie bas

Waß überschreiten, ins Verderben führen. Indem er Freunde durch große Geschenke, nicht durch charakterseste Treue, an sich zu fesseln glaubte, erkaufte er sie mehr, als er sie wirklich besaß. Es lag ohne Zweisel im Vortheil des Staates, daß Vitellius über= wunden wurde; aber ihre Treulosigkeit können die nicht als ein Verdienst geltend machen, die den Vitellius dem Vespasianus ver= riethen, da sie von Galba abgefallen waren" (III, 72—86).

"Die Ermordung des Vitellius war mehr des Krieges Ende, als des Friedens Ansang." Gräuel der Sieger in Kom. Der Rest der Vitellier ergiebt sich, Lucius Vitellius, der Bruder des Kaisers, hingerichtet. Vespasian als Kaiser auerkannt, seine Feldscherren belohnt (IV, 1—4). Helvidius Priscus. Sein Streit im Senat mit Eprius Marcellus. Des Mucianus eigenmächtiges Walten in Kom (5—11). — Aufstand der Vataver unter Clausdius Civilis (12—37). — Senatsverhandlungen zu Ansang des Jahres 71. Soldatenunruhen; Zwistigkeiten zwischen Vespasian und Domitian durch Titus beigelegt. Bau des Capitols (38—53). — Fortgesetzer Krieg gegen Civilis dis zum Siege des Cerialis und dem Absall der Agrippiner vom germanischen Bunde (54—79). — Vespasian in Alexandrien. Er heilt einen Blinden und einen Lahmen und besucht den Serapistempel. Geschichte dieses Tempels (80—86).

Titus in Judaea. Ursprung ber Juden, nach sehr trüben griechischen Quellen. Ihre Religion: "Die Juden erkennen nur einen Gott und diesen blos im Geiste. Gottlosigkeit ift es, Bild= nisse von Göttern aus vergänglichem Stoffe nach menschlichem Gleichnisse zu gestalten. Jenes höchste Wesen ist ewig, unnach= ahmbar und unvergänglich; baher errichten fie keine Bilber in ihren Städten, geschweige in ihren Tempeln: nicht Königen wird diese Schmeichelei, nicht Caesaren diese Ehre." — Beschreibung Jubaea's und Jerusalems. Geschichte ber Juben bis zum Aufstande unter bem Procurator Gessius Florus. Bespasian unterwirft das flache Land. Titus belagert Jerusalem. "Die Menge der Belagerten jedes Alters, mannlichen und weiblichen Geschlechts, soll 600,000 gewesen sein. Waffen hatten Alle, die sie tragen konnten; und sie zu tragen wagten mehr, als man ihrer Bahl nach erwarten sollte. Gleiche Hartnäckigkeit bei Männern und Beibern, und, wenn fie zur Beränderung ihres Wohnfiges ge= zwungen wurden, größere Furcht vor dem Leben, als vor dem Tobe" (V, 1—13). — Fortsetzung ber Geschichte bes Kampses gegen Civilis. Seine Unterhandlung mit Cerialis (14—26).

Die 16 Bücher Annalen, wie man gewöhnlich sagt, ober, wie der richtige Titel lautet, ab excessu divi Augusti, sind das späteste und reifste Werk des großen Geschichtschreibers. Ihre Abschling nach den Historien deutet Tacitus selbst an, der sich in ihnen auf die Bücher beruft, in denen er die Geschichte des Do-

mitianus beschrieben habe (ann. XI, 11), und aus ann. II, 61, wo es heißt, daß das römische Reich sich jett dis zum persischen Meerbusen ausgedehnt habe, ergiebt sich, daß die Annalen zwischen 115—117 veröffentlicht worden sind, da diese Erweiterung unter Traian 115 erfolgte, aber Habrian gleich nach seinem Regierungsantritt, im August 117, die Eroberungen jenseit des Euphrat aufgab. Erhalten sind B. I—IV vollständig, dan B. V der Ansfang, B. VI am Ansange verstümmelt, ebenso B. XI, B. XII—XV

vollständig und von B. XVI ungefähr die erste Hälfte.

In der Einleitung motivirt der Verfasser sein Unternehmen, die Geschichte der julischen Raiser nach Augustus zu schreiben. Die glücklichen und unglücklichen Schicksale des alten Römervolkes sind von berühmten Geschichtschreibern dargestellt worden; die Zeiten des Augustus haben ebenfalls trefsliche Talente geschildert, die einschleichende Schmeichelei zurückschreckte. Die Geschichte der solgenden Kaiser aber ward bei ihren Lebzeiten verfälscht aus Furcht, nach ihrem Tode unter dem Eindrucke des noch frischen Hasses geschrieben. Daher sei es seine Absicht, nachdem er Wesniges über die letzte Regierungszeit des Augustus vorausgeschickt, den Principat des Tiberius und das Uebrige ohne Zorn und Vorliebe, wozu er keine Veranlassungen habe, zu schildern (1).

Die sechs ersten Bücher sind ber Regierungszeit des Tiberius gewidmet. B. I-IV und der vorhandene Anfang von B. V umfaffen die Jahre 14—29, B. VI die Jahre 31—37. geschickt wird eine kurze Charakteristik der Politik des Augustus. "Nachdem er die Krieger mit Geschenken, das Bolk mit Getreide, Alle durch die Behaglichkeit der Ruhe gewonnen hatte, erhob er sich allmälig und zog die Befugnisse bes Senats, ber Behörden und der Gesetze an sich ohne irgend einen Wiberstand, da die trotigsten Männer in Schlachten ober durch Proscription gefallen waren, die Uebrigen unter den Adligen in dem Grade, als sie sich der Rnechtschaft geneigt zeigten, durch Reichthümer und Ehren empor= stiegen und burch die neue Ordnung ber Dinge gehoben, die fichere Gegenwart der gefahrvollen Vergangenheit vorzogen. Provinzen waren diesem Zustande der Dinge nicht abgeneigt, da ihnen des Senats und des Volkes Herrschaft verleidet war wegen der Parteiungen der Mächtigen und der Habsucht der Beamten, und weil der Schutz der Gesetze sich unzulänglich gezeigt hatte, da sie durch Gewalt, Umtriebe und endlich durch Geld erschüttert Der Fortbestand des Herrscherhauses schien gesichert wurden. durch die Adoption des Tiberius, der wiederum Germanicus, ben Sohn des Drusus, an Rindes Statt hatte annehmen muffen. Lein Krieg war mehr übrig außer gegen die Germanen; im Inneren Alles ruhig, von den Staatsämtern noch dieselben Benennungen fortbestehend. Die Jüngeren erst nach ber Schlacht bei Actium,

selbst die meisten Greise während der Bürgerkriege geboren. Wie Wenige waren übrig, die noch den freien Staat gesehen hatten! Also war in dem umgewandelten Staatswesen Nichts mehr von dem alten, echten Brauche übrig; Alle harrten nach der Beseitigung

ber Gleichheit der Befehle des Fürsten" (2-5).

Mit wahrer Meisterschaft schildert hierauf Tacitus die Nieder= trächtigkeit der Großen und die Heuchelei und Tücke des Tiberius, womit jene ihm die Regierung antrugen und dieser sie anzunehmen zauberte. "Consuln, Senatoren, Ritter stürzten sich ins Sclavenjoch; je höheren Ranges, besto gleißnerischer und bestissener Jeder, und mit studirter Miene, um nicht froh über des Fürsten Hintritt, aber auch nicht allzu traurig bei bem Antritt des neuen Herrschers zu erscheinen, mischten sich Thränen und Freude, Rlagen und Schmeicheleien. Tiberius ließ Alles von den Consuln aus= gehen, als wäre noch die alte Freiheit und er zur Regierung unentschlossen" (7). — In der ersten Senatssitzung überbieten sich Die Senatoren in den unwürdigsten Erniedrigungen, bem Augustus die lette Ehre zu erweisen und dem neuen Fürsten zu huldigen. Unter Anderem trug Messalla Balerius barauf an: man solle jährlich ben Eid auf des Tiberius Namen erneuern. Als Tiberius fragte: "Haft du auf mein Geheiß solchen Antrag gestellt?" erwiederte Jener: "Ich spreche aus freiem Antriebe und werde in Staatsangelegenheiten immer nur meiner Ansicht folgen, selbst auf die Gefahr zu beleidigen!" Diese einzige Art der Schmeichelei blieb nur noch übrig. — In ber nächsten Senatssitzung erschöpfte sich der Senat in den demüthigsten Beschwörungen, den Tiberius zur Ergreifung ber Regierung zu bewegen. "Mübe bes Geschreies Aller und der Aufforderung Einzelner gab er allmälig nach, nicht so, daß er die Uebernahme der Herrschaft erklärte, sondern daß er aufhörte sich zu weigern und sich bitten zu lassen" (8-13).

Mit der Despotie des Tiberius wuchs die Willfährigkeit des Senats; nur Einzelne wagten ein freies Wort, das sie bald schwer "Ich habe mir vorgenommen," sagt Tacitus (III, büßen mußten. 65), "nur diesenigen Meinungsäußerungen anzuführen, die sich durch ihre Ehrenhaftigkeit ober durch bemerkenswerthe Nieder= trächtigkeit auszeichneten; benn ich halte bas für ben vorzüglichsten Beruf der Geschichte, daß die Tugenden nicht verschwiegen bleiben und daß die Menschen bafür, was sie Schlechtes gethan und ge= äußert haben, die Schande bei ber Nachwelt fürchten. Uebrigens waren jene Zeiten so verpestet und durch Schmeicheleien besubelt, daß nicht nur die Bornehmsten des Staates, die ihres berühmten Namens wegen Sout in der Unterthänigkeit suchen mußten, sondern alle Consularen, ein großer Theil berer, die die Praetur verwaltet hatten, und auch viele der niederen Senatoren fich wetteiferno erhoben und ehrlose und übertriebene Antrage vertraten.

erzählt, daß Tiberius, so oft er aus der Curie ging, in griechischer Sprache auszurufen gepflegt habe: "D ihr Sclavenseelen!" So empfand denn selbst er, der von der öffentlichen Freiheit Nichts wissen wollte, Etel vor der feilen Unterwürfigkeit knechtisch Gefinnter."

Einen Lichtpunct in ben ersten Regierungsjahren bes Tiberius bilbet ber germanische Krieg, auf beiben Seiten mit Helbenmuth, doch ohne Entscheidung geführt. Wenn Tacitus bem Germanicus, bem römischen Anführer, einem Jünglinge, wie er sagt (I, 33), von bürgerlichem Sinne und ungemeiner Freundlichkeit, ganz entgegengesett ben anmaßenben und versteckten Reben und Mienen bes Tiberius, volle Gerechtigkeit widerfahren läßt, so ist es boch nicht zu verkennen, daß dessen großer Gegner Arminius sein Lieb-Nachbem er seine kriegerische Laufbahn geschilbert und seinen durch Verrath der Verwandten erfolgten Tod erwähnt hat, faßt er sein Lob in die Worte zusammen: "Unstreitig war er Germaniens Befreier, ber nicht wie andere Könige und Feld= herren gegen die entstehende Macht des römischen Bolkes, sondern bas Reich in seiner höchsten Blüthe anfocht, in Schlachten nicht immer glücklich, im Kriege unbesiegt. Siebenundbreißig Jahre des Lebens, zwölf der Herrschaft hat er erfüllt, und noch wird er bei ben barbarischen Stämmen besungen, unbekannt in den Jahr= : büchern der Griechen, die nur das Ihrige bewundern, bei den Römern nicht nach Berbienst gefeiert, indem wir nur das Alte erheben, das Neue nicht beachten" (II, 88).

Der Wenbepunct in bem Geschicke Roms und seines Berrichers, "da bisher der Staat in Ordnung und das Fürstenhaus im blühenden Zustande war," trat im neunten Jahre der Regierung bes Tiberius ein durch den Einfluß, den Seianus, der Praefect ber praetorischen Cohorte, über ben Raiser gewann. "Das Schickal bes Staates und seines Leiters begann sich zu trüben: Tiberius wüthete ober lieh Anderen die Macht zu wüthen." — Seine Grausamteit und Wollust zu verhüllen, vielleicht auch weil er fich seines schlimmen Aussehens im Alter schämte, ober weil ihn die Heftig= keit der Mutter, der er keine Theilnahme an der Regierung lassen wollte und die er doch nicht verstoßen konnte, forttrieb, zog sich Tiberius nach Capreae zurück, um nie mehr nach Rom zu kommen (IV, 57—58). — Sejan's Sturz zog mehrere ber Vornehmsten nach Mit ber Wuth bes Tiberius wuchsen auch die Qualen seines Gewissens, die er, ber vollendete Heuchler, selber nicht zu bergen vermochte. "Merkwürdig erschien der Anfang eines Briefes an ben Senat: ,Ihr versammelten Bäter, was ich euch schreiben, ober wie ich schreiben, ober was ich gegenwärtig durchaus nicht schreiben soll, wenn ich das weiß, so mögen mich Götter und Göttinnen ärger strafen, als ich mich täglich gestraft fühle." sehr hatten sich seine Verbrechen und Frevel zu seiner eigenen

Pein gewandt. Nicht vergebens pslegte der vortrefflichste Weise zu behaupten: wenn man die Brust der Thrannen öffnen könnte, so würde man die Bunden und Schäden deutlich sehen, da, wie der Leib durch Geißelhiebe, so die Seele durch Wuth, Leidenschaft und böse Anschläge zersteischt werde. Auch den Tiberius schützten weder seine hohe Stellung, noch seine Abgeschiedenheit, so daß er selber die Qualen und Martern seines Herzens eingestand" (VI, 6).

Und grauenvoll, wie sein Leben, war auch sein Tob. war am 16. März, als sein Athem stockte und man glaubte, er habe seiner Sterblichkeit genügt. Und unter großem Zudrange ber Glückwünschenden tritt Gaius Caesar hervor, um die Regierung zu übernehmen, als plötlich hinterbracht wird, Tiberius spreche und sehe wieder; er rufe nach Speise, daß er sich von seiner Schwäche erhole. Hierauf allgemeiner Schrecken. deren liefen auseinander, indem sich Jeder traurig und unwissend stellt; Caesar, starr und stumm, erwartete nach der höchsten Hoff= nung ben Tob. Der unerschrockene Macro befiehlt, ben Greis mit einem Haufen übergeworfener Deden zu erstiden und der Schwelle ferne zu bleiben. So endete Tiberius im 78. Jahre seines Le= bens. — Sein Schicksal war von frühester Kindheit an wechselvoll. Er folgte seinem geächteten Bater in die Verbannung, und nachdem er als Stiefsohn in das Haus des Augustus getreten war, hatte er mit vielen Nebenbuhlern zu kämpfen, so lange Marcellus und Agrippa, Gaius und Lucius Caesar lebten. Auch sein Bruber Drusus erfreute sich größerer Gunst und Liebe beim Volke. der schwierigsten Lage aber befand er sich nach der Heirath mit ber Julia, indem er die Unkeuschheit seiner Gattin buldete ober ihr aus dem Wege ging. Dann aus Rhodus zurückgekehrt, nahm er 12 Jahre bes Sohnes Stelle im kinderlosen Hause bes Fürsten und hierauf fast 23 Jahre bas unumschränkte Herrscheramt im römischen Staate ein. Auch in seinem sittlichen Verhalten gab es verschiedene Perioden: eine durch Wandel und Ruf lobenswerthe, so lange er als Privatmann ober in hohen Kriegsämtern unter Augustus sich bewegte; eine andere, in der er tückisch und schlau Tugenden heuchelte, so lange Germanicus und Drusus noch lebten; zwischen Gutem und Schlimmem schwankend bei Lebzeiten ber Mutter, ein abscheulicher Wütherich, boch heimlicher Wollüstling, so lange er den Sejan liebte und fürchtete, stürzte er sich zulett in alle Verbrechen und Schändlichkeiten, nachbem er jebe Scham und Furcht abgelegt hatte und blos ber eigenen Reigung folgte" (VI, 50-51).

Des Caligula Herrschaft und die 6 ersten Regierungsjahre des Claudius bildeten den Stoff der verlorenen Bücher VII—X. Der erhaltene Rest von Buch XI erzählt die Geschichte des Claudius unter dem Einstusse seiner Gemahlin Messallina, von 47—48, und Buch XII die unter dem Einflusse der Agrippina, die ihrem Sohne Nero die Nachfolge sicherte, von 49—55.

Die letten Bücher, XIII—XVI, führen uns Nero's Geschichte bis zwei Jahre vor seinem Tobe vor. Um des jungen Kaisers Leitung stritten sich Burrus und Seneca auf der einen Seite und seine Mutter Agrippina und ihr Günstling Pallas auf ber an= Die guten Vorsätze, die Nero bei Antritt seiner Regierung gefaßt hatte, verschwanden unter dem Einfluffe der Mutter, die bald von Günstlingen beiberlei Geschlechtes verdrängt wurde. Bon Poppaea Sabina aufgereizt, wird Nerv zum Mörder seiner Mutter. "An dieses Ende hatte Agrippina schon viele Jahre vorher geglaubt, aber es nicht beachtet. Denn als sie bie Chalbaeer über Nero befragte, antworteten diese: er würde herrschen und seine Mutter töbten. Und Jene sagte: "Mag er mich töbten, wenn er nur Kaiser wird!' Rach vollbrachtem Frevel erst ward von Rero bessen Größe erkannt. Während ber Mordnacht bald in starres Schweigen versenkt, häufiger vor Schrecken auffahrend und seiner Besinnung nicht mächtig, harrte er des Tages, als sollte er ihm ben Tob bringen. Bur Hoffnung stärkte ihn zuerst die Hulbigung, die ihm auf Burrus' Antrieb von den Centurionen und Tribunen dargebracht wurde, die seine Hand ergriffen und ihm Glück wunschten, daß er der unvermutheten Gefahr und der Bosheit der Mutter entgangen sei. Hierauf zogen seine Freunde zu den Tempeln, und nach ihrem Beispiele bezeugten ihm auch die nächsten Landstädte Campaniens mit Opfern und Gesandtschaften ihre Freude. Er selbst mit entgegengesetzter Heuchelei erschien tief betrübt, und gleichsam als verwünschte er seine Rettung, beweinte er den Tob seiner Mutter. Weil aber nicht wie der Menschen Mienen, so auch die Gestalt der Gegenden sich ändert und er den peinlichen Aublick jenes Meeres und jener Kusten vor Augen hatte — ja Einige wollten sogar Trompetenton auf ben rings emporragenden Hügeln und Klagen vom Grabhügel der Mutter her hören —, begab er sich nach Reapel" (XIV, 9—10).

Gleichfalls als Opfer der Poppaea siel die Gemahlin Nero's, Octavia, Tochter des Claudius, von Anicetus fälschlich des Ehebruches beschuldigt. "Die Insel Pandataria bildete ihr Gefängniß. Keine Verbannte hat je, die sie sahen, zu größerem Mitleide gerührt. Einige erinnerten sich noch der Agrippina, die Tiberius, noch frischer war das Andenken an Julia, die Claudius verstoßen hatte. Aber diese hatten in der Kraft der Jahre gestanden; sie hatten auch manches Frohe gesehen und milderten die gegenwärtigen Leiden mit der Erinnerung der einstigen besseren Lage. Für Octavia war gleich zu Ansange der Hochzeitstag gleichsam ein Leichenbegängniß gewesen, da sie in ein Haus geführt wurde, worin sie nur Trauriges erleben sollte: ihr Vater durch Gift hin-

gerafft und gleich barauf ber Bruber; bann bie Magb von größerem Einsluß als bie Gebieterin und Poppaea nur zum Berberben der Gattin geheirathet; zulett eine Beschuldigung härter als jede Todesart. Und bas junge Weib, im zwanzigsten Lebens= jahre, zwischen Centurionen und Soldaten, schon durch die Ahnung ihrer Leiben vom Leben geschieben, konnte boch fich noch nicht mit dem Tode befreunden. Wenige Tage darauf erhielt sie den Befehl zu sterben, obschon fie sich als Wittwe und nur als Schwester bes Rero erklätte und bie Germanici als bie gemeinsamen Ahnen, ju= lett Agrippina's Namen anrief, bei beren Lebzeiten sie zwar eine unglückliche She geführt habe, boch nicht mit bem Tobe bedroht worden sei. Sie wird mit Stricken gebunden und ihr an allen Gliebern bie Abern geöffnet, und weil das Blut durch den Schrecken gehemmt langsamer floß, wird sie burch ben Dampf eines kochenb heißen Babes erstickt. Dazu tam noch bie grauenvollere Scheußlichkeit, daß Poppaea an dem abgeschnittenen und nach Rom gebrachten Haupte ihre Augen weibete. Wegen bieses Ereignisses wurden Gaben an die Tempel beschloffen, was ich zu bem Ende erwähne, damit Alle, welche dies Unheil jener Zeiten bei mir ober anderen Historitern lesen, ein für alle Mal wissen, daß, so oft der Fürst Berbannungen ober Morbe anbefahl, den Göttern Dank gebracht wurde und, was ehemals Beichen glüdlicher Borfälle, jest die des öffentlichen Unheils waren" (XIV, 63—64).

Ein Trauerereigniß suchte Rom heim, ungewiß ob burch Bufall ober durch des Fürsten Bosheit: eine Feuersbrunft, die an Unheil und Entsepen Alles übertraf, was je durch bes Feuers Gewalt Rom widerfuhr. Die lebendige Schilderung läßt erkennen, wie hier Tacitus als Augenzeuge berichtet. "Der Brand nahm seinen Anfang in dem Theile des Circus, der an den palatinischen und caelischen Berg stößt, wo in den mit solchen Baaren, die der Flamme Rahrung geben, gefüllten Raufläden das Feuer ausbrach und, sofort erstartt und vom Winde angefacht, gleichzeitig die ganze Länge bes Circus erfaßte; benn es lag kein Haus mit Brandmauern oder mit Mauerwerk umgebene Tempel, oder was Mit Ungeftum sonst die Flamme aufhalten konnte, dazwischen. durchzog die Feuersbrunft zuerft die Ebene, dann zu ben Soben anfteigend und wieder die Niederungen verheerend, tam fie allen Rettungsanstalten zuvor durch die Schnelligkeit des Uebels, dem die Stadt wegen der engen und hin und her fich trummenden Straßen und ber ungeheueren Saufermassen, wie fie bas alte Rom hatte, besonders ausgesett war. Dazu das Gehenl der zagenden Beiber, die Altersschwachen und unerfahrenen Kinder, bann Leute, die für fich ober für Andere auf Rettung bedacht waren und die, während sie Schwache fortschleppten oder erwarteten, theils burch ihr Bandern, theils burch ihre Gile überall ben Weg sperrten.

Und oft, während sie rückwärts schauten, waren sie schon seitwärts ober von vorn von den Flammen umringt, ober, wenn sie sich in bie Nachbarschaft geflüchtet hatten, war auch diese schon von bem Feuer ergriffen, ja sie fanden selbst solche Biertel, die fie für entlegen gehalten hatten, schon in berselben Noth. Bulett in der Ungewißheit, mas sie meiben ober wohin sie sich wenden sollten, füllten sie bie Straßen und lagerten sich auf ben Aeckern. Einige suchten nach Verlust ihrer ganzen Habe, Andere aus Liebe zu den Ihrigen, die sie nicht hatten retten können, ihren Tod, wenn ihnen auch ein Rettungsweg offen stand. Niemand wagte dem Brande Einhalt zu thun in Folge der häufigen Drohungen Bieler, die das Löschen verboten, und weil Andere vor Aller Augen Feuerbrände schleuberten und dabei ausriefen: fie thäten es auf hoheren Befehl, sei es, um frecher rauben zu können, ober weil es ihnen wirklich geboten war. Nero weilte zu dieser Zeit in Antium und kehrte nicht eher in die Stadt zurück, als bis das Feuer sich seinem Hause näherte. Dennoch konnte man bem Feuer keinen Einhalt thun, daß es nicht auch sein Haus und ben Balast und die ganze Umgebung verzehrte. Indeß öffnete er zur Linderung für das obdachlos umherirrende Volk. das Marsfeld, die Gebäude des Agrippa, ja selbst seine eigenen Garten und ließ in ber Gile Baulichkeiten zur Aufnahme bes hülflosen Bolkes errichten; auch wurde Hausgeräth aus Oftia und den benachbarten Landstädten herbeigeführt und ber Preis bes Getreibes herabgesett. Jedoch biese volksfreundlichen Anstalten versehlten ihren Zwed, weil bas Gerücht sich verbreitet hatte, daß Nero mährend des Brandes der Stadt seine Hausbühne betreten und die Berstörung Troja's gesungen habe, das gegenwärtige Unglud mit bem unheilvollen Greignisse im Alterthume vergleichend. Erst am sechsten Tage that man am Juße des esquilis nischen Sügels bem Brande Ginhalt, nachdem man in weiten Streden Bebäude eingeriffen hatte, bamit ein freies Feld und gleichsam ein leerer himmel bem Fortschritte ber Feuersgewalt begegne. Und noch hatte sich die Furcht nicht gelegt, als zum zweiten Male der Brand nicht minder heftig zu wuthen begann in den mehr offenen Stadtvierteln, und beshalb war auch der Menschenverluft geringer, indeß Göttertempel und bem Bergnügen geweihte Säulengänge in weiterer Ausbehnung einstürzten. Dieser Brand gab noch mehr Beranlassung ju bofen Gerüchten, ba er in ben aemilianischen Besitzungen bes Tigellinus ausgebrochen war, und es schien, als strebte Rero nach bem Ruhme, eine neue Stadt zu gründen und nach seinem Ramen zu benennen. — Um diesen Gerüchten zu begegnen, schob Rero Schuldige unter und belegte mit den ausgesuchtesten Strafen biejenigen, die wegen ihrer Abscheulichkeit verhaßt vom Bobel Christianer genannt wurden. Der Urheber dieses Namens, Christus, war unter des Tiberius Regierung von dem Procurator Pontius

Pilatus mit dem Tode bestraft worden. Der für einen Augenblick unterbrückte Aberglaube brach wieder aus nicht nur in Judaea, dem Ursprunge dieses Unheils, sondern auch in Rom, wo von allen Seiten her alles Scheußliche und Schmähliche zusammenströmt und Anhang findet. Man ergriff zuerst diejenigen, welche sich bazu bekannten; bann wurde auf die Anzeige berselben eine unge= heure Menge nicht sowohl in Ansehung der Brandstiftung, als bes allgemeinen Menschenhasses für schuldig befunden. Ihre Hinrichtung war mit Hohn begleitet, indem man sie in Thierfelle gehüllt unter ben Biffen der Hunde ober ans Kreuz geschlagen umkommen ließ oder sie, zum Brennen vorbereitet, wenn das Tageslicht verschwunden war, zur nächtlichen Beleuchtung anzündete. Rero hatte zu solchem Schauspiele seine Gärten hergegeben, und er ließ ein Circusspiel aufführen, wobei er in ber Tracht eines Bagenlenkers sich unter bas Bolk mischte ober auf einem Bagen einherfuhr. Daher regte sich gegen Schuldige, die allerdings die unerhörtesten Strafen verdient hatten, das Mitleid, als ob sie nicht dem öffentlichen Wohle, sondern der Grausamkeit des Einen geopfert worben mären" (XV, 38-44). - Tacitus liefert uns hier ein betrübendes Beispiel, wie selbst die gebildetsten und wohl= wollendsten Männer, wenn fie von Volksvorurtheilen geblendet es nicht vermögen, aus ihrem nationalen und religiösen Ideenkreise in einen fremden sich zu versetzen, zu den augenscheinlichsten Irr= thümern und baber zu den ungerechtesten Urtheilen und zur Bil= ligung der empörendsten Gräuel verleitet werden.

Die Entdedung ber Verschwörung des Piso steigerte die Buth des Tyrannen, und ihr fielen die ebelften Männer, schuldig ober unschuldig, zum Opfer (XV, 48-74). Auch nachdem die Theilnehmer der Verschwörung bestraft waren, war der Blutdurst Nero's noch nicht gestillt. "Wie in vereinter Schlachtheerbe fielen die Würdigsten und Angesehensten." Der edle Thrasea Paetus ift ber Lette, von bessen Tobe uns Tacitus melbet. Ein Quaeftor hatte ihm ben Befehl bes Senats zu sterben überbracht. Er ließ sich die Abern an beiben Armen öffnen, und als das Blut floß, besprengte er den Boden mit dem Blute, rief den Quaestor zu sich heran und sagte: "Wir bringen bem Befreier Juppiter ben Beihetrank bar! Blide ber, junger Mann! Zwar mögen bie Götter die schlimme Vorbedeutung abwenden; doch bist du zu solchen Zeiten geboren, wo es frommt, die Seele mit Beispielen der Standhaftigkeit zu stärken." Als ihm hierauf das langsame Gintreten bes Todes schwere Qualen verursachte, wandte er sich zu Demetrius . . . Hier bricht die Erzählung ab. — In dem feh= lenden Reste des 16. Buches wurden die letten zwei Regierungs= jahre des Nero, die Aufstände des Vindex und Galba und der Tod Nero's erzählt.

IV. Kurze Uebersicht der absterbenden Literatur, von Hadrian bis zum sechsten Jahrhundert.

Während der Regierung des Habrian (117-138), bes Antoninus Pius (138-161) und bes Antoninus Philosophus (161-180) tritt bie Erschöpfung bes römischen Geistes zu Tage. Bis jett hatte die Opposition gegen die Despotie ber Raiser und gegen die Entsittlichung bes Bolkes die Gemüther in einer gewissen Spannung erhalten; boch die nach Trajan noch fort= bauernde gesetliche Herrschaft bes Hadrian und ber beiden Antonine machte die politische Opposition ganzlich verstummen, und nachbem die Sittenlosigkeit den höchsten Grad erreicht hatte, trat eine moralische Erschlaffung ein, die selbst zur Rüge kaum mehr Kraft besaß. Die Raiser förberten nach ihrer Beise bie Bilbung. Sie besoldeten und begünstigten Gelehrte und Künftler; doch vermochten sie nicht ber Literatur ein neues Leben einzuhauchen. Sie fühlten selbst, daß der römische Geist erstorben war. Hadrian glaubte ihn baburch von Neuem erwecken zu können, daß er bas Beispiel gab, die fast vergessene archaistische Literatur wieder bervorzuziehen, um aus ihr das Römerthum zu restauriren; allein diese Reaction kam nur ben pedantischen und geistlosen Alterthümlern zu Gute, die den wenigen Mannern von Bildung und Geschmad das römische Schriftwesen so gründlich verleideten, daß sie sich bem Griechischen zuwandten, das gerade um diese Beit einen neuen Aufschwung genommen hatte. Rom hörte allmälig auf, der Mittelpunct ber Literatur zu sein, und so konnte sich eine provinziale Literatur, zuerst in Afrika, später in Gallien, geltend machen, die von bem romischen Beiste kaum noch Spuren in sich trug und von dem römischen Ausbrucke sich immer weiter entfernte. Daneben bauerte bie künstliche Nachahmung früherer Muster, besonders poetischer, fort, die mit wenigen Ausnahmen nur Beugniß von bem tief gesunkenen Geschmade und bem geringen Berständnisse ber Classiker Zeugniß geben.

Habrian, ein vielseitig, aber nicht gründlich gebildeter Mann, suchte den Umgang mit Philosophen, Gelehrten und Künstlern weniger aus einem geistigen Bedürfnisse, als um in eitler Selbstzüberschähung sein Wissen vor ihnen geltend zu machen und seinen Spott mit ihnen zu treiben (Spart. Hadr. 15). Dabei zeigte er sich gegen sie mit Titeln und Geldspenden freigebig (ib. 16). Er hatte früher eine besondere Borliebe für das Griechische gezeigt, daher man ihn spottweise Graeculus nannte (ib. 1); als Kaiser aber affectirte er den Kömer von altem Schlage (ih. 5) und den Liebhaber der archaistischen Literatur: er zog den Cato-dem

Cicero, ben Ennius dem Birgil und den Caelius dem Sallust vor (ib. 16). Dadurch gab er den Anstoß zu der alterthämelnden Richtung der Frontonianer. Er declamirte Controversen, schrieb Gedichte, von denen noch einige kleine Proben erhalten sind (ib. 16; 25), und stellte schriftliche Wettkämpse in poetischer und prosaischer Form mit Philosophen, Rhetoren und Dichtern an. Seine Selbstbiographie ließ er unter dem Namen seines gelehrten

Freigelassenen Phlegon veröffentlichen (ib. 16).

Der bedeutendste Schriftsteller der hadrianischen Zeit ist C. Suetonins Tranquillus, geboren um 75 n. Chr. als Sohn eines Kriegstribunen Suetonius Lenus, ber im Bürgerkriege zwischen Otho und Bitellius gefochten hatte (Suet. Oth. 10). Wie er schon als junger Mann unter Domitian in Rom lebte (Ner. 57; Domit. 12), so be= gegnet er uns auch unter Trajan in ber Hauptstadt als Sachwalter und Lehrer der Rhetorik und im intimsten Berkehre mit Plinius (ep. I, 24), der mehrere Briefe an ihn gerichtet hat (I, 18; III, 8; IV, 10; IX, 34) und ihm, "bem redlichsten, ehrenhaftesten und gelehrtesten Mann", das ius trium liberorum erwirkte (ad Trai. 94; 95). Unter Habrian war er Geheimschreiber des Kaisers, fiel aber nebst einigen anderen Hofbeamten in Ungnade, weil sie in Habrian's Abwesenheit die schulbige Ehrerbietung gegen die Raiserin Sabina außer Acht gelassen hatten, 121 (Spart. Hadr. 11). Gestorben ist er, wie es scheint, um die Mitte bes zweiten Jahrhunderts. — Snetonius war ein fleißiger Sammler, ber über geschichtliche, literarhistorische, archäologische, sprackliche und natur= wissenschaftliche Gegenstände werthvolle Zusammenstellungen von Notizen aus den verschiedensten Quellen geliefert hat, wahrschein= lich zum Theil auch in griechischer Sprache. Die Titel seiner zahlreichen Schriften, die von den Späteren vielfach benutzt und ausgezogen worden find (besonders bas encyklopädische, prata betitelte Werk in minbeftens 10 Büchern), kennen wir aus Snibas und den Anführungen Anderer. Erhalten sind von seinen Werken nur die Lebensbeschreibungen der zwölf ersten Kaiser und ein Theil ber Schrift de illustris viris. Die acht Blicher de vita Caesarum, von benen die sechs ersten je einen ber Kaiser von Caesar bis Nero behandeln, das siebente Galba, Otho, Vitellius, das achte Bespasianus, Titus und Domitianus, sind im Jahre 120 veröffentlicht und bem bamaligen Praefecten ber praetorianischen Cohorten Septicius Clarus gewidmet. Die Lebensbeschreibungen, von benen die des Caesar im Anfange verstümmelt ist, sind biographische Memoiren, die nicht sowohl die Geschichte, als die Charakterbilber ber Raiser geben follten. In einem lockeren Zusammenhange lie= fern sie eine Masse von Notizen, theils aus anderen Historien und Commentarien, theils aus Archiven gezogen, über das öffentliche und Privatleben der Raiser, über ihre äußeren und inneren Eigen= thumlichkeiten, über ihre politische und militärische Tüchtigkeit, untermischt mit Anekoten und Aussprüchen berselben, ohne Beobachtung ber Chronologie und ohne Sonberung des Bebeutenberen von dem Unbedeutenberen, in einer einfachen, gedrängten und correcten Sprache und in rein objectiver Darstellung. Bon Bespasianus an bemerkt man eine Abnahme ber Reichhaltigkeit ber Notizen, wahrscheinlich weil bem Verfasser bie Quellen für bie Geschichte seiner Gegenwart bürftiger flossen. Das Werk ist das Borbild für die Biographen der späteren Raiser, die sogenannten scriptores historiae Augustae gewesen und fand auch im Mittelalter Nachahmer, besonders an Einhard in seiner vita Caroli-Magni. — Die Schrift de viris illustribus handelte mahrscheinlich de poetis, oratoribus, historicis, philosophis, grammaticis et rhetoribus. Bor= ausgeschickt war ben dronologisch geordneten biographischen Rotizen, welche auch nur bis auf Domitian hinabgeführt zu sein scheinen, eine kurze Borgeschichte bes betreffenben Jaches. besitzen außer Anszügen bes Grammatikers Diomebes und bes Hieronymus in seiner lateinischen Bearbeitung ber Chronik bes Eusebius aus bem Buche de poetis die Biographien des Terenz und Horaz und ein Fragment von der bes Lucanus, aus dem de historicis das Fragment der Biographie des älteren Plinins und von dem Abschnitte de grammaticis et rhetoribus den größten Theil.

Ein anderes historisches Werk aus berselben Zeit ift die Uebersicht sämmtlicher Kriege ber Römer bis auf Auguftus von Julius Florus. Der überlieferte Titel bes Buches lautet: Iuli Flori epitomae de Tito Livio bellorum omnium annorum DCC libri II; boch ist es keineswegs ein bloßer kinszug aus Livius, ber allerdings oft wortlich ausgeschrieben, aber nicht ausschließlich benutt ist, sonbern ein Panegyricus auf Rom, wie es scheint, weniger zur Belehrung, als zu dem rhetorischen Zwecke einer öffentlichen Vorlesung ober zur unterhaltenden Lecture beftimmt, in einer beclamatorischen, schwülftigen und oft poetischen, an Virgil, Horaz, Lucan und Silius Italicus erinnernden, doch correcten Sprache, ohne gründliche Renntniß ber Geschichte und mit häufigen Verstößen gegen die Chronologie. In der Borrede äußert der Verfasser: weil eine Darstellung der Großthaten bes römischen Boltes und ber Ausbreitung feines Beltreiches, bei bessen Bildung Tapferkeit und Glud gewetteifert zu haben schie= nen, wenn irgend Etwas der Mühe verlohne, die Fülle und Mannigfaltigfeit bes Stoffes aber bie Uebersichtlichkeit erschwere, so wolle er wie diejenigen, welche die Welt bilblich barstellten, gleichsam auf einer kleinen Tafel das ganze Bild ber römischen Geschichte zusammenfassen, in ber Erwartung, daburch Einiges zur Bewunderung des Hauptvolkes beizutragen, wenn er seine

ganze Größe in einem Ueberblicke zeige. Er betrachtet bas Romervolt wie einen Menschen und nimmt baber vier Lebensstufen in seiner Entwicklung an: die Kindheit, die Königszeit umfas= send; die Jugend, von den erften Consuln bis zum Consulate des Appius Claudius und D. Fulvius, unter benen die Unterwerfung Italiens zu Enbe geführt wurde; das Mannesalter der fräftigen Reife bis Caesar Augustus; das Greisenalter, nicht viel weniger als zweihundert Jahre bis auf seine Beit, in der nur unter Trajan wider Aller Erwarten das alternde Reich gleichsam in einer neuen Jugend wieder aufgeblüht sei. — Das erste Buch umfaßt in 37 Abschnitten die Königszeit, die Umwandlung der Monarchie in die Republik und die Kriege gegen die auswärtigen Bölker bis zum Partherkriege unter Crassus. In bem Schlußcapitel ist von dem sittlichen Verfalle der Römer die Rede, durch den die bürgerlichen Zwiftigkeiten und Rriege herbeigeführt wurden. biesen handelt das zweite Buch, das, in 34 Abschnitte zerfallend, mit den gracchischen Unruhen beginnt und die inneren und äußeren Kriege von den Aufständen der Gracchen bis zu dem cantabrischen und afturischen Kriege unter Augustus bespricht; das Schlußcapitel preist den Augustus als Wiederhersteller des Friebens, der den Janustempel geschlossen habe. — Das Buch ist in späterer Zeit und im Mittelalter viel gelesen und benutt worben; namentlich haben es Drosius und Jordanes ausgebeutet.

Nicht unwahrscheinlich hat man unter der Annahme falscher Ueberlieferung des Bornamens Julius vermuthet, daß dieser Florus derselbe ist als der Rhetor und Dichter B. Annius Florus, von dem außer einigen leidlichen Gedichten die Einleitung eines Dialoges über die Frage, ob Birgil ein Redner oder Dichter sei (Vergilius orator an poeta), erhalten ist. Nach diesem Bruchstücke hatte sich der Verfasser, ein Afrikaner, in ganz jungen Jahren bei den capitolinischen Wettkämpsen des Domitian um den Preis des worden, war aber aus Parteilichkeit nicht gekrönt worden, hatte dann aus Verdruß darüber Rom verlassen, sich auf Reisen begeben und endlich in Tarraco angesiedelt, wo er unter Trajan eine Schule hielt. Unter Habrian war er wieder in Kom, wo er mit dem Kaiser in engerem Verkehre stand und scherzhafte Gedichte

wechselte (Spart. Hadr. 16; Charis. p. 53; 140 K).

Einen hervorragenden Vertreter der Grammatik hatte die hadrianische Zeit neben Sueton an Q. Terentius Scaurus, der außer Commentaren zu Plautus und Virgil eine ars grammatica versaßte. Erhalten ist von ihm eine kleine Schrift de orthographia, wie auch von den ungefähr derselben Zeit angehözigen Grammatikern Velius Longus und Flavius Caper, von Letztem noch eine Abhandlung de dubiis verdis.

Epochemachend ift Habrian und seine Zeit für die römische

Recht swissenschaft. Auf seine Veranlassung redigirte Salvius Julianus, aus Abrumet in Afrika, das edictum perpetuum, eine geordnete Zusammenstellung der Edicte der Praetoren aus der Beit der Republik, die erste wissenschaftliche Gesetzsammlung. Derselbe versaßte unter Hadrian und seinem Nachsolger 90 Bücher Digesten, von denen noch zahlreiche Fragmente erhalten sind. Sein etwas jüngerer Zeitgenosse war Sextus Pomponius, der noch nach dem Tode des Antoninus Pius im Alter von 78 Jahren schriftstellerisch thätig war. Er war Versasser mehrerer juristischer Schriften, darunter des enchiridion, eines Abrisses der römischen Rechtsgeschichte dis auf Hadrian, der in die Digesten ausgenommen und so erhalten ist.

Als Dichter dieser Zeit ist außer Habrian und Annius Florus noch zu nennen Annianus, ein gelehrter Mann, der die Freuden des Landlebens in dem nach seinem Landgute bei Falerii benannsten Falisca besang und Fescenninen versaste. Bielleicht gehört hierher auch M. Pomponius Bassulus, der in seiner erhalstenen Grabschrift berichtet, er habe, um nicht wie das Bieh seine Muße hinzubringen, einige Stücke des Menander übersetzt und

selbst neue gedichtet.

Die nächsten Nachfolger Habrian's fuhren fort, die Gelehrten burch Ehren, Immunitäten und reiche Besoldungen auszuzeichnen; doch stand Antoninus Pius ber Literatur fern, und M. Aurelius fühlte sich mehr zu ben Griechen hingezogen und schrieb seine Selbstbetrachtungen (ra eis kavróv) griechisch. beiden Kaisern befreundete M. Cornelius Fronto übte den größten Einfluß auf die Richtung seiner Beit aus. Bu Cirta in Ufrika um das Jahr 100 geboren, erwarb er sich in Rom als Sachwalter und Rhetor ein hohes Ansehen und ein bedeutendes Habrian und Antoninus Pius waren seine Gonner, Vermögen. und ihm wurde die Erziehung des M. Aurelius und L. Berus Er erhielt 143 das Consulat auf zwei Monate; an der Verwaltung einer proconsularischen Provinz hinderte ihn seine Kränklichkeit. Hieronymus sett seine Blüthezeit um das Jahr 165. Gebeugt von körperlichen Leiden und manchem Familienunglude, hatte er zulett den Schmerz, seinen Ruhm hinschwinden zu sehen, da die Dialektiker und Philosophen den Rhetoren mit Erfolg den Einfluß streitig machten. Er starb um 170. Als haupt einer eigenen Schule, der Frontonianer, erstrebte er auf geist= und gemüthlose Weise und in pedantischer Nüchternheit eine Wieder= belebung des altrömischen Geistes durch Nachahmung alterthum= licher Ausbrücke und Sprachformen, in die er, wie Bernhardy sagt, die Blößen seiner Armuth an Wissen und Gedanken verhüllte. Niebuhr nennt ihn einen Dummkopf, ber lieber ein mechanisches Gewerbe, als den Beruf eines Redners und Schriftstellers hätte

erwählen sollen. Bei seinen Zeitgenoffen und noch bei ben Spä= teren stand er in hohem Unsehen. Gellius war sein Schüler und Bewunderer, und Eumenius (paneg. Const. 14) sest ihn als eben= bürtig dem Cicero zur Seite; Sidonius Apollinaris (epist. IV, 3) und Hieronymus (epist. XII) legen ihm murbevollen Ernst bei, indeß Macrobius (sat. V, 1) richtiger seinen Stil troden nennt. Da man früher nur eine werthlose grammatische Schrift de differentiis vocabulorum unter seinem Namen kannte, so wies man ihm im Bertrauen auf jene lobpreisenden Urtheile einen hohen Rang unter ben römischen Schriftstellern an, bis die Auffindung seiner Schriften ihn seines Nimbus beraubten. Den Hauptbestand bieser Schriften bilden Briefe, und zwar die Correspondenz zwischen ihm . und Antoninus Pius (1 B.), L. Berus (2 B.) und M. Aurel als Thronfolger (5 B.) und als Kaiser (2 B. von mindestens 5), an letteren noch die Briefe de feriis Alsiensibus und ein längeres Antwortschreiben auf einen Troftbrief besselben wegen bes Berluftes seines Enkels, zwei Bücher Briefe an Freunde und einige Briefe in griechischer Sprache. Dazu kommen noch die Abhandlungen de eloquentia und de orationibus, zwei historische Schriften, de bello Parthico und principia historiae, und die rhetorischen Declamationen laudes fumi et pulveris, laudes neglegentiae, Arion. Die Briefe find wichtig für die Kenntniß ber Zeit und ber Personen und legen Zeugniß ab von der Beschränktheit des Fronto und der Liebenswürdigkeit bes M. Aurel. Bon ben Reben bes Fronto find nur einzelne Bruchstücke erhalten; von seinen grammatischen Forschungen und Gesprächen hat Gellius einzelne Notizen aufbewahrt.

Bährend die Geschichtschreibung unter den Antoninen in ben Hintergrund gedrängt zu sein scheint - von dem annalistischen Werke bes Granius Licinianus ist schon oben erwähnt (S. 149), baß es in diesen Beiten wo nicht entstanden ift, so doch wenigstens die Gestalt erhalten hat, in der uns seine Trümmer vorliegen —. hat die Jurisprudenz mehrere namhafte Vertreter aufzuweisen, insbesondere den Asiaten Gaius, um 110-180, dessen um 161 verfaßte Einführung in die Rechtswissenschaft, institutionum libri IV, wir zum größten Theile noch besiten. — Auch die grammatischen Studien erfreuten sich des regsten Interesses, das hauptsächlich ber arcaistischen Literatur zugewendet war. Der Hauptvertreter berselben ift C. Sulpicius Apollinaris aus Carthago, von bem sich jedoch nur metrische Inhaltsangaben zu ben Comödien bes Terenz und ben 12 Büchern ber Aeneide erhalten haben. Ein anschauliches Bild von dem außerordentlichen Gifer, mit bem diese Studien betrieben wurden, geben die attisen Rachte von seinem und des Fronto Schüler A. Gellius. Dieser hatte sich, nachdem er seine grappnakliche und rhetorische Aushilhung in Rom erhalten, als junger Mann ber philosophischen Studien wegen nach Athen begeben, wo ihn Herodes Atticus freundlich aufnahm (I, 2) und er den Unterricht des Philosophen Calvisus Taurus genoß (XII, 5; XVII, 8) und den Peregrinus Proteus kennen lernte (XII, 11). Hier begann er in den Winternächten Excerpte aus verschiedenen griechischen und lateinischen Schriftstellern zu machen und die mündlichen Belehrungen und Aeußerungen gelehrter Männer über geschichtliche, antiquarische, grammatische und literarhistorische Gegenstände in zufälliger Ordnung aufzuzeichnen. Nach seiner Rückehr setzte er in Rom die Sammlung fort, und so sind die noctium Atticarum libri XX entstanden, von denen Buch VIII bis auf die Inhaltsanzeige verloren gegangen ist. Das in nüchterner, vielsach mit archaistischen Ausdrücken versetzter Sprache geschriebene Werk ist eine reiche Fundgrube wichtiger Notizen, und daher von Späteren, wie Nonius und besonders

Macrobius, ausgeschrieben worden.

Den Gegensatz zu den nüchternen und pedantischen Fronto= nianern bilben die üppigen und phantastischen Afrikaner, als beren erster Repräsentant L. Apuleius (Appuleius) erscheint. Unter Habrian um 130 zu Madaura in Numidien geboren, erhielt er seine erste Bildung in Carthago, studirte platonische Philosophie in Athen, begab sich, nachdem er bebeutende Reisen gemacht und überall sich in die Mysterien hatte einweihen lassen, nach Rom, wo er als Sachwalter auf bem Forum auftrat, und kehrte bann nach Afrika zurück. Die Heirath mit der bedeutend alteren Mutter seines Freundes Pontianus, Aemilia Pudentilla, zog ihm die Anklage zu, daß er burch Zaubermittel die Hand ber reichen Wittwe erworben und den Tod ihres Sohnes veranlaßt habe. Er vertheis bigte sich mit vielem Wipe in ber Rebe de magia. Darauf ließ er sich in Carthago nieber, wo er großes Ansehen genoß und von wo aus er in Afrika umherreiste, um sich als Redner hören zu lassen. Sein Tobesjahr ist unbekannt. — Apuleius ist ganz ein Kind seiner Zeit und seiner Heimath. Er ergreift mit bem Feuer eines Afrikaners alle Richtungen seiner Gegenwart: er vereinigt in sich ben platonischen Philosophen und ben Nebenbuhler ber griechischen Sophisten, wie sie bamals die römische Welt burchzogen und burch geistreiche Declamationen und piquante und paradoze Bortrage blendeten; er huldigt den Superstitionen seiner Zeit, selbst für einen Magier geltend, und offenbart eine sinnliche Natur, die an ben üppigsten Darstellungen Gefallen findet, und ift boch von einem sittlich=religiösen Gefühl durchdrungen, das ihn treibt, in der Weihe der Mysterien die Reinigung von den irdischen Fleden zu suchen. Er ist der originellste Schriftsteller seiner Beit, der sich von allen Fesseln der Ueberlieferung frei gemacht und tunftlich eine Sprache gebilbet hat, die nicht blos seine Zeitgenoffen,

sondern auch Kenner des Alterthumes wie Casaubonus und Lipfius zu blenden vermochte. "Unterftütt von Weltkenntniß und einem sehr entwickelten Talent ber Erzählung, das er nur zu häufig in Malerei von Stilleben und gehäuftem Detail mißbraucht, schuf er mit völligem Bewußtsein einen Stil und Sprachschat, ber allem Herkommen zuwiderläuft. Diese Form, so manierirt und gespreizt sie ist, in Schwulft und Wortschwall, in Pleonasmen, gemachte Phrasen und Wortbildnerei gehüllt, weiß zu blenden und schmeichelt mit parodischem Klang, indem fie den Provinzialismus durch den Duft des Archaismus und mit dem Reiz der freien griechischen Structur hebt; sie milbert sogar ben Lugus ber Farben, je nach dem Stande des Leserfreises, woher die Ungleichheit der Schreibart: immer aber bleibt sie von Natur, Geschmack und Eben= maß weit entsernt" (Bernh.). Er warb so ber Gründer ber afrikanischen Latinität, worin schon die Bildungsansänge ber romanischen Sprachen zu erkennen find. — Sein Hauptwerk, das er in seinem reiferen Alter unter M. Aurel verfaßt hat, ift ber humoristisch = phantastische Sittenroman metamorphoseon libri XI (de asino aureo), nach bem Vorbilde von Lukian's Aoúxios å Der Helb Lucius wird auf einer Reise burch Thessalien nach manchen Abenteuern burch ben unvorsichtigen Gebrauch einer Baubersalbe in einen Esel verwandelt und erhält nach wechselvollen Schicksalen endlich durch den Genuß von Rosen aus der Hand eines Priesters die vorige Menschengestalt wieder. Ehe er nach seiner Baterstadt zurücksehrt, empfängt er die Weihen der Isis und wird in Rom in die Mysterien des Osiris und in das Collegium ber Pastophoren aufgenommen. Das Ganze ist eine phantastische Dichtung, die uns ein Bilb der damaligen sittlichen und religiösen Bustande giebt und mit ber glänzenden Schilderung ber aegyp= tischen Musterien und ihrer heiligenden Wirkung schließt. den vielen Episoden ist das allegorische Märchen von Amor und Psyche (IV, 28 — VI, 24) bie ausgeführteste und von späteren Dichtern und Rünftlern häufig benutt worben. — Von anderen Werken des Apuleius besitzen wir noch die erwähnte Vertheidi= aungerebe gegen die Anklage ber Zauberei (apologia sive de magia), eine Blüthenlese aus declamatorischen Vorträgen (floridorum libri IV), einen improvisirten Vortrag über die Dämonenlehre und ihren Einfluß auf das sittliche Leben (de deo Socratis), eine Schrift de mundo nach der angeblichen Schrift des Aristoteles περί κόσμου, eine Einleitung in die platonische Philosophie (de dogmate Platonis) in zwei Büchern: de philosophia naturali und morali; das dritte Buch, de philosophia rationali, welches die Logik nach Aristoteles in trodener Beise behandelt, ist ihm wahrscheinlich untergeschoben, wie noch Manches, so ber Asclepius, ein Gespräch zwischen diesem und Hermes trismegistus über Gott, Welt und Dunt, Gefc. b. rom. Literatur. II. 2 Muft.

ben Menschen. Verloren find neben mancherlei prosaischen seine

poetischen Schriften bis auf einige Rleinigkeiten.

In dieselbe Zeit dürfte auch das pervigilium Veneris zu setzen sein. Es ist ein aus 93 trochäischen Tetrametern mit wiederstehrendem Schaltverse bestehendes Gedicht, bestimmt zur Nachtseier der Benus im Frühlinge, vielleicht nach einem griechischen Wenster. Man hat seinen Werth früher überschätzt. Bürger hat es in seiner "Nachtseier der Benus" nachgebildet.

In die Zeit der Antonine fallen auch die Anfänge der lateisnischen Patristik. Die Reihe der lateinischen Kirchenväter eröffnet M. Minucius Felix mit seinem Dialog Octavius; ihm folgt D. Septimius Florens Tertullianus aus Carthago, um 150—230, und auf diesen sein Bewunderer, der Afrikaner Thascius

Caecilius Cyprianus, geft. 257.

In bem Jahrhundert von bem Tobe bes M. Aurelius Regierungsantritt bes Diocletianus, 180-284, bewahrt nur noch die Rechtswissenschaft ein selbst= ständiges Leben. Sie erhält ihre Bollendung und ihren Abschluß unter Septimius Severus und seinen Nachfolgern durch Aemis lius Papinianus, ben Caracalla 212 enthaupten ließ, Domitius Ulpianus aus Thrus, unter Alexander Severus 228 ermordet, und Julius Paulus. Von den Schriften der beiden Letteren ift Einzelnes erhalten. - Die Despotie bes Commobus, ber häufige Wechsel der Herrscher nach ihm, die inneren Kriege und der Anbrang ber Barbaren, das immer mehr sich verbreitende Christen= thum neben bem Bachsen ber fremben Superstitionen verwischten die letten Spuren des römischen Geistes. Die furchtbare Best unter M. Aurelius hatte die wenigen Reste altrömischer Familien fast gänzlich weggerafft, und durch die constitutio Antoniniana des Caracalla, 212, wurden die Provinzen der Stadt Rom völlig gleichgestellt. Die Raiser, größtentheils aus ben Provinzen, meift rohe und verworfene Büstlinge, hatten keinen Sinn für die Literatur; die wenigen, die eine bessere Bildung besaßen, regierten entweber zu kurze Beit, ober vermochten höchstens einige böfische Schriftsteller anzuregen.

L. Septimius Severus (193—211), aus Leptis in Afrika, war in der griechischen und römischen Literatur wohl unterrichtet und zeigte schon als Knabe eine Borliebe für das Richteramt, hielt im achtzehnten Jahre öffentliche Declamationen und begab sich später der Studien wegen nach Rom (Spart. Sev. 1). Als Kaiser zeigte er ein besonderes Interesse für Philosophie und Berechtsamkeit und besuchte die Hörfäle griechischer Sophisten. Er hat sein Leben mit Unparteilichkeit selbst beschrieben, nur daß er seinen Hang zur Grausamkeit zu entschuldigen suchte (ib. 18). — An seinem Hose lebte der gelehrte Arzt und Schriftsteller Ses

renus Sammonicus, ber 212 von Caracalla ermordet wurde. Bon dessen Sohne, Q. Serenus Sammonicus, dem Lehrer bes zweiten Gordian, dem er die reiche Bibliothek seines Baters vermachte (Capit. Gord. 18), rührt wahrscheinlich das noch vorshandene Lehrgedicht de medicina praecepta her, eine im Mittelsalter häusig benutzte Sammlung von Hausmitteln, meist nach Plinius, in 1115 guten Hexametern und gewandter Sprache. — Gleichzeitig ungefähr dichteten Alfius Avitus, Verfasser von lidri excellentium in jambischen Dimetern, und Septimius Serenus, der ländliche Gedichte, opuscula ruralia, in verschiesenen, zum Theil seltenen Versarten geschrieben hat. Von beiden sind nur einige Vruchstüde erhalten. — Clodius Albinus, der Nebentaiser des Septimius Severus, schrieb ein Buch über die Landwirthschaft (georgica) und soll auch milesische Märchen gedichtet haben, die trot ihrer Mittelmäßigkeit ihr Publicum hatster (Capit Clad. Alb. 41)

ten (Capit. Clod. Alb. 11).

Der Raiser Alexander Severus (222—235), in seiner Jugend in allen Künften bes Krieges und Friedens wohl unterrichtet, zeigte mehr Vorliebe für die Griechen, obicon er auch gelehrte Römer, besonders Juristen, an sich zog. Horaz und Se= renus Sammonicus, ben er gekannt und hochgeschätt hatte, waren feine Lieblingsbichter, und neben ben Lebensbeschreibungen Alexan= ber's des Großen las er fleißig Plato's Staat und Cicero's Schriften de republica und de officiis (Lampr. Alex. 3; 30). In seinem Lararium standen die Bilber von hervorragenden Männern, benen er göttliche Ehre erwies (ib. 29). — Auch die drei Gorbiane (238—244), die Sprößlinge altrömischer Familien, zeichneten sich durch eine feinere Bildung aus. Der erste Gordianus hatte als junger Mann ein historisches Gebicht in 30 Büchern: Antoninias, das beibe Antonine feierte, verfaßt und war später als Rhetor aufgetreten (Capit. Gord. 3). Sein Sohn, ber zweite Gordianus, schrieb in Prosa und Versen nicht ohne Geift, boch ohne sich über die Mittelmäßigkeit zu erheben (ib. 20). -- In diese Zeit fallen die Leistungen des Gargilius Martialis, Berfassers eines landwirthschaftlichen, auch die Thierheilkunde um= fassenden Werkes, wovon noch Fragmente erhalten find; der Gram= matiker Helenius Acro und Pomponius Porphyrion, bekannt als Commentatoren bes Horaz, C. Julius Romanus, aus bessen Schriften Charisius ganze Abschnitte wörtlich in sein Werk aufgenommen hat, und Censorinus, von dem wir noch ein im Jahre 238 verfaßtes aftrologisches Buch de die natali, wichtig wegen mancher aus Barro, Sueton und anderen guten Quellen gezogenen, für Geschichte und Chronologie werthvollen Rotizen, besitzen; ber Historiter Marius Magimus, ber als Fortsetzer bes Sueton eine viel gelesene Sammlung von allerlei

Notizen und Anekoten über die Kaiser Nerva bis Elagabal (gest. 222), zusammentrug, und Junius Cordus, der in noch kleinlicherer Manier das Leben einzelner Kaiser beschrieb: beide sind

bie Hauptquellen ber scriptores historiae Augustae.

Der Kaiser Gallienus (259—268) hatte ben Ruf eines ausgezeichneten Dichters und Rebners. Trebellius Pollio (Gallien. 11) führt einige hübsche Berse aus einem Epithalamium an, bas er bei Gelegenheit ber Vermählung seiner Neffen gedichtet hat. — Auch der Kaiser Numerianus (282—284) war Redner und Dichter (Vopisc. Num. 1). Er wetteiferte mit M. Aurelius Olympius Remesianus aus Carthago, von dem noch ein fleines, am Schlusse lückenhaftes Lehrgebicht über bie Jagb (cynegetica), in einer leichten, rhetorisch gesärbten Sprache, und vier dem Calpurnius Siculus nachgebilbete Eclogen erhalten find. — In dieser Zeit verfaßte wohl auch Terentianus Maurus aus Mauretanien sein Lehrgebicht über Prosodie und Metrik (de litteris, syllabis et metris), bas ben Gegenstand in wechselnden Bersarten und reiner Sprache mit Kenntniß, aber großer Trockenheit behandelt, ber Rhetor Aquila Romanus fein später bon Julius Rufinianus ergänztes Schriftchen de figuris sententiarum et elocutionis, der Epitomator des Plinius C. Julius Solinus die collectanea rerum memorabilium und Nonius Marcellus, ein Afrikaner, sein lexicalisches Werk (Nonii Marcelli peripatetici Tiburticensis de compendiosa doctrina per litteras), eine geistund kritiklose, jedoch wegen der zahlreichen Belegstellen aus alten, meist verlorenen Schriftstellern namentlich ber archaistischen Zeit für uns höchst wichtige Sammlung seltener Wörter und Phrasen in 19 Abschnitten, zusammengeschrieben aus den Arbeiten Früherer, namentlich des Gellius, die jedoch nicht genannt werden.

In dem Jahrhundert von Diocletian's Regierungs= antritte bis zur Theilung bes Reiches nach Theobosius bes Großen Tobe, von 284-395, wird bas staatliche und religiöse Band, das die Römer noch an die Bergangenheit knüpfte, gänzlich zerrissen. Die Theilung ber Herrschaft, die Diocletian vornahm, mehr noch bas nach orientalischem Muster von Constantin bem Großen eingerichtete Hof- und Berwaltungswesen, die Erbebung des Christenthums zur Staatsreligion, die Verlegung der Residenz von Rom nach Konstantinopel (330) waren Ereignisse, bie von dem bereits völlig erstorbenen antiken Beiste zeugten; baher die Reaction unter Julianus Apostata (361-363), auch wenn ihm eine längere Frist zu ihrer Durchführung gestattet ge= wesen ware, eine vergebliche sein mußte. Die Unwissenheit war allgemein. Ammianus Marcellinus klagt, daß selbst in den we= nigen Häusern, die früher burch Borliebe für die ernsten Studien berühmt waren, jest nur Tändeleien. Gesang und Musik, getrieben

werben; statt bes Philosophen hole man den Sänger, statt bes Redners den Lehrer leichtfertiger Klinste, und die Bibliotheken seien wie die Gräber verschlossen (XIV, 6, 18); gelehrte Kenntnisse werden wie Gift gemieden, und felbst in der tiefsten Duße nehme man außer Juvenal und Marius Maximus kein Buch in die Hände (XXVIII, 4, 14). Die Kaiser waren theils selbst unwissend, theils aus Politik gegen alle Bilbung, wie Licinius, ber die Wissenschaften die Pest und das Gift des Bolkes nannte (Vict. epit. 41). An öffentlichen Lehranstalten fehlte es nicht. kaiserlichen Schulen, wie bas icon von Habrian gestiftete Athe= naeum in Rom und die nach der constitutio Valentiniana 370 eingerichtete höhere Schule für Grammatik, Rhetorik und Rechts= kunde, waren Anstalten zur Heranbildung der nothwendigen Be= amten, wobei mehr auf eine äußere Zucht, als auf ein freies Wissen gesehen wurde. Besser waren die Schulen, welche die Magistrate reicher Städte gründeten und erhielten; sie waren die einzigen Bewahrerinnen der früheren Bildung und Pflegerinnen bes gegenwärtigen Wissens. In ihnen wurden die Texte ber alten Autoren revidirt und commentirt, und aus ihnen gingen die Nach= ahmer früherer befferer Muster hervor. Solche Schulen blühten in Carthago und Madaura in Afrika, in Massilia, Burdigala, Augustobunum und anderen Städten Galliens, wo seit der Mitte des vierten Jahrhunderts der Hauptsitz des wissenschaftlichen und literarischen Lebens war. Hier bilbete sich die eigenthümliche gallische Latinität, anfangs sich durch Lebendigkeit und Fluß der Rede empfehlend, dann sich aber in hochtrabenden Schwulft (cothurnus Gallicus), gezierte Dunkelheit und wortreichen Dunft verlierend. Die Schriftsteller, die außerhalb der Schule standen und jede Verbindung mit der früheren Literatur abgeschnitten hatten, bedienten sich ber gewöhnlichen Umgangssprache (lingua vulgaris), reichlich mit Elementen der Bolkssprache (sermo plebeius) und fremder Idiome versetzt und nach den verschiedenen Localitäten eine verschiedene provinzielle Färbung tragend.

Während der geistige Gehalt in den meisten profanen Schriften ein sehr geringer ist, zeigt sich bei den christlichen Schriftsellern ein frischer, durch die neuen Ideentreise geweckter Geist, wie uns volltommen auch bei vielen die Form erscheint. Das vierte Jahrshundert ist die classische Beit der lateinischen Patristit, als deren Hauptvertreter zu neunen sind: Arnobius, um 295, Lactantius Firmianus, gest. um 330, der Cicero der Kirchenväter, Julius Firmicus Maternus, um 346, Hilarius Pictaviensis, gest. um 367, Ambrosius, Bischof von Mailand, um 340—397, Hiesronhmus, um 340—420, der Bersasser zahlreicher Schriften, unter denen hervorzuheben sind: die Uebersetung der Bibel ins Lateisnische, die erweiternde Uebersetung der Chronit des Eusedius.

de viris illustribus ober de scriptoribus ecclesiasticis (chriftliche Literaturgeschichte) und die Briese, und Aurelius Augustinus, 354—430 (consessionum libri XIII; de civitate dei libri XXII). — Unter den christlichen Dichtern nehmen E. Bettius Aquilinus Juvencus, um 330, und Aurelius Prudentius Clemens, 348 bis um 410, die erste Stelle ein.

In der profanen Literatur finden die Schulwissenschaften: Grammatik, Metrik, Rhetorik, viele, mehr durch Sammlerfleiß, als durch eigene Forschungen ausgezeichnete Bearbeiter. Erhalten find uns aus diesem Zeitraum grammatische Schriften von Das rius Plotius Sacerdos (3 B.), Atilius Fortunatianus (Uebersicht der Metrit), C. Marius Bictorinus, um 350 (4 B., vorwiegend über Metrit), Aelius Donatus, um 350 in Rom als Lehrer thätig (Commentar zu Terenz und eine Grammatik in 3 Büchern, von Späteren vielsach commentirt, so von Servius, Sergius, Cledonius, Pompeius u. A.), Flavius Sosipater Charisius (5 B., aber nicht vollständig), Diomedes (3 B.), Maurus (ober Marius) Servius Honoratus, um 380 Lehrer in Rom (Commentare zu Birgil, aber nicht in ursprünglicher Gestalt erhalten, und zur Grammatik des Donatus, centimeter libellus u. A.), Dositheus, Flavius Mallius Theoborus, Consul 399 (de metris). - Rhetorische Lehrbucher befiten wir von Messius Arnsianus (exempla elocutionum ex Vergilio, Sallustio, Terentio, Cicerone, verfaßt 395), C. Chirius Fortunatianus (3 B.), Sulpicius Bictor, C. Julius Victor und Julius Rufinianus. — Zum prattischen Gebrauch für Juristen legte Gregorianus eine Sammlung Constitutionen von Septimius Severus ober schon Hadrian bis Divcletian und Maximian an. Diesen codex Gregorianus erganzte ber codex Hermogenianus, eine von dem Juriften Hermogenianus veranstaltete Zusammenstellung der Constitutionen von Diocletian bis Balens und Balentian I.; beibe sind nur auszugsweise in ben späteren Sammlungen enthalten. Eine amtliche Zusammenstellung der von den Raisern seit Constantin erlassenen Constitutionen enthält der 438 unter Theodofius II. nach neunjähriger Borbereitung vollenbete codex Theodosianus in 16 Büchern. — Eine Darftellung der römischen Militärverfassung nach früheren Schriftstellern und taiserlichen Berordnungen gab Flavius Begetius Renatus (epitoma rei militaris), wahrscheinlich zwischen 384 und 395. — Ueber Astrologie schrieb Julius Firmicus Maternus Junior (matheseos libri VIII) zwischen 334 und 354; über Landwirthschaft Palladius Rutilius Taurus Aemilianus, um 350 (de re rustica libri XIV; das 14. Buch de insitione in elegischem Bersmaße); über Krankheiten ber Hausthiere P. Begetius (mulomedicina). Schon in das folgende Jahrhundert gehören die mebicinischen Schriftsteller Marcellus Empiricus, Placitus, Theodorus Priscianus, Caelius Aurelianus u. A. und

vielleicht auch das Rochbuch bes Caelius Apicius.

Die Geschichtschreiber find meift nur Compilatoren und Epitomatoren, die den historischen Stoff für die Kaiser und Großen ober für die Schule zusammentrugen. So die zu einer die Raiser von Hadrian bis Numerian, 117—284, mit Ausnahme ber Jahre 244—253, umfassenden Sammlung vereinigten scriptores historiae Augustae, die theils unter Diocletian — Aelius Spartianus, Bulcatius Gallicanus und Trebellius Pollio ---, theils unter Conftantius und Constantin — Flavius Bopiscus Syracusius, Aelius Lampribius und Julius Capitolinus -ihre Compilationen aus Marius Maximus, Junius Cordus u. A. versaßten; Aurelius Victor, bei Julian und seinen Nachfolgern angesehen (Caesares, kurze Raisergeschichte bis Constantius; von einem Anderen epitomirt und weiter geführt bis zu dem Tobe von Theodofius I. im libellus de vita et moribus imperatorum; von Späteren rühren her die Schriftchen de viris illustribus urbis Romae und origo gentis Romanae); Eutropius, ber seinen Abriß der römischen Geschichte bis zum Tobe Jovian's (364) (breviarium ab urbe condita) in 10 Büchern (in ber zweiten Balfte bes 8. Jahrhunderts von Paulus Diaconus auf 16 erweitert) Balens widmete, wie auch S. Rufus Festus seine ähnliche Arbeit (breviarium rerum gestarum populi Romani). — Bielseicht gehören in diese Beit auch bes Julius Obsequens aus Livius excerpirter prodigiorum liber, des L. Ampelius liber memorialis, eine kurze Sammlung aftronomischer, geographischer und besonders historischer Notizen, und bes Julius Exuperantius dürftige Darstellung des ersten Bürgerkrieges nach Sallust. — Eine wichtige Geschichtsquelle ist der sogenannte Chronograph vom Jahre 354, ein historisches Handbuch für die Stadt Rom, unter Anderem enthal= tend das vollständigste und zuverlässigste handschriftlich erhaltene Consularverzeichniß vom Anfange des Consulates bis zu dem ge= nannten Jahre, und eine Lifte ber römischen Stadtpraefecten von 258 bis eben dahin. — Um das Ende des 3. Jahrhunderts ver= faßte Julius Valerius die Uebersetung des Romanes von Pseudo-Callisthenes über Alexander den Großen (res gestae Alexandri Macedonis translatae ex Aesopo Graeco). — Aus dem 4. Jahr= hundert rührt ferner her die angeblich aus dem Griechischen von einem 2. Septimius übertragene Geschichte bes trojanischen Krieges von bem Kreter Dictys (Dictys Cretensis ephemeridos belli Troiani libri sex), wie es heißt, eines Augenzeugen der Greignisse, beffen in phonicischer Sprache geschriebene Aufzeichnungen in seinem Grabe unter Nero gefunden und auf Befehl beffelben ins Griechische übersett sein sollen. Diese Schrift und noch mehr die wahrscheinlich erheblich späterer Zeit angehörige Geschichte der Zerstörung Troja's von einem ebenfalls ansgeblichen Augenzeugen, dem Phrygier Dares (Daretis Phrygii de excidio Troiae historia), nach dem an Sallustius Crispus gericheten Widmungsschreiben von Cornelius Nepos wie jene aus dem Griechischen übersetzt, waren die Quellen, woraus die Dichter des Mittelalters, welche die trojanische Sage behandelten, schöpften.

Beit über seinen Zeitgenoffen steht Ummianus Marcelli= nus, ber lette römische Geschichtschreiber. Gin Grieche aus Antiochien trat er früh in ben Kriegsbienst, kampfte unter Julian gegen die Alemannen und Perfer, zog sich bann nach Rom zurück und begann hier um 390 seine Kaisergeschichte (rerum gestarum libri XXXI) als Fortsetzung des Tacitus, von Nerva (96) bis zum Tobe bes Valens (378), auszuarbeiten. Wir besitzen nur noch B. XIV—XXXI, die Zeit von 353—378 umfassend, von der der Berfasser meift als Augenzeuge berichtet. Tacitus ist sein Borbild, und er gleicht ihm an gesundem Urtheil, politischem Scharfblick und Wahrheitsliebe — obgleich ein Heibe, ift er boch gegen die Chriften unparteiisch -, steht ihm aber an gründlicher Bilbung weit nach, obschon er sein Wissen gern in ethnographischen und geographischen Schilberungen zur Schau trägt. Das Lateinische ist ihm eine frembe Sprache, beren er nicht Meister ist; baber die Unbeholfenheit und Härte bes Ausbrucks, ber burch geschmacklosen Schwulft und störenden Bilderschmud noch ungeniegbarer wird.

Wichtiger als bes Bibius Sequester alphabetisches Verzeichniß ber bei ben gelesensten Dichtern vorkommenden Ortsnamen, die aus bem Werke bes Redners Julius Honorius gezogene Aufzählung geographischer Namen und bergl. sind bie Reisebücher: die beiben aus bem Anfange bes 4. Jahrhunderts stammenden itineraria Antonini (provinciarum, Landreise; maritimum, Seereise), das itinerarium Hierosolymitanum (Bilgerfahrt von Borbeaux nach Jerusalem) vom Jahre 333, das für ben Feldzug bes Constantius gegen bie Perser um 340 abgefaßte itinerarium Alexandri (Abrig bes perfischen Buges von Alexander bem Die Copie einer alten Reisekarte, aus diesem ober noch bem 3. Jahrhundert, welche die ganze den Römern bekannte Welt umfaßte, ift die tabula Peutingeriana (sogenannt nach dem früheren Besitzer, bem augsburger Rathsberrn Peutinger; jest in ber Hofbibliothek zu Wien). Erft bem 7. Jahrhundert gehören an die unter bem Ramen bes Aethicus Ister erhaltene Rosmographie in 6 Büchern und der sogenannte geographus Ravennas. — Werth= voll für bie Statistit bes späteren römischen Reiches ist bas gegen Ausgang bes 4. Jahrhunderts verfaßte Berzeichniß ber Hof=, Civilund Militärbehörben, notitia dignitatum et administrationum omnium tam civilium quam militarium in partibus orientis et occidentis.

Die Beredtsamkeit beschränkt sich meist auf das Lob der Wir besitzen noch eine sich an das älteste Beispiel dieser Gattung, ben Panegyrifus bes Plinius, anschließenbe Sammlung von 11 Lobreden meist gallischer Rhetoren (XII panegyrici Latini). Die beiben ältesten dieser Reben sind von einem Claudius Ma= mertinus zum Preise von Diocletian's Mitregenten Maximian 289 und 291 in Trier gehalten; von bem Rebner Eumenius aus Augustodunum, geb. um 250, stammt die Rede pro restaurandis scholis vom Jahre 296, von demselben wahrscheinlich auch 3 in Trier auf Constantius Chlorus, 296, und Constantin, 310 und 311, gehaltene; letterem sind auch gewidmet die gleichfalls in Trier 307 und 313 gehaltenen Reben zweier Unbekannten und die des Nazarius vom Jahre 321; vor Julian ist 362 in Con= stantinopel gehalten die Rebe eines jungeren Claudius Mamer= tinus, vor Theodosius 389 in Rom die bes Galliers Latinus Gleich hier möge als poetisches Beispiel Drepanius Pacatus. bes panengrischen Stiles aus dieser Beit Erwähnung finden bas um 330 verfaßte, durch seine ans Ungeheuerliche streifende Künst= lickeit ausgezeichnete Lobgedicht des Publilius Porfirius Optatianus an Constantin, durch das sich der Dichter nicht allein die Rückberufung aus der Verbaunung erwirkte, sondern auch die Gunft des Kaisers gewann. — Als der bedeutendste Redner der Zeit erscheint Q. Aurelius Symmachus, geboren um 350, ein vornehmer Römer, der seine Bildung in Gallien erhalten und das Amt eines Proconsuls in Ufrika, 373, eines Praefecten von Rom, 384, und eines Consuls, 391, bekleidet hatte. Er war Heibe und trat sogar in dem Gesuche um Wiederherstellung des Altares der Victoria im Sitzungssaale des Senats (ep. X, 61) als Vertheibiger des hinsterbenden Heidenthums auf; achteten selbst die Christen in ihm ben charaktervollen und humanen Staatsmann und Gelehrten. Bon 9 seiner Reben be= figen wir Bruchstüde, die gang in ber Manier der panegyrici ge= Wichtiger sind seine Briefe, die wahrscheinlich sein halten sind. Sohn in eine Sammlung von 10 Büchern gebracht hat. 10. Buch enthält die officiellen Schreiben (relationes), die Sym= machus und sein Sohn als praesecti urbi an die Raiser gerichtet Symmachus hat sich als Epistolograph den jüngern Pli= haben. nius zum Mufter genommen; die Briefe find sorgfältig ausgearbeitete Stilübungen in lebhafter, oft piquanter, zuweilen ge= schraubter Sprache, die jedoch nicht uninteressante Beiträge zur Renntniß bes Mannes und seiner Beit liefern.

Gleich dürftig sind die Leistungen in der Poesie. Der nams hafteste Dichter des vierten Jahrhunderts ist D. Magnus Ausonius aus Burdigala, um 309 geboren, Sohn des Leibarztes Kaisers Valentinian I. und Praesecten in Jahrien. Er widmete sich grammatischen, rhetorischen und juristischen Studien, trat als Sacwalter auf, lehrte später in seiner Baterftadt Rhetorit, wurde vom Raiser Valentinian zum Erzieher seines Sohnes Gratian berufen, bei welcher Gelegenheit er mahrscheinlich zum Chriftenthum übertrat, und erhielt von seinem bankbaren Schüler 379 bas Consulat. Er starb um 390. Einen eigentlichen Beruf zum Dichter hatte Ausonius nicht; er war ein gewandter Rhetor, der Epis gramme, Gedichte auf verftorbene Verwandte (parentalia) und Fachgenossen (commemoratio prosessorum Burdigalensium), Jonlien, Episteln und noch Mancherlei in verschiedenen Metren nicht ohne technisches Geschick gebichtet hat. Unter ben 20 Joulien ift bas fiebente auf die Bissula, die geliebte alemannische Sclavin bes Ausonius, nicht ohne Berbienst, und das zehnte, Mosella, eine Beschreibung der Mosel in 483 Herametern, das bekannteste. Alexander von Humboldt urtheilt über das Gedicht: "Die Mosella, in dem alten Trier gedichtet, befingt in einzelnen Stellen nicht ohne Unmuth bie schon damals rebenbepflanzten Sügel eines der schönsten Ströme unseres vaterländischen Bobens; aber bie nüchterne Topographie des Landes, die Aufzählung der der Mosel zuströmenden Bäche, die Charakteristik ber Fischgattungen in Gestalt, Farbe und Sitten find Hauptgegenstände dieser gang bibatti= schen Composition." Das breizehnte Johll, cento nuptialis, aus virgilischen Versen, ist ein schlüpfriges Machwerk, bas ber Berfasser, wie er sich selber entschuldigt, wider seinen Willen auf Be= fehl des Kaisers Balentinian hat anfertigen muffen. Spielereien mit voces monosyllabae enthält das 12. Idha, technopaegnion Außer den Dichtungen ist noch eine prosaische Dant= sagungerebe bes Ausonius auf ben Raiser Gratian erhalten.

Als ein nicht ungeschicker Dichter erscheint Rusius Festus Avienus aus Volsinii in Etrurien, ein Abkömmling des Muso= nins Rusus und zweimal Proconsul, 366 und 372. Von ihm sind noch freie, mit dichterischem Geiste und historischer und mytho= logischer Kenntniß in Hexametern versaßte Uebersetungen der Phaenomena des Aratus und der Periegesis des Dionysius (descriptio ordis terrae) vorhanden, außerdem ein Bruchstück der ora maritima (von Gades dis Massilia) in 703 Jamben. Versloren sind seine Bearbeitungen der Mythen des Virgil und der

Geschichte bes Livius in Jamben.

Schon gegen Ende des 4. Jahrhunderts scheint die während des ganzen Mittelalters viel gebrauchte Spruchsammlung des sogenannten (Dionysius) Cato existirt zu haben. Tieselbe entshält in 4 Büchern 164 Sprüche von je 2 Hexametern; die drei letzen Bücher haben jedes noch einen Prolog. Voransteht der Sammlung eine prosaische von 56 ganz kurzen Sprüchen mit einem Vorworte von einem anderen Versasser und aus späterer Zeit.

Das nächste Jahrhundert, von bem Tobe Theodosius' bes Großen bis Theoberich, von 395-493, war womöglich für die Literatur noch ungünstiger als das vorige. Die Kaiser in Konstantinopel und Ravenna, absolute Herrscher unter dem Einflusse der Geistlichkeit und beengt von den Fesseln des Hofceremoniells, fühlten keinen Beruf, ein geiftiges Leben zu fördern; ihre Unterstützungen kamen nur Anstalten und Personen zu Gute, die zur Heranbildung des bebeutenden Beamtenheeres beitrugen; für Erziehung bes Bolkes geschah Nichts. Die inneren 3wistigkeiten der beiden Höfe, der Druck ber Regierungen, die das Bolk ausbeuteten, der immer heftigere Andrang der Barbaren, die theologischen Streitigkeiten und Verfolgungen hatten die Bölker so abgestumpft, daß selbst ber Untergang des Beströmischen Reiches, 476, spurlos an ihnen vorüberging und ber Fall Roms ben Bewohnern Italiens mehr wie ein Glück erschien, ba sie von den träftigeren und menschlicheren Barbaren eine größere Sicherheit und eine gerechtere Herrschaft hoffen durften.

Die Noth der Zeit wirkte selbst erschlaffend auf die kirchliche Literatur. Die großen Kirchenlehrer des vorigen Jahrhunderts hatten keine würdigen Nachfolger; das Mönchsthum sand immer mehr Anhänger und Lobredner. Bom christlichen Standpuncte aus erfaßten in ihren geschichtlichen Schriften die Vergangenheit und Gegenwart der Aquitanier Sulpicius Severus, um 365 bis 425 (chronicorum l. II), und der Spanier Orosius, um 417 (historiarum libri VII). — Unter den christlichen Dichtern dieser Zeit ragen Pontius Meropius Anicius Paulinus aus Burzbigala, Bischof von Nola, 353—431, und Sedulius, um 460, hervor. In einem Cento aus virgilischen Versen behandelte die

Römerin Proba Faltonia die biblischen Geschichten.

In der profanen Literatur erheben sich zwei Persönlichkeiten, die Dichter Claudianus und Namatianus, durch Talent und Studium über ihre Zeit. Claudius Claudianus, in Alexandrien geboren und in der griechischen und römischen Literatur wohl bewandert, tam gegen Ende bes vierten Jahrhunderts nach Rom und erwarb sich die Freundschaft des Stilicho, durch den er mit dem Hofe des Honorius in Berührung kam. Er wurde durch Aemter und ein Standbild in Rom gechrt. Den Sturz seines Gönners Stilicho, 408, scheint er nicht überlebt zu haben. Durch bas forgfältigste Studium ber römischen Schriftsteller, besonbers ber Dichter der augustischen Zeit und des Statius, hatte er sich eine große Fertigkeit und Gewandtheit ber Sprache und bes Bersbaues angeeignet. Auch war er in den Geist des Alterthums eingebrungen und fühlte fich in der jammerlichen Gegenwart unheimlich. Er hatte das Verständniß der großen Vorzeit Roms, und die Rriegsthaten Stilicho's, der Italien vor den Barbaren schützte

und die Welt mit seinem Auhme erfüllte, mochten in ihm die freilich eitle Erwartung einer Wiederherstellung des vorigen Glanzes und ber alten Größe Roms erregen; baber seine Begeisterung für Stilicho und sein Haß gegen das byzantinische Raiserthum und seine Leiter Rufinus und Eutropius. Daß er Heibe war und beständig Heide geblieben, versichern Augustinus und Drofius ausbrudlich. In einer besseren Zeit und einer besseren Umgebung hätte Claudian bei seinem poetischen Talente ein vorzüglicher Dichter werden können; am Hofe bes Honorius ward er nur ein Hofpoet, ber alle mythologischen und rhetorischen Mittel aufbieten mußte, um seinen unpoetischen Stoffen einen poetischen Glang zu geben; nur wo er nicht ben Hofmann zu zeigen braucht, erkennt man ben wahren Dichter. Seine größeren Dichtungen sind politische Lob= und Schmähgedichte: in consulatum Olybrii et Probini (395); de III (396), IV (398), VI (404) consulatu Honorii; de consulatu Flavii Mallii Theodori (399); de laudibus Stilichonis libri II; de consulatu Stilichonis (400); laus Serenae Reginae (ber Gemahlin Stilicho's); de bello Gildonico (398); de bello Getico (Stilicho's Kämpfe gegen die Gothen, 400-403); in Rufinum libri II; in Eutropium libri II. Mehr Gemüth und Wahrheit spricht sich in ben beiben Epithalamien: de nuptiis Palladii et Celerinae (der Tochter Stilicho's) und de nuptiis Honorii et Mariae (398) und ben darauf folgenden 4 sescennina aus. in der unvollendeten epischen Erzählung de raptu Proserpinae, libri III, und ben Bruchstücken ber Gigantomachia, so wie in ben 5 Briefen und sogenannten Eibyllia, meist naturhistorischen Inhaltes, zeigt sich sein Dichtertalent von einer vortheilhafteren Unter den ihm beigelegten Epigrammen scheinen einige unecht; entschieden sind es die auf Christus bezüglichen. anderen Rleinigkeiten, wie von den griechischen Gebichten, ist die Echtheit ebenfalls zweifelhaft.

Aehnlich von der Erinnerung an das Alterthum erfüllt, dichtete Claudius Rutilius Ramatianus sein poetisches Itinerazium: de reditu suo libri II, in elegischem Versmaße. Praesectus urbi unter Honorius, kehrte er aus dem durch Alarich verwüsteten Rom 416 zur See nach Gallien, seiner Heimath, die damals von den Gothen verheert wurde, zurück und beschrieb seine Reise in einer reinen, dem Virgil nachgebildeten, doch zuweilen gesuchten Sprache. Daß er ein Heibe war, davon zeugt seine Eingenommenheit gegen Juden und Christen. Das Gedicht ist nur unvollständig auf uns gekommen. Von dem ersten Buche fehlt der Ansang und von

bem zweiten sind nur 68 Verse erhalten.

Ohne poetischen Werth, aber in der Form correct sind die Ueberreste von den Dichtungen des Rhetors Flavius Merobaudes aus Spanien: außer einem kurzen Gedichte de Christo Fragmente von 6 weltlichen Gedichten, das längste (197 Hexameter) von einem Panegyricus auf das dritte Consulat des Aktius, 446, mit einem Vorworte in Prosa. — Ein nicht unbegabter und fruchtbarer Dichter ist der gegen Ende des 5. Jahrhunderts in Carthago lebende Blossius Emilius Dracontius, von dem neben einem christlichen Lehrgedichte de deo in 3 Büchern eine Reihe von weltlichen, meist Stoffe der alten Mythologie oder der rhetorischen Schulübungen behandelnden Dichtungen erhalten sind. — Aus derselben Zeit stammt wohl auch das epische Gedicht Orestis tragoedia eines Unbekannten; einer früheren gehören wahrscheinlich die 100 Räthselgedichte von je 3 Hexametern des Symphosius an.

Durch seine poetischen und prosaischen Leistungen stand bei sei= nen Zeitgenoffen und während bes Mittelalters C. Sollius Sibo= nius Apollinaris in hohem Ansehen. In Lyon um 430 ge= boren, aus einer ber vornehmsten driftlichen Familien Galliens, bekleidete er mehrere hohe Aemter und ward zulett, um 472, Bischof zu Clermont Ferrand. Seinen Tob sett man um das Jahr 487. Er übertraf seine Zeitgenossen an gelehrter Bildung und hatte eine bamals seltene Renntniß ber früheren Schriftsteller. besitzen von ihm noch eine aus der Zeit vor seinem Epistopat stammende Sammlung von 24 Gebichten, darunter 3 panegyrici auf die Raiser Avitus, seinen Schwiegervater, Maiorianus, dessen fiegreichen Gegner, und Anthemius und zwei Epithalamien, in heidnisch=antikem Tone, ziemlich formgewandt, aber gedankenarm und in schwülstiger, schwer verftanblicher Sprache. Statius und besonders Claudian waren seine Vorbilder; boch stand er ihnen an Talent und Geschick bei Weitem nach. Auf bem Gebiete ber Prosa ist er durch 9 Bücher Briefe nach dem Muster des Plinius und Symmachus vertreten, die trot ihrer geschmacklosen Form für die Renntniß der Geschichte und der Zustände seiner Zeit nicht ohne Interesse sind.

Im Anfange bes 5. Jahrhunderts lebte und schrieb Ambrossius Theodosius Macrobius, ein Mann von hohem Range, nach seiner eigenen Angabe kein geborener Kömer und wahrscheinslich ein Heide. Wir besitzen von ihm einen Commentar in zwei Büchern zu Cicero's somnium Scipionis und ein zum Theil lückenhaftes antiquarisches Sammelwerk, Saturnaliorum conviviorum libri VII, in Form von Tischgesprächen zwischen dem im Jahre 385 verstorbenen Philosophen Bettius Praetextatus und seinen Freunden während des Saturnaliensestes, in einem schlechten Laztein, doch wichtig wegen zahlreicher historischen, mythologischen, grammatischen und antiquarischen Notizen, die aus verschiedenen Schriftstellern, vorzugsweise aus Gellius, aber ohne Namennensnung der ausgebeuteten Schriftsteller geschöpft sind. Bon der grammatischen Schrift de disserentiis et societatibus Graeci Latinique

verbi ist nur ein Auszug des Johannes Scotus aus dem 9. Jahr-

hundert erhalten.

Eine Encyklopädie des gesammten Schulwissens schrieb Mar= tianus Minneius Felix Capella, ein Afrikaner aus Mabaura, der in Carthago als Sachwalter lebte, wahrscheinlich noch vor der Eroberung Nordafrika's durch die Bandalen, 429, unter dem Titel de nuptiis Philologiae et Mercurii. Von den 9 Büchern des Werfes enthalten die beiden ersten die mythisch-allegorische Einkleidung: Mercur verniählt sich mit der Jungfrau Philologia und schenkt ihr unter ben Brautgeschenken sieben Mägbe, bie freien Rünfte, Grammatit, Dialektik, Rhetorik, Geometrie, Arithmetik, Aftronomie, Von diesen läßt der Verfasser jede in je Harmonie (Musik). einem ber nachfolgenden Bücher ihre Lehren selbst vortragen. Wie der größte Theil des Stoffes von Barro entlehnt ift, so wechseln auch nach seinem Borgange in ben Satiren Berse in mannigfachen Metren mit der allerdings entschieden überwiegenden Prosa. Die Schreibart ist bald troden, bald schwülstig in der Weise des Apu-Wie das Werk schon im folgenden Jahrhundert als Schulbuch begegnet, so ist es noch lange Zeit im älteren Mittelalter bie Hauptgrundlage bes Schulunterrichts gewesen.

Gleichfalls ein Afrikaner war der Grammatiker Fabius Planciades Fulgentius, der gegen Ende des 5. Jahrhunderts gelebt zu haben scheint. Wir besitzen von ihm außer einer Art von Weltgeschichte (de aetatibus mundi) eine allegorische Deutung der antiken Mythologie (mythologiarum libri III) in einer an Warstianus Capella erinnernden Einkleidung, eine allegorische Erklärung der Aeneis des Virgil (Vergiliana continentia) und eine expositio sermonum antiquorum cum testimoniis, Erklärungen von 63 versalteten und seltenen Wörtern mit vielen gefälschten Citaten.

Einen gewissen Aufschwung nahm im sechsten Jahrhundert die Literatur am Hofe des Königs Theoderich durch zwei gelehrte Staatsmänner, Boethius und Cassioborus. Anicius Manlius Torquatus Severinus Boëthius (Boetius), um 470 aus einer angesehenen Familie geboren, kam in seinem zehnten Jahre nach Athen, wo er sich lange mit bem Studium ber griechischen Literatur und Philosophie beschäftigte. Er war ein Schüler bes Neuplatonifers Proclus. Nach Italien zurückgekehrt, erwarb er sich die Gunft des Königs Theoderich, ber ihn 510 zum Consul machte und ihm einen bebeutenben Untheil an ber Regierung ließ. Er fiel als Opfer seiner Gerechtigkeitsliebe: ba er ben bes Gin= verständnisses mit dem byzantinischen Raiser beschuldigten Senator Albinus vertheibigt und sich baburch bem Theoberich ebenfalls verbächtig gemacht hatte, wurde er nach Pavia verwiesen, später eingekerkert und im Jahre 525 enthauptet. Boethius war ein sehr fruchtbarer Schriftsteller, ber für die Schule theils populäre

philosophische, mathematische und rhetorische Schriften selber ausarbeitete, theils die Schriften Anderer, namentlich des Aristoteles, übersette und commentirte. Um berühmtesten ist seine im Rerker verfaßte Schrift de consolatione philosophiae libri V. Die Ein= kleidung ist dialogisch; Verse wechseln mit Prosa. Die Philosophie tröstet den unschuldig Leidenden, indem sie ihn auf die Unbestän= bigkeit des Glückes und auf die gerechte, wenn auch dem Menschen oft räthselhafte Waltung einer göttlichen Vorsehung hinweist, woraus uns die Ueberzeugung werden muffe, daß nur in der Tugend das wahre Glück und die wahre Ruhe zu finden sei. Schrift zeugt, wenn auch nicht von einem tiefen philosophischen Wissen, doch von einer edelen Gesinnung, daher das hohe Anfeben, in welchem sie bis in die neuere Beit stand, und die vielen Uebersetungen in alle möglichen Sprachen, worunter eine englische der Königin Elisabeth. Die Prosa des Boethius ift im Ganzen rein und fließend; seine Berse in mannigfaltigen, oft künftlichen Metren wohlklingend. Die theologischen Schriften, die unter feinem Namen existiren, sind ihm untergeschoben. Ob Boethius ein Christ gewesen, ist zwar bezweifelt worden, doch, wie es scheint, mit Unrecht.

Magnus Aurelius Cassioborus (Cassioborius) Senator war um 480 in Bruttien geboren; er stammte aus einer alt= römischen Familie. Schon sein Bater und Großvater hatten sich in Krieg und Frieden ausgezeichnet, und er selbst bekleibete unter Theoberich und beffen Nachfolgern hohe Staatsämter, besonders bas eines Geheimschreibers und ersten Ministers. Um 540 zog er sich in das von ihm gestiftete Kloster Vivarium in Bruttien zurück, wo er seinen Studien und wissenschaftlichen Arbeiten lebte. Gestorben scheint er zu sein um 575. Aus der Zeit seiner welt= lichen Thätigkeit, wie aus ber seiner klösterlichen Burückgezogenheit ift uns eine Reihe von Werken von ihm erhalten. ersteren stammen die chronica, eine Art Weltgeschichte von Abam an bis auf das Jahr 519, deren Hauptbestandtheil eine Consular= chronif bilbet, und variarum (epistolarum) libri XII, eine für die Beitgeschichte wichtige Sammlung von Rescripten, die er theils im Namen des Theoderich und seiner Nachfolger (B. I-V, VIII-X), theils im eigenen Namen als praesectus praetorio (B. XI—XII) erlassen hat, nebst einer Zusammenstellung von Formularen zu Ernennungsbecreten (B. VI-VII); ben Titel mählte er nach seiner eigenen Angabe wegen bes je nach ber Bildung und bem Stande der Personen, an welche die Edicte gerichtet sind, verschiedenen Die 12 Bücher seiner gothischen Geschichte find nur im Auszuge und in der Bearbeitung des Fordanis aus dem Jahre 551 erhalten. Im Kloster verfaßte er für seine Mönche neben einer Reihe theologischer Schriften um 544 eine Art Encyklopädie, die noch im Mittelalter häufig gebraucht wurde, institutiones divinarum et saecularium lectionum (ober literarum), deren erste Abtheilung eine Einführung in das theologische Studium und die zweite ein Abriß der 7 freien Künste ist, und noch in seinem 93. Jahre als Anhang dazu eine auf Auszügen der Werke Früherer beruhendes Schriftchen de orthographia. Mit lobenswerthem Eiser sorgte er

auch für die Abschriften früherer Autoren.

Um Hofe ber oftrömischen Raiser verdrängte die griechische Sprache immer mehr die lateinische, zu deren Studium nur noch die Rechtsgelehrten eine Veranlassung hatten. Unter Justinianus I. (527-565) wurde die lette und vollständigste romische Gefetsammlung durch eine Commission, die der Kaiser ernannt und an beren Spipe er ben Rechtsgelehrten Tribonianus gestellt hatte, zusammengetragen. So entstand das sogenannte corpus iuris civilis mit seinen vier Theilen: codex Justinianeus (repetitae praelectionis genannt, weil es die Umarbeitung eines schon im Jahre 529 erschienenen, jest verlorenen codex ist), eine Zusammenstellung der Constitutionen der Raiser von Hadrian an in 12 Büchern, publicirt 534, pandectae ober digesta, Auszüge aus den Werken der alten Juristen in 50 Büchern, publicirt 533, und institutiones, ein juristisches Lehrbuch in 4 Büchern von demselben Jahre, hauptsächlich nach Gaius; dazu kamen später noch nachträgliche Berordnungen Justinian's, novellae (constitutiones), zum größten Theil in griechischer Sprache, erhalten in drei Sammlungen verschiedenen Umfanges, beren eine, das sogenannte authenticum (oder liber authenticorum) die griechischen in lateinischer Uebersetzung giebt.

Unter ben Grammatikern, die an den Schulen zu Konstantinopel lehrten, nimmt Priscianus aus Caesarea in Mauretanien den ersten Rang ein. Er lebte unter der Regierung des Raisers Anastasius (491—518). Sein aus früheren Grammatikern zu= sammengetragenes, im Mittelalter fast ausschließlich benuttes Lehrbuch: institutionum grammaticarum libri XVIII, giebt das ausführlichste System der lateinischen Grammatik, und zwar die 16 ersten Bücher die Formenlehre, die beiben letten die Syntax, meist nach Apollonius Dyskolos. Es empfiehlt sich burch fleißige Busammenstellung bes Vorgefundenen, zeugt aber von Mangel an Kritik und Sprachsinn. Hierzu kommen noch kleinere Schriften: institutio de nomine, pronomine et verbo (Auszug aus dem größeren Werte); de accentibus; de metris fabularum Terentii; de praeexercitamentis rhetoricis; de figuris numerorum; eine Probe ber bamaligen Schulproxis giebt die Schrift partitiones XII versuum Aeneidos principalium, grammatische Fragen über die Anfangsverse der einzelnen Bücher der Aeneibe. Von des Priscianus metrischen Arbeiten ift eine Uebersetzung der Periegesis des Dionysius und ein Panegyricus de laude imperatoris Anastasii erhalten; mit Unrecht hat man ihm beigelegt das carmen de ponderibus et mensuris.

Von anderen Dichtern bes 6. Jahrhunderts verdienen Erwähnung Ennodius aus Gallien (473—521), Bischof von Pavia, von dem auch Briefe, Reden und ein Panegyricus auf Theoderich erhalten sind; ber Etrusker Maximianus, Berfasser von sechs sich an die alten Muster anlehnenden Elegien; Benantius For= tunatus aus Tarvisus (Treviso), um 535—600, zulest Bischof von Poitiers, von bessen zahlreichen Gebichten bie 11 Bücher miscellanea bedeutenden hiftorischen Werth haben (am bekanntesten als Seitenstück zu Ausonius Mosella X, 10 de navigio suo, Mosel= reise von Met bis Andernach), und der Afrikaner Flavius Corippus, der eine Johannis s. de bellis Libycis (Rrieg gegen die Mauren, um 550 von Johannes Patricius geführt) in 7 Büchern und in 4 Büchern de laudibus Justini um 570 mit byzantinischer Lobhubelei schrieb. — Aus diesem Jahrhunderte stammt auch noch die im Mittelalter viel gelesene historia Apollonii regis Tyri, die freie Bearbeitung eines griechischen Romanes.

Das gesammte Wissen der Zeit führte Isidorus, Bischof von Sevilla (st. 636), in den etymologiarum (s. originum) l. XX vor, der wichtigsten seiner zahlreichen Schriften historischen, gram= matischen und theologischen Inhalts. Das Werk giebt eine meist freilich sehr unvollständige encyklopädische Uebersicht der einzelnen Materien der Wissenschaft mit einer Definition der wissenschaft= lichen Begriffe und Objecte durch eine oft wunderliche und willfürliche Etymologie ihrer Bezeichnungen. Die ersten 3 Bücher haben die freien Künste zum Gegenstande, B. IV die Medicin, B. V Jurisprudenz, Chronologie und Geschichte, die in einer kurzen Weltchronik vorgeführt wird; B. VI-VIII handeln von der heiligen Schrift und den theologischen Dingen; B. IX von den Sprachen, von den Völkern, Regierungen, Aemtern und Würden im Krieg und Frieden, von den bürgerlichen und verwandtschaft= lichen Verhältnissen; B. X-XX enthalten Worterklärungen, zuerft in alphabetischer Ordnung, bann in verschiedenen Rubriken. Werk ift im Mittelalter das verbreitetste Lehrbuch gewesen, woraus man die Kenntniß des Alterthums schöpfte; für uns ist es ein merkwürdiges Document, das uns zeigt, was durch bespotischen und hierarchischen Druck zuletzt aus der hohen antiken Bildung geworden war: ein tobter Gedächtnißkram, der wenigstens das Gute hatte, daß er die Erinnerung an das Alterthum erhielt, bis die Beit kam, in welcher es wieder aus dem Grabe erstand und bie Welt zu einem neuen geiftigen Leben anregte.

# Register.

Die römischen Biffern bezeichnen die beiden Theile des Werkes, bie arabischen geben die Seitenzahl an.

#### A.

Abstammung der Römer I, 3 ff. Accius s. Attius. Acilius (C.), Historifer I, 219. Acilius (L.), Jurist I, 278. Acro s. Helenius. Acta diurna II, 150. Aelius Gallus (C.), Jurist, II, 160. Aelius Paetus Catus (S.), Jurist I, **42**, 278. Aelius Saturninus, Dichter II, 168. Aelius Stilo (L.), Grammatiker I, 271 f., 408. Aelius Tubero (D.), Jurist und Historiter I, 405, II, 160. Aemilius Lepidus Porcina Redner I, 253. Aemilius Macer, Dichter II, 137. Aemilius Probus f. Cornelius Repos. Aemilius Scaurus (M.), Historiker und Redner I, 248. Aemilius Scaurus (Mam.), Redner und Dichter II, 168. Aesopus, Schauspieler 1, 134. Aethicus Ister, geographischer Schriftsteller II, 408. Aetna II, 241 f. Afranius (L.), Togatendichter I, 182 ff. Africanus s. Julius. Afritanische Latinität II, 401. Agrippa s. Bipsanius. Albinovanus Pedo, Dichter II, 137. Albinus s. Clodius, Postumius. Albius Tibullus II, 88, 106 ff.

Albucius Silus (C.), Rhetor II, 155. Alexander Severus II, 403. Alfenus Barus (P.), Jurist II, 160. Alfius Avitus, Dichter II, 403. Ambrofius, Kirchenvater II, 405. Ambivius Turpio (L.), Schauspieler I, 134, 152, 172, 176. Ammianus Marcellinus, Historiter 11, 408. Ampelius (L.), historischer Schriftfteller II, 407. Annaeus Cornutus (L.). Philosoph und Grammatiker II, 188, 190, **244**, 271. Annaeus Lucanus (M.), Dichter II, Annaeus Seneca, Rhetor II, 170 ff. Annaeus Seneca (L.), Philosoph II, 186, 188, 197 ff.: consol. ad Helviam 211 f., ad Polybium 212 f., ad Marciam 213 ff.; de clementia de ira, de vita beata 215; de beneficies, kleinere moralische Aufjäte 216; epistulae morales 216 f.; naturales quaestiones 217 f.; ludus de morte Claudii 218 ff.; verlorene und unechte Schriften 220 vgl. I, 195. Tragödien 221 ff.: Hercules Oetaeus, Oedipus, Agamemnon, Medea 222; Hercules furens 222 ff.; Thyestes 224 f.; Phaedra 225 ff.; Troades 227 f.; Phoenissae (Thebais) 229; Octavia 229 ff. Annales maximi, pontificum I, 34 f.

Annalisten 1, 242 ff.

innianus, Dichter II, 398. Antistius Labeo (Q.), Jurist II, 161. Antoninus Philosophus (Mt. Aurelius) II, 398. Antoninus Pius II, 398. Antonius (M.), Redner I, 258 ff. Antonius Gnipho (M.), Grammatiker und Rhetor I, 273. Antonius Vduja, Arzt II, 164. Aper (M.), Redner II, 298, 314. Apicius (Caelius), Kochbuch II, 407. Appius Claudius s. Claudius. Apuleius (L.) 11, 400 ff. : Schriften 401. Aquila Romanus, Phetor II, 404. Aquilius, Romifer I, 179. Aquilius Regulus (M.), Redner II, 297. Archagathus, Arzt I, 282. Archelaus s. Laelius. Arellius Fuscus, Rhetor II, 155. Arnobius, Kirchenvater II, 405. Arrius Antoninus, Dichter 11, 324. Arruntius (L), Historiker II, 149. Arruntius Stella, Dichter II, 265, 278. Arulenus Rusticus, Historiter-II, 296. Arvale carmen I, 26. Arzneikunde I, 236, 281, II, 164, 178 f., 195, 406 f. Asconius Pedianus (Q.), Grammatiler I, 344, II, 189. Afellio f. Sempronius. Afinius Gallus, Redner II, 152. Afinius Pollio (C.), Redner, Hiftoriter und Dichter 1, 20, 350, 446, II, 6, 7, 9, 14, 16, 139, 151 f. Astlepiades, Arzt I, 282. Ateius Capito (C.), Jurist II, 161. Ateius Philologus, Grammatiker II, 157. Atellanen I, 48 ff., 185 f., II, 169. Athenaeum II, 405. Atilius, Dramatiker I, 149, 178 f. Atilius Fortunatianus, Grammatiker 11, 265, 406. Atta s. Quintius. utricus į. Pomponius. Attius (2.), Dichter I, 141 ff.; annales 126, 148; didascalica, pragmatica 142; praetextae 144 f.; Tragödien 141, 142 ff., 146 ff. Auctor ad Herennium I, 275 ff. Aufgabe der Römer I, 1 ff. Aufidius Bassus, Historiter II, 172. Augustinus, Kirchenvater II, 406. Augustus II, 1 ff., 189.

Aurelius Cotta (C.), Redner I, 265. Aurelius Opilius, Grammatiker I, 273. Aurelius Symmachus (D.), Redner und Epistolograph II, 409. Aurelius Victor, Historiker II, 407. Ausonius (D. Magnus), Dichter II, 409 f. Avianus, Fabeldichter II, 185. Avienus (Rusius Festus), Dichter II, 410. Axamenta I, 25.

#### B.

Balistea I, 60. Bassus f. Aufidius, Caesius, Saleius. Bavius, Dichter II, 5, 41. Beredtsamteit I, 250 ff., 282 ff., II, 150 ff., 188 f., 296 f., 353 f., 363, 398, 409. Bibaculus f. Furius. Bibliotheken II, 4, 151, 264, 405. Bibulus s. Calpurnius. Blandus, Mhetor I, 275. Boëthius II, 414. Briefliteratur I, 269 f., 350 ff., II, 216, 362 f., 399, 406, 409, 413. Brutus s. Junius. Bucco, komische Maske 1, 49 f. Bühne, römische 1, 66 ff.

#### **E.**

Caecilius Epirota (D.), Grammatiker II, 157. Caecilius Metellus Rumidicus (Q.), Redner 1, 266. Caecilius Statius, Komiker I, 151 ff. Caelius Aurelianus, Arzt II, 407. Caelius Rufus (Mt.), Redner 1, 348. Caefar f. Julius. Caesius Bassus, Dichter II, 244, 265. Calidius (M.), Redner I, 349. Calidus f. Julius. Caligula II, 185 f. Calpurnius Bibulus (L.), Biograph des Brutus II, 139. Calpurnius Flaccus, Rhetor II, 313. Calpurnius Biso Frugi (L.), Historifer I, 242 f. Calpurnius Siculus (T.), butolischer Dichter II, 240. Calvus f. Licinius. Caninius Rufus, Dichter II, 323... Cantica I, 67. Capito s. Ateins, Sinnius.

Capitolinus (Aelius), Historiker II, **4**07. Carbo s. Papirius. Carmen I, 14; c. de figur s II, 172; c. de ponderibus 417. Carvilius (Spurius), Gründer der ersten grammatischen Schule in Rom I, 271. Cascellins (A.), Jurist II, 160. Cassiodorus II, 415. Cassius Hemina (L.), Historifer I, 242. Cassius Severus, Redner II, 154. Catalecta II, 36. Cato s. Porcius, Balerius. Cato (Dionysius), Berfasser einer Spruchsammlung II, 140. Catullus f. Lutatius, Valerius. Telsus s. Cornelius. Censorinus, Grammatiker II, 403. Cestius Pius (L.), Rhetor II, 155. Cethegus f. Cornelius. Charafter der Römer I, 4 ff. Charifius (Flavius Sofipater), Grammatiker I, 406. Chor im römischen Drama 1, 67. Chronograph von 354 II, 407. Cicero f. Tullius. Cincius Alimentus (L.), Historiker I, 219. Cinna f. Helvius. Ciris II, 36 f. Claudianus (Claudius), Dichter II, 411 j. Claudius, Uebersetzer des Acilius, I, 219. Claudius, Kaiser II, 186 f. Claudius Caecus (Ap.), 1, 62, 219, 277. Claudius Duadrigarius (Q.), Historiter I, 245. Clodius (Ser.), Grammatiker I, 272. Clodius Albinus II, 403. Clutorius Priscus, Dichter II, 168. Cluvius Rufus (M.), Historiker II, 295. Codex Gregorianus, Hermogenianus, Theodosianus II, 406, Iustinianeus 416. Coelius Antipater (L.), Historiker I, **244**. Columella s. Junius. Columna rostrata I, 31. Commentarii magistratuum, pontificii I, 35.

Comödie I, 65, 66, 76, 78, 129, 150

ff., II, 6, 169, 324, 398.

Constitutio Valentiniana II, 405. Controversiae I, 277, II, 155. Copa 11, 38. Corbulo s. Domitius. Cordus f. Cremutius, Junius. Corippus, Dichter II, 417. Cornelia, Mutter ber Grachen: Briefe I, 270. Cornelius Cellus (A.), philosophischer und medicinischer Schriftsteller II, 163, 178 f. Cornelius Cethegus (M.), Redner I, 219. Cornelius Frontc (M.), Rhetor 11, 398 f. Cornelius Epicadus f. Epicadus. Cornelius Gallus (C.), Dichter II, 15, 17, 27, 106 f. Cornelius Repos, Historiker I, 403 ff.: vita Attici, Catonis 404; vitae excell. imperat. 404 ff.; verlorene Schriften 403 f.; Dichter 438. Cornelius Scipio (B.), Historiter I, 219. Cornelius Scipio Africanus minor, Dichterfreund und Redner I, 155 f., 200 f., 251 f. Cornelius Severus, Dichter II, 137, Cornelius Sisenna (L.), Historiker 1, **247** †. Cornelius Sulla (L.), Dichter und Historiter I, 186, 250. Cornelius Tacitus II, 364 ff.: dialogus de orat. 313 ff., 365; Agricola 372 ff.; Germania 376 ff.; historiae 381 ff.; annales 385 ff. Cornificius, Rhetor I, 275. Cornutus s. Annaeus. Corpus iuris civilis II, 416. Corruptum genus dicendi I, 20. Coruncanius (Tib.), Jurist I, 277. Cotta f. Aurelius. Crassitius (L.), Grammatiker und Philosoph II, 157, 162. Trassus s. Licinius, Rinnius. Crates von Mallos I, 16, 271. Cremutius Cordus, Hiftoriter II, 168 f. Culex II, 36. Curiatius Maternus, Redner und Dichter II, 262, 266, 298, 314. Curio s. Scribonius. Curtius Nicia, Grammatiker I, 218, II, 157. Curtius Rufus (Q.), Siftorifer II, 191 ff. Cyprianus, Kirchenvater II, 402.

D.

Dares Phrygius II, 408.. Declamatio in Sallustium, in Ciceronem I, 344, 401, II, 155. Declamationes II, 151. Dellius (D.), Historiter I, 139. Dictys Cretenfis II, 407. Diomedes, Grammatiker II, 406. Dirae II, 37. Domitianus, Kaiser II, 263 f. Domitius Afer, Redner II, 186, 188. Domitius Corbulo (Cn.), Historiter 11, 296. Oomitius Marsus, Dichter II, 112, 136. Oonatus (Aelius), Grammatiker I, 172, II, 406. Dositheus, Grammatiker II, 406. Dossennus, komische Maske I, 50. Dracontius, Dichter II, 413. Drepanius Pacatus, Rhetor II, 409.

#### G.

censorium Domitii Crassi I, 274; ed. perpetuum II, 398. Elegie II, 106 ff. Ennianistae I, 116. Ennius (D.), I, 108 ff.: annales Comodien 129, 150; 116 ff.; Epicharmus, Euhemerus 131; Epigramme 127 f.; hedyphagetica 131; praetextae 129; protrepticus 131; Satiren 129 ff.; Scipio 127; Sota 131; Tragödien 128 f. Ennodius, Dichter II, 417. Epicadus (Cornelius), Grammatiker I, 250. Epos I, 10, 28 f., 70 f., 109 ff., 126 f., 422 ff., II, 265, 267 ff., **4**03, 411. Eprius Marcellus, Redner 11, 297. Euanthius, Eugraphius, Erklärer des Terenz I, 172. Eumenius, Rhetor II, 409. Eutropius, Historiter II, 407. Exodia I, 47. Exodiarii I, 56.

#### F.

Fabeln I, 59, II, 180 ff. Fabianus f. Papirius. Fabius Labeo (O.), Dichter und Dichterfreund I, 132, 157.

Fabius Pictor (O.), Historiter I, 219. Fabius Duintilianus (M.), II, 304 ff.: instit. or. 306 ff.; declamationes 313. Fabius Rusticus, Historiter II, 295. Fabula palliata I, 150 ff. praetexta I, 76, 129, 134, 144. II, 229, 266. — togata I, 180 ff. — trabeata I, 185. Fabulae Milesiae I, 248, II, 403. Faltonia, driftliche Dichterin II, 411. Familiendroniten I, 35. Fannius (C.), Sistorifer und Redner I, 243, 253. Fannius (C.), Historiter II, 354. Fasti I, 34. — Capitolini II, 150, Praenestini 159. Feenmärchen I, 53. Fenestella, Historiker II, 149. Fescenninen I, 43 ff. Fescenninische Berse I, 15. Festus f. Pompeius. Firmicus Maternus (Jul.), Kirchenvater II, 405. Firmicus Maternus Junior (Jul.), astronomischer Schriftsteller II, 406. Flavius (En.): ius Flavianum I, 42, Flavius Caper, Grammatiker II, 397. Florus (Julius) II, 396; (P. Annius) 397. Formeln der Kriegserklärung, bes Friedensschlusses u. s. w. I, 39 ff. Fortunatianus (C. Chirius), Rhetor Ц, 406. Frontinus f. Julius. Fronto s. Cornelius. Frontonianer II, 398. Fulgentius, Grammatiker II, 414. Fulvius Nobilior (M.), Dichterfreund 1, 109, 124. Fundanius, Luftspieldichter II, 6. Furius, Dichter I, 438. Furius Antias, Dichter I, 126. Furius Bibaculus (M.), Dichter I, 437 f.

#### **G.**

Gaius, Jurist II, 399. Galba s. Sulpicius. Galerius Trachalus, Redner II, 188. Gallienus, Kaiser II, 404. Gallio s. Junius. Gallische Latinität II, 405. Gallus f. Aelius, Afinius, Cornelius, Plotius, Sulpicius. Gargilius Martialis, Landwirth II, 403. Gellius (A.), Grammatiker II, 399 f. Gellius (En.), Historiker I, 244. Geographie II, 163, 194, 408. Geographus Ravennas II, 408. Germanicus (Caefar), Dichter II, 179 f. Gesandtschaft bes Carneades, Crito= laus und Diogenes I, 16, 274, 280. Geschichte I, 219 ff., 241 ff., 376 ff., II, 139, 172, 191 ff., 295 f., 320 354, 364 ff., 395 ff., 403 f., 407 f., 411, 415. Gnipho s. Antonius. Gordiani, Kaiser II, 403. Grabschriften der Scipionen 1, 32 ff. Gracchus f. Sempronius. Grammatit I, 270 ff., II, 156 ff., 189 f., 397, 399, 403, 404, 406, 413, 416. Granius Licinianus, Historifer II, 149. Gratius Faliscus, Dichter II, 138. Gregorianus, Jurist II, 406.

#### H.

Habrianus, Kaiser I, 22, 58, 394. Handelsverträge mit Carthago 1, 39. Haterius (D.), Redner II, 153. Helenius Acro, Grammatiker II, 106, Helvius Cinna (C.), Dichter 1, 435, 445. Herennius Senecio, Historiker II, 296. Hermogenianus, Jurift II, 406. Hexameter 1, 15, 113. Hieronymus, Kirchenvater II, 405. Hilarius Pictaviensis, Kirchenvater II, 405. Hirtius (A.), Historiker I, 382. Historia Apollonii regis Tyri II, 417. Histriones 1, 46, 47. Homerus latinus II, 242. Horatius Flaccus (Q.) II, 42 ff. Oden 66 ff.; B. I: 68 ff.; II: 73 ff.; III: 76 ff.; IV: 83 ff.; carmen saeculare: 82. Epoden 46 f., 65 f.; epod. 1: 66; 2: 47; 3: 65; 4: 47; 5: 53; 6-8: 47; 9: 66; 10: 47; 11: 65; 12: 47; 13—15: 65; 16: 46; 17: 54.

Satiren 45, 47 f., 64; I, 1: 55; 2: 47; 3: 49; 4: 50; 5-6: 52; 7—8: 53; 9: 54; 10: 51; II, 1: 63; 2: 56; 3: 58; 4: 57; 5: 62; 6: 59; 7: 60; 8: 58. Episteln 86 ff.; I, 1: 96; 2: 93; 3: 89; 4: 88; 5: 90; 6: 93; 7: 95; 8: 90; 9: 89; 10: 87; 11: 88; 12: 90; 13: 86; 14: 87; 15: 91; 16: 93; 17: 91; 18: 92; 19: 94; 20: 98; II, 1: 99; 2: 101; 3: 102. Ertlärer des Horaz: 106. Hortenfius Ortalus (D.), Rebner, Historiker und Dichter I, 269, 347 †.**, 4**05**, 4**38. Hostius, Dichter I, 126. Hyginus f. Julius.

#### 3.

Januarius Nepotianus, Epitomator des Balerius Maximus II, 178. Jguvinische Tafeln I, 39. Institutiones II, 416 Jordanis, Sistorifer II, 415. Isidorus II, 417. Itineraria II. 408. Julius Africanus, Redner II, 188. Julius Caefar (C.), I, 349, 376 ff.: commentarii 379 ff.; verlorene Schriften 377 f. Julius Caesar Strabo (C.), Redner und Tragödiendichter I, 149, 265. Julius Calidus (L.), Dichter I, 451. Julius Exuperantius, Historiker II, 407. I ilius Honorius, geographischer Schriftsteller II, 408. Julius Hyginus (C.), Grammatiker 11, 158 f. Julius Obsequens, Berfaffer eines Auszuges aus Livius II, 143, 407. Julius Paris, Spitomator des Balerius Maximus II, 178. Julius Romanus, Grammatiker II. **4**03. Julius Rufinianus, Rhetor II, 406. Julius Secundus, Redner II, 298, 314. Julius Balerius, Uebersetzer bes Pjeudo-Callisthenes II, 407. Julius Bictor, Ahetor II, 406. Junius Brutus (M.), Jurift I, 278. Junius Brutus (D.), Rebner, Philosoph und Dichter I, 348, 438. Junius Cordus, Historifer II. 404.

Junius Gallio, Rhetor II, 155.
Iunius Juvenalis (D.) II, 325 ff.;
Satiren 326 ff.: I 328 f.; II 329
f.; III 330 ff.; IV 333 f.; V 334 f.;
VI 335 ff.; VII 337 f.; VIII 338
ff.; IX 340; X 341 f.; XI 342 f.;
XII 343 f.; XIII 344 ff.; XIV 347
ff.; XV 350 ff.; XVI 352.
Innius Moderatus Columella (L.)
II, 195.
Ius Aelianum, I, 277 ff., II, 159 ff.,
398, 399, 402, 406, 416.
Ius Aelianum, Flavianum I, 42,
Papirianum 36.
Justinus, Epitomator des Trogus
Pompeius II, 149.
Judencus, hristlicher Dichter II, 406.

#### R.

Kinderlieder I, 60. Kirchenschriftsteller II, 402, 405 f.

#### Q.

Labeo s. Antistius, Fabius. Laberius (Decimus), Mimendichter I, Labienus (T.), Historiker und Redner II, 140, 153. Lactantius Firmianus, Kirchenvater 11, 405. Laelius (C.), Redner und Dichterfreund II, 155, 156, 157, 200, 251. Laelius Archelaus, Grammatiker 1, 218, 271. Laevius, Dichter I, 434, 437. Lampadio J. Octavius. Lampridius (Aelius), Historiker II, **4**07. Landwirthschaft I, 60, 237, 238 f., 282, 411, II, 19, 164, 195 f., 403, **4**06. Latro s. Porcius. Laudationes funebres 1, 35. Leges XII tabb. I, 36 ff. Leges regiae I, 36. Legis actiones I, 42. Lehrgedicht I, 59, 131, 142, 422, II, 19 ff., 125, 130, 134, 137 f., II, 179, 241 f., 403, 404, 406, 410, Lenaeus, Grammatiker und Satiriker I, 218, II, 157. Lepidus f. Aemilius. Liber de moribus II, 220.

Libri fatales I, 27, augurales, magistratuum, pontificii, lintei 35. Licinianus f. Granius. Licinius Craffus (L.), Redner I, 258. Licinius Imbrex, Lic. Tegula I, 178, 260 H. Licinius Lucullus (L.), Historiter I, 250. Licinius Macer (C.), Sistoriter I, 247. Licinius Macer Calvus (C.), Redner und Dichter I, 349, 435, 438 f., 445. Licinius Mincianus (C.), Historiker 11, 296. Licinus f. Porcius. Literator, Literatus I, 272. Livius Andronicus, Dichter I, 62 ff.: Odyssia 63 f.; Dramen 64 f.; carmen in Junonem 68 f. Livius (T.) II, 141 ff.: ab urbe condita libri 141; periochae 143; verlorene Schriften 147. Lucanus j. Annaeus. Lucceius (L.), Historifer I, 405. Lucilius (C.), Satiriter I, 197 ff. Lucilius Junior, angeblicher Dichter des Aetna II, 241. Lucretius Carus (T.), Dichter I, 422 ff. Ludi scaenici I, 45, 68. Ludicrum Oscum s. Atellane. Luscius Lanuvinus, Romiker 1, 150, 172, 179. Lutatius Catulus (D.), Redner, Historifer und Dichter I, 249, 265, 436. Lygdamus, Dichter II, 113. Lyrit I, 10, 18, 435 ff., II, 42 ff., 265 f., 277 ff., 323 f., 398, 402, 403, 406, 411, 417.

#### W.

Maccius Blautus (X.) I, 77 ff.: Comödien 78 ff., 100 ff.; fabulae
Varronianae 101: Amphitruo
97 f., 102; Asinaria, Aulularia,
Captivi 103; Curculio 98, 104;
Casina, Cistellaria, Epidicus 104;
Bacchides, Mostellaria 105; Menaechmi 106; Miles gloriosus
81 f., 106; Mercator, Pseudolus
106; Poenulus, Persa, Rudens,
Stichus 107; Trinummus, Truculentus 108; Vidularia 101; argumenta 102; prologi 101; Kritifer
und Erflärer 100 f.
Maccus, fomische Maste I, 49.

424 Macer f. Aemilius, Licinius. Macer, epischer Dichter II, 137. Macrobius, Grammatiter II, 414. Maecenas (E. Cilnius), 11, 3, 118. Maecius Tarpa (Sp.), Kritiker II, 156. Maevius, Dichter II, 5, 41. Mago I, 282. Mallius Theodorus (Flavius), Grammatiter II, 406. Mamertini (Claudii), Rhetoren 11, 409. Mamurra 1, 438, 447. Manisius, Dichter II, 138. Manilius (Man.), Jurist I, 278. Marcellus Empiricus, ärztlicher Schriftsteller II, 407. Marcius (En.), Seber: Spruchsammlung, Sittensprüche I, 27, 59. Marius Maximus, Historiker II, 403. Marius Plotius Sacerdos, Grammatiter II, 406. Marius Victorinus (C.), Grammatifer II, 406. Martialis f. Valerius. Martianus Capella, Grammatiker II, 414. Masten 1, 48 ff., 67. Maternus f. Curiatius. Matius (En.), Dichter I, 434, 436. Maximianus, Dichter II, 417. Mela f. Pomponius. Melissus (C.), Grammatiker Dichter I, 185, II, 4, 159. Memmius Gemellus (C.), Redner und Dichter I, 424, 438, 442. Merobaudes (Flavius), Dichter 11, 412 f. Messalla s. Balerius, Bipstanus. Messius Arusianus, Rhetor II, 406. Metellus J. Caecilius. Mimiamben 1, 436. Mimus I, 55, 56, 186 ff. Minucius Felix, Kirchenvater II, 402. Monumentum Ancyranum III, 139.

Moretum II, 37.

risten 1, 278.

Utic. II, 139.

188, 197, 263.

Mythologie I. 9 ff.

II, 169.

Mucianus s. Licinius.

Mucius Scaevola (P. und D.), Ju-

Mummius, Atellanenbichter I, 55,

Munatius Rufus, Biograph des Cato

Musonius Rusus (E.), Philosoph II,

N.

Naevius (En.), Dichter I, 69 ff.: bellum Punicum 71 ff.; Comödien ·76 ff.; Praetexten 76; Tragödien 75. Namatianus s. Rutilius. Mazarius, Rhetor 11, 409. Nemesianus (Dt. Aurelius Olympins), Dichter II, 404. Neniae I, 30 f. Repos f. Cornelius. Nepotianus f. Januarius. Nero II, 196 f. Nerva II, 321. Nicanor f. Saevius. Nicia s. Curtius. Nigidius Figulus (P.), Polyhistor I 406. Ninnius Crassus, Uebersetzer der Flias 1, 434. Ronianus f. Servilius. Nonius Marcellus, Grammatiker U, 404. Novellae II, 416. Novius, Atellanenbichter I, 54, 185. Notae Tironianae II, 156. Notitia dignitatum 11, 408. Numa I, 25, 29. Numerianus, Kaiser II, 404. Nux, angeblich ovidische Elegie U, 136.

#### D.

Octavius Lampadio (C.), Gramma-

Obsequens s. Julius.

titer I, 73, 271. Ofilius (A.), Jurist II, 159. Opilius s. Aurelius. Orakelsprüche 1, 27. Orbilius Pupillus, Grammatiker II, 156 f. Orestis tragoedia II, 413. Orofius (Paulus), Historiker II, 411. Ovidius Naso (P.) II, 119 ff.: Medea 122; heroides 122 f.; amores 123 f.; medicamina faciei, ars amat.. remedia amoris 125; metamorph. 125, 127 ff.; fasti 130; tristia 131 f.; epistulae ex Ponto 133; Ibis 133 f.; halieutica 134; versorene Schriften 134; Unechtes 136.

#### P.

Pacuvius (M.); Dichter I, 134 ff.; Praeterta 134; Tragödien 134 ff.; Satiren 140.

Panaetius 1, 280. Pandectae II, 416. Panegyricus ad Pisonem II, 241. Panegyrici II, 409. Pantomimen I, 55, II, 6. Papinianus (Aem.), Jurist II, 402. Papinius Statius (P.), II, 275 ff.: Thebais 275 f.; Achilleis 277; silvae 277 ff., I 278 f., II 279 f., III 280 f., IV 282 f., V 283 f. Papirius (C.): ius Papirianum I, 36. Papirius Carbo (C.), Redner I, 253. Papirius Fabianus, Rhetor und Philosoph II, 162. Pappus, tomische Maste I, 50. Paris J. Julius. Baffennus (Paulus), Dichter II, 324. Passienus, Rhetor II, 155. Paulinus, driftlicher Dichter II, 411. Paulus, Epitomator des Festus II, 158. Paulus (Jul.), Jurist II, 402. Perilla, Tochter Ovid's, Dichterin II, 121, 132, 243. Persius Flaccus (A.), II, 243 ff.; Satiren 244 ff.: Prolog 244; sat. I: 245 f.; II: 246 f.; III: 247 f.; IV: 248; V: 248 f.; VI: 250. Pervigilium Veneris II, 402. Petronius Arbiter, II, 250 ff. Peutingeriana tabula II, 408. Phaedrus, Fabeldichter II, 180 ff. Philocomus f. Bectius. Philosophie I, 11, 279 ff., 358 ff., II, 162 f., 188, 197 ff., 401, 415. Philistio, Mimograph II, 6. Pindarus Thebanus II, 242. Pipulus I, 56. Piso s. Calpurnius. Planipes I, 186. Plautus f. Maccius. Plinius Secundus (C.) 298 ff.: naturalis historia 300 ff.; verlorene Schriften 299 f. Plinius Caecilius Secundus (C.) II, 324 f., 354 ff.: epistulae 362 f.; panegyricus ad Traianum 363. Plotius Gallus (L.), Rhetor I, 275. Plotius Tucca, Dichter II, 29. Poefie I, 25 ff., 62 ff., 375 f., 414 ff., 422 ff., II, 1 ff., 179 ff., 187 f., 195, 221 ff., 264 ff., 323 ff., 397, 398, 402, 403, 404, 406, 409 f., 411 ff., 416, 417.

Palladius Rutilius, landwirthschaft-

licher Schriftsteller II, 406.

Vollio s. Afinius. Pompeius (S.), Geometer I, 281. Pompeius Festus (S.), Epitomator des Berrius Flaccus II, 158. Pompeius Saturninus, Dichter II, 324. Pomponius (L.), Atellanendichter I, 54, 185. Pomponius (S.), Jurift II, 398. Pomponius Atticus (T.), Historiker 4, 401 ff. Pomponius Bassulus (M.), Dichter 11, 398. Pomponius Marcellus (M.), Grammatiker II, 189. Pomponius Mela, Geograph II, 194. Pomponius Porphyrio, Commentator des Horaz II, 106, 403. Pomponius Secundus, Tragifer II, 187 f. Popillius (M.), Dichter und Dichterfreund I, 132, 157. Porcius Cato (M.), Jurist I, 278. Porcius Cato Censorius (M.) 1, 218 ff.: apophthegmata 228; Briefe 235; carmen de moribus 237 f.; de re militari 237; de re rustica 238 ff.; juristische Schriften 237; origines 224 ff.; praecepta ad filium 236 ff.; Reben 228 ff. Porcius Latro (M.), Rhetor II, 155. Porcius Licinus, Dichter und Grammatiker I, 271, 436. Porfirius, Dichter II, 409. Porphyrio f. Pomponius. Bostumius Albinus (A.), Historiter 1, 219, 221. Postumus, Rhetor II, 313. Priapea I, 59, II, 138. Priscianus, Grammatiker II, 416. Probus f. Balerius. Proculianer II, 161. Propertius (S.), elegischer Dichter II, 114 ff. Proja I, 218 ff., II, 139 ff., 170 ff., 188 ff., 197 ff., 250 ff., 295 ff., 353 ff., 413 ff. Publicius, Wahrsager I, 27. Bublilius Sprus, Mimendichter I, 193 ff.: sententiae 194 ff. Prudentius (Aurelius), driftlicher Dichter II, 406.

Q.

Quadrigarius s. Claudius. Querolus I, 101.

Quintilianus s. Fabius. Quintius Atta (T.), Komiker I, 182.

#### N.

Rabirius, Dichter II, 136 f. Räthsel I, 59, II, 413. Reale Wissenschaften I, 281 f., II, 163. 178 f., 195, 403, 407. Religion der Römer I, 8 ff. Religiöse Poesie I, 25 ff. Remmius Palaemon (Q.), Grammatifer II, 189. Rhetorit I, 237, 273 ff., II, 154 f., 170 ff., 304 ff., 398, 404, 406. Ritualbüchen I, 39. Roman I, 278, II, 251, 401, 417. Romulus, Fabulist II, 185. Roscius (Q.), Schauspieler I, 134, **297 f**. Rufinianus f. Julius. Rufus s. Caelius, Munatius, Rutilius, Sulpicius, Balgius, Barius. Rufus Festus (S.), Historiter II, 407. Rusticitas I, 7. Rutilius Lupus, Rhetor II, 172. Rutilius Namatianus (Claudius), Dichter II, 412. Rutilius Rufus (P.), Historiker 1, 249.

#### Ø.

Sabinianer II, 161. Sabinus, Dichter I, 123. Saevius Nicanor, Grammatiker I, 208, 273. Saleius Baffus, Dichter II, 265. Saliaria carmina I, 25. Sallustius Crispus (C.) I, 383 ff.: Catilina 391 ff.; lugurtha 394 ff.; historiae 401; unechte Schriften **401**. Salvius Julianus, Jurist II, 398. Salvius Liberalis, Redner II, 353. Sammonicus f. Gerenus. Sanniones I, 48. Santra, Grammatiker II, 156. Saserna, Landwirth I, 282. Satire I, 46 ff., 129 f., 140, 197 ff., 414 ff., II, 47 ff., 218 f., 250 ff., 266, 325 ff. Saturnischer Bers I, 14 f. Scaevola s. Mucius. Scaevus Memor, tragischer Dichter Scaurus f. Aemilius, Terentius.

Scenische Spiele I, 45, 68. Schrift der Römer 1, 13. Scipio s. Cornelius. Scribonius Aphrodifius, Grammatifer II, 158. Scribonius Curio (C.), Redner I, 253, 349. Scribonius Largus, Arzt II, 195. Scriptores historiae Augustae II, 407. Sedigitus J. Volcatius. Sedulius, driftlicher Dichter II, 411. Sempronius Afellio, Historiter 1, 24-1 f. Sempronius Grachus (C.), Redner · 1, 253 ff. Sempronius Graccus (Tib.), Redner 1, 253. Sempronius Sophus (P.), Jurist I, 277. Sempronius Tuditanus (C.), Historifer I, 244. Senatus cons. de Bacchanalibus I, 39. Seneca f. Annaeus. Sentius Augurinus, Dichter II, 324. Septimius (L.), angeblicher Uebersetzer bes Dictys Cretenfis II, 407. Septimius Serenus, Dichter II, 403. Septimius Severus (L.), Kaiser U, 402. Serenus Sammonicus (D.), Bater und Sohn II, 403. Servilins Ronianus (M.), Historiker II, 191. Servius Honoratus, Grammatiker, Commentator des Birgil II, 41, 406. Severus s. Cassius, Cornelius. Sextius Riger (D.), Philosoph U, 162, 16<del>4</del>. Sidonius Apollinaris, Dichter und Epistolograph II, 413. Silanus (Dec.), Uebersetzer bes Mago I, 282. Silius Italicus (C.), Dichter II, 271 ff. Sinnius Capito, Grammatiker II, 156. Sisenna s. Cornelius. Sittensprüche I, 59, 195, 237, II, 220, 410. Solinus (C. Julius): polyhistor II, 304, 404. Spartianus (Aelius), Historiker II, **407.** Spottlieder I, 56 f. Sprache ber Römer I, 13. Sprüchwörter I, 59. Spurinna f. Bestricius. Statius f. Caecilius, Papinius.

Stella f. Arruntius. Stilo s. Aelius. Suaesoriae II, 154. Suetonius Paulinus (C), Hiftoriter П, 296. Suetonius Tranquillus (C.), 395 f.: de vita Caesarum 395; de viris illustribus 396. Sulla s. Cornelius. Sulpicia, Dichterinnen II, 113, 266. Sulpicius Apollinaris (C.), Gram. matiker I, 172, II, 399. Sulpicius Galba, Hiftoriter I, 405. Sulpicius Galba (Ser.), Redner I, 251. Sulpicius Gallus (C.), Dichterfreund und Kenner der Aftronomie I, 132, 157, 281. Sulpicius Rufus (P.), Redner 1, 265. Sulvicius Rufus (S.), Jurist und Redner I, 279, 349, II, 159. Sulpicius Severus, Historiker II, 411. Sulpicius Bictor, Rhetor II, 406. Symmachus s. Aurelius. Symphosius, Berfasser von Rathiel gedichten II, 413. Sprus f. Publilius.

#### T.

Tabernaria I, 180.

Tabula Peutingeriana f. Peuting. Tabulae censoriae I, 35. — Iguvinae I, 39. — triumphales I, 31 f. — XII f. leges XII tab. Tacitus s. Cornelius. Tänze I, 43, 45. Tarpa s. Maecius. Terentianus Maurus, Grammatifer und Dichter II, 404. Terentius Afer (P.), I, 155 ff.; Comödien 159 ff.: Adelphi 178; Andria 161 ff., 171, 175; Eunuchus 167 ff., 177; Heautontim. 176 f.; Hecyra 175 f.; Phormio 177 f.; Brologe 172 ff.; periochae 172; Didascalien 172; Erklärer 172. Terentius Scaurus (D.), Grammatifer II, 397. Terentius Barro Atacinus (P.), Epiler und Satirifer I, 126, 218, 434 f. Terentius Barro Reatinus (M.), Bolphiftor und Dichter I, 407 ff.: de lingua Latina 410 f.; de re rustica 411; libri antiquitatum

412, disciplinarum 411, hebdomadum 413 f., logistorici 412; verschiedenen Schriften fleinere Inhaltes 407, 408, 411, 412 f.; Dichtungen, saturae Menippeae 414 n. Tertullianus, Kirchenvater II, 402. Theater I, 46, 64, 68. Theodorus Priscianus, Arzt II, 407. Theodosianus codex 1. codex. Tiberius II, 167 f. Tibullus f. Albius. Ticida, Dichter I, 438. Tiro s. Tullius. Tischlieder 1, 29 f. Titinius, Komiker I, 180 f. Titius (C.), Redner und Dichter I, 149, 182, 267 f. Titus II, 263. Trabea, Komiter I, 150, 151, 178 f. Tragödie I, 65 f., 75, 128 f., 134 ff., II, 7, 8, 221 ff., 266. Traianus II, 321 f. Trebatius Testa (C.), Jurist II, 160. Trebellius Bollio, Siftoriter II, 407. Tremellius Scrofa, Landwirth 1, 282. Tribonianus, Jurift II, 416. Trogus Pompeius II, 147 ff.: historiae Philippicae 148; Auszug bes Justin, prologi 149; andere Schriften 148. Tucca s. Plotius. Tuditanus s. Sempronius. Tullius Cicero (Mt.), I, 282 ff. Reden 344 ff.: pro Archia 315 ff.; pro Balbo 321; pro Caecina 297; pro Caelio 321; in Catilinam I 304 ff., II 308 ff., III 310, IV 311 f.; pro Cluentio 300; pro Cornelio 300; pro

llius Cicero (M.), I, 282 ff.
Reben 344 ff.: pro Archia 315 ff.;
pro Balbo 321; pro Caecina
297; pro Caelio 321; in Catilinam I 304 ff., II 308 ff., III
310, IV 311 f.; pro Cluentio
300; pro Cornelio 300; pro
Deiotaro 332 f.; de domo sua
320; pro Flacco 317; pro Fonteio 297; de haruspicum responso 320; de imperio Cn.
Pompei 298 ff.; de lege agraria
301 ff.; pro Ligario 329 ff.;
pro Marcello 329; pro Milone
323 ff.; pro Murena 312 ff.;
Philippicae 334 ff.; in Pisonem
322; pro Plancio 322; de prov.
cons. 321; pro Quintio 288 ff.;
pro Rabirio 303 f.; pro Rabirio
Post. 323: post reditum ad
Quirit., in senatu 320; pro
Roscio Amer. 290 ff.; pro
Roscio comoedo 297 f.; pro

Scauro 323; pro Sestio 321 pro Sulla 314 f.; pro Tullio 295; in Vatinium 321; Verrinae 295 ff.; verlorene und unechte Reden 344; Urtheile 344 f.; Erflärungen 344.

Briefe 350 ff.: ad Atticum 351 f.; ad familiares 350 f.; ad Quintum fr. 352; ad M. Brutum 352; verlorene Brieffammlungen 352.

Rhetorische Schriften: Brutus 356 f.; de inventione 352; de optimo gen. or. 358; orator 357 f.; de oratore 353 ff.; partitiones

orat. 358; topica 358.

PhilosophischeSchriften 358 ff.: Academica 364 f.; Cato, de senect. 371 f.; consolatio 364; de divinatione 370 f.; de fato 371; de finibus 365 ff.; de gloria 371; Hortensius, de philos.364; Laelius, de amic. 372 f.; de legibus 363; de natura deorum 368 ff.; de officiis 373 f.; paradoxa 364; de republica 359 ff.; Tuscul. quaest. 367 f.

Lobschrift auf Cato 331, Porcia 332; de iure civili, ratio consiliorum suorum, griechische Denkschrift über sein Consulat 374; Uebersetzungen 375; poetische Schriften 375 f.; Anetdotensammlungen von Trebonius

und Tiro 346.

Tullius Cicero (Q.) 1, 376. Tullius Tiro (M.) I, 346, II, 139, 156. Turnus, Satiriter II, 266. Turpilius (S.), Komiker I, 150, 179.

#### u.

Uebersicht des Entwicklungsganges der röm. Literatur I, 14 ff. Ulpianus (Domitius), Jurist II, 402. Urbanitas 1, 7 f.

#### W.

Balerius Aedituus, Dichter I, 436. Balerius Antias, Historifer I, 246. Balerius Cato, Grammatiter und Dichter I, 218, 437, II, 157. Balerius Catullus, lyrischer Dichter I, 435 ff. Balerius Flaccus (C.), epischer Dichter II, 266 ff.

Balerius Martialis (M.), Epigrammendichter II, 284 ff. Balerius Maximus, Historiker II, 177 f. Valerius Messalla Corvinus (M.) II, 3, 107, 139, 152 f. Balerius Probus (M.), Grammatiker 11, 41, 106, 190. "Balgius Rufus (C.), Dichter, Rhetor und Grammatiker U, 114, 156. Bargunteius (D.), Grammatiker 1, 116, 271. Barius Rufus (L.), Dichter II, 7 f. Barro s. Terentius. Bectius Philocomus, Grammatiter I, 218, 271. Begetius (P.), medicinischer Schriftfteller II, 406. Begetius Renatus (Flavius), militärischer Schriftsteller II, 406. Belius Longus, Grammatiker II, 397. Belleius Paterculus (M.), Historiker Ц, 172 ff. Benantius Fortunatus, Dichter U., 417. Bennonius, Historiker 1, 244. Bergilius Maro (P) II, 6, 8 ff.: angebliche Jugendschriften 36 ff.; bucolica 9 ff.; 18 f.: ecl. I 12, II 9, III 9, IV 14 f., V 10 f., VI 15 f., VII 10, VIII 16 f., IX 13 f., X 17 f.; georgica 19 ff.; Aeneis 27 ff.; Bewunderer und Tadler Birgil's 38 ff.; Erflärer 41. Berginius Romanus, Dichter II, 324. Berrius Flaccus (M.), Grammatiker II, 157 f. Bespasianus II, 262 f. Bestricius Spurinna, Dichter II, 265.

Bibius Crispus, Redner II, 188. Sequester. Bibius . geographischer

Schriftsteller II, 408.

Bictor s. Aurelius, Julius, Sulpicius. Bipsanius Agrippa II, 3, 139, 163. Bipstanus Messalla, Redner und Historiter II, 296, 298, 316.

Bitruvius Pollio, de architectura II, 163 f.

Bolcatius Sedigitus, Grammatiker und Dichter I, 150, 271.

Bollslied, Bollspoeste der Römer I, 42 ff., 60 ff.

Boltacilius Plotus, Historiker I, 241. Volumnius, Biograph des Brutus II, 139.

Bopiscus (Flavius), Historiter II, 407.

Borlesungen II, 3. Bulcatius Gallicanus, Historiker II, 407.

W.

Weihelied des Hercules I, 32. Weltfarte des Agrippa II, 163. Wettkämpfe, poetische und prosaische II, 185, 196, 263 f. Wirthschaftsbücher I, 5.

Bauberbücher und Zaubersprüche I, 27 ff. Zwölftafelgesetz s. leges XII tab.

## Verzeichnist der Arucksehler.

### Band I.

```
4 v. o. lies "ftrengen"
                                                   für "ftrenge"
     11 Zeile
                             "ber augustischen"
                                                       "die aug."
     20
               19
                                                       "Erspr."
     29
                             "Entfproff'nen"
               16 v. u.
"
           "
                                                       "130"
                             "139<sup>//</sup>
     34
                6 v. o.
"
                                                       ,,90"
                             "80"
     35
                6
"
           "
                   "
                                                       "testabilis"
                             "intestabilis"
     38
                  b. u.
"
                                                       "Novius"
                             "Novius:"
     49
"
           "
                    "
                                                       "tomm"
                             "fommt."
     50
                9
                  v. o.
"
                                                       "(Tib. 45)"
               16 v. u. schalte nach "verspottet"
     52
                                                   ein
"
                                                       ,,87"
     59
                7 v. o. lies
                             ,,85"
"
                                                       "e"
                             "et"
     61
               11 v. u.
                                                    "
"
           "
                                                       "Reft"
                             "Roft"
     63
               20
                  b. o.
"
           "
                             ,,608"
                                                       "618"
     68
                6
"
                   "
                                                       "210"
                             ,,214"
               16 v. u.
                                                    "
                                                       "udi"
                             "ludi"
               13
                    "
                          "
                                                    "
                                                       "IV"
                             "VI"
     74
                4
"
                    "
                                                    "
                                                       "hier!"
                             "hier?"
     82
               11 b. o.
"
                                                       "heos"
                             "heus"
     98
                8 v. u.
           "
"
                             "Naevius"
                                                        "Ennius"
    100
                7
                  D. D.
. !!
                                                       ,,}ξαχατῶν"
    105
               21
                             ,,ξξαπατών"
"
           "
                    "
                                                       "vortommende"
                             "vorkommenden"
    107
               11
"
                    "
                             ,,534"
                                                       "554"
                2
                  v. u.
                  v. v. tilge "er"
    110
               22
                                                       "großer"
                        lies "große"
    113
               20
"
           "
                    "
                                                    "
                             "hat die"
                                                       "Hat"
    116
                6
"
           "
                   "
                                                    "
                             "Standpunct"
                                                        "Stadpunct"
    122
                9
"
                    "
                                                        "portasoue"
                             "portasque"
                8 v. u.
                                                    "
                             "630<sup>"</sup>
                                                       ,,650"
    142
                9
                  D. D.
                                                    "
           "
                          "
                             "locum"
                                                        "loco"
    143
               19
           "
                  "
                             "Heirath"
                                                        "Seimath"
    175
               14 v. u.
           "
                                                    "
"
                                                        "Menemedus"
                             "Menedemus"
                2 v. o.
    177
"
               12 · "
                             "ben"
                                                        "dem"
    178
           "
                          "
"
                                                        "Praetextenbildung"
                             "Praetertenbichtung"
    180
                7
           "
                    "
"
                             "709"
                                                        "708"
    188
               10
           "
                    "
                                                   . 11
"
                          "
                             "Stimme"
                                                        "Simme"
    189
               10
           "
                    "
"
                                                    "
                             "bactplische"
                                                        "dactyliche"
    201
               14 v. u.
"
                          "
                                                    "
                             "Prob."
                                                        "Suet."
    217
               13 v. o.
           "
"
                          "
                                                    "
                             "widerlegt"
                                                        "wiederlegt"
    240
                8
```

"

"

"

"

"

```
für "Crassus"
Seite 242 Zeile 2 v. o. lies "Cassius"
                               "einen Tanz"
                                                            "ein Tauz"
                 14
      252
  "
             "
                                                           "bem"
                               "allem"
      254
                23 v. u.
  "
             "
                               "Widerspruches"
                                                           "Wiederspruches"
     263
                 12
                    v. o.
  "
             "
                               "Praeconinus"
                                                           "Praeconius"
      271
                 15 v. u.
  "
             "
                            "
                               "60<sup>"</sup>
                                                            "50"
      272
                  9
                    D. D.
             "
  "
                            "
                                                           "IV"
                               "VI"
     285
                22
  "
                     "
                                                        "
                            "
                                                           "weist"
                               "weißt"
     306
                16
             "
  "
                     "
                          tilge "nur immer"
      331
                 19
                     "
                                                           "geminnt"
                               "gewinnt"
                 20
                          lies
                     "
                                                        "
                               ,,2911
                                                           ,,20"
      347
                 11
                     "
                            "
                                                           "einige"
                               "einzige"
                 19
                    v. u.
                          schalte nach "16" "Bücher"
      351
                 17
  **
                               "catilinarischen"
                                                       für "catilinischen"
      390
                 14
                    v. v. lies
  "
             "
                                                           "enem"
                               "einem"
     421
                 14
  "
                            "
                                                           "Rührt"
                               "Rührte"
      441
                  3
             "
  "
```

#### Banb II.

```
"Tischgast?"
                                                    für "Tischgast."
          Zeile 21 v. o. lies
Seite
                               "anziehet"
       21
                  4 v. u.
                                                        "anzieht"
             "
  "
                                                        "ausührlicher"
       30
                               ausführlicher"
                 11
  "
             "
                                                     "
                               "ländlichen"
                                                         "landlichen"
       38
                  4
                    v. o.
             "
  "
                                                        "Welchen"
                               "Welchem"
       55
                25
             "
  "
                     "
                           "
                                                     "
                                                        "Das"
                               "Und das"
       57
                 18
             "
                           "
  ,,
                     "
                                                     "
                               "zeugt"
                                                        "zeigt"
       73
                 19
                     "
             "
                           "
  "
                                                     "
                                                        "noch"
                               "noch auch"
       77
                  5
                    v. u.
             "
                            "
  "
                                                         "rant"
                               "Krant"
                  3
      110
                    D.
                       Q.
             71
  "
                                                     "
                          schalte vor "(V)"
      114
                 10
                                                    ein
  "
             "
                     "
                                                        "Marsus"
                               "Macer"
      137
                  5
                                                    für
                     "
             "
  "
                               "Dbsequens"
                                                        "Obsequenz"
      143
                  5 v. u.
  "
                               "der"
                                                         "die"
      177
                 15 b. o.
  "
                                                     "
                                                         "der"
                               "bas"
      183
                19
                    b. u.
  "
             "
                               "bon"
                                                         "mit"
      184
                 13
  "
                               "112"
                                                        "102"
                 22 v. o.
      261
             "
                           "
  ,,
                                                     "
                               "und"
                                                        "um"
      280
                 14
  ,,
             "
                               "in der Elegie wie"
      324
                  4
                                                        "wie in der Elegie"
             "
                           "
  "
                               "Muse"
                                                        "Muße"
      325
                 10
  "
                               "berletenber?"
                                                        "verlegender"
      329
                 19
                     "
                           "
  "
             "
                                                         "Etel"
                               "Entel"
      330
                 11
  "
                                                         "Anlehen"
                               "Ansehen"
      347
                 13
                    v. u.
  "
             "
                                                   "Bande"
                          tilge das Komma nach
      359
                 11
                    v. o.
  "
                          tilge "auch"
      379
                 18
             "
  "
                          lies "ben" für "bem"
      398
                 15
  "
```